

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



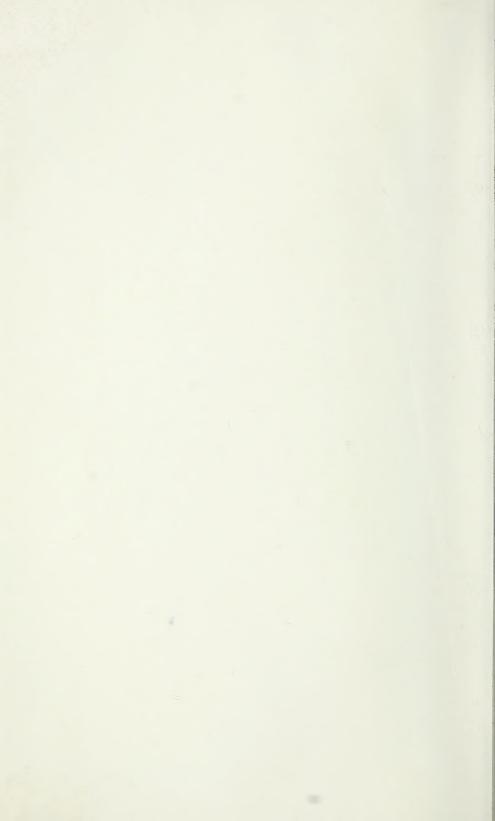

## Viertes Buch.

Der Sturz des Photius und das achte ökumenische Concil.

## Bierres Burk

aphierunic shin an ann animily ess parts or and animily

## 1. Entsehung des Photius durch Bafilius und Wiederanknüpfung der Bersbindung mit Rom.

In berfelben Beit, in ber Photius mit ben ftolgesten Siegeshoffnungen fich trug und mit ber Macht feines Geiftes wie mit bem Schute bes faiferlis den Armes bem Bapfte die schwerfte Demuthigung bereitete, war eine faum in diefer Ausdehnung von ihm vorhergesehene Katastrophe im Angug, die ihn felber völlig zu verderben geeignet war. Seine Stuten waren nicht Recht und Bahrbeit, sondern feine Lift und die weltliche Macht; beides waren menschliche Waffen, beide nicht unüberwindlich, nicht unangreifbar, nicht für jede Zeit ausreichend. Um wenigsten zuverläßig war ber Schut bes Hofes. Schon waren Michael und fein Mittaifer Bafilius in Zwiefpalt, wie es nicht anders möglich war. Der lettere, in jeder Beziehung bem Michael überlegen, gewann es nicht über fich, dem Beispiele desfelben zu folgen; er suchte zu imponiren und Achtung zu erringen; er wollte Jenen zu einem anftändigeren und würdevolleren Benehmen bestimmen, damit die faiferliche Burde nicht noch mehr erniedrigt werbe. Michael war beleidigt, daß berjenige, ben er aus bem Staube bervorgezogen und zur Mitregierung erhoben, nun ihn meistern zu wollen schien und bazu größere Achtung fand, als er felber. Mit ben Regierungsangelegenheiten beschäftigt, hielt sich Bafilius von dem Getummel des Circus wie von dem Poffenspiel des Gryllus möglichst ferne, sprach bisweilen auch ein freimutbiges Wort und pochte auf seine geistige Superiorität. So entstand Migstimmung zwiichen beiden; bem Raifer Michael ward fein Collega laftig und er fann barauf, ihn gurudzuseten und zu franfen, wo möglich sich feiner wieder zu entledigen; Bafilius fab fich in feinen Magnahmen burch bespotische Launen gehindert, fein Unfeben geschmälert und nothwendig rief die Ungleichheit des Charafters und ber Sitten auf beiden Seiten eine immer steigende Antipathie hervor. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. IV. 43. 41. p. 207. 208. V. 24. p. 247. 248. Joh. Curopal. ap Baron. a. 867. n. 88. Manass. v. 5249—5252. p. 224:

Bald nahmen die Höflinge diese Aenderung in der Gesinnung beider Herrsicher wahr; es bot das Stoff zu verschiedenen Conjesturen und Jutriguen. Photius sah es mit Spannung und Verlegenheit; er bemühte sich sowohl bei Michael als bei Basilius, seine treue Ergebenheit an den Tag zu legen, sprach bei Jedem, wie er es gerne hörte, und glaubte so, welches auch immer das Ende dieses Zwiespalts werden möge, für jeden Fall gedeckt zu sein. Der schlaue Maccdonier schwieg stille, durchschaute aber den Patriarchen zu gut, um sich von ihm täuschen zu lassen; 2) seine Haltung bei der Ermordung des Barzdas und seine ganze Vergangenheit bewies, daß seine Betheuerungen hierin kaum zu beachten waren.

Die Abneigung zwischen den beiden Herrschern stieg immer höher. Um tiefften fab fich Bafilius badurch verlett, daß Michael zulett fogar einen früheren Ruderfnecht der faiferlichen Galeeren 3) feines ichonen Meußeren und feiner bem Sieger im Circus gespendeten Lobsprüche wegen als Genoffen ber Herrschaft ihm an die Seite stellte. Es wird diese sonderbare Erhebung des Bafiliscianus oder Bafiliscinus also erzählt. 4) Als Michael mit Bafilius und Eudofia beim Mable faß, lobte ber genannte Bafiliscianus, damals Batricier, den Raifer Michael wegen feiner in der Rennbahn bewiesenen Gewandtheit und feines rühmlichen Sieges. Da befahl Michael ihm aufzusteben, feine rothen Stiefel ibm auszuziehen und fich felbst anzuziehen. Gener lebnte es ab, auf Bafilius blidend. Bornig erflärte Michael, fein Wille muffe gefcheben; Bafilius niefte guftimmend; fo that Bener, wie ihm befohlen war. Michael fagte hierauf zu Bafilius in zorniger Aufwallung: "Die faiferlichen Stiefel fteben ihm beffer an als dir; oder habe ich etwa nicht die Macht, gleichwie ich dich zum Raifer gemacht, so auch ihn dazu zu machen?" 5) Eudofia weinte und fagte zu Michael: "Die faiferliche Bürde, o Herr, ift hoch erhaben, und ohne unfer Berdienst sind auch wir mit ihr geehrt worden; es ift nicht recht, fie gu verachten." 6) Michael erwiederte: "Werde darüber nicht betrübt; ich will eben auch den Bafiliscianus zum Raifer machen." Sa es foll Michael seinen Lieb-

τοῦ δὲ πρατοῦντος (Michael) καταγνούς ὡς πότυν καὶ μεθύσον καὶ κώμοις ἐπιχαίροντος καὶ θεατρομανοῦντος (Basilius) κατὰ τῶν σπλάγχνων τῶν αὐτοῦ διήλασε τό ξίφος καὶ τὰ τοῦ κράτους ῆρπασε πρὸ χρόνου, πρὸ τῆς ὧρας.

<sup>2)</sup> Nicet. l. c. p. 257: ποτὲ μὲν πρὸς τὸν Μιχαὴλ διέβαλλε Βαδίλειον, ανθις δὲ τοῦτον πρὸς ἐκεῖνον, ἀμφοῖν, ὡς ἐνόμιζε, φιλίαν καταπραττόμενος, ὁ ἀμφοτέρων τὴν φιλίαν οὐκ ἐν ἀληθεία ὑποκρινόμενος καὶ οἰόμενος, ὡς ὁποῖος ἄν τούτων μονοκράτως ἀναδειχθή, τοῦτον εἰς οἰκειότητα προστήσεται οὐκ ἤρεόκε θὲ τῷ Βασιλείῳ ταῦτα, πάνυ θὲ ταῖς πανουργίαις προσώχθισε τοῦ σοφοῦ.

<sup>3)</sup> τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐφέτην. Theoph. Cont. IV. p. 208.

Leo Gram. p. 249, 250. Sym. Mag. c. 47. p. 682, 683, Georg. mon. c. 33.
 p. 835, Zonar. p. 133, 134.

<sup>5)</sup> ώς ύπλο δε καλλίον αὐτῷ πρέπουδιν (τὰ τζαγγία) μὴ γὰρ οὖκ ἔχω ἐξουδίαν, ὡς δε βασιλέα ἐποίησα, καὶ ἄλλον ποιῆσαι:

ο) τὸ τῆς βαδιλείας ἀξίωμα, δέσποτά μου, μέγα ἐστὶν καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτεμήθημεν, καὶ οὐ δίκαιόν ἐστε καταφρονεῖσθαι αὐτό.

ling auch dem Senate?) als Kaifer mit den Worten vorgestellt haben, daß die ser Mann wie zum Regieren geboren, schön und stattlich, solcher Auszeichnung im höchsten Grade würdig sei, weit mehr als Basilius, s) den er zu dieser Würde erhoben zu haben berene. 9) So ward denn Basiliscianus wirklich Augustus genannt 10) und es konnte der Volkswitz sagen, daß Michael nach Art der Giganten in der Mythe jeden Tag neue Kaiser aus sich gebäre. 11)

Diefer tolle und unüberlegte Schritt bes verblendeten Despoten war für ibn ber Weg zum Tobe. 12) Bafilius war über die ihm zugefügte Schmach auf bas äußerste erbittert 13) und die Feindschaft war nun offen erflärt. Bie jeder andere Emporfommling hatte er Feinde und Reider; er mußte jett, wie der bygantinische Sof gewöhnlich war, für fein Leben gittern, wenn er nicht ielber dem Todesftreiche durch die Ermordung Michaels guborfam. Go fehr Constantin Borphprogenitus fich über die Magen bemüht zeigt, 14) den von feinem Grofvater verübten Mord von ihm abzuwälgen, fo febr auch einige Siftorifer ihn nur als benjenigen hinstellen, ber aus ber That Anderer blos feinen Auten 30a: 15) fo fann doch Bafilius von der Blutschuld in feiner Beife freigesprochen werden und der Beginn feiner Alleinherrichaft ift durch Undank und Berrath gegen seinen Wohlthater beflectt. 16) Aber auf der anderen Seite ift doch nicht gu läugnen, daß großentheils auch das Intereffe der Gelbsterhaltung ibn bagu trieb. Biele Söflinge hatten fich Mühe gegeben, erft das freundschaftliche Berbaltniß beider zu ftoren, dann den Ginen zum Morde des Andern zu reigen; 17) fo fonnte und mußte, da diese Machinationen nicht geheim blieben, Jeder für

ίδετε πάντες ύμεις χαι θαυμάσατε. ἄρα οὐ πρέπει αὐτὸν εἶναι βασιλέα; πρώτον μέν εἶδος ἄξιον τυραννίδος, τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος, ἄπαντα δ΄ άρμό ζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν.

<sup>7</sup> Theoph. Cont. IV. 44. p. 208: ἐξάγει πρὸς τὴν σύγκλητον τῆς χειρὸς ἔχων αὐτών. Curopal. ap. Baron. a. 867. n. 88.

s) Die Berje in Theoph. Cont. V. 25. p. 258, wovon die drei setzten auch L. IV. l. e. und bei Sym. Mag. (hier aber nur als πρός τους παρόντας ohne Erwähnung des Senats gesprochen) sauten:

<sup>9)</sup> Theoph. Cont. V. p. 251: καὶ ὅτι πόσον ἦν κάλλιον τοῦτόν με ποιῆσαι βασιλέα ἢ τὸν Βασίλειον. (L. IV. p. 208 wird noch beigefügt: ἐφ' ὧ μεταμεμέλημαι ἐφ' οἶς αὐτὸν ἐβασίλευσα.)

Joh, Curop, apud Baron, a. 867, n. 80, Cedr. II, 182, Manass, v. 5164-5171.
 p. 220, 221 ed. Bonn, Glyc, P. IV, p. 545, Zonar, III, p. 133 ed. Bas.

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. IV. p. 209: ὅτι κατὰ τοὺς μυθικοὺς Γίγαντας βαδιλέας δπαυτοὺς καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀναθίθωδιν.

<sup>12)</sup> ib. p. 208: αύτη τής καταλύσεως αυτού ή άρχή.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Georg, mon. c. 34. p. 836. Leo Gr. p. 250: Βασίλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπη μεγάλη γέγονεν.

<sup>14)</sup> Theoph. Cont. V. 27. p. 251. 255.

<sup>&</sup>quot;) Genes. L. IV. p. 113: τον μιαιφονήματος της ολκίας εύχρηστίας αντεχόμενο-(Basilius.)

<sup>16)</sup> Bgt. Schloffer Beltg. II, I. S. 532.

<sup>17)</sup> Genes. p. 112.

fein Leben gittern, Geber gegen ben Anderen fonspiriren. Berichiebene Geruchte, die bamals auftauchten, finden fich noch bei ben Chroniften. Go ward ergablt, als Michael fich auf ber Jagd befand, habe ein Monch ihm ein Blatt Des Inhalts überreicht, Basilius stelle ihm nach, worauf Gener sich des Gegners zu entledigen gesucht habe; 18) anderwarts wird umgefehrt erzählt, es sei Bafilius auf diefe Beife vor Michael gewarnt worden. 19) Ginige fagten, Michael habe auf der Sagd einem feiner Diener geboten, den Bafilius mit einer Lange zu durchstoßen, dieser aber habe fein Opfer verfehlt; 20) dagegen behaupteten Undere, Michael habe, obichon von vielen Seiten bagu aufgeforbert, nich nicht entschließen können, etwas gegen Bafilius zu thun. 21) Dasfelbe wird nun auch wieder von Bafilius erzählt, der feine Sande nicht mit Michaels Blut habe beflecken wollen, bem aber seine Anhanger wider seinen Willen diefen Dienst leiften zu muffen geglaubt. 22) Aber es hatte ja Bafilius ichon gu bem Morde des Bardas die Sand geboten und er mußte wiffen, daß fein Leben auf dem Spiele ftand; seine Gemiffenhaftigkeit hatte ihn bis jetzt nicht von Berbrechen guruckgehalten und in der Alternative, felbst als Opfer des faiferlichen Bornes und ber gegen ihn gerichteten Berschwörung gu fallen, ober mit einem Schlage sich zugleich von ber Gefahr zu befreien und die Alleinberrichaft zu übernehmen, konnte ein Mann seiner Art kaum lange unschlüffig bleiben. 23) Dazu fühlte er in sich ben Berricherberuf, ber dem trunkenen und bethörten Michael ganglich fehlte; diefer hatte fich zudem allgemein verächtlich gemacht und feine Burde in ben Staub gezogen; er hatte ben Staatsichatz vergeubet 24) und durch feinen Leichtsinn und feine Tragheit das Reich in die größte Gefahr gebracht; feine thörichten und findischen Spielereien, die gang an die Tyrannen ber alten Zeit, an Nero und Beliogabalus erinnern, 25) feine rudfichtslofe und

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Leo Gr. p. 250. Georg. mon. c. 34. p. 836.

<sup>19)</sup> Sym, Mag, c. 48. p. 683.

<sup>20)</sup> Genes. p. 113: και καθώς φασί τενες, βουλήν ἔσχεν ὁ Μεχαήλ ἀναγκαίως ἀναιρήσειν Βασίλειον, μάλιστα δὲ κατὰ κυνηγέσιον σύν αὐτῷ ἐξελθόντα ἐπαφεῖναι λόγχην τενὶ διετάξατο. So Theoph. Cont. IV. p. 209. 210. Cedren. II. p. 182. Curopal. ap. Baron. h. a. n. 89.

<sup>21)</sup> Genes. l. c.: ως δ' έτεροι, ούχ ούτως, αλλά το προς αύτον εύνοιχως διακείδθαι, κάν παρά τινων εδεδάλευτο.

 $<sup>^{22}</sup>$ ) Genes.: ὅθεν οἱ τὰ συνοίσοντα φρονοῦντες τῷ Βασιλείῳ πρὸς φόνον ἐκίνουν του αὐτοκράτορος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Manass. v. 5174. 5175. p. 221.

καὶ τὸ παλίμβολον αὐτοῦ τῆς γνώμης ὑποτρέδας δεῖν ἔγνω προκατάλαβεῖν καὶ προκαταχῆδαι.

<sup>2&#</sup>x27;) Nach der Cont. Theoph. V. 27. p. 253 hatte Theophilus im Staatsschatze neunhundertsiedzig Centenarien geprägtes Gold nebst vielem gemilnzten Silber zurückgelassen; Theodora hatte noch dreißig Centenarien Gold hinzugesügt, so daß die Summe auf tausend Centenarien stieg; nach Michaels Ermordung soll man nur noch drei Centenarien gefunden haben.

<sup>25)</sup> Leo Gr. p. 248. Georg. mon. c. 32, p. 834. Sym. Mag. c. 45. p. 681 erzählen, daß Michael durch den Künstler Labaris die irdischen Reste des Constantin Copronymus und des Patriarchen Jamnes aus ihren Grabstätten herausnehmen, im Prätorium einschließen, dann beim Pserderennen im Circus entblößt mishandeln und darauf verbrennen sieß — ein

rohe Behandlung des Mitkaisers, 26) seine grausamen Blutbesehle, sein sortgesetzter Umgang mit der dem Basilius angetrauten Eudotia Jugerina — das Alles mußte diesen zur Nache entstammen und ihn vorwärts zu der blutigen That treiben, die zu seiner Erhaltung ihm geboten scheinen konnte. 27) Gleichwohl mag Michael noch unschlüssig gewesen sein; wir sinden keine Spur, daß er vor Basilius sich zurückzog und Borkehrungen gegen dessen Machinationen traf; ja die Art, wie die Ermordung desselben erzählt wird, läßt darausschließen, daß er an einen meuchlerischen Angriss von Seite des Basilius nicht im mindesten gedacht hat.

Die Chronisten Leo, Georg und Symeon, die bier wie jonft meistens ber felben Quelle folgen, geben uns allein einen genaueren Bericht über ben Bergang; es ift biefer. 25) Die Kaiferin Theodora, ber Michael in ber letten Zeit fich wieder mehr genähert zu haben scheint, hatte ihren Sohn gu fich in den Palast des Anthemius eingeladen und dieser hatte vorher ben Protovestiar Rendafios mit anderen seiner Dienstleute auf die Jagd gefandt, um etwas zu erbeuten, was Theodora gum Geschenfe erhalten sollte. Diesen Augenblick benützte Bafilius, ber an jenem Tage fehr finfter und ernft aussah. Bafilius und Endofia nahmen am Abend bas Mahl mit Michael; als Letzterer schon vom Wein berauscht war, entfernte sich Bafilius, ging in bas innere Gemach bes Raifers und verdarb bort mit seiner starfen Rraft bas Schloß, jo bag man bie Thure nicht mehr schliegen fonnte. Er fehrte dann an die faiserliche Tafel gurud, wo ber ichon gang trunfene Michael feiner Gewohnheit nach mit ber Ingerina sich belustigte; als er endlich sich erhob, führte ihn Basilius an ber Sand in fein Schlafgemach, wo er ihm die Sand füßte und fich darauf gurudzog. Dort lag bereits, wie es ber Maijer befohlen, Bafiliscianus im Bette des abwesenden Rendafius, um ihn zu bewachen; er war in tiefem Schlafe. Der Kämmerer Ignatius wollte bie Thure ichließen, fand aber gu feiner Befturzung bas Schloß gang verbreht. Er fette fich auf fein Bett nieber und raufte sich voll Berzweiflung die Hagre aus. Michael war bald in einen tiefen, bem Tobe ähnlichen Schlaf versunten, ber Kammerer wachte. Rach einiger Beit erichien plöglich Bafilius mit mehreren Begleitern und öffnete die Thuren. Der Rammerer suchte bebend ihm ben Gintritt gu verwehren; Betrus Bulgarus aber schlüpfte unter ber Achsel bes Bafilius hinein bis an das Bett bes Rai-

neues Schanspiel für die schanknsige Menge. Den mit viel Aunst gearbeiteten Sarg des Copronymus von grünem Marmor ließ er durchsägen und sur den von ihm gebanten Patast im Pharus (Leo) oder in der Kirche desselben (Sym. Georg.) verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Theoph. Cont. IV. 44. p. 209. Sym. Mag. c. 48. p. 684.

<sup>7)</sup> Im Mbendlande drücte man sich zweiseshaft über den Antheil des Basilius aus; 3. B. Vita Hadr. II. apud Baron. a. 868. n. 34: Michael a spadonibus suis, dubium an Basilii voluntate, peremtus est, moxque Basilius rerum potitus... non se suisse conscium necis Michaelis, ut sertur, omnibus satissecit. Epäter zweisette im Scident Niemand mehr an seiner Eduld. Luitpr. Antap. I. 9. III. 32. p. 276. 309 ed. Pertz.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Leo Gr. p. 250, 251, Georg. mon. c. 34, p. 836, 837, Sym. Mag. c. 48, p. 684, 685, Zonar, ap. Baron. a, 867, n. 90.

jers: Fgnatins hielt ihn zurück. Darüber erwachte Michael; Johannes Chaldus (Chaldias) hieb ihm beide Hände ab, während Jatobites den Bajiliscianus mit dem Schwerte verwundete und aus dem Bette auf den Boden warf. Marianus, Bardas und Constantin Togaras standen außen auf der Wache und Niemand im Palaste wußte von dem Eindringen der Berschworenen. Diese wollten den Michael, der laut gegen Basilius jammerte, um feinen Preis mehr länger leben lassen, Johannes Chaldus stieß dem unglücklichen Fürsten vollends das Schwert in's Herz. 29) So starb Michael in der Nacht vom 23. auf den 24. September 867 30) an einem Mittwoch, dem Feste der heiligen Thesla, 31) wahrscheinlich gegen drei Uhr Morgens, 32) erst achtundzwanzig oder nennundzwanzig Jahre alt, nachdem er im Ganzen fünsundzwanzig Jahre, acht Monate den Naisernamen getragen, vierzehn bis fünszehn Jahre mit seiner Mutter, über acht Jahre allein, sechszehn Monate mit Basilius regiert. 33)

Die blutige That <sup>34</sup>) war im Schlosse bei St. Mamas, nahe an den Manern der Stadt und am Hasen, <sup>35</sup>) verübt worden, wo Michael furz zuvor Rennspiele gegeben hatte. Da aber das Meer sehr unruhig war, gingen die Verschworenen dis zum Uebersahrtsplatze mit einander hinab, und als sie auf die andere Seite gesommen waren, begaben sie sich in die Wohnung des Persers Eulogius, nahmen ihn mit sich, zogen zu dem Hause der Marina und stiegen über die Mauer dis hin zum kaisertichen Palaste. <sup>36</sup>) Dort redete der Verser Eulogius den Comes der Föderirten <sup>37</sup>) Ardabasdus in ihrer Landessprache an, meldete den Tod Michaels und mahnte ihn, dem Kaiser die Thore zu öffnen. <sup>38</sup>) Ardabasdus öffnete und überreichte dem Lasilius die Schlüssel.

<sup>29)</sup> Die Cont. Theoph. IV. 44. p. 210 hat über ben hergang nur biefeß: ἕνα μὴ καὶ τὸν Βασίλειον, ὡς πρὸ μικροῦ τὸν Καίσαρα, σφαττόμενον ἔδωσι, καὶ πρὸ τούτου αὐτὸν Θεόκτιστον, εἔτε βουλἢ τῆς συγκλήτου βουλῆς, εἔτε γνώμη τῶν φιλούντων Βασίλειον (κοινὸς γὰρ καὶ κατ αὐτῶν ὁ θάνατος ἐπηπείλητο) σφάττεται ὑπὸ τῶν προκοίτων τοῦ βασιλίως ἀνδρῶν (Michael). L. V. c. 27. p. 254: ἀναιροῦσιν αὐτὸν, ἐκ τῆς ἄγαν οἰνοφλυγίας ἀνεπαισθήτως (?) τὸν ὕπνον τῷ θανάτφ συνάψαντα.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Theoph. Cont. IV. l. e.: μητὶ Σεπτεμβοίω εἰκάδε τετάρτη ἰνδικτ. α' ἔτονς ςτος' (Sym. Mag. p. 685. ετξβ' ἐπιτεμ. α'.)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Sym. Mag. l. c.

<sup>32)</sup> Theoph. Cont. l. e. Curop. ap. Bar. h. a. n. 89, Sym. l. e. Cedren. l. e.

<sup>33)</sup> S. oben B. H. A. 2. M. 57. Bgl. Pag. a. 867. n. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Nicet, I. c. Theoph. Cont. IV. 44, p. 210. V. 27, p. 254, Zonar, ap, Bar. h. a. n. 90.

<sup>35)</sup> Sammer Cpl. 1. S. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Leo p. 249. Sym. c. 46. p. 681. Georg. mon. c. 33. p. 835.

<sup>37)</sup> τω έταιφιάφχη, Unführer der fremden Söldner, Hilfstruppen. (foederati) 3. Arng Forfc, aus der Gesch. Ruft. I. S. 217 ff.

<sup>38)</sup> Georg, m. c. 35. p. 838. Leo Gr. p. 251, 252: αλύδωνος δε ὅντος ἐν τῆ θαλάσση συναθροισθέντες αστήλθον μέχρι αιὶ τοῦ περάματος (bis hicher chenfo Sym. p. 685, wo das Τοίς, fehlt) αιὰ διαπεμάσαντες ήλθον εἰς τὸν οἶκον Εὐλογίον τοῦ Ηίφσαν αιὰ τοῦτον ἄραντες ήλθον εἰς τὰ Μαρίνης πλάξ δὶ ἦν περιφράσσουσα τὸ τεῖχος (Sym. Mag.: αιὰ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ήλθον εως τοῦ παλατίου πλάξ δὲ ἦν αράσσουσα τ. τ.) αιὰ αρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ' αὐτοῦ ὅντων αιὰ λαατίσας απτίαξε τὴν πλάσα αιὰ εἰςῆλθον μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλόγιος δὲ ὁ Πέρσης ἐλάλησε τῆ αὐτοῦ γλώττη Δρταβάσδος Δ. ως ὁ Μιχαήλ ξίμει ἐτελεύτησε αιὰ ἄνοιξον τῷ βασιλεῖ.

Diefer versicherte sich des ganzen Palasies und traf dort seine Anordnungen. Mit großem Pompe ließ er seine Gemahlin, die Eudosia Ingerina, aus der Wohnung bei St. Mamas abholen, die Eudosia Tesapolitissa aber, Michaels III. unglückliche Wittwe, ließ er durch den Präpositus Johannes zu ihren Eltern zurücksenden. <sup>39</sup>) Zur Bestattung der Leiche Michaels sandte er den Kämmerer Paulus ab. Theodora und ihre Töchter waren bereits erschienen, von Schmerz und Jammer ersüllt; die trüben Uhnungen der Kaiserin, die bald darnach ebensfalls das Zeitliche segnete, <sup>40</sup>) hatten sich bewahrheitet. Die Leiche des Gemordeten ward ohne Gepränge in dem Mloster von Chrysopolis bestattet.

Indessen verfündigte der Präsett Marianus, Sohn des Petronas, auf dem Forum dem Bolse die Alleinherrschaft des Basilins. 41) Riemand bedauerte den schmählich gemordeten Michael, dessen elender Tod die Strase schlechten Vebens schien; Alles indelte dem Monofrator entgegen, Bolf, Armee und Senat; Alles hosste Berbesserungen, Mesormen und Beseitigung der Misstände. Die Chronisten 42) unterlassen aber nicht, darauf ausmertsam zu machen, daß die Mörder Michaels sämmtlich noch die verdiente Strase gesunden — daß Jasobites auf der Jagd verunglückte, Johannes Chaldus des Hochverraths angestlagt und hingerichtet, Assussandiert, Abannes Chaldus des Hochverraths angestener Gransamseit von seinen Hausgenossen getöbtet ward, Apelates, Marianus, des Kaisers Bruder, und Constantin Toxaras ebenso kläglich endeten; Basilius selbst aber genoß eine fast neunzehnsährige und im Ganzen sehr glückliche Regierung und war der Gründer einer Dynastie, die unter den byzantinischen Herrschersamilien immerhin eine hervorragende Stelle einnimmt.

Michael war finderlos oder wenigstens ohne legitime Nachsommen gestor ben; benn die Ehe mit Endofia Defapolitissa war nicht gesegnet. Basilius hatte bereits zwei Söhne, Constantin und Leo; von diesen aber wird behauptet, daß sie eigentlich Söhne Michaels aus der Endofia Ingerina, seiner früheren Concubine, waren. 43) Leo war am 1. September ober 1. Dezember 866 geboren,

<sup>39)</sup> Georg. mon. l. c. Leo l. c. p. 252. Sym. Mag. p. 686.

<sup>40)</sup> Theodora starb am 11. (al. 14.) Febr., nicht 867 (Acta SS. t. II. Febr. p. 567.), jondern 868. Jhr Leichnam tam nach dem Atoster Gastria, später nach Corchra. Migra Ocordian. Venet. 1856. p. 217. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Leo Gr. p. 253 hat: προςέταξε τῷ ἐπάρχῳ καὶ Μαριατῷ νέῷ Πετρωτὰ συνέλθεῖν ἐν τῷ φόρῳ κ. τ. λ.; aber nach Sym. Bas. c. 2, p. 687 Georg. M. Bas. c. 1. p. 839 ift 311 feten: Μαριανῷ ἐπάρχῳ (ὑπάρχῳ) κ. τ. λ.

<sup>12)</sup> Leo p. 253, 254, Sym. Mag. c. 3, p. 687, 688, Georg. mon. c. 2, p. 839, 840,

<sup>13)</sup> Glycas Annal. P. IV. p. 551, 552 bemerkt, Joh. Skulies jage, Michael sei kinder les gewesen (Bgl. auch Manass. Chron. v. 5179—5181. p. 221.), Andere aber bätten behauptet, der Prinz Leo sei der Sohn des Michael; so Zonaras (p. 133.), der sich dabin änßert, eigentlich sei Leo Michaels Sohn gewesen, vos domeir aber Sohn des Bastins, mit dem die Jugerina bereits vermählt war. Tasselbe sagen im Wesentlichen Georg. mon. c. 33. p. 835. Leo Gram. p. 249. Bei Symeon Mag. p. 681 ist wahrscheinlich statt "Constantin"—Leo zu sehen, da er diesetbe Geburtszeit augibt wie Georg (Sept. Indiet. 15. Georg setzt den 1. Sept., Leo Gr. den 1. Dez. als Geburtstag des Prinzen Leo an. And Constantin, der übrigens wegen seines srüben Todes minder beachtet ward, muß als Sohn Michaels gegolten baben, da von Alexander, dem spätergeborenen, bemerkt wied, er setzt zw.

da die Angering bereits Gattin des Basilius geworden war, und es ist diese Behanptung, die schon damals sicher im Minnde des Bolfes war, auch noch badurch geftütt, daß leo später jogleich bei seinem Regierungsantritt die Gebeine Michaels auf das Chrenvollste bestatten ließ und sein Andenken möglichst zu ehren suchte. Es ist sehr wohl erklärlich, daß Constantin Porphprogenitus nichts von dem lafterhaften Umgange der Ingerina mit Michael wiffen will und dieselbe nicht blos ihrer Schönheit, sondern auch ihrer Sittsamfeit wegen rübmt, 44) es fonnte bier am wenigsten ein solcher Zweifel ausgesprochen werden, der gegen die legitime Geburt Leo's gerichtet war. Es scheinen die anderen Berichte bier unbedingt ben Borgug zu verdienen. Aber mahrscheinlich batte Die Angering den Bafilius nicht weniger als den Michael an fich zu fesseln gewußt und so konnte es kommen, daß er, auch nachdem er von jedem Zwange völlig frei war, die Buhlerin als seine Gemahlin behielt, sowie Rücksichten des Unftandes und der Chrbarkeit ihn bewogen, die Gohne derfelben als die feinigen anzuerkennen, auch wenn er darüber in Zweifel oder auch fest von ihrer Allegitimität überzeugt gewesen wäre.

Schon mit dem erften Tage der Alleinregierung des Bafilius traten bebentende Beränderungen ein. Der Raifer suchte fogleich den Staatsichats in beffere Ordnung zu bringen, tuchtige Beamte aufzustellen und die Juftigpflege zu heben. Insbesondere ließ er die Rechnungsbucher prüfen, die fich bei bem Eunuchen und Protospathar Bafilius fanden. Es ward im Senate beschloffen, daß diejenigen, die auf ungesetliche Weise Gelber aus ber Staatstaffe erhalten, Diefelben guruckgugablen batten. Der Raifer milberte das strenge Urtheil und ließ nur die Sälfte des Empfangenen restituiren, wodurch dreihundert Centenare in das Merar kamen. 45) Der Momiral Orpphas foll anfangs dem Monofrator wegen der Ermordung Michaels große Vorwürfe gemacht, später aber mit ihm sich ausgesöhnt haben; 46) aber ein Widerstand gegen ihn erhob sich nirgends. Gleich am ersten Tage seiner Alleinherrschaft erhielt Bafilius gunftige Nachrichten über Bortheile, die seine Weldherrn errungen, und die Befreiung von vielen Gefangenen; daber zog er unter lauten Acclamationen des Bolfes nach der Hauptfirche, um Gott zu danken, und theilte auf dem Rudwege nach der Resideng reiche Geldspenden unter das Bolf aus. Dasselbe that feine Gemablin mit den zwei Pringen. 47) Biele der Gingeferferten erhielten Die Freiheit und die Berbannten die Erlanbniß zur Rückfehr.

Aber die bedeutenoste Beränderung, die erfolgte, war der plögliche und

σιος παϊς τοῦ Βασιλείου. Sym. Mag. Bas, c. 8, p. 690: οὖτος παῖς γενόμενος καὶ γνησιος Βασιλείου, Leo Gr. p. 255 und Georg. m. c. 18, p. 844. Sym. M. c. 15, p. 692 and den Constantin als Sohn Michaels ansisibren.

<sup>41)</sup> Theoph. Cont. V. 16. p. 235. (ὁ βασιλεύς τὸν Βασίλειον) γυναικὶ συξεύξας εὐμορφία σώματος καὶ κάλλει καὶ κοσμιότητι πρωτευούση πασῶν τῶν εὐγενίδων σχεδὸν, ἡ
θυγάτης ἐτύγχανε τοῦ παρὰ πάντων ἐπ' εὐγενεία καὶ φρονήσει λαλουμένου τότε τοῦ
Τηγερος.

<sup>15)</sup> Theoph, Cont. V. 28, 30, p. 255, 257, Cedren, H. p. 203, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Sym. M. c. 2, p. 687.

<sup>47)</sup> Theoph. Cont. V. 29, p. 256, Pag. crit. ad Baron, a. 867, n. 109-103.

wohl Vielen unerwartete Sturz des Photius. Aus welchen Motiven Basitius so strenge mit dem ihm früher besteundeten Patriarchen versuhr, darüber sinden sich zweierlei Berichte, die nun vor Allem eine nähere Prüsung erheischen.

Georg Hamartolus oder vielmehr dessen Fortsetzer 18) und die mit ihm gleichlautenden Chroniten 49) erzählen, Photius sei deshalb von Basilius aus seiner Stellung entsernt worden, weil er ihm den Mord des Michael in den stärtsten Ausdrücken vorgeworsen und ihn als unwürdig vom Genuße des Abendmahls ausgeschlossen habe. Obschon diese Angabe vielsach Bertheidiger gefunden hat, 50) so ist sie doch bei genanerer Untersuchung nicht haltbar. 51) Abgesehen davon, daß es an sich höchst unwahrscheinlich ist, daß Photius, der dem nichtswürdigen Michael bei allen seinen Lastern schmeichelte, der gegen ihn wie gegen Bardas zu ähnlichem Vorgehen Grund genug hatte und es nie versuchte, sondern stets den Umständen sich konformirte, der den Trendruch und den schmählichen Menchelmord an seinem früheren Beschüger Bardas nicht blos ungerügt sieß, sondern sogar verherrlichte und lobte, daß Photius, sagen wir, nun gegen den kräftigen Basilius als Alleinherrscher eine Energie gezeigt, die mit seiner sonstigen Handlungsweise nicht in Eintlaug stand und an ihm ganz nen wäre — die Art und Beise, wie Photius sich nachher in den aus dem

<sup>45)</sup> Georg. Hamartol. in Cod. Vatic. (ap. Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 216. Mai N. Coll. I. Prolegg. de Phot.): Τοῦ Βασιλείου ἐν τῆ ἐκκλησία ἐλθόντος καὶ τῆς ἀχράντου θυδίας μεταλαβείν βουληθέντος, ὁ πατριάρχης Φώτιος τῆς θείας αὐτὸν ἀπείργε μεταλήψεως, ανδροφόνον αποκαλών και λήστην και τών αχράντων μυστηρίων ανάξιοι. έφ' οίς θυμωθείς ο Βασίλειος έκ 'Ρώμης έπισκοπους έλθεῖν παρεσκεύασε, τόμον έπισερομένους του πάπα, και του πατριαρχικού θρόνου τούτον έξωθησεν, Ίγνάτιον δε τον έι άγιοις πατριάγχην προεχιιρίσατο το δεύτερον. Undere Handfihriften und nach ihnen bie Betersburger Ausgabe von 1859, p. 751. 755 jagen das fürger. Die Chronit des Georg Hamartolus ging ursprünglich nur bis zu Michael III. (Fabric. Bibl. gr. XII. p. 30 seg. ed, Harl.) In Der Borrede ves fehr atten Cod, Coisl, 305 (Montfaucon, Bibl. Coisl. p. 119. 120. jett ihn in's gehnte oder eilfte Jahrh.) heißt es: erdús te Konstantiron to: ευσεβέστατον και πρώτον βασιλέα των χριστιαιών και τούς καθεξής έως του τελευταίοι Μεχαήλ νίου Θεοφίλου, όςτις μειράκιον βασιλεύσας την ορθόδοξον αν πάλιν δια συνόdor deing arengorte zui zaringdmae nioter. Der Coder hört bei Constantin Copronymus auf, ein anderer Coisl. 310. saec. 10 (Montfaucon p. 425.) bei Michael und Theodora: ebensoweit geht Paris, 1705 saec. 14 (catal, Par. II. p. 390.); Paris, 1706, saec. 15 (ib.) tundigt woht einen fiebenten Theit von Michael III. bis Momanus I an, ber aber wohl einem Fortsetzer zugehört und auch in der Handschrift fehlt. Andere Sandidriften (ibid) find ohne Zweifel interpolirt und nachher vermehrt. Gider ichrieb Georg die Chronit bis 842. S. E. de Muralt Praefat. ed. Petrop.

<sup>19)</sup> Leo Gr. p. 251, 255, Sym. Mag. c. 6, Bas. p. 688, 689, Georg. m. Bas. c. 5, p. 841, Zonaras p. 131 ed. Basil. (al. XVI. 7, 8, p. 167, t. II. ed. Paris. apud Baron. a. 867, n. 101.) Joel hist. compend. p. 55, — Method. de vit. schism. (Mai Nova Coll. III, I. p. 256.) qibt e3 mit einem qaot.

<sup>50)</sup> Hanke de script. byz. l. c. n. 108. p. 336 seq. — Fontani Dissert. de Phot. cit. p. XLIII. — ③ ήτοστή κ. G. XXI. 195. Schwalve p. 113. Occon. l. c. §. 21. p. λδ.

<sup>51)</sup> Bgl. Reander a. a. D. S. 312. Rote 6. Jager L. VI. p. 170. 171. Hefele Conc. IV. 344 f.

Erif an ihn gerichteten Echreiben über die von ihm unverschuldet erlittenen Berfolgungen betlagt, sieht damit in Widerspruch und fest weit eher das Gegentheit bavon vorans. In dem längeren Schreiben an den Raifer hebt er ihre atte Freundschaft und die vielfachen Bande hervor, die fie fo lange vertnüpften, namentlich auch, daß er aus seinen Sanden die Salbung zum Raifer sowie die Encharistie empfangen. 52) Bare jene Erzählung mahr, so tonnte fich Photins taum fo ausdrücken, ohne gugleich barauf Rückficht zu nehmen und fich beichalb zu rechtfertigen, daß gerade die Ausschließung vom Abendmable ihm die faiferliche Unquade zugezogen hatte. 53) Er hätte mindestens mit einigen Worten sich entschuldigen und bemerfbar machen muffen, daß nur sein Gewiffen, nur seine Pflicht ihn bestimmt, in jenem Falle einen Schritt zu thun, ber ben Monarchen veleidigte, ihm die sonft so frendig ihm dargereichte Communion damals zu verweigern. Davon findet fich nicht die leifeste Spur. Dabei geht Photius immer von der Boranssetzung aus, Basilins habe feinen Grund, mit ihm perfonlich ungufrieden zu fein. 51) In einem anderen fürzeren Briefe redet er nur davon, daß er durch die vielen, von dem Raifer erhofften Wohlthaten ihm einft zum inniaften Danke fich verpflichtet zu sehen glaubte, jetzt aber in seinen Hoffnungen so herabgestimmt sei, 55) daß er es schon mit Dank aufnehmen muffe, wenn der Raifer einige Milberungen in seiner Behandlung eintreten laffe, die bisber gang wie die der Ränber und Miffethater gewesen fei. Mur eine Beziehung auf die von Photins erlittene Berfolgung, nicht aber eine Sinweifung auf eine aus Gemiffensrücksichten bem Raifer zugefügte Beleidigung durch Verweigerung der Communion läßt sich in den Worten erfennen: "Siehe aber wohl zu, du von mir, auch wenn du nicht willst (auch wenn du meine Liebe verschmähest) vielgeliebter Raifer, daß der Bersuch, die Menschen zu überzeugen, nicht blos nichts bagu beiträgt, Gott zu überzengen - (b. i. die vor den Menschen verfuchte Rechtfertigung noch keinerlei Rechtfertigung vor Gott ift), sondern sich jogar in das Gegentheil umtehrt (sondern fogar vor Gott ein neuer Gegenstand der Berfduldung werden fann) und die Alles durchschauende Gerechtigfeit jenseits vielmehr über das, was hienieden ohne Furcht unternommen wird, Richterin sein wird." 36) Photius betheuert hier, wie in allen später zu betrachtenden Briefen die Gerechtigkeit seiner Sache; er stellt sich als schuldlos Berfolg: ten dar; aber nirgends findet fich eine Andentung, die auf jenen Borfall be-

<sup>52)</sup> Phot. ep. 97. Basilio Imp. p. 136: "Ασουσον, οδ φιλανθρωπότατε βασιλεύ, οὐ τροβάλλομαι την παλαιάν φελίαν, οὐ φρικώθεις δρχους καὶ συνθήκας, οὐ χρίσμα καὶ χειροθεσίαν βασελείας (bei seiner Arönung im Mai 866), οὐχ ὅτι ταῖς ἡμιτέραις χερσὶ προσεών τῶν φρικτῶν καὶ ἀχράντων μετείχες μυστηρίων.

<sup>53)</sup> Reander a. a. D. S. 313. 92. 6.

<sup>51)</sup> Daf.

<sup>55)</sup> ep. 98. p. 141: έγω μεν ώμην, της ύμων αραταιουμένης βασιλείας πολλάς αὐτή

τρυςάγειν εθχαριστίας ύπλο της είς ήμας εθεργεσίας κ. τ. λ.

<sup>56)</sup> ib. ἀλλ΄ ὅρα, ηλλε (κᾶν μὴ βούλει) βασιλεῦ, ὅτι τὸ πειρᾶσθαι πείθειν ἀνθρώπους οὐ μόνον οὐθὲν συντελεῖ πρὸς τὸ πεῖσαι θεὸν, ἀλλὰ καὶ εἰς τουναντίον περιτρέπεται καὶ τῶν ἀδεῶς ἐνταῦθα πραττομένων μᾶλλόν ἐστιν ἐκεῖθεν ἡ (nitht ἡ, wie bei Mont.) ταντέφορος θίκη κριτής.

zogen werben fonnte. Wenn er einmal als Urfache bes faijerlichen Bornes aegen die "Gläubigen" - d. i. gegen seine Anhänger - das angibt, daß sie Mund und Berg von Blutschuld rein bewahrten, 37) jo bezieht sich bas nicht auf den Mord an Michael, den fie etwa laut getadelt haben follten, 50) fondern auf deren ftandhaftes Berharren in der Gemeinschaft des Photins, nachdem ibn bereits das achte Concilium anathematifirt, auf ihre Weigerung, ihren Meister gu verläugnen und zu verdammen, was ihnen allein eine Berfolgung jugog: 50 der gange Brief ift gegen jenes Concil gerichtet und abuliche Ausbrucksweisen des Photius finden fich in den aus dem Exil geschriebenen Briefen häusig por. Bir tonnen daher jenen Borfall feineswegs für glaubwürdig erachten, glauben aber doch, daß ein derartiges Gerücht von Anhängern des Photius verbreitet werden konnte, nachdem sie die für sie so ungünstige Natastrophe, die der Mord Michaels nach fich zog, zu Gunften ihres Meisters zu erklären sich bemühten. Wohl mochte in diesen Areisen manche Mengerung des Unmuths über ben gefronten Mörder laut geworden sein, der Die unter Michael III. so mächtige Partei gestürzt; leicht konnte man damit ein Gegengewicht gegen die Zgnatianer an gewinnen fuchen, indem man vorgab, aus dem gleichen Grunde, aus dem einst Barbas ben Ignatius, habe Bafilins ben Photius feiner Wurde beraubt: das fonnte bei der Wiederherstellung des Vetteren ebenjo gut Dienen, wie bei der des Ignatius, die Illegalität seiner früheren, vom Boje verfügten Erpulfion - wenn nicht vor den Angen des Hofes, doch immer noch vor den Angen des Voltes - zu befräftigen. 60)

Wan könnte versucht sein, noch von einer anderen Seite her eine person liche Beleidigung des Basilius durch Photius anzunchmen, die den Grund zur Expulsion des Letzteren gegeben habe. Wir haben noch einen Brief des Photius an den Patricier Basilius, der diesen in den schärften Worten tadelt; die sen könnte allenfalls Photius vor der Erhebung des Maccdoniers zur Maiser würde geschrieben haben. 61) Darin heißt es: "Tahin ist das Gute, dahin die

<sup>57)</sup> ep. 118. p. 160: ἀνθ' ὧν αἰμάτων καθαφάς καὶ γλώσσας καὶ γνώμας ἐφύλαξαν.

<sup>59)</sup> Hanke l. c. Fontani l. c.

<sup>59)</sup> Reander a. a. D.: "Nach der schwülstigen Sprache dieser Zeit ist unter dem Blute schwertich ein seiblicher Mord zu versichen, sendern vielmehr ein gestsiger Mord, das vom Concil über Photius ausgesprochene Anathema. Der Sinn ist: die Verfolgung treffe sie des halb, weit sie mit Herz und Mund in das über ibn ausgesprochene Anathema nicht einstimm ten. Das past auch zu dem Zusammenhang an jener Stelle weit besser."

Bahricheintich sollte anch der von Photins nachher nach Rom geandte Metropolit Petrus von Sardes das benützen, um die Entjetzung des Photins als eine gewaltsame, aus bloßer Leidenschaft des Raisers ersolgte darzusiellen und den Papft zu warnen, mit der Par tei des Mörders in Gemeinschaft zu treten oder doch die Anertennung des Ignatius zu ver zögern. Ganz unannehmbar ist die Tarsiellung bei Sopholles Tetonomes (l. c.), Photine habe er sope erdetze, nicht vor und bei der (angeblichen) neuen Salbung des Bastlins, son dern netze tenn Avörer, als dieser die Communion empfangen wollte, dessen Mordihat schaft gerügt. Warum that er es nicht vorher? Warum salbte er den ihm schon damals als sei chen befannten Mörder?

<sup>61)</sup> ep. 13. p. 74. 75: Βασιλείφ Πατριείφ καὶ ἐπάρχφ πόλεως. Monta c. bemerft: Basilius hic erat e Macedonia oriundus, quem indignum aliquo honore Michael ille

Ummuth der Tugend, die Schlechtigkeit regiert, die Lüge erhält neue Schwingen und die Wahrheit verliert die ihren. Woher eine folde Aliade von Uebeln? Daber, daß du - fo fagt man - die Herrschaft führst und die, welche weit würdiger derselben sind, dein schweres Joch zu ziehen gezwungen sind. Für Diese ist die Mighandlung noch mäßig, so lange sie ihnen nicht gang bas leben nimmt: Die Stadt ift angefüllt von Ränbern und Benfern. 3ch fage bas nicht von dir; aber derjenige, der das, was in Aller Mund und Ohr verbreitet ift, vollbringt, ift, wenn ich auch schweige, dieser Namen werth. Du aber müßtest. wenn du das, was man fagt, wirklich thuft, vielmehr die That haffen und bich cher des Begangenen schämen, als auf Rache gegen die sinnen, welche also reden und diese Namen branchen. Denn man muß die Handlungen nicht anders als mit ihrem rechten Namen benennen und wer über folde Namen sich ergürnt, der sollte vielmehr daran denken, solche Handlungen zu meiden. Wenn aber Lügen gegen bich ausgestreut find, fo forge und bestrebe bich, gleichwie du Die That gemieden haft, so auch nur von ferne an sie anzustreifen. Das Gine ift strafwürdig, das Andere nicht des Lobes werth; nicht nur das Fener verlett Die, welche es berühren, sondern auch der Rauch beift und schwächt die Augen derjenigen, die dem Fener nahe fteben." Es enthält aber doch ber Brief fein entscheidendes Merkmal, das für unseren Basilius spräche; wenn auch dieser seit Ermordung des Bardas die Herrschaft führte, so war doch von da an bis zu seiner Arönung nur furze Zeit; zudem lefen wir nicht von Bafilius, daß er Brafett ber Stadt mar, welches Umt mit ber Burde des Magifter 62) feineswegs zusammenfiel. Dazu gab es aber auch mehrere Beamte biefes Namens, wie den Eunuchen und Protospathar Basilius, der die Staatsrechnungen unter fich batte, 63) Abgesehen aber auch davon, ware dieses mehr mahnende und nur Impothetisch tadelnde Schreiben längst wieder verwischt worden durch das intime Berhältniß, in das Basilius seit der Arömung zu Photius getreten mar, ce hätte sicher nicht den Hauptgrund der Bertreibung gebildet.

Sorgfältig hatte Photius darauf Bedacht genommen, den üblen Nachreden entgegenzutreten, die ihm bei einflußreichen Freunden schaden konnten, und durch eine ihnen an den Tag gelegte vertrauensvolle Offenherzigkeit auch von ihrer Seite jedes Mißtrauen zu verbannen. An den Patricier Theophylaktus, Strategen im Thema der Armenier, schrieb er: 64) "Dreierlei Dinge weiß ich zu hassen und ich mahne bezüglich ihrer Andere zu gleichem Haß: die Lüge, die Hinterlist, den Abbruch der Freundschaft. Ich würde dieser dreifachen Sünde

tolidus occiso per ipsius fraudem Barda ad Patriciatus dignitatem extulit et urbis Oplitanae magistrum fecit in suam perniciem .. Quid mirum igitur, si qualis a Photio depingitur fuerit? And Sophoel. Oecon. l. c. p. 20 not. 5 bezieht den Brief auf den nachberigen Kaifer.

<sup>62) 291.</sup> Fabrot. Glossar. t. II. p. 917-919 ed. Cedreni Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Theoph. Cont. V. 28. p. 255. Unter den Briefen des Photius sind ep. 47. 154. p. 101. 209. Basilio Quaestori, ep. 82. p. 128. Basilio Practori überschrieben.

<sup>6°)</sup> ep. 21. p. 82. 83 (L. III. ep. 6.) Θ. στρατηγώ 'Αφμενιακών. Es ist das zweite der orientalischen Themata gemeint. Const. Porph. de them. L. I. p. 17—20. Ob dieser Theophylatt der im Concil von 869 erscheinende Patricier ist, erscheint zweiselhaft.

mich schuldig machen, wenn ich etwas auf andere Beije barzustellen suchte, als es wirklich geschehen ift und ich es weiß und fenne. 3ch hatte dich mir zum Freunde genommen, da du Gottes Freund (soweit es vie religiose Gesinnung zeigte), ein treuer Freund unseren Chriftus liebenden Berrichern und auch gegen meine Person, wie ich mich überzeugte, nicht anders, vielmehr gang auf gleiche Weise gesinnt warft. Das war ehemals meine Gesinnung und leberzeugung und ift es auch jett noch. Wie fommt es nun, dag deine Spfophanten fo fehr an mir Gefallen haben? 3ch schäme mich nämlich, es zu sagen, auf welche Beije ich bei dir 65) verläumdet worden bin; denn es mare mir unerträglich, mich felbst von einem folden Berdachte reinigen zu muffen. Aber jener Weind, jener Snfophant, jener durchaus schlechte Mensch, ber eine folche Berläumbung ausstreute und darauf ausgeht, dich deiner Freunde, und zwar der besten, zu berauben und mich in die äußerste Reihe der Uebelthäter zu stellen, indem er wähnt, daß ich den Unfang gemacht nicht mit ungerechter That, aber doch mit ungerechter Gefinnung (was der Grund größerer lebel ift, als eine thätliche Mighandlung), statt der Liebe nur Haß suche und den Trug zur Zuflucht nehme, indem er zugleich Alles gegen mich in Bewegung jett (benn das, was er fagt, läuft auf dasselbe hinaus, wie den Freunden etwas Bofes gufugen wollen), obichon er nur Ladjen bei denen erregt, die mich und meinen Charakter tennen, hat gleichwohl zu folchem Wagftuck nicht die Rraft gehabt. Nenne ben Ohrenbläser, wer es immer sein mag, benn so wirst bu bich von dem wilden Thiere befreien, das bich fowohl als beine Freunde in verstectter Beise angreift, ja mit ben Bahnen erfaßt, und unter bem Scheine des Wohlwollens ein großes Uebelwollen aus fich ausftößt. 66) Wenn du aber den Berläumder nicht offenbarft, so habe ich wie vor dem Angesichte des Herrn meine Bertheidigung geführt und ich halte dich und erflare dich, sowie früher, auch jetzt noch für einen Freund Gottes und der frommften Raifer; jenem ichlechten Menschen aber, mögest du das wohl merken, wird es nicht an Bosheit dazu fehlen, beine Lage zu einer fehr schlimmen zu gestalten. 67) 3ch aber möchte bir rathen, unseren gemeinsamen Feind nicht verborgen zu halten. Wofern du aber dem nicht Glauben schenkst, was ich schreibe, so weiß ich wohl, daß du ihn verborgen halten wirft; denn du wirft ihn für einen Freund halten, mich aber für einen eitlen und thörichten Schwäger. Wenn du ihn aber offen angibst, bann haft bu meis nen Worten Glauben geschenft. Das wünsche ich und bas wird uns Beiden nüten."

Wohl hatte es an Zuflüsterungen bei einflugreichen Staatsbeamten nicht gesehlt, die gegen Photius zu verschiedenen Zeiten agirten und bessen Wachsamsteit in erhöhtem Grade heraussorderten; eine fritische Zeit für ihn mochte der

<sup>65)</sup>  $n\tilde{\omega}_{\tilde{s}}$   $\tilde{h}\lambda \theta ov en da da \delta \omega hala. Montac.: me ad te accusandum descendisse Es tönnte beides jein: calumniae contra te und calumniae ex te oder apud te. Das Folgende entscheidet.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) θηρίου.. λάθρα λυμαινομένου καὶ δάκνοντος καὶ ἐν προςώπω εὖνοίας πολλήν ἐκκινοῦντος (Mon. 553; ἐκκεντοῦντος) τὴν δυςμένειαν.

<sup>67)</sup> οὐκ ἀπορήσει κακίας, δι' ὧν τὰ σὰ χείρω διαθήσει.

Sturz des Bardas, seines ehemaligen, aber schnell von ihm vergessenen Göners, herbeigeführt haben, auch wenn der an seine Stelle getretene Basilius, solange Michael noch am Leben war, es für gut hielt, mit dem durch Bardas eingesetzten Patriarchen ein freundschaftliches Berhältniß zu wahren; ohne Zweissel hatte das Gerede über Photius noch nicht aufgehört und es war nicht so schwer, denselben auch bei Basilius zu verdächtigen, nachdem er sich undankbar gegen seinen früheren Wohlthäter gezeigt; durch die Misvergnügten im Clerus und im Bolfe wie durch eigene Ersahrungen sonnte leicht mitten unter den änßeren Freundschaftsbezengungen der Keim des Argwohns und der Zwietracht bei dem neuen Kaiser sich sestgesetzt und dessen Alleinherrschaft den Plan zur Reise gebracht haben.

Bafilius hatte sicher politische Gründe, mit der noch fehr mächtigen Partei bes Janatius und mit bem römischen Stuhle fich auszuföhnen und bas unheilvolle Schisma zu beseitigen, das damals auf seinen Bohepunkt gediehen war; er wollte nicht mit bem Abendlande völlig brechen, wohin der Chrgeiz des Photins ihn wie den Michael gedrängt; vielmehr hatte er gerne mit den occidentalifchen Fürsten Beziehungen angefnüpft. Dazu waren die niederen Bolfstlaffen aröftentheils für ben schwer verfolgten Ignatins, deffen Restitution ben neuen Antofrator bei ihnen sehr populär machen mußte; 68) er fannte dazu den Photins feit langerer Zeit und fonnte feine Rante gefährlich finden; die Befeitigung der durch feine Intrusion hervorgerufenen Wirren war Bedürfniß für die Ruhe des Reiches. In diefem Sinne ift sicher das nicht gang unwahr, mas die Biographie des Raifers, die sein Entel verfaßte, hierüber fagt: "Da Bafilius nicht ben Schein auf fich laden wollte, als vernachläßige er die Obforge für die Rirchen Gottes (benn auch fie find in bem weiten Schiffe bes Reiches enthalten und darum ebenfalls Gegenstand ber Borforge bes herrschers, zumal eines fo gottesfürchtigen und ber Religion fo fehr ergebenen Berrichers), und da er die Rirden in großer Unruhe und Verwirrung vorfand, weil auch fie unter feinem Borganger die allgemeine Berwüftung mit hatten theilen muffen, ber rechtmäßige Oberhirt von feinem Stuhle vertrieben und ein Anderer an feine Stelle gefett worden war, fo nahm er sich der firchlichen Angelegenheiten mit Gifer an, stellte durch eine große Spnode die Rube der Kirche nach Möglichkeit wieder ber, gab auf fanonische Weise der Kirche den ihr angetrauten Oberhirten, den Rindern ihren Bater gurud und befahl bem, ber an feine Stelle gefetzt worden war, einstweilen sich zurückzuziehen, bis der Herr Jenen zu sich rufen wurde. Go brachte er in bester Beise die firchlichen Angelegenheiten in Ordnung und gab der Rirche mit seinem Gifer und seiner Umsicht die Rube, so weit es möglich war." Cedrenus hat fich benfelben Bericht, ben er nur abfürzt, angeeignet; 69) and das Synodifon des Pappus erflärt das Verfahren des Kaifers aus feinem Gifer für die Cache ber Rirche und die Beseitigung ber Mergerniffe; in Diesem

<sup>68)</sup> Vita Hadr. II. (Migne Opp. Anast. II. 1386.): Ignatium Patr. populo adnitente patriarchio restituit.

<sup>69)</sup> Theoph. Cont. V. 32. p. 261, 262, Cedren. II. p. 205.

Sinne äußert sich auch eine in der achten Spnode verlesene Erstärung des Kaifers, sowie der wiedereingesetzte Patriarch Ignatius. 70) Bringt man noch dazu in Anschlag, daß der Umschwung in der Regierung einen solchen Wechsel zu erheischen schien, daß der Anhang des Gregor Asbestas viele Besorgnisse wegen seines kühnen Anstretens einflößen sonnte, der Kaiser leicht sich veranlaßt sah, seinen Ansprüchen entgegenzutreten, und darum in der bisher unterdrückten Parstei eine Stütze suchen mußte, so ist die That nicht befremdlich, ja sie scheint sehr wohl berechnet gewesen zu sein. 71)

Nach Nifetas verwies Basilius schon am Tage nach der Protlamation seiner Alleinherrschaft den Photius in das Moster Stepe und auch mehrere, obsichon spätere, aber doch nicht von ihm abhängige Chronisten sagen, daß der Pseudopatriarch sogleich von Basilius relegirt ward. (2) Der römische Bibliosthefar Anastasius scheint dem insoserne zu widersprechen, als er erst den Basilius Nachsorschungen nach den bisher ihm verborgen gehaltenen Defreten des römischen Stuhles in Sachen des Photius anstellen, diese erst durchlesen und dann den Photius relegiren läßt, (2) was eine längere Zeit in Anspruch genommen haben müßte. Allein leicht konnten hochgestellte Anhänger des Janatius den Kaiser auf die Entscheidungen des Papstes Nikolaus ausmertsam gemacht und ein oder das andere Attenstück ihm vorgelegt haben, woraus Basilius die Ueberzeugung schöpfte, daß das Unrecht des Photius erwiesen sei. Außerdem

<sup>70)</sup> auct. Syn. apud Allat. de Syn. Phot. p. 39. de cons. II. 4, 4, p. 548. (Fabric. Bibl. gr. XII. 420,): ξήλω αυφίου πυρούμενος, ενα της Χριστοῦ ἐναλησίας πάντα εξάφη, τὰ σκάνδαλα, θείαν καὶ ἱεφὰν οἰκουμενικήν διθόην σύνοδον ἐν ΚΠ. συγκροτηθηναι ἐθέσπισε. Epanagnost. Imp. act. I. act. VI. (Mansi XVI. 312. 356.) Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 250. 252. 253. Cf. Stylian I. c. p. 429.: φιλοθέω ξήλω κεκίνητο.

<sup>71)</sup> Ein Anonymus de separatione Romae veteris ab Eccl. Or. (Allat, de cons. l. c. p. 549.) jagt, Basitius habe den Phetius entsett: διά τινας δρέξεις, ως έθος τοίς κοατούδιν.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Nicetas (Mansi XVI. 257.): τῆ ἐξῆς δὲ μετὰ τῆν ἀναγόρευση τοῦ πατριαρχε κοῦ θρόνου τὸν Φώτιον καταβιβάζει καὶ ἐν μοναστηρίω τιτὶ καλουμένω Σκέπη τοῦτος εὐθὺς ὑπεροφίζει. Ֆβί. Michael Sync. Encom. S. Ignat. (Mansi l. c. p. 293): καὶ παρευθὺ τὸν μέγαν.. Ἰγνάτιον ἐκ τῆς πολυετοῦς ἐξοφίας ἀνακαλεῖται, καὶ τῆ τοῦ λαοῦ παντὸς αἰτήσει πεισθεὶς λαμπρῶς καὶ μεθ' ὅσης εἰπεῖν οὐκ ἔνι τιμῆς εἰς τὸν πατριαρχικὸν ἀναβιβάζει θρόνον. Manass. v. 5253 s.: οὖτος εὐθὺς ἀθεῖ τὸν Φώτιον τῆς ἐκκλησίας καὶ πάλιν ἀποδίδωσει τὸν θρόνον Ἰγνατίω. Glyc. P. IV. p. 547: τῆς ἐκκλησίας εὐθὺς τὸν Φώτιον ἐξωθεῖ καὶ πάλιν Ἰγνατίω τὸν θρόνον ἀποδίδωσει.

<sup>73)</sup> Anast. Praef. cit. (Mansi XVI. 6.): Incipit (Basilius) inquirere et investigare, quodnam fuerit Sedis Ap. judicium.. super Ignatio vel Photio promulgatum. Qui, cum ei responsum esset, Apostolicam Sedem ab XIa indictione, sicut ab olim in throno Cplitano Ignatium stabilivisse, Photium vero nullius clericalis ordinis dignum aliquo modo censuisse, atque super his innotescendis diversa scripta Cplim ac per omnes orbis terrarum terminos direxisse, protinus eadem scripta curioso satis intentu requirit, et inventa, ubi a Photio profundius obruta consistebant, prae ocu lis veluti specula ponit et horum lectione magistra quae ab eadem summa sede de creta fuerant, celeri consummat effectu, id est et Photio sacro ministerio post depositionem irregulariter abutenti throno Cplitano cedere persuadet (?) et Ignatiumhune recipere adhortatur.

icheint Anaftafing bas, was auch Rifetas von ben aufgefundenen Buchern bes Photius erzählt, ungenan gehört ober unrecht gebentet zu haben; ferner ba Ranatius nach Rifetas erft am 23. November wieder formlich in fein Umt eingesetzt ward, so fann in der Zeit vom 25. September bis dahin bas von Anastafins Erzählte Statt gefunden haben, zumal da auch diefer von ichnellem Bollang bes gefaßten Entschlusses spricht; Anastagins ift aber jedenfalls bier nicht genau; er will besonders den Ginflug der papstlichen Entscheidungen hervorheben, wie bas auch in der Biographie des Papstes Habrian geschieht, 74) und so fann ihm leicht begegnet sein, daß er die frühere Buruckberufung des Ranatius vom Eril und die einstweilige Relegation des Photius übersah. Wahrscheinlich erhielt Photius am 25. Ceptember den Befehl, die Patriarchenwohnung zu raumen; am 26. wurde der Drungarins Glias mit der Flotte abgefandt, um den Sanatius von der Infel, wo er feither lebte, in die hauptstadt gurudguführen. Dort lebte Ignatius bis gu feiner feierlichen Wiedereinführung in Die Rirche im Manganenpalaste. 75) Den von Photius nach Italien abgeordneten Zacharias von Chalcedon ließ der Raifer auf der Reise nach Stalien anhalten und in die Hauptstadt gurudbringen. Dem Photins ward ber Befehl ertheilt, die von ihm aus bem Patriarchenpalast mitgenommenen Schriftstücke und Papiere dem Raifer zu übersenden; dadurch hoffte man sich eine flare Ginsicht in alles Borgefallene verschaffen zu können. Photius bethenerte, er habe bei feinem eiligen Auszuge aus der Patriarchenwohnung nichts mit sich nehmen können. Es nahmen aber die Diener des Prapositus Baanes mahr, wie einige Leute bes Photius fieben mit Blei verfiegelte Gade zu vergraben fuchten; es murden diese ihnen abgenommen und zum Raiser gebracht; man fand barin die von Photius verfaßten Synodalverhandlungen gegen Janatius und Papft Nifolaus. Diese Aften murben dem Senate und dann ber Beiftlichfeit vorgelegt als laut redende Renanisse gegen die Rante und Betrugereien des Photius; 76) sie bildeten nachher einen Gegenstand der Untersuchung auf den Synoden zu Rom und zu Constantinopel. Erst nachber, am 23. November, ward Ignatius feierlich in St. Sophia eingeführt. 77) Es scheint also, daß Bafilius erst nach vollen Beweisen gegen Photius suchen ließ, bevor er definitiv entfernt und Ignatius förmlich restituirt werden sollte.

74) Vita Hadr. I. c.: tum vero secundum Romanae Ecclesiae constitutum pervasorem Photium pepulit.

<sup>75)</sup> Nicet. l. c. (παή den N. 72) angeführten Borten: καὶ τῆ ἐπαύριον Ἡλίαν τὸν περιφανέστατον τοῦ βασιλικοῦ στόλου δρουγγάριον σύν τῷ βασιλικῷ δρόμωνι πρὸς τὸν ἀγιώτατον ἀποστέλλει πατριάρχην, ὅπως αὐτὸν ἐκ τῆς νήσου πρὸς τὴν βασιλεύουσαν μετὰ τῆς πρεπούσης ἀνενέγκη τιμῆς καὶ τέως μίν ἐν τοῖς γονικοῖς αὐτῷ παλατίσις τοῖς καλουμένοις Μαγκάνοις ἀποκαθίστησιν αὐτόν.

<sup>76)</sup> p. 261: τῆ συγκλήτω πρότερον καὶ τῆ ἐκκλησία ποιήσας καταφανεῖς τὴν ὅλην τοῦ Φωτίου σκευρρίαν καὶ κακίστην συνείδησιν ὑπ' ὄψιν ἀπάση τῆ πολιτεία κατεστήσατο. Metrophan. l. c. p. 420: τὸ ἀποστελλόμενον ἴσον τῆς δῆθεν συνόδου ἐν τῷ χρυσοτρικλίνω ἐνώπιον πάντων προέθηκεν ὁ καὶ ἰδόντες πάντες ἐξεπλάγησαν ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοί.

<sup>77)</sup> Nicetas I. c. p. 261, Baron. a, 867, n. 94 seq.

Neuerdings hat Damberger 75) die Ansicht ausgesprochen, Photius sei erst 368 von Basilius vertrieben worden, nachdem er ihn am 24. September 867 gefront, bei welcher Gelegenheit er ihn beleidigt zu haben scheine; aufangs habe ber Autofrator ben mächtigen Ufurpator noch nicht antasten zu dürfen geglaubt: bafür spreche Nifetas, da er dem zweiten Episcopate des Ignatins gehn Jahre gutheile, 79) diefer aber fei 878, nicht 877 gestorben. Dagu tommt, bag Symeon Magister 80) den Pringen Stephan noch von Photius getauft werden fäßt. - Allein diefer Unnahme fteben die aus Hadrians II. Briefen resultirenden, von Jaffé 81) gang richtig hervorgehobenen Data entgegen, wornach Sadrian am 1. August 868 ben Agnatius tadelte, 52) daß er ihm noch nichts über seine Wiedereinsetzung geschrieben und wornach Bafilius schon am 11. Dezember 867 an Papit Nikolaus feine Gefandtichaft abgeordnet hatte. 53) Dieje chronologi= ichen Data find jedenfalls ben anderen Bestimmungen, die bloge Teduftionen aus anderen Angaben find, weit vorzugiehen. Sodann muffen wir die Kronung bes Bafilius durch Photius am 24. September 867 bestreiten: Ginmal bedurfte Basilius feiner Krönung mehr; denn er war bereits, wie wir gesehen haben, 866 als Augustus, nicht blos als Cafar, gefront worden, sodann erwähnt feiner der Chronisten mit Ausnahme bes Genesius 64) Diese Krönung; und auch dieser spricht nur von einer solchen, die sich nicht auf unsere Frage beziehen fann. Denn Genefius, der hier fehr tompendiarisch und ohne dronologische Ordnung die wichtigeren Ereignisse aus der Regierungszeit des Macedoniers zusammenfagt, spricht von der durch Bafilius gum Danke gegen Gott erbauten Rirche ber Erzengel und erzählt dann, dag nach ber Bollendung bes Baues und der Ginweihung des Gotteshauses Bafilius in demselben aus hohen= priefterlichen Sanden Die faiferliche Krone nahm. Offenbar fonnte bas, wie auch die sonstigen Berichte über diese Rirche befagen, erft mehrere Sabre nach dem Antritt der Alleinherrichaft geschehen. Constantin Porphyrogenitus fagt nur, daß Bafilius nach der Ermordung Michaels gur Dankjagung in feierlichem Buge fich nach St. Sophia begab, ohne die nochmalige Krönung gu erwähnen. 55) Was die Tauje des Pringen Stephan betrifft, so hat nur Symeon den Namen des Photius, Leo und Georg 56) nennen ihn hier nicht; es scheint bei Symeon in Folge ber Stellung bes Faktums, bas bei allen Dreien der Expulsion des Photius vorausgeht, der Rame eingeschoben zu fein, die Stellung der Ereignisse selbst aber ist feine streng chronologische. Dazu

<sup>25)</sup> Damberger Syndyron. Geich. III, I. Abichn. II. B. E. 499 ff. Kritifheft S. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Nicetas l. c. p. 277.

<sup>50)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 4. p. 688.

<sup>81)</sup> Jaffé Regesta Rom. Pontif. p. 255-257.

<sup>82)</sup> Mansi XVI. 121. 47.

<sup>53)</sup> Im Dezember 868 mußte man ichon in Constantinopel ben Tod bes Nifolaus erstahren haben; es tann baber ber Brief nicht, wie Damberger (S. 237) will, im Dez. 868 geschrieben fein.

<sup>84)</sup> Genes. L. IV. p. 113.

<sup>85)</sup> Theoph. Cont. V. 29. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Leo Gr. p. 254. Georg. m. c. 3. p. 840.

fommt, daß Smmeen den Prinzen Alexander erst später, im fünsten Regierungssiahr des Basilius, nach Stephan geberen werden läßt, 571 während nach dem unsweitig hierin besser unterrichteten Constantin Porphyrogenitus Alexander der dritte Sohn, Stephan der jüngsie war: 553 demnach muß die Geburt Stephans in eine Zeit fallen, in der unstreitig Ignatius Patriarch war, ins dritte oder vierte Jahr der Alleinherrschaft. 593 Was die chronologische Bestimmung bei Nitetas betrisst, so ist abgesehen von der später zu behandelnden Frage über das Todessahr des Fgnatius 903 nicht einzusehen, wie eine Jahlbestimmung, die doch nur als eine runde zu fassen ist, indem vom November des Unsangsjahres dis zum Stoder des legten Jahres gerechnet werden muß, gegen den ausdrücktichen Bericht desselben Antors urgirt werden kann, der nun einmal noch 867 den Ignatius auf seinen Stuht zurücksehen läßt, was außerdem noch durch völlig davon unabhängige Zeugnisse bestätigt ist.

Basilins — so berichtet Nitetas weiter — tieß den Patriarchen Fgnatius zur Senatsversammlung im Magnaurapalaste berusen und spendete in der Berssammlung dem vielgeprüsten Manne reiches Lob; er erklärte ihn für wiedereingesett in seine Rechte und Bürden. Es geschah dieses an einem Sonntage, den 23. November 867, 91) an demselben Tage, an dem er vor zehn Jahren aus seinem Amte vertrieben ward; 92) wahrscheinlich war dieser Tag absichtlich vierzu gewählt worden. Bom kaiserlichen Palaste zog Fgnatius in seierlichem Zuge unter reger Theilnahme des Bolkes zur Hauptlirche, wo ihn beim Sinstritt durch das Thor auf der rechten Seite die Patricier ehrerbietig empfingen. Alls er in das Junere kam, war der cesebrirende Priester bei der Präsation und sang das Gratias agamus Domino Deo nostro, worauf das Volk mit sautem Jubel einstimmend riest. Dignam et justum est. Fgnatius nahm Besit von seinem Throne unter allgemeinen Frendenbezengungen des Volkes. 93)

<sup>57)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 8. pf. 690. Anch Georg. c. 5. p. 841, und Leo Gr. p. 255 berichten die (Geburt Afexanders nach der Tanfe Stephan's. Pag. a. 870. n. 25 erfannte bereits, daß Photins den Prinzen Stephan nicht getauft hat, ebenjo Le Quien Or. ehr 1. 249. 250.

<sup>88)</sup> Theoph. Cont. V. 35, p. 261: μεταθίδωσε τοῦ στέφους καὶ ἀλεξάνδρω τῷ τρίτω νέῷ, τὸν δὲ τούτων νεώτατον Στέφανον, ὡς τὸν Ἰσαὰκ ὁ Ὠβραὰμ, προςάγει θεῷ καὶ τῷ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία ἐγκαταλέγει καὶ ἀφιεροῖ. Chenfo Joh. Curopal. ap. Baron. a. 870. n. 61.

<sup>89)</sup> Le Quien Or. chr. I. p. 249. Pag. l. c.

en) Daß sich Tamberger auch im Todesjahre des Ignatins irrt, werden wir später zeigen-

gr) Der Umstand, daß im J. 867 der 23. Nob. wirtlich auf einen Sonntag fiel, spricht jehr zu Gunften bes Nifetas. Cuper I. c. p. 652. p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) δι εννία χρόνων τελείων jagt Nifetas. Jast Alle, die die Expussion des Fgnatius auf 857 setzen, wie Pag. a. 867. n. 15, wollen εννέα in δέαα oder ένδεα forrigirt wissen. Oder and seuf ist die Rede von neunjähriger Versetzung, z. B. Ignat. ep. ad Hadr. II. (Mansi I. c. p. 48.): qui (Joh. Syl.) etiam per totos novem annos cum nobis ipsis persecutionem passus est. Es haue aber die Versotzung des Janatius (bez. Mißhandlung) nicht sofort mit seiner Expussion begonnen, noch hatte auch derselbe das zehnte Jahr des Exils vollendet.

<sup>93)</sup> Nicetas l. c. C.

Noch höher stieg die Freude, als viele Eingeferterte und Verbannte in den Schoof ihrer Familien, in ihre Bohnsitze zurückfehrten. 94)

Aber ber wiedereingesetzte Patriarch hatte dem großen Anhange des Photius gegenüber noch eine sehr schwierige Stellung. Vorerst schloß er den Photius, die von ihm Ordinirten und alle Geistlichen, die mit ihm in Gemeinschaft getreten waren, provisorisch von den heiligen Funktionen aus. 95) Sodann bat er den Kaiser um Veranstaltung eines allgemeinen Conciss, welches sowohl zu seiner eigenen Rechtsertigung, damit man nicht sagen konnte, er habe gegen die Canones ohne eine Synode das von einer Synode ihm entzogene Amt wieder übernommen, als auch zur vollständigen Heilung der dis seine geringe Schwiesung geschlagenen Bunden nöthig schien. Auch war es keine geringe Schwiestigkeit, über das Schicksal der vielen photianischen Präsaten und Cleriker zu entscheiden, die Reste des Schisma zu tilgen, aus zwei Parteien wieder ein einziges Ganze zu machen. Dazu bedurste man des Ansehens des römischen Stuhls und der Mitwirfung aller Patriarchen; den ersteren konnte der in Byzanz ersolgte Umschwung nur ersreuen und von ihm konnte man jeder Försderung der Sache gewärtig sein. 96)

Bereits hatte der Naiser den Spathar Euthymius mit einem Schreiben nach Rom abgeordnet, um dem Papste Nitolaus die für ihn so erfrentiche Nachricht von der Wiedereinsetzung des legitimen Patriarchen zu überbringen; <sup>97</sup>) es wurde nun noch eine größere Gesandtschaft abgeordnet, um nach Rom die aufgefundenen Utten des Photius, <sup>95</sup>) die Schreiben des Raisers und des Janatius
und die Aufforderung zur Abhaltung einer großen Restitutionsspnode nebst verschiedenen Anträgen zu befördern. Der Naiser sandte seinen Spathar Basilius
Pinasas, der Patriarch den Metropoliten Johannes von Spläum oder Perge
in Pamphilien, der ihm stets treu geblieben war; auch von der Partei des
Photius wurden, wie es Nitolaus 865 verlangt, Abgeordnete gesandt, der Erzbischof Petrus von Sardes, der alte Freund des Photius und des Asbestas,

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Cedren, II, 205, 206, Pag. a. 868, n. 17, ex Vita Nicol, Stud. Hensch, 4. Febr.

<sup>95)</sup> Nicet. l. c.: είψτει τῆς ίεμᾶς λειτουργίας οὐ Φώτιον μόνον και τοὺς χειφοτονη-Θέντας ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλὰ και πάντας τοὺς κεκοινηκότας αὐτῷ.

<sup>96)</sup> ibid.: ἐχλιπαρεῖ δὲ τὸν βασελέα οἰχονμενικὴν σύνοδον χουτῆσαι, δι' ἦς ἔσεθθαι τῶν σχανδάλων πάντων ὑπελάμβανε τὴν ἔασεν. — Anastas. Praef. cit. p. 6: Verum quia et Ignatius thronum, quo praejudicialiter fuerat expulsus, absque iterata potioris Sedis, id est primae, auctoritate non recipere proposuerat. et Imperator tantum proh nefas!) et ubique dispersum a Christi Ecclesia (scandalum) generali satagebat eradicare sententia, visum est utrique, Romam et ad tria patriarchia fore mittendum Orientus, et a Roma quidem decreta dispensatoria et sicut erant culparum causarumque discretiones, ita et poenarum qualitates judicandarum, nec non et personas vice fungentes apostolica postulandum, a thronis autem orientalibus consensus nihilominus et personas ducendum.

<sup>97)</sup> Hadr. ep. ad Ignat. Mansi XVI 122. Cf. Baron. a. 867. n. 102. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Metrophan. p. 420. A. Stylian. l. c. p. 429 C. D. Vita Hadr. II. p. 234. Anast. l. c. p. 7.

fome ein Monch Namens Metbodins. 22) Auch an die orientalischen Patriarschen wurden Ginladungssichreiben zur Synode erlassen.

Das zweite Schreiben bes Raifers 100) an "Rifolans ben heiligften romi» ichen Papit und unieren geiftlichen Bater," batirt vom 11. Dezember 867, fpricht die Beforgniß aus, es fonne der frubere durch Guthymius abgefandte Brief vielleicht nicht zu den Sanden des Papstes gefommen sein und wiederholt daber porerst die in demselben gegebene Rachricht von der nun eingetretenen Beränderung und der Restitution des Zanatins. Es habe der Maiser bei dem Untritte seiner Regierung die Rirche von Bugang in tiefer Zerrüttung vorgefunden, ihres rechtmäßigen Sirten beraubt, der Anechtschaft eines fremden Sirten unterworfen, herabgewürdigt zu einer Magd, nicht als Rönigin mehr handelud: 101) er habe bei tiefer Sachlage Einiges für fich vornehmen, bas liebrige aber dem Papite überlaffen zu muffen geglanbt; 102) von fich aus habe er es für seine Pflicht gehalten, den Photius von dem Patriarchenftuhle gu entfernen und den schwer verfolgten Ignatius wiedereinzuseten, beides gemäß bes in den papftlichen Schreiben, die unter der vorigen Regierung verborgen und rerheimlicht worden seien, genan ausgesprochenen und motivirten Urtheils; 103) das Urtheil aber über die gefallenen und schuldbefleckten Geiftlichen, sowohl diejenigen, die, von Squatius geweiht, zur Gemeinschaft mit Photius fich verleiten ließen, als diejenigen, die von Photius die Beihen erhielten, stelle er vollständig dem apostolischen Stuhle anheim; es sei die Baht der Berführten sehr groß 101) und die Schuld derselben verschieden, da Einige durch Gewalt, Andere burd Geschente, Ehren u. j. f., Ginige aus Leichtfertigfeit, Undere erft nach fcwerer Berfolgung fich bem Ujurpator angeschlossen hätten. Es bittet ber Raifer um Milbe für diejenigen, die fich ber Bergebung würdig gezeigt, gur Buße sich bereit erklärt, dem legitimen Patriarchen sich angeschlossen, 105)

<sup>99)</sup> Nicetas I. c. p. 261 D. Stylian, I. c. Anastas, I. c. p. 6. 7. Vita Hadr, I. c. Roch der op. Ignat ad Hadrian. (Mansi XVI. 48 E.) war dem Johannes von Syläum noch Petrus, Bijchof von Treas, ebenfalls ein Leidensgefährte des Jgnatius, der mit Bardas, wie es icheint, früher viet zu fämpsen hatte (qui . . pariter decertavit eum regali homine, beigegeben.

<sup>100)</sup> ep. Basil. ad Nicol. Baron. a. 867. n. 103 seq. Mansi XV. 46. 47. (griech. Auszug ibid. p. 324. 325.) Nach Labbé war der Brief vom 11. Dez. 868 datirt, aber nach dem ganzen Gange der Ereignisse ist er vom Dez. 867, wie auch Zaffé zeigt. Im Dez. 868 wußte Bastlius bereits, daß Nisolaus nicht mehr am Leben war.

<sup>101)</sup> Mansi p. 324: ἐκεῖνο τὸ γράμμα εἶχεν, ἐν ποίοις κακοῖς τὴν καθ' ἡμᾶς ἐκκληείαν εὐφήκαντη, ἄφτι βασιλείας (Anast. add.: divinis orationibus vestris) ἀνάνενοι, ἐντάμου ποιμένος γεγυμνωμένην, ὀθνείω ποιμένι δεδουλωμένην.

<sup>102)</sup> ib.: ἔτι εἶχεν, ἀ μὲν ήμιν πέπρακται, ἀ δὲ τῆ νηετέρα πατρικῆ δοιότητι καταλέλειπται. Cf. p. 46: Et quaedam a nobis etc.

<sup>103)</sup> p. 46: secundum judicium et justificationem, quae in diversis epistolis vestris inventa est (κατά την έν διαφόφοις έπιστολαῖς ψμῶν κρίσιν, ἄς οἱ προκατάφξαντες ήμῶν ἀποκρυβῆναι ἐσποτόθασαν).. si quidem ipsae literae obrutae et nullatenus quibusdam ostensae fuerint ab iis qui ante nos principatum tenuerunt.

<sup>104)</sup> Pauci enim superiores laqueo ipsius prorsus effecti sunt — δλίγοι γάρ παντελώς ἀνώτεροι τῆς ἐκείνον παγίδος γεγονάσε.

<sup>101)</sup> p. 46, 17: Super his itaque postulamus compatientissimum sacerdotium tuum,

während die Harinäckigen und Unbußfertigen der verdienten Strase nicht entgeben sollen. Am Schluße empsiehlt der Kaiser die Gesandten und ersucht den Papst ehrerbietig, Apokrisiarier zu senden, die seine Entscheidungen überbrächten, <sup>106</sup>) und zwar möglichst bald, damit die firchliche Einheit wiederhergestellt und alle Spaltung beseitigt werde. <sup>107</sup>) Das ganze Schreiben ist in den ehrsurchtsvollsten Ausdrücken abgesaßt; Nifolaus heißt dort "göttlich erhabenes und hochheiliges, gleich Aaron zu verehrendes Haupt," "Guere väterliche Heiligkeit:" es wird sein "göttliches und apostolisches Urtheil" <sup>108</sup>) hochgepriesen.

Noch unterwürfiger und ehrerbietiger ist das Schreiben des Zgnatius, '102') in dem sich die unumwundenste Anerkennung des römischen Primates ausspricht, in eben der Weise, wie er es einst bei seiner Appellation nach Rom gethan. Es lautet also:

"Zur Heilung der Wunden und Verletzungen an Gliedern des menschlichen Leibes hat die Kunst viele Aerzte hervorgebracht, wovon der Eine dieses, der Andere jenes Leiden mittelst seiner Ersahrung zu vertreiben und zu heilen übernimmt; für die Krankheiten und Bunden aber an den Gliedern Christi, unseres Gottes und Erlösers, der unser Aller Haupt und der Bräutigam (1111) der katholischen und apostolischen Kirche ist, hat er, das mit göttlicher Herrschaft begabte und Alles überwindende Wort, (1111) der Leiter und Vorsorger, der allein in Allem der Lehrer, der Gott Aller ist, einen einzigen über Alle hervorragenden und sür Alle ohne Ansachme bestimmten Arzt eingesetzt, deine brüderliche und väterliche Heiligkeit, (1122) durch die Worte nämlich, die er zu Petrus, dem erhabensten und obersten der Apostel, sprach: (1133) "Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Und wiederum: "Dir werde ich die Schlüssel des Himmel-

ut manum porrigas humanitatis et eorum dispenses salutem, qui proprium dumtaxat peccatum pronuntiant et veniam accipere ab eo, qui male ac nequiter ab ipsis molestatus est, summo sacerdote deposcunt.

<sup>106)</sup> p. 47: ut certificetur expressius et purius SS. Ecclesia nostra (εἰ; πληφοφοφίαν τῆς ὅλης ἐπκλησίας), cujus voluntatis tua Sanctitas super utrisque consistat.

<sup>105)</sup> Ita, pater spiritalis et divinus (f. divinitus) honorande summe pontifex, accelera pro Ecclesiae nostrae correctione et conflictu contra injustitiam atque ad veritatis satisfactionem, multam nobis congeriem honorum donare, id est unitatem mundam, compagem spiritalem ab omni contentione ac schismate liberam. Ecclesiam in Christo unam, et ovile uni obsecundans pastori, cujus tu minister ac immolator (θεφαπευτής καὶ λειτουργός) existis verissimus.

<sup>108)</sup> ή ύμετέρα ένθευς και αποστολική γνώμη. p. 324. 47.

<sup>109)</sup> Ignat. ep. ad Nicol. Baron. h. a. n. 108 seq. Mansi XVI. 47—49. gried). Mu§3ug ib. p. 325—328. Τῶν ἐν τοῖς μέλεσιν ἀνθομάπων.

<sup>110)</sup> Bei Anast. p. 47 ift fur sponsae zu lesen: sponsi (rungiou.)

<sup>111)</sup> ο θεαρχικότατος και παναλκότατος λύγος. Anast.: ipse princeps summus et fortissimus sermo.

<sup>117)</sup> ένα καὶ μόνον εξηρημένον τε καὶ καθολικώτατον λατφόν πφοεχειρίσατο, την δήν δήν δηλονότι ἀδελφικήν καὶ πατφικήν δοιότητα — unum et singularem pracellentem atque catholicissimum medicum produxit, videlicet tuam fraternam sanctitatem et paternam almitatem.

<sup>113)</sup> δι' ών φησι Πέτρω τω τιμιωτάτω και κορυφαιοτάτω των Αποστόλων.

reichs übergeben. Bas bu auf Erden binden wirst" u. f. f. (Matth. 16, 18, 19). Denn diese besetigenden Worte hat er nicht etwa als etwas ihm höchst persontich und ausschließlich Zugetheiltes blos auf den Apostelfürsten beschränft, sondern durch ihn auch auf alle Hierarchen von Altrom, die nach ihm und nach jeinem Borbilde erhoben werden jollten, ausgedehnt und übertragen. 114) Daber haben denn auch schon seit alten Zeiten und von jeber, fo oft Sareficen und Gesetwidrigkeiten auffamen, die Inhaber Eneres apostolischen Stubles diefes Unfraut und diese Uebel auszurotten und zu beseitigen unternommen 115) und Die unheilbar franken Glieder vom Leibe getrennt, als Rachfolger des Apostelfürsten und Rachahmer feines Gifers im Glauben Chrifti. Go hat denn auch in unserer Zeit deine Heiligfeit in würdiger Weise von der durch Chriftus ihr verlichenen Gewalt Gebrauch gemacht 116) und wie ein friegsgewandter und trefflicher Feldherr haft du, heiligster und geliebtester Bruder, die Alles überwindende und Alles bezwingende Wahrheit wie eine ftarke und undurchdringliche Baffenruftung angelegt und beren Teinde herabgefturzt, mit Chriftus und burch Chriftus haft du die Welt besiegt; denjenigen, der das Göttliche widerrechtlich jich angeeignet, das fremde Gut geraubt, durch das Fenfter nach Urt der Ränber in den Schafftall eindringend, 117) die Seelen von Bielen dem Berderben geweiht, dann auch in höchster Unmaßung sich gespreizt und den Racken gegen den allmächtigen Gott erhoben, ja so weit in seinem llebermuth sich vergangen hat, daß er sogar gegen deine über jeden Tadel erhabene hohepriefterliche Burde eine Synode erdichtete und beimlich durch feine Legaten an den Ronig (Italiens) sandte 118) - Diesen Berwegenen haft du durch das fräftige Gingreifen beiner hohenpriefterlichen und apostolischen Gewalt losgetrennt von dem gemeinfamen Leibe der Rirche 119) und dem Apostelfürsten Petrus nacheifernd mit dem Urtheil Deiner gewaltigen Worte wie einen neuen Ananias getödtet und durch Entzieh-

<sup>114)</sup> Τὰς δὲ τοιαύτας μακαφίας φωνὰς οὐ κατά τινα πάντως ἀποκλήφωδιν (non secundum quamdam utique sortem — privative) τῷ κορυφαίφ μόνφ περιέγραψεν, ἀλλα δι' αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς (μετ' ἐκεῖνον καὶ κατ' ἐκεῖνον) ἰεράρχας τῆς πρεσβυτέφας 'Ρώμης παφέπειψε (sed per eum ad omnes, qui post illum secundum ipsum efficiendi erant summi pastores et divinissimi sacrique Pontifices senioris Romae, transmisit.

<sup>115)</sup> καὶ τούτου χάριν ἔκπαλαι καὶ ἀνίκαθεν ἐν ταῖς ἀναφυείσαις αἰρέσεσι καὶ παρανομίαις ἐκριζωταὶ τῶν πονηρῶν σκανθάλων γεγόνασις.

 $<sup>^{116}</sup>$ ) καὶ νῦν δὲ  $\eta$  ση μακαριότης ἀξίως διατεθεῖσα τῆς δεδομένης σοὶ Χριστόθεν έξουσίας. (digne tractavit traditam sibi a Christo potestatem.)

<sup>117)</sup> τον διά της θυρίδος είς την αύλην των προβάτων ληστρικώς είςελθώντα.

<sup>118)</sup> ώστε και σύνοδον αναπλάσαι κατά τῆς σῆς ανεπιλήπτον ίεφαρχίας και πρὸς τὸν ἡῆγα λανθανόντως ἐκπέμφαντα. Anast. p. 48: ut conventum sine subsistentia et persona fingeret contra irreprehensibile et divinissimum et sacrum pontificium tuum, quemadmodum fabula hippocentauros et tragelaphos; quod etiam latenter ad principem (Eudwig II., den die Griechen nur als rex anerfannten) misit.

<sup>(19)</sup> Hujusmodi ergo non sanctum operatorem, sed omni malo repletum, videl. eum, qui secundum antiphraseos tropum Photius nominatur, opere manus pontificalis et apostolicae potestatis tuae a communi Ecclesiae resecusti corpore (τῆ χειρουργία τῆς ἰναιοχινής σου καὶ ἀποστολικῆς ἐξουσίας τοῦ κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας ἐξέτεμες σώματος.)

ung des geistlichen Lebens wie einen anderen Simon dem Tode überliesett: uns aber, die wir schweres Unrecht erduldet, hast du nach deiner sprengen Gerechtigteit und nach deiner brüderlichen Liebe gerechtes Gericht zugetheilt, 120 uns unserer Airche und unserem Stuhle durch deine eifrigen Bemühungen und die von dir frast apostolischer Bollmacht erlassenen Briefe 121 auf würdige und entspre chende Beise zurückgegeben, die Unruhe zerstreut und den Kirchen wieder den Frieden verliehen. Denn der von Gott erhobene und von Christus gesiebte Kaisser, der schon früher sür den Bunsch, sür das Urtheil und die Entscheidung deiner Heiligkeit günstig gestimmt war, 122) jest aber als ener getreucster Sohn sie in Bollzug gesetzt hat, 123) gab sedem von uns das Seine und gewährte meinem von vielsacher Trübsal heimzesuchten Greisenalter, sowie Allen, die sür die Gerechtigkeit viele und manigsaltige Leiden erduldet, Trost und Sicherheit."

Indem nun Ignatius hiefur gegen Gott vorerft, bann auch gegen ben Bapit seinen Dank ausspricht, empfiehlt er seine Abgesandten Johannes von Splanm und Petrus von Troas, die zugleich für ihn Rechenschaft ablegen und bas in diesem Schreiben nicht Berührte mundlich vortragen follten. Dieje foll ten auch des Papites Enticheidung 124) über die verschiedenen Classen von Ge fallenen und Abtrünnigen entgegennehmen und dem Zgnatius zur Runde bringen. In Betreff ber Vetteren unterscheidet Ignatius Die von ihm felbft Ordinirten, die sich ihm eidlich jum Gehorfam verpflichtet, und die von Photius Geweihten. 125) Bon Ersteren seien Mehrere standhaft geblieben auch im Exil und in der Berfolgung und diese feien alles Lobes wurdig, aber Andere hatten theils freiwillig, theils gezwungen die ihm angelobte kaugnische Sbedieng verletzt und sich an den Miffethaten des Photius zu wiederholten Malen bether ligt; einige der von ihm geweihten Priefter hatten einmal oder zweis bis drei mal mit Photius Gemeinschaft gehalten, jedoch nicht widerrechtlich ihm sich zu Dbedienz verpflichtet, feien aber dann gang von ihm guruckgetreten, Andere hatten nicht blos mit dem Ujurpator zeitweise Gemeinschaft gehalten, sondern auch schriftlich ihre Unterwerfung unter ihn bezeugt. Bas die von Photius Ordi nirten angehe, fo seien Ginige mit freiem Willen, Andere nicht gang frei gut

propter quae sategisti atque scripsisti, utpote apostolicae et summae pote-

statis susceptor (aradozos over deadozos.)

124) τας δοπούσας Θεώ και τη ψμετίρα σοφία διατάξεις.

<sup>120)</sup> Ederaccious deraims, juste justificasti.

<sup>122)</sup> voto et consilio et decreto et judicio tune sanctitatis favens olim. Daß die nach Bulgarien gesandten Schreiben gegen Rilotaus auch den Ramen des Bastius an der Strene trugen, deweiset nichts dagegen, da siers, wenn medrere den Augustustutel süberten, auf sedem Erlasse deren Ramen fianden, auch wenn er nur von einem Kaiser ausgung Bastius ideint früher in der sirchtichen Frage indisserent gewesen zu sein, teinesfalls war er dem Fanatus persönlich seind.

<sup>11)</sup> τη γνώμη και ψήφω της σης δοιότητος έξυπηφετούμενος, ώς τέκνον ύμων πεστέ τατον.

<sup>125</sup> Δεττής γάρ ούσης τής του εερατικού καταλόγου χειροτονίας, και των μέν εξ ήμων αυτήν δεδεγμένων και χειρογραφησάντων ύπερ ήμων αυθαιρέτως, των δε παρά του άνοσεωτάτου και παλαγναίου Φωτίου.

Weibe gesommen, von diesen gebe es Solche, die sich aus Schen der geistlichen Junktionen enthalten. Ueber das Schicksal dieser Geistlichen soll nun der Papst entscheiden und hiesur wie für die Ordnung der firchlichen Berhältnisse überhaupt tüchtige Legaten senden. Für den von Photius ordinirten, aber seit 861 mit ihm zerfallenen und von ihm versolgten Erzbischof Paulus von Cäsarea segt Jynatius eine besondere Fürditte ein.

So ward der herrlichen Thatkraft des Nifolaus wie dem gesegneten Wirfen und der oberstrichterlichen Antorität des römischen Stuhles von dem vorzügslichsten Repräsentanten der griechischen Christenheit endlich eine eklatante Genugthung für die maßlosen Unbilden zu Theil, mit denen die gewaltkhätige Usurpation und der seidenschaftliche Haß des von ihm gebrandmarkten Unrechtsihn kurz vorher überhänft. Der Sieg der Gerechtigkeit in Byzanz war auch ein Sieg für den Stuhl des Apostelsürsten in Rom.

## 2. Papft Sadrian II. und feine Synode gegen Photius.

Der große Papit Nifolaus, der so rühmlich für die Restitution des Jgnatius und den Sieg des Rechtes im Orient gestritten, erlebte die Freude nicht mehr, seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt, seine Entscheidungen in Vollzug gesetzt, die Autorität seines Stuhles vom oströmischen Kaiserhofe in einer Beise anerkannt zu sehen, wie es von diesem seit langer Zeit nicht mehr geschehen war. Bereits am 13. November 867 war Nifolaus, aufgerieben von Sorgen, Anstrengungen und körperlichen Leiden, reich an Thatenruhm und von der Christenheit tief bedauert, eingegangen in eine bessere Belt.

Habrian II., sein Nachselger (seit 14. Dezember 867), der bereits in einem feierlichen Erlasse feine Anhänglichkeit an die Principien und sein Fest-halten an den Anordnungen seines großen Borgängers ausgesprochen, 2) erhielt durch den Spathar Enthymins die erste Kunde von den Vorgängen in Constantinopel und das ihm überbrachte faiserliche Schreiben erfüllte ihn mit hoher Frende. 3) Es scheint die Antunft des Euthymins erst im Juni oder Juli 868 ersolgt zu sein; denn die päpstliche Antwort ist vom 1. August 1) d. 3. datirt und es ist saum auzunehmen, daß Hadrian sehr lange mit ihr gezögert; die nachher von Constantinopel abgeordnete Gesandtschaft mit dem Erzbischof Johannes von Syläum an der Spite, die der Zeit nach längst in Rom hätte

<sup>&#</sup>x27;) Anast. Bibl. ep. ad Adon. V. (Mansi XV. 453.) Vita Nicol. ap. Vignol. p. 217. Adon. Chron. (Pertz II. p. 323.)

<sup>4)</sup> Hadr. II. ep. ad Episc. Synodi Tricassinae 2. Febr. 868. "Legationis vestrae" Jaffé n. 2191. p. 255. Cf. Vita Hadr. Vignol. p. 229.

<sup>3)</sup> Hadr. II. ep. ad Ignat. (Mansi XVI. 122.): Qui (Euthymius) Romam ferens imperialem legationem primus nobis et Ecclesiae nostrae de fraternitate vestra, quod semper optavimus, annuntiavit et divinam circa te misericordiam et sanctitatis tuae recuperationem innotescens omnes gratulabundos effecit.

<sup>1)</sup> Nicht vom 8. Mug., wie Jager L. VI. p. 176 fagt.

sein können, war am 1. Angust noch nicht dort eingetroffen, und später erfahren wir vom Papste, daß sie sowohl auf der Seereise als zu Lande sehr große Gestahren hatte ausstehen mussen. Basilius selbst hatte in seinem zweiten Schreisben vom 11. Dezember 867 die Besorgniß ausgesprochen, es möchte das erste nicht nach Rom gelangt 6) und ein Unfall auf der Reise seinem Abgesandten zusgestoßen sein. Der Seeweg war durch die freuzenden Piratenschiffe, besonders der Saracenen, damals sehr unsicher und zu Lande war im Kaiserreiche noch nicht die nöthige Ordnung hergestellt und noch viele Anhänger der gestürzten Hospartei im Dienste des Staates. So fam es, daß der Papst erst nach länsgeren Jutervallen die zwei kaiserlichen Schreiben erhielt und die von Ignatius beantragte Synode lange hinausgeschoben wurde.

Der Archimandrit Theognostus, der die Appellationsschrift des Janatius nach Rom gebracht und nahe an sieben Jahre bort gelebt batte, beichloft bocherfreut über den unerwarteten Sieg ber von ihm jo eifrig vertretenen Sache. mit Guthymius nach Conftantinopel gurudgutehren. Hadrian II. bestimmte ihn jum lleberbringer zweier Schreiben, wovon das eine an den Raifer, das andere an Ignatius gerichtet war. Den Bafilius lobte und pries er megen feines Gifers für die Berfiellung ber firchlichen Ordnung und feiner Ergebenheit gegen die Defrete des romifchen Stuhles, die er in der Austreibung bes Bhotius und ber Reinthronisation bes Ignatius an ben Tag gelegt, und wünschte ihm Beil und Gegen, die irdijchen und emigen Guter ihm verheißend, wenn er bis au's Ende bei biefen Gefinnungen verharre; ?) er erffart, daß er in jedem Falle ben Beichluffen und Unordnungen feines erlauchten Borgangers treu bleiben werbe, die durchaus ben göttlichen Borichriften gemäß feien: 5) burch Gefthalten an den Beichluffen feiner Borganger werde er auch feine Nachfolger gur Aufrechthaltung ber seinigen bestimmen. Der Papit ermahnt bann ben Raifer, das Pacififationswerk ernstlich fortzuseten, das Berftreute zu versammeln, die vertriebenen und verstoßenen Unhanger bes Agnatius ebenso wie ihn selbst que rudgurufen und wieder aufzunehmen. Er empfiehlt ihm den nach Bogang gurückfehrenden Erarchen Theognofius, der als Abgefandter des Janatius und

<sup>6)</sup> Hadr. II. ep. ad Ignat. 869 (Mansi l. c 53.): qui (Joh. Sylaei) pericula infinita non solum per mare, sed et per aridam gradiendo sustinuerat.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Basil. ep. ad Hadr. (ib. p. 46.): Nescientes autem, si (prior epistola) sanctis vestris.. sit posita palmis (multa namque in longinquo itinere impedientes accidunt causae) etc.

<sup>&#</sup>x27;) ep. "Quoniam" Mansi XVI. 120. Cf. p. 370. Jaffé Reg. n. 2205. p. 256. dat. Kal. Aug. Indict. I. (868.) Der Muiang tautet: Quoniam, tranquillissime Imperator, audisti vocem Dei per Apost. Sedis officium tibi delatam et honorasti eximios ejus Apostolos, et restituisti ecclesiae Cplitanae throno proprium pastorem, repellens adulterum, benedictus sis ab omnipotente Deo et videas subjectionem inimicorum et temporis longitudinem etc.

<sup>5)</sup> licet, vobis quolibet modo agentibus, a decretis s. mem... Papae Nicolai, quae de Photii depositione et de recuperatione Ignatii .. promui\_avit, numquam quoquo modo discedamus. Tanto enim volumus illius decretis comordare, quanto ipse, cum haec ageret, divinis praeceptis concordare satagebat.

seiner Leidensgenossen an sieben Jahre bei den Schwellen des Apostelfürsten als Pilger gelebt und der gleichfalls zu denen gehöre, die, seit der Wolf Hirt ge-worden, zerstreut und jest von dem gottesfürchtigen Kaiser wieder versammelt worden seien; ihm möge jest gleichfalls nach so vielen Stürmen und Mühfalen die wohlverdiente Ause zu Theil werden.

Dem Patriarchen Ignatius, von bem Hadrian bis jetzt noch fein Schreiben erhalten, brückt er fein Befremden darüber aus, daß er ihm noch nicht bie Wiederaufnahme feines Umtes gemeldet, geht aber bald von der Riige, Die mit bem Ausbrucke ber Freude vermischt ift, 9) zu ber Berficherung feines treuen Beharrens bei den Befchluffen feines Borgangers und feiner inniaften Theilnahme wie feiner Liebe für den vielgeprüften Mitbruder über, für den wie für alle seine Genoffen er mit Gottes Hilfe unverdroffen zu wirken bereit fei. 10) Er empfiehlt dann den Abt Theognostus, der so lange in Rom nicht sowohl feine eigenen Leiden, als die feines Patriarchen und der Kirche von Conftantinopel unabläffig beweint, den Papft wie feinen Borganger Tag und Nacht eindringlich zu thätigem Ginschreiten aufgefordert habe 11) und würdig fei, mit dem wiedereingesetzten Patriarchen ebenso die Freude, wie früher das leid zu theilen: wenn Janatins nach Rom Apokrifiarier fende, so wünsche er darunter ben Theognoftus zu sehen. Defigleichen empfiehlt er auch den Spathar Guthymius, ber ihm zuerst das so fehr ersehnte Ereigniß gemeldet; über den Auftand ber byzantinischen Kirche verlangt er nähere Nachrichten und schließt mit Segenswünschen für Nanatius.

Erst nach der Abreise des Theognostus und des Euthymius kam der kaiserliche Gesandte, der Spathar Basilius, sowie der Vertreter des Jynatius Johannes von Perge mit Geschenken und den Briesen vom 11. Dezember 867 in Rom an; die Reise war sehr gefahrvoll gewesen und namentlich scheinen Seestürme sie verzögert zu haben; ja Petrus von Sardes, der Agent des Phos

<sup>&</sup>quot;) ep. ad Ignat. Mansi XVI. 121. cf. p. 370. Jaffé n. 2206. p. 256: Convenerat Sanctitatem tuam, licet nos ad sui adjutorium primum minime provocaverit, saltem nunc super restitutione sua, quae facta dicitur, laetificare nos anhelantem proprias nobis literas destinare (der griech, Υιιδμας βαίτ προσήπει τῆ οῦ ἀγιότητε, εἰ καὶ κὴ πρός βοήθειάν δου πρότερου δυγκαλίδασθαι ἡμᾶς, ἀλλά γε νῦν, ὕνα δυγκαρῶμεν τῆ ἀνακλήδει σοῦ). Verum licet hoc minus studuerit agere, saltem gratiam divinae miserationis. quae in te mirabiliter operata est, non taceres.

<sup>10)</sup> Igitur scito, quia in iis, quae decessor meus s. mem. P. Nicolaus pro persona tua et iis, qui tecum in tribulationibus non defecerunt, insuper et pro ecclesia Cplitana plurimum laborans statuit et definivit, et nos similiter manemus et permanebimus.

<sup>11)</sup> non tantum propriam miseriam, quantum sanctitatis tuae pressuram et Cplitanae ecclesiae calamitates paene incessanter deflebat, ita ut non solum antea jam dictum decessorem meum, sed et me postea nocte ac die indeficienter erigere et pro statu tantae ecclesiae et erectione vestra crebris suasionum stimulis latera percutere. et quemadmodum angelus quondam: "Surge Petre, accipe fortitudinem ad salvandas gentes." per singulos dies nobis dicere non cessaret, quousque auditum Deo praestante suscepit, quod ardenter semper in pectore bajulabat.

tins, fam durch Schiffbruch um's Leben; 12) nur sein Begleiter, der Mönch Wethodius, hatte sich gerettet und gelangte noch nach Rom. Als er aber wahr nahm, wie entschieden der neue Papst gegen Photius gestimmt war, hielt er sich verborgen und gab die öffentliche Bertheidigung desselben auf. Hadrian, von seiner Anwesenheit unterrichtet, ließ ihn dreimal vorladen, um die Sache dessen, der ihn abgeordnet, zu vertreten. Methodius aber erschien nicht, wurde zuletzt anathematisirt und ergriff die Flucht. 13)

Die Abaesandten des Raisers und des Ignatius empfing der Papit bei Maria Maggiore, von geistlichen und weltlichen Großen umgeben, mit großem Glanze und nahm ihre Briefe und Geschenfe in Empfang, Die fie mit Worten ber Dantfagung für die vielen Bemühungen bes romischen Stubles gur Befeitigung bes bnzantinischen Schisma begleiteten. Darauf melbeten bie Gefandten, daß fie auch das von Photius gegen Nifolaus und den Stuhl Betri perfaßte Buch, die Synodalaften, auf Befehl bes Raifers und bes Patriarchen mitgebracht und dasselbe zur Beurtheilung vorlegen wollten. 14) Hadrian II. erflarte, daß er es annehme und prujen laffen wolle, damit der Berfaffer des Buches, der Erfinder verfehrter Lehren, wie bis jett ichon zweimal, jo nun auch zum drittenmale gerichtet werde. Der Metropolit Johannes ging nun hinaus und brachte ben Band, ber die photianischen Synodalaften gegen Nitolaus enthielt, in die Berjammlung. Er warf den Coder zu Boden mit den Worten: "Du wurdest zu Constantinopel verflucht, sei es nun auch in Rom! bich hat ber Satansbiener Photius, ber neue Simon, ber Compilator ber Yuge verfaßt; dich hat der Diener Chrifti Rifolaus, ber neue Betrus, ber Freund ber Wahrheit zu Boden geschlagen." Der Spathar Bafilius trat den Cober mit Gugen, ichlug darauf mit feinem Schwerte, und erflärte, er glaube, "daß darin der Teufel wohne," der barin durch seinen Genoffen Photius das habe

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Nicet. p. 261 D. Anast. Praef. cit. p. 7: Petrus, licet nova navi et quam ipse elegerat, veheretur, naufragium simul et mortis periculum pertulit, et qui navem Christi, h. e. Ecclesiam, sciderat, navis suae scissionem non inconvenienter incurrit. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1388. Mansi XV. 810.): Sed divino judicio disertissimam partem Photii pelagus absorbuit et simplicissimam partem Ignatii cum legato imperiali salvam servavit.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Vita Hadr. l. c.: Nullusque ex parte neophyti (Photii) nisi monachulus Methodius nomine solus evasit. Qui postmodum neque Photium, pro cujus parte venerat, neque Ignatium, contra quem, sed neque universalis ecclesiae, ad quam venerat, jura suscipiens, tertio conventus, tertio perfidiae denotatus, semel anathematizatus abscessit.

<sup>&</sup>quot;) ibid: Hinc SS. Papae Adriano cum episcopis et proceribus in secretario S. Mariae Majoris juxta morem S. Sedis Apost. residenti se satis humiliter praesentarunt (legati Graecorum), dona et epistolas obtulerunt. Quibus susceptis S. Rom. ecclesiae, cujus conamine Cplitana ecclesia de schismate purgata surrexerat, multiplices gratias retulere; ac post innumera laudum praeconia concordi voce dixere: Devotissimus filius vester Imp. Basilius et Patriarcha munere vestro restitutus Ignatius, dum ecclesia Cplitana per interventum vestrum invasorem Photium propulisset, in archivo ejus librum summa falsitate congestum contra ingenium S. R. E. sanctissimique P. Nicolai reperere. Quem bullatum quasi vere contagiosum a sua urbe propulere etc.

sagen lassen, was er selbst nicht sagen könne. Er erzählte sodann, auf welche Weise die vielen Unterschriften zu Stande gekommen, und bat, den Band genau zu besichtigen, zur Würdigung des ganzen Betrugs aber Legaten nach Constantinopel zu senden, wie es die ganze Kirche daselbst verlange. <sup>15</sup>) Der Papst traf die Anordnung, daß Männer, die des Griechischen kundig waren, den Codex genau untersuchen und darüber in der deßhalb abzuhaltenden Synode Bericht erstatten sollten. <sup>16</sup>)

Die Prüfung dieses Machwerks nahm geranne Zeit in Anspruch und die Synode schob sich ziemlich lange hinaus; sie wurde erst furz vor dem Ansang des Juni 869, nicht aber, wie man gewöhnlich annahm, 17) schon 868 gehalsten. 18) Neben der angeführten vorbereitenden Untersuchung waren auch die viesten anderen Arbeiten des Papstes Ursache an dieser Verzögerung.

Hetrus erhoben wurde; er war vor dem Eintritt in den geistlichen Stand versheirathet gewesen; <sup>19</sup>) schon unter Gregor IV. (c. 840) war er zum Subdiaston, unter Sergius II. (844—847) zum Priester geweiht worden; seine Wohlsthätigkeit und Frömmigkeit hatten ihm so großes Ansehen verschafft, daß er schon zweimal zum Pontisitate hatte gewählt werden sollen. In einem Alter von fünsundsiedzig Jahren endlich ward er von den zwei um die Wahl sich sonst streitenden Parteien, der römischen und der fränklichen, einmüthig erswählt; <sup>20</sup>) aber die schwere Bürde seines Amtes lastete auf ihm schon seit den ersten Tagen seines Greisenalters den vielen auf ihn eindringenden Sorgen gewachsen schien. Zuerst hatten die kaiserlichen Sendboten es übel genommen, daß man sie nicht zur Anwesenheit bei der Wahl eingeladen, gaben sich jedoch zusrieden, als man ihnen bedeutete, es sei das nur darum geschehen, damit nicht für die Zusunft ein Recht des Kaisers daraus beducirt werde, vermöge dessen

<sup>15)</sup> Vita Hadr. 1. c. Baron, a. 868, n. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bar. l. c. n. 38: Tunc summus Pontifex utriusque linguae peritis librum scrutandum per aliquot dies decrevit et omnia, quae in eo continebantur, coram Synodo fideliter propalari. Mansi XV. 812.

<sup>17)</sup> Pag. a. 868. n. 6. Labbe, Mansi in act. (XV. 882. 886.) Schrödth XXIV. S. 163. Gieseter R. G. II, I. S. 328. Jager (L. VI. p. 180.)

<sup>18)</sup> Jakké Reg. Rom. Pont. p. 256. 257 zeigt, daß dieses römische Concil kurz vor dem 10. Juni 869 gehalten ward, mit folgenden Gründen: a) Die von Manfi edirten Briefe Habrians vom 1. Ang. 868 enthalten kein Bort über dieses Concil. b) Aus dem damals geschriebenen Briefe an Ignatius geht hervor, daß damals noch kein Gesandter desielben nach Rom gekommen war, sondern nur der Spathar Enthymius, während in diesem Concil Johannes Erzbischof von Perge als Legat des Ignatius mit unterschrieben ist. c) Aus den nach dem Concil an Basitius und Ignatius abgesandten Briefen des Papstes ergibt sich, daß die schon am 11. Dez. 867 zu Nitolaus abgevolucten Gesandten ung ewöhnlich lange in Rom verweilten, und zugleich geben sie das genaueste chronologische Datum. Bgl. He sele

<sup>19)</sup> Nach Hinemari Annal. a. 868 (Pertz I. 477.) And, Hadrian's Cater, Talarus, wurde nachher Bijchof. Vita Hadr. II. Baron. a. 867. n. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vita Hadr. 1. e. Baron a. 867. n. 141-145.

auch zur Bahl bie Unkunft feiner Gefandten abgewartet werben muffte, 21) Nachbem Ludwig II. Die Wahl anerkannt, ward gur Confefration geschritten, bie am 14. Januar 868 burch die Bifchofe Betrus von Gabii, Leo von Gilva Candida und Donatus von Oftia vorgenommen ward, ba ber Gits von Albano erledigt, ber Bischof von Portus (Formojus) in ber Bulgarei abwesend war. Da fiel Bergog Lambert von Spoleto ein und verübte in Rom unter Beiftand eines Theiles der frankischen Partei furchtbare Ränbereien. 22) Dieje Gewaltthaten, dann die Sorge fur die Restitution mehrerer aus politischen Grunden vom Raifer proscribirten Verbanuten, worunter bie Bischöfe Gaudericus von Belletri und Stephan von Nepi, 23) die Abordnung ber Bischöfe Grimoald und Dominifus (die noch nicht abgereift waren, als Nifolaus ftarb) mit neuen Briefen nach Bulgarien, 24) die noch immer schwebende Chefache Lothars und Theutbergens nahmen die erfte Zeit der neuen Regierung fehr in Unspruch. Rebitbem hatte Hadrian II. alle Minhe, 25) bas weitverbreitete Gerücht zu gerstreuen, er fei gegen bas Andenken und bie Thaten feines Borgangers nicht günftig gestimmt und gedenke beffen Bahn zu verlaffen, ja feine Erlaffe zu wiberrufen, wozu vor Allem die aus zu großer Milde gleich nach seiner Consefration mehreren von Nifolaus Berurtheilten, wie insbefondere bem Zacharias von Anagni, bem Thietgand von Trier, dann bem exfommunicirten Priefter Unaftafing, gewährte Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft das Meifte beigetragen hatte. Biele in Rom weilende Griechen und andere Orientalen machten bereits Miene, sich beghalb der Gemeinschaft des Papstes zu entziehen; doch gelang es ihm nach und nach, diese Borurtheile und Besorgnisse mit seinen wiederholten Erflärungen zu besiegen. 26) Sadrian empfahl das Andenken seines großen Borgangers fo fehr, daß ihn bald feine Gegner einen Nifolaiten ober Nifolaitaner nannten; 27) er trug allen Bifchöfen auf, ben Ramen des Rifolaus in ben Dip-

ib.: quod non causa contemptus Augusti, sed futuri temporis prospectu omissum hoe fuerit, ne videlicet legatis principum in electione Romanorum Praesulum exspectandi mos per hujusmodi fomitem inolesceret. Nur bei der Conjetration, nicht bei der Bahl war die Anweienheit faiferlicher Missi herfömmlich. Florus Lugdun. (c. 840.) de electionibus Episcoporum c. 6. (Migne CXIX. p. 14.) fagt: Sed et in Romana ecclesia usque in praesentem diem cernimus absque interrogatione principis, solo dispositionis judicio et fidelium suffragio, legitime Pontifices consecrari, qui etiam omnium regionum et civitatum, quae illis subjectae sunt, juxta antiquum morem eadem libertate ordinant atque constituunt sacerdotes nee adeo quisquam absurdus est, ut putet minorem illic sanctificationis gratiam, eo quod nulla mundanae potestatis comitetur auctoritas.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Baron. a. 867. n. 145 seq. 151. Vita Hadr. Mansi XV. 807. 808. 810.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bar. a. 868. n. 2. Mansi p. 808.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bar. a. 868. n. 1. Mansi l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bar. a. 867. n. 152 seq. (Migne CXXI. p. 376—378.) Bar. a. 868. n. 4 seq. Gfrörer Karol. I. S. 425, 426, 429. II. S. 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bar. a. 867, n. 149, n. ult. a. 868, n. 7-9, Mansi XV, 809.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bar. a. 868. n. 3.

tuchen zu recitiren und ben Griechen, wie allen Anderen, Die feinen Namen laftern oder seine Defrete angreifen würden, energisch zu widerstehen. 28)

Dazu traf ben Bapft, wenn wir ben Innalen Sintmar's Glauben ichenten bürfen, noch ein hänsliches Unglück, das ihn mit tiefer Betrübniß erfüllte. Es lebte noch feine Gattin Stephanie und eine Tochter berfelben; Lettere hatte Clentherins, Bruder (ober bod) naher Berwandter) bes Bibliothefars Anaftafins, am 7. Marg 868 gewaltsam ihrem Berlobten entführt und um den verbrecherischen Cohn gegen ben Papft zu ichnigen, hatte ber Bater bes Räubers, Arfenius, die Raiferin Jugelberga burch Hebergabe feines Schatzes für fich gewonnen. Doch ertrantte er plöglich in Benevent und ftarb rasch ohne die Communion. Der Papit forderte mit Erfolg den Raifer auf, burch feine Sendboten über den Frevler Clentherins Gericht halten zu laffen. Clentherins todtete nun, wie es hieß, auf Austiften des Priefters und Bibliothefars Anastafius, Die Stephanie und ihre Tochter, worauf er von den faiferlichen Miffi bingerichtet ward. 29) leber ben Anaftasins aber sprach ber Papft am 12. Oftober 868 unter Wiederholung der von Leo IV. gegen ihn erlaffenen Sentenz die Excommunifation und die Absetzung aus. 30) Diese Vergänge mußten in dem Gemüthe bes Papftes eine tiefe Bunde zurücklaffen.

Gin anderes, aber freudiges Ereignif war die Anfunft ber beiden Briider Conftantin und Methodius, die sich nach einer etwa vierjährigen 31) Birtfamteit in Mähren, sei es aus eigenem Antriebe 32) ober aber, was wahrscheinlicher, in Folge einer von Papft Rifolaus an fie ergangenen Aufforderung, 33) im Laufe des Jahres 867 nach Rom begaben, 34) wo sie bereits Hadrian II. auf

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bar. a. 868. n. 13. ep. 6. ad Syn. Tric. Mansi XV. 822. Cf. ep. 35. ad Adon.

Vienn. ib. p. 859. 860. <sup>29</sup>) Hincmari Annal. a. 868 (Pertz I. 477.): Quarta autem feria post initium Quadragesimae factione Arsenii filius ejus Eleutherius filiam Adriani P. ab alio desponsatam dolo decepit et rapuit sibique conjunxit; unde idem Papa nimium est contristatus. Arsenius ad Ludovicum Imperatorem pergens in Beneventum infirmitate corripitur . . . . et sine communione abiit in locum suum. Quo mortuo Adrianus P. apud Imperatorem Missos obtinuit, qui . . Eleutherium secundum leges Romanorum judicarent. Idem vero Eleutherius, consilio, ut fertur, fratris sui Anastasii, quem Bibliothecarium R. E. in exordio ordinationis suae Adrianus constituerat, Stephaniam uxorem ipsius pontificis et ejus filiam, quam sibi rapuit, interfecit, et ipse Eleutherius a Missis Imperatoris occisus est. Pag. a. 868. n. 13. 14.

<sup>30)</sup> ibid. p. 477-479. Mansi XIV. 1028.

<sup>31)</sup> Translat, S. Clem. n. 7. Vita Meth. c. 5. Vita Const. c. 14. Bgl. Dummler a. a. D. S. 167. 168. Wattenbach Beitr. S. 35. 36.

<sup>32)</sup> Vita Clem. c. 3. p. 3 ed. Miklos. Dudif I. S. 173.

<sup>33)</sup> Bannon. Legende bei Wattenbach G. 36. G. Dümmfer G. 159. Translat. S. Clem. n. 8: His omnibus auditis Papa gloriosissimus Nicolaus valde laetus super his, quae sibi ex hoc relata fuerant, redditus, mandavit et advenire illos literis apostolicis invitavit.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Pag. crit. a. 867. n. 22-24. Anastas, Bibl. ep. ad Carol. Calv. a. 875 (Migne CXXIX. p. 740.): vir magnus Constantinus philosophus, qui Romam sub venerab. mem. Adriano juniore veniens.

dem Stuhle Petri fanden. Es war für den Papit gewiß febr erfreulich, bag Miffionare griechischer Abfunft, Die fich frei gehalten hatten von bem Schisma bes Photius und in einem zum romischen Patriarchate gehörigen Sande mit großem Erfolge das Chriftenthum verbreiteten, enger an die romijde Nirche fich anschloßen und unter deren Obhut ihre gesammte Thätigfeit stellen wollten; bagu brachten fie ein fehr geschätztes Geschent mit, Die Reliquien bes Papfies Clemens I., Die Hadrian II. feierlich in Empfang nahm. 35) Beiden Brüdern icheint damals in Rom die bischöfliche Consefration ertheilt worden gu fein. 36) Es zog fich aber Conftantin, ber bort ben Ramen Cwillus angenommen, in ein römisches Mloster zurud, 37) wohl sein nahes Ende fühlend: er starb bort am 14. Februar 869 38) und wurde in ber St. Clemensfirche auf ber rechten Seite bes Altars, wo die Reliquien bes beiligen Clemens beponirt maren, bei gesett. 39) Rach dem Tode des einen Bruders erhob Habrian II. ben Methodins jum Erzbischof fur Mahren und Pannonien und fandte ihn mit ausgebehnten Bollmachten in fein Miffionsland gurud. Es ift höchft mabricheinlich, baß hadrian bamals einen vielleicht ichon von seinem Borganger gefagten Plan von großer Tragweite im Auge hatte: bas westliche Illprifum wieder enge an

<sup>35)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Anastas. l. c.: S. Clementis corpus sedi suae restituit. 36) Gingel Geich, ber Slavenaponel S. 46. 47. Andit Geich, Mährens I. Z. 182, 184.

<sup>37)</sup> Wattenbach S. 15. 44. Vita Clem. c. 3. p. 4. 5. Translat. n. 10.

<sup>38)</sup> Dümmter a. a. D. S. 181. Dudit S. 182. 184. 185. R. 186. A. 1. 2. Gins 3et S. 49. 50. R. 2. nimmt 868 an, indem er glaubt, die Angabe des Anaftasius, wernach Constantin-Cyrillus in Rom Zuhörer gehabt habe, denen er Bieles über die arcopagitischen Schriften vortrug, zwinge nicht, seinen Tod erst auf 869 zu sehen; aber Dudit hat nech weitere entscheidende Gründe für die obige Jahrzahl beigebracht.

<sup>39)</sup> Transl. c. 12: cum ingenti laetitia et reverentia multa, simul cum locello marmoreo, in quo pridem illum praedictus Papa condiderat, posuerunt in monumento ad id praeparato in basilica B. Clementis ad dexteram partem altaris ipsius, cum hymnis et laudibus, maximas gratias agentes Deo. — Bei den junguen Ausgrabungen in ber alten Clemensbafilita gu Rom fand man an ber linfen Geite bes haupifchiffes ein Frestobild, bas eine bon vier Perjonen getragene und bon gwei Biidofen begleitete Babre und gegenüber einen Bijchof, der eben bie Myfterien feiern will, darfiellte, barunter bie 3nfdrift: Huc a Vaticano fertur PP. Nicolao imnis divinis qa aromatibus sepelivit (mebei vielleicht nach Nicolao ein qui einzuschalten und für ga = atque zu lesen ifig. Boltte man bas bon ber Translation bes heiligen Clemens, nicht von ber bes Curillus verfieben, jo mare gu erinnern, bag beide Translationen nicht unter bas Pontificat von Nifolaus, jondern unter bas von habrian II. fallen, man aber in Rom beide bem erferen Papfie gufdrieb, wie auch im romifchen Martyrologium und bei leo von Dfila geichicht; jobann bag man blos von ben Reliquien bes Cyrillus weiß, daß fie vom Batitan nach Gan Clemente übertragen wur den. Gine weiter unten stehende Inichrift fagt: Ego Maria Marcellina pro timore Dei et salute animae meae p. g. r. f. c. (pingere feci.) Die Malerei icheint aus bem eitsten oder Anfang bes zwölften Jahrhunderts zu fein. Gicher murden die Gebeine Cprille nicht an ber Stelle Diejes Bildes nabe an ber Thure beigesetzt, wie wir aus ber Translat. ent nehmen tonnen. Wirklich fand man an ber Rechten bes Altars ein leeres Grab mit Epu ren alter Bifder bom gehnten Jahrhundert, mit bem Bilde eines Bijchofs in griechiicher Tracht und ben Buchstaben A CIRIL., von den Reliquien aber feine Epur. E. Rossi Bollettino archeol, 1863, N. 2, p. 10, 11, Civiltà cattolica N. 323, p. 605 seq.

bas römische Patriarchat anzuschließen, die alte Metropole Sirminm, den Stuhl des heiligen Andronitus, als pannonisches Erzbisthum wieder aufzurichten, für die Christianisirung der slavischen Lande einen sesten Mittelpunkt, zugleich ein firchtiches Vollwert gegen allenfallsige Uebergriffe der Byzantiner, sowie ein ben übermüthigen Narolingern entgegenstehendes mitteleuropäisches Neich zuschaffen, das an den Stuhl Petri sest gekettet bleiben sollte. 40)

Tie Chesache des Königs vothar, die den Papst Nifolaus so sehr beschäftigt, wurde von Hadrian II. in dem gleichen Geiste behandelt, wenn auch in sehr schonenden Formen. Waldrade hatte im Februar 868 die Lossprechung vom Banne erlangt und Lothar selbst beeilte sich, nach Italien zu reisen. Nachsher empfing er aus den Händen des Papstes die Communion (Juli 869), nachstem er eidlich versichert, den Umgang mit der Buhlerin seit deren Excommuniscation völlig aufgegeben zu haben; er starb aber wenige Wochen nach seinem Meineid und seiner umwürdigen Communion.

Nach diefen und vielen anderen Geschäften fam es endlich - Anfang des Anni 869 - gu bem langst projektirten Concil bei St. Beter, bem breifig Bischöfe, ein Diakon als Procurator des Bischofs von Urbino, neun römische Briefter und fünf Diakonen, worunter ber Archibiakon Johannes, anwohnten. Bier wurden die Abgefandten des Raifers Bafilius und des Patriarchen Janatins, die bis dahin in Rom geblieben waren, abermals vernommen, die den Amed ihrer Sendung barlegten; sodann wurden die hieher gehörigen Briefe bes Papstes Nifolans verlesen und endlich von den Concilienaften bes Photius wider Rifolaus und die römische Kirche, über die besondere Berichte ausgefertigt worden waren, gehandelt. 41) Der romifche Archibiafon Johannes (nachmals Papit Johann VIII.) las nun eine Erklärung des Papites 42) ab, worin er feine Gefinnungen und Ausichten über bie Stellung des Photius zur Rirche und Die von Rifolaus acgen ihn erlassenen Defrete bentlich und bestimmt aussprach. Es war dort eine furze llebersicht der Berbrechen des Photius gegeben und erörtert, wie er schon vor seiner Usurpation des Patriarchats durch seine ungerechtfertigte Trennung von seinem Oberhirten Ignatius sich von der Gemeinschaft der wahren Kirche selber ausgeschlossen, 43) wie er dann gegen die apostolischen Canones mittelft der weltlichen Gewalt und unter vielfacher Berletzung ber Rirchengesetze ben einem Anderen gehörigen Stuhl fich angeeignet, fortwährend die fo geraubte Gewalt in tyrannischer Beise migbraucht und zur Berfolgung der pflichttreuen Geiftlichen und Laien verwendet habe, wie er, von Papft Nitolaus durch Gefandte und Briefe gemahnt und gewarnt, fodann entichieden gu-

<sup>10)</sup> G. die guten Ausführungen von Dümmter G. 185-187. Gingel G. 51. 52. Onbit G. 186-190.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>a) Annal. Bertin. (Pertz I. 479-482.) Pag. a. 868. n. 2. 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Vita Hadr. l. c. Baron. a. 868. n. 38.

<sup>42)</sup> Mansi XVI. p. 122-124.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) p. 22: semetipsum ab ejusdem b. praesulis communione feeit extraneum, et per hoc ab universali Ecclesia, quae ipsi b. Patriarchae communicabat, se reddidit prorsus exortem, atque inter schismaticos procul dubio constitutus etc.

rückgewiesen, und ba er nicht zu besseren Gefinnungen sich bestimmen ließ, entsest und anathematisirt, 44) nicht blos sich nicht zur Buge herbeiließ, sondern fogar noch, ben Lucifer nachahmend, ber auch nach feinem Sturze vom Simmel nicht abließ von seinem Hochmuth, öfters Conventifel der Bojen, eine blutbeflectte Synagoge versammelte, ja gegen ben Himmel, gegen die von Gott bem heiligen Petrus verliehene oberfte Hirtengewalt, seine Bunge nach Art ber Schlangen schärfte und wetzte, ben Papft Nifolaus sowie auch seinen jetigen Rachfolger und feine Diener mit Lafterungen und Schmähungen überhäufte. 45) Es schloß der Auffatz folgendermaßen: "Was für ein Mann unser Bater Ditolaus gewesen, das wisset Ihr Alle, die Ihr seine ausgezeichneten Sitten, seine hohen Tugenden genauer fennen gelernt habt; Ihr wiffet, wie er in dem trüben und finfteren Laufe diefer jammervollen Zeit gleich einem neuen Geftirn endlich aufgegangen, ober vielmehr wie ein Phöbus am Mether vor allen Sternen geleuchtet hat, wie weder Angenehmes ihn zu bengen, noch Hartes und Unangenehmes zu verwirren vermochte, wie er auch nicht die Fürsten ber Welt, wie Michael und Bardas, gegen die Gerechtigfeit begünstigte, die er vielmehr, wie eine Mauer für bas hans bes herrn fich hinstellend, oft gerügt und gurechtgewiesen, benen er bei ihren ungerechten Thaten häufigen, unerschrockenen Biberftand geleistet hat. Erwäget bemnach, geliebtefte Bruder und Gohne, wie wir einer folden Berwegenheit gegenüber zu verfahren haben, was bezüglich jenes Conciliabulums oder seiner gottlofen Aften zu beschliegen, was endlich in Betreff berjenigen, die baran Theil genommen ober eigenhändig unterschrieben, von uns einmuthig festzuseten ift. Erwäget es genau und fagt frei euere Meinung. 3ch meinerseits bin bereit, für bas Gefen Gottes, für die Erhaltung ber von den Vätern überlieferten Canonen, für die den Aposteln schuldige Chrerbietung, für die Bertheidigung der Privilegien ihres Stuhles, für die Berherrlichung bes Andenkens meines hochseligen Borgangers, bes Papites Nifolaus, und feiner Erlaffe und Entscheidungen nicht blos alle Leiben zu erdulben, fondern

<sup>41)</sup> p. 123: auctoritate simul divina et apostolica fretus, Sedis Ap., cui praesidebat, pontificum morem secutus, in promptu habens, secundum Apostolum (II. Cor. 10, 6.) hunc ad erectionem ab eo elisorum et innumerabilium refrigerium afflictorum regulari sententia, quia corrigere non potuit, deponendo prostravit et anathematizando ab ordine, quem latronis more sortitus fuerat, sequestravit.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Post haec vero posuit in coelum os suum, et lingua ejus transiit super terram, dum videl. contra divinam ordinationem coelitus in B. Petri principis Apostolorum primatu dispositam putridi gurgitis guttur aperuit, et adversus ejusdem regni coelestis clavigeri Ap. Sedem et praecipuam ae summam dignitatem et potestatem linguam suam more serpentis exacuit, vitam seil. decessoris mei record. Papae Nicolai lacessere nullo modo metuens, nec nobis, qui ejus vix digni famuli, ut non dicam sequaces, exstitimus, parcere utcunque consentiens, sed utrosque maledictis impetere, quantum in se fuit, et blasphemis inficere verbis existimans, falsitatis praestigia fingere conatus, et nescio quae Pythonica est somnia vel argumenta compilando procul dubio commentatus. ∑ağ Photins auch ben Papft Hadrian gelästert haben sett, beşicht sich wehl, wie auch Hestel (Conc. IV. ≥ 361.) vernunthet, aus die ven ihm verbreitete Sage, Hadrian dente nicht gleich seinem Borgänger in seiner Angetegenheit.

auch nach dem Beispiele meiner heiligen Vorgänger, wenn es nöthig sein sollte, dem Tode mich zu unterziehen." 46)

Auf Diese papitliche Ansprache gab der Bischof Gandericus von Belletri im Namen des Concils eine aussührlichere Antwort, worin zuerst der Gifer des Papites für die Aufrechthaltung der kirchlichen Traditionen sowie der von Papit Mitolans erlaffenen Entscheidungen verherrlicht, sodann die feierliche Berdamm= ung des Photius und seiner Pseudospnode beantragt ward. Photius, beifit es hier, abgesett und anathematifirt, fonnte fein Concilium berufen, als Berur= theilter feinen Anderen verurtheilen; von ihm gilt, was Pf. 35 (Hebr. 36) 2. 2-5 geschrieben steht. Daher solle der Papft die Beleidigung des apostolifchen Stubles rachen, jum Beil ber Bolter fich erheben, gleich Betrus ben Yuguer Ananias strafen oder vielmehr den, der noch weit öfter den Tod ver= schuldet hat; er solle das Conciliabulum des Photius so verdammen, daß keine Spur mehr von ihm übrig bleibe und es der Spnode von Rimini wie der Ränbersmode von Ephesus gleichgehalten werde. 47) Diejenigen, die daran Theil genommen oder die Alten mit unterschrieben, oder sie vertheidigen oder verheimlichen, sollen anathematisirt, und wenn sie nicht mündlich und schriftlich das Anathem über diese Aften aussprechen, auch nicht mehr unter den Laien zur tirchlichen Gemeinschaft wieder aufgenommen werden fonnen.

Eine weitere, vom Diaton Marinus vorgelesene päpstliche Allosution erstlärte sich einverstanden mit den gemachten Vorschlägen und ging auf die Frage ein, was mit dem vom Kaiser Basilius gesandten Codex der Synodalatten des Photius zu beginnen sei. Die Antwort ging dahin, in Erwägung daß schlechte Neden gute Sitten verderben, daß, wer Pech anrührt, von ihm besudelt wird, daß dieses Buch nicht wesentlich von den schlechten Büchern der Häretiter und der Schismatiser differire, da es von einem Schismatiser und einem Nachahmer des Diossorus versaßt und ganz von Lügen und verderblichen Dogmen angestüllt sei, solle es gleich jenen für immer anathematisirt und vor den Augen Aller, besonders der griechischen Gesandten, dem Fener übergeben werden, damit nicht die Reinheit der Einfältigeren durch seine Ansteckung besteckt und die Seelen der Gländigen irgendwie dadurch einen Nachtheil erleiden könnten; von Ausang bis zu Ende sei an ihm nichts gesund.

Der bereits aus Bulgarien gurndigekehrte und ebenfalls gur Synobe be=

<sup>16)</sup> Mansi l. c. p. 124, 125.

<sup>17)</sup> p. 125: sed ad sui damnationem vel execrationem Ariminensi synodo vel Ephesino latrocinio sit modis omnibus comparandum . . . Recte enim latrocinio comparari potest, cui Photius fautor (victí. ift auctor 31 fcfcn) et hujus Michael fautor . . . auctores et praesides ad hoc intercrant, ut consentientes quidem secundum animam, non consentientes secundum corpus perdere studuissent, quod plane sacerdotes Judacorum in templo vendentes et ementes olim fecisse feruntur, dum scil. illo bifario genere mortis plebem Domini dissiparent; unde Dominus domum suam speluncam latronum per hujusmodi machinamentum causatus, hos e templo perplexo flagello pepulit, innuens profecto, non ministros suos, sed esse latrones, qui non ad hoe plebibus praesunt, ut has omni studio salvent, sed ut aut spiritali aut corporali prorsus interitu perdant.

rufene Bischof Formosus von Portus erflärte im Namen ber Bischöfe bie Zusstimmung Aller zu biesem Vorschlage und zu bieser Bestimmung. 48)

Der Diafon und Scriniarius Petrus trug nun einen britten, im Ramen bes Papftes abgefaßten Auffat vor, welcher ben Gat erörterte, ber Papft fei der Richter der Bischöfe, werde aber von Reinem gerichtet. 49) Wenn auch die Orientalen über Honorius nach beffen Tode bas Anathema aussprachen, jo ift zu wiffen, daß er ber Barefie angeflagt worden war, die allein fur die Untergebenen ein Grund fein fann, ihren Borgefetzten zu widersteben, oder frei ihre schlechten Gefinnungen gurudguweisen; gleichwohl hatte auch ba feiner ber Patriarchen ober ber Bischöfe bas Recht gehabt, über ihn ein Urtheil zu fällen, ware nicht die Zustimmung und die Autorität bes Bischofs bes ersten Stubles vorausgegangen. 50) Unter König Theodorich erflärten bie zum Gericht über Papit Symmachus berufenen Bijchofe, daß die Berufung der Synode dem Papit zugeftanden hatte, daß fie über ben erften Stuhl nicht richten fonnten und bie gange Sache dem Gerichte Gottes reserviren mußten. 51) War das bem Photius unbefannt, weil er es nicht in griechischen Werfen verzeichnet fand, 52) fo hatte er boch an Johannes von Antiochien benfen follen, ber im Concil von Ephesus wegen unbefugter Berurtheilung bes Cyrillus, bes Borftchers bes zweiten Stuhles, eines höher stehenden verdammt worden ift. 53) Demgemäß follen die Beispiele der Borfahren untersucht und ihnen gemäß die verwegenen Berächter ber Kirchengesetze gerichtet werben.

Die vom Notar und Scriniar Beneditt verlesene Antwort bes Concils führt den Sat, der Niedere könne den Höheren nicht richten, noch mehr aus; durch jene Synode habe der Jünger sich über den Meister gestellt (gegen

<sup>45)</sup> Mansi l. c. p. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) l. c. p. 126: Siquidem Romanum Pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus. 23f. Allat. de cons. I. 19, 6. p. 287. 288.

<sup>50)</sup> Licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi vel pravos sensus libere respuendi (Bgf. Gratian c. 6. d. 40; c. 13. C. II. q. 7.); quamvis et ibi nec Patriarcharum nec ceterorum antistitum cuipiam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas. Combessis not. in Opp. Max. t. II. p. 706 bemertt hiezu: Tulisse itaque hanc injuriam Rom. Ecclesiam haec significant, ut vel ea exulceratos Orientalium animos Patriarcharum maxime proseriptione e Synodo Lateranensi quovis modo leniret, uniusque periculo capitis tot annorum schisma sopiret, ac Christi gregis tautam sibi partem, sieque illustrem... adjungeret.

<sup>51)</sup> Bgl. Sefele Conc. II. G. 618. 621 ff. 628.

<sup>52)</sup> Verum si haec Photius non legit, quia graece forte non reperit.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ep. Conc. Ephes. ad Coelestin. act. V. (Mansi IV. 1326.): Indignetur ergo tua religiositas competenter pro his quae facta sunt; si enim data fuerit volentibus licentia, et majores injuriis sedes afficere et contra eas, in quibus non habent potestatem, contra leges, sic et contra canones proferre sententiam, ibunt ad ultimam confusionem ecclesiae res.

Luf. 6, 40) und die apsstolische Vorschrift (I. Kor. 14, 40) verletzt, daß Alles ehrbar und nach der gehörigen Ordnung geschehen solle. 51) Neben dem Beispiel des Johannes von Antiochien wird besonders das des Diossforus von Alexandrien aufgeführt, der den Papst Leo zu richten wagte, was das Concil von Chalcedon und die ganze Kirche an ihm verdammt. 55) Am Schluße der Antwort, die vielsach von Benützung der Briefe des Papstes Nikolaus zeugt, 56) wird der Papst gebeten, gegen sene Mitschuldigen des Photius, die zur Genugsthung und Unterwerfung bereit seien, Milbe und Barmherzigkeit obwalten zu lassen, wenn sie namentlich das mit ihm Vollbrachte mündlich und schriftlich verdammen würden.

Das um gefaßte, aus fünf Artiteln bestehende Urtheil verkündigte der Papst in eigener Person. Es lautete also: 1) Das von Photius und Michael in Constantinopel gegen die dem apostolischen Stuhle schuldige Chrsurcht und gegen dessen Privilegien abgehaltene Conciliabulum soll der ephesinischen Räusderspnode gleichgeachtet, seine Alten anathematisirt, verbrannt und allenthalben vernichtet werden; deßgleichen alle von Michael und Photius soust noch gegen den apostolischen Stuhl veröffentlichten Schriften. 2) Die zwei von Photius und Michael gegen den Patriarchen Jgnatius gehaltenen Concilien, die als vatermörderisch zu verabschenen sind, sollen dasselbe Loos erfahren. 3) Photius, obsichon wegen seiner früheren Verbrechen längst rechtmäßig verdammt und anathematisirt, soll wegen der nenen Attentate gegen die Rechte des apostolischen Stuhles, wegen seiner Lügen, Fälschungen und seiner Verbreitung falscher Dogmen auf Wene verdammt, anathematisirt, und seinem Muster Diossorus gleichgehalten werden. 57) Jedoch wenn er sich in Allem mündlich und schriftzlich den Anordnungen der Päpste Nisolaus und Hadrian unterwirft, die Alten

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) p. 127: Quomodo ergo temeratores isti non sunt facti super magistrum, quando adversus Apost. Sedem, quae ceterarum quoque sedium magistra est, etiam os injurias evomens aperuisse probantur? Quomodo secundum ordinem omnia, juxta Pauli monita, facta sunt, quandoquidem ordine praepostero secundi de primo et de antelato posteriores quique convicia potius quam judicia composuisse narrantur?

<sup>55)</sup> S. oben B. I. A. 3. S. 65. 70.

<sup>56)</sup> Mansi p. 128-130.

<sup>57)</sup> p. 129: nunc tamen quia recentioribus excessibus priores iniquitates valde transcendit et ponens in coelo os suum adversus venerandae Sedis Ap. privilegia nova temeritate prorupit, dam seil. ordinationi supernae in B. Petri Ap. principatu dispositae resistere minime formidavit, et in cathedra non sanitatis, sed pestilentiae sedens congregavit conventicula de sanguinibus, cum videl, sibi faventium simpliciorum animas interfecit, et utpote inventor mendacii et fabricator perversorum dogmatum nonnisi falsitatis praestigia et omnis mendacii figmenta solito more congessit, atque tam contra decessorem meum s. record. P. Nicolaum, quam etiam contra nos, ac per illum in apostolicum culmen, nec iniqua garrire fauce trepidavit, nec manus obvias, quod nemo umquam praesumpsit, audacter extendere formidavit, hunc apostolicae auctoritatis censura damnanus et pro his specialiter anathematis nexibus innodamus, hunc se, cum Dioscoro, cujus in hoc imitator exstitit, merito sociantes et s. magnae Chalcedonensi synodo in tam pernicioso puniendo praesumptore per omnia concordantes.

feines Concile verbammt und über feine Miffethaten Rone bezeigt, foll ihm bie Laiencommunion nicht verweigert werden. 4) Diejenigen, welche jenem gottlo= fen Conciliabulum beigeftimmt ober feine Aften unterschrieben, follen für den Fall, daß fie zu ber Gemeinschaft bes Ignatius gurudfehren, ben papitlichen Defreten gehorsamen, bas Conciliabulum anathematifiren und die vorfindlichen Eremplare besielben verbrennen, die firchliche Gemeinschaft geniegen, außerdem aber nicht einmal biefer für wurdig gehalten werben. Bas ben Raifer Bafilius betrifft, beffen Name jenen Uften fälschlich beigesetzt worden ift, der aber alle Constitutionen bes apostolischen Stuhles treu beobachtet, jo joll er von jedem Berbacht und jeder Verdammung frei fein und als fatholischer und gottesfürchtiger Raifer sowohl jett als, wofern er bis gum Ende bei diefen Gefinnungen verharrt, für immer anerkannt werden. 5) Alle, die nach erlangter Kenntnig von diesem Urtheil noch Eremplare jener Aften aufbewahren, ohne fie augugeigen ober zu verbrennen, fie verheimlichen ober vertheidigen, follen bis babin ercommunicirt und, falls es Beiftliche find, beponirt werden. Diefes foll nicht blos für Constantinopel, sondern auch für die Patriarchate von Mexandrien, Untiochien und Bernfalem, ja für alle Gläubige überhaupt gelten.

Diese Beschlüsse unterschrieb zuerst ber Papst selbst, dann der Erzbischof Johannes von Perge, Apotrisiar des Ignatius, darauf die anderen anwesenden Bischöfe, die Cardinalpriester und die Cardinaldiakonen. Unter ihnen waren auch die vom Papste für die Gesandtschaft nach Byzanz ausersehenen Legaten, die Bischöfe Donatus von Ostia und Stephan von Nepi, sowie der Diakon

Marinus. 58)

Bulett begab sich die ganze Versammlung hinaus auf die Stufen der Petersfirche; hier ward der griechische Coder mit den Aften des Pseudoconcils vor Aller Augen verbrannt und die mächtig auflodernde Flamme ward auch durch den herabsallenden Regen nicht gelöscht. 5°) Damit war auch zugleich die Drohung erfüllt, die Nifolaus dem Michael bezüglich seines ehrenrührigen Schreibens von 865 gemacht. 6°)

<sup>58)</sup> Mansi l. c. p. 130. 131.

<sup>59)</sup> Vita Hadr. I. c.: Quem nimirum rogus ut fomentum quoddam ignis excepit, et paene antequam semiustum credi potuisset, cum magno foetore piceoque odore consumpsit, et cum forte focus inundatione pluviae naturaliter debuisset exstingui, ad pluviam quasi ad guttas olei flamma convaluit, et in laudes Dei sanctissimique P. Nicolai, simulque Adriani summi Pontificis miraculi stupor tam Latinorum quam Graecorum corda resolvit. Diese Berbrennung erwähnt auch bas Conc. Roman. Joh. IX. can. 7 (Mansi XVIII. 225.)

<sup>60)</sup> Baron. a. 868. n. 39. Diese römische Spnode erwähnen auch Stylian. l. c. p. 429 C. Metrophan. p. 420. Letterer bemerkt, man habe hier, da man gegen den ana thematisirten Photins keine weitere Etrase mehr verhängen konnte, das Anathem von Renem bekrästigt und noch beigesügt, daß er serner nicht mehr Christ genanut werden dürse: 200 δοίζουσε μηδαμώς δνομάζεσθαι Χριστιανόν τον Φώτιον. Anast. Praes. in Cone. VIII. p. 7 jagt über die Spnode, den Papit anredend: qui accingens sient vir lumbos suos. quae ille (Nicol.) deereverat, decrevisti, et quae statuerat, statuisti, atque omne providi patris edictum pius haeres executus injurias propriae Sedis protinus vindicasti. Nam synodo mox apud B. Petrum collecta prosanum codicem illum cremari censuisti

Im Juni 869 reiften die byzantinischen Gefandten endlich gurudt, Die fo lange auf die römische Synode gewartet hatten. Mit ihnen gingen die drei päpitlichen Legaten, denen außer den Briefen des Papites Nifolaus, die in Constantinopel vollständig befannt und auf der dort abzuhaltenden Spnode vorge= lesen werden sollten, noch eine nähere Instruktion für ihr Berhalten sowie Briefe an den Raifer und an den Patriarchen Ignatius mitgegeben wurden. Die Instruktion (Commonitorium) bezog sich auf die Ausführung der vom Papite promulgirten Defrete, das dem Papite reservirte Urtheil über die von Bhotius eingesetzen Bischöfe, die Borlage einer von den Orientalen zu unterzeichnenden Formel mit dem Versprechen des fanonischen Gehorsams gegen den römischen Stuhl und beffen Defrete, 61) wodurch bem Gebahren des Photius und seiner an die römischen Legaten 867 gestellten Forderung gegenüber bas Unsehen des Primates gewahrt und ähnlichen Tendenzen der Spaltung, wie fie jener in seinen letzten Manifesten an den Tag gelegt, für die Zukunft vorgebengt werden follte. Die Erörterung der von dem Unrpator angeregten Streitpunfte im Einzelnen ichien jett zwecklos; die Berdammung des Photius überhaupt mochte genügen; auch glaubte man den Griechen fammt und fonders nicht bas jum Vorwurfe machen zu durfen, was der nun gefturzte Afterpatriarch in seinem leidenschaftlichen Haffe gegen die Lateiner in der Form von Unklagen vorgebracht; es sollten die Begenstände der in Constantinopel zu pflegenden Berathung nicht vervielfältigt, den Unklagen desjenigen, der nun der Abschen aller Christen sein mußte, keine weitere Publicität gegeben, dagegen der griechische Episcopat zum striften Gehorsam gegen die Lehrentscheidungen wie gegen die Disciplinarbestimmungen bes römischen Stuhles guruckgeführt und bas Friebenswert allein in das Huge gefaßt werden, ju bem man von beiden Seiten ber gleich geneigt und gleichmäßig angetrieben war. 62).

Das päpstliche Schreiben an Ignatius, datirt vom 10. Juni 869, bezeugt zunächst die Freude des Papstes über dessen Restitution, die um so größer sei, je mehr sein Vorgänger mit rastloser Thätigseit für dieselbe gearbeitet und gestritten, je schwerer und langwieriger der Kampf des apostolischen Stuhles sür diesen Sieg der Gerechtigseit gewesen. 63) Hadrian danst Gott, daß er das Herz des Raisers Vasilius gelenkt und die Rirche von Vyzanz befreit von der Tyrannei des Unterdrückers, erklärt, daß er von den in den Vriesen des Papstes Nisolaus, die Ignatius vollständig von seinen Legaten erhalten könne, ents

et ita fieri apud Cplim., si quae exemplaria ejus invenirentur, jure mandasti quod et factum est, et auctorem ejus pro tanta temeritate denuo damnans, hujus paria occultantes censura simili sequestrasti.

<sup>61)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. a. 869. n. 1.

<sup>62)</sup> Es waren diese Bründe sicher von hoher Bedeutung und sie rechtsertigen vollkommen das eingehaltene Bersahren. Eine andere Frage ist aber, ob es objektiv im Hindlicke auf die Folgezeit nicht besser gewesen wäre, diese Punkte zu discutiren und die angeregten Tisseruzen zum Austrag zu bringen, statt sie zu übergehen. Aber es war sicher eine höhere Fügung, daß jener Weg gewählt ward.

<sup>63)</sup> ep. ad Ignat. Mansi XVI. 50 seq. Cf. ib. p. 327. "Nec scriptura."

haltenen Entscheidungen nicht im Geringften abweichen, sondern ftrenge an ibnen feithalten werbe, und bemaemäß glaubt er auch in Betreff ber von Ignatius gestellten Unfragen por Allem Diese Normen einhalten zu muffen. Photing und Gregor Asbestas seien nicht als Bischöfe zu betrachten, die Ordination des Ersteren sei gang ber bes Cynifers Maximus ähnlich, die Defrete bes römischen Stubles in feiner Beife gu retraftiren; Die von Photius Ordinirten feien abzuseten und nicht als Bischöfe anzusehen, auch bezüglich bes Paulus von Cafarea fei feine Ausnahme zu machen, wenn auch feine Standhaftigfeit alle Unerkennung und sonstige firchliche Wohlthaten verdiene; Die von Methoding und Janating Geweihten, Die nie fich gegen ben rechtmäßigen Batrigreben vergangen, nie dem Ufurpator zugeftimmt, seien wieder einzuschen und als Befenner Chrifti zu ehren; 64) jene aber, die, sei es freiwillig, sei es gezwungen, sich dem Photius unterworfen, feien nach geleisteter Genugthung und nach Unterzeichnung bes ben Legaten mitgegebenen Formulars an ihren Stellen zu belaffen, abgefeben von anderen, besonders zu untersuchenden Berbrechen sei gegen sie Milbe zu üben. Gehr groß fei die Schuld berjenigen, die freiwillig dem Conciliabulum des Photius gegen den apostolischen Stuhl zugestimmt und seine Aften unterschrieben; sie seien dem Diosforus gleichzuachten, der nicht des Glaubens wegen, sondern wegen des gegen Papit Leo ausgesprochenen Bannes verdammt worden fei. Die Feinde des Janatius hatten gegen ihn die Anklage vorgebracht, er habe gleich Diostorus fich gegen ben romischen Stuhl erhoben, inbem er bas Schreiben bes Bavites Benedift III. verachtet; ba fie fich nun felber diefes fälschlich einem Underen vorgeworfenen Berbrechens ichnldig gemacht, so seien sie jetzt nach ihrem eigenen Ausspruch und Urtheil zu richten. 65) Darnach verlangt der Papit die Bromulgation der von ihm auf der Ennode bei St. Peter gegen die Pfeudoconcilien bes Photins erlaffenen Defrete auf einer byzantinischen Ennode, sowie daß dieselben von Allen unterschrieben und in den Archiven der einzelnen Rirchen hinterlegt werden follen. 2m Schlufe empfiehlt er angelegentlich ben Erzbischof Johannes von Splanm, ber mit unermüdlichem Gifer fich ber Sache bes Patriarchen hingegeben und viele Boschwerden auf der Reise ausgestanden habe.

Es erleidet feinen Zweifel, daß ein anderes, an den Raiser gerichtetes

<sup>61)</sup> p. 51: qui gratia Dei confortante invasori Photio restiterunt, per nullumque modum inhonorantiae vel contumeliae fraternitatis tuae aut putativae depositioni communicaverunt..... hos beatos et ter beatos dixerim et inter Christi confessores connumerandos decreverim, adeo ut habeant insignem in ea, quae apud vos est, ecclesia locum, et praecipua circa dilectionem tuam fiducia perfruantur.

<sup>65)</sup> p. 52: Nam et adversus reverentiam tuam inter cetera hanc unam calumniarum in te illatarum quasi accusationem texuerunt aemuli tui, opinantes videlicet tamquam in contemtum reverendae mentionis Papae Benedicti erectus in contunucliam illius nec epistolam ejus suscipere, dicti Dioscori more, consenseris. Quia ergo in causa, quam in te impingere fallacibus accusationibus tentaverunt, illi veracibus probationibus inveniuntur obnoxii, ideireo ipsi potius judicium quod judicaverunt subire et sententiam, quam protulerunt, incurrere, Simonis nexibus irretiti, jure debent.

papftliches Schreiben 66) gleichzeitig mit biefem Briefe an Ignatius erlaffen worden ift. Hier ergabtt ber Bapit im Gingange, wie er Die an feinen Borgänger abgeordnete Gefandtichaft bes Naifers empfangen und mit welcher Freude ihn die Biedereinsetzung des Patriarchen Janatius erfüllt, wie auch die Bertreibung des Miethlings ober vielmehr bes reifenden Wolfes, ber an die Stelle bes legitimen hirten getreten war. Soch fei barum ber apostolische Stuhl gu preisen, ber stets allen Ratholifen zu Silfe fam und für ihren Schmerz wie für ihre Frende innige Theilnahme bewies; hohes Verdienst habe aber auch der Naiser sich erworben, der vielfache Früchte des göttlichen Wortes hervorgebracht, der Rirche vor Allem den Frieden zu geben sich bestrebt, als einen anderen Salomon, als Friedenskönig fich gezeigt, Die Worte Gottes, feines Baters, gehört, und das Gesetz seiner Mutter, der Rirche, nicht verlaffen, das, mas fein Borganger hatte thun follen, aber nicht gethan, rühmlich vollendet habe. 67) Der Raifer habe nach dem Zengnisse seiner Briefe sehr wohl eingesehen, an welchen Wunden die byzantinische Kirche darniederliege und wie der apostolische Stuhl diefe zu heilen vermöge, beghalb bei ihm das Beilmittel gesucht, durch ben so oft dieselbe Kirche ihre Kraft und Gesundheit guruderhalten habe. 68) Es habe dem heiligen Stuhle und ber gesammten abendländischen Rirche bas Berfahren des Kaifers in Sachen bes Janatius und bes Photins wohlgefallen, da es die Ausführung der von beiden längft gefaßten Beschlüsse fei. Rach diefem Gingange bemerkt der Bapft in Betreff der ftrafbaren Beiftlichen, die fich gegen Ignatius schwer vergangen, muffe, ba die Berbrechen verschieden seien, auch die Strafe verschieden ausfallen; 69) über fie sollen die Legaten im Bereine mit dem Patriarchen entscheiden. Sadrian verhehlt bem Raifer nicht, daß beffen Antrag, Barmbergigkeit bier obwalten zu laffen, ihn geschmerzt, ba bas cbenso ben Defreten seines Vorgangers wie ber Strenge ber firchlichen Regeln entgegen sei; 70) indessen aus Rücksicht auf den Frieden der Rirche und auf die

66) ep. "Legationis excellentiae vestrae" Mansi XVI. 20—24.  $T_{\tilde{q}\tilde{s}}$  ύπερφυούς σου πρεδβείας ib. p. 312 seq. Baron. a 869. n. 2 seq. Jaffė n. 2211. p. 257.

<sup>67)</sup> p. 20. 21: ad ceteras res humanas attendere procurasti, ac per id alter quodam modo Salomon, i. e. pacificus, temporibus nostris apparuisti: audisti quippe verba Dei patris tui et non dimisisti legem Ecclesiae matris tuae, adeo ut, quod decessori tuo pro ea suggerebatur, ipse perfeceris.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) cujus nimirum medicamentis ecclesia Cplitana, saepe praesulibus ejus languentibus, infirmata pristinam sospitatem vigoremque resumsit. Nam quibusdam ipsorum nonnumquam errantibus, quibusdam vero imminentis persecutionis injuriam sustinentibus, haec semper subvenire non destitit, illis scil. tramitem directionis ostendens, istis pietatis manum semper extendens.

ού) sciat dilectio tua, quia, sicut diverso modo deliquisse referuntur, ita diversis eos definitionibus subjici non inconvenienter oportere perpendimus. p. 373: γινωσείτω ἡ ἀγάπη σοῦ, ὅτι ὥσπερ διαφόρω τρόπω ἤμαρτον οἱ κατὰ Ἰγνατίου φρονήσαντες, οὖτω διαφόροις αὐτοὺς τρόποις ὅρων ὑποβληθῆναι οὐκ ἀσκόπως χρῆναι νομίζομεν.

<sup>7</sup>º) quoniam ultra quam dici possit hinc, fateor, moerore comprimimur, immensoque dolore constringimur, eos nimirum non solum b. m. decessoris mei P. Nicolai, quibus et ipse subscripsi, justis sanctionibus creberrime percellentibus, verum etiam SS. Patrum regulis severissime seu quodammodo peremtorie punientibus.

Menge der Schuldigen wolle er nach dem Ansspruche des Papstes Gelasius, wosern sich nur bei diesen Rene zeige, denselben mit Ausnahme des Photius und der von ihm Ordinirten nach Thunlichkeit Milde angedeihen lassen; <sup>71</sup>) da die unablässigen Bitten des kaiserlichen Gesandten Basilius ihn auf jede Beise zu bestimmen gesucht, so würde er auch in Betress der von Photius Geweihten dispensirt haben, wäre das nicht in jeder Beise völlig unzulässig erschienen. <sup>72</sup>) Aber auch für diese solle, wenn die Legaten zurückgefehrt seien und genan über die verschiedenen Classen und Grade der Schuldigen sowie ihrer Bergehungen berichtet hätten, soweit es immer möglich, einige Milde noch eintreten. <sup>73</sup>)

Der Bavit beantragt nun die Versammlung einer gablreichen Spnobe in Conftantinopel unter bem Borfite feiner Legaten, worin einerseits die Schuld ber Einzelnen genan untersucht, die vorfindlichen Exemplare des photianischen Pfendoconcils, das nur mit der Smode von Rimini und der Räuberspnode von Ephefus verglichen werden könne, verbrannt, sowie die Aften seiner bei St. Beter gehaltenen Synode angenommen und promulgirt würden. Der Raifer moge nicht gestatten, daß noch Exemplare jener gottlofen Atten irgendwo übrig blieben, und beren Bertheidiger und Sehler durch seine Gesetze bestrafen, 74) zugleich aber Corge tragen, daß die Defrete der römischen Synode überall verfündet und in den Archiven der einzelnen Kirchen deponirt würden. Aufferdem fordert er die Zurucksendung der Monche und Priefter Bafilius, Petrus, Zosimus und eines anderen Bafilius, 75) die aus Schuldbewuftsein und aus leidenschaftlicher Begierde ohne Empfehlungsbriefe nach Constantinopel eilten, die aber in ihre Aloster gurudgutehren gehalten und bis dahin als Uebertreter ber Canonen excommunicirt feien. Er empfiehlt dem Raifer Standhaftigfeit bei dem begonnenen Werke der kirchlichen Restauration und treue Unhang-

<sup>71)</sup> Verumtamen propter pacem Ecclesiae facilius obtinendam, propterque tantam multitudinem, si tamen resipuerit, misericorditer liberandam, ut cum Gelasio P. dicamus (ep. 6. ad Episc. Lucan. et Brut.; dicfelbe Stelle hatte and Rifolans ep. 8. Migne p. 954 angeführt — oben B. III. A. A. R. 129.), necessaria rerum dispensatione constringimur (im Griech. p. 313: τὰ ἀναγκαῖα τῶν πραγμάτων τῷ οἰκονομία δυνίκομεν) et apostolicae Sedis moderamine convenimur sic canonum paternorum decreta librare, et retro praesulum decessorumque nostrorum praecepta metiri, ut quae praesentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest fieri, temperemus.

<sup>72)</sup> p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Verum et circa hos post reversionem Missorum nostrorum postque rerum gestarum nobis expositas differentias, et indagatas liquidius personarum, culparum, et provectionum qualitates atque distantias, si quid miserationis impartiendum, docente Deo, apud quem omnia possibilia sunt, nobis fuerit reseratum, non erimus penitus inflexibiles, nimirum qui semper ad omne bonum cupimus existere suasibiles.

<sup>74)</sup> Accendatur.. tuae zelus pietatis et tantorum ficta commenta praestigiorum remanere nullo modo penes aliquem patiatur; sed et si quisquam haec defendere vel occultare sibique in posterum fortasse reservare tentaverit, tua publicis legibus promulget multiplex sapientia, quid hujusmodi persona post imperiale edictum debeat redargutionis incurrere etc.

<sup>75)</sup> Es ift nicht zu zweifeln, daß Zosimus und ein Basilius dieselben find, die nach Phot. ep. 2. zu demjelben mit Klagen gegen Nitolaus aus Italien getommen waren.

lichfeit an die Tekrete des apostolischen Stuhles, dann freundliche Aufnahme sowohl seiner eigenen Legaten als der zurückschrenden kaiserlichen Gesandten, deren langes Ausbleiben er entschuldigt, da es nur durch seine vielsachen und schweren Sorgen verursacht worden sei. 76) Er erwähnt auch die Gefahren, welche sie auf der Reise nach Rom ausgestanden, 77) sowie den Tod des von Photius abgesandten Metropoliten, der wahrhaft wie ein Gericht Gottes erschiesnen sei. 78) Am Schluße wünscht der Papst dem Kaiser den Schutz Gottes und die Unterwersung der heidnischen Völker zur Erhöhung und Ausbreitung seiner Kirche.

Unter vielen Mühfalen reiften die papftlichen Legaten mit den byzantinischen Gesandten nach Theffalonich, wo fie von dem faiferlichen Spathar Guftachius bewillfommt wurden. 79) Dieser geleitete sie ehrenvoll oftwärts nach Selymbria, 80) wo fie von dem Protofpathar Sifinnius und dem ihnen von feinem Aufenthalt in Rom ber wohlbefannten Archimandriten Theognoffus erwartet. mit vierzig Pferden aus dem faiferlichen Marstall und mit glänzender Bedien= ung versehen wurden. Bei Strongpson (Castrum rotundum), wo sich eine schöne, dem Evangelisten Johannes geweihte Kirche befand, gang nahe bei ber Bauptstadt, nahmen fie am Samftag Bohnung und zogen am folgenden Sonntag den 25. September 81) zu Pferde feierlich in derfelben durch das goldene Thor ein. Gie wurden von Civil = und Militarbeamten, wie vom Clerus, an deffen Spite der Chartophylax Paulus, der Steuophylax Joseph (Hymnographus), der Sacellar Basilius und die Syncellen des Patriarchen standen, und von dem Bolfe, das Rergen und Fackeln trug, ehrerbietig begrüßt und bis zum Frenenpalafte geleitet; in Magnaura erhielten fie durch den Sefretar Johannes und den Spathar-Raubidaten Strategius die Begrugungen des Raifers. Bafitius ichien die Beleidigungen, welche die Abgefandten des romischen Stubles unter Nifolaus erlitten, wieder gut machen zu wollen.

Rad dem Geburtsfeste des Raifers, das glänzend begangen ward, erhiel-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 24: Non enim requies ulla nobis, nec otium fuit a die perventionis eorum, tune videl. ecclesiae, quae apud vos est, causam tractantibus, nunc aliarum quoque partium mundi negotia more perpeti disponentibus, praesertim cum ad hanc solam controversiam, qua pro ecclesiae Cplitanae commotione petimur, digne modificandam, licet prolixum fuerit, ipsum tempus non sufficere crederetur revera, quam interius et omni diligentia nos oportebat examinare, ac eorum quoque, qui longe sunt, fratrum et coepiscoporum nostrorum super hoc consensus, imo consilia praestolari.

<sup>77)</sup> qui tanta, postquam illine profecti sunt, offendicula, ut didicimus, pertulerunt, ut nullum properantes paene periculorum, quae Paulus in epistolis suis enumerat, evasisse videantur.

<sup>78)</sup> Volens Deus ostendere, non in duo Ecclesiam suam fore seindendam, quod videl. malum Jeroboam quondam in Israel rex impius egit, nolens etiam nos auctoris hujusmodi schismatis nec ipsam quoque visionem percipere, antequam ad nos perveniret, justo judicio suo, pelagus cooperuit eum, et qui populum diviserat Dei, divisa est super eum aqua devenitque in profundum tamquam lapis.

<sup>79)</sup> Vita Hadr. II. (Migne l. c. p. 1387.) Baron. a. 869. n. 11.

<sup>80)</sup> Syllambriam hat die Vita Hadr. l. c. Mansi XV. 812.

si) Bgl. Befele Conc. IV. G. 369.

ten sie seierliche Andienz im goldenen Saal (Chrvsotriklinium). Basilius erhob sich bei ihrem Eintritt, besragte die Legaten nach der Gesundheit des Papstes, nach dem Clerus und dem Senate, nach den Vorgängen in der römischen Nirche, umarmte sie und küßte das ihm überreichte Schreiben des Papstes ehrerbietig. Nach der Andienz beim Kaiser begaben sie sich zu dem Patriarchen, dem sie ebenso das päpstliche Schreiben überreichten. S2)

Um folgenden Tage hatten die Legaten in Gegenwart bes Patriarchen eine neue Besprechung mit bem Raifer. Diefer fagte ihnen, ichon lange habe man fie mit Ungebuld erwartet, endlich fomme jett die gewünschte Epnode ju Stande. Die männlich bas Wert ber Ginigung in bie Sand nehmen moge, ben Defreten des großen Papites Nifolaus folgend, der für die firchliche Ordnung Alles gethan, was er zu thun vermocht. Bei biefer Gelegenheit bemerften bie Legaten, fie feien zur Ausführung Diefer Defrete gefandt, babei auch beauftragt, gu bem Concil Reinen augulaffen, ber nicht eine von ihnen mitgebrachte, aus den Archiven der römischen Kirche entnommene Glaubens = und Unionsformel unterschreibe. Dieje Erflärung fette fowohl ben Raifer als ben Patriarchen in Erstaunen: fie faben in diesem Schritte etwas Reues und Unerhörtes und verlangten Die Formel zu feben. Die Legaten theilten fie jogleich mit, worauf fie aus bem Lateinischen in das Griechische unter Aufficht des Patriarchen übersett ward. 83) Sogleich begannen die Borbereitungen gu bem Concil, ber Tag ber Gröffnung ward festgesett. Die Stellvertreter von Jerufalem und Untiochien waren ichon langft in Conftantinopel eingetroffen und faben ber angefündigten Ennode entgegen.

## 3. Die brei öftlichen Patriarchate und ihre Saltung im photianijchen Schisma.

Es ist eine höchst schwierige Frage, welche Stellung die drei unter muhamedanischer Herrschaft stehenden Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem in dem großen Kampse zwischen Photius und Ignatius, dann zwischen Photius und dem römischen Stuhle eingenommen. Nifolaus I. hatte 862 und 866 Mittheilungen von seinen Schritten für Ignatius an sie gemacht; im Jahre 865 hatte der byzantinische Hof behauptet, die drei orientalischen Patriarchen seine ganz auf seiner Seite; 1) der Papst hatte es bezweiselt, aber bis turz vor seinem Ende, die zum 23. Oftober 867 hatte er darüber seine Gewischeit erlangt. Damals sprach er in seinem Briese an Erzbischof Hinkmar die Besorgniß aus, es könnten leicht in anderen Theilen der Welt die Behauptun-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Vita Hadr. II. l. c. p. 1387. 1388. Baron. h. a. n. 11. 12.

<sup>83)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. h. a. n. 12. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicol. ep. 7. Mansi XV. 184: in qua (Mich. ep.) eumdem imperatorem invenimus jactitare, quod vos, beatissimos videl. patriarchas et carissimos fratres nostros, traductos atque seductos habeat, quatenus in illa execrabili apostasia fautores exstitistis etc.

gen der Griechen Anklang finden und viele einfältigere Gläubige tänschen, wie denn dieselben sich gerühmt, die Patriarchen von Alexandrien und von Jernsastem durch ihre Schreiben zu Gunsten der Absetzung des Jynatius und der Einsetzung des Photius gestimmt zu haben; er fürchte deren llebereinstimmung mit Gottes Hilfe nicht, müsse es aber doch sehr bedauern, wenn sie durch lleberredungskünste der Bösen verleitet, zu ihrem eigenen Schaden von den Normen der Gerechtigkeit abweichen sollten. Er entschuldigt sie, da er von ihnen feine Nachrichten hatte, für diesen Fall mit ihrer gedrückten Lage. Sie sind niedergebeugt von dem schweren und fortwährenden Druck der Saracenen; so kann es leicht kommen, daß sie entweder getänscht oder in Rücksicht auf die von den byzantinischen Herrschern ihnen verheißenen Almosen, Intercessionen und Erleichterungen saft genöthigt sind, ihnen beizustimmen.

Nitolaus hatte Recht: diese drei Patriarchen, nur Schattenbilder der einstigen Größe ihrer Vorgänger, hervorgegangen aus einem in langer Anechtschaft versommenen, von aller Theilnahme an höheren geistigen Bestrebungen in der übrigen Christenheit fast gänzlich abgeschnittenen Clerus, in den christlichen Staaten Europa's zunächst durch ihre öfteren Vitten um Veistenern bekannt, hofften meistens nur noch vom oströmischen Kaiserhose eine Einwirkung zur Vesserung ihrer äußerst gedrückten Verhältnisse und schloßen sich in der Hossinung auf Subsidien und erfolgreiche Verwendung um so mehr an diesen an, als sie seit Jahrhunderten an die Präponderanz von Vyzanz sich gewöhnt und sich fast blindlings dem Patriarchen dieser Stadt gefügt hatten, seltene Ausnahmen in dogmatischen Kämpfen abgerechnet. Eine eingreisende Thätigkeit, ein energisches Versahren in Sachen der allgemeinen Kirche war in keiner Weise mehr von diesen apostolischen Stühlen zu erwarten.

Mit Kom hatten diese Patriarchate im Bilderstreite noch mehrsachen Verstehr gehabt; an Papst Paul I. war zwischen 766 und 767 ein Synodalschreisben derselben zu Gunsten der Bilder gekommen. 4) In der zweiten Epoche des Bilderstreits hatte sich Theodor der Studit wie an den römischen, so auch an

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nicol. ep. 70. ad Hinc. (Migne CXIX. 1160.): Fieri potest, ut (Graeci Imp.) hace sua venenosi graminis senina per alias mundi partes dispergant et simpliciorum piorumque fidelium corda suis illicitis votis incurvent; adeo ut, sicut ipsi gloriantur, ad Alexandrinum et Hierosolymitanum Patriarchas jam miserint, eos videl. ut in dejectione Ignatii Patriarchae et in promotione invasoris Photii sibi consentiant, adhortantes. In quo non nos corum concordiam, fortasse contra statuta seu traditiones Apostolicae Sedis improvide conglutinatam, Deo adjuvante, pavemus; sed ne suasionibus illectos pravorum ad suum ipsorum discrimen contingat ab acquitate decidere, condolemus. Sunt quippe diris et continuis Agarenorum pressuris attriti; ac per hoc evenire valet, ut vel decepti vel pro sui relevatione sibi plurima tribuere spondentibus Constantinopolitanis principibus, quod et gementes dicimus, assentire cogantur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Anastas. Praef. cit. p. 6: Sane notandum, quod ceteri throni nil, inter Agarenos positi, super hoc negotio sumpsere laboris; sed post Cplim venientes, quod a Sede Ap. fuerat elaboratum atque decretum, reverenter admittunt et praeconiis miris attollunt.

<sup>4)</sup> Schreiben bes Gegenpapstes Constantin an König Pipin Cod. Carol. ep. 44. 45.

Die brei orientalischen Patriarchen gewendet; 5) eine Untwort von letsteren icheint er aber nicht erhalten zu haben, ba er ausbrücklich nur bie Untworten bes Papftes erwähnt; in ben gablreichen Briefen, in benen er bie Trennung ber bamaligen Byzantiner von ben anderen Sauptfirchen beflagt, findet fich bavon feine Spur; ficher würde er folde Briefe, falls er fie erhalten, nicht gang übergangen Rur ein Gratulationsichreiben bes Patriarchen Thomas von Berufalem gu feiner Rückfehr vom Exil (821) erwähnt Theodor; 6) babei hebt er ausdruck. lich hervor, wie viel ber Apostolitus bes Abendlandes ben byzantinischen Orthodoren genützt, und spricht fich nur über die tadelnd aus, die benfelben, obichon fie gefonnt, nicht abnlichen Beiftand geleiftet, babei jedoch ftets voraussetend, daß die Drientalen Achnliches zu thun nicht vermocht. Er entichuldigt bas Ausbleiben der üblichen Almojen mit der vorausgehenden traurigen Beit der Berfolgung und ber noch immer nicht gunftigen Gegenwart. Mit Jerufalem war übrigens die Berbindung noch bäufiger, als mit ben anderen Batriarchaten. ichon wegen der im neunten Sahrhundert immer noch häufigen Wallfahrten in bas gelobte gand. 7) Theodor ichrieb unter Anderem auch an ben berühmten Snucellus Michael, 5) ber auf einer Reife burch ungünstige Berhältniffe in bie Sande der Bugantiner gefallen und eingeferfert worden war. 9) Auch wandte fich berfelbe öfter an die Borfteber ber bedeutenden Klöfter biefes Patriarchats, jo an ben Abt ber großen Laura bes heiligen Cabas bei Berufalem, 10) ebenfo an bas Rlofter bes beiligen Theodofins, 11) bann an ben Abt ber großen Laura von St. Chariton, 12) ferner an bas Mofter von St. Euthymius. 13) Rach Berufalem jandte er auch seinen Junger, den Monch Dionyfins, und von da aus hatte er wenigstens einige Rachrichten. 14) Spater fandte ber Patriard von Bernfalem ben Priefter und Mondy Gilvanus an Methodius von Conftantinopel. 15) War ber Bertebr mit Jerufalem icon vielfach verfümmert, fo

<sup>5)</sup> Theod. Stud. L. II. ep. 14. 15.

<sup>6)</sup> ib. L. II. ep. 121. p. 1397 ed. Migne. Baron. a. 821. n. 55.

<sup>7)</sup> So reifte 3. B. um 875 Etias ber Jüngere, aus Sicilien gebürtig († 903), nach Jernsalem (Acta 88. t. III. Aug. p. 482.). Zwei frankliche Mönche Gisbert und Rainard brachten um 881 einen Brief bes Patriarchen von Jerusalem in bas Frankenreich (Fleury t. IX. L. 53. p. 496 seq.). Am Anfange bes zehnten Jahrbunderts reiste die Gräfin Avelinda nach ber heiligen Stadt. Herm. Aug. a. 902. (Pertz V. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) L. II. ep. 213. p. 1640 seq. Baron. a 835. n. 42.

<sup>9)</sup> wohl schon unter Leo V. oder Michael II., nicht, wie Giele annehmen, unter Theophilus (vgl. Baron. l. c. n. 41.), da Theodor schon 826 narb und es taum dentbar ift, daß zweimal sich dasselbe ereignete. Theodor sagt ausdrücklich: αλλαχή ωραημένους ύμας πορεύεδθαι ήνάγχασεν ή φορά τοῦ χαιροῦ έν άρχυδιν έμπεδείν τῶν τῆθε χρατούντων.

<sup>10)</sup> L. II. ep. 16. p. 1164 seq.

<sup>11)</sup> ib. p. 1168.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) ib. ep. 17. p. 1169 seq. Baron. a. 817. n. 31.

<sup>13)</sup> ib. p. 1173.

<sup>14)</sup> L. H. ep. 15, 17. p. 1160. 1169. Baron, a. 817. n. 30, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Method, ep. apud Mai Bibl. nov. PP. V. 144, 267. Migne PP. gr. t. C. p. 1291, 1292.

war das noch weit mehr bezügtich der Communication mit Alexandrien und Antiochien der Fall.

Veider hat auch ber und noch erhaltene Reisebericht bes franklichen Monches Bernard, 16) ber mit zwei anderen Monden, einem Italiener und einem Spanier, um 867 eine Pilgerreife in bas gelobte Land antrat, feinerlei Radrichten über die Stellung ber Patriarchen von Merandrien und Nernfalem gu der Bartei des Photing und nur febr dürftige über deren Berhältniffe überhaupt mitgetheilt; nur die Ramen der beiden damaligen Patriarchen finden fich bei ibm verzeichnet, die uns auch aus anderen Quellen befannt sind. Die drei Mönche hatten in Rom von Papit Rifolaus ben Segen erhalten, waren über ben Mons Garganus nach bem bereits von den Saracenen eroberten Bari gezogen, wo jie Empfehlungsbriefe an andere faracenische Fürsten 17) erhielten. Bier war bereits ein wichtiger Vorposten ber unchamedanischen Herrschermacht; bei Tarent fanden fie jedis Echiffe mit neuntausend gefangenen Christen aus Dem Gebiete von Benevent. Gie famen in eines berfelben und gelangten nach breifigatägiger Schifffahrt nach Alexandrien. Sie mußten mit Geld die Erlanbniß erfaufen, an das gand zu steigen, aber auch nachdem fie ihre Sicherheitsbriefe abgegeben, nußten fie noch breigehn Denare Jeder erlegen, 18) worauf fie erst einen Brief nach Babylon erhielten. Allerandrien scheint auf Diefe Bilger feinen großen Gindruck gemacht zu haben; fie erwähnen nur ein Rlofter bes beiligen Marfus, aus bem die Benetianer ben Leib bes Beiligen, ben Stolz Dieses Patriarchats, entwendet hatten, 19) und ein Aloster ad Sanctos quadraginta außerhalb bes bitlichen Thores. Auf bem Mil fuhren bie brei Reisenden füblich und famen "ad civitatem Babyloniam, 20) ubi regnavit Pharao rex"; ber Fürst Abelhacham 21) ließ sie in's Gefängniß werfen trot ihres Briefes vom alerandrinischen Besehlshaber; nach sechs Tagen erft fonnten fie fich mit Geld logfaufen und erhielten neue Sicherheitsbriefe; von ba an blieb

<sup>16)</sup> Bernardi Itinerarium in loca sancta (Mabillon, Annal. Bened. t. III. p. 165. n. 12, 13. Acta SS. O. S. B. P. II. Saec. III. p. 524. Migne Patrol. CXXI. p. 569—574.) Wie einige Stellen (z. B. p. 572 ed. Migne) andeuten, war das Ganze, wie es jetzt vorliegt, wohl nur ein Auszug aus einer größeren Reisebeschreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) c. 3. p. 569 ed. Migne: Hi principes sub imperio sunt Amarmomini, qui imperat omnibus Saracenis, habitans in Bagada et Axiam, quae sunt ultra Hierusalem.

<sup>18)</sup> Zuerst hatten sie sechs aurei zahlen müssen. Der Reisebeschreiber bemerkt, daß sie siberhaupt vieten Rachtheil hatten durch die Sitte, daß Geld zu wägen. Consuetudo illorum hominum talis est, ut quod ponderari potest, non aliter accipiatur, nisi in pondere. Unde accidit, ut 6 apud nos solidi et 6 denarii faciant apud illos 3 solidos et 3 denarios.

<sup>19)</sup> monasterium praedicti Sancti, in quo sunt monachi apud ecclesiam, in qua prius ipse requievit. Venientes vero Venetii navigio tulerunt furtim corpus a custode ejus et deportaverunt ad suam insulam. Ginen ansjührlichen Bericht darüber theitt Baron, ad a. 820 aus einer vatif. Handichrift mit. Bgl. auch Petr. Damiani ap. Baron, a. 1094, n. 35 seq.

<sup>20)</sup> wohl Cairo, wo and später der griechische Patriard residirte. Thomassin. I, I. c. 16. n. 8.

<sup>21)</sup> wahrscheinlich der abbafidische Statthalter Achmed Ben Tulun, der sich aber erst nach 870 unabhängig machte.

ihre Weiterreise bis nach Jernsalem ungehindert, <sup>22</sup>) obschon sie noch für ein Pagvisum ober eine Legitimation <sup>23</sup>) einen bis zwei Tenare entrichten nußten. Hier in Babyson, sagt das Itinerar, residirt der Patriarch Michael, der über ganz Legypten geseht ist. <sup>24</sup>)

Es fonnte Dieje Angabe manchem Zweifel unterliegen, ba im achten Concil ber Pseudolegat von Alexandrien auf die Frage, wo die Wohnung (episcopinm) des Patriarchen fich befinde, wobei vorher nur von Alexandrien die Rede war, die Antwort gibt: Intus ad ecclesiam S. Dei genitricis, apud ea quae sunt Kulogii. 25) Allein abgesehen bavon, daß über die Richtigfeit ober Unrichtigfeit dieser Untwort nichts bemerft wird, ift es sehr mahrscheinlich, daß der melditische Patriarch zeitweise und abwechselnd seinen Git in beiben Städten hatte, gumal ba feit Umru nabe bei Babylon die neue Refidengitadt Fostat (Allt Cairo) gegründet war; 26) auch von den jafobitischen Batriarchen. 3. 33. von dem achtundvierzigften Ramens Johannes, lefen wir, daß fie öfter in Cairo verweitten. 27) Die Buftande bes melditischen Patriarchats waren ohne Zweifel noch weit armseliger und ungunftiger gestaltet, als die des jafobitifchen; ber Befit ber Rirden und Alöster wechselte öfter und von bem fpateren melditischen Patriarchen Christodulus, der unter Muftadir (907-932) biefen Stuhl inne hatte, lefen wir, daß er in ber Michaelsfirche von Foftat feine Rubeftätte fand. 28) -

Das einst von den Kirchenvätern 29) wegen seiner hohen politischen und commerciellen Bedeutung, wegen seines religiösen Gifers, wegen seiner Gelehrsten und seiner Schulen hochgerühmte Alexandrien, voll von Kirchen und Missitern, Priestern, Mönchen und Nonnen, 311) dessen Erzbischof ehemals auch eine sehr ausgedehnte weltliche Macht besaß, so daß z. B. Cyrill dort wie ein Fürst erschien, 311) und schon im vierten Jahrhundert an hundert Bischöse unter sich hatte, 321) war seit den monophysitischen Wirren immer tieser gesunken; 331, "leichtsertig, von unsimmiger Wuth erglühend, angesüllt von allen Nebeln" 341)

<sup>23)</sup> c. 7. p. 571: Qui quoque fecit nobis literas, quas quicumque viderunt, in quaeumque civitate aut quocumque loco nihil deinceps a nobis exigere ausi sunt Erat enim secundus imperio Amarmomini praedicti.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) non permissi exire, quam chartam aut sigilli impressionem acciperemus.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) c. 7-9. p. 571.

<sup>25)</sup> Mansi XVI. p. 155. act. IX.

<sup>26)</sup> Weil Gesch, der Chalisen I. G. 117.

<sup>2°)</sup> Renaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. Paris. 1713. 4. p. 243. Taß der Eit später wechselte, sagt auch Vansleb Hist. de l'Eglise d' Alex. Paris. 1677. p. 11.

<sup>28)</sup> Entychii Annal, t. H. p. 524, Renaudot p. 332, 346,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Greg, Naz. Orat, XXV. n. 3. p. 456. Or. VII. n. 6. p. 201 ed. Maur. Nyssen. adv. Apollin. c. 1. init.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Cyrill. in Isai. L. IV. Or. II. (Migne LXX. 972.)

<sup>31)</sup> Soer. VII. 7. 11. 13.

<sup>32)</sup> B. I. Abjon. 2. N. 20. 28. I. 3. 27.

<sup>33)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 362 seq. Diss de Patr. Alex. §. 41 seq.

<sup>31)</sup> Χαχ. carm. 11. de seipso v. 576 seq.: τὸ αυθγον άστυ καὶ πλήφες κακών πάντων Αλεξάνδρεια, θερμότης άνους.

schon in früherer Zeit, war es ber Schanplatz ber bestigften Parteifampfe geworden; die Monophysiten hatten die llebermacht bermagen erlangt, daß unter Berattins auf fünf bis jechs Millionen derselben nur dreihunderttaufend Natholifen famen. 35) Seit der arabifden Eroberung tonnten die Jafobiten Heapptens, die den Muhamedanern vielfache Dienste geleistet, 36) ihr Nirchenwesen immer mehr befestigen; ihr Patriarch, bamals Benjamin, erlangte gleiche Rechte mit dem Erzbischof ber orthodoren Melchiten, beffen Stuhl nabe an achtzig Rabre unbesetzt blieb, mahrend welcher Zeit fich die Jakobiten der meiften Rirden bemächtigten. 37) Der Bruder des Chalifen Abd Almalif (685-705) gab zweien feiner melchitischen Rämmerer wieder die Erlaubnig, die fleine Rirche bes heiligen Joseph in Jotwan zu erbauen, und ber unter bem Chalifen Sischam (724-743) erhobene fatholische Patriard Rosmas erlangte wiederum mehrere ber entriffenen Rirchen, auch in Alexandrien, zurück, wo die Katholifen bis dahin nur die Rirche bes heiligen Cabas inne hatten. 36) Andere Kirchen erhielt burch Harun Arrafchid beffen Rachfolger Politian ober Balatian; 39) Enstathins († 805) erbante die Rirche ber Apostel und unter dem Chalifen Mamun (813-813) und dem Patriarchen Christoph erlangten die Melditen Die Kirche der heiligen Maria; ber Chrift Boccum ward Präfeft in Burg, 40) Defter hatten Die Natholifen Streitigkeiten mit ben Jafobiten über ben Besitz von Rirchen; so ftritt ber Patriard Rosmas vor ben saracenischen Behörden mit dem jafobitischen Patriarchen Chail († 766) über die Rirche des beiligen Mennas in ber Maraotis; ber endliche Sieg blieb aber ben Safobiten. 41) Unter der Opnastie der Abbasiden (seit 750) war die Lage der Christen viel gedrückter als zuvor; 42) im neunten Jahrhundert wurden strenge Gesetze gegen fie erlassen, ihnen eine eigene Kleidertracht und besondere Abzeichen vorgeschrieben. 43) Die Zahl ber Bischofssitze war bereits beträchtlich vermindert, jedoch bei den monophysitischen Kopten viel größer als bei den Melchiten. 44) Wie unwiffend felbst der höhere Clerus war, darauf läßt sich aus den dem zehnten Jahrhundert angehörigen Annalen des melditischen Patriarchen Gutnchius (Said Ibn Batrif, † 940) ein Schluß machen, worin neben vielen Fabeln über bie frühere Rirchengeschichte Brithumer selbst über die öfumenischen Synoden, wie namentlich über das fünfte Concilium, 45) vorfommen, der Bilderftreit erft unter

<sup>35)</sup> Befele Conc. Wefch. III. G. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Eutych. Annal. t. II. p. 287 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Eutych. l. c. p. 387. Renaudot p. 151, 163, 164. Le Quien l. c. p. 450 seq.

<sup>3°)</sup> Eutych. II. p. 368, 384-387, Renaudot p. 201, 205.

<sup>39)</sup> Eutych. II. p. 408. Renaudot p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Eutych. II. p. 411. 431. 432.

<sup>11)</sup> Renaudot p. 214-216.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Renaudot p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ib. p. 293, 295 seq.

<sup>19)</sup> Im Patriarchate bes Simon am Ansang bes achten Jahrhunderts werden vierundiechzig jatobitische Bischöfe erwähnt. Renaudot p. 183. Bgt. das. noch p. 176. 177. 185. 204. 207. 248. 270. 271. 274.

<sup>15)</sup> Renaudot p. 147. 148.

Raifer Theophilus 46) erwähnt, ber Streit über bie Tetragamie Leo's VI. 47) ungenau berührt, Die Angelegenheit bes Photius aber gar nicht genannt ift. Bon dem Patriarchen Rosmas berichtet Entuching, daß er febr unwiffend war und nicht einmal lefen und schreiben fonnte; 48) und wenn es hierin mit seinen Rachfolgern beffer ftand, Ginige fogar für Gelehrte galten, 49) fo läßt fich das in Anbetracht der Umftande nur von einem geringeren Grade der Unwijfenbeit versteben. Seit Papit Ngatho und bem jechsten Concil wußte man in Merandrien nicht einmal mehr genau die Namen der Bapite; ja auch die der byzantinischen Batriarchen blieben größtentheils unbefannt; Theophylaft von Constantinopel foll um 937 in Alexandrien und Untiochien burch Gefandte mieber die Insertion seines Namens in den Diptychen erlangt haben. 50) leberhaupt scheint von den alten Patriarchaten Alexandrien am meisten verfommen gu fein und aus feinem tiefgesunkenen Clerus fonnten feine Manner mehr hervorgehen wie Athanafins und Cyrillus, wie ber hochgefeierte Eulogins (+ 608) 51) und ber noch mehr bewunderte Johannes Eleemojnuarius. 52) Auf den durch schwere Bedrückungen heimgesuchten Sophronius war gegen 859 Michael I. gefolgt, ber bis 872 ben Stuhl bes heiligen Markus inne hatte; jafobitischer Patriarch war damals Sanutius I. ober Senodius. 53)

Aus dem seinem ganzen Juhalte nach unverdächtigen Schreiben des Pastriarchen Michael, das im achten Concilium verlesen ward, 54) ersehen wir, daß derselbe nur im Allgemeinen von einem Patriarchenstreit in der Nirche von Constantinopel 55) Kunde hatte und daß er aus Jurcht vor dem Argwohn der muhamedanischen Gewalthaber 56) vorher nicht dahin geschrieben. Demnach war die frühere Behauptung des kaiserlichen Hoses, die orientalischen Patriarchen seine auf Seite des Photius, sicher unbegründet; Allegandrien hatte sich noch gar nicht ausgesprechen und dieses Schweigen konnte man beliebig deuten, ins dem man einerseits urgirte, Photius sei von Alexandrien nicht anerkaunt, andererseits sich darauf berief, dieser Stuhl habe nicht wie der römische gegen seine Erhebung protestirt. Da Michael I. ziemlich spät die Botschaft des Basilius erhielt, so verzögerte sich die Ankunst seines Legaten, des Archidiakonus und Syncellus Joseph, 57) sehr lange und erfolgte erst im Ansange des Jahres 870.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Eutych. II. p. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ib. p. 484-487.

<sup>48)</sup> ib. p. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ib. p. 399. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ib. p. 358. 400.

<sup>51)</sup> Sophron, Miracula SS, Cyri et Joh. (Migne PP, Gr. t. LXXXVII. p. 3437.)

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Cf. Thomassin. P. H. L. III. c. 103. n. 10. 16; P. III. L. II. c. 40. n. 6; L. III. c. 30. n. 1-3; c. 59. n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Le Quien Or. chr. t. II. 468, 469, 471, 472.

<sup>51)</sup> Mansi XVI. 145. 147. 392. 393.

<sup>35)</sup> περί διχυνίας γενομένης δύο πατριαρχών ένεκα. Mansi l. c. p. 392.

 <sup>56)</sup> δε ετεροφύλων δέος ελργώμενοι.
 57) Der Lib. syn. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 2. p. 31. de consens. II. 4, 4.
 p. 548 neunt ihn Michael syncellus, diaconus et chartophylax.

lleber die beiden anderen Patriarchate haben wir ebenfowenig genauere Nachrichten, selbst über bas von Jernfalem laffen fich trot ber baufigen Ballfahrten babin nur fparliche Retigen gusammenstellen. Unsere frantischen Bilger, Die wir oben nach Neappten begleitet, famen auf dem Flufte Geon (Nil) nach Sitinulb, von ba nach Moballa, nach Damiate nabe bei Thanis, wo viele und gaftfreundliche Chriften fich fanden, barauf nach Faramea am Gingange in die Bufte, wo viele Ramcele zur Reise nach Palästina vermiethet wurden. Auf bem Wege burch die Wufte fanden fie nur zwei Hofpitien, Albara und Alba= fara; von da famen sie nach Baza, Alariza, Ramula, Emans, von Emans endlich nach Gernfalem. 58) In ber heiligen Stadt fanden fie noch bas von Rarl bem Großen gegründete Pilgerhaus für lateinische Christen mit einer Rirche gu Gbren ber beiligen Maria und einer aufehnlichen Bibliothef nebst Medern, Weinbergen und einem Garten im Thale Josaphat; vor dem Hospital war ein Marktplats. 59) Bon ben Rirchen werden besonders erwähnt: Die Calvarienfirche ober Bafilifa Conftantins im Often, Die Grabesfirche im Westen, 60) eine Rirche im Guben, die Rirche bes beiligen Symcon auf bem Berge Sion, eine Nirche bes heiligen Stephan, eine bes heiligen Betrus, bann mehrere Rirchen in Gethfemani, auf bem Delberge und im Thale Jojaphat. Ebenjo wird eine große Marienfirche, die Rirche der unschuldigen Rinder und die der heiligen Sirten in Bethlebem, fodann ein Aloster mit einer Rirche in Bethanien, wo das Grab des heiligen Lagarus gezeigt ward, hervorgehoben. 61) Alle diefe Mirchen scheis nen aber feinen großartigen Gindruck auf ben Berichterstatter gemacht zu haben; Die römischen Rirchen, besonders die von St. Beter, "der an Große feine Rirche in der gangen Welt ähnlich ift," 62) hebt er am Schluße bei der Ergählung ber zur See unternommenen Rückreise nach Stalien mit Nachdruck hervor. Die von Karl bem Großen angeordneten Geldspenden bes Abendlandes für die Re-

<sup>58</sup>) l. c. c. 8. 9. p. 571.

<sup>59)</sup> c. 10. p. 572: Ibi habetur hospitale, in quo suscipiuntur omnes qui causa devotionis illum adeunt locum, lingua loquentes romana. Cui adjacet ecclesia in honorem S. Mariae, nobilissimam habens bibliothecam studio praedicti Imperatoris (Karí d. Gr. war vorher nicht genannt; es scheint daher in unserem Texte Mehreres ausgestassen und das Ganze ein Auszug zu sein) cum duodecim mansionibus, agris, vineis et horto in valle Josaphat.

<sup>60)</sup> Her erwähnt Bernard auch das heilige Fener am Charjamflag. Sabbato saneto.. mane officium incipitur in ecclesia, et post peractum officium Kyrie eleison canitur, donce veniente Angelo lumen in lampadibus accendatur, quae pendent super praedictum sepulcrum, de quo dat Patriarcha episcopis et reliquo populo, ut illuminet sibi in suis locis. Ganz ähntich Willelm. Malmesbur., Glaber Rad. L. IV. c. 6, Chron. Andrens., Fontan. auct. hist. belli sacri ap. Mabill. Mus. ital. I. 209. 210 n. a. St. bei Le Quien Or. chr. III. 374.

<sup>61)</sup> c. 10—16. p. 572—574. Antioch, mon. ep. ad Eustath. Praep. (Migne PP. Gr. t. LXXXIX. 1428.) erzählt, wie im siebenten Jahrhundert Modestus die Kirchen Jerussalems wiederhergestellt: τό τε άγιον αράνιον καὶ την άγιαν ἀνάστασιν καὶ τον σεπτον οἶκον τοῦ σταυροῦ (καὶ) την μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ την άγιαν αὐτοῦ ἀνάληψιν καὶ τοὺς λοιποὺς σεβασμίους οἴκους.

<sup>62)</sup> c. 17. p. 574.

stanratien der Airchen Zernsatems <sup>63</sup>) hatten größtentheils ausgebert; bech ware, nachdem 809 die Auppet der Auserstehungstirche, die der größte Schap der Christen war, den Einsunz gedrecht batte, durch die Bemühungen des Patriarchen Thomas und des Aegupters Bottam (813–820) dieselbe wieder in Stand gebracht <sup>64</sup>) und erst 936 und 969 bören wir von neuen Bermüsungen durch die Muhamedaner. <sup>65</sup>) Auch unterlagen damals, wie es scheint, die driftlichen Pilger <sup>66</sup>) nicht jenen vielfachen Bezationen, die zwei Jahrbunderte später das Abendland für die Freiheit der heiligen Stätten aufgerusen baten.

Den Patriarchen von Jerusalem nennt unser Neisebericht Theodosius: er bezeichnet ihn als einen seiner Frömmigkeit wegen zu dieser Würze ervebe nen Mönch. <sup>67</sup>) Das ist Alles, was wir über die Justande dieses Patriarchats aus diesem Berichte entnehmen können; die srommen Ballsahrer, die blos ihre Andacht und weniger ihre Wisbegierde bestriedigen wollten, geben aus teinen näheren Ausschluß über die Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem überhaupt, geschweige in Bezug auf die große Streitstrage der busan tinischen Kirche. Der Patriarch Theodosius erscheint nach den Alten des achten Concils als entschieden dem Janatius ergeben, <sup>68</sup>) obsiden er sicher erst nach bessellen Berdrängung den Patriarchenstuhl bestieg; als seine Bergänger werden Sergius und Salomo genannt, von denen der Letztere etwa fünf Jahre das Aut verwaltet. <sup>69</sup>) Bon Theodosius wissen wir, daß er die 879 seinen Stuhl einnahm. <sup>70</sup>)

Ziehen wir andere Dotumente zu Rathe, so ergibt sich mancher Unhaltspunkt bafür, bag bie griechische Bebauptung von einer völligen Unertennung bes Photins burch die orientalischen Patriarchen teineswegs hinreichend begrun-

<sup>63)</sup> Capitul, VII. 1. Baluz.

<sup>64)</sup> Eutych. Annal. t. II. p. 423. 424. 432.

<sup>65)</sup> Bgl. hiftor. pol. Bl. 1853. Bd. 32. €. 201 ff.

of Gine Zeitlang scheinen die Bilgerreisen aufgehört zu haben, als Leo V. und ber Doge Angelo Participazio von Benedig ihren Unterthanen das Reisen nach Sprien und Negypten und den Handel mit den Saracenen verberen. (Andreae Pantluli Chron Vinstemuratori Rer. ital. Ser. XII. 167.) Bald aber wurde das Berbet wieder vernachläßigt ib. p. 171). Die meisten Pilger reisten mit Handelsschiffen, von denen einige auch mit den Saracenen Sclavenhandel trieben, was der Doge Ursus I. Participatius zeine 76 Kreuze untersagte (ib. p. 186).

<sup>67)</sup> Hic Patriarcha Theodosius, qui ob meritum devotionis a christianis est raptus de suo monasterio, quod distat ab Hierusalem 15 millibus et ibi Patriarcha constitutus super omnes christianos, qui sunt in terra repromissionis.

<sup>68)</sup> Mansi XVI. 25-27. 313-316.

<sup>69)</sup> Das Breviar der achten Synode nennt den Sergius, den Einige (Le Quien III. 369.) für identisch mit dem bei Anasasius (Praef. in Conc. VIII. Mansi l. c. p. 7. 8.) genannten Sasonio halten; allein Gutychius (Ann. t. II. p. 444. 455.) unterscheidet Beide und gibt die auch durch die anderen Zasen beitätigte Reibenschap: Sergius, Sasonio II. Habre), Theodosius. Benn Satonio und Anasasius, erst nach der Etrebang der Ploting Parriarch wurde (c. 858.), so wird der Annsantritt des Theodosius auf 60 janen; denne that Venterer sechzebu, nicht neunzehn Nahre, wie Gutychius (p. 450) hat, der Airen von dernissen vorgestanden.

<sup>70)</sup> Le Quien Or. chr. III. 371 seq.

bet war; aber man würde zu viel ichließen, wollte man annehmen, es feien diefelben positiv für Janatius und die romischen Defrete aufgetreten, welche letstere wenigstens dem alexandrinischen Patriarchen noch 869 völlig unbefannt gewesen zu sein scheinen. 71) Wohl sprachen sich mehrere in Rom verweilende Un= gehörige ber drei öftlichen Patriarchate unter Papit Hadrian entschieden für die Entscheidungen seines Vorgängers aus, als sie besorgten, es fonne ber neue Papit ihnen untren werden; aber fie hatten doch meistens erft in Rom die Sachlage näher erfahren; fie waren nicht officiell beauftragte Apokrifiarier ihrer Batriarchen, sondern theils Bilger und Almosensammler, theils Abgeordnete weltlicher Machthaber oder Raufleute. Es founte fich bamals nicht fehlen, daß folde orientalische Christen, die auswärts Linderung für ihre Nothstände such= ten, überall auf die Ideen derjenigen eingingen, von denen fie Silfe erhofften, Anderes in Bozanz, Anderes in Rom glaubhaft fanden, fich aber im Auslande gerne als Bertreter ihrer Kirchensprengel barftellten. Budem trafen fie in Rom mit Bnzantinern zusammen, die dem Ignatins treu geblieben maren und von denen fie genaue Ausfunft erhielten. Wenn nun die von Papit Sadrian fundgegebene Anhänglichkeit an die Detrete bes Nifolaus von den durch ihn gur Tafel geladenen Drientalen mit dem lautesten Beifall begrüßt ward, 72) fo läßt fich daraus noch nicht mit Sicherheit schließen, daß die Patriarchen derselben chenso gestimmt und chenso entschieden für die Magnahmen jenes Bapites waren; es wird damit die Annahme nicht ausgeschloffen, daß fie den Photius ebensowenig positiv anerkannt als positiv verworfen. In dem Anhange zum Breviar der achten Spnode heißt es freilich, Photius fei anathematifirt gewesen von den Patriarchen ggnatius von Constantinopel, Sophronius und Michael von Alexandrien, Rifolaus von Antiochien, sowie von Sergius und Theodosius von Berufalem; 73) allein hierbei ift offenbar die längst vor der Erhebung des Photius über die Anhänger des Gregor Asbestas ausgesprochene Berurtheilung,

71) Asseman. Bibl. jur. orient. t. I, p. 287.

<sup>74)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a. 868. n. 7-9: A cujus (videl, S. P. Hadriani) collegio, cum per dies aliquot quidam Graecorum et aliarum gentium servorum Dei per id tempus Romae morantium se clanculo suspendissent: VI. feria Sept. idem summus antistes eos secundum consuetudinem solito plures refectionis gratia convocavit.. et quod nullum Pontificem ante se fecisse noverat, ut eos promptiores ad prandium redderet, cum illis discubuit. Nach der Tafel hielt der Papst eine Rede, worin er unter Anderem fagte: Quia pro valde bonis orare gratiarum actiones Domino persolvere est, peto, ut Dominum, patrem decessoremque meum sanctissimum et orthodoxum Papam Nicolaum in vestris orationibus communem habentes grates Domino referatis, qui eum Ecclesiam suam miseratus elegit et ad excludendum mundi tumidissimos strepitus sicut os suae protectionis armavit et gladio spiritualis potentiae roboravit. Darauf heißt es weiter: Quo audito cunc ti famuli Dei, videl. Hierosolymitani, Antiocheni, Alexandrini ac Constantinopolitani, quorum aliqui legationibus mundi principum fungebantur, divino stupore attoniti in vocem clarissimam prorupere dicentes: Deo gratias . . . qui in sede sui Apostoli non posuit apostaticum Papam. Der Papft intonirte bann eine Acclamation auf Nitolaus, bie ben freudigften Untlang fand. 73) Mansi XVI. 452 C. Le Quien Or. chr. II. p. 468, 748.

vie auch sonst gegen Photius angesührt wird, direkt gemeint und mit der späteren Berdammung des Letzteren verbunden, wie schon die Erwähnung des Jgnatius, dann die des Sergius, wie die des gegen 859 verstorbenen 74) Mezundriners Sophronius, wahrscheinlich machen muß. In der achten Synode aber sagen die Stellvertreter der drei Stühle bestimmt aus, daß Photius niemals von diesen auerkannt worden sei; 75) wohl wurden dieselben von Photius nachher verdächtigt, aber in einer Weise, die ihrer Glaubwürdigkeit wenig Ginstrag thut, abgeschen davon, daß das achte Concil schon an sich weit mehr Wahrschaftigkeit erkennen läßt, als die zehn Jahre später zu dessen Beseitigung gehalstene Synode des Photius. Doch lassen wir immerhin jetzt noch die Glaubswürdigkeit dieser Legaten auf sich bernhen; so viel scheint sicher, daß eine ausdrückliche Anertennung des Photius Seitens dieser Patriarchen keineswegs erswiesen ist.

Raifer Bafilius hatte ichon, wohl im December 867, auf eine große Synobe zur Wiederherstellung der firchlichen Ordnung bedacht, wie nach Rom, fo auch an die orientalischen Patriarchen geschrieben, um von ihnen Gefandte gu erhalten. Ifaias und Spiridion von Copern famen im Auftrag bes Raifers nach Berufalem, 76) nachdem sie zuvor durch reiche Geschenke und ehrenvolle Briefe den Befehlshaber von Sprien gewonnen, ??) der vielleicht, um fich vom Chalifen unabhängig zu machen, Die Freundschaft bes byzantinijchen Sofes suchte. 78) Durch ben Emir von Zerusalem erhielt ber Patriard Theodosius die Mittheilung und die Aufforderung, die byzantinische Synode zu beschicken, 79) und von demselben ward, wiewohl ziemlich fpat, die Ginladung auch nach Megandrien übermittelt. 80) Dabei hatte man auch die Befreiung faracenischer Gefangener in Aussicht gestellt, um leichter die argwöhnischen Muhamedaner gu gewinnen. Der Brief des Patriarchen Theodosius an Ignatius 81) erwähnt ben Photius mit feiner Sylbe, bedauert die frühere Unordnung in der byzantiichen Rirche, wünscht bem Batriarden Glüd zu seiner Wiedereinsetzung, entschuldigt das bisherige Ausbleiben seiner Briefe mit dem Berdacht ber mufelmännischen Gewalthaber, motivirt seine jetige Sendung mit dem Beschle bes Emir, ber auch ben vom Raiferhofe gewünschten Vertreter Untiochiens feinem Syncell und Apofrifiar beigegeben, und berührt bie bem Ignatius übersendeten Reliquien und Geschente. Go famen die Stellvertreter von Untiochien und

<sup>74)</sup> Le Quien II. 467-469.

<sup>75)</sup> Mansi XVI. 35, 36, 73, 79, 341,

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Mansi l. c. p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Nicet, l. c. p. 261 E.

<sup>78)</sup> Hefele Cone. Gesch. IV. S. 371. Daß aber bieser Statthalter Achmed ber Tulunibe gewesen sei, ist zu bezweiseln; benn nach Beil (Gesch. ber Chatisen II. 105. 125 si.) fällt bessen Herrschaft in Sprien viel später.

<sup>79)</sup> Conc. VIII. act. I. p. 26.

<sup>80)</sup> Conc. VIII. act. IX. p 392 (cf. p. 145.): ὁ γὰρ ἐξουβιαστής τῆς τῶν Παλαιστίνων χώρας καὶ Τιβεριάδος καὶ Τύρου πρὸς ἡμᾶς μεμήνυκε τὴν τῶν δεσποτικῶν καὶ τιμιωτάτων χαραγμάτων πρὸς αὐτὸν ἄφιξιν.

<sup>81)</sup> Mansi XVI. 25-27. 313-316.

Fernsalem, ebschen sie auf dem Wege mit vielen Hindernissen zu fämpsen hatten, <sup>82</sup>) frühezeitig und lange vor dem alexandrinischen Legaten in der griechischen Hauptstadt an, wo sie längere Zeit der Antunft der römischen Gesandten entgegenharrten <sup>83</sup>) und schon wegen ihres langen Ausbleibens den Saracenen verdächtig zu werden besorgten. <sup>84</sup>) Den Patriarchen von Jernsalem vertrat sein Syncellus Etias, das antiochenische Patriarchat der erste Erzbischof (Protothromos) Thomas von Tyrus; <sup>83</sup>) sie mochten wohl vor dem Sommer 868 eingestrossen sein. <sup>86</sup>

Wir muffen noch einen Blick auf die Kirche von Untiochien werfen. Untiochia, Diefe Hauptstadt bes eigentlichen Drients, 87) nach bem großen Erdbeben unter Austinian wieder aufgebaut und seitdem Theopolis geheißen, ss) in den Zagen des Chrusostomus von hunderttausend Christen bewohnt, 89) war seit den monophnsitischen Streitigkeiten und besonders seit der muhamedanischen Eroberung taum weniger zerrüttet als Alexandrien. 90) Gleich diesem hatte es zwei Batriarchen, einen melditischen und einen jakobitischen. 91) Huch hier scheint lange Zeit Veteterer weit mächtiger und einflugreicher gewesen zu sein als ber Erstere und seit dem sechsten Sahrhundert stand berfelbe mit feinem Collegen in Alterandrien in engster Verbindung. 92) Gerade inn 869 (Jahr 1180 der Griechen) foll der jafobitische Patriarch der Untiochener eine Spnode zu Raphartuta 93) gehalten haben, Die acht Canones erließ, welche bas Berhältniß des Natholifos ober Patriarden und des Maphrian ober Primas, seines Stellvertreters, dahin regelte, daß diefer den ersten Blat nach dem Batriarchen und vor allen Metropoliten des Westens, sowie das Recht der Weihe des Patriarchen haben follte. Es war ein Rampf zwischen dem Patriarchen und dem Maphrian vorausgegangen, in Folge beffen es bald zwei Maphriane gab. Rach bem Tode Beider absolvirte der damalige jakobitische Patriarch Johann III. (846-873) den früheren, (868 verstorbenen) Maphrian Bafiling fammt seinen Genoffen und transferirte die von jenen ordinirten Bifchofe von Rallinicus,

s) Conc. VIII. act. V. p. 79: quamquam dena millia essent impedimenta prohibitionum. Anastasius verwechselt genvöhnlich μύρια und μυρία.

<sup>83)</sup> Mansi I. e. p 25.

<sup>81)</sup> ib. p. 31.

 $<sup>^{85})</sup>$  Nicet, p. 261 – 264. Hier heißt Thomas μητροπολίτης Τύρου τόπον πληρών Μιχαή λ Αντιοχείας τῆς κατὰ Συρίαν πατριάρχου. Der Rame ist sicher unrichtig. Lupus in Conc. VIII. c. 9.

<sup>86)</sup> Mansi XVI. 79. 311: έπὶ δυσίν σχεδον έτεσε — wohl 11/2 Jahre.

<sup>87)</sup> Chrys. hom. 3, ad popul. Ant. Opp. II. 47 ed. Migne. — Euseb. de laud. Const. c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Evagr. IV. 6, Procop. de aedif. Justin. L. H. Theoph. p. 272, 273, Joh. Malalas L. XVII, p. 620 seq. Georg. Ham. L. IV. 219, p. 539.

<sup>89)</sup> Chrys. Opp. VII. 762 ed. Migne.

vo) Le Quien Or, chr. t H. p. 691 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Renaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. p. 262, 263.

 <sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Renaudot I. c. p. 127. 152. 153. 156. 242. 243.
 <sup>95</sup>) Assemani Bibl. Or. t. H. p. 437. Mansi Conc. XV, 895. 896.

Haran und Rhefini auf andere erledigte Stüble. 94) Ungunftiger maren bie Berhältniffe des fatholischen Patriarchen gestaltet; nach Georg II., der gleich den anderen Prientalen die Beschlüffe des trullanischen Concils unterzeichnet haben foll, 95) war ber Patriarchenftuhl vierzig Jahre lang erledigt 96) und feit er (742) wieder mit Stephan III. (al. IV.) besetzt war, hatten die Patriarchen öftere Erpreffungen, Mißhandlungen und Verbannungen zu erdulden und auch ipater famen noch mehrere Gedisvafangen vor, 97) obichon Begid III. ben Untiochenern die Wahlfreiheit gestattet haben foll. 98) Bener Stephan war wie viele seiner Nachfolger völlig ungebildet und Beter III. im eilften, wie Theodor Baljamon (nur Titularpatriarch) im zwölften Jahrhundert, waren Ausnahmen von der Regel. Außer der von Leo III. losgeriffenen Proving Faurien, außer ber zur Antofephalie gelangten Infel Eppern hatte bas Patriarchat nach und nach viele seiner Provingen, wie Arabien, gänglich verloren; die Bahl ber Bischofssitze war herabgeschmolzen; im eilsten Jahrhundert mag unter Petrus III. ber Stand bes Patriarchates ein günftigerer gewesen sein, ba dieser die von ihm in die Provingen des Drients entjendeten Erzbischöfe und Ratholifei erwähnt, die dort die Metropoliten weihten, unter denen viele Bischöfe ftunben, 99) es mag aber auch Petrus einem lateinischen Pralaten gegenüber, beffen Uniprüche er möglichst herabendrücken sucht, 100) sich manche llebertreibung er= laubt haben, wenn auch die bogantinische Herrichaft baselbit Bieles gur Bermehrung der Epistopate beigetragen haben mag.

Was nun den Stuhl von Antiochien zur Zeit des Jgnatius betrifft, so war derselbe wenigstens fattisch schon bei der Erhebung des Photius erledigt, da dieser seine Juthronistisa nur an den Sesonomen dieser Kirche sandte; er war auch noch 865 vacant, da der byzantinische Hos, als er die Anersennung des Photius Seitens der anatolischen Throne gegen Nisolaus I. hervorhob, nur von Alexandrien und Jerusalem redete; 101) er war auch 867—869 nicht beziet, wie aus den Asten des achten Conciliums hervorgeht. Nach Enthydius war der Nachsolger des von Almutassem (833—842) gesangen genommenen 102) Patriarchen Job, Nisolaus, gegen 847 eingesetz; 103) er scheint exilirt worden und nach langer Verbannung gestorben zu sein. So ließe es sich einigermaßen erklären, daß einerseits die Annalen des Eutychius ihm dreinndzwanzig Jahre zutheilen, andererseits doch zwischen 860—869 der Stuhl verwaiset erscheint.

95) Bgl. Hefele Conc. III. G. 318. 314.

97) Le Quien p. 715 seq.

98) Theophan, ap. Baron, a. 742, n. 3.

<sup>94)</sup> Cf. Le Quien Or. chr. t. II. p. 1374 seq. 1511 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Le Quien l. c. p. 744. Acta SS. t. IV. Jul. p. 113 seq.

<sup>93)</sup> Petri Ant. ep. ad Domin. Grad. c. 5. p. 213 ed. Will. Bgl. Thomassin. P. I. L. I. c. 16. n. 7.

<sup>100)</sup> Egl. ep. c. 1-4.

<sup>101)</sup> oben 92. 2. 3. 48.

<sup>102)</sup> Eutych. Annal. t. II. p. 439.

<sup>103)</sup> Le Quien Or. chr. II. p. 748. n. 80. Cf. Acta SS. t. IV. Jul. p. 122. 123,

Erst um 870 ward Stephan IV. ober V. im ersten Jahre bes Chalifen Motammed erhoben, ber aber schon am Tage nach seiner Ordination starb. 104) Ihm folgte Tadusus (Thadusius) oder Theodosius I., ber zwanzig Jahre (871-891) regiert haben foll und ber auch in ber photianischen Spnode von 879 aufgeführt wird; 105) diesem succedirte Simeon I. (891-903). Als jato-Litische Patriarchen biefer Zeit werden aufgeführt: Johann III. (846-873), Janag (878-883) 106). Merkwürdig ift nun, daß unter ben Briefen bes Photius ein gang furges Schreiben an Guftathius, ben Patriarchen von Antiochien, 107) vorfommt, das wohl auf eine Zeit hinweiset, in der Photius Patriard war. Le Quien 108) glaubt, ber Brief fei unter Johann VIII. gefchrieben, bieser Eustathius II. zwischen Theodosius I. und Simeon I. zu setzen und er sei der Berfasser des von Allatins veröffentlichten Werfes über das Beraemeron. Allein das scheint uns feineswegs annehmbar; es hätten dann entweder Eustathius und Theodofius zu gleicher Zeit Patriarchen sein muffen ober es waren die Angaben von einem mehr als zwanzigjährigen Pontififat bes Letteren falfd; daß dieser 879-880 antiochenischer Patriard war, ift nach ber photianischen Synode nicht zu bezweifeln. Bon Eustathius findet sich sonst nirgends eine Spur und boch ift ber Brief bes Photius ein unverwerfliches Zeugniß. Ich möchte es für wahrscheinlich halten, daß dieser Enstathius eber in bas erfte Patriarchat bes Photius fällt und nur furze Zeit diesen Stuhl inne hatte; im ersten Patriarchate scheint cher ein Raum für ibn gegeben als im zweiten. Daß Theodofins auch Enftathins geheißen habe, durfte schwerlich angunchmen sein, da auch der sprische Name faum zu einer folden Umgestaltung führen konnte. Der Brief deutet wohl auf ein enges Freundschaftsverhältniß zwischen beiden Patriarchen bin, 109) aber für einen von Photius aus der Reibe seiner Schüler eingesetzten Patriarchen können wir den Eustathius nicht halten, da einerseits teine Hinweisung auf ein solches Berhältniß vorkommt, 110) andererseits eine solche Ginsetzung damals fruchtlos mar ichon wegen bes Migtrauens ber muhamedanischen Herrscher gegen alles Griechische, Die sich feinen Patriarchen aus bem oftromischen Reiche setzen liegen. Nur wo momentan bie griechische Herrschaft sich geltend machte, gelang es, von Byzang aus ben antiochenischen Stuhl zu besetzen. 111) Ebenso fonnen wir ben Eustathins nicht als

mile To Noth to fait of Comment of Marion Can the area

<sup>101)</sup> Eutych, p. 444. Latercul, Bernh, Eduardi ap. Le Quien l. c. p. 719, n. 81. Acta SS, l. c. p. 123.

<sup>105)</sup> Le Quien l. c. p. 748. 749. n. 82. Acta SS. l. c. Doch macht die Synode bes Photius diese Amtsdauer besselben zweiselhaft.

<sup>106)</sup> Le Quien I. c. p. 749. 750. n. 81. Acta SS. l. c. p. 123-125.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Phot. ep. 11. p. 73. 74. Εὐσταθίω πατριάρχη 'Αντιοχείας.

<sup>108)</sup> Le Quien I. c. p. 749. n. 83.

<sup>109)</sup> ep. cit.: qασίν την ίερατικήν σου τελειότητα έραν τε ήμων και ίδειν έφίεσθαι και ήμεις δε ίσθι, ως οὐδέν Ελαττον.. ως παρά πολύ πλέον κατά τον θείον τοῦτον Έρωτα διακείμεθα.

<sup>1.0)</sup> Photius nennt ihn πατέρων καὶ άδελφων άφιστε. Der άδελφός geht blos auf das Unit, Bater nennt er ihn aus Chrfurcht oder wegen des Alters.

<sup>111)</sup> So z. B. 970. Rachdem ein Jahr zuvor (f. C. B. Hafe not. in Leon. Diac.

einen von Byzanz ernannten Titularpatriarchen in partibus, beren es später auch bei den Griechen gab, 112) betrachten; denn ein solcher hätte sich faum in das saracenische Gebiet wagen dürsen und wäre nicht durch die weite Entsern=
ung, wie sie hier Photius anführt, von ihm getrennt gewesen; auch spricht dieser die Besorgniß aus, seine Briefe könnten aufgesangen werden; 113) die Furcht
vor den Feinden und die Beschwerlichkeiten der Reise sollten aber doch den Patriarchen nicht abhalten, zu ihm zu kommen und so ihre beiderseitige Sehnsucht
zu befriedigen. 114)

Sollte aber auch Guftathins nicht in bas erfte Patriarchat bes Photius fallen, und baber aus bem Briefe bes Photius an benfelben feine wenigftens temporare Anerkennung besselben in Antiochien für die Beit, von der wir bier reden, gefolgert werden tonnen: jo icheint wenigstens ber Defonom, ber biefen Stuhl langere Beit administrirte, mit ibm in einige Berbindung getreten gu fein. Der im achten Concil verhorte Pfeudolegat Georg fagt aus, er fei ven bem Defonomen Constantin von Antiochien an Photins und Staifer Michael (mit Briefen) gefandt worden, 115) über beren Inbalt nichts weiter verlautet. Er wollte auch von Ersterem zu mehreren Bijchöfen nach Rom (Italien) aes ichieft worden fein, die ihn und seine Begleiter über bas bort Borgubringende belehren follten. 116) Leider erhalten wir auch bier feine genaueren Rachrichten, ba bas Besentliche bes Berhors sich auf die Unterzeichnung ber photianischen Synodalaften und die Berdamnung bes Photius jelbst bezog. Soviel aber icheint glaubwürdig, daß ber Defonom von Antiochien an Photius einen Brief gefandt hat; der lleberbringer Georg wird als ein unwiffender, armer und ichwach begabter Menich bargestellt, ber feine nähere Ausfunft zu geben vermochte. In ber ipateren photianischen Spnobe von 879 wird auf bas

p. 450 ed. Bonn.) Antiochien unter Nifephorus Pholas erobert worden war, ließ Johannes Tzimisees an die Stelle des von den Saracenen gemordeten Patriarchen Christophorus den Theodor von Rolonia durch Polpenftes für diesen Stuhl ordiniren. Leo Dinc. Hist. VI. c. 6. p. 100. 101.

<sup>112)</sup> wie nach der latein. Eroberung im dreizehnten Jahrhundert die griech. Patriarchen von Cpl. Bgl. auch Balsom. apud Leunel. Jus Gr. Rom. I. 419.

<sup>113)</sup> ep. cit.: Της όδου το μήχος και των έχθοων ο φόρος λακονίζειν ήμιν υποτίθεται. και εί γε αλλήλοις συνέκειτο, και σκυτάλαι (wie bei den Lacedamoniern j. Montac in h. l.) αν την έπιστολήν διεκόμιζον.

<sup>114)</sup> p. 74:... όθος γάρ καὶ μῆκος, οἶς ὁ τῆς ἀγάπης ἔρως διεπτέρωται, καν δυς-Χερέστατα εἴη, ἡᾶστα καὶ κουφῶς διεκπεραίνεται... ἔξίρωσο, εἰδώς ἀπεκδεχομένους ἡμᾶς τὴν σὴν παρουσίαν..

<sup>415)</sup> Cone. VIII. act. IX. p. 156: Ut literarum delator veni tantummodo . . a Constantino oeconomo Antiochensium ecclesiae. Ab eo enim missus sum ad Photium et Michaelem Imperatorem causa benedictionis (εὐλογίας ἕνεχα).

<sup>1119)</sup> Auf die Frage: Quomodo descendebatis Romam cum libro nefandi Concilii? sagt Georg: Coacti et inviti; dixit enim nobis Photius: Quia apparuerunt Romae capitula contra Papam Nicolaum; ite et certisicamini, si sunt veracia. Nos vero diximus ei: Homines rustici sumus; si venerimus Romam, quam dabimus rationem? Et ille dixit nobis: Quia docent vos Episcopi quae debeatis dicere. Zullen diese Biscopi die gegen den Papit cenipivirenden gewesen sen procincia abgeordneten Gesandten?

Bestimmteste behauptet, daß der nachmalige Patriarch Theodossus von Antioschien schon als einsaches Mitglied des dortigen Clerus den Photius anerkannt, 117) und es ist, wenn wir alle Momente berücksichtigen, nicht unglaublich, daß der antiochenische Clerus mit Photius eine Zeitlang in Gemeinschaft stand. Thosmas von Iprus, der 869 dieses Patriarchat in Constantinopel repräsentirte, tonnte leicht sich entschlossen haben, dem Bunsche des griechischen Hoses zu entsprechen, sei es, daß er wirklich stets für Ignatius gewesen war, sei es, daß er dieses nur vorgab und fingirte. Daß der auf dem Concil von 869 vortemmende Ihomas Erzbischof von Tyrus war, wurde auch auf der photianischen Synode nicht geläuguet, vielmehr nur behauptet, daß er seine Schritte berent und seine vor zehn Jahren gemachten Aenßerungen widerrusen habe. Bei der Charatterlossisseit des Clerus in diesen von den Saracenen beherrschten Ländern hätte auch die Richtigkeit dieser Angabe gegen sich sein großes Bedenken.

Reander hat hervorgehoben, daß ichon feit dem siebenten Concil es unter ben Griechen eine zur stehenden Form gehörige Lüge war, bei ber Verfammlung ber größern Concilien, benen man ben Charafter ber Definnenicität verleihen wollte, falsche Gesandte der orientalischen Patriarchen auftreten zu lasjen, 118) ba die unischmännischen Herrscher in Negypten und Sprien aus politischen Besorgnissen feine Unterhandlungen zwischen den unter ihrer Serrichaft stebenden Mirchen und denen des oftromischen Reiches dulden wollten. Unter Tarafins, ber in gewohnter Weise die orientalischen Patriarchen zu dem Concilium berufen, hatte man zu einer durch die Bedrängnig der Zeit allein möglichen Urt der Repräsentation seine Zuflucht nehmen zu durfen geglaubt. Die Monche des Orients, mit benen fie zusammentrafen, gaben ben byzantinischen Abaeordneten zwei aus ihrer Mitte, Johannes und Thomas, mit, wovon der eine Spucellus bei bem Patriarchen von Alexandrien, der andere bei dem von Untiochien gewesen sein foll; diese follten zugleich die Kirche von Jerusalem repräsentiren, beren Patriarch Elias nach Persien exilirt war. 119) Diese Fiftion hatte ichon Theodor der Studit icharf gerügt, 120) mahrend bas Albend-

<sup>117)</sup> Syn. Phot. act. IV. Mansi XVII. 476: καὶ ἐν τῷ τοῦ κλήφου κατειλεμμένος τάξει, νοτεφον τῶν τῆς Αντιοχείας Θείων οἰάκων ἐπειλημμένος (Theodosius Photium).. συλλειτουργὸν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει. Cf. ep. Theodos. ib. p. 477 D. E.

<sup>118)</sup> Reander R. G. II. S. 316. III. Aufl.

<sup>119)</sup> Reander II. S. 124. Döllinger Lehrb. I. S. 352.

<sup>120)</sup> Theod. Stud. L. I. ep. 38. Neander S. 125. 17. 1. Bgl. B. I. A. 9. N. 157. Es wird erzählt, wie am Epiphanieseste (wohl 788) Tarasins aus Bunsch der Kaiserin die mit Cenjuren Belegten ausuchm und mit ihnen das Opser darbrachte. Ob die im Folgenden erwähnte Synode die von 787 oder eine spätere Partitulariynode des Tarasins ist, könnte tanm zweiselhaft scheinen; augenscheintich ist jene gemeint, die Theodor nicht als öfnmenische aussischer und 762 pown tavta (die absolutio amplior quam canones serant) οὐ προς ήτατο μη γένοιτο ἀλλ οὐδὲ αὐτην την σύνοδον ως οἰχουμενικήν, ἀλλ ως τοπικήν και το ἴδιον πτωμα των τηθε ἀνοφθώσασαν οὐδὲ γὰφ οἱ κεκαθικότες ἀντιπρώςωποι των ἄλλων πατριαρχών (γευδές) των μέν Ρωμαίων δι ἄλλο, οὐ δια σύνοδον πασραπεμηθέντων ἐνταῦθα διο και καθηφέθησαν, ως φασι, παλινοστήσαντες ὑπο τοῦ πεπομησότος, κῶν ἐπεκαλώντο βεβιάσθαι (davon ist sons nichts besannt). Οἱ δ ἄλλοι ἐκ μὲν ἀνατολης, άλλ ὑπο των ἐνταῦθα προτραπέντις και ἐλχθέντες, οὐχ ὑπο των πατριαρχών

land, das mit diesen Patriarchaten noch viel weniger Verbindung hatte als Constantinopel, auch von der Vertretung dieser Patriarchen die Giltigkeit einer vom Papste bestätigten Synode nicht abhängig machte, vielmehr, wie Rem's Vertreter ausdrücklich bemerkten, durch die Theilnahme des Papstes die volle Antorität der Versammlung gesichert hielt, sie unbeachtet hingehen ließ. So konnte man auch später Christen aus jenen Sprengeln, die von den unnhames danischen Herrichen zur Auskösung von Gesangenen und zu anderen Zwecken nach Byzanz gesendet worden waren, als Vevollmächtigte ihrer Patriarchen anzuschen geneigt sein, zumal da diese häusig mit solchen Abgeordneten ihre Briefe und Vitten um Amosen an den griechischen Hof abgehen ließen. So hatte es wohl Photins bei seiner Synode gegen Papst Nikolaus gethan; und es wäre wohl denkbar, daß man 869 ebenso gehandelt.

Indessen war doch damals der Verkehr, namentlich mit Zernsalem, viel hänsiger und leichter, als achtzig Jahre zwor unter Frene; jernsalemische Gesandte kamen 878 auch nach Nom mit Briefen des Patriarchen und es konnte sehr gut ein sonst nach Byzanz reisender Geistlicher diese Patriarchats eine Vollmacht zu dessen Vertretung erhalten. Damals konnte auch der byzantinische Hof von den Emiren im Drient leichter die Abordnung wirtlicher Legaten erwirken. Während Photins immer rasch seine Visarien des Prients zur Hand hatte, erscheint hier der alexandrinische Legat erst sehr spät, gegen den Schluß der Spnode. Bei einer Fiktion war das nicht nöthig und ohne allen Gewinn. Der Brief des alexandrinischen Patriarchen selbst erregt seiner ganzen Fassung nach keinen gegründeten Verdacht und das Auftreten des Thomas von Tyrus ist durch die Akten der späteren Gegensynde außer Zweisel gestellt. Deshald mögen immerhin diese Legaten das gewesen sein, wosür sie sich ausgaben, wenn auch von einigen derselben die stete Anerkennung des Janatius in ihren Patriarchaten nicht ganz der strengen Wahrheit gemäß behanptet ward.

## 4. Borfragen über bie Aften bes achten öfumenifchen Concils.

Von den Aften des achten öfinnenischen Concils besitzen wir einen doppeleten Text, einen fürzeren griechischen ) sowie einen längeren lateinischen, den

αποσταλέντες, ότι μηθε ενόησαν, η ύστερον, δια το τοῦ εθνους θέος δηλονότι. Τοῦτο δε εποίουν οι ενταῦθα, ενα τον αίφετίζοντα λαὸν μαλλον πείσωσεν οἰρθοθοξεῖν, εκ τοῦ οἰκουμενικήν ἀθηοισθηναι σύνοδον.

<sup>121) &</sup>quot;Gingeschutte Miethlinge gleich ben jaracenijden Etrohmännern ber Synede von 867" nennt Gfrörer Karol, I. 446. K. G. III. 277 die orientalischen Bifare von 869.

¹) Mansi XVI. p. 308—409. Es findet sich dieser Text in verschiedenen Handschriften, wovon Colum., den Baron. benützte (Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 259. n. 189.), Vatic. 1183. f. 9 seq., Vat. Ottobon. 27. f. 228. Marcian. 168. saec. 15, einst dem Bessarin 3ngehörig, Mon. 436. p. 40—99. (Aretin VIII. & 377—ol. August.), Monac. 27. f. 329—369 die besannteren sind. (Bgl. Asseman. Bibl. jur. orient. I. p. 259. n. 189.) Diese Handschriften gehören dem vierzehnten dis sechschnen Jahrhundert an und dieten wenig Berschiedenbeiten. Vat. 1183. saec. 16. ist eine jüngere Abschrift, die am Rande Textestellationen

wir bem römischen Bibliothefar Anastafins verdanten. 2) Letterer warnt aus-Drücklich vor ber griechischen Hinterlijt 3) und erklärt sein Exemplar für authentijd; 4) er befürchtet aber von den Griechen nur Bufate betreffs ber Berhandlungen über Die Bulgaren und andere Gegenftande, 5) nicht Gubtraftionen und Berftummelungen. In ber That finden wir aber im griechischen Eremplar feine Bufate, sondern weit eber Abfürzungen und Auslaffungen. Derfelbe Anaftafins berichtet, daß fünf Codices ber Aften mit den Unterschriften und Siegeln für bie fünf Batriarchalfite ausgefertigt wurden, 6) bas für ben Bapit bestimmte Exemplar bei ber Rücfreife feiner Legaten verloren ging, Die von ihm in Conftantinopel gefertigte Abschrift aber als Ergangung biente. Man tonnte leicht bei einzelnen Stellen vermuthen, daß die Abichrift des Anaftafins theilweise nach früheren Concepten einzelner Stellen gefertigt war ober auch Manches amplificirte. Aber im Gangen — abgesehen von einzelnen Ungenanigkeiten?) — stellt es sich doch ziemlich flar heraus, daß ber griechische Text als eine Epitome zu betrachten ift, wie folche auch von anderen Concilienaften damals gemacht wurden. 5) Dafür fpricht ichon die lleberschrift in den meisten Codices:  $\exists x \ \tau \omega v \ \pi \rho \alpha x \tau \iota x \omega v \ \tau \eta \varsigma \ \alpha \gamma \iota \alpha \varsigma \ o \iota x o v u \varepsilon v \iota x \eta \varsigma \ \sigma v v \'o \delta o v, 9) \ das zeigt \ die$ Rurge in ber Darftellung, Die Austaffung mancher zum Berftandniß nothigen Bwifdenglieder, 10) die im Texte felbst angebentete Erflärung, daß nur ein

nach den Concilien-Ausgaben enthält. Ebenso gehört Cod. Escor. X, I,5 (Miller p. 293. n. 314.) bem sechzehnten Jahrhundert an.

<sup>2)</sup> Mansi XVI. p. 16-196.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Anastas. Praef. in Conc. VIII. (Mansi XVI. p. 13.): Sie igitur Graeei accepta occasione celebratorum universalium Conciliorum frequenter egisse clarescunt, et nunc minuendo, nunc addendo vel mutando, nunc in absentia sociorum, nunc in absendito angulorum, nunc extra Synodum, nunc post Synodum, astutia sua, imo fraude communibus sanctionibus abutuntur, et ad suos libitus cuncta, quae sibi visa fuerint, etiam violenter inflectunt.

<sup>&#</sup>x27;) ibid.: Itaque quidquid in latino actionum codice reperitur, ab omni est fuco falsitatis extraneum.

<sup>5)</sup> Quidquid vero amplius sive de dioecesi Vulgarica sive aliunde in graeco ejusdem Synodi codice forsitan invenietur, totum est mendacii venenis infectum.

<sup>6)</sup> Post omnia hace in quinque codicibus scripta sive compacta omnium subscriptionibus roborata, sed et ipsos codices plumbea bulla munitos atque singillatim loci servatoribus traditos patriarchalibus sedibus deferendos.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) So steht 3. B. bei Anastasius zu Ansaug der act. I. p. 17. 18. das dritte Consulat von Basilius und Constantiu, wo der griech. Text Basil. anno III. Constant a. II. hat, aber act. II. p. 37. wird das verbessert und gang richtig angegeben. Bgl. Pag. a. 869. n. 5.

<sup>\*)</sup> Anastasius selbst hat noch eine kurze llebersicht angesertigt, die nur im Allgemeinen ben Juhalt der zehn Sessionen angibt (Brevis Compendiosus Mansi XVI. p. 13—16). Wir haben ebenso in den Handschriften derartige Anszüge von dem 879 gehaltenen Concil des Photins έν των πρωτικών überschrieben, z. B. cod. Mon. 256. f. 52—61; in einem anderen Theile des Coder f. 437 seq. siehen dann die vollständigen Alten der dort excerpirten Situng.

<sup>9)</sup> Dody hat Vat. 1183 furzweg die Aufschrift: Праитела.

<sup>10)</sup> So sehlen bisweilen im griech. Texte die Antworten auf bestimmte Fragen, die nur Anastasius hat; so sehlt im Griech. p. 316 die bejahende Antwort auf die Frage ber römis

Theil, die passus concernentes der in den einzelnen Sitzungen mitgetheilten Dofumente gegeben werden sollen. 11) Es finden sich aber auch zwischen beiden Texten keine wesentlichen Differenzen; die Reihenfolge der einzelnen Berhandlungen ist ganz dieselbe, nirgends sindet sich ein offenbarer Widerspruch. Die Uebersetzung des Anastasius, der es keineswegs an Treue und Deutlichkeit gebricht 12) und die alle vorgelesenen Dofumente in extenso bietet, 13) darf als vollkommen glandwürdig und als das authentische Exemplar der Synode im Allgemeinen betrachtet werden, das jenen Auszug vielsach ergänzt und erstäutert. 14) In dieser Annahme stimmen die besten Forscher so ziemlich überein. 15)

Ob aber die griechische Spitome nicht im Juteresse der Griechen und aus Antipathie gegen den römischen Stuhl Manches weggelassen, aus welcher Absicht sie hervorgegangen, wer sie redigirt, ob dem lateinischen Texte des Anastasius nicht wiederum Manches beigesetzt, Anderes amplisiciert, wieder Anderes unrichtig gegeben sei, das könnte immer noch Gegenstand einer besonderen Untersuchung sein, wenn anch im Allgemeinen das oben angegebene Verhältnis beis der Texte zu einander zugestanden wird. Es kommt nur darauf an, solche Stellen näher zu vergleichen, bei denen der eine oder der andere Theil ein

ichen Legaten, ob das vom Papfie Allen zur Unterschrift vorgeschriebene Bekenntniß angenommen werde (cf. p. 30.). Die hier vorhergehenden Borte des Baanes: oi habeleis hudr vo dieucor Involve sind viel zu furz und undentlich; durch Anastasius I. c. werden sie erklärt.

<sup>11)</sup> So wird p. 313. die Stelle aus dem Briefe des Theodosius von Jerusalem ausdrücklich als rekos bezeichnet; Anastasius gibt p. 25—27. den ganzen Text. Daß er bez. authentisch ist, geht aus vielen Judicien hervor, wie z. B. daraus, daß Jynatius hier "ösumenischer Patriarch" genannt wird; zudem stimmt das Fragment im Griech. ganz mit den letzten Sätzen des Anastasius überein. Auch die Desinitio Thomae et Eliae (act. I.) ist im Griech. p. 316. 317. ossendare ein Auszug aus einem längeren Texte, wie ihn das lat. Exemplar p. 30—33 gibt; die Berherrlichung der Stühle von Antiochien und Jerusalem p. 32, die Hervorhebung des Consenses aller Patriarchalstühle p. 33, der Styl selbst läßt auf eine wortgetrene llebersetzung eines Originals schließen, das von der assatischen Breite mehr hatte, als unser jetziger griechischer Text.

<sup>12)</sup> Schrödh R. G. XXIV. S. 166.

<sup>13)</sup> Bon ben papstlichen Briefen und ben Aften bes römischen Concils ist bas ohnehin anger Zweifel.

<sup>&</sup>quot;) Mehrere, sicher nicht unwichtige Momente, wie die Erklärung des Elias in Betress ber Bollmacht des Thomas (act. I.), die doch sicher auch verlangt wurde, hat nur Anastasius. Auch das Berzeichniß der Bischöse am Ansange der Astionen sand sich sicher im Triginal. Oft sehlen in den griech. Atten die üblichen Einleitungssormeln zu den verlesenen Totumenten, die Anastasius genan gibt (p. 20. es. p. 312.); es sehlen die sonst gebränchlichen Zustimmungserklärungen (vgl. Anast. p. 21. 30.), serner die Erwähnung der Unterschrift des römischen Formulars von Seite der in der act. II. reconcilierten Bischöse (Anast. p. 41). Der koos surödon wird gr. p. 408 A. nach den Canonen erwähnt, aber nicht mitgetheilt, wie das bei Anastasius der Fall ist.

<sup>15)</sup> Bgl. Assemani Bibl. jur. or. t. I. e. 8. p. 261. n. 7. Auch Remy Ceillier (hist. des aut. t. XIX. e. 27. p. 416. n. 2.) batt die griech. Alten für un abrege, ou l'on a beaucoup retranché de l'original. — Jager L. VI. p. 231. Aur Wenige wie Balch (Ketserhistorie X. 816.) erstären den griechischen Text für das Original, den des Anastasius für interpoliet, wogegen aber die Vergleichung beider entschieden spricht E. auch Hefele Couc. IV. S. 371 ff.

besonderes Juteresse haben konnte, eine Beränderung vorzumehmen und das Orisginal anders zu gestalten, wobei von bloßen Zufälligkeiten 16) ganz abzusehen ist. Es kommen hier vor Allem die in die Akten eingereihten Dokumente in Betracht.

In bem Briefe Hadrian's an Basilius vom 10. Juni 869 finden sich vorerst Spuren von Veränderungen im griechischen Texte, da dort im Gingang die Rirche von Constantinopel eine apostolische genannt wird, wie der Papit sie niemals nannte, und dabei die Erwähnung des römischen Stuhles wegfällt. 17) Allein bas ift an diefer Stelle ficher nicht verbächtig und fann burch bie 216fürzung des Textes immer noch erklärt werden, zumal da sonst das zur Ehre bes römischen Stuhls Gesagte, 18) wie auch bas Postulat bes Borfites für bie päpftlichen Legaten, 19) nicht verschwiegen wird, dagegen viele im lateinischen Driginale enthaltenen Lobsprüche auf ben Kaifer 20) wegfallen. Cher läßt fich eine Absichtlichkeit in der Omission des vom Bapste bezüglich des bäufigen Rrantelns und Wantens ber byzantinischen Rirche Wesagten vermuthen. 21) Außerdem hat der Epitomator den Ausdruck der Mißbilliaung über die Forberung von Dispensen für die schuldigen Geiftlichen 22) beseitigt, der vielleicht aus Rücksicht auf den Raifer weggelassen ward; Anderes, wie das, was die Burückforderung der von Rom entflobenen Monche betrifft, die Bitte um gutige Aufnahme ber Legaten, die Nachricht vom Tode bes photianischen Metropoliten, fonnte als nicht zur Synobe gehörig gang gut wegbleiben; die ausdrückliche Forderung, die in Rom festgesetzten Capitel promulgiren zu laffen, fiel aus, war aber in der Synode felbst erfüllt worden. Die Hauptmomente des allzulangen Briefes find im griechischen Texte enthalten und das Weglassen verichiedener Spitheta und Zwischensätze thut fonft dem Bangen feinen Gintrag. Im Gangen ift ber Auszug mit viel Geschick verfertigt.

<sup>16) 3.</sup> B. beim Ansange der Altionen steht in beiben Texten bald die Formel "im Namen Christi" (act. I. gr. p. 309. act. II. lat. p. 37.), bald "im Namen des Baters und des Schnes und des heitigen Geistes" (act. I. lat. p. 17. act. II. gr. p. 320; act. V. gr. p. 340; act. X. gr. p. 397.); nur act. III, IV, VI.—IX. sind die beiderseits gebrauchten Formeln gleich, act. I, II, V, X. ungleich.

<sup>17)</sup> p. 312: ὅτι ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐξήγειρε τὴν δὴν Θεοφρού ρητον βασιλείαν τοῦ κατευνάσαι τὸν σάλον τὸν ἔτι κινούμενον κατὰ τῆς ἀγίας καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας Κωνστιαντινουπόλεως. Μα lat. p. 20: (Deus) his tuum diebus suscitavit eoelitus protectum imperium, per quod Apostolica Sedes ipso auctore coeptum pro Ecclesia Cplitana opus consummaret et ejus jam jamque removens casum instauraret tantum aliquando gratulabunda.

<sup>18)</sup> p. 313: συνήκας γάρ, καθώς τὰ γράμματα τῆς σῆς πραότητος διαγορεύουσε, ποίοις μώλωψε τετραυμάτισται ἡ παψ ὑμῖν ονόα ἐκκλησία (te coelitus consecuto imperium fehlt hier) καὶ ώς αὐτη ἡ καθέθρα ἰατρεύειν δύναται τὰ τοιαῦτα, ἐλκη (fehlt magistris fidei nostrae scrutatis, didicisti.)

<sup>19)</sup> ώς αν οἱ ἡμέτεροι ἀποκρισιάριοι προκαθεύθεντες καὶ τὰς τῶν πταισμάτων τε καὶ προσώπων διαφοράς διαγνόντες σαφέστερον κ, τ, λ.

<sup>20)</sup> S. oben Abschu. 2. 9t. 7. 67.

<sup>21)</sup> Daj. 98. 68. G. 41.

<sup>22)</sup> Daf. 91. 70.

Mit weit mehr Grund läßt sich eine Tendenz, den römischen Primat minser scharf hervortreten zu lassen, in der verkürzten griechischen Form des von Hadran II. den Legaten mitgegebenen libellus annehmen, da hier wohl alle damals wichtigen faktischen Entscheidungen des römischen Stuhles angenommen werden, aber die ausdrückliche principielle Anerkennung der obersten Lehrs und Regierungsgewalt des römischen Stuhles vermißt wird, die dort unter Bernssung auf Matth. 16, 16—18. sür alle Fälle als bindend und maßgebend ausgesprochen ist. 23) Es war das zwar für die Berathungsgegenstände des damastigen Concils nicht wesentlich gesordert und konnte vom Epitomator als minder relevant gleich so vielen anderen allgemeinen Sätzen einsach übergangen wersden; aber es bleibt doch sehr wohl möglich, daß diese Reduktion des Textes aus specifisch griechischer Abneigung gegen eine allzu ausgedehnte und undesschränkte Submission unter den römischen Primat hervorgegangen ist.

Das faiferliche Epanagnoftifum, bas in ber erften Sitzung verlefen marb. 24) ift im griechischen Texte offenbar verfürzt, die Erwähnung ber Legaten von Rom, Antiochien und Jerufalem, die ohnehin oft genng vorfam, blieb gänglich weg; hier wie in den anderen Dofumenten der ersten Sitzung läßt fich fein Interesse nachweisen, das die Griechen bei ber Abbreviatur verfolgt haben fonnten. Dasselbe ift mit dem libellus Episcoporum in der zweiten und ben drei in der dritten Sitzung verlesenen Briefen der Fall. Bei den drei in der vierten Aftion verlesenen Briefen läßt sich sogar bemerken, daß die vom papitlichen Primate handelnden Stellen meistens genau und richtig gegeben sind. 25) Auch in ben Dofumenten ber fiebenten Sitzung tritt die Autorität des romiichen Stuhles jo flar im verfürzten griechischen Texte hervor, bag an eine absichtliche Entstellung nicht im entferntesten zu benten ist; namentlich finden sich in der Uebersetzung des römischen Concils unter Papit Hadrian alle weient= lichen Gedanken fehr genau wiedergegeben; auch das über Papft Honorius Gefagte hat hier keinen stärkeren Ausdruck als das lateinische Driginal. 26) In bem Schreiben bes alexandrinischen Patriarchen in der neunten Sigung 27) hat der griechische Text blos Ueberflüssiges weggeschnitten; ein spezielles Interesse läßt fich hier nicht finden. Ueberhaupt zeigt fich in den Dokumenten wie in ben Berhandlungen das Befen ber Sache nicht alterirt; allgemeine Sate und viele nicht ftrenge zum Gegenftande gehörige Hengerungen wurden geftrichen.

<sup>13)</sup> Wir werden unten dieses wichtige Dofument noch besonders auführen. (3. 78.91. 16.)

<sup>24)</sup> Mansi p. 18. 16. 312.

 $<sup>^{25}</sup>$ ) So bie ep. "Principatum" p. 332:  $T_{\eta}^{2}\nu$  ἀρχήν της θείας έξουδίας, ήν ὁ πάντων δημιουργός — ep. "Postquam B. Petro" p. 335: έπεὶ ή πασα πληθυς τῶν πιστῶν ἀπὸ ταύτης της άγίας τῶν 'Ρωμαίων ἐχχληδίας, ἤτις χεφαλή παδῶν ἐδτι τῶν ἐχχληδιῶν, τὴν διδαχήν ἐχζητεῖ χ. τ. λ.

<sup>26)</sup> p. 373: εἰ καὶ τῷ Ὁνωρίω ὑπὸ τῶν ἀνατολικῶν μετὰ θάνατον ἀνάθεμα ἐψψέθη, ὅμως γνωστόν ἐστιν, ὅτι ἐπὶ αἰρέσει κατηγορήθη, δι΄ ἢν καὶ μόνον ἔξεστι τοὺς ὑποθεεστέρους τῶν μειζόνων κατεξανίστασθαι· ἀλλὰ κἀκεῖ οὕτε πατριαρχῶν οὕτε ἐτίρων τις προέθρων ἐξενιγκεῖν ἦθυνήθη ἀπόφασιν, εἰ μὴ ἡ τῆς αὐτῆς πρώτης καθέθρας αὐθεντία συνήνεσεν ἐπὶ τούτω.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) p. 392. 393. coll. p. 145-147.

Ilm meisten divergiren beide Texte bezüglich der Canones, deren der lateis nische Text 27, der griechische nur 14 enthält. Der erste Canon findet sich auch als folder im griechischen Exemplar, jedoch mit Weglaffung ber altteftamentlichen Stellen (aus ben Pfalmen, ben Sprichwörtern und Ifaias), ber Stelle Des Pseudodionns, sowie der Borte, daß sowohl die Clerifer als auch die gaien nach ben Canonen der Apostel, der Concisien und der Bater unverbrüchlich ihr geben einzurichten haben. Bon can. 2 ift im Griechischen bas Proömium ausgelassen und ber Text nur verfürzt; auch in c. 3 findet sich fein erheblicher Unterschied, defigleichen in c. 4-8. Dagegen fehlt der neunte lateinische Canon im Griechischen, ebenso ber zwölfte, breizehnte, fünfzehnte, sechgehnte. Der c. 10 lat. entspricht c. 9 gr., ebenso c. 11 lat. bem c. 10 gr., c. 14 lat. bem c. 11 gr.; ber lat. c. 17 ift im Griech, c. 12 durch Weglaffung des über die Patriarchen und Metropoliten Gefaaten verfürzt: Canon 18-20 fehlen wieder im Griech.; e. 21 ift in c. 13 gr. abbrevirt; c. 22-26 fteben wieder nicht im Griech. Der letzte lat. 27, gr. 14 ift in beiden gleich, geringe Abweichungen abgerechnet.

Schröckh 25) glanbte die Divergenz beider Terte in den Canonen barans ableiten zu fönnen, daß die rönnischen Abgeordneten entweder die fämmtlichen Schlüsse in der Sammlung des Anastasius schon fertig mitgebracht oder doch den Auftrag gehabt hätten, sie alle vorzuschlagen, daß man sie ihnen fämmtlich ohne Widerrede bewilligt, aber in die griechische epitomarische Sammlung nur ungefähr diejenigen aufgenommen, welche die Bauptgegenstände ber Smode, die Bandel des Ignatius und Photius, ingleichen die Bilderverehrung betrafen. Dies Lettere hat sicher mehr Grund als der erstere Theil diefer Unnahme. Denn daß alle siebenundzwanzig Canonen bei Anastasius auf eine ursprünglich römische Redaktion hinweisen, läßt sich nicht mit Sicherheit annehmen, wenn auch mehrere von den römischen Legaten ausgegangen sind. 29) Die Canones über die Reihenfolge und die Rechte der fünf Batriarchen, c. 17 und 21 bei Unaftafins, rühren wohl in dieser Fassung nicht von den Römern her, obschon in ihrem griechischen Texte e. 12 und 13 gerade dasjenige fehlt, was sich auf Die fünf Patriarchen bezieht; Die Bestimmung, daß ein Monch, der zum Gpiscopat erhoben werde, seinen Möchshabit nicht ablegen solle, ging sicher von den Grieden, nicht von den Lateinern aus; 30) das Berbot für die Bijchofe, von ben Gütern ihrer Rirchen Alofter zu erbauen, ift ben Beschlüffen ber photianischen Sprode in der Apostellirche gang fonform; 31) auch der nur lateinisch vorhandene Canon 26 über die Appellationen der Clerifer und Bischöfe würde

<sup>28)</sup> Schrödh R. G. XXIV. 170. Achulich Cfrorer R. G. III, I. S. 278.

<sup>29)</sup> Aus Phot, ep. 2. ad Nicol, wissen wir, daß viele der 861 sestgeskellten Canonen vom papsitichen Studie proponirt waren. Sicher hat man bei dieser Gelegenheit von Rom aus dasselbe gethan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) c. 27. p. 178. c. 14. p. 406. Cf. Phot. ep. 2. ad Nicol. S. oben B. II. Ябфи. 8.

<sup>31)</sup> c. 15. p. 169: Si autem Episcopus convictus fuerit construxisse monasterium de redditibus ecclesiasticis, tradat ipsum eidem Ecclesiae monasterium. Cf. Syn. a. 861. can. 7 (oben 3. II. 2. 7.)

von den Römern eine gang andere Fassung in seinem letten Theite erfahren haben. Dasselbe läßt sich bei can. 1 bemerken.

Man fonnte auch die Vermuthung aufstellen, daß im griechischen Texte Alles beseitigt worden sei, was dem Raiser auftößig oder migliebig sein konnte. da die gegen die Einmischung der weltlichen Gewalt in die Bischofsmablen gerichteten can. 12 und 22 gang fehlen, die Androhung von ichweren Mirchenstrafen für jeden, der die Musterien der Rirche profanirt und nachäfft, auch für ben Raifer, 32) zugleich mit bem gangen e. 16 wegfällt, und nur die Bejtimmung aufgenommen ift, daß zu anderen als allgemeinen Ennoden weltliche Große nicht zugezogen werden follen. 33) Auch fonnte es den Anschein baben. als habe man das für den buzantinischen Patriarchen Anstößige, wie die Anbrohnng ber Deposition für ben Fall einer Nachläfigfeit im can. 16, beseitigen wollen. Aber das hat sicher noch weit weniger Grund. Hatte man ein 3ntereffe, bem Patriarchen freiere Hand zu laffen, fo wäre wohl weit eber als der lat. c. 9, der nur auf Photius sich bezog, der achte Canon weggelassen worden und der Anhalt der Canonen fpricht gegen diese letztere Annahme sehr bestimmt. Roch fonnte das Wegfallen des can. 25 bedeutsam sein, welcher den von Methodins und Agnatius ordinirten Clerifern aller Weihen, Die dem Photins fich angeschlossen und der Smode sich nicht unterworfen, ben Bestimmungen bes Papftes Nifolaus gemäß für immer bie Hoffnung auf Wiedereinsetzung in ihre Memter benimmt, und das um so mehr, als der Maiser immer auf Milbe und Schonung drang. Aber da alle Entscheidungen der Papite Nitolaus und Hadrian angenommen waren und im zweiten Canon das ausdrücklich erwähnt ward, fo fonnte der Epitomator leicht dieje Bestimmung übergeben, wie er benn auch jouft nach ähnlichen Gesichtspunkten verfahren bat. So fonnte er den c. 9 wie der Hauptsache nach mit c. 8 übereinstimmend. ben c. 13 als theilweise mit c. 5 zusammenfallend, die c. 15. 18. 23 gegen Mlienationen als blos ältere Berordnungen erneuernd, füglich weglaffen, 3unächst bedacht, Alles, was sich auf Photius und die Ifonoflasien bezog, genau zu geben, von dem Hebrigen blos das, was ihm als das Wiffenswürdigfte galt, anzureihen. Diefen Gindruck macht überhaupt feine gange Arbeit und alles Andere, wie 3. B. die Bestimmungen über die Freiheit der Bischofswahlen, fam ichon in älteren Rirchengesetzen vor. Der Huszug hat demnach auch feinen bestimmten Blan,

Soviel scheint uns ferner sicher, das Mehr der Canonen bei Anastasius rührt feinesfalls von ihm her; auch wurde er nicht über Zahl und Inhalt der promulgirten Canonen gefäuscht, da er gerade bei dieser Sigung selbst zugegen

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) p. 170: Si vero quispiam imperator vel potentum aut magnatum taliter illudere divinis... tentaverit, primo quidem arguatur a Patriarcha illius temporis et episcopis, qui cum ipso fuerint, et segregetur et indignus divinis mysteriis judicetur; deinde vero accipiat quosdam alios in duram observantiam labores et poenas, quae visae fuerint; et nisi celeriter se poeniteat, etiam anathema sit ab hac s. et universali synodo.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) c. 12. p. 405. cf. p. 171. c. 17.

war. Dazu sind mehrere dieser Canonen durch den Gang der Verhandlungen selbst gesordert; so wurde in der neunten Sizung das Urtheil über die der Theilnahme an den von Michael III. verübten Parodien der firchlichen Niten schuldigen Hösslunge auf die solgende Sizung aufgeschoben; 34) in dieser aber sindet sich nichts darüber, als der blos lateinisch vorhandene sechzehnte Canon. Sodann wird der Inhalt des can. 25 in dem griechischen Synodison angessührt, welches nach den Aften der Synode excerpirt sich sindet. 35) Außerdem bieten auch die sonstigen Aften dei Anastasius Vieles, was er sicher nicht fingirt haben kann, wie z. B. den österen Widerspruch der kaiserlichen Commissäre gegen die römischen Legaten. 36)

Wenn Anastasins versichert, daß er mit der größten Sorgsalt seine llebers setzung gearbeitet, 37) und sein Exemplar nicht mehr und nicht weniger entshalte, als das Original: 38) so müssen wir in Anbetracht aller Umstände dieser Versicherung vollen Glauben schenken und es kann ihr der Umstände dieser Versicherung vollen Glauben schenken und es kann ihr der Umstände nicht präsindiciren, daß die jetzt noch kein aussührliches und vollständiges griechisches Exemplar ausgesunden worden ist. Das Schicksal dieser Synode unter dem zweiten Patriarchate des Photius kann das zur Genüge erklären; es wäre aber auch möglich, daß schon gleich bei der Abhaltung auch fürzere Protokolle der zehn Sitzungen gesertigt wurden, welche die standhaften Gegner des Photius bei sich ausbewahrten und die daher allein der Zerstörungslust der abermals triumphirenden Photianer entgingen. Johannes Veccus im dreizehnten Jahrshundert kannte sicher nur unseren griechischen Auszug 39) und auch ihn hatte er sicher nicht im Patriarchalarchive gefunden. Es fragt sich nun, von wem die jetzt vorhandene griechische Compilation eigentlich herrührt und ob sie einen späteren Epitomator voraussetzt.

Unsere griechischen Handschriften, welche die Synode geben, enthalten solsgende Stücke: I. "Das was der heiligen achten öfumenischen Synode voraußsgeht." Hieher gehören: a) die Biographie des heiligen Ignatius von Nifetas David; 40) b) das wohl früher versaste Enfominm auf Jgnatius vom Syns

<sup>31)</sup> Mansi p. 155 A.

<sup>35)</sup> Mansi p. 456 C. D.

 $<sup>^{36}</sup>$ ) ib. p. 55-57.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Anast. Praef. p. 9: Interpretans igitur hane S. Synodum, verbum e verbo, quantum idioma latinum permisit, excerpsi, nonnumquam vero manente sensu constructionem graecam in latinam necessario commutavi; rara praeterea interpreti doctiori enucleanda servavi.

<sup>38)</sup> ib.: Plane notandum est... nihil minus vel amplius in eadem Synodo definitum fuisse, nisi quae in graeco ejusdem Synodi actionum codice in Rom. Eccl. scripta reperiuntur et in latinitatem fideli satis stylo translata in archivo ejusdem Ecclesiae recondita comprobantur.

<sup>39)</sup> Die von ihm eitirten Stellen ans den Briefen von Misolans, dem Concil des Hadrian und den Acclamationen sind genan den griechischen Alten konform. Bgl. Beecus L. III. ad Theod. Sugd. c. 2 (Gr. orth. II. 131—137.) mit Mansi XVI. 360 D. E. p. 361 C. D. p. 364 C. D. p. 377. c. 1. 3. p. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>+0</sup>) Mansi p. 209 - 292.

cellus Michael, 41) welches gang furg fein Leben berichtet, ben Namen bes Photins gang verschweigt und nur ben Barbas als ben Berfolger bezeichnet: es scheint noch bei Lebzeiten bes Photins nicht lange nach bem Tode bes Rangtius geschrieben, ba Bener sichtlich barin geschont ist und ber Unter sich schenen mußte, ihn zu beleidigen; e) die von Theognostus in Rom überreichte Appellationsichrift bes Ignatius; 42) d) Auszüge aus ben Erlaffen bes Bapites Mifolans I., und zwar a) aus einem Schreiben an alle Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe mit den Beschlüffen ber romischen Synode gegen Photius und Roboald (865); 3) aus bem Briefe an Janatins 43) von 866; y) aus bem Schreiben an die Senatoren von 866. 41) e) Brief des Epiphanins von Eppern an Janatius nach seiner Wiedereinsetzung. 45) Run folgt ber II. Theil: Huszüge aus den Aften des achten Conciliums 16) mit ber Borrede, die in Mürze ben gangen Anhalt des von Angstaffins Gelieferten umfaßt. III. Theil: Anhang ber Spnobe. Dieser besteht aus folgenden Stücken: a) enenklisches Schreiben ber Spnobe; b) beren Schreiben an Papit Habrian. 47) Bierauf erwähnt ber Compilator, ber bier bas erstemal felbit ipricht, ein Schreiben bes Maifers, bas er nicht mittheilt; bann folgt c) Auszug eines Briefes von Habrian an Janatins; d) Brief des Metrophanes an den Patricier Manuel; 48) e) Brief tes Papstes Stephan an Raiser Basilius; 49) f) historisches Referat tes Compilators über die Vorgange von 886 als Einleitung zu dem g) Briefe Stylian's an Papit Stephan; h) Stephan's Antwort; i) zweites Schreiben Stylian's an benselben (889-890); k) Antwort bes Papites Formesus. 50) Seweit ging ber Text in ber älteren romischen Ausgabe; die weiteren Anhänge wurben zuerft von M. Rader 1604 veröffentlicht und in die fpateren Sammlungen aufgenommen. Es erleibet aber feinen Zweifel, bag fie in ber Beit geschrieben wurden, in der die photianischen Streitigkeiten noch fortwährten, obichon dieser bereits gestorben war. Hieher gehören 1) ber furze Traftat de stauropatis; 51) m) Excerpte aus ben Briefen von Nitolaus und Hadrian mit einem furzen Anhang über Johann VIII.; 52) n) Breviar ber achten Synode; 53)

<sup>41)</sup> Mansi p. 292-294.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ib. p. 295-302.

<sup>43)</sup> ib. p. 301—304. Bgl. oben III. 4. R. 148. Der Brief ift nicht unter ben lat. vorhandenen Briefen bes Papsies, wenigstens nicht in dieser Gestalt.

<sup>44)</sup> ib. p. 305-308.

<sup>15)</sup> ib. p. 307. 308. Der Brief ift um 870 geschrieben, bald nach Beendigung unser Spnobe.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ib. p. 307-410.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) p. 409 C-414 C.

<sup>15)</sup> p. 414 C-420 D.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) p. 419 E - 426 B. c. III.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) p. 425 B-442 A. c. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) p. 441-446.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) p. 445 - 450 B.

<sup>53)</sup> Dieses Wertchen p. 449—450. n. XI. geht nur bis p. 452. lin. 4. &πό τοῦ Χριστοῦ (Assem. l. c. n. 213. 214. p. 303. 304.). Das Folgende rechnet Pag. a. 886. n. 5. mit Unrecht hinzu. Im Cod. Mon. 436. p. 121. 122. ift ein neuer Absat angeseigt.

o) Argumentation des Sammlers gegen die Photianer; p) Auszug aus einer Schrift über die öfumenischen Spnoden; q) Brief Johann's IX. mit Einleitzung und Epilog des Sammlers. 54)

Aus jener Stelle im erften Rachtrag zu den griechischen Synodalatten (III, b.), wo von einem Briefe des Raifers Bafitius und feiner Gobne Constantin und Leo die Rede ift, der hier ausgelassen wurde, 55) schließt Affemani, 56) daß der Epitomator längere Zeit nach der Spnode gelebt habe; wenn er namlich die Aften felbit in einem anthentischen Exemplare gesehen batte, mußte er gewußt haben, daß das fragliche Schreiben an die Patriarchen gerichtet war, wie der lateinische Text 57) es auführt. Sehr leicht fonnte in dem von ihm benütten Coder die Bezeichnung, an wen das Schreiben gerichtet mar, ausgefallen und dasfelbe unleserlich geworden sein, was um fo glaublicher ift, als dieses das lette Stud der Spnodalaften war und Hadrian's Antwort an Janatins, die erst am 10. Nov. 871 erfolgte, 58) nur ber Bollständigfeit wegen angeschloffen ward, die übrigen Stücke aber nicht mehr zu biefen Alten im eigentlichen Sinne gerechnet werden können. 59) Der Epitomator hatte neben anderen einen Coder vor fich, welcher eine furge Aufgablung der öfumenischen Synoden enthielt und die Gegenstände der Berhandlungen, die verurtheilten Barefien, Ort und Zeit berfelben nach den Regierungsjahren der Raifer, die hervorragendsten Mitglieder besprach; 60) er theilt daraus das über die achte Synode, die gegen Photius, Befagte mit. Bier wird die Synode als öfumenisch bezeichnet, von den römischen Legaten nur Marinus erwähnt, und zwar als Borfigender, neben Conftantin und Leo auch Alexander, der dritte Cohn bes Bafilius, unter den Herrschern genannt; gegen Photius wird neben den anderen Anklagen auch die der Pfeudospnoden gegen Rifolaus und Squatius sowie die des Grithums von den zwei Seelen vorgebracht. Mit dem Epilog zu Johann's IX. Schreiben schließt die eigentliche Sammlung ab; 61) die Stel-

<sup>54)</sup> Mansi p. 451-458.

<sup>55)</sup> Mansi XVI. 413: Μετά ταῦτα γέγραπται ἐπιστολή τῶν βασιλέων Βασιλείου, Κωνσταντίνου καὶ Λέοντος, οὐ δηλοῦσα πρὸς τίνα, ἥτις καὶ παρειάθη.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Assem. l. c. n. 203. p. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mansi l. c. p. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Jaffé n. 2237. p. 259.

<sup>59)</sup> μετά ταντα ενθέθη καὶ επιστολή Μητφοgάνους. Diese scheint der Epitomator anderwärts gesunden zu haben, ebenso wahrscheinlich die selgenden Briese. Die Briese bei Anastasius p. 203 "Indesieientem", p. 204 "Lapis qui de monte", p. 206 "Leetis excellentis" sand derselbe wahrscheinlich nicht vor; dagegen hat der lat. Text die obengenannte Antwort Hadrian's an Fgnatius nicht, die dieser im Anszug bietet.

<sup>60)</sup> Mansi p. 453 D. seq. Diese Schrift ist verschieden sowoht von dem Breviar der achten Synode (p. 449 B.) als von dem Synoditon des Pappus und dem von Leo Allatius mitgetheilten (p. 533, 531.). Der Paragraph vom achten Concil beginnt: Ορδόη δὲ άρία μεγάλη αιὶ σίασυμενική σύνοδος γέγονεν ἐν ΚΗ. Die Schrift sieht auch Cod. Mon. 436. p. 123, wo die Worte αιὶ Ίργατίου — πρεσβυτέρας Ρώμης (Mansi XVI. 453 E. lin 3—5.) feblen und vor ἐπισκόπων die Zahl υβ΄ sieht.

b') Der Berfaffer der Praefat. in Syn. Phot. ans dem fünfzehnten Jahrhundert (die

len des Johannes Styliges 62) hat wahrscheinlich der dem fünfzehnten Jahrhundert angehörige Verfasser der Vorrede zur photianischen Synode 63) beis gefügt.

Asserbeit aus der Epitemator sei fein anderer als Nifetas Tavid, ber Biograph des Jgnatius. Seine Gründe sind: 1) Dieser griechische Schosliast geht von der strengen Ansicht aus, daß die von Photius Ordinirten blos zur Laiensemmunion dürsten zugelassen werden und selbst der Papst nicht hierin dispensiren könne. God Aisetas aber hegte dieselbe Meinung, wie sich aus seisnem Urtheit über die von der achten Synode geübte Milde ergibt. God 2) Er nennt die Photianer ganz wie Nifetas oravgonáras. God 3) Er gehört ungessähr in dieselbe Zeit, wie Nifetas, der um das Jahr 900 schrieb. God Denna) der von ihm benützte Codex geht dis zur achten öfunenischen Synode; God der letzte der von ihm aufgezählten Päpste ist Johann IX. (898—900) 700 er und nach seiner Angabe war Photius dis dahin fünsundvierzig Lahre vers

Dammt. 71)
Diese Gründe sind unseres Erachtens nicht entscheidend. Um von dem letzteren zu beginnen, so hat allerdings Niketas zwischen 900— 950 gelebt 72) und in eben diese Zeit maz die Abfassung unseres Anhangs sallen; das Argusment a) hat aber hier sicher keine Kraft; denn ebenso kounte ein späterer, nicht photianischer Grieche reden; b) ist nicht entscheidend, da doch wohl nur die Päpste ausgezählt werden sollen, die gegen Photius und die Photianer ausgestreten sind, nach Johann IX. aber diese Frage mehr und mehr an Gewicht verlor; aus c) würde im Sinne des Assemalischen, daß der Anter unter Formosus, also noch vor 900 geschrieben habe; der Bersasser will aber nur sagen, daß Photius sünsundvierzig Jahre dis zu seinem Tode exsommunicirt war; das konnte auch später gesagt werden. Zudem scheint es, daß der Abbrediator, der verschiedene Stücke benützte, nur sehr wenig von dem Seinen gegeben hat. Den seit den Isonoklastenzeiten 73) mindestens gangbaren Ausdruck

daher auch in Cod. Mon. 436. u. a. fehlt) bezeichnet den Compilator als drijo documents drift original density <math>drift drift drift

<sup>62)</sup> Mansi p. 459. 460.

<sup>63)</sup> ib. p. 461 seq.

<sup>°4)</sup> Assem. n. 216. p. 308−310; n. 228. p. 323−325. ©o aud Le Quien Panopl. p. 169.

<sup>65)</sup> Mansi p. 452 C. D.: Τούς γοῦν ἀπό τοδούτων — ἐτὶ λύσω, p. 453 A. B. C.: Τούτων δὲ πάντων — ούς ἐπανῆλθον, p. 457 C – Ε.

<sup>66)</sup> Nicetas p. 265. A-E.

<sup>67)</sup> Mansi p. 441. Cf. Nicet, ib. p. 265 D.

<sup>65)</sup> Assem. n. 227. p. 322. 323.

<sup>69)</sup> Mansi l. c. p. 453 D.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) ibid. p. 457 D. E.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ibid. p. 452 A.

<sup>72)</sup> S. oben B. H. Abichn. 3. 91. 36. Bb. I. S. 356.

<sup>78)</sup> Die στανροπάται sind die, welche das Kreuz (vor den Unterschriften der Bischöse) mit Füßen treten, ihr Gelöbniß brechen. ≥0 lesen wir dei Niceph. Cpl. Apol. min. c. 6. p. 481 ed. Migne: καὶ εἰ ἀφνοννται τὴν ὁμολογίαν αντοξη, τοὺς ἰδιοχείφους αντοξη

στανουπάται <sup>71</sup>) fonnte der Compilator sehr gut aus vorliegenden Urfunden nehmen und ebenso ein Anderer als Nifetas ihn gebrauchen. Zudem ist nicht erwiesen, daß das Stück, das Nader herausgab, von demjenigen herrührt, der die Akten in ein Compendium brachte. Was endlich den ersten Grund betrisst, so huldigte der strengen Ansicht nicht allein Niketas, sondern auch viele Andere; es ist also auch hier kein entscheidendes Merkmal gegeben. Deßhalb können wir Assenial's Ansicht wohl einige Wahrscheinlichkeit zugestehen, aber für versbürgt kann sie nicht gelten. <sup>75</sup>)

Es spricht aber anch gegen die Compisation unserer Aftensammlung durch Nifetas noch gar Manches. So z. B. der in den sat. Aften nicht vorsoms mende Brief des Papstes Hadrian an Jgnatius, worin diesem außer dem Borwurse wegen undesugten Einschreitens in Bulgarien noch insbesondere leberstretung der in der Synode von Constantinopel seitgesetzen Canones und ungesetzliche Ordination von Laien zu Diakenen zur Last gelegt wird, 76) was Nitetas, der große Berehrer dieses Patriarchen, nicht so seicht ohne alle Gegensdemerkung gelassen haben würde, wie es hier der Fall ist; Nitetas würde keinesfalls die Anklage, Ignatius hatte sich dasselbe erlaubt, was den Sturz des Photius herbeigeführt, so einsach registrirt und ohne allen Bersuch der Nechtsertigung in seine auch sonst mit Erläuterungen versehene Compisation ausgenommen haben. Neinesfalls ist es evident, daß Nifetas auch zugleich der Epitomater war, wenn auch der Zeit nach beide nicht weit auseinander fallen karriarchate des Zgnatius; ihm wurden dann die weiteren Aftenstücke angereiht.

Der Compilator arbeitete sicher in einer Zeit, wo der Streit über Photius noch großes praktisches Interesse hatte, wie aus dem ganzen Zusammenshang hervorgeht. Er setzt den Theophanes Phrenedämon (ein ihm von seinen Gegnern gegebener Beiname), der ost des Meineids an seinen eidlichen Berssicherungen sich schuldig gemacht und das Buch gegen Papst Nikolaus gemeinsschaftlich mit Photius gearbeitet haben soll, als noch sebend voraus; 77) er kann also von den Tagen des Photius nicht weit entsernt sein. Es ist wahrscheinlich sener Theophanes, der bei Symeon Magister Sphenodämon heißt, 78) der dem Photius bei der Wiedergewinnung des Patriarchats beistand und dafür nachher Erzbischof von Cäsarea wurde. 79)

σταυρούς πατούσι. Bgl. Theod. Stud. L. II. ep. 40. c. 1. p. 1237, wo ποιείν σταυρόν für betheuern und geloben steht.

<sup>74)</sup> Mansi l. c. p. 441.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Nicet. p. 289 D. verwirft zugleich mit Photins die Nachfolger desfelben (τὰς καινοτομίας κ. παρανομίας αὐτοῦ τε Φωτίου ... καὶ πάντων καθεξής τῶν αὐτοῦ διαδόχων καὶ τῆς μιλαρχίας κοινωνῶν.) Ebenfo der auct, append. p. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Mansi l. c. p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) De staurop. p. 445 C.: έξαιφέτως Θεοφάνην τον έχλεγόμενον Φρηνοδαίμονα, τον πολλάκις σταυφοπατήσαντα, καὶ πλαστογραφήσαντα μετά Φωτίου το κατά τοῦ άγιωτάτου πάπα Νικολάου βιβλίον, παντελώς ἀποβαλέσθαι.

<sup>78)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Nicet, p. 284. Le Quien Or. chr. I. 381. 382.

Nifetas icheint aber nicht die vollitändigen Alten, wenigstens nicht die vollständigen papstlichen Briefe vor sich gehabt zu haben. Denn wenn er die von ihm an dem achten Concilium getadelte zu große Milde hauptfächlich auf Rechnung der Römer fett, 80) jo war ihm wohl entgangen, daß Hadrian II. in seinem Schreiben an Bafilius vom 10. Juni 869 bagu sehr wenig geneigt war und diefem jogar feinen Schmerz über das Anfinnen zu großer Schonung ausbrückte, wodurch die Defrete seines Borgangers beeinträchtigt zu werden ichienen; 81) im griechischen Auszuge fehlt diese Stelle. 82) Es ist sehr mahr= icheinlich, daß ichon die ursprünglichen griechischen Aften nur Auszüge aus den ziemlich langen Dokumenten mittheilten. Chnehin muffen wir in Unichlag bringen, daß die Renntnig bes Lateinischen, wie wir schon früher bemerkten, in Constantinopel eine Seltenheit geworden war, daß die llebersetzer leicht aus Untunde der Sprache schwierige Stellen abfürzen und überspringen fonnten, wie denn Anastasius 83) ausdrücklich bemerkt, daß er die papstlichen Schreiben in Constantinopel nur sehr ungenau übersetzt vorfand und baran, soweit es die Beit erlaubte, noch Manches verbefferte. In feiner lateinischen llebersetzung fonnte Anastafins die Originalien berselben vollständig mittheilen.

Insoferne scheint schon der ursprüngliche griechische Text ein einigermassen verfürzter gewesen zu sein. In eine noch fürzere Form ward er wahrscheinlich gegen Ansang des zehnten Jahrhunderts durch einen orthodogen Anonymus gebracht, der Alles zusammentrug, was er an Aftenstücken über die Berurstheilung des Photius vorsand und mit diesen Dokumenten hat sich diese kürzere griechische Necension allein erhalten, während die in die Patriarchalarchive gebrachten aussührlichen Alten zu Grunde gingen.

## 5. Die fünf erften Situngen bes Concils bon 869.

Am Mittwoch, ben 5. Oftober 869, wurde die Synode bei St. Cophia eröffnet. Auf ber rechten Seite ber hohen Gallerien oder Ratechumenien, 1)

<sup>80)</sup> Nicetas p. 268 C.

<sup>81)</sup> S. oben Abichn. 2. N. 70. G. 44.

<sup>82)</sup> Cf. Assem. l. c. L. I. c. 7. n. 144. p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Anastas. Praef. cit. p. 9: Sane et hoc notandum, quia quaedam Scripturarum, quae super his a Sede Apostolica Cplim missae sunt, deficientibus ejusdem urbis interpretibus, non ex toto recte translata in graecitatem inveni, quorum ipse nonnulla, et quantum angustia illuc morandi permisit temporis, emendavi, partim vero, ut reperi, hactenus incorrecta reliqui.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi Cone. XVI. 399: έν τοῖς δεξίοις μέφεδι τῶν κατηχουμένων. Chenjo Nicet. p. 264. Anastas. ib. p. 18: Catechumenia dicuntur loca, in quibus catechumeni instruuntur. Es waren das aber theils Bebengebäude der Kirche, theils Emperfirchen der letteren, porticus ecclesiae sublimiores. Cf. not. in Theophan. p. 715. tom. II. p. 551 ed. Bonn. Goar Euch. p. 19. 20. Du Cange Cpl. III. 38. Diejetbe Ortsbestimmung sieht im Synodaldefret des Alexins Studita Leunel. l. III. p. 204, ebenso dei anderen ib. 211. 217.

bem Ort der Sitzungen, waren nach dem Branche der früheren Concilien das heilige Arenz und die vier Evangelien ausgesetzt. Den ersten Platz nahmen die päpstlichen Legaten ein; nach ihnen kam Jgnatins, dann die Abgeordneten von Antiochien und Jernsalem; eilf bis zwölf Hosbeamte dei wohnten von Seiten des Kaisers bei. Als diese versammelt waren, nunften zuerst jene Bischöse eintreten, die für Jgnatius Bersolgung erlitten hatten. Es waren zwölf: die Metropoliten Nikephorus von Amasia, Johannes von Spläum, Niketas von Athen, Metrophanes von Smyrna und Michael von Rhodus, sodann die Bischöse Georg von Fliopolis, Petrus von Troas, Niketas von Kephaludia auf Sicilien, Anastasius von Magnesia, Nikephorus von Eroton, Anton von Alisa und Michael von Cercyra. Man wies ihnen ihre Plätze an und so ward die Synode konstituirt.

Zuerst ließ nun der faiserliche Commissär Baanes nach erlangter Zustimmnug der römischen und orientalischen Legaten durch den Sefretär Theodor eine Ansprache des Maisers an das Concil (Gpanagnostifon) vorlesen, die also lantete:

"Da Gottes liebreiche Borsehung das Reich Uns übertragen und die Weltberrschaft Uns in die Hände gelegt, haben Wir Uns alle Mühe gegeben, auch nech vor der Sorge für das Staatswohl die firchlichen Zwistigkeiten zu beseitigen. <sup>4</sup>) Deshalb haben Wir sür gut befunden, auch die Stellvertreter der übrigen Patriarchalstühle zu diesem Endzweck zu versammeln, die nun auch mit Gottes Hilfe zugegen sind. Wir ermahnen darum Euch, Brüder, insgesammt, und legen es Euch an das Herz, daß Ihr mit aller Chrsnrcht und mit frommer Gesimmung Such zu der heiligsten und ötumenischen Synode begebt, die für alle lebel vollständige Abhilfe und Heilung bringen soll, <sup>5</sup>) mit Entsernung alter menschlichen Asselte, alter Zwietracht und Parteiung, mit dem sesten Entschluße, lieber auf edse Weise besiegt zu werden, als mit Schuld und gegen die Gesehe zu siegen. Und Euch, ihr Richter, reden Wir also an: Wir wissen wehl, daß Ihr die Wahrheit liebt; jedoch wollen auch Wir nach dem Mäße der Uns in firchlichen Angelegenheiten verliehenen Gewalt das nicht verschweigen, <sup>6</sup>)

<sup>2)</sup> Ihre Namen: Theodor, Patricier und Magister, Baanes Praepositus, Himerius, Theophilus, Johannes Logotheta Dromi, Leo Domesticus excubitorum, Paulus Praefectus Praetorio, Manuel, Theophylactus, Petronas, Orestes, Protospatharius et domesticus hicanatorum. Bei Anastasius wird in diesem Berzeichnisse nur der nachher stets besonders genannte Baanes weggelassen; dafür sommt Leo doppelt vor, ebenso act. II.

<sup>3)</sup> Die Namen hat nur Anastasius. Mansi XVI. 18. Statt (Georg von) Fliopolis steht später p. 37. 44. Heliopolis, statt Anastasius von Magnesia Athanasius. Die Zahl von zwölf Metropoliten erwähnt auch Nicetas p. 264. Baron. a. 869. n. 14: Ex quibus considerare licet magnum atque miserandum orientalis ecclesiae nausragium, in qua ii tantum sunt inventi perstantes in side legitimi Patriarchae.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) πάσαν ἐθέμεθα σπουθήν, καὶ πρό τῶν θημοσίων φροντίδων τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἔριθας διαλύσαι. Mansi XVI. 312.

<sup>5)</sup> ώς πρώς κοινών και άφθονον ιατρείον. ibid.

<sup>6)</sup> πλήν καὶ ήμεῖς κατὰ τὸ δοθέν ήμῖν μέτρον τῆς έξονσίας έν τοῖς ἐκκλησιαστεκοῖς πράγμασιν οὖ παρασιωπώμεν. Damit ift sehr gut gesagt, daß der Kaiser seinen undesighräuften Einsluß auf Rirchensachen sich anmaßen will. Ueber die Stellung der taiserlichen Richter vgl. Hefere Concil. I. S. 29. 25 f.

was zu sagen Uns obliegt. Wir bitten also Euere Frömmigfeit, fern von aller Parteilichfeit bas Urtheil zu fällen."

Die Legaten und die Bischöfe ") sprachen dieser faiserlichen Anrede ihren Beifall aus. Run wandte fich Baanes an Die Stellvertreter ber Patriarchen und bemerkte, die Bijdbofe wie ber Senat munichten von ihren Aufträgen und Bollmachten Annde zu haben, mit benen fie verseben sein mußten. Die Gefandten Rom's ichienen über biefe ihnen unerwartete Forderung betroffen; fie entgegneten, bis jetzt habe man noch nicht gesehen, bag in einem allgemeinen Concil die römischen Legaten einer solchen Untersuchung unterworfen worden jeien. 9) Baanes flarte jie auf, indem er ihnen bemerklich machte, die gestellte Forderung fei für fie und ben römischen Stuhl nicht beleidigend und sei nur eine Borfichtsmaßregel, um fich vor Betrug zu fichern, wie er bei ben früheren Vegaten Roboald und Zacharias Statt fand, Die gegen ihre Inftruftionen gehandelt. Dieje Antwort beruhigte Die Legaten vollfommen; fie theilten nun ibre Bollmachten mit, die in den Briefen Hadrian's II. an den Raifer und an Janatius enthalten waren. Es ward nun auch bas erftere biefer Schreiben, 10) vom Diafon Marinus in lateinischer Sprache und dann vom Dollmetscher Damian in griechischer llebersetzung vorgelesen. 11)

Nach ber Berlefung bes papfilichen Schreibens riefen Ignatius und bie Biicofe sowie bie Senatoren einmüthig: "Gott sei gepriesen, ber uns in Betreff Eurer Seiligfeit vollfommen beruhigt hat!" 12) 2118 barauf bie romiichen Legaten mit der Spnode nach den Bollmachten der Abgeordneten von Bernfalem und Untiochien fragten, erhob fich ber Priefter und Syncellus Glias und erflärte fich in einer Rebe folgendermagen. Sowohl fein Gefährte, Ergbischof Thomas, als er seien dem Raiser und den meisten Unwesenden befannt; Ersterer, als Metropolit von Tyrus, repräsentire bei beffen Erledigung ben Patriarchalfitz von Antiochien, habe baber aus fich felbft Antorität und bedürfe feiner Bollmacht von Seite eines Anderen; ba berjelbe bas Griechijche nicht geläufig fpreche, fo habe er ibn ersucht, in feinem Ramen zu reden. Er aber, der Priefter Glias von Jerufalem, fei von seinem Patriarchen Theodofins bevollmächtigt und habe sein Beglaubigungsschreiben schon bem Ignatius und Underen mitgetheilt, das aber wegen derjenigen, die es noch nicht vernommen, und vorzüglich wegen ber Stellvertreter Rom's, bier noch vorgelesen werden moge. Auch habe er noch eine Erflärung vorzulegen, die er und fein Gefährte

<sup>7</sup> Bei Anastafins Mansi l. c. p. 18. 19. ist der Text viel länger, der Inhalt aber derselbe. Die Legaten von Rom, Antiochien und Jernjalem werden bejenders genannt.

<sup>8)</sup> Die griechijchen Alten lassen hier nur die Legaten überhaupt reden, der Text des Anasiasius p. 19. gibt die Antworten der römischen und orientalischen Abgeordneten, dann des sacer senatus.

<sup>9)</sup> Οὐχ εύφήχαμεν εν οἰχουμενική συνόδω τους τοποτηρητάς της Υώμης ἀναχρινομένους.
10) ep. Legationis excellentiae tuae. Der griechijde Text gibt nur einen Auszug.

<sup>11)</sup> Acta Anastasiana p. 210. Bei Anastasius geht biefer Berlefung noch eine furze Mede ter Mömer mit Erwähnung ber von Bafilius nach Mom abgeordneten Gefandtichaft verans.

<sup>12)</sup> Benedictus Deus qui dignatus est nos satisfactionem percipere perfectam de sanctitate vestra p. 24. Anders Hefele Conc. IV. ©. 374.

bereits früher niedergeschrieben. Da sie nach längerem Berweilen in Constantinopel noch vor der Ankunft der römischen Abgeordneten den Kaiser gebeten, ihnen die Rückfehr in ihre Heimath zu gestatten, habe dieser nur unter der Bedingung eingewilligt, daß sie über die vorliegende kirchliche Frage schriftlich ihr Botum abgeben und das aussprechen sollten, was sie der Ankunft der Legaten gesagt haben würden. Dieses von ihnen eingereichte Gutachten möge ebenfalls der Synode vorgelesen werden. 13)

Mun ward auf die erfolgte Gutheißung der römischen Gefandten und der Synode von tem Diakon und Rotar Stephan bas Schreiben bes Batriarchen Theodofins von Jerufalem an Janatius vorgelesen, worin die Beglanbigung für Glias enthalten war. Theodofius fprach darin feine Theilnahme an den bisherigen Leiden des Janatius und feine Gludwünsche gu feiner Biedereinfetjung aus; er erflärte ben Zweck ber Sendung bes mit großem Lobe überhäuften Glias, ber zugleich nach ber Bestimmung bes faracenischen Berrichers gemeinsam mit Thomas von Tyrus bei dem Raifer Basilius die Austieferung einiger faracenischen Gefangenen erwirfen folle; er erörterte seine schwierige Stellung unter den Muhamedanern, die zwar im Gangen die Chriften ungestört ihre Religion ausüben und sogar neue Kirchen erbauen ließen, aber doch noch vielfachen Argwohn begten, und bat daber um die Intercession des byzantinischen Patriarchen beim Raiser, damit der Bunfch des Fürsten erfüllt werde, der nur wegen der Befreiung jener Gefangenen die Reise erlaubt. Um Schluße machte er die dem Janatins mit diesem Schreiben überfandten Relignien und Geschenke namhaft. Nach Ablesung Dieses Briefes erklärten sich die Legaten Roms damit zufrieden und Baanes fonftatirte, daß die Bertreter fammtlicher hier vertretener Patriarchalstühle ihre Vollmachten verificirt. 14)

Nun beantragten die päpstlichen Legaten die Ablesung der von Rom mitsgebrachten Ginigungssormel, die nach dem Willen Hadrians II. alle Bischöse und Clerifer unterzeichnen sollten. Sie ward lateinisch von dem kaiserlichen Dollmetscher Damian und griechisch von dem Diakon Stephan verlesen. 15) Dieselbe 16) war unmittelbar an den Papst gerichtet und enthielt eine vollstäns

<sup>13)</sup> Anast. p. 24. 25. hat das allein; der griechische Text der Alten seht aber wohl diese Rede zwischen den zwei aneinandergereihten Dofumenten voraus.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Anastas. Acta p. 25-27. Nicetas Vita Ign. ib. p. 264. Acta gr. p. 313-316.

<sup>15)</sup> Anast. Acta l. c. Acta gr. p. 316.

<sup>16)</sup> Mansi XVI. 316 (cf. p. 27. 28.): Πρώτη σωτηρία ἐστὶ, τοὺς τῆς ὀρθῆς πίστεως κανόνας παραφυλάττειν, καὶ ἀπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πατέρων μηδαμῶς ἐγκλίντειν. (Bisher wörtlich fo im lat. Texte. Run folgen aber im Lat. cinige εἄψε, die im Griech, fehlen: Unum quippe horum ad fidem pertinet, alterum ad opus bonum.... Et quia non potest D. N. Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam: Haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio et sancta celebrata doctrina.) Ταύταις οὖν ἐπόμενοι καὶ ἡμεῖς (Anast.: Ab hujus ergo fide atque doctrina separari minime cupientes et Patrum, et praecipue SS. Sedis Apostolicae Praesulum, sequentes in omnibus constituta), ἀναθεματίζομεν πάσας τὰς αἰψίσεις, καὶ αὐτὴν τὴν Εἰκονομάχων. ἀναθεματίζομεν καὶ Φώτιον τὸν ἐναντίως τῶν ἰερῶν κανόνων (ap. Anast. add.: et (contra) sanctorum Pontificum Romano-

dige Anerkennung des Primates der römischen Airche, die Verdammung ber Ifonoklaften und des Photins sowie seines Anhangs, die Annahme der römi-

rum veneranda decreta) άφνω ἀπὸ τῆς βουλευτικῆς ὑπηρεδίας καὶ κοδμικῆς στρατίας προαγθέντα, ένυπάργοντος Ιγνατίου του άγιωτάτου πατριάρχου, είς την Κωνσταντινουπολιτών έχχλησίαν ληστριχώς (A. pervasorie, immo tyrannice) παρά τινων σχισματιχών. (a quibusdam schismaticis vel anathematizatis atque depositis . . ., donec Sedis Apostolicae sanctionibus inobediens perseverans ejus sententiam tam de se quam de patriarcha nostro Ignatio spreverit et conciliabuli acta, quod se auctore contra Sedis apostolicae reverentiam congregatum est, anathematizare distulcrit) Επόμεθα δέ καί τη άγια συνόδω (An. add.: et amplectimur), ην ό της μακαφίας μνήμης πάπας Νικόλαος etileger (An.: ante sacratissimum Petri Apostolorum eximii corpus celebravit), er καὶ αὐτός, δέσποτα ἰσάγγελε ἰεράρχα ᾿Αδριανέ, ἔγραψας (Anast. add.: simul et quam tu ibi ipse nuper egisti, et omnia quae in his statuta sunt, secundum decreti vestri moderationem venerabiliter conservabimus) ἀποδεχόμενοι ους ἐκείνη ἀποδέχεται καὶ κατακρίνοντες τους εν αυτή κατακριθέντας (Anast. hat hier: quos recipiunt — qui in illis damnati sunt, weil in seinem Texte von zwei Synoden die Rede ist) - zar' i faigeror Φώτιον καὶ Γρηγόριον τον Συρακούδης, τοὺς πατροκτόνους δηλαδή, τοὺς κατά τοῦ πγευματικού πατρός αὐτών τὰς γλώσσας κινήσαντας καὶ τούς έμμενοντας έν τῷ σχίσματι όπαιδούς αὐτών, και οίτινες είς την της κοινωνίας αὐτών μετοχήν εμμένουσι. (Anast. add.: communionis omnis gratia eos cum ipsis indignos, si tamen vobiscum non obedierint, judicantes etc.) Τὰς δὲ συναγωγάς τῶν πονηφευομένων (Add. Anast.: immo speluneam latronum et conventicula sanguinum et fabricatorum mendacii) zαὶ τὴν ἐψεύφεδιν διεδτραμμένων δογμάτων ύπο Μιχαήλ του βαδιλέως δίς κατά του μακαριωτάτου πατριάρχου Ίγνατίου και άπαξ κατά τοῦ κορυφαιοτάτου τοῦ άποστολικοῦ θρόνου άλύτοις αναθέματος δεσμοίς συνέχομεν, και τους διεκδικούντας αυτάς ή τας άσεβείς αυτών ποιξεις ἀποιούπτοιτας. (Anast. add.: et non potius, si haec invenerint, concremantes et anathematizantes, usque ad satisfactionem et obedientiam, dignos eadem anathematis sententia judicamus.) Περὶ δὲ τοῦ τιμιωτάτου Ἰγνατίου Πατριάρχου (Anast: patriarcha nostro) και περί των ύπερ αὐτοῦ φρονούντων, ὅπερ ἡ αὐθεντία (auctoritas) του αποστολικού θρόνου (nach Unaft. ware υμών beignfeten) έξέθετο, όλη διανοία απακο λουθούμετ (Anast. add.: et religiosa devotione veneramur, atque pro nosse et posse nostro pia intentione ac spiritali conflictu defendimus. Quoniam... sequentes in omnibus Ap. Sedem et observantes ejus omnia constituta, speramus, ut in una communione quam Sedes Ap. praedicat esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas, promittentes etiam, sequestratos a communione ecclesiae catholicae, id est non consentientes Sedi Apostolicae, corum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria.) Ταύτην οὖν την ὁμολογίαν έγω ὁ δεῖνα ἐποίησα ἐπίσιοπος.. καὶ χειοί ολεία έγραψα, καί σοι, τῷ άγιωτάτω δεσπότη καὶ μεγάλω άρχιερεί καὶ ολκουμενικώ Πάπα Αδριανώ δια των αποκριδιαρίων επιδέδωκα. Die meisten dieser Abweichungen des griech. Textes vom lat. laffen fich als bloge Abturgungen faffen, ba bas Gormular ohnebin gu lang war; erheblich find nur bie erfte und bie lette, bie fich bireft auf bie volle lebraewalt und die oberfte Jurisdiftion des Papites beziehen. Auch dieje fürzere griechijche Recenfion drudt aber ben romifchen Primat noch genügend aus. Da indeffen bie legaten mit ber Austaffung jo wichtiger Stellen, Die beide einft vom Batriarden Johannes II. in Diefer Fassung ichon angenommen worden waren (Buch I. Abschn. 6. Rote 24.), sich nicht leicht begniigt haben würden, Anastafins bagn versichert p. 29, daß bas Formular, jowie er es mitgetheilt, von ben wiederaufgenommenen Beifitiden unterschrieben ward, endlich bie vor handenen griechischen Aften auch jouft nur als Auszug sich darstellen, jo ift man wohl zu der Annahme berechtigt, daß ber bier angeführte Text des griechischen Exemplars nicht ichlecht hin als der authentische und wirtlich recipirte zu betrachten ift, so sehr auch die sonst in die fer Frage bervortretenden Tergiversationen der Griechen für eine in Confiantinopel veränderte schen Synodalbeschtüsse in Sachen des Jgnatius, die Verwerfung der gegen diesen und Papst Nikolaus gehaltenen Concilien des Photius, das seierliche Verkenntnis der Legitimität des wiedereingesetzten byzantinischen Patriarchen. Die Formel selbst war nicht neu; es war im Wesentlichen dieselbe, die Papst Hormisdas für die Wiedervereinigung der Kirche von Constantinopel mit der römisschen nach dem Orient gesandt, dieselbe, die Justinian dem römischen Stuhle zusertigte; 17) nur die Namen der anathematisieren Häretigter und Schismatiker waren nach den geänderten Zeitumständen verändert. Papst Nikolaus hatte sie sichen seiner Gesandtschaft nach Constantinopel mitgegeben, wo sie aber dem früher Erzählten zusolge nicht zur Vorlage kam. 18)

Von einem weiteren gegen dieses Formular, das bereits der Kaiser gebilsligt, erhobenen Bedenken lesen wir weder in den Akten des Anastasius, noch in den griechischen ein Wort. Es ward allgemein gutgeheißen und angenommen. Um ihre lebereinstimmung mit dem vom römischen Stuhle darin auszgesprochenen Urtheile noch mehr an den Tag zu legen, beantragten die orientalisschen Legaten die Verlesung der von Elias schon früher erwähnten Erklärung, die auf den Wunsch des Kaisers abgefaßt war. 19) Diese erfolgte sodann durch den Diakon Stephan. Der Juhalt der Deklaration 20) war solgender: Man müsse durchaus den Tekreten des Papstes Nikolaus gehorchen, die sie, die Stellsvertreter von Antiochien und Jerusalem, völlig billigten und guthießen, Jgnastius sei als Patriarch von Constantinopel zu betrachten und Jene, die seinetswegen von der Partei des Photius abgesetzt worden, seien in ihre Aemter und Würden wiedereinzuschen. Die Anhänger des Usurpators seien, salls sie auf der Synode sich renig zeigten, nach Anstegung einer von Jgnatius, dem es auch Papst Nikolaus überlassen, zu bestimmenden Strase wieder aufzunehmen;

Fassung sprechen könnten. Doch konstatirte Anastasius einige Abweichungen ber Uebersetzung (R. 18.)

<sup>17)</sup> Anch die Defensio declarationis Gallic. P. III. lib. X. c. 7. hat dieses hohe After des Formulars anersannt. Bgs. Fleury L. 51. n. 38. p. 237. Card. Gerdil Esame dei motivi dell' opposizione alla Bolla Auctorem fidei P. II. Sez. II. (Opp. ed. Rom. XIV. p. 165 seq. Cf. t. X. p. 332.) Litta's Briefe über die vier gastistanischen Artisch Lettre 25. und oben Buch I. Abschn. 6. R. 24.

<sup>18)</sup> Anastasii nota Mansi XVI. 29. Sier steht auch die Note p. 30: Hie in codice authentico graeco post latinum libellum positus est idem ipse libellus graece interpretatus, quamvis pro ignorantia latinarum literarum jam nune latine hanc scribere paulatim omittant. Sed notandum est, quia si hujus libelli aliqua in graeca interpretatione videntur haberi aliter quam in latina editione, non voluntate, sed necessitate sactum est. Interpres enim in quibusdam quidem proprietates graecae dictionis minus consequens, in quibusdam vero latinitatis eloquia liquide nesciens, parum quid ex eodem libello mutasse dignoscitur.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Anast. Acta p. 30: Sanctissimi Vicarii Orientis dixerunt: Concordamus. Legatur autem et definitio, quae hic a nobis exposita est, cujus et superius mentionem fecimus, ut cognoscatis concordiam nostram.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Mansi XVI. 316. 317. 30—33. Auch aus dem fürzeren griechischen Texte geht hervor, daß man bei deren Abfassung die Defrete Rifolaus I. vor sich hatte; in dem längeren Texte des Anastasius sind diese ihren Hauptpunkten nach genauer topirt.

dagegen solle dem Photius und dem Gregor Asbestas keine Schonung zu Theil werden. Wer nach erlangter Kunde von dem Urtheile des Papstes Nifolaus und der gegenwärtigen Entscheidung hartnäckig sich widersetze, der sei mit dem Anathem belegt.

Nachdem die römischen Legaten noch die Stellvertreter des Drients befragt, ob diese Schrift wirtlich von ihnen herrühre und ihre wirkliche Unficht ausipreche, diese es bejaht, und alle Unwesenden die Deklaration gebilligt, 21) brachte ber Patricier Baanes im Ramen des Senates das Bedenfen vor, wie man in Rom den Photius habe verdammen können, da man ihn dort nie aejeben und gefannt. 22) Die romijden Legaten entgegneten, Rifolaus habe ben Ulurvator, obichon er nicht nach Rom gefommen, doch gegenwärtig gehabt, jowohl in beffen eigenen Briefen, als in feinen Apofrifiariern. Gie erinnerten an die Sendung des Arfaber und ber Metropoliten mit Briefen vom Raifer und von Photius, an die Miffion des Zacharias und Rodoald, die ihre Vollmachten überschritten und nach Entbedung ihrer Untreue entsetzt worben waren, an bie abermalige Gefandtichaftereife bes Sefretars Leo mit neuen Briefen, an bie Aften des jaliden Concils und die offenbaren Rechtswidrigfeiten besselben, an die römische darauf gehaltene Synode u. f. f. Nitolaus habe nach der Bflicht feines Umtes, feine Bruder gu bestärfen, unmöglich langer mit feinem Urtheil zögern fönnen. 23)

Bierauf wandte fich Baanes an die orientalischen Legaten mit der Frage: "Warum habt 3hr, die 3hr jo lange in diefer Stadt waret und Gelegenheit hattet, ben Photius felbst zu horen, nicht naber feine Sache untersucht, bevor 3hr ein Urtheil gegen ihn gefällt?" Glias von Jerufalem entgegnete, Die Gilegitimität bes Photius fei evident erwiesen und barum eine weitere Untersuchung gar nicht nöthig gewesen; der heilige Geist habe die Batriarchen gesetzt, um die in der Kirche sich erhebenden Mergernisse zu beseitigen; da nun weder der erste Stuhl von Altrom noch die brei Patriarchalsite bes Orients ben Photius anerkannten, jo habe es einer anderen Prüfung gar nicht bedurft, um ihn zu verurtheilen; das Faktum seiner Ugurpation sei schon hinreichend. In den drei öftlichen Patriarchaten habe man nie einen anderen Patriarchen anerfannt, als ben Ignatius, auch mahrend feiner Berbannung; hatten fie, die Stellvertreter derfelben, bei ihrer Anfunft benfelben noch exilirt ober eingeferfert gefunden, fo würde das fie nicht gehindert haben, in ihm den einzig legitimen Sirten ber Rirche von Constantinopel zu verehren. Da sie ihn aber wieder in seine Rechte eingesetzt getroffen, jo hatten fie auch mit ihm vollkommen Gemeinschaft gehalten, da er ihrer Gemeinschaft nie verluftig geworden fei, und ihre Gefinnungen laut an ben Tag gelegt. Ferner, obichon fie ben Photius nicht felbst gesprochen, jo hatten fie boch gur Genuge aus öfteren Unterredungen mit feinen Un-

<sup>21)</sup> Acta Anast, p. 33. 34.

<sup>22)</sup> Acta gr. p. 317: Τον Φώτιον πυτε μή δδύντες, πώς καθείλετε καὶ άνεθεματίδετε:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Acta p. 317. 34.

hängern die unhaltbare Vertheidigung desselben kennen gelernt. <sup>24</sup>) Diese gehe dahin, daß Jgnatins nach seiner Absetzung und Verbannung selbst seine Abstantung erklärte; allein diese sei jedenfalls ungesetzlich und von den anderen Patriarchen durchaus nicht anerkannt. Nebstdem hätten dieselben zu zeigen gesincht, gegen des Photius Anhänger müsse milder versahren werden, namentlich gegen die, welche nur der Gewalt gewichen seinen und nachher das Geschehene verabschenten; <sup>25</sup>) sicher sei aber Photius, sowie seine Ordinationen, zu verwersen. Photius selbst habe durch einen kaiserlichen Beamten den Metropoliten von Tyrus befragen lassen, ob er im antiochenischen Patriarchate jemals anerkannt worden sei, aber die Antwort erhalten, das sei niemals der Fall gewesen. <sup>26</sup>)

Diese bündige Antwort ließ nichts zu wünschen übrig. Da die Zeit schon sehr vorgerückt war, so wurde die Sitzung geschlossen. Der Notar Stephan brachte die üblichen Acclamationen aus: Viele Jahre den Kaisern Basilius und Constantin! Viele Jahre der frommen Kaiserin Endofia! Dem römischen Papste Nifolaus ewiges Andenken! Dem Papste Hadrian, dem Ignatius und den drei orientalischen Patriarchen viele Jahre! Dem orthodoxen Senate viele Jahre! Der heiligen und allgemeinen Synode ewiges Andenken! 27)

Die zweite Sigung ward am 7. Oktober gehalten. Die Zahl ber anwesenden Prälaten stieg in dem Maße, als die Scheidung der mehr oder weniger Schuldigen und die Unterzeichnung des päpstlichen Formulars vorwärts schritt, woran die Legaten strenge festhielten. 28) Zuerst handelte es sich um die älteren, von Methodius und Ignatius ordinirten Bischöfe und Clerifer, die auf Seite des Photius gestanden, jetzt aber zu Ignatius zurücksehren wollten. Von diesen bezengten mehrere beim Beginn der zweiten Sigung ihre Reue, nachdem

<sup>21)</sup> Mansi XVI. 317. 320. 34. 35.

<sup>25)</sup> Hier ist der griech. Text dentlicher als der des Anastasins. Nach Ersterem gehören diese Worte noch zu den Anssagen der Photianer, was in Letterem mehr verwischt ist. Es heißt dort: έλεγον γάρ, ότι μετά το έξορισθηναι τον Ίγνάτιον παρητήσατο. εἰ δὲ λέγουσί τινες, ότι οἱ την χειροτονίαν Φωτίου ποιησάμενοι ἄξεοὶ εἰδι τῆς αὐτῆς αὐτῆς αὐτῆς αὐτῆς κατακρίσεως, τοῦτο οὐ καλῶς λέγουσε καὶ γάρ φύσεως ἀσθενοῦς ὑπάρχοντες οὐκ ἐφέρομεν τὸν Θάγατον ἐπιόντα ήμιν διὸ καὶ οἱ διὰ φόβον ὑποκύψαντες, εἶτα μετ' ὀλίγον ἀπαρεσθέντες τοῖς παρ' αὐτοῦ τετολμημένοις κατὰ Ἰγνατίου συγγνώμης ἐσμέν ἄξιοι. Τοιαῦτα ἀπὸ φωνῆς τῶν περὶ τὸν Φώτιον εἶπον οἱ ἀνατολικοὶ τοποτηρηταί. Sicher waren das nur Wenige von den Anhängern des Photins, wie sich aus der nachherigen Haltung der meisten ergibt, wohl faun dessen Conservation (οἱ τὴν χειροτονίαν Φ. ποιησάμενοι, wozu aus Anastasins καὶ οἱ περὶ αὐτόν zu ergänzen ist — qui manus impositionem Photii secerunt et qui simul inventi sunt.) Es tönnte aber anch der griechische Epitomator die Vorte des Etias nicht richtig ausgesaßt haben. Bei Anastasins p. 35. scheint das eum simus insirmi naturae, non semper ferimus mortem imminentem nobis etc. cher ein allgemeiner Satz spisch.

<sup>26)</sup> Acta Anast. p. 36.

<sup>25)</sup> Die zwei letten Acclamationen nur bei Anastasius, wo auch die übrigen länger sind.

vis) Vita Hadr. II. in Lib. Pontif.: Quorum quidam libellum proferentes (Episcopi) in S. Synodo resederunt; proferre nolentes extra Synodum inglorii relicti sunt; sed dictim fervore Spiritus sancti temperati praemissa libelli satisfactione ad unitatem S. Synodi reversi sunt. Nicetas Vita S. Ign. Anastas, annot. ib. p. 29, 30.

ber Chartophylag Paulus 29) von ber Synobe ihre Zulassung erlangt. Dieje reichten eine Schrift ein, in ber fie unter Darlegung beffen, mas fie hatten erdulben muffen, das Concil um Mitleid und Bergeihung baten. Gie ward burch ben Notar Stephan vorgelesen. Waren ber alten Roma, fagten Theodor pon Carien und feine Genoffen in diefer gunächst an die romifchen Legaten gerichteten 30) Eingabe, Die Borfalle im byzantinischen Patriarchate und Die Thaten bes Photius unbefannt, jo ware wohl eine langere Exposition nothig gewesen: jo aber bedürfe es beffen nicht, ba die Legaten felbft Bengen alles Borgefallenen feien. Gie hatten nur an bes Photius Berfahren gegen ben unvergleichlichen Papit Nifolaus 31) zu erinnern, ben er, ohne ihn je gesehen und gefannt gu haben, mit ben schmäblichften Berlaumdungen verfolgte, an die Supposition von orientalischen Legaten, die bei der gegen biefen großen Mann ausgesprochenen Berdammung figuriren sollten, 32) sowie an die Mighandlung und Berfolgung bes Patriarchen Ignatius, bem er nicht nur bas gegebene Wort acbrochen, fondern auch fortwährend die größten Unbilden gugefügt. Wie aber bem Ignatius, jo fei es auch ihnen, feinen Unhangern, ergangen; habe man biefen ehrwürdigen Pralaten, den Sohn und Enfel von Raifern, ber ftets ein engelgleiches Leben geführt, also mighandelt, jo fonne man barauf ichliegen, in welchem Mage bas ben ihm ergebenen und minder hervorragenden Bijchofen widerfahren fei. Durch die ichwerften Mighandlungen erft hatten fie fich verleiten laffen, mit Photius in Gemeinschaft gu treten; moge man baber ihnen Barmbergigfeit erweisen auf ihre Erflärung, daß fie ernstlich ben Photius 33) und seine Unhänger verwerfen und der ihnen aufzulegenden Bufe fich unterwerfen wollten.

<sup>29)</sup> Anastasus bemerkt, dieser Paulus sei von Photius zum Erzbischof geweibt, aber von Ignatius entsetzt, jedoch seiner Branchbarkeit wegen und aus Schonung zum Ebartephylag ernannt worden. Ter Chartephylag der Griechen sei dasselbe, was in der römischen Kirche der Bibliothekar, und habe dabei eine sehr hervorragende Stellung. Sine illo nullus praesulum aut elericorum a foris veniens in conspectum Patriarchae intromittitur, nullus ecclesiastico conventui praesentatur, nullius epistola Patriarchae missa recipitur, nisi forte a ceteris Patriarchis mittatur; nullus ad praesulatum vel alterius ordinis elericatum sive ad praeposituram monasteriorum provehitur, nisi iste hune approbet et commendet et de illo ipsi Patriarchae suggerat et ipse praesentet. l. c. p. 38.

<sup>30)</sup> Das läßt sich auch aus dem griech. Zerte ersennen, der ganz wie der lateinische beginnt: εἰ μἰν ὑπῆοχον ἄγνωστα ἐν τῷ πρεσβυτέρα Ῥώμη τὰ ἐπισυμβάντα δεινά κ. τ. λ. p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) p. 39: Scitis.. Vos qui meruistis obsecundare sanctissimo Papae Nicolao, lucernae Ecclesiae ac luminari totius orbis, et ipsius comministri estis effecti, quia incomparabilis erat in sacerdotibus, vita et sermone resplendens, quem pene nec macula tetigit.

<sup>32)</sup> p. 320: συναγαγών έν των άνατολικών πάντων πατριαρχικών θοόνων, ώς δήθεν άποκριδιαρίους, συμφρυνούντας αὐτῷ κατὰ τοῦ ήγιαδμένου Ίγνατίου. Der Name des Ignatius (nach dem Text des Anastasius p. 39. wäre hier Nitolaus zu sehen) ist der ≥ache nach nicht unrichtig, hier aber wohl in Folge der gemachten Abtürzungen geseht.

<sup>33)</sup> Photius heißt bier & Geoteere's Poiters p. 321, wie in der Praef, p. 309. & zat artigouser Poiters. Anast. p. 17: qui secundum antiphraseos tropum nominatus est Photius; Photius namque illuminatus interpretatur.

Diefe Erzählung und ber Ausbruck ber tieffen Rene bestimmten bie Spnobe jur Milbe. Die romischen Legaten erflärten, daß fie die renigen Brafaten in die Kirchengemeinschaft aufnehmen; vorher mußten fie das papstliche Formular unterschreiben. 34) Es waren die zehn Bischöfe: Theodor von Carien, Guthomius von Catana, Photius von Nafolia, Stephan von Eppern, 35) Stephan von Cilpra (Cibura), Theodor von Sinove, Enstachius von Ufmonia, Lenophon von Milaffi, Leo von Daphnuffia, Banlus von Mele. Gie wurden nach Auflegung einer Buffe in ihre Memter wieder eingesetzt und fortan als Mitalieder ber Snnobe betrachtet. Um dem Afte eine größere Feierlichkeit zu geben, legte man Die Retraftationsschrift unter bas Areng und die Evangelien, bevor fie dem Batriarchen Agnatius überreicht wurde, der dann den Ginzelnen ihr Omophorion gurudgab. Bu Theodor von Carien fagte Ignatins hierbei: Giebe, du bift nun gefund geworden; fündige fünftig nicht mehr, damit dir nicht etwas Mergeres widerfahre. (Boh. 5, 14.) Theodor antwortete: "Wir haben zu beiner Beiligfeit unfere Buflucht genommen mit ganger Seele und eigenhändig unfere Befenntniffchrift überreicht; ihr wollen wir unwandelbar tren bleiben bis an das Ende unferes Lebens." Agnatius entgegnete: "3hr habt wohl baran gethan, geliebte Sohne; ich nehme euch auf wie ein barmherziger und milber Bater feinen zur Buge guruckfehrenden Cohn, weil auch die beilige romifche Rirche milbe Gefinnungen gegen euch hegt und die Stuhle bes Drients damit übereinstimmen." Theodor, Bischof von Sinope, bemerkte: Wir haben nicht blos Bugen verdient, fondern auch schwere Strafen; aber beine Barmbergigkeit ift groß, o Herr! Aehnlich äußerte fich Lenophon von Milaffi. Alle erhielten ihre Omophorien zurud und fagen nun unter ben Bischöfen. 36)

Man ließ nun nacheinander die Priester, Diakonen und Hypodiakonen von der Ordination des Methodius und des Jgnatius eintreten, die sich ebenso der Gemeinschaft mit Photius schuldig gemacht. Es waren eilf Priester, 37) neun Diakonen, 38) sechs Subdiakonen. 39) Diese baten ebenso um Verzeihung, reichsten ihren libellus poenitentiae ein und unterschrieben das römische Formular,

<sup>34)</sup> In den griechischen Alten ist das übergangen und nur vom Libellus poenitentiae die Rede. Assemani (Bibl. jur. orient. I. c. 8, n. 193. p. 271) sagt: Graecorum hae in abbreviatione fraudem quis merito suspicetur. Es könnte allerdings, da wohl der Auszug später gemacht ward, hierin eine Absüchtlichteit vermuthet werden; aber da das römische Formular in der ersten Sisung auch nach diesem Texte angenommen ward, so ist das keineswegs als sicher anzunehmen. Das Faltum selbst ist keinem gegründeten Zweisel unterworfen, wie auch aus dem Berfahren in der dritten Sisung hervorgeht.

<sup>35)</sup> vielleicht Stephan von Anpfalla oder Anpfelos in Thracien Le Quien I. 1203, ber sonst vorkommt.

<sup>36)</sup> Anast. p. 42. Cf. Nicetas p. 264 B. C. Baron. h. a. n. 24.

<sup>37)</sup> Die Namen bei Anastafins: Thomas Protopresbyter, Cosmas Defensor (\*indinos), Pantaleon, Zoachim Desensor, Megistus, Nitephorus, Theodosius, Spiphanius, Theophylatt, Sifinius, Georg.

<sup>38)</sup> p. 42. 43. Die Ramen: Constantin, Johannes, Stephan, Michael, Christoph, Leo, Theodosius, Nitolaus, Sophronius.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) p. 43: Thomas domesticus subdiaconorum (oblationarius der Römer nach Anas ftafius), dann Enftachius, Photinus, Johannes, Paul, Thomas.

worauf sie in ähnlicher Beise wieder in ihr Amt eingesetzt wurden. Die romisichen Legaten erklärten, daß in derselben Beise mit den übrigen Geistlichen, die ihre Reue bezeugen würden, versahren werden solle. Der Patriarch ließ durch den Notar und Diakon Stephan die Bußen verkünden, die von den Reconciliirten vor dem Biedereintritt in ihre Funktionen übernommen werden sollten. Diejenigen, die sonst selisch aßen, sollten Abstinenz von Fleisch, Käse und Giern, die überhaupt kein Fleisch aßen, Abstinenz von Käse, Giern und Fischen am Mittwoch und Freitag beobachten, dabei nur Gemüse und Kränter mit Del und etwas Bein genießen. Sie sollten täglich Genuslerionen machen, hundertmal des Tages "Aprie cleison" und ebenso viel mal "Herr verzeihe mir, Sünser" sages "Aprie cleison" und ebenso viel mal "Herr verzeihe mir, Sünser" sagen, <sup>40</sup>) die Psalmen 6, 37 und 50 recitiren — und sosort bis Beihnachten, an welchem Tage sie ihre Funktionen wieder ausnehmen dürsten. Dasmit schloß nach den üblichen Acclamationen die zweite Sitzung.

In der dritten Sitzung am 11. Ottober, in der dreiundzwanzig Bijchofe sugegen waren, 41) beantragten bie Metropoliten Metrophanes von Smprng, Rifephorus von Amafia und Rifetas von Athen die Berlefung ber vom Raifer und von Janatius nach Rom gefandten Schreiben und ber von dort erfolgten Untworten. Die römischen Legaten machten vorerst noch darauf aufmertsam, daß mehrere von Methodius und Janatius ordinirte Pralaten das papstliche Formular nicht unterschreiben wollten, und verlangten vor Allem deren Borladung, die auch durch jene drei Metropoliten bei Theodulus von Anchra und Difephorus von Nicaa vorgenommen ward. Dieje entschuldigten fich damit, wegen der so oft mit Recht und mit Unrecht ihnen abverlangten Unterschriften hätten fie den festen Borsatz gemacht, feinerlei Formel mehr zu unterschreiben, ihre Unterschrift bes Symbolums, die sich im Patriarchalarchiv vorfinde, muffe hinreichen. 42) Darum blieben fie von ber Synode ausgeschloffen. Mun murben bie vom Spathar Bafilius und von Johannes von Syläum nach Rom überbrach: ten Briefe des Raifers und des Janatius vom Dezember 867, ersterer burch ben Gefretar Theodor, letterer durch ben Diafon Stephan vorgelegen; ber britte der römischen Legaten las sodann Hadrians II. Antwort an Ignatius vom 10. Juni 869 lateinisch ab, ber Dollmetscher Damian gab die griechische Ueberfetzung. Die römischen Legaten fragten, ob dieser Brief kanonisch fei: das Con-

<sup>10)</sup> Anastasius hat: Domine peccavi, centies, et Domine, ignosce mihi peccatori, centies. Tas allein sehlt im griech. Text. Zolche Epitimien waren in der griechischen Kirche viel gebraucht.

<sup>41)</sup> Bon den zwölf der ersten Sunng seht bei Anastasius p. 44. nur Johannes von Spläum, von den zehn in der zweiten Situng Aufgenommenen nur Kaulus von Mele. Reu erscheinen Basilins von Pprzimm sonst auch Stephan aus Hellas (Le Quien I. 224.), Gregor von Messium und Samuel von Antron, die wohl erst nach der zweiten Situng das päpstliche Formular unterzeichnet hatten.

<sup>43)</sup> p. 324: ὅτι δια τὰς προγεγενημένας παραλόγως καὶ εὐλόγως ὑπογραφὰς βαρυνθέντες ὡρίσαμεν ἐαυτοῖς καὶ δεσμὸν ἐπιτεθείκαμεν, μηκέτι ὑπογράψαι, πλὴν τοῦ, ὅτι
ὑπεγράψαμεν καὶ ὡμολογήσαμεν, δηλαδή τοῦ τῆς πίστεως συμβόλου, ὅ ἀπόκειται ἐν τῷ
καρτοφυλακίω, ἐν τῆ κειροτονία ἡμῶν διὸ παρακαλοῦμεν τὴν ἀγίαν σύνοδον, ἐάν ἐστι
δυνατὸν, ἵνα παρακωρήση ἡμῖν φυλάξαι ὅπερ ὡρίσαμεν.

cil approbirte ihn. Nach einer furzen Yobrede des Metrophanes von Smyrna auf den Kaiser, den Patriarchen und den römischen Stuhl ward die Sitzung unter Acclamationen beendigt. 43)

In der vierten Sitzung 11) am 13. Oftober entspann fich eine lebhafte Tebatte über die zwei Bischöfe Theophilus und Zacharias, die von Methodius ordinirt, zu Photius übergetreten und beffen erfte Legaten gewesen waren, die in Rom feine Anerkennung betrieben. Auf den Antrag des Batriciers Baanes ward eine aus einem im Gefolge der römischen Legaten befindlichen Clerifer, bem ben orientalischen Bifarien zugetheilten Clerifer Ananias, und bem Gpatharvfubifular Gregor, ber von Seite bes Senats ernannt war, bestehende Deputation zu den beiden Brafaten abgefandt, fie über ihre Ordination und ihr Berhältniß zu Photius zu befragen. Gie erflärten, fie feien von Methodius ordinirt und stünden mit Photius in Gemeinschaft. 45) Als ihre Antwort verlesen ward, rief die Synode aus: der Antheil des Theophilus und Zacharias sci mit Photius! 46) Der Patricier und Prapositus Baanes forberte nun, man folle den Photius und seine Bischöfe, wie die von Methodius geweihten, die von Sanatius abgefallen feien, vor der Sonode ericheinen laffen und fie aus fanonischen Vorschriften ihres Unrechts überführen; 47) man durfe den Forderungen der Gerechtigkeit gemäß fie nicht ungehört und unbelehrt verurtheilen; werde das nicht erfüllt, so mußten die Senatoren den Aften ihre Unterschrift versagen. 48) Metrophanes von Smyrna äußerte sich babin: die Stellvertreter von Altrom achten wir gleich Propheten und find weit entfernt, fie zu verachten; aber auch den Untrag der Senatoren finden wir gerecht und billig; man foll Jene befragen, ob fie dieselben als Richter annehmen, ob fie die Synode anerkennen, ihnen Gelegenheit zur Vertheidigung geben und in ihrer Gegenwart

Chorus Patriarcharum honorabilis et magnus Pessimum inimicum prosequitur ut lupum, A thalamo casto et venerabilibus locis, Photium aio amarissimum apostatam.

<sup>49)</sup> Der griech. Text p. 321 — 328 ist eine im Gauzen sehr gut gearbeitete Epitome bes Textes bei Anast. p. 44 — 53. Am Schluße stehen bei Anastasius die "versus jambiei":

<sup>&#</sup>x27;') Anastasius zählt (p. 54.) zweiundzwanzig Bischöse auf, es scheint aber einer ausgesallen zu sein; denn am Schluße des Berzeichnisses steht: Nicephoro Dei amicissimo Episcopo Cercyrorum; nach den vorhergehenden Altionen ist zu lesen: Nicephoro.. Crotonae, Michaele Cercyrorum. Bon den bei der dritten Sitzung Ausgesührten sehlt Antonius Alisae; dassür tommt hinzu Nicetas Photiae; sonst sind die Bischöse dieselben wie bei der vorigen Sitzung.

<sup>19)</sup> Wenn Zacharias ber Bischof von Taormina auf Sicilien ist (B. II. Abschn. 3. N. 15; Abschn. 6. N. 41. 42.), wie sehr wahrscheintich, so konnte er doch seine Ordination auf Methodius zurücksichten, da er von diesem die Priesterweihe erhalten und die Conservation durch Gregor Asbestas auf diesen zurückgeführt ward.

<sup>46)</sup> ή μερίς Θεοφίλου και Ζαχαρίου μετά Φωτίου.

<sup>47)</sup> ϊνα ενώπιον ήμων φραγωσιν αὐτων τὰ στόματα έν συνοδικών καὶ τοπικών (f. κανονικών) διατάξεων.

<sup>49)</sup> εὶ γὰρ μὴ ούτο γένηται, οὐ γράψει ή χεὶρ ἡμῶν εν γράμμα εἰς τὴν σύνοδον ταίτην.

fie richten. 49) Die Abgeordneten bes Bapftes fragten bierauf, ob Benen, von benen die Rede fei, Die Defrete ber römischen Rirche unbefannt geblieben feien: als bas Baanes bejabete, und gwar aus bem ficher nicht binreichenben Grunde, weil dieselben nicht selbst in Rom gewesen seien 50) und nicht in's Ungesicht die Berdammung gebort, bemerften fie: "Es ift uns nicht gestattet, bas Urtheit ber römischen Bapite zu rescindiren; 51) bas ift ben fanonischen Auftitutionen entgegen; gegenwärtig in Rom burch ihre Abgeordneten baben fie bie gegen Photius und seine Ordination ausgesprochene Berdammung wohl gehört und deutlich kennen gelernt. Zedoch damit ihnen das Urtheil der heiligen römischen Rirche noch deutlicher und offenbarer werde, mogen fie eintreten und die Ennobalenticheidungen bes Papftes Nitolaus verlejen hören, damit fie barüber noch größere Gewisheit erlangen." Die Sengtoren riefen: bas ift gut, febr gut; fie follen das Urtheil des jeligften Papftes in unferer Gegenwart anhören, wenn fie etwas bagegen einzuwenden haben, es vorbringen, und wenn fie überzeugt find, fich beruhigen; nehmen fie das Urtheil nicht an, jo verfahre man mit ihnen nach ben Canonen. 52) Die römischen Legaten machten barauf aufmertfam, Jene suchten nur einen Bormand; weltfundig fei bas gegen fie erlaffene Urtheil; ichon 863 habe fie Nifolaus auf einer Synode verdammt; und in jo langer Zeit follten fie nicht bas über fie gefällte Urtheil kennen gelernt haben? Das fei feine Entschuldigung, das beige bem Gericht entflieben wollen. 53) Gegen ben letteren Ausbruck erhoben fich bie Genatoren; fie riefen, mare bas wahr, jo hatten fie nicht jo laut barnach gerufen, bag man fie richte, 54) fie hatten bann wirklich bie Glucht ergriffen; jo aber wollten fie nur über bas von Allen Gehörte völlige Gewißheit erlangen. Donatus und die anderen Vegaten Roms, die vor Allem formell die Unantaftbarfeit ber römischen Defrete aufrecht halten mußten, und beghalb auch bem Scheine einer Prufung berfelben wider-

51) εί έθελον quyeir, ουλ αν έβόων ίνα κοιθώσει. Das ira ilberjett Anaftafins falich:

sich mit quia.

<sup>19)</sup> Bei Unastasius p. 55. gehört das Ganze zur Nebe des Metrophanes; im griechischen Terte geht diese nur bis zu den Worten: δοκιμάζοντες δε τους λόγους τουν... άρχόντων εύρισκομεν τούτους δικαίους. Tarauf heißt es weiter: Und es sagte die heitige Synode: δοβζομεν, ένα έκείνοι μετακληθώσιν, ώς αν ένώπιον αυτών απολογουμένων ή κρίσις γένηται.

<sup>50)</sup> ἀγνοοῦδιν οὐδὶ γὰρ ἦδαν ἐκεῖ. Anastasius p. 56. hat: Ignorant; cum enim non essent ibidem nec audiissent opus vestrum in faciem, qualem certitudinem habere illos ex auditu vultis ad suam ipsorum cendemnationem?

<sup>51)</sup> ήμεν ουπ έξεστιν ανατρέπειν την πρίσιν των της 'Ρώμης ίεραρχων.

<sup>52)</sup> et si habuerint quid ad contradicendum. dicent, aut persuasi acquiescent; quod si habent contradicendi (not. fort. contradicere), suscipiant propriam damnationem: si vero non susceperint, tune fiet, quod fuerit visum canonibus. Die Etelle scheint forrupt.

<sup>33)</sup> Excusationem (πρόφασεν quaerunt; totus mundus, oriens, occidens et S. Cplitana ecclesia novit, quia judicium datum est adversus eos. Ab undecima enim indictione SS. P. Nicolaus eos synodice damnavit; et per tot spatia temporum non cognoverunt sententiam, quae in eos prolata est! (καὶ διὰ τῶν τοσούτων καιρῶν ον ἔγνωσαν τὴν ἀπόφασεν τὴν ἐξενεχθεῖσαν και αὐτῶν.) Non est hoc excusatio; sed fugere volunt judicium (ἀλλ ἔοικεν, ὅτι ψυγεῖν ζητοῦδι τὴν κρίδιν.)

standen, aber auch billigen Anträgen nicht sich widersetzen wollten, erklärten: Es mögen dieselben erscheinen und hinten am letzten Platze stehen, und so das Schreiben des Papstes Nitolaus an Kaiser Michael, das Rodoald und Zacharias überbrachten, vernehmen. "Wie Ihr besehlt," entgegneten die Senatoren, "aber wir bitten auch euere Heiligkeit, daß auch mit Photius wenigstens drei oder vier seiner Anhänger von seiner Ordination bei der Verlesung zugegen sind, wenigstens gleich den Laien, die hinter uns stehen." 55) Die Legaten gaben das zu, wenn jene drei als Vertreter ihrer Partei erscheinen könnten; 56) der Patricier Baanes wollte fünf derselben zugelassen wissen, auch das gaben die vorsitzenden Legaten zu, die dabei nur einschärften, daß dieselben nicht zur Disputation, sondern zur Anhörung der Briese des Papstes Nitolaus 57) berusen werden sollten.

Run fandte man zu den Photianern, die man aber nicht antraf. Schon daraus geht hervor, daß die Genoffen des Photius damals teineswegs in enger Haft gehalten wurden. Man traf nur die zwei Bischöfe Zacharias und Theophilus, von denen ichon vorher die Rede war. Auf fie schien man ein beson beres Augenmerf richten zu muffen, da fie mit aller Dreiftigkeit behaupteten, Nitolaus babe fie in Rom zu feiner Gemeinschaft zugelassen und die Erhebung des Photius gutgeheißen 58) - eine Behauptung, die Biele verführt und auf die Seite des Photius gebracht batte, barunter fogar viele angesehene Metropoliten. Darum hielten die Senatoren vor Allem ihr Berhör für nothwendig. 59) Die Legaten Roms gaben die mahrheitsgemäße Berficherung ab, daß Nifolaus auch nicht eine Stunde dieselben als Bischöfe anerfannt; Die Senatoren wollten, daß fie darüber belehrt und überführt wurden; mahrend Bene verlangten, fie follten nur zur Unhörung des über fie ergangenen Urtheils zugelaffen werden, beantragten diese ein genaues Berhor und eine Brufung ihrer Behauptung. Die Senatoren erklärten, da die zwei Bischöfe von Methodius ordinirt seien, den von Methodius und Agnatius Ordinirten aber das römische Formular, falls fie buffertig feien, Berzeihung verheiße, fo fei es nicht unrecht, wenn man auch fie zulaffe. Die Legaten entgegneten, da fie fest versicherten, mit Photius in Gemeinschaft zu fteben, fo seien fie offenbar nicht buffertig. 60) Darauf repli-

<sup>55)</sup> παραχαλοῦμεν, ενα συνειςελθωσε Φωτίω κάν τρεες ή τέσσαρες, ως άν ἀκούσωσε, κάν οὐτοι οἱ κοσμικοὶ, οἱ ἐστάμενοι οἰπίσω ἡμῶν. p. 56: rogamus... ut et convocentur et ex iis qui Photii sunt saltem tres vel quatuor, ut audiant vel ut isti saeculares, qui stant post nos; bonum habet fieri multum.

<sup>36)</sup> ἐὰν ὁμολογῶσιν οἱ τρεῖς ἐχεῖνοι ἀντὶ πάντων τῶν λοιπῶν ἔρχεσθαι τῶν ἐχ τοῦ μέρους αὐτῶν ὁντων.

<sup>57)</sup> οτ φιλονεικίας ένεκα, άλλ' ένα μόνον ακούσωσεν.

<sup>58)</sup> οι ύπερ Φωτίου φορνούντες, οι και το πλήθος ήδαν διαστρέφοντες. Έλεγον γάρ, ότι συνελειτούργησεν ήμιν ο πάπας Νικόλαος.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) p. 57: Et in hoc habet satisfactionem multitudo, quoniam si recepit hos duos et communicavit eis, recepit utique et Photium et communicavit ei; si autem illum recepit et communicavit, utique una die vocatus est Patriarcha; et si vocatus est una die Patriarcha, habemus quod dicamus multum.

<sup>10)</sup> Duntler ift die Antwort bei Anastafins: Quoniam pridem commissi sunt ad eos,

cirte Baanes, es säßen auch andere in der Synode, die bis jetzt mit Photius stets in Gemeinschaft geblieben, <sup>61</sup>) und auf die Bemerfung der Legaten, daß sie durch Unterzeichnung des Formulars Genugthuung geleistet, <sup>62</sup>) meinten die Senatoren, die fraglichen Bischöfe hätten doch das Formular nicht gehört, es sei nicht unrecht, mit Worten zu streiten, wenn es Nutzen bringe, <sup>63</sup>) auch der Apostel Thomas sei seines Unglaubens wegen nicht verurtheilt worden, der Zweisel Einiger werde dazu dienen, Biese zur sesteren Ueberzeugung zu bringen. Nach diesem Hins und Herreden ließ man endlich die zwei Bischöse eintreten.

Dieselben murden zuerst befragt, ob fie das Formular ber römischen Rirche anhören und annehmen wollten. Gie erflärten, bag fie fein Berlangen hatten, es ju hören, auch nicht den Willen gehabt hatten, hieher zu fommen; ber Raifer habe befohlen, daß fie fich im Palaft einfänden und dahin hatten fie fich begeben wollen. 64) Baanes befragte fie über ihre Meugerung, daß fie beweifen fonnten, Papit Nifolaus habe fie als Bijchofe anerkannt und mit ihnen bie Liturgie gefeiert. 65) Gie erflärten breift, fie hatten bas behanptet und behaupteten es noch; 66) jie blieben bei biefer Yuge stehen, auch als bie römischen Legaten fie Lügner nannten; "wenn ihr uns Lugner nennt," entgegneten fic, "jo fragt uns nicht weiter." Als ber Diafon Marinus fragte, ob jebes Berhör die Wahrhaftigfeit des Befragten voraussetze, wies Theophilus auf ihn hin und erflärte, diesen folle man befragen, er sei damals, als fie gu Nifolaus gefommen, in Rom gewesen. Marinus erflärte, er sei im Jahre 860 als Subdiafon bei S. Maria ad Praesepe zugegen gewesen, als bort Papit Rifolaus die Gefandtichaft empfing, der Papit habe fie nicht als Bifchofe gur Gemeinichaft zugelaffen; wollten fie bas noch ferner behaupten, fo hatten fie bafur einen Beweiß zu erbringen. 67) Das vermochten fie nicht. Theophilus von Umorium berief fich nur darauf, er fei feine unbefannte Perfon gemejen, ber Raifer und die Synode hatten ibn gefandt; von dem Inhalt ber von ihnen überbrachten Schreiben wollten fie nichts wiffen. Um diese beiden frechen Lug: ner zu beschämen, murden burch ben Diafon Stephan die Briefe bes Bapftes

rint, ostendant, quod susceperit cos in communionem ut Episcopos.

qui a nobis abierunt, dixerunt illi: Quia cum Photio communicamus: ideo non vocamus eos. p. 332: Ποία μετάνοια τῶν πρό μιχροῦ εἰπόντων, ὅτι κοινωνοῦδι Φωτίω;

<sup>61)</sup> και πολλοί έκ τῶν ἐνταῦθα καθημένων μέχοι τέλους έκοινώνουν Φωτίω. Et multi corum, qui hic sedent, episcoporum Photio communicabant usque in finem.

<sup>62)</sup> ώς ούτοι δια της του λιβέλλου πληροφορίας εδέχθησαν.

<sup>63)</sup> Non est malum, litigare verbis utiliter.

<sup>64)</sup> ήμεζο ούτε λίβελλον θέλομεν ἀχούσαι, οὐθί ἢθέλομεν ὧθε ἐλθεῖν ἐχέλευσε θἱ ὁ βασιλεύς, ἵνα εὐρεθῶμεν εἰς τὸ παλάτιον, χαὶ ἀπήλθομεν ἐχεῖ.

<sup>65)</sup> εἴπατε εἰς τὸ παλάτιον δύνασθαι ἀποδεῖξαι, ὅτι ὡς ἰεψεῖς αὐτῷ τῷ ἀγιωτάτῷ Νικολάῷ συνελειτουργήσατε. Dixistis in palatio: Quia ostendere habemus per omnia. quia ut sacerdotes SS. Papae Nicolao comministravimus.

<sup>66)</sup> Diximus et iterum dicimus, quia ut summi sacerdotes suscepti sumus a

P. Nicolao et comministravimus ei et recepti sumus ab illo.

65 p. 58: Illic eos suscepit SS. Papa Nicolaus per satisfactionem libelli et juramenti, et non contulit eis communionem in loco Episcoporum. Si vero contradixe-

Mifolaus an Maifer Michael vom 25. September 860 und vom 19. März 862 verlesen. 68)

Während des Berlefens 69) fagte Theophilus: Wenn Photius verdammt wird, so sollen auch die verdammt werden, die ihn eingeführt und fonsekrirt. 70) Die Smode entgegnete: Dann bift auch du verdammt, ber bu ihn anerkannt und mit ihm Gemeinschaft gehalten haft. 71) Darauf Theophilus: Ich werde nicht verdammt, da ich nicht zugegen war, als er konsekrirt ward; ich fand ihn als Patriarden und so erkannte ich ihn an. Theodor von Carien bemerkte nach der Berlefung, bis dahin habe er fest geglaubt, Rifolaus habe zuerst den Photius anerkannt, bann aber gulett ihn zu fturgen versucht, begibalb habe er, von jenen Versicherungen gefäuscht, den Bapft verworfen. 72) Theophilus von Umorium erklärte seinerseits auf die Frage, ob die vorgelegenen Briefe wirtlich von Rom famen oder nicht, daß er nicht entscheiden könne, ob fie acht feien, und gum Beweife feiner Affertion aufgefordert, daß Ritolaus ibn gu firchlichen Funktionen zugelassen, sagte er blos, dieselbe wiederholend, er werde fie durch Zeugen beweisen, wenn der Kaifer schriftlich versichere, daß diesen nichts zu Leide geschehen solle. Rachdem man noch das papitliche Schreiben an Photius vom März 862 73) verlesen, aab Theophilus nochmals biefelbe Erflärung, seine Behauptung sei mahr, er werde sie beweisen, falls ber Raifer die verlangte Bürgichaft gebe; 74) er hoffte den verftorbenen Papft in Digfredit zu bringen, als habe er fein Benehmen gegen Photius geandert und bemerkte, daraus könne man erschen, was für ein Mensch Nifolaus gewesen sei. 75) Die Legaten Roms erklärten, man fehe vielmehr, daß die Partei bes Photius außer Stande fei, zu beweifen, derfelbe fei je von der römischen Kirche anerkannt worden; der Papit habe ihn in feinen Briefen als Chebrecher, Gindringling und Laien bezeichnet, und weil er feiner Stimme nicht Gehör gegeben, ibn verurtheilt.

Die weltlichen Commissäre hielten die Ueberzeugung der römischen Kirche für hinlänglich konstatirt und befragten nun die Stellvertreter von Antiochien und Jerusalem über die Ansicht ihrer Kirche. Diese erklärten, Photius sei nie bei ihnen anerkannt gewesen, habe keine Gemeinschaftsbriese von ihnen erhalten, noch hätten sie solche von ihm angenommen; 76) Elias von Jerusalem berief

<sup>68)</sup> p. 59 -- 68.

<sup>69)</sup> Cum adhuc epistola legeretur p. 58, aber p. 333: μετά την ανάγνωσεν.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) p. 333: εὶ κατακρίνεται Φώτιος, κατακριθήτωσαν καὶ οἱ εἰςαγαγόντες καὶ χειροτονήσαντες αὐτόν.

<sup>71)</sup> λοιπόν και σύ κατακίκοισαι, ώς κυινωνήσας αὐτῷ. Anast.: tamquam qui susceperis et communicaveris ei.

<sup>72)</sup> p. 68. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 68 — 72. ep. "Postquam B. Petro."

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) p. 73: Dixi tibi, quia hodie mihi det verbum impunitatis Imperator, ut quos attulero testes nil patiantur, et ostendo.

<sup>75)</sup> Ex hoc discite, qualis sit Nicolaus.

<sup>76)</sup> p. 337; Οὐα ἐδεξάμεθά ποτε Φώτιον, οὕτε ἀπεστείλαμεν αὐτῷ γράμματα ἀποσοχῆς, οὕτε ἐξ αὐτοῦ ἐδεξάμεθα.

sich noch auf die kaiserlichen Abgeordneten, die zu seinem Patriarchen mit Briefen gekommen seien und von ihm die herrschende Stimmung erfahren kounten. Metrophanes von Smyrna erörterte, wie es aus den gepflogenen Berhandstungen klar sei, daß Photius von der römischen Nirche und von den anderen Patriarchen nicht als Bischof anerkannt, sondern verworsen und von Aufaug bis jetzt verurtheilt worden sei; er sorderte nun auch die anderen Bischöse auf, ihre Meinung zu sagen. Theodor von Carien sagte: "Ich bin betrogen worden, da ich glaubte, Photius sei von der römischen Kirche anerkannt; aber ich danke Gott, daß er mir diesen Frrthum benommen."

Roch einmal mandte man sich an die hartnäckigen Photianer Theophilus und Bacharias. Die faiferlichen Commiffare bemerkten, es fei Gitte der romiichen Rirche, von jedem Antommling ein ichriftliches Glaubensbefenntniß gu verlangen; es frage fich, ob biefe Beiden bas gethan. 78) Die Legaten bejahten es: Bacharias und Theophilus fragten: "Haben wir zwei Formulare eingereicht ober nur eines?" Die Legaten fagten: Zwei. 79) Jene entgegneten: "Also dann waren diese nicht in Rom." 80) Run befragten die faiferlichen Commisfare die Legaten über den Inhalt dieser Formulare und erhielten gur Untwort, darin stehe, daß die Unterzeichnenden versichern, nach der Lehre der fatholischen Rirche an der Glaubenswahrheit festhalten und in Allem dem Urtheile der römischen Rirche folgen zu wollen. 81) Der Batricier Baanes befräftigte, daß beibe biefes Tags zuvor im Gefretarium eingestanden. Beibe murben nochmals befragt, ob sie das von Rom mitgebrachte Formular annehmen wollten; fie erflärten, nicht einmal es anzuhören seien fie geneigt. 82) Auf Befehl der präsidirenden Legaten wurden sie nun aus der Bersammlung entfernt. Baanes machte noch die Eröffnung, daß Zacharias im geftrigen Berhore eingestanden, wie er von Bapit Beneditt von den bischöflichen Funktionen suspendirt worden sei, 83) bis er wiederum mit denen, die sich von der Gemeinschaft des Batriarchen Ignatius getrennt, in Rom zum Gerichte fich ftelle, was er aber nicht gethan habe. Die römischen Legaten fagten: "Er hat seinen Untheil mit benen, die nicht mit der Rirche übereinstimmen, und ift Benoffe berjenigen, die gegen die Rirche von Conftantinopel und gegen den heiligften Patriarchen

<sup>77)</sup> nach dem griech. Text. Bgl. Anast. p. 73. 74.

<sup>78)</sup> Έν τη Ψωμαίων έχελησία πάντα άνθρωπον επιξενούμενον απαιτεῖν τον λίβελλον της πίστεως αὐτοῦ καὶ έαν αὐτοῦν εἰς τον άγιον Πέτρον εἰςέρχεσθαι εποίησαν οὖτοι κατὰ τὸν τύπον τοῦτον η οῦ;

<sup>7&</sup>quot;) not. p. 73: Et revera duos libellos fecerunt, unum seil. fidei, antequam urbem ingrederentur, et alterum pro sequendis decretis Apostolicae Sedis, antequam in communionem reciperentur.

<sup>50)</sup> Im griech, Texte steht blos nach der Antwort der Legaten: ἐποίησαν 'οθτως die Erwiederung der zwei entsetzten Bijchöse: ἐνα ήμεις πεποιήχαμεν, worauf die Legaten sagen: οθχ ἕνα, άλλα δύο.

<sup>81)</sup> ίνα κατά την καθολικήν πίστιν κρατώσι καὶ ἐκδικώσι, καὶ ἀκολουθώσι τῆ κρίσει τῆς Ψωμαίων ἐκκλησίας.

<sup>82)</sup> οὐθὲ ἀποῦσαι θέλειν εἶπον τὸν λίβελλον.

<sup>83)</sup> Bgl. oben B. II. Abschn. 3. Bb. I. S. 361.

Ignatius sich erhoben haben. Weil aber die Zeit schon weit vorgerückt ist, können wir das heute nicht mehr untersuchen; es soll später geschehen." Damit ward unter ben üblichen Acclamationen die Bersammlung entlaffen.

Bei ber fünften Sitzung am 20. Oftober waren einige nenangefommene Pralaten zugegen, 84) wie die Metropoliten Bafilius von Ephefus und Barnabas von Engifus, 85) die Bischöfe Theodor von Lacedamon, Nifephorus von Bacouth, Guthymius von Mojona. Beim Beginne ber Berhandlung meldete der Chartophylax Baulus, daß Bifchof Bacharias nach der gegebenen Beisung wieder zugegen fei, ber Raifer aber auch den Photius zur Spnode gefandt habe. Die römischen Legaten fragten, ob Photins selbst vor der Synode sich zu stellen wünsche; der Chartophylax antwortete, seine Gesinnungen seien unbefannt, man muffe ihn barüber befragen. Auf die Anordnung der Legaten, daß nur Laien an ihn abgesendet werden sollten, da er nicht als Bischof anerkannt wurde, bestimmte der Senat eine Deputation, die jedoch meistens aus angesebenen Beamten bestand. Es waren im Gangen feche: ber Protospathar Sifinnius, dann zwei andere Beamte Gutuchian und Georg, fowie drei im Gefolge der römischen und orientalischen Legaten befindliche Manner. Sie wurden beauftraat, dem Photius zu fagen : "Die beilige und allgemeine Synode befragt dich: Willst du zur heiligen Synode fommen oder nicht?" wofern er bann antworte, daß er nicht fommen wolle, ibn um den Grund zu fragen. Photius gab folgende Untwort: "Ihr habt mich bis jest nicht zur Synode berufen, ich wundere mich, daß Ihr es jest gethan und mich gerufen habt. Uebrigens erscheine ich nicht freiwillig, sondern gezwungen. Da Ihr mich nie über diese Synode, von der Ihr sprecht, befragt habt, wie wollt Ihr mich vor dieselbe gieben? Denn ich habe es gefagt, ich will meine Wege bewachen, auf daß ich nicht fündige in meiner Zunge; ich habe meinem Minde eine Wache gefett das Folgende könnet Ihr felbst lefen." 86) Diese Antwort ward dem Concil durch den Notar Gregor vorgelesen; die Legaten fagten: "Bas fagt die heilige Spnode bagu? Wir berufen ihn nicht, um etwas von ihm zu lernen, fondern um die mühevolle Untersuchung, die seinetwegen von der römischen Rirche, wie auch von den orientalischen Stühlen, 57) unternommen ward, jest in feiner

<sup>51)</sup> p. 75: Nota quod per singulas actiones paulatim multiplicetur numerus Episcoporum, quoniam cum in principio synodi non omnes sint in urbe reperti, tune solum recipiebantur in synodi conventu, cum singuli a suis ecclesiis Romanum libellum manu propria scripsisse patesceret.

<sup>55)</sup> Der Erzbischof Antonius von Cyzifus, dem Photius den Amphilochius subrogirte, scheint gestorben und Barnabas zwischen 867 und 868 von Fgnatius ordinirt worden zu sein.

<sup>\*6)</sup> p. 340: πῶς δ μέχρι νῦν οὐα ἐποιήσατε, ποιεῖτε σήμερον; ἐγωὶ προαιρέσει οὐα ἔφχομαι, βία δὲ ἐλεύσομαι· εἶπα γάφ· φυλάξω τὰς ὁδούς μου, τοῦ μὴ ἀμαρτάνειν ἐν γλώσση μου. ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακήν — καὶ τὸ λοιπὸν ὑμεῖς ἀνάγνωτε. Die Etelle ift auß Þſ. 38, 1. 2. Vulg. (Hebr. 39, 1. 2.) und die Worte, die Photius emphatiich wegläßt, find: ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἀμαφτωλὸν ἐναντίον μου (cum consisteret peccator adversum me.)

<sup>87)</sup> Anastafins tann p. 76. nicht umbin, zu bemerken, daß die Erwähnung der orien-

Gegenwart zu beendigen." Alle Bischöfe wünschten, daß man den Photins porführen laffe, und ber Spncellus Elias verfafte eine feine Heuferung rugende Monition an Photius, die also lautete: "Da du mit einer Aposiopesis diese von Gott erforene Synode als Sünderin bargeftellt, 88) nicht blos bie Stellvertreter ber beiligften Batriarchen, fondern auch den erhabeffen Senat ber ehrwürdigen Bater, und ein nicht hieher gehöriges prophetisches Wort ungeis tig angeführt haft, jo ziemt es fich bir barauf zu entgegnen, bag bu die Werte der Finfterniß in dir haft und dich vor der im Lichte der Wahrheit versammelten beiligen Spnode fürchtest, es mochte durch sie dein Charafter zu Tage fommen und gebrandmarkt werden, 89) da nach dem Evangelium (30h. 3, 20.) Reder, der Bojes thut, das Licht haßt und nicht zum Lichte fommt, damit feine Werfe nicht überführt werden. Aber es ift auch geschrieben: "In Zaum und Gebig belafte bie Backen berjenigen, die nicht naben wollen zu bir" (Bf. 31, Hebr. 32, B. 9.) 90) llebrigens wird die Antorität der Ennode mit faiserlicher Zustimmung auf passende Weise Diesen prophetischen Ausspruch in Erfüllung geben laffen." 91) 2118 das dem Photius vorgelesen ward, fagte er: "Ihr braucht Uns nicht zu fragen; thut, was Euch befohlen ift." 92) Darauf folgte eine zweite Mahnung der Synode, die alfo lautete: "Wir haben der firchlichen Ordnung gemäß dich gerufen und bein freiwilliges Erscheinen erwartet; 93) aber als offenfundiger und hartnäckiger Sünder willft du dich nicht zu einem gerechten Gerichte begeben; aber du follft auch gegen beinen Willen fommen, um noch eine weit evidentere Berurtheilung zu erfahren. 94) Deghalb befehlen wir durch diese zweite Mahnung, daß du auch wider beinen Willen vorgeführt werdest." Das geschah denn auch.

Alls Photins vor der Versammlung erschienen war, fragten die papitlichen Legaten den Senat: "Ber ist der Mann, der dort auf dem legten Platze stehend sich befindet?" — "Das ist Photins,"" — war die Antwort. "Also das ist Photins," riefen die Legaten, die zum erstenmale den berüchtigten Usurpator

talischen Stühle blos "honoris causa" geschehen sei, da diese vor der Ennode gar nichts in bieser Sache gethan hatten.

<sup>85)</sup> ἐπεὶ συμπεράσματι σιωπηρῷ (conclusione tacita) ἀμαρτωλὴν ὑπέφηνας τὴν ἀγίαν ταύτην σύνοδον.

<sup>59)</sup> δέδοικας την έν τῷ φωτὶ τῆς ἀληθείας συγκροτηθεῖσαν άγίαν και οἰκουμενικήν σύγοδον, ἵνα μη φανερωθής καὶ στηλιτευθής δι αὐτῆς.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) nach LXX. und Vulg. Hierin liegt ein ähnliches συμπέφασμα, da vorausgeht: Nolite fieri sieut equus et mulus, quibus non est intellectus; der ganze Pfalm hatte mehrsache Amwendung auf die Berbrechen des Photius.

<sup>91)</sup> το λοιπον ή συνοδική ανθεντία τῆ βασιλικῆ γνώμη περατώσει το προφητικόν εὐκαίοως.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) οι'z οσείλετε ήμας έρωταν το προςταχθέν ποιείτε. Bei Anastas, p. 76. aber: Quemadmodum usque modo etiam invitos nos traxistis? hoc si vultis adhue facere, non debuistis nos ad conveniendum interrogare. Sed etiam placuit vobis ab initio imperative ac potestative perficere.

<sup>93)</sup> την έπούδιον παρουδίαν απαιτούμεν.

sonte ingredi recusasti, ne acciperes evidentiorem dammationem — aber gr.: άκων ελεύδη, ενα δέξη προδηλοτέραν την κατάκριδεν.

faben, "berfelbe Mann, ber feit mehr als fieben Jahren ber romifchen Rirche jo viele Leiden verursacht, die Rirche von Constantinopel auf bas Tieffte erichüttert, die anderen orientalischen Kirchen so vielfach belästigt bat?" 95) -"Es ift berfelbe, "" fagten bie Senatoren. Darauf liefen Die Leaaten Die Fragen an ihn richten, ob er die Borschriften der heiligen Bater, ob er die Constitutionen ber romischen Papste annehme, ob er die Entscheidungen bes Bapftes Nifolans anerkenne, ob er das annehmen wolle, was deffen Nachfolger Hadrian festacsett. Auf alle diese Fragen gab Photins feine Antwort, er bullte sich in ein wohlberechnetes Stillschweigen ein. Die Legaten fagten: "Wir haben gehört, daß er ein fehr begabter und beredter Mann ift; aber wir fennen ihn auch als Gesetzesverächter und Chebrecher; er möge reden und sich vertheidigen." - Photing fagte blog: "Gott hort meine Stimme, auch wenn ich schweige."" 96) Die Legaten: "Dein Stillschweigen wird dich nicht vor einer noch evidenteren Verurtheilung schützen." - Photius: ""Auch Jesus entaing burch sein Schweigen ber Berdammung nicht."" 97) Es war flar, Photing wollte an das Beispiel bes vor dem judischen Sanbedrin ftebenden Seilands erinnern, wie er auch nachher in seinen Briefen that; seine geheuchelte Frommigfeit und die Dreiftigfeit, fich mit bem Gottmenschen zu vergleichen, 98) erregte Aergerniß und Abschen. Die orientalischen Vitarien Thomas und Glias erklärten ibn jeder Untwort für unwürdig, da zwischen Licht und Finsterniß, zwischen Chriftus und Belial feine Gemeinschaft möglich sei; sie fragten ihn abermals, ob er die Urtheile der römischen Papite annehme oder nicht; es erfolgte feine Untwort. Die vorsitzenden Leggten mabnten, Photius moge sich bemüthigen, mündlich und schriftlich seine Gunden bekennen, seine injuriosen Schriften sowie sein ungerechtes und graufames Verfahren gegen Ignatius und alle seine schändlichen Machinationen 99) anathematifiren, sodann versprechen und geloben, nichts gegen den legitimen Patriarchen zu unternehmen, sondern ibn als mahren Bater anerkennen und mit Chrfurcht bas vom romischen Stuhle gefällte Urtheil annehmen zu wollen. Photius beharrte bei seinem Schweigen. 100) Die Legaten, Die Dieses ftolze und hartnäcfige Benehmen rugten, ließen nun mit Buftimmung der Synode die Briefe des Papftes Mitolaus an Raifer Michael vom 25. September 860 und vom 19. März 862 sowie die beiden an Pho-

<sup>95)</sup> οὖτός ξότιν ὁ Φώτιος, δι' δν ἡ άγια τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδία ἐν ἐπτὰ ἔτεδιν (860—867) καὶ πλέον ὑπέμεινε κόπους πολλοὺς, ὁμοίως δὲ οἱ ἀνατολικοὶ θυόνοι καὶ ἡ Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκκληδία ἀνάστατος γέγονε;

<sup>96)</sup> της φωνης καὶ σιγώντος ὁ θεὸς ἀκούει.

<sup>97)</sup> p. 311: οὐδὲ Ἰησοῦς σιωπών ἐξὲφυγε την κατάκρισιν.

<sup>98)</sup> τοῖς του κυρίου ήμων Ι. Χρ. τὰ δὰ παρωμοίωδας.

<sup>99)</sup> Nicet. p. 264 D.: καὶ διελέγχουδι μέν ἀποτόμως τῆς φονικῆς κατὰ Ἰγνατίου τον ἱεμάρχου προκιρέδεως, καὶ τῆς παραλόγου καὶ μανιώδους καθαιρέδεως ἐλέγχουδι δὲ καὶ τὰς ψευδοεπείας αὐτοῦ καὶ δυςφημίας καὶ ὅδα κατὰ Νικολάου τοῦ πάπα πεφώραται δεδρακώς. Act. p. 77. 341.

<sup>100)</sup> Nicet. l. e.: αὐτοῦ δὲ σιωπώντος τῷ μηδιμίαν εὖλογον ἔχειν ἀπολογίαν προς τὰ ἐγχαλούμενα. In der That hätte Alles, was er zu seiner Bertheidigung sagen fonnte, seicht entfrästet werden tönnen; dassür boten allein schon die Briese des Nitosaus reiches Material.

tins um biefelbe Beit gerichteten verlesen. Auch während bes Verlesens ließ fich Photius nicht durch die Aufforderung der Metropoliten bewegen, fein Stillichweigen zu brechen. Rachdem die Briefe verlegen waren, verlangte Glias von Jerusalem das Wort und entwickelte in einer längeren Rede, wie nicht etwa beghalb, weil Ignatins jest in feiner vollen Burde ericheine. Photius aber entfett und armlich auftrete, bas Urtheil ber beiden orientalischen Batriarchalftühle zu Gunften bes Erfteren und zum Rachtheil bes Letteren ausgefallen fei; 101) es fei befannt, wie Photius mit Gewalt den Stuhl von Constantinopel usurpirt und mit Ungerechtigkeiten sich auf ihm behauptet; weber ber römische Stuhl noch die orientalischen Batriarchen hätten je ihn anerfannt: bas von ihnen abgegebene Urtheil, bas fie ichon früher auf Berlangen bes Raifers, ber gleich ben früheren Raifern 102) biefe allgemeine Synode habe versammeln wollen, abgegeben hätten', sei strenge und gewissenhaft 103) von ihnen gefällt; ber Raifer felbst habe fie auf die feierlichste Beife beschworen, allein Die Gerechtigfeit, feine Gunft und fein Unsehen ber Person vor Augen gu haben. 104) Elias will bier einerseits die Legitimität der Synode, die nach dem orientalischen Brauche vom Raiser berufen und von den rechtmäßigen Bertretern der Patriarchalstühle, als welche der Raifer fie anerkannt, geleitet sei, andererseits den Abgang jeder Möglichfeit, das Berfahren des Photius zu rechtfertigen, was fein hartnäckiges Stillschweigen wie die in seinen wenigen Heußerungen zur Schau getragene Berachtung und Verwerfung der Spnobe nur noch mehr bestätige, 105) vor der Versammlung fonstatiren. Im Schluße mahnt er ihn, seine Gunde einzugestehen und Buge zu thun, wodurch er die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen 106) erlangen und sich vor der ihm drohenden ewigen Berdammnig ficher ftellen fonne.

Der Patricier Baanes schloß sich im Namen des Senats berselben Aufsforderung an und die römischen Legaten änßerten sich in einer vom Sefretär Theodor vorgelesenen Erklärung an die Synode solgendermaßen: "Brüder! Ihr

ot potens est in tali positus principatu, ideo accipiemus faciem ejus; neque quia vir iste Photius adstat et ideirco pauper esse putatur, propterea condemnabimus eum etc.

<sup>102)</sup> p. 341: οἴδατε πάντες, ὅτι ἐν τοῖς παρελθοῦδι χρόνοις οἱ βαδιλεῖς ἦδαν οἱ δυγκροτοῦντες τὰς δυνόδους. not. Anast. p. 78: universales videl.: nam locales aut vix aut numquam imperatores synodos collegisse noscuntur.

<sup>103)</sup> ώς απαιτεί της δικαιοσύνης ο λόγος.

<sup>104)</sup> επιτέθεικε τοῖς ἡμετέροις ὁ βασιλεὺς τραχήλοις τὸ ἐγκόλπιον αὐτοῦ καὶ εἰπεν ἐδοὺ τὸ κρίμα τῆς ἐκκλησίας ἀπαιτήσει ὁ θεὸς ἐκ τοῦν τραχήλων ὑμοῦν ἐν τῆ ἡμέρα τῆς

πρίδεως, ίνα μηθέν κατά προςπάθειαν η εμπάθειαν ποιήσητε.

<sup>105)</sup> p. 79: Itaque profundum silentii ejus aspicitis (ἐπεὶ τῆν βαθείαν διγήν Φωτίον όρατε) paene nil patientis loqui ad S. Synodum eo quod abjiciat utique illam, nullo modoque recipiat, sicut etiam per propria verba significavit... Et male ac injuste studuit hodie silentio, ut hinc videatur per taciturnitatem habere quasdam rationes: neque enim habet quod opponat ad sui justificationem (καὶ κακῶς ἐπετήθενδε δήμεψων τῆν τοδαύτην σιγῆν, ἐν' ἐντευθεν δύξη κατὰ τὸ δεωπώμενον ἔχειν τινὰς ἀπολογίας· οὐ γὰρ ἔχει τι προβάλλεσθαι πρὸς ἰδίαν δικαιοσύνην.

<sup>106)</sup> nadwig Enactos tor nectur, d. h. als Laie.

habt gesehen und gehört, mas feit langer Beit in Diefer Gache gethan und gesagt ward. Euch Allen ift es flar, daß die Erhebung des Photius nicht anerfannt werden durfte 107) und die Absetung des Janatius gegen die Gerechtigfeit und alle Gesetze verstieß. Wir werden also fein neues Urtheil aussprechen 108) oder einführen, sondern an dem alten festhalten, das bereits von Papft Rifolaus ausgesprochen und von seinem Rachfolger Habrian bestätigt ward. Bir dürfen die Gesetze der Bater nicht umftogen oder erschüttern. Auch haben unsere Brüder, die Stellvertreter des Orients, bezeugt, daß fie nie denselben als Patriarchen anerkannten. Wer fann noch ferner, wenn er für einen Chrifien gelten will, den anerkennen, der vom apostolischen Stuhle zu Rom und von den Patriarchalstühlen des Prients nicht anerkannt worden ift? Wir verwerfen ein folches Attentat und verbieten bei Strafe des Anathems, daß in Bufunft ein foldes Verfahren erneuert, ein rechtmäßiger Bischof durch bie welt= liche Gewalt aus seiner Rirche vertrieben und gegen die Canones ein Anderer an seine Stelle gesetzt werde. Sagt, ob ihr damit einverstanden seid; folltet ihr es nicht sein, dann würden wir im Concil wie auf einem hoben Berge unsere Stimme erheben und mit aller Rraft das Verfahren unserer beiligen Bater verfünden sowie die Folgen, die sich daraus ergeben."

Die gange Spnode ftimmte diefer Meugerung ber Legaten als einer ben firchlichen Regeln gang fonformen zu. Hierauf ermahnten Donatus, Stephan und Marinus den Photius abermals, sich reuig vor der Synode zu bezeigen und fich dem ganatins als seinem legitimen Sirten zu unterwerfen, mas unertäßliche Bedingung sei, um ihn auch nur gur Laientommunion zuzulaffen; dadurch allein werde er fich und Anderen bas Beil ber Seele wahren, möchten auch manche seiner Unhänger ihm durchaus zu folgen bereit sein. Der Batricier Baanes redete dem Photius zu, sich zu unterwerfen. "Rede, Herr Bho= ting, lege Alles bar, was Du zu Deiner Rechtfertigung vorbringen fannft. Die gange Welt ift hier vertreten; forge, daß das heilige und allgemeine Concil dir nicht alles Mitleid entzieht. An welches Tribunal willst du dich dann noch wenden? An das von Rom? Hier ist es repräsentirt. An das des Drients? Bier find feine Bertreter. Siehe gu, daß dir nicht die Thure verichloffen werde; wenn sie diese verschließen, so ift Riemand, der sie öffnen tann. Bringe also um Gotteswillen beine Bertheidigung vor." - Photius beharrte bei feiner Rolle: "meine Bertheidigung," fprach er, "ift nicht in dieier Welt; 109) ware das der Fall, so wurdet ihr sie erfahren." Darauf Baanes: "Die Beschämung und die Furcht hat dir den Geift verwirrt, 110) du weißt nicht, was du fagen follst. Defhalb gibt das heilige und allgemeine

 $<sup>^{107}</sup>$ ) ὅτι ἀπαράδεκτος ή προβολή τούτου τοῦ ἀνδρός — quia irreceptibilis erat promotio hujus viri.

<sup>108)</sup> καὶ ήμεῖς οὐ κρίδιν πρόςφατον κρίνομεν.

<sup>109)</sup> p. 344: τὰ ἐμὰ δικαιώματα οὖκ εἰδὶν ἐν τῷ κόσμφ τούτφ — wie eine Parobie von Joh. 18, 38.

<sup>110)</sup> ἀνοηταίνεις, Φώτιε, ντιν ἀπὸ αἰσχύνης. p. 80: Nos tenemus quia confusione et metu depressus desipis, nesciens quid dicas.

Concil Bedentzeit, um bich über bein Beil zu berathen. Geh' jest bin und tomme ipater wieder, wenn bu bich beffer besonnen haft." 111) Photing entgegnete: "Ich bitte um feine Bedenfzeit; daß ich aber hinausgehe, liegt in enerer Gewalt." Baanes ermahnte ihn nochmals zur Buge und Unterwerfung unter bas gerechte Gericht ber Patriarden, ba nach ber Beenbigung ber Spnobe bas Urtheil nicht mehr zu andern fei, jest aber ihm eine Bertheidigung veraonnt werde; aber Bhotius blieb tanb gegen alle Borftellungen und wurde binansgeführt. Damit ichlog die fünfte Sitzung unter ben Acclamationen: Den Maifern Bafilius und Conftantin, ben großen, rechtgläubigen, friedeliebenden Berrichern, ben Rächern ber Ungerechtigfeit, ben Feinden ber Yuge, ben Freunden und Beidnütern ber Wahrheit viele Jahre! Der frommften Raiferin Gudofia viele Jahre! Dem allerseligften romischen Papfte Nifolaus ewiges Undenten! Dem orthodoren römischen Papite Hadrian viele Jahre! Dem orthodoren Batriarchen Janatins von Constantinovel viele Jahre! Den orthodoren Batriarchen bes Drients viele Jahre! Dem rechtgläubigen Senate viele Jahre! Der heiligen und allgemeinen Synobe ewiges Indenken!

## 6. Berhandlungen von der jediften bis gur achten Sigung.

Die päpstlichen Legaten, die in den fünf ersten Situngen der Sonode das Recht des Borsites sich entschieden gewahrt und bei allen ihren Anträgen teine erhebliche Einsprache gesunden hatten, glaubten nach den bisherigen Ber-handlungen daran festhalten zu müssen, daß die Sache des Photius als endsgiltig entschieden zu betrachten und der allgemein von der Kirche Berworsene, so wenig wie seine Parteigänger, nicht mehr zu hören sei. In diesem Sinne entwarsen sie eine in der sechsten Situng vorzulesende Denkschrift, duch welche nach einem gedrängten Rückblick auf die ganze Sachlage, auf die Schritte des kaisers beim römischen Stuhl, auf dessen wiederholte Entschiedungen, auf das in den bisherigen Situngen Berhandelte und die von Photius und seinen Anshängern an den Tag gelegte unverbesserliche Gesinnung von weiteren Bersuchen, sie zu besehren und zum Eingeständniß ihrer Missethaten zu bringen, Ilmgang genommen und die Synode Hadrian's II. promulgirt und in Bollzug gesetzt wissen wollte, da jeder weitere Berzug ungerechtsertigt und jeder derartige Bersuch vergebens zu sein schien.

Aber der Kaiser Basilius theilte diese Ansicht nicht. Er wollte die Anhan-

<sup>(11)</sup> διὸ παρέχει τοι ή άγια τύνοδος ἐνδύτιμον τοῦ μελετήται τὴν σωτηρίαν του ἀπελθε οὖν καὶ σκεψάμενος τὸ συμφέρον ἐλθέ.

<sup>1)</sup> Mansi XVI. 345. 83. 84.

<sup>2)</sup> νῦν δὲ γνόντες τὴν ἕνωσιν τῶν άγιων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν, ἰνατὶ λογολεσχίας παρὰ ἀσυνέτων ἀνδρῶν ἀκοῦσαι εἰξθεχώμεθα; — Ecce scientes unitatem SS. Dei ecclesiarum, ut quid propter injustitiam et verborum conflictum ab iniquis et non intelligentibus viris exaudiri exspectamus?

ger des Photius befragt und verhört wiffen; er dachte durch eine möglichft ausgedehnte Berschmelzung beider Parteien am besten bas Schisma beendigen gu fonnen; er bachte aber nicht baran, daß hier feinerlei Transaktion moalich war, so lange Photins seine Unsprüche nicht aufgab, so lange feine Unterwerfung unter eine öfnmenische Senteng zu erwarten stand. Bafilius wohnte benn auch ber am 25. Oftober gehaltenen fechsten Sitzung, an ber siebenunddreikig Bijchofe, 3) barunter auch bie nen hinzugefommenen Metropoliten Theodulus von Anchra, Rifephorus von Nicaa, Basilins von Gangra, Envrian von Claudiopolis, Hilarins (oder Hilarion) von Korinth, Rifolaus von Spnnada u. A. Theil nahmen, nebst sechzehn Senatoren und mit großem Gefolge bei und führte bas Ehren-Prafidium 1) während berselben. Beim Beginne ber Berhandlungen hielt ber Freund des Ignatins, Metrophanes von Smyrna, eine Lobrede 3) auf den Raifer und auf die Synode, erorterte ben Dank, ben man Jenem schulde, ber als gerechter Roe die rettende Arche dieser Berfammlung erbant, ber als gottbefreundeter Abraham diesen heilspendenden Brunnen gegraben (Gen. 21, 25.), ber bie vier großen Leuchten am firchlichen Simmel, Die vier Flüffe bes Barabiefes, Die vier Batriarden versammelt und Die Spnobe selbst mit seiner Gegenwart beehrt, erinnerte furz an die Pflicht, in Gintracht an der Wiederherstellung des firchlichen Friedens zu arbeiten, und schloß mit nicht weniger emphatischen Segenswünschen für den Raifer. Darauf ward die Denkidrift der römischen Legaten vorgelesen, 6) beren Antrag aber vom Raiser nicht acceptirt ward; vielmehr wurde dem Protospathar Theophilus der Auftrag gegeben, die Bischöfe von der Partei des Photius vor die Synode gu führen, und die papstlichen Gesandten widersprachen nicht weiter.

Als jene erschienen waren, ließ man ihnen zuerst die Briese des Pahstes Misolaus an Michael und Photius vom März 862 vorlesen; 7) dann hielt Elias von Jernsalem einen Bortrag, in dem er die von den Photianern behauptete Abdankung des Jgnatius näher beleuchtete und die Haltlosigkeit dieser Annahme bewieß. 5) Er sagte dem Kaiser Dank sür die Wiedereinsetzung des Ignatius, berührte den Grund seiner früheren gewaltsamen Entsetzung und suchte zugleich eine andere Einwendung der Photianer zu entkräften, die unter Anderem sagten: Da die versammelten Metropoliten und Vischöse den Photius zum Patriarchen erhoben haben, so dürsen, wenn Photius nicht anerkannt werden fann, diese noch viel weniger anerkannt werden. 9) Dagegen macht Esias

<sup>3)</sup> Der griechische Text zählt 36 (p. 344.), ohne sie aufzuführen.

<sup>1)</sup> Bgl. Befele Conc. Geich. I. G. 25. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 82. 83. 344. 345.

<sup>&</sup>quot;) Hier scheint auch der Text des Anastasius lückenhaft; von der Deutschrift (Epanagnosticum) der Legaten gibt er nur den Ansang (p. 83 D.: cujus initium est hoe.). Nach der Bertesung scheinen doch einige hier nicht aufgezeichnete Reden gewechselt worden zu sein.

<sup>7)</sup> Im Griech, p. 345 ift nur ber an Michael erwähnt.

<sup>8)</sup> ότι τὸ κατά την εξορίαν γεγονός της παραιτήσεως έγγραφον διά Ίγνατίου τοῦ πατριάρχου, ἀντὶ μηθε γεγονότος εστίν, εί και γεγονεν, ώς τυραννικώς γεγονός.

<sup>&</sup>quot;) ότι οί πανταχόθεν μητροπολίται και επίσκοποι συνηγμένοι τον Φώτιον είς άρχιεοωσύνην προήγαγον και διά τοῦτο εί εκείνος οὐ δεκτέος εστί, πολλῷ μαλλον εκείνοι.

geltend, daß in ber zweiten Spnode wohl der Conifer Marinus und feine Ordinationen verworfen wurden, 10) aber nicht Timothens von Alexandrien. ber ihn erhoben, noch die mit diesem geeinigten Bischöfe entsetzt und verdammt wurden; daher dürften noch weit weniger die Bralaten, die nur ans Furcht vor Gewaltthaten den Photius erhoben, insgesammt verworfen werden, sondern nur der ichon vorher von feinem Patriarchen und von dem avoitolischen Stuble von Rom entsetzte und anathematifirte Sprafusaner. Beiter führt Glias an. 11) daß mehrere Anhänger bes Photius bereits zur Spnode ihre Ruflucht nahmen und Bergeibung erhielten, während andere hartnäckig an ihm festhielten, porguglich begwegen, weil fie ihren eidlichen Gelöbniffen und ihrer feierlichen Unterschrift nicht zuwider handeln wollten. 12) Es sei aber von den Legaten ber Patriarchen 13) feierlich erklärt, daß fie fraft ber firchlichen Binde- und Lösegewalt solche erzwungene und ungiltige Gibe zu lösen im Stande feien, durch die fich Photius für immer auf seinem widerrechtlich usurpirten Batriarchensite habe befestigen wollen. Indem Glias damit Die leberzengung ber Patriarchen hinlänglich ausgesprochen zu haben glaubt, im Ungesichte bes Raifers und der Synode, ichließt er mit einem Segenswunsche für den Ersteren.

Nun befragte der Kaiser die photianischen Bischöse, was sie nach Anhörung der Aussprüche der Patriarchate Rom, Antiochien und Jerusalem darauf zu sagen hätten. Diese erwiederten, daß sie bereit seien, darauf zu antworten. Euschemon, 14) von Photius nach dem "Abfall" des Paulus zum Erzbischof von Cäsarea in Kappadocien erhoben, bat den Kaiser um Geduld und die Erlaubniß, ohne Unterbrechung und ohne Hinderniß ihre Sache vertheidigen zu können; er hoffe mit Gottes Hilfe zeigen zu können, daß alle jene Schriftstücke und Reden, die sie bis jetzt gehört, eitel und vergeblich seien. 15) Der Kaiser

<sup>10)</sup> S. oben B. I. Abschn. 1. Bb. I. S. 22.

<sup>1)</sup> Jager folgt hier dem gr. Texte p. 348, wo ausdrücklich mit ταυτα τον 'Hila elπόντος ein Borgang in der Sitzung nach dieser Rede eingeleitet wird. Bei Anastasius
p. 86. ist das noch zur Rede des Esias gerechnet, aber, wie das Weitere zeigt, nicht wohl
mit Unrecht. Anastasius könnte durch sein griechisches Exemplar, worin Alles ohne Absat
aneinandergeschrieben war, irre geseitet worden sein; indessen gibt sich bei ihm das Folgende
dis zu den Worten in saecula conservet doch zu bestimmt als der Schluß dieses längeren
Vortrags zu erkennen und es könnte sehr leicht der griechische Exitomator, von dem historisch
reservenden Tone der Worte verleitet, das ταυτα. ελπόντος von sich aus eingeschaftet haben,
weis er nun eine Handlung der Synode in den Alten reserirt glaubte. Es wäre wohl, wenn
wirklich in dieser Sitzung mehrere Photianer sich unterworsen hätten, von denselben mehr
gesagt worden; man hätte fanm dieses Fattum so oberstächtich dier augeschen. Am besten
bezieht man das προεέδουσηση τη άγια συνόδη aus die Vorsälle der zweiten Sitzung, wovon
Esias hier zu reden scheint.

<sup>12)</sup> ότι τὰ ίδια χειφόγραφα καὶ τούς όμκους οὐ βούλονται άθετήσαι.

<sup>13)</sup> p. 86: Sanctissimi vicarii senioris Romae et nos... haec omnia dissolvimus hodie; p. 348: οἱ δὲ ἀγιώτατοι τοποτηφηταὶ πάντες εἶπον ταῦτα πάντα διαλύομεν.

<sup>14)</sup> p. 86. 318. steht Enthymius; aber act. VII. p. 99 steht richtig Enschemon. Un biesen find mehrere Briefe des Photius gerichtet.

<sup>15)</sup> και ελπίζομεν, ότι και τούς χάφτας και τὰς διαλαλιάς ταντας δείξαι έχομεν μάτατα.

rügte diesen beleidigenden Ausbruck; es sei verwegen, diese Neußerungen der drei Patriarchalstühle so zu bezeichnen, zumal auf Seite derjenigen, die ihre unrechtmäßigen und bloß durch die weltliche Gewalt veranstalteten Bersammlungen heilige Synoden genannt, sei die Beschimpfung der gegenwärtigen, von den Patriarchen gehaltenen Synode unerträglich, den fünf Patriarchen hätten sich Alle zu unterwersen. Es scheine, sie wollten nicht glauben, daß diese Aussprüche von den Patriarchen herrühren; sonst würden sie sich ihnen unterwersen. Ich frage ench, sohloß Basilius, "glaubt ihr, daß sie von den Patriarchen herrühren oder habt ihr Mißtrauen dagegen?" — Wir haben dagegen sein Wißtrauen, so entgegneten die Photianer. — "Also," sprach der Kaiser, "wenn ihr es glaubt, so unterwerst ench dem Aussspruch; glaubt ihr aber nicht daran, so will ich die nöttigen Kosten bestreiten, damit ihr zu den Patriarchen reisen und euch selbst vergewissern könnet, und die Sache so in's Klare sommen," 17) — "Hier in Constantinopel" — sagten Fene — "soll die Sache in's Klare sommen!" 18)

Die Photianer hatten im Berein mit ihrem Meifter, beffen Geift in ihnen lebendig war, ihren Vertheidigungsplan entworfen. Den Raifer mußten fie jedenfalls schonen; an der Hechtheit der Dokumente, an der Glaubwürdigkeit der von den Patriarchen abgeordneten Apofrisiarier zu zweifeln, ware für diefen eine Beleidigung gewesen. Gie mußten die Diskuffion auf das kanonistische und historische Gebiet übertragen, wo sie ihre Gelehrsamkeit zeigen zu können hofften: fie mußten insbesondere die Defrete des Papftes Nitolaus angreifen, die allem Underen zur Stütze dienten, feine Entscheidung als ungerecht, feine Entscheidungsgründe als haltlos barzustellen suchen. Diefer Aufgabe unterzog fich zunächst Zacharias von Chalcedon, ein Lieblingsschüler bes Photius, ber fid) gang auf beffen Arbeiten 19) ftuten fonnte. Er ging von dem Sate aus: Die Canonen ftehen über den Batriarden; wenn diefe, fei es Mitolaus ober ein Anderer, gegen jene verstoßen, folgen wir ihnen nicht. 20) Damit ward ein Grundfat protlamirt, den freilich Photius als Patriarch bei feinen Untergebenen nie geduldet haben würde; die Erlasse der höchsten firchlichen Autorität waren der subjektiven Prüfung der Untergebenen unterstellt und deren Ungehorsam gerechtfertigt, wenn sie nur einen Schein von Berletzung ber Canonen entdecken konnten. Um nun den Satz zu begründen, daß die Patriarchen, und namentlich auch der Papft, gegen die Canones fehlen können, führt er

<sup>16)</sup> Non diffidimus p. 87.

 $<sup>^{17}</sup>$ ) έγω γοῦν καὶ τῶν ἀναγκαίων τὴν χοείαν παρέχω, καὶ ἀπέλθετε εἰς τὰ πατριαφ-χεῖα καὶ βεβαιώθητε.

<sup>15)</sup> Hie denudentur negotia!

<sup>19)</sup> Wahrscheintich hatte Photius schoat in riefer Zeit einen Theil der von Fontani veröffentlichten tirchengeschichtlichen Suästionen ausgearbeitet, von denen wir unten handeln werden. Die Rede des Zacharias hat sedenfalls sehr viel mit dieser Schrift gemein wie auch mit der oben (B. III. A. 8.) angeführten.

<sup>10)</sup> οἱ zατόνες ἄοχουδι zαὶ τῶν πατριαοχῶν εἰ γοῦν ἔξω τῷν zανόνων ποιοῦδιν, οὐ στοιχοῦμεν αὐτοῖς. p. 87: Et P. Nicolai et ceterorum Patriarcharum canon princeps est . . . cum vero extra hunc faciunt, sive P. Nicolaus sive alius quis, non acquiescemus.

1) das Beispiel des Marcellus von Anchra an, den Bulius und die Ennode von Cardifa gerechtfertigt, ber aber doch bis jest als Baretifer anathematigirt werde, 2) das Beispiel des von den romischen Bapften freigesprochenen, von der afritanischen Synode aber guruckgewiesenen Apiaring; er bemerft, bag er noch viele andere Beispiele der Art auführen tonne. Mun, fährt er fort, fragt es fich, wie es mit dem Verfahren des Papites Nifolaus fteht: ift es ben Canonen gemäß, jo folgen wir ibm; ift das nicht der Fall, jo verwerfen nicht wir es, sondern der Canon. Indem Zacharias nun auf die Motive des Papites Mifolaus eingeht, reducirt er dieselben schlau genug auf die zwei: 21) 1) Die Erhebung des Photius aus dem Laienstande, 2) Die durch einen abgesetzen Pralaten ihm ertheilte Consetration; Die von Nifolaus noch angeführte Ugurpation eines nicht rechtlich erledigten Stuhles und vieles Andere läßt er bei Seite und jene zwei Motive stellt er als völlig haltlos bar. Denn 1) die Promotion von Laien zum Epistopat anlangend, jo ziele bie betreffende Borichrift wohl dahin, den Consefrator vorsichtig zu machen, verdamme aber nicht den also Consekrirten; ferner habe die Gewohnheit diese Borschrift abrogirt, 22) da auf diese Weise Tarasius, Nifephorus, Nettarius, Thalassius von Casarea, Ensebius, Ambrosius u. A. 23) geweiht worden; seien diese unschuldig, so sei es auch Photins. Was 2) die Confefration burch abaeseste Bischöfe betreffe. jo fei erstens zweifelhaft, ob das hier der Fall gewesen, da jene nicht wegen Berbrechen, fondern wegen Biderftandes gegen ben Frieden ber Rirche die Entferung getroffen; nachdem fie fich aber wieder mit ber Rirche vereinigt und jenen Abfall verworfen, habe man fie wieder aufnehmen muffen; zweitens fei, auch wenn Gregor Asbestas ichuldig gewesen, boch Photins von Schuld frei; diese könne höchstens nur die treffen, die ihn erhoben und durch jenen ihn weiben ließen; ja jogar drittens auch diefe feien nicht ftrafbar; benn auch ben Unatolius, der den von Flavian entsetten Entyches aufgenommen, habe das vierte Concil anerkannt und boch seien diese Bater nicht verurtheilt worden; ferner fei feiner von denjenigen, die der durch Proterius entfette Betrus Mongus geweiht, verdammt; Acacius von Constantinopel, wegen seiner Gemeinschaft mit den Häretifern vom romischen Papite verurtheilt, habe sich darum nicht gekümmert und feine Nachfolger, die ihn als legitimen Batriarchen anerkannten, habe Niemand angeflagt; fie feien als rechtmäßig betrachtet worden. "Bir jagen alfo: Wenn ein Canon uns entjett, fo nehmen wir die Entjetung an: wo nicht, nehmen wir sie nicht an; benn auch den Flavian von Untiochien haben die Römer nicht anerkannt, aber fein Canon hat ihn verurtheilt!" -

Diese Ausführungen fonnten die Synode faum auf andere Gestinnungen bringen. Der Kaiser selbst bemertte vorerst: Die angeführten Jehltritte und

<sup>22</sup>) τους μέν χειροτονήσαντας άσφαλίζεται, τον δε χειροτονηθέντα ού κατακρίνει, καί το έθος τον κανόνα έκεινον νικά.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) duobus conatibus, quibus utitur contra Patriarcham, qui consecravit nos. reor neminem promotum posse damnari.

<sup>23)</sup> nach Phot. ep. 2. ad Nicol. B. II. Abschn. 8. Bb. 1. 3. 452.

Bergehungen wurden von anderen Patriarchen wieder aut gemacht und geheilt 24) und defhalb wurden die, welche geheilt und gebeffert waren, von denen wiederaufgenommen, die folche Gebrechen beilen und beffern fonnten; aber Die Gunde der Photianer sei von allen Oberhäuptern der allgemeinen Rirche nicht geheilt worden, 25) alle Erzhirten der Rirche hatten einstimmig fie verurtheilt, bis zur Stunde feien fie bei ihrer Berirrung geblieben. Beforgt für ihr Bohl, aus reiner Milde und Gute rathe er ihnen, fich der Barmbergiafeit der beiligen Ennode theilhaftig zu machen; es fei flar, daß fie Alle als Vaien zu betrachten seien; man habe sie nicht kommen lassen, um unordentlich und mit wildem Geschrei sich zu erheben, alle ihre Worte seien Luge und Trng. 26) Ginige der Photianer sagten, das habe nicht einmal der Teufel zu sagen gewagt. 27) Der Raifer hob mit scharfen Worten hervor, wie unter Photins viele Laien Bischöfe gespielt, namentlich ber Protospathar Theophilus, und ließ sich mit Enlamping von Apamea in eine Unterredung ein, der nichts davon wissen wollte und außerdem dabei stehen blieb, Ignatius habe abgedanft, welche Abdankung der Raifer als eine ungiltige und erzwungene bezeichnete. Marinus, der römische Legat, suchte diese der Burde des Raisers faum entsprechende Disfussion abzuschneiden; er und seine Collegen erflärten es für unguläffig, mit dem längst von der römischen Rirche anathematisirten Gulampins sich noch weiter einzulassen; sie schlugen vor, das Formular der römischen Rirche ihm und feinen Genoffen vorzulesen, feien fie buffertig, fie als Laien in die Bemeinschaft aufzunehmen, außerdem sie mit dem Anathem zu belegen; das Ilrtheil könne nicht retraftirt und nichts Anderes ihnen gesagt werden. 28) Der Kaifer erklärte, aus Rücksicht für ihr eigenes Wohl habe er die Photianer ericheinen laffen; wofern sie sich der Rirche nicht unterwerfen wollten, befräftige auch er das Urtheil der Patriarden. Die römischen Legaten fragten nun, welche von den anwesenden photianischen Bischöfen vom Patriarchen Ignatius ordinirt seien. Es waren drei, die Erzbischöfe von Heraflea und von Creta und der Bischof von Celenderis in Maurien. Gie weigerten fich, das römische Formular anzunehmen, wollten aber, wenn der Raifer fie anhöre, ihre Sache vertheidigen.

Um aber die Rede des Zacharias von Chalcedon nicht ohne Antwort zu lassen, erhob sich Metrophanes von Smyrna in einem fräftigen, vorzugsweise an ihn gerichteten Vortrage. Zuerst machte er darauf aufmerksam, daß nach geistlichen und weltlichen Gesetzen Zeder, der einen Richter sich erwählt, seinen Weisungen nachkommen müsse, und nicht hintendrein, wenn die Entscheidung zu seinem Nachtheil ausgesallen, ihn verwersen dürse; die Partei des Photins selbst habe den Papst Nikolaus um sein Urtheil angegangen, es sei absurd und

<sup>24)</sup> πάντα τὰ παραπτώματα, ἄ λέγετε, παρ' έτέρων πατριαρχών διωρθώθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) το δε υμέτερον παράπτωμα πάσαι αί κεφαλαὶ τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας ἀνίατον καταλελοίπασιν.

<sup>26)</sup> καὶ οὐκ ἦγάγομεν ὑμᾶς ὑλακτεῖν πάντα γὰο τὰ ὑμῶν ψευθῆ εἰδι καὶ ἀπάτη.

<sup>27)</sup> τοῦτο οὐδὲ ὁ διάβολος ἐτόλμησεν εἰπεῖν.

<sup>28)</sup> Acta Anast. p. 88. 89. 349 D.

führe gur Berhöhnung jedes Richterfpruchs, wenn Die Bermtheilten ungeftraft bie gegen fie gefällte Senteng verwerfen burfen, unter bem Bormande, fie fei nicht nach ben Gesetzen erlaffen. Ferner rugt er, bag fich bie Photianer gu Gunften ihres Oberhauptes fortwährend auf Die Beifpiele von Reftaring, Jarafins u. f. f. berufen, ohne im Geringften zu beachten, was ichen Bavit Nitolaus barauf geantwortet, ohne zu erwägen, bag in ben angeführten Beifpielen nicht wie bei Photins die Erhebung burch die weltliche Macht und Tyrannei, nicht die Berftogung eines noch lebenden legitimen Birten im Spiele mar, und gang andere Urfachen biefen Promotionen zu Grunde lagen; Photius babe ben Stuhl bes mit Gewalt vertriebenen, noch lebenben Patriarden ufurpirt, mit Gewalt die Bischöfe zu seiner Erhebung und Anerkennung gezwungen, habe bei feinem der Patriarchen Unerfennung gefunden; bagu fomme, bag bas, mas felten geschieht, die Braft bes Gesetzes nicht aufhebe. Trintens bebt er bervor, daß Zacharias fich felbst widersprochen. Auf ber einen Seite gebe er ben Canon zu, welcher die Promotion von Laien verbiete, ba er von ibm fage, er gelte vorzüglich für ben Confefrator, verdamme nicht ben Confefrirten, ba er behaupte, die Gewohnheit habe ihn abrogirt; auf ber anderen Seite langue er, daß Nifolaus in ben Canonen irgend ein Fundament für fein verdammendes Urtheil gehabt. Biertens bestreitet er ben Gat, bag viele von ben Römern Berurtheilte für gerechtfertigt und viele ber von ihnen Gerechtfertigten in ber Rirche für verurtheilt gehalten werden seien. Er geht auf die angeführten Thatsachen näher ein und bemerkt: a) Marcellus von Ancora ift, als er jede Barefie und auch die ihm gur Laft gelegte, anathematifirt, von Julius und ber Synode von Sardifa, ja auch von den Bekennern Athanafius und Paulus anerfannt worben: als er aber nachher gur grriehre guruckfehrte und als Baretifer erfannt ward, verdammten ihn Silvanus und bie mit ihm Bereinigten, wie auch Papit Liberins; Marcellus änderte feine Gefinnung, aber nicht der römische Stuhl seinen Standpunkt. b) Die afrikanische Synobe gehorchte in Sachen bes Apiarius mehr bem Urtheil bes Papites Bojimus, als fie ibm widerstand, wie aus bem Synodalschreiben an Bonifacius vom Mai 419 29) hervorgeht. c) Dem Flavian von Antiodien verweigerte Die römische Rirche aus Unhänglichfeit an ben großen Guftathius und an Paulinus eine Zeitlang Die Anerfennung; aber ipater ertheilte fie ihm Diefelbe unter Bermittlung bes Raifers Theodofius. d) Dag die von Petrus Mongus und von Acacius Ordis nirten nicht abgesetzt wurden, hilft ber Sache ber Photianer nichts. Denn nicht auf gleiche Beije richten Die Mirchengesete über Die aus einer Bareife gurudtehrenden Bijchofe und über bie, welche von Chebrechern und Gefevesverächtern untanonisch geweiht werden: Zene follen, wenn fie bie Barefie verdammen und Genugthuung leiften, aufgenommen werden, wie damals die orien talijchen Bijchofe und Papit Felix thaten, Die den Petrus und Acacius, Die ben Glauben verfälichten, 30) absetten, gegen die von ihnen Didinirten aber

<sup>19)</sup> Mansi III. 830 seq.

<sup>30)</sup> καίτοι καὶ Πέτρος σχεδόν, μαλλον δὲ ὁ Δκάκιος, άμφοτερίζοντις κατά την πίστιν ἐφάνησαν.

fein Urtheil erließen; die auf die Art wie Photius Consefrirten aber erfennen die Gesetze nicht an und behandeln sie wie den Cynifer Maximus und die von ihm Geweihten. Fünftens zeigt Metrophanes, das über Gregor von Syrafus Gesagte sei unrichtig; Jgnatius habe ihn seiner Verbrechen wegen rechtmäßig abgesetzt; 31) wohl seinen die durch Tyrannei zur Erhebung des Photius gezwungenen Bischöse entschuldbar, nicht aber Photius selbst, zumal da er schon vorher Schismatiker gewesen und Viele von der Gemeinschaft der Kirche abgezogen, serner freiwillig und ohne Noth von dem abgesetzen Gregor unter Protest mehrerer hier anwesender Bischöse sich habe ordiniren sassen.

Bacharias von Chalcedon wollte dem Metrophanes antworten; aber die Legaten bemerkten, ichon zu oft habe man den eitlen und hartnäckigen Gegenreden der Photianer Gehör gegeben, ohne daß davon etwas zu erwarten fei: jie sollten aufhören mit diesen Bersuchen ad excusandas excusationes in peccatis (Pf. 140, 4.), sich der Smode unterwerfen und so vor dem Anathem sich sichern; unumstößlich bleibe bas Urtheil, bas ber römische Stuhl seit 862 gefällt und dem die orientalischen Throne ihre Anerkennung laut gegeben. Darauf las der Sefretar Conftantin eine langere Rede 33) des Raifers vor über die Wiederherstellung der Ginheit und die Beseitigung bes Schisma mit einer Ermahnung an die Unbänger bes Photins, ihren harten Ginn zu beugen und die betretene Bahn zu verlaffen. Es wird darin der tranrige firchliche Buftand, der Berluft des Friedens, die Auftojung aller Bande ber Ordnung, die Erhebung der Jüngeren gegen die Aelteren, der Untergebenen gegen die Borgefetten, bas Schwinden aller Disciptin, Die Entwürdigung bes geiftlichen Standes, die Chriucht und der Egoismus des Clerus tief beflagt und fodann erörtert, wie ber Raiser biese großen Mifftande burch die Abgeordneten ber anderen Patriarchalsite nach vorgängiger Restitution des rechtmäßigen Sirten, Die er nicht traft feines willfürlichen Beliebens, fondern der Santtion bes Papites Nitolaus gemäß verfügt habe, auf einer Synode abstellen und beffern zu laffen beschloffen und um derfelben alle Freiheit zu aonnen und felbst den Schein zu meiden, daß fie den faiferlichen Machtiprüchen folgen muffe, von beren erften Sitzungen fich entfernt gehalten habe. Diefen einzigen Bunfch aber muffe er aussprechen, daß man, soweit es möglich, Reinen zu Grunde geben laffe und gegen die Befallenen mit aller Liebe und Bute verfahre; 34) es mögen die Häupter ber Synode, 35) der Salbung nach dem Naron, bem Gifer nach dem Phinces und in der Beisheit des Urtheils dem Salomon abn. lich, das verirrte Schaf gurudguführen und mit der übrigen Beerde zu vereinigen suchen. Sodann wurden die Photianer mit den eindringlichsten Worten ermahnt und gebeten, dem Frieden der Rirche und ihrem Seelenheile ihren

<sup>31)</sup> οὐ διὰ τὸ διαστήναι αὐτὸν της ἐκκλησίας . . ἀλλ' ἕνεκα ἐγκληματικῶν ὑποθέσεων.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) p. 89-92, 349-353.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) p. 92-95, 353-357.

<sup>31)</sup> μηθένα συγχωρήσαι παραπολίσθαι εἰς οἰύντε.. φελανθρώπως πρὸς τοὺς παραπεσόντας διατεθήναι.

<sup>35)</sup> Bafiling neunt fie πατέρες πνευματικοί και της έκκλησίας και άληθείας έκθεκοι.

Stolz zum Opfer zu bringen, ihre Trennung von der firchlichen Gemeinschaft aufzuheben und reuig zurückzufehren zu ihrem Oberhirten, was feine Schande und feine Entehrung sei. Diese lange Paränese, 36) die eher einem Bischose als dem Kaiser ziemte, war mit ihrem vorherrschend weichen und bittenden Tone, wenn auch dadurch gerechtsertigt, daß fein Underer als der Kaiser sich einen Eindruck auf die Gemüther versprechen konnte, der zur Unterwerfung führte, doch zugleich auch geeignet, das stolze Selbstbewußtsein der noch immer nicht hinlänglich gedemüthigten Photianer in noch höherem Maße zu wecken.

Die Legaten von Rom, wie die von Antiochien und Zernsalem sobten die edlen Gesinnungen des Kaisers und schloßen sich mit gleichen Ermahnungen an; die Ersteren hoben noch besonders hervor, daß der Kaiser nicht Exil und weltliche Strasen über sie verhänge, wie das um des Photius willen Anderen begegnet sei. Basilius selbst fügte noch eine kurze mündliche Ermahnung an und gab den photianischen Bischösen noch sieben Tage Bedenkzeit, nach deren Ablauf dann die heilige Synode der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen werde. Den Schluß der Sitzung bildeten dieselben Acclamationen, die bei der vorigen gebraucht worden waren.

Bei der fiebenten Sigung am 29. Oftober war der Raifer ebenfalls anwefend; auch die Bischöfe und Senatoren waren in gleicher Angahl gugegen, wie bei der vorigen Verhandlung. In Auftrag bes Kaifers melbete ber Patricier Baanes, da die dem Photius gefette Frift abgelaufen, habe man ihn abermals tommen laffen und wenn es den Legaten gefalle, werde man ihn fogleich vorführen. Als diese dazu die Weisung ertheilt, ward Photius und mit ihm Gregor Asbejtas eingeführt. Ersterer erichien mit einem hoben, am Ente gefrümmten Stocke, ber einen Birtenftab porftellen zu follen ichien; wenigstens ward in bem romischen Legaten Marinus ber Berbacht rege, er bediene sich besfelben als eines Zeichens feiner Burbe; auch war es unschicklich, jo vor der Spnode zu erscheinen. Marinus befahl daber, den Stock ihm wegzunehe men, was fogleich geschah. 37) Auf die Beisung des Concils befragte nun Baanes ben Photius, ob er jest bereit fei, ber Synode fich zu unterwerfen, das römische Formular anzunehmen und jo die Gemeinschaft der Rirche wieder zu erlangen. Die Entgegnung des Photins war: "Gott bewahre und erhalte unseren heiligen Raifer viele Jahre! Go beten Wir und Gregorius. Unserem heiligen Raifer, nicht aber ben Legaten geben Bir Rechenschaft." Baanes fragte, ob er nichts Anderes auf die vorgelegte Frage zu jagen habe, worauf Photius erklärte: "Hätten fie (Die Legaten) gehört, was Wir neulich gesagt haben, fo würden fie jett diese Frage nicht mehr vorbringen; wofern fie aber jett Rene hegen über das, was fie Unferetwegen vorher festgesett haben, fo mogen fie

<sup>36)</sup> Baron. h. a. n. 30. nennt sie oratio perpetua digna memoria, aureis literis exaranda, und siest n. 34, 35. eine Art Prophetic in den Worten: At (M. et) si thronum aliquando Cpltanum ille qui cuncta violat (nad) Bar. der Tämen; aber Mansi p. 95 liest: cuncta destruens tempus) vobis commiserit et per vosmetipsos convenire volucritis, quis vos sequetur? Vel quomodo aperire oculos et aspicere quemquam poteritis?
35) p. 96, 97, 357.

diese durch die That beweisen." Auf die Frage des Baanes: "Wie so?" entsgegnete Gregorius, sie sollten Buße thun wegen der von ihnen begangenen Berbrechen. 38)

Diese trotigen Antworten, so gang ber Ausbruck ber so oft von Photius und ben Seinen an den Tag gelegten Grundfate, burften nach ber Unficht des Baanes nicht ohne alle Entgegnung bleiben. Die römischen Legaten ließen erklären, fie seien nicht gekommen, um von jenen Beiden eine Riige oder eine Buge zu empfangen, sondern um ihnen eine folde aufzulegen; jene hatten nur mit ihren Reden die Kirche beschimpfen wollen, sie aber blieben bei ihrer Frage stehen, ob fie Genngthunng zu leiften bereit feien ober nicht. Die zwei orientalischen Bifarien ließen durch ben Sefretär Theodor eine längere Entgegnung vorlesen, worin sie den Dünkel und den verbrecherischen llebermuth rügten, womit Photing die Bralaten und Senatoren als Sünder darstelle und ihre Ermahnung zur Buge auf fie felber retorquire; feine Leidenschaft habe ibn gang verblendet und Alles in seinen Angen verkehrt; wenn der von heftigem Schwindel Befallene glaubte, es bewege fich um ihn die gange Erde, fo werde denwegen die Erde selbst noch nicht bewegt; bleibe er bei seiner Unbuffertigfeit und Halsstarrigfeit stehen, so werde ihn Gott mit den Missethätern bestrafen. Auf eine weitere Frage bes Baanes an Photius erwiederte Diefer: "Sie haben uns hergeführt, um uns zu verläumden; was erübrigt noch, was wir gu fagen hätten?" 39) Es war flar: Photius gab sich die Miene bes Mighanbelten, des unschuldig Berfolgten, des in seiner Bürde schwer Beleidigten; er verließ diese Position, selbst wenn sie an ben Rand bes Lächerlichen führen follte, um feinen Preis; es war von ihm feine Unterwerfung zu erwarten.

Nun ließ man die Bischöfe von der Partei des Photius eintreten. Die römischen Legaten ließen sie ebenso wie früher den Photius befragen, ob sie das Formular des Papstes annehmen wollten. Das sei ferne! riesen Mehrere. Zacharias und Amphilochius aber fragten, was das für ein Formular sei. Sie erhielten die Antwort von den päpstlichen Gesandten, es sei das, welches sie von Nom mitgebracht, dahin lautend, daß sie den Photius und seine (Synodals) Aften verwersen, den Gregor von Syrakus anathematisiren, dem Ignatius sich unterwersen und die Anordnungen der römischen Airche befolgen wollten. Da rief Johannes von Heraklea aus: "Anathema dem, der seinen Patriarchen anathematisirt!" 40) Zacharias von Chalcedon sprach: "Dem was

<sup>38</sup> p. 357 wird das also zusammengezogen: τοις δε τοποτηρηταίς, είπον (Photius und Gregor), απολογίαν ου παρέχομεν. εί είπον επί ίδια μετανοία τον προδιορισμόν, ὅν ἔθεσαν χάριν ἡμῶν, δι' ἔργων ἐπιδειξάτωσαν καὶ μετανοησάτωσαν αὐτοὶ ἐφ' οἶς ἐπλημμέλησαν.

<sup>39)</sup> p. 360: ούτοι εἰς συνοφαντίας ἡμᾶς ἤγαγον καὶ τὶ λοιπον χοὴ λίγειν; bei Muaſtaſ. p. 98 ſind bie Worte nicht ʃo tſar und bie Unterredung etwas tánger. Et Photius dixit cum aliis: Et hace accusatio abundavit. Deinde interrogatus est Photius a Bahane..: Habesne quid dicendum ad hace? Et Photius dixit: Quae diximus, bene transivimus; addamus et alia: in calumnias nos circumposuerunt nil tale sentientes.

<sup>10)</sup> δ ἀναθεματίζων τον ἀρχιερία αὐτοῦ, ἀνάθεμα ἔδτω. p. 99: Qui anathematizat summum sacerdotem istum, sit anathema.

umrechtmäßig verhandelt ift oder verhandelt wird, wollen und werden wir nicht guftimmen." 41) Euschemon von Cafarea wiederholte dasselbe mit bem Bei fügen, benen, welche ben Canonen ber beiligen Apostel und ber beiligen öfnmenischen Spnoden nicht folgen, moge es selbst ber Patriarch von Rom ober von Berusalem, ja selbst ein Engel vom Himmel sein (Gal. 1, 8.), werde er niemals gehorchen. Run ward von Baanes nochmals eine im Namen des Raifers gefertigte Ermahnung an die Renitenten verlegen und ihnen eingeicharft, daß fie fein Seil zu hoffen batten, nachdem fie vier, ja funf Batriarchen verdammt. Auf die Frage: "Wer wird euch da noch helfen?" antworteten bie Photianer: "Die Canones der heiligen Apostel und der heiligen öfnmenischen Spnoben." Baanes erwiederte: "Sagt, welcher Canon euch gur Seite fteht, und wo ber Berr die Canones hinterlegt hat. Entweder in feinen Rirchen ober an einem anderen Ort? Wenn in ben Rirchen, wo find biefe jest? Sind fie andersmo als bei benen, beren Stellvertreter bier versammelt find?" Auf Diese Argumentation, Die nach den Principien der Griechen selber Die Photianer in Widerspruch mit fich felbst bringen mußte, gingen diese nicht ein; fie flagten, daß fie nicht frei seien, nicht freimuthig reben durften, ba fie vom Raifer fich Sicherheit erbeten und fie nicht erhalten. Bafilius ließ fie auffordern, frei zu reben und zu jagen, wer fie beeinträchtigt und verlett; bie Stellvertreter ber vier Patriarden feien ba, um ihre Rechtfertigung angubören. Die Photianer rühmten die Milde des Raifers, ber Niemanden betrüben wolle; aber ihre Rechtfertigung nehme man nicht an. Baanes ertfärte, ber Raifer hindere fie nicht, frei zu reben, blos wegen ihrer Schmähungen hatten bie Legaten fie nicht anhören wollen. Das benützten fie, um die Legaten als Richter zu perhorreseiren: "Und wir erkennen fie nicht als Richter an." Auf die Frage des Bannes, ob nach ihrem Urtheil die Legaten ungesetlich verfahren, erwiederte Umphilochius: "Ungesetlich und unvernünftig durch und durch." Man wies ihnen nach, daß ihre Recufation illegal fei; ber Raifer wiederholte feinen Borichlag, er wolle fie zu den vier Patriarchen felbst reifen laffen, bamit fie fich von beren Gefinnungen überzengen fonnten. Die Photianer bestanden darauf, in Conftantinopel muffe entschieden werden. Auf diese Beise waren alle Debatten vergeblich.

Nach dem Antrage der römischen Legaten wurde nun das aussührliche Schreiben des Papstes Nikolaus I. an die Bischöse und den gesammten Clerus des byzantinischen Patriarchats vom 13. November 866, das am genanesten und gründlichsten die ganze Streitsrage erörterte, so daß hieraus allein schon viele Bedenken beseitigt werden konnten, dann die von Hadrian II. an den Kaiser und an Ignatius gerichteten Briese vom Angust 868 und vom 10. Juni 869, endlich auch die Atten des römischen Concils gegen Photius, das Hadrian in demselben Jahre gehalten, der ganzen Bersammlung vorgelesen; <sup>42</sup>) dadurch

<sup>1)</sup> τοῖς παραλόγως πραττομίνοις οὖ συναινοῦμεν. Nos iis, quae contra rationem facta vel acta aut agenda sunt, parere neque disposuimus neque volumus, et super quibus nos exigitis, quoniam novimus ea quae facta sunt, secundum nullum modum suscipimus.

<sup>42)</sup> p. 101-131. 360-380.

war zugleich das genannte Concil feierlich im Drient promutgirt. Darauf folgte ber Untrag ber papitlichen Legaten, nachdem alle Ermahnungen und Borftellungen bei dem erwiesenermaßen fo vieler Berbrechen fculdigen Photins fruchtlos gewesen seien, gegen ihn neuerdings feierlich bas Anathem auszufprechen. Es ward auch eine Ansprache bes Patriarchen Ignatius an das Concil vorgelesen, worin er für seine Restitution feinen Dank gegen Gott und die römische Lirche aussprach und Alle zum Frieden und zur Gintracht ermahnte. Gott habe ihn aus seinen schweren Leiden befreit, die ihm Michael und Bardas bereitet und mit ihnen der neue Raiphas oder Annas, der nichts, was diefer Burde entsprach, mitbrachte, in seinem Hochmuth fich weiser als Alle dunfte und in den Schafftall nicht durch die Thure eingehend fremdes But an fich rif, mahrhaft "ein Mensch, ber nicht Gott zu seinem Beistand genommen, fondern auf die Menge feines Reichthums fein Bertrauen fette und in feiner Eitelkeit sich mit Macht erhob" (Bf. 51, 9.); deghalb habe ihn Gott vernichtet (daf. B. 7:) und auf immer herabgesturgt. Gott habe einen anderen Raifer erhoben, der mahrhaft ihm diene und seinen Gesetzen folge, diefer habe den von der heiligen römischen Rirche guruckgewiesenen Usurpator 43) entfernt und ibn, ben Berfolgten und fchwer Gepruften, wieder guruckgerufen auf feinen Stubl, in getreuer Ausführung ber Beichluffe bes hochseligen Bapftes Nitolans; berfelbe habe auch diefe beilige und allgemeine Synode veranstaltet und Gott habe den Unwesenden das zu sehen vergönnt, mas viele Könige und Fürften zu sehen wünschten und boch nicht faben; es seien Bertreter ber anderen Patriarchalstühle zugegen, voll ber Weisheit und ber Gnade Gottes, leuchtend in Wort und That, weise und heilige Manner. Möchten Alle Gottes Gute und Barmberzigfeit barum preisen, feine Spaltung mehr begen, Reiner fagen, er halte sich zu Paulus oder zu Rephas oder zu Apollo, Reiner Christum theiten und so das ewige Leben verlieren, sondern vielmehr Alle sich mit ihrem Birten zu einer Beerde vereinigen.

Es wurden nun Anathematismen gegen Photins, "den Laien und Juvafor, den Neophyten und Tyrannen, den Schismatifer und Berurtheilten, den Ehebrecher und Batermörder, den Erfinder verkehrter Dogmen, den neuen Eynifer Maximus, den neuen Diosforus, den neuen Judas" sowie gegen alle seine Anhänger, insbesondere gegen Gregorius und Eulampius, darauf Acclamationen für den Kaiser, seinen Sohn, für die Raiserin, sür die Päpste Nikolaus und Hadrian, für Ignatius, für Donatus, Stephan, Marinus, Thomas und Elias, sowie für den Senat und für die gesammte Synode ausgerusen. Die Anathematismen mußten Photius und seine Anhänger noch mit anhören; vor den Acclamationen wurden sie entlassen. In letzteren scheint Bieles der photianischen Synode von 867 nachgebildet, wie denn hier die Kaiserin ebensalls "neue Pulcheria" genannt ward, "neue Judith, neue Helena;" der Kaiser ward mit Constantin und Theodosius verglichen; Papst Nikolaus der neue

 $<sup>^{43}</sup>$ ) p. 381; δν ή τῶν Pωμαίων ἐκκλησία ἀσυνείθητον καὶ ἀκατάστατον προςαγορεύει ταβελλάριον (tabellarium).

Phinees, ber neue Daniel, ber neue Martinus, Habrian ber neue Cölestin, sowie ber vernichtende Rächer bes neuen Simon und bes neuen Ananias genannt. Den Ignatius nennen die Anathematismen den neuen Paulus, ben neuen Athanasius, den neuen Flavian, den neuen Anatolius. An den Schluß der Aften dieser Sigung sügte man noch zwölf jambische Verse 14) an, des Inhalts: Photius, der mit schändlichem Trug den unbezwinglichen Felsen in thörichter Beise erschüttern wollte, wird jest gleich einem wilden Thiere aus dem unbesteckten Brautgemach und den ehrwürdigen Tempeln vertrieben, gerecht verurtheilt von den Päpsten Nifolaus und Hadrian, dem Onlder Ignatius und den übrigen rechtgläubigen Patriarchen.

Bier reihen die Meisten 15) bas von Nifetas berichtete Faftum ein, bag man, um den Abichen gegen Photius noch itarter auszudrücken und feine Berdammung noch furchtbarer und feierlicher zu machen, bei der Unterschrift bes Berdammungsurtheils oder der Anathematismen fich fratt der Dinte des fonsefrirten eucharistischen Blutes bediente. 46) Obschon nun auch hiefur manche Beispiele angeführt werden fonnen, wie denn Baronius die Berbammung bes Monotheliten Pyrrhus anführt, 47) jo scheint doch Nifetas von seinen Gewährsmännern nicht gut unterrichtet worden zu fein, ba weber die griechiichen noch die lateinischen Aften davon eine Spur enthalten, alle anderen Bengen davon nichts miffen und im gangen Berlauf ber Berhandlungen fich feine paffende Stelle findet, an die ein foldes Faftum zu feten ware. In ber fiebenten Sigung sowie in ben zwei folgenden wurden feine Alftenftucke unterichrieben; erst am Schluge der zehnten Sitzung 48) unterzeichneten die Inmeienden, der Raifer mitten unter den Bralaten, und diese Unterichriften bezogen jich auf die fämmtlichen Verhandlungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß nach ähnlichen Borfommniffen in Bygang, nach bem, was Photius 866 jelbst

<sup>44)</sup> Acta gr. p. 381: εἶτα ἀνεγνώσθησαν στίχοι ιβ΄ λαμβικοί κατὰ Φωτίου ἀκαλλεῖς πάνυ. Μποβισβιας gibt biese schlechten Berje p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Baron. a. 869. n. 39. Jager L. VI. p. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Nicetas p. 264: ὑπογράφουσε δὲ τῆ καθαιρέσει οὐ ψελῷ τῷ μέλανι τὰ χειρόγραφα ποιούμενοι, ἀλλὰ τὸ φρικωδέστατον, ὡς τῷν εἰδότων ἀκήκοα διαβεβαιουμένων, καὶ ἐν αὐτῷ τοῦ σωτῆρος τῷ αἵματι βάπτοντες τὸν κάλαμον, οὕτως ἐξεκήρυξαν Φώτιον.

<sup>17)</sup> Theophan. p. 509 ed. Bonn.: αἰτήσας (Theodorus P.) το θεῖον ποτήφιον ἐκ τοῦ Σωοποιοῦ αἴματος τοῦ Χριότοῦ τῷ μέλανι ἐπιστάξας τῷ ἰδία χειρὶ τὴν καθαίρεσιν Πύψψον καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ ποιεῖται. Synod. Pappi n. 131 (Voell, et Just. Bibl. jur. ean. II. 1206.): αἰτήσας τὸ θ, ποιήφιον ἐκ τοῦ φρικτοῦ καὶ ζωοδότον αἴματος Χριότοῦ ἐπιστάξας τῷ μέλανι οἰκεία χειρὶ τὴν καθαίρεσιν... ἐποίησε. Baron. a. 648. n. 14. 15 entnahm bie Ξαφε aus Theophanes; bie abendiāndighen Cuellen baben nichts bavon; Unafiajīns bringt es nur in jeiner lleberjetung des Theophanes (t. II. p. 163 ed. Bonn.), diefem nachjehreibend. Gin anderes Beijpiel führt Cuper (Ser. Patr. Cpl. n. 45ω. t. I. Aug. p. 81.) auß der Mitte des neunten Jahrhunderts au: Odo Aribertus apud Baluz. Not. ad Opp. S. Agobardi Lugdun. p. 129: Pace igitur eum sanguine eucharistico separatim per Regem et comitem firmata et obsignata Bernardus comes Tolosanus ex Barcinonensi Tolosam venit et regem Carolum in coenobio S. Saturnini juxta Tolosam adoravit.

<sup>18)</sup> Sier ermähnt Befele IV. G. 409, die Angabe bes Nitetas.

gethan haben foll, 49) ein foldes Gerücht fich bildete und Biele daran glaubten, woher es auch Nifetas erfuhr; mindestens erscheint die Angabe als zweifelhaft. 50)

Die achte Sitzung ward am 5. November 869 wiederum in Unwesenheit des Raifers und der sechzehn Senatoren gehalten; die Bahl ber Bifchofe 51) hatte immer noch keinen bedeutenderen Zuwachs erhalten. Sier wurden zuerst Die vielen schriftlichen Bersprechungen, Die sich Photius von Geiftlichen und Laien hatte ausstellen laffen, worin fie verheißen mußten, ihm stets zu folgen, ibn allein als Patriarchen anerkennen zu wollen, sowie die Aften der Pfendosynoden gegen Nifolaus und Jgnatius, wovon ein Exemplar schon in Rom verbrannt worden war, dem Untrage des Raifers zufolge herbeigeschafft und in einem großen ehernen Gefäße burch die Diener der Legaten vor Aller Augen verbrannt. Unter jenen Obedienzversicherungen und Ergebenheitsbezeugungen fanden fich nicht blos fehr viele von Bralaten und Senatoren, fondern nicht wenige rührten auch von Leuten der niedersten Stände ber, von Belghandlern, Fischverfäufern, Nadelfabrifanten, Zimmerleuten u. f. f.; 52) es ergab sich, welden großen Unbang Photius sich zu verschaffen gewußt hatte; deßhalb wollte auch der Raifer Allen, die folde Chirographa unterzeichnet, vollständige Berzeihung ertheilt wiffen. Hierauf wurden die angeblichen Legaten ber Batriarchen, 53) beren Namen in den Aften des Pfendoconcils gegen Papft Nifolans figurirten, Betrus, Bafilius und Leontius vorgeführt und verhört; alle drei erflärten, von den ihnen angeschriebenen Unterschriften nichts zu wissen. Der Monch Betrus bemerkte, er sei nicht der einzige dieses Namens, der von Rom nach Conftantinopel gefommen sei, und in einer besonders eingereichten Schrift erflärte er, auf der Spnode des Photius, wenn anders diese wirklich gehalten worden, sei er nicht zugegen gewesen, habe auch keine Rlagschrift eingereicht, weder bem Raifer (Michael) noch fonft Jemanden, er fei fich keiner Schuld bewußt und habe an jener Schrift feinen Untheil; am Schluße bat er, daß man ihn nach Rom zurückfehren laffe. 51) Auch Bafilins, ber von Jerufalem gekommen fein wollte und auch dem Syncellus Elias bekannt war, betheuerte, feine Rlageschrift gegen die römische Kirche eingereicht zu haben, und sprach

<sup>49)</sup> S. oben B. III. Abschn. 5. Bd. I. S. 585.

<sup>50)</sup> Die Sache bezweifelt Neander a. a. D. S. 314. N. 5. Andere wie Fontani l. c. p. Ll. nehmen sie als sicher an.

<sup>51)</sup> Das Berzeichniß bei Anastas. p. 134. 135. ist vielsach forrupt; statt Basilius Antiochiae ist nach der vorigen Sigung B. Gangrarum zu lesen; sür Metroph. Smyrnadensium wohl: Metroph. Smyrnae, Nicolao Synnadensium; sür Nicoph. Hiacinthi: N. Zaeynthi n. A. m.

<sup>52)</sup> p. 135. 136. 384. Baron. h. a. n. 40.

<sup>53)</sup> τους ψευδοτοποτηρητάς, ους ο Φώτιος προςελάβετο κατά του μακαριωτάτου πάπα Νικολάου. Es wird aber doch nur Leontins in den Atten als Pjendolegat von Alexandrien verzeichnet; Basitins scheint nicht als Legat von Jernsalem aufgetreten zu sein, sondern der in der neunten Sitzung p. 155 genannte Sergius.

<sup>51)</sup> Dieser Umstand macht es mahrscheintich, daß dieser Petrus wohl berselbe ist, ben Hadrian II. im Schreiben an Basilius vom 10. Juni 839 zurücksorderte; Petrus scheint als Unkläger gegen Nitolaus aus dem Abendlande aufgeführt worden zu sein.

bereitwillig bas Unathem über Reben, ber foldes gewagt haben follte. Heber den Grund feiner Reise nach Constantinopel befragt, gab er gur Antwort: Unter Bapft Beneditt fei er, nachdem er von Jerufalem und von Tripolis bie Bilgerreife nach Rom angetreten und, auf bem Wege erfranft, fich nach Benedig gur lleberfahrt begeben habe, nach Constantinopel gefommen, wo er sich zwangig Monate aufgehalten, aber Mangel an Lebensunterhalt gelitten: in bem Jahre, in bem Janatius vertrieben mard, 36) fei er wieder nach Rom gegangen unter Papit Rifolaus, bort habe er fich acht Jahre aufgehalten und bann fich wieber (866) nach Constantinopel begeben; eine Schrift gegen Nifolans habe er nicht übergeben, er fei auch nie ein Bertrauter biefes Papites gemefen. 56) Leontius, ber als Stellvertreter bes Patriarchen von Merandrien bezeichnet worden war, wollte ebenso wenig einen Theil an der Biendoinnode gehabt haben und überhaupt nichts von berfelben wiffen. 57) Baanes 30a aus ihren Aussagen ben Schluß, daß Photius jowohl bezüglich ber Schriften und Reden als bezüglich ber Personen sich eine Fiftion erlaubt. Die Stellvertreter Rom's forderten nun die drei angeblichen Legaten auf, bas romische Formular zu unterschreiben und über bie Urheber jener falichen Schriftstude bas Inathem auszusprechen, wodurch sie die Aufnahme in die Rirchengemeinschaft erlangen fonnten. Jene verstanden anfangs bie Forderung nicht genau; Leontius fagte: Ich fenne das Buch nicht und habe es nicht unterschrieben. Die Synode verlangte, fie jollten ben Berfaffer und Schreiber jener Schriften geradezu anathematifiren; fie erflärten wohl, der Schreiber und wer ihm beigestanden, habe das Unathem, schienen aber nicht unumwunden die Berdammung felber aussprechen zu wollen. Daber ward von Seite bes Senates bemerft, jie zögen fich badurch ben Schein ber Mitschuld und fo leicht bas Anathem gu, und von Seite ber romijden Legaten ward ber Untrag gestellt, weil fie nicht bas Anathema aussprechen wollten, fie mit ihnen ben Briefen Sadrian's

<sup>55)</sup> p. 137: anno, quando exivit Patriarcha de throno suo; p. 385: ὅτε ἐξερλήθη ὁ πατριάρχης Ἰγνάτιος.

<sup>56)</sup> Auch dieser Basitius scheint einer ber in dem genannten Briese Hadrian's erwähnten Mönche zu sein; auch Photius nennt op. 2. p. 59. einen Basitius als Aläger gegen Nito laus aus dem Occident. Er war wohl einer der umberschweisenden Mönche, deren es damals mehrere gab, und erscheint darum auch mehrsach verdächtig.

Delit Worte bei Anast.: Leontius dixit: Dedit mihi auctor et senior antistes meus literas ad Imperatores nostros sanctos: neque vicarius sum neque habeo aliquid in rebus istis. Ber der auctor et senior antistes sein joll, ist sehr untsar. Die Vorte des Baanes: homines sunt negotiatores et aliquid nesciunt (i. e. nil seiunt) tönnen süch unmöglich auf alle drei beziehen, da wenigstens Petrus expresse als Mönch bezeichnet wird. Es könnte das wehl auf den Leontius gehen. Baron. h. a. n. 41 ninmt den auctor et senior sit den Patriarchen, der blos an den Kaiser geschrieben habe. Der Brief des Patriarchen Michael p. 145 sagt ausdrücklich, daß dieser lange Zeit nicht an den Kaiser geschrieben; freilich ist aber das von Briefen an Bastius zu versiehen, während er wehl an Michael geschrieben haben konnte. In der neunten Sitzung sagt aber derselbe Leontius, er sei, obiden als Gesangener vom Patriarchen Michael getauft und von ihm freigelassen, doch propter benedictionem und ohne Sendung vom Patriarchen nach Cpl. gekommen (p. 155). Das Berhör schein sehr genaues gewesen zu seinen

gemäß nach Rom abreifen zu laffen. Leontius und Bafilius, Die allein widerftrebt, fprachen nun, sowie man es wollte, das Anathema über die photianis iden Schriften und beren Autor aus. Baanes machte in einer Rede barauf aufmertsam, wie die Bahrheit an den Tag tomme und die Finsterniß vericheuche; wer noch ein Aergerniß habe, moge vor die heilige Synode hintreten und zur Rirche Gottes fich wenden, er werde fpater feine Entschuldigung mehr baben. Auf den Antrag der römischen Legaten wurde nun der zwanziafte Canon ber von Bapft Martin I. 649 gehaltenen Lateranspnode gelesen, wornach Jeder, ber fich in ber Beife ber Baretifer ber Supposition von falichen Dokumenten, Schriften und Synodalakten wie falfcher Legaten 58) fculbig macht und feine Buke thut, für immer verdammt bleiben foll. 39) Bon ben Metropoliten batten bereits mehrere die ihnen zugeschriebenen Unterschriften in den photianischen Synodalaften in Abrede gestellt; Metrophanes hielt noch eine längere Rede über die Alles durchdringende Wahrheit, die jedem anderen Gute vorzuziehen, und verberrlichte den Raiser, durch dessen Bemühungen so vielfacher Trug entbeckt und an das Licht gefommen fei. 60)

Den zweiten Theil diefer Sitzung nahmen die Berhandlungen mit ben Bertretern der Afonoklasten ein, die der Raifer ebenfalls vor die Sunode beichieben hatte. Theodor Arithinus, der bejahrte Chef diefer Partei, wurde durch besondere Citationen der römischen wie der orientalischen Legaten vorgeladen, die ihm die Patricier Baanes und Leo überbrachten. Theodor gab auf die Citation ber Legaten feine Untwort. Da gab ihm Baanes eine Minge mit dem Bilde des Raifers und fragte ihn, ob er dieselbe annehme. Theodor erflärte, er nehme sie mit aller Achtung an, wie man eine kaiferliche Münze achten muffe, und werbe fie nicht vernnehren. Der faiferliche Commissär bediente fich nun des schon früher öfter gebrauchten Arguments: Wenn du das Bild eines sterblichen Herrschers nicht verachtest, sondern ehrest: wie wagest du es. das gottmenschliche Bild unseres Herrn Jesu Chrifti, das Bild feiner Mutter, ber mabren Gottesgebärerin, und ber übrigen Beiligen zu verachten? Billft du fie ehren oder entehren? - Theodor erklärte seine Unterwürfigkeit und perfönliche Dankbarkeit gegen ben Raifer, fügte aber bei, von dem Bilde des Raifers wiffe er gewiß, daß es das Bild besfelben fei, von den Bildern Chrifti aber wiffe er es nicht, wiffe nicht, ob deren Annahme Chrifti Vorschrift und etwas ihm Wohlgefälliges fei; er bitte um Aufschub, bis er überzeugt fei, was Chriftus hierin vorgeschrieben. Baanes entgegnete, man habe bie Synobe nicht versammelt, um mit ihm zu disputiren, sondern um ihn zu ermahnen und zu belehren; er muffe fich den vier Patriarchen unterwerfen. Alls nun der Synode die unbeugsame Gefinnung des Itonoflaftenhauptes berichtet ward, ließ biefe bas Defret Nitolaus I. über bie Bilber, wie es in ber römischen

 $<sup>^{58}</sup>$ ) εἴ τις . . . .  $\mathring{\eta}$  καινοτομίας ἐπινοεῖν καὶ πίστεως ἑτέρας ἐκθέσεις,  $\mathring{\eta}$  λιβέλλους  $\mathring{\eta}$  συνύδους  $\mathring{\eta}$  πράξεις  $\mathring{\eta}$  τοποτορησίας κ, τ. λ.

<sup>59)</sup> ὁ τοιούτος εἰς τούς αἰώνας εἴη κατακεκοιμένος.

<sup>60)</sup> p. 385-387, 138, 139.

Synode vom April 863 verfündigt worden war, 61) vorlesen und dann drei andere Jionoflasten, den Clerifer Nisetas, den Rechtsgelehrten 62) Theophanes und einen gewissen Iheophilus eintreten. Diese drei erstärten sich bereit, die Häresse adzuschwören und anathematisirten sogleich dieselbe sammt ihren Hänptern Theodotus, Antonius, Johannes und Theodor Arithinus. Der Kaiser selbst umarmte die drei zurücktehrenden Bilderseinde und belobte sie, während die Legaten der drei Stühle ihm und ihnen zu dieser Bekehrung Glück wünschten. Auf den Antrag der Stellvertreter Rom's ward über Theodor Krithinus und seine Anhänger, über die ganze Sekte, das Jionoflastenconcil, über die früheren häretischen Patriarchen Anastasius, Constantin, Niketas, Theodor, Anton, Johannes, über Diodor Gastes und Stephan Moltes und andere Jionostlasten das Anathem 63) ansgesprochen, und zugleich auch die Anathematismen gegen Photius erneuert. Die Acclamationen, mit denen die vorhergehende Sigung beschlossen war, wurden bei dem Ende dieser Verhandlung ebenfalls wiederholt.

Nach dieser achten Situng ersuhren die Berhandlungen eine lange Pause, so daß sie erst nach drei Monaten wieder aufgenommen wurden. Man bereitete inzwischen die sestzustellenden Canonen vor und wartete noch auf viele andere Bischöse, da dis jetzt die Zahl der Prälaten noch nicht über vierzig betrug und der Menge photianischer Bischöse gegenüber ein mit so Benigen beendigtes Concil nicht sehr imponirt haben würde. Auch harrte man auf einen Legaten von Alexandrien, der später auch wirklich eintras. Nebstdem hatte der kaiser seinen zweiten Prinzen Leo ebenfalls zum Kaiser besignirt 64) und am Theephanieseite, 6. Januar 870, wo Ignatius und die anwesenden Legaten seierlich sungirten, sand dessen Krönung Statt, 65) die viele Festlichkeiten nach sich zog. In dieser Zwischenzeit dis zur nächsten Sitzung nahm man sicher auch mehrere Absetzungen und Besörderungen von Metropoliten und Bischösen vor. So ward Theodor von Carien, 66) von der zweiten bis zur achten Sitzung Mitglied der Synode, als man nachher noch entdeckte, daß er nicht blos den

<sup>61)</sup> S. oben B. III. Abschn. 1. Bd. I. S. 522 f.

<sup>62)</sup> vonezós p. 389. tabellio -- Anast. p. 141.

<sup>63)</sup> Befonders wird Anathema gejagt: τῷ ἔτι φουαττομένω συνεθοίω κατὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων, τῷ δεχομένω τὰ δυσσεβή τῆς τοιαύτης αίφίσεως λογίθρια, τοῖς ἐκλαμβάνουσι τὰς γραφικὰς ἡήσεις κατὰ τῶν εἰθώλων εἰς τὰς σεπτὰς εἰκόνας, τοῖς ἀποκαλοῦσι ταύτας εἴθωλα, τοῖς λέγουσιν, ὅτι ὡς θεοῖς τούτοις προςέρχονται χριστιανοί.

<sup>64).</sup> Am Schluße der achten Sitsung p. 143. 389 wird bereits Leo in den Acclamationen mit Basilins und Constantin als Kaiser genannt.

<sup>65)</sup> Anast. not. l. c. Baron. a. 870. n. 61. Pag. n. 23. Bastins erhob atso seine Roben adheinander zu Kaisern, zuerst den Constantin, dann den Leo, zuletst den Mexander. Bgl. Cedr. II. 206. Theoph. Cont. V. 35. p. 264. Ob er dem Constantin Ende 867 oder Unsang 868 die Krone gab, ist ungewiß; Pag. a. 869. n. 5. nimmt Ersteres an.

<sup>6&</sup>quot;) In der achten Sonode Erscheint er als Theodor von Carien, weil man seine von Photius vorgenommene Translation nach Laodicea nicht anertannte, während er bei Photius stets als Metropolit von Laodicea ansgesilbet wird. Im Concil war Sisinnius von Laodicea angegen.

Ranating verlaffen, sondern auch das Berdammungsurtheil gegen Papft Nitolaus unterierieben batte, entjest und feine Cache ber Entscheidung bes romiichen Stubles reservirt. 67) Un ihn hatte Photius viele Briefe geschrieben und ibn auf seiner Seite zu erhalten gesucht; er hatte ibn baran erinnert, bag er hienieden leiden und fämpfen muffe, um den jenseitigen Vohn zu erlangen; 68) er hatte ihm vorgestellt, es sei ihm jest eine Gelegenheit gegeben, sich als standbaft zu bewähren, er habe die Wahl zwischen einem edten Kampfe und herrlichem Lohn im himmel auf der einen, und zwischen Verrath an der Wahrheit und irdischem Wohlergeben auf der anderen Seite. 69) Aber sei es. daß Theodor aus voller leberzengung zur Obedienz des Tgnatius guruckfehrte und das dem Photins geläufige Spiel mit ascetischen Paranesen durchschante, ober daß er aus weibischer Weichtichkeit und aus irdischen Rücksichten, wie weniastens Photius in einem weiteren Briefe an ihn zu glauben sich die Miene gibt, 70) diesen verließ, Photius erfuhr bald, daß sein Theodor von ihm abgefallen. Anerit vernahm er es als blokes Gerücht; er ichrieb ihm ben Bunfch ausbrückend, es moge basselbe falsch sein, und ihn bas zu meiden ermahnend, was ihn bereuen laffen konnte, ihn zu seinem Freunde gemacht zu haben. 71) Ils er darüber Gewißheit erlangt hatte und Theodor sich seiner That rühmte, wahrscheinlich in einem an Photins selbst gerichteten Briefe, sprach dieser gegen den Mann, dem er früher so sehr geschmeichelt, dem er auch sonst über gelehrte Fragen fchrieb, 72) seine heftige Erbitterung in berben Schmähungen aus. Sich in nichts vor Anderen zu schämen, zeige gänzlichen Mangel an Bildung und Erziehung; 73) sich aber bessen, was man eher hätte verbergen sollen, noch rühmen, gehe selbst über die Grenzen menschlicher Schlechtigfeit binaus. 74) Statt Buge zu thun, werbe er täglich breifter, es fei feine Sinneganderung, sendern Sinneggerrüttung, nicht Rene, sondern Wahnstun, wenn er (die für ben Tall ber Umfehr ihm in Aussicht gestellte Berzeihung verschmähend) fage,

<sup>67)</sup> Anastas, not, act. III. p. 44. Cf. Baron, a. 871. n. 5. 8. Seit der achten Signing sehlt sein Name in den Aften und Janatius dittet später den Papst um seine Beguarigung: Prohibuerunt eine sacerdotio sungi quoquo modo sanctissimi vicarii almitatis vestrae, eo quod subscripserit in eam, quae sacta est ab inselicissimo Photio quasi-depositio beatissimi et optimi patris nostri Nicolai (p. 205).

<sup>68)</sup> ep. 40. p. 98 (L. II. ep. 7 ed. Migne.)

<sup>69)</sup> ep. 70. p. 120. ep. 140. p. 198, 199 (L. II. 9, 20.)

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) ep. 141. p. 199: Γενναίων ὅντως ἀνδρῶν τὸ στάδιον δεῖται μηδεὶς εἰςἰτω θηλυδρίας ἀν δ' εἰςεπήδησε, Θᾶττον ἀποστήτω ἢ τῆς γνώμης ἢ τῶν παλαισμάτων: οὐ γὰρ τῶν τοιούτων οἱ πόνοι. (Migne L. II. ep. 21.)

<sup>71)</sup> ep. 87. p. 132: ἄπερ ἀνούομεν περί σου, εἰ μὰν ἀληθη εἰσιν, ὀψὰ καὶ μόλις γινώσκομεν ὅςτις εἶν εἰ θὲ ψευθη, ἀπαρχης ἔγνωμεν ἄρα ὕςτις εἶν. Θσω ονἶν θιαφέρει καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι τοῦ φαῦλον καὶ μοχθηρὸν γινέσθαι κὰμὰ καἰρειν ἀντὶ τοῦ θυςφορεῖν, ἐφ ῷ ὁ σε φίλον ἐποιησάμην, τοσοῦτον θεῖ σε φυγεῖν, ἄ σε φασι ποιεῖν εἴη δὲ, πάντων ἕνεκα, τῆς ἀληθείας ἔψημος ἡ φήμη. (L. Π. ep. 11.)

<sup>72)</sup> ep. 139. p. 194—198; Cf. ep. 194. p. 293. (Amph. q. 220. L. II. 31.)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) ep. 71. p. 120: ἐσχάτη ἀπαιδενσία. (L. II. ep. 10.)

<sup>1)</sup> ύπερόριον καὶ τῆς ἀνθρωπίνης κακίας ibid.

er überlasse sich selber die Vergebung der von ihm begangenen Fehler, 75) und in seinen Reden nur Wahnwitz finde. Tas von Photius angeführte derbe Sprichwort "die Maus im Pech" 76) hatte dadurch gewissermaßen seine Wahrseit erhalten, daß Theodor, von den Photianern ausgeschieden, auch bei den Ignatianern auf nene Hindernisse stieße, jenen als Apostat verhaßt, bei diesen durch die römischen Legaten suspendirt ward.

## 7. Die zwei letten Aftionen der Synode. Deren Schluft und Anerkennung.

Um 12. Februar 870 hielt das in Constantinopel versammelte Concilium feine neunte Sitzung. Der Raifer war abwesend; aber eilf Genatoren maren zugegen. Die Bahl der Prälaten batte fich bedeutend vermehrt; man gablte an sechsundzwanzig Metropoliten und über vierzig Bischofe. Der Bertreter des alexandrinischen Patriarchen, ber Archibiaton Joseph, ward in Die Bersammlung eingeführt und obschon die römischen gegaten bereits mit ihm sich besprochen und seine Bollmacht anerkannt, doch noch, um ber fanonischen Form gu genügen, bas Schreiben bes Patriarchen Michael an ben Maifer verlegen. Darin erzählt der Patriarch, wie er die Anfforderung erhalten, wegen eines Patriarchenstreites in Bygang einen Abgeordneten gur Untersuchung ber Sache zu senden, empfiehlt seinen Legaten, den Monch Roseph, und erbittet ihm mie feinem Schreiben in den unterwürfigften Ausdrücken huldvolle Aufnahme, Heber die firchliche Frage in Byzang fonne er, weit vom Schauplate entfernt und nicht im geringften barüber unterrichtet, feine genaue Entscheidung geben, ber Raifer aber, umgeben von fo vielen Pralaten, Alebten, Cleritern und Monchen, beren höchstes Saupt und Lehrer er felber fei, werde bas Illes beffer wiffen; ') er finde übrigens in der Geschichte des Mönches Alexander, daß in ber Mirche von Jerufalem öfter zwei Patriarchen zugleich gewesen seien, wie Marciffus nach zwölfjähriger Führung bes Pontifitates fich in Die Ginfamteit gurudgezogen, ben Dins, Germanus und Gordins zu Rachfolgern erhalten,

<sup>75)</sup> ep. 171. p. 244: ἀντὶ τοῦ μετανοεῖν θρασυνάμενος οὐ γὰρ μετανοίας, ἀλλ' ἀπονοίας ἐαυτῷ τῶν ἐδηαλμένων ἐπιτρέπειν τὴν συγγνώμην. (L. H. ep. 24. M.)

<sup>76)</sup> ib.: Εὶ δέ σοι καὶ ληρεῖν δόξαιμι, ἔσται σοὶ οὖκ εἰς μακράν τὸ παροιμιῶδες συνεχῶς ἐπ' ἔργοις ἀδόμενον "Αρτι μῦς πίττης γεύεται. Snidas ertlärt das Mus picem gustavit oder Mus in pice: ἐπὶ τῶν νεωστὶ ἀπαλλασσόντων μετὰ κόπου, de iis, qui nuperrime cum difficultate et labore extricantur, ut mus e pice.

<sup>&#</sup>x27;) p. 146: Bene autem novimus, quod apud vos sint, dictator et a Deo salvande imperator, summi pastores, praesules ac abbates, clerici quoque et azyges (monachi), qui omni sapientia ac scientia, intellectu etiam et discretione atque prudentia decorati consistunt, quorum princeps  $i \Im aczos$  ac praeses et summus doctor tu constitutus es, qui omnes propius existentes, quod opportunum est, scitis, et quod Deo sit acceptum, bene cognoscitis. Vos enim estis radix, ex qua rami et immortalitatis oceanus intelligibilis  $(ro\eta\tau \delta s)$ , ex quo cuneti fontes, omneque mare, universi lacus et fluenta procul emanant, ut exterior poeta Homerus affatur. — Eine ächt orientalijche Echmeichelei.

dann aber plötslich wieder zurückgetehrt, gemeinsam mit dem setzteren das Patrisarchat verwaltet und endlich nach dem Tode des Gordins den Alexander zum Mitpatriarchen angenommen habe. 2) Der Patriarch Michael scheint hier rathen zu wollen, die zwei Prätendenten mit einander gemeinsam das Patriarchat verswalten zu sassen; aber er verhehlt nicht, daß er über die ganze Sache noch völlig umklar und ohne alle Informationen war. 3)

Nachdem die Vollmacht des alexandrinischen Legaten für hinreichend anertannt worden war, wurde derselbe bestragt, ob er demjenigen zustimme, was in den bisherigen acht Sitzungen verhandelt worden sei. Dieser ertlärte mündtich seine Zustimmung und ließ auch noch einen Aufsatz verlesen, worin er ausführte, wie der Naiser zur Vervollständigung der Synode <sup>4</sup>) sich auch nach Alexandrien gewendet, wie er nun selbst die Atten der vorhergehenden Sitzungen genan gelesen habe und allen Veschlüssen in Vetress des Jgnatius und des Photius wie der heiligen Vilder vollkommen beipflichte.

Auf den Antrag der römischen Legaten ward nun beschlossen, die falschen Zeugen zu verhören, die bei der Synode von 861 gegen Jgnatius aufgetreten waren. Jene hatten durch Rodoald und Zacharias von diesen Meineidigen gehört ) und sich während ihrer Anwesenheit in der Kaiserstadt noch näher darüber erfundigt; allen Anderen schien es gut, anch noch dieses Aergerniß zu beseitigen. Es wurden dieselben eingeführt und einzeln verhört. Der erste derselben, der Protospathar Theodor, der freiwillig zur Synode gekommen zu sein versicherte, behanptete, er habe vom Kaiser Michael dazu gezwungen in der Apostelfirche das falsche Zeugniß eidlich abgelegt, Ignatius sei nicht gesekmäßig erwählt worden, dessen Wahl er nicht mitangesehen habe, 6) er habe aber bei einem Geistlichen, der vierzig Jahre auf einer Sänle gelebt, gebeichtet und die Von ihm auferlegte Luße getren verrichtet und verrichte sie die zieht; auf die Frage, ob er die gegenwärtige Synode anersenne und die Wiedereinssehung des Ignatius sür gerecht halte, bejahete er Beides. Ebenso ertlärte

<sup>2)</sup> Egs. Eus. H. E. V. 12. VI. 10. 11.

<sup>&#</sup>x27;) Er hatte nur criahren, der Kaijer welle, mitti sibi quempiam a Sede Alexandrina cum pusillis literis nostris super dissensione, quae facta est duorum Patriarcharum causa penes regiam urbem et quod.. imperator anhelet, ab exterorum ore audire, qualiter veritas exigat et quae sit de his certa et firma cognitio.

<sup>4)</sup> p. 148: ne forte perfecta non esset universalis synodus, quae hic congregata erat; hanc ergo consummare ac opere pleno perfectam exhibere volens Deus.. etiam nos ex meridianis locis attraxit... En sagten verher die Mitglieder der Synode: glorificamus Deum universorum, qui quod deerat universali synodo supplevit et cam nune perfectissimam demonstravit. Tadurch, daß alle süns Fatriarchate sett vertreten waren, sett die Synode volltommen und vollzählig geworden sein. Näheres über dies Theorie unten Abschu. 8.

<sup>5)</sup> p. 396: καθώς είπον ήμιν Ραδούαλδος και Ζακαρίας οι επίσεοποι, οι πρώην από της Ρώμης αποσταλίττις. Falich ist, was Neander 3. 313 sagt, diese beiden Bischsen nach Cpl. gefommen, um selbst als Zengen gebrancht zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) p. 150: Imperator dixit mihi: Quia tum obsequium eras illa die, quando factus est Patriarcha dominus (Ign.) et electionem illius non vidisti, intra et jura.. Dixit mihi imperator: Quia metropolita non es, episcopus non es.

ber Conful Leo, er habe nur aus Gurcht vor bem Raifer und Barbas, Die es ihm befohlen, ben faliden Gib geleistet, auf ben Grund bin, bag er ja bie Bahl bes Zanatins nicht geschen, ?) er sei bereit, eine Bufe zu übernehmen, er erfenne den Patriarchen Zquatius und die Snnode an. Auf die Frage, ob er den Photius und alle von der Synode Berurtheilten anathematifire, antwortete er ausweichend, er fei nicht berechtigt, bas Anathem auszusprechen, audem werde Diefes nur in Cachen bes Glaubens gesprochen, Photius aber fei orthodox und begbalb fonne er ihn nicht anathematifiren. Da aber die Legaten ihm bedeuteten, Die Werfe bes Photius feien arger als alle Barefie, ba er ein Sandlanger des Tenfels gewesen, sprach er bas Anathem, wie man es geforbert. Darauf wurden noch eilf ber höheren Gefettichaft angebörige Bengen berjelben Urt verhört, ber Spatharofandidat Enfrachins, ber Spathar Constantin, der Mandator Bafilius, ber Spathar Photins, ber Schreiber Paulus, ber Spathar Christoph, Der entjette Diafon Anaftafins, ber Bestiar und Epoptes Marianus, ber Chartular Constantin, ber Canbidat Arfaber, ber Protospathar Conftantin. Alle jagten aus, fie feien unter ichweren Trobungen gu bem Meineid verleitet worden. Ginige hatten fpater gebeichtet und Buge gethan, Undere waren bis zur Stunde von der Buge ferne geblieben; fie waren aber alle zur lebernahme berfelben bereit. Der Batricier Baanes machte aufmertfam, mehrere ber falichen Bengen von 861 feien bereits gestorben, einige feien abwesend, andere frank. Die Legaten wollten wenigstens, soweit cs möglich, Alle verhört miffen und ber Patriarch Ignatius brang ebenfalls barauf; er bemerkte, viele von ihnen seien Radelfabrifanten, Stallfnechte, Thierargte,") Handwerfer u. f. f., Dieje Vente jolle man ebenfalls vorrujen und fie über ihren Gid verhören. 9) Da die Senatoren erffarten, man fonne nicht alle jest jogleich zusammenbringen, auch nicht ihretwegen eine andere Ennode balten, es moge baber nachber ber Patriarch mit feinen Metropoliten fie ericheinen laffen und die Bufe über fie verhängen, jo gab fich Ignatius gufrieden und ließ nun die von den legaten und der Smode für dieselben fesigestellten Bußbestimmungen 10) burch ben Rotar Stephan verlesen. Es sollten diese meineis digen Zeugen, die noch feine Gennathnung geleistet, einer öffentlichen Buße in der Art fich unterziehen, daß fie zwei Jahre angerhalb der Mirche, zwei weitere Jahre aber als Berende innerhalb ber Rirde ohne Die Gemeinschaft ber Euchariftie bei ben Ratechumenen fründen, während biefer vier ersten Zahre von Wein und Bleisch mit Ausnahme ber Festtage des Berrn und der Sonntage fich enthielten, in den drei legten Sahren aber mit den Gläubigen aufrecht-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) p. 151: Quia fortasse non eras tune in hac urbe, quando electus est Patriarcha, intra et jura.

<sup>8)</sup> p. 396: ofor belovedes (acuarii), starleseavoi, innoiatore...

<sup>9)</sup> ib.: Διὸ δίχαιὸν ἐστεν, ενα ελθωδε πέντες κατ ἐνώπιον τῆς δυνάδον καὶ ὁμολογήσωσε τῆν ἀλήθειαν, πῶς ψευδῶς ὅμοδαν. p. 152: Impossibile est, ut non discutiantur homines illi et appareant quales et qui sint... justum est, ut veniant in conspectum hujus s. synodi et arguantur et confiteantur veritatem, quemadmodum et isti.

10) p. 152, 153.

siehend in der Airche blieben, die Communion nur an den Festtagen des Herrn empfingen und nur jeden Montag, Mittwoch und Freitag von Wein und Fleisch Abstinenz übten. Diesenigen aber, die sich nicht vor der Spnode gestellt, sich vielmehr verborgen und ihre Sünde nicht bekannt hatten, sollten bis zu ihrer Unterwerfung excommuniciert bleiben. 11) Auf Antrag des Senates wurde von den Legaten bewilligt, daß der Patriarch Fgnatius ermächtigt sein sollte, die sessgesetzen Bußübungen je nach der Aussührung und Disposition der Pönitenten zu mildern oder zu verschärfen.

Darauf wurden nach dem Berlangen der römischen Legaten, Die sich genan von Allem informirt batten, jene Söflinge eingeführt, die unter Raifer Michael die Riten der Mirche nachgeäfft und verhöhnt hatten. Der "Hofpatriarch" Theophilus Gryllus war gestorben; die vorgeführten Genoffen jener schändtichen Possen, die Spathare Marinns, Basilins und Gregor, warsen alle Schuld auf Raifer Michael, Der fie, abhanaige Vente mit Weib und Rind, besorgt, ihre Stellen zu verlieren, dazu gezwungen habe, Bifchofe zu fpielen, geiftliche Gewänder zu tragen und beilige Funftionen nachzumachen. Mit Recht fragten die römischen Vegaten, die fast bei jeder Untersuchung immer auf dieselbe Entichuldigung mit dem Willen des Raifers fliegen, ob fie auch ein Bögenbild augebetet haben würden, wenn es der Raifer verlangt; sie suchten ihnen das Unrecht ihres Benehmens flar zu machen; Zene wiederholten nur, fie hätten aus Gurcht vor Michael, ber mehrere Widerstrebende habe geißeln laffen, nicht zu widersteben gewagt und den Tod gefürchtet, hatten aber bis jest die Buße verrichtet, die ihnen Janatius auferlegt, als sie ihm ihr Berbrechen befannt. Auf die Frage, ob Photius zugesehen habe, als sie die firchlichen Ceremonien verhöhnt, erflärten sie, nicht zu wissen, ob er es gesehen oder nicht, die ganze Welt aber habe diese Vorgänge gefannt. 12) Die römischen Legaten behielten fich die Beftrafung Diefes ärgernifvollen Unfings für die nächfte Sigung vor, womit auch die orientalischen Vifarien übereinstimmten, die jedoch hervorheben gu muffen glaubten, daß jene nicht mit bofem Willen, sondern nur aus Furcht vor dem Raiser die heitigen Riten profanirt und das, was der Raiser selbst that, aus Schwäche und Angit, ohne innere Freude mitgemacht hätten. 13)

Endlich wurden noch die Psendolegaten, die in den Synodalaften des Photius genannt waren, Veentius, Gregor (oder Georg) und Sergius vorgeführt, wovon der Erstere, den man schon in der achten Sitzung vernommen hatte, dem alexandrinischen Archiviaton Joseph als angeblicher Stellvertreter seines Patriarchen bei Photius vorgestellt ward. Dieser befragte ihn näher; Veontius gab au, er sei ein Grieche von Geburt, als Gesangener nach Alexandrien gefommen, vom Patriarchen Michael gefauft und dann mit der Freiheit beschentt

<sup>11)</sup> Es war die öffentliche Buge ber alteren Zeit damals noch keineswegs gang untergegangen, wie auch die Briefe Theodor des Studiten, mehrere der dem Ritephorus zugeischriebenen Canones (Mansi XIV. 323 sog.) und andere Dofumente zeigen.

<sup>12)</sup> p. 397: οὐχ οἴθαμεν Εν μόνον οἴθαμεν, ὅτι οὐθεὶς τῶν ἀνθυώπων ἦγνόει τα γινόμενα.

<sup>13)</sup> p. 151. 155.

worden, er sei dann von freien Stücken ohne Auftrag des Patriarchen nach Constantinopel gekommen, von Photins darauf nach Rem gesandt worden, ohne zu wissen, sür welchen Zweck; 14) er betheuerte, wie in der vorhergehenden Situng, nichts von der Sunode des Photins zu wissen. Tasselbe erklärten die beiden Anderen: Georg wollte nur als Ueberbringer von Briesen des Ockonomus Constantin von Antiochien nach Byzauz gekommen sein. Dieselben erklärten, daß sie vollkommen sich der Synode unterwersen und die anathematissiren, die sie anathematissirt. Die römischen Legaten machten den Alexandriner darauf aufmerksam, wie so aller Trug des Photins und seine Lügenhaftigkeit an den Tag komme, hielten aber die drei Individuen als Fremde und Bettler der Berzeihung sür würdig. 15) Nachdem noch Elias von Zernsatem seine Frende und seinen Dank gegen Gott dasür ausgesprochen, das er nach so langer Zeit wieder einmal die Bertreter aller Patriarchalsühlte zu seiner Verherrlichung zu versammeln sich gewürdigt habe, 16) wurde unter Acctamationen die Sitzung geschlossen. 17)

Die zahlreichste und glänzendste Bersammlung bot die zehnte und teste Sigung dar, die am 28. Februar 870 in Gegenwart des Naisers und seines Sohnes Constantin gehalten ward. 18) Es sanden sich über hundert Bischöse ein, dazu zwanzig Patricier, sodann die zahlreiche Gesandtschaft des Bulgarenfürsten, 19) sowie die drei Gesandten des abendländischen Kaisers Ludwig II.: Anastazins, der römische Bibliothekar, Suppo, der Better der Naiserin Jugelderge, und Evrard, der Haus-Tasetmeister des Naisers. 20) Diese testeren waren nach Constantinopel gekommen, um über eine Heirath zwischen dem Sohne des Basilius und der Tochter Ludwigs sowie über ein Bündniß gegen die Saracenen zu unterhandeln. Der gewandte Anastazius hat sicher den römisschen Legaten damals viele Dienste geleistet. 21)

In dieser letzten Sitzung beantragten die römischen Legaten vor Allem die Berlesung ber schon vorher festgestellten Canones, die dann auch sogleich

<sup>14)</sup> p. 155: Deus autem novit, quia sicut pecus descendebam, nihil sciens.

<sup>15)</sup> p. 397: τούτους οὖν ἀνθυώπους πτωχούς ὄντας καὶ ξένους κυίνομεν συγγνώμης ἀξιωθήναι καὶ ἀπολυθήναι.

<sup>19,</sup> ότι κατηξίωσε διά τοσούτων χρόνων τὰς πατριαρχικὰς κεφαλὰς ένωθηναι άλλήλαις πρὸς δόξαν αὐτοῦ.

<sup>17)</sup> Bei Anastasius p. 157 folgen siebzehn Berse, eine Fortsetzung ber früheren mit nenen Spitheren des verdammten Photius, worin er als eer, welder die Belt mit Svalumgen erstillt, einen doppelten Glauben bat, zwei Seelen im Mensen lebre, die Parriarchen widerrechtlich absetzt, als Mitpatriarch eines Possenreisers u. s. f. bezeichnet wird.

<sup>18)</sup> Anast. p. 157-158.

<sup>12)</sup> nach hardning Unterscheidung der zusammengeschriebenen fremden Namen einf, nach bem gewöhnlichen Texte nenn Versonen.

<sup>20)</sup> Suppo primus concofanariorum.. et Evrardus praepositus mensae. Der grieschische Text p. 389 läst die butgariiden und die italischen Asjaneten sown der utunten Ziesung anwohnen (was wohl auf einer Irwesdelung des veranzestellten Bredminns beruht, da hier and katözonne knig izerör angesicht werden, und stellt die butgarischen Gesandten benen des Kaisers Ludwig voran.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Anast. Praef. p. 8. 9. Baron. a. 869. n. 17.

erfolgte. Die meiften bezogen fich auf die Angelegenheit des Photins und auf Die zu seiner Zeit in der bogantinischen Rirche eingerissenen Migbranche; andere waren allgemeiner Ratur. Der erste Canon bebt Die Wichtigkeit und Berbindlichfeit der firchlichen Disciplinarregeln hervor und befiehlt Allen, den Canonen der Apostel, der allgemeinen und der Partifularconcisien sowie den Aussprüchen und Traditionen der Bater zu folgen wie einem stets und auf allen Wegen leuchtenden Lichte. In Diefer allgemeinen Fassung konnte Diese Bestimmung keinem Anstande unterliegen, wenn auch die Griechen hierunter viele von der römischen Kirche nicht anerfaunte Regeln subsumiren konnten. 22) Der zweite Canon befiehlt, alle Defrete ber Bapite Nifolaus ("bes Draans bes beiligen Geistes") und Hadrian in Sachen bes Zgnatins und bes Photins strenge zu beobachten, bei Strafe ber Entsetzung für bie guwiderhandetuden Beiftlichen und der Ercommunifation für die zuwiderhandelnden Monche und gaien. Diefe Defrete werden mit allen darin enthaltenen Capiteln gur ftrengften Dar nachachtung vorgeschrieben. 23) Bon Photius wird insbesondere erffart, daß er nie als mahrer Bifchof habe gelten fonnen, daß feine Ordinationen, feine Promotionen zu Abteien wirfungslos, die von ihm fonjefrirten Rirchen nochmals einzuweihen seien. 24) Um die strenge firchliche Ordnung wiederbergustellen, wurde der von Rifolaus fo oft angeführte gehnte Canon von Sarvifa gegen die Promotionen von Laien zu Bisthümern unter Annahme der von demfelben Papfte gegebenen Erflärung bes Wortes "Neophnt" I. Tim. 3, 6, welches sowohl den Reuling im Glauben als den Reuling im Clericalstande bezeichne, 25) dem Willen der römischen Mirche gemäß trot der früheren Oppofition mancher Griechen 26) erneuert und zugleich festgesetzt, daß der zum Bijchofe zu Weihende durch alle Stufen der Hierarchie hindurchgegangen fein muffe. In der Regel und abgesehen von einer durch den Bischof verfügten Berkurzung diefer Zeit foll er ein Jahr als Vettor, zwei Jahre als Subbia-

<sup>22)</sup> Zu e. 1. bemerkt Lupus Schol. in Cone. VIII.: Praesens canon Trullanae ac VII. Synodi primum imitatus confirmat omnes vulgares Apostolorum, generalium ac probatarum provincialium synodorum et omnium SS. Patrum canones, atque ita in Stephani IV. Pont. solos 50 priores Apostolorum canones probantis nuperum decretum omnino impegit, item in alios Pontifices, a quibus Cplitanos, Chalcedonenses, Ephesinos ac praesertim Trullanos canones fuisse rejectos est suo loco ostensum. Daß die römischen Legaten nicht reklamirten, erklärt Assential Bibl. jur. or. t. I. p. 328 dadurch, daß die trullanische Innoce wie die Jahl der apostelischen Canones nicht ansdrüd lich genannt war und die allgemeinen Worte von den Römern ebenso gut auf die vom päpstlichen Einste recipirten Discipsinarregeln allein bezogen, als von den Trientalen auf die bei ihnen recipirten außgedehnt werden sonnten.

<sup>23)</sup> p. 400: τηφείσθαι και φυλάττεσθαι πάντοτε σύν τοις έκτεθείσι κεφαλαίοις c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) p. 400. c. 4. Den letzteren Beisatz hat nur Anastasius c. 4. p. 162. Man wandte auf Photius ben c. 4. Cpl. de Maximo Cynico (Gratian c. 10. d. 19.) an.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) c. 5. p. 401: νεόφυτον η κατά την πίστιν η κατά τον ίερατικον κληψον. Cf. Nicol. ep. ad Bardam — οδειι 2. ΗΙ. 2(δίσθη, 7, 25, Ι. Θ. 630, 9λ. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Anast, Praef, in Cone, VIII. p. 8: adeo ut diversis modis a Romanis Missis horum quidam obtinere tentaverint, ne regula promulgaretur, quae tune de non repente saccularibus in sacerdotium provehendis in hac eadem Synodo promulgata est.

ton, drei Babre als Diaton, vier Jahre als Priefter fungirt haben. Wer ohne Beobachtung biefer Interstitien und ohne Dispens jum Gpiscopate empersteigt, joll verwerfen und vom bijdböflichen Umte ausgeschlossen werden. 27) Photius ward noch im Besonderen anathematifirt, weil er eine Synode mit falichen Vegaten bes Drients gegen Papit Nitolaus gehalten und gegen ihn bas Unathem auszuiprechen gewagt; unter Hinweisung auf bas in ber achten Gitsung verlejene Statut bes Papites Martin von 649 ward jeder abnliche Betrug mit Psendelegaten und jede äbnliche Fälschung strengstens verboten. 28) Um ben weiteren Migbrauch zu verhüten, ben Photins mit ben ihm ausgestellten ichriftlichen Versprechungen getrieben, Die indeffen ichen früher in Bugang jewohl von baretijden als von orthodoren Patriarchen zu ihrer Sicherheit gefordert worden waren, 29) wurde das für die Zufunft verboten; der Patriarch follte fein anderes Beriprechen der Urt fordern dürfen, als die herfommliche Glaubensund Obedienzformel zur Zeit ber Consefration. Es murden zugleich die bem Photins ichen ver seiner Unrpation bes Patriarchats von seinen Schülern und Clienten ausgestellten Chirographa, wodurch fie fich ihm zu stetem Gehorsam verpflichteten, für ungiltig und nicht verbindlich erflärt. 30) Gerner ward verboten, daß in Butunft ein Cleriter von seinem Bijchof, ein Bischof von feinem Metropoliten, dieser oder sonft Jemand von seinem Batriarchen sich trenne, auch nicht unter dem Bermand ber ichwerften Berbrechen, jo lange noch fein fanonisches Urtheit gegen ihn erfolgt fei; wer aber diesem Synodalbetret guwiderhandle, joll mit Tepojition, beziehungeweise mit Excommunifation bestraft werden. 31) Gegenüber bem verwegenen Auftreten des Photius murde die Chrfurcht hervorgehoben, Die man den Batriarchen, vorzüglich dem von Altrom, schuldig sei, und bestimmt, wer mündlich oder schriftlich den Stuhl Betri antaften würde, folle gleich Diesferus und Photing verdammt werden, 32) wer ben Papit ober einen anderen Batriarchen mit Gewalt von feinem Stuhle vertreiben wolle, folle anathematigirt fein. 33) Gollte aber bei Abhaltung einer öfumenischen Spuede eine auch die römische Mirche berührende Streitfrage auftanden, jo folle man mit geziemender Chriurcht die Sache prüfen und die Lösung annehmen, jich belehren laffen ober belehren, nie aber solle man breift

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) c. 5. p. 162, 163, 402,

<sup>28)</sup> e. C. p. 163, 164, 402.

<sup>29)</sup> c. 8. p. 401: Ηλθε φήρη ταϊς αλοαϊς ήμων, ώς οὐ μόνον αίρετικοί καὶ παράνομοι τῆς άγίας ΚΗ. ἐκκλησίας προεθρεύτιν λιχόντες, άλλα καὶ δρθόδοξοι πατρίαρχαι χειρόγραφον ποιεῖν ἀπαιτοῦσι πρὸς ἔδιον συνασπισμόν. Cf. p. 161, 165.

<sup>30)</sup> c. 9. lat. p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) c. 10. lat. p. 166; c. 9. gr. p. 401.

<sup>32)</sup> c. 14: εἴ τις τοσαίτη τόλμη χρήσαιτο, ώστε κατά τον Φώτιον καὶ Διόσκορον ἐγγράφως ἢ ἀγράφως παροινίας τινὰς κατά τῆς καθέθρας Πέτρου τοῦ κορυφαίου τῶν ᾿Αποστόλων κινεῖν, τὴν αὐτὴν ἐκείνοις δεκέσθω κατάκρισεν.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) c. 21. p. 174: Si vero quis aliqua saeculi potestate fruens vel potens pellere tentaverit praefatum Apostolicae cathedrae Papam, aut alionum Patriarcharum quemquam, anathema sit.

und absprechend gegen die Bierarchen von Altrom ein Urtheil fällen. 34) Damit war das gange Berfahren des Photins gegen Papft Nifolaus und fein Untlageaft gegen die römische Rirche, serner seine Machinationen, um dem Papste im Occident Beinde zu erwecken, bas Ungerechtfertigte feiner Berdammung bes obersten Mirchenhirten bestimmt und deutlich verworsen und zugleich vorgesorgt, daß es nicht jo leicht wieder erneuert werde. Auf die dogmatischen Controversen, die Photins angeregt, ging man nicht ein, 35) verdammte dagegen in einem eigenen Canon 36) ben ihm zugeschriebenen Gatz von ben zwei Geefen im Menschen. Ferner unterfagte das Concil die bei der damaligen friechenden und servilen Wesinnung jo vieler Pralaten nicht seltenen, die bischöfliche Würde entehrenden Chriurchtsbezeugungen berfelben vor weltlichen Großen, Statthaltern und höheren Beamten, da manche berselben in Prozession biesen entaegenzogen, bei ihrem Anblick vom Pferde stiegen, sich zitternd vor ihnen auf die Erbe niederwarfen; badurch wurden fie unfähig, ihre Laster zu rugen und an ihnen ihre Hirtenpflichten zu erfüllen, ihr Umt wurde verächtlich und der llebermuth der weltlichen Befehlshaber nur erhöht. Darum schärft das Concil den Bifchöfen Wahrung ihrer Burbe und den Bornehmen Chrfurcht vor diefer ein, unter Androhung von Strafen für beide Theile. 37) Gegen Die schändlichen Orgien und Nachäffungen bes Cultus, wie sie unter Michael Statt gefunden, wurden scharfe Strafbestimmungen erlassen. 38) Der Maiser oder ber Magnat, der folden Frevel fich erlandt, foll zuerft vom Batriarchen und feinen Bijchöfen gurechtgewiesen, dann von den Saframenten ausgeschloffen und mit Buge belegt, falls er unbuffertig bleibt, anathematifirt werden; verfäumen ber Patriard und die Bischöfe hierin ihre Pflicht, so foll sie Absehung treffen. Diejenigen, welche unter Michael an diejem Gankelspiel Theil genommen, wurden mit dreijähriger Buße belegt. 39)

Mehrere gegen die Einmischung der weltlichen Gewalt in Rirchensachen gerichtete Canones sprechen dafür, daß die Ennode trot der Anwesenheit des

<sup>81)</sup> c. 14. p. 405: εἰ δὲ συγχροτηθείσης συνόδου οἰχουμετικῆς γένηταὶ τις καὶ περὶ τῆς ἐκκληδίας τῶν Ῥωμαίων ἀμφιβολία, ἔξεστιν εὐλαβῶς καὶ μετὰ τῆς προςηκούσης αἰδοῦς διαπυνθάνεσθαι περὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος καὶ δέχεσθαι τὴν λύσεν, καὶ η ἀφελεῖσθαι ἤ ἄφελεῖν, μὴ μέντοι θρασέως ἀποφέρεσθαι κατὰ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώ μης ἱεραρχῶν. Ֆgi. Bonif. I. ep. ad Epp. Mat. 422. (Constant. Epist. Rom. Pont. p. 1012.)

<sup>35)</sup> Theophan, Procopowicz Tract, de proc. Sp. S. §, 72, p. 108, 109, sieht darin, daß des Photius Lebre vom beitigen Geifte nicht verurtheilt ward, einen Beweis dafür, daß die Lateiner damals darin feine Häresie gepunden, was allen Leugerungen bersetben geradezu widerspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) c. 11. p. 166, 167, gr. c. 10. p. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 11. p. 401. 405; lat. c. 11. p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) c. 16. p. 169. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ib.: Qui quoquo modo lujusmodi ministraverunt vel ministraturi sunt impiissimae actioni, et minime confessi acceperint conveniens epitimium, definivimus per triennium sequestratos esse, anno quidem uno extra ecclesiam flentes, alio vero anno intra ecclesiam stantes usque ad catechumenos, porro tertio consistere cum fidelibus et ita dignos fieri mysteriorum sanctificationibus.

Raifers völlig frei mar. Go murde nach alteren Canonen bestimmt, daß bie Bablen ber Bifchofe nicht burch Gewalt von Seite ber weltlichen Gurfien ober durch deren gift bewerfstelligt werden dürfen bei Strafe der Mullität und ber Absetzung ber burch Gewaltmiftbrauch bes Regenten intrudirten Bralaten; bas follte ebenso bei ber Wahl von Metropoliten und Patriarden gelten und ber weltlichen Gewalt jede Ginnischung in die von dem Cottegium ber Bischöfe vorzunehmende Bahl verboten fein. 40) 3a es wurde auch die Uffifteng ber Gürsten oder ihrer Commissare beim Bablafte untersagt, wofern nicht die Bifchofe felbit fie zur Aufrechthaltung ber Ordnung erbeten murben, und bas Unathema jedem gaien für den Fall einer unbefugten Ginmischung angedroht. 41) Gerner wurde nach dem von Papit Rifolaus ausgesprochenen Gedanken 42) Die Unficht verworfen, daß zur Giltigfeit einer Synode die Anwesenheit des Raifers erforderlich fei. Die Maifer sollten nicht den Provincialsmoden, sondern nur den allgemeinen Concilien anwohnen, wo es jich um den Glauben handle, jewie auch der Berufung von Provincialsnoden fich nicht widerjegen. 43) Greis tich fehlte viel, daß dieje Bestimmungen zur Sicherung der firchlichen Unabhängigfeit hätten praftisch werden fonnen.

Brei andere Canones betrafen die Ifonoflaften. Es murbe eingeschärft, bas Bild Chrifti fei ebenjo zu verehren wie bas Evangelienbuch und bas Beiden des Arenzes, da es gleich diesen den Erloser und die Erlosung uns in bas Gedächtniß rufe: wer das Bild bes Berrn, feiner Mutter und der Beiligen verwerfe, fei ausgeschloffen von der Rirche und vom Seile. Da ferner das Gute auch auf gute und rechte Beije geschehen muffe, jo folle das Malen heiliger Bilder und das gehramt in göttlichen und menschlichen Wijsenschaften denen, die von der Ennode anathematifirt worden, vor ihrer Befehrung nicht gestattet sein und wer diese dazu gulaffe, folle mit Excommunitation, falls er Clerifer fei, mit Euspenfion vom Umte bestraft werden. 44) Es scheint, bag mehrere der Photianer, die als gebildete Lehrer und als Maler beschäftigt waren, junachst gemeint find. Die anderen Canones bezogen sich auf bas Bermögen ber Mirchen und Die Beräugerung ber Mirchengüter, 13) Die Metro: politan= und Patriarchalgewalt, 46) das Tragen des Palliums an bestimmten Festtagen und die Aleidung der jum Episcopate erhobenen Monche. 17) Auch wurde, weil es öfter vergefommen, daß mit llebergehung ber an einer Rirche wirfenden Cleriter auf Empfehlung der Großen Gremde gu ben höheren geift:

<sup>40)</sup> p. 175: praesertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel ceterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere atque attendere sibi.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) c. 12. p. 167: c. 22. p. 174, 175. Cf. Conc. VII. 787. can. 3. (Grat. c. 7. d. 63.)

<sup>12)</sup> S. oben B. III. Abschn. 4. Bo. I. S. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) c. 17. p. 171; c. 12. p. 405. <sup>41</sup>) c. 3. 7. p. 161. 162. 161. 400.

<sup>45)</sup> c. 15. 18. 20. 23. p. 168. 169. 172. 173. Cf. Thomass. P. III. L. I. c. 8. n. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) c. 17. Cf. c. 21. <sup>17</sup>) c. 27; gr. c. 14.

lichen Würden erhoben wurden, die Zulassung bersetben zu solchen Stellen, die (wie schon Papst Nikolaus bemerkt hatte) zur Belohnung der an der betreisenden Nirche angestellten Geistlichen dienen sollten, sür die Zufunst verboten. <sup>48</sup>) Nebstdem wurde den Bedrückungen der Suffraganbischöfe von Seizten habsüchtiger Metropoliten, die unter dem Borwande der Bistation große Summen von ihnen aus dem Nirchengute verlangten, ein strenges Berbot entzgegengestellt und dem Patriarchen die Bestrasung solcher Excesse, nöthigenfalls mit Deposition und Excommunisation, zur Pflicht gemacht. <sup>49</sup>) Endlich ward über die von Methodins und Ignatius ordinirten Bischöse und Geistlichen, die zu Photius übergegangen und dis jest unbußsertig in seiner Gemeinschaft versblieben waren, die völlige Entsetzung ohne Hossung auf Restitution und die Excommunisation dis zur völligen Besseung ausgesprochen. <sup>50</sup>)

Rach den Canonen publicirte man die Definition des Concils. 51) die von zwei Metropoliten, Metrophanes von Smyrna und Cyprian von Claudiopolis, für zwei besondere Abtheilungen 52) des Concils verlesen ward. Dieselbe enthielt ein sehr ausführliches Glaubensbefenntniß mit Aufgählung der bisherigen fieben öfumenischen Synoden und mit Anathematismen gegen die in ihnen verdammten Häretifer, 53) wobei auch Theodor Arithinus und die damaligen Ifonoflasten erwähnt wurden. Rachdem die Smode diese Arriehrer anathematifirt und die Entscheidungen der früheren Concilien befräftigt, erflärt fie jich zugleich als das achte derfelben, versammelt, um die Ungerechtigfeit und Die freche Berletzung der Mirche zu bestrafen und ihren gestörten Frieden wiederherzustellen, da nicht blos der Abgang der rechten Glaubenslehren, sondern auch die Verachtung der göttlichen Gesetze Verderben bringe und genaue Gur= forge erheische. 51) Sodann wird die Berdammung des Photins, des Gregoring und des Eulampins sowie ihrer Unhanger unter Unführung ihrer vielfachen Berbrechen ausgesprochen und den Defreten des Papites Nifolaus, dem hohes Lob gespendet wird, 55) wie denen seines Rachfolgers Hadrian vollständig beigestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) c. 13. p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) e. 19. p. 172, 173.

<sup>50)</sup> c. 25. p. 177.

<sup>51)</sup> ögos (terminus bei Anast.) p. 179 — 184.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) in superiori parte, in inferiori parte Concilii.

<sup>53)</sup> Bei den Monotheliten ist auch Papst Honorins nicht vergessen p. 181.

<sup>51),</sup>p. 182: Non enim sola verorum dogmatum privatio novit perdere male opinantes et tumultuari ac turbare ecclesias, sed et divinorum mandatorum praevaricationes nihilo minus camdem perditionem non vigilantibus excitant, et aestu ac fluctibus implent orbem, qui Christi appellatione censetur. Photing ward scincr Verbrechen wegen verurtheilt, aber nicht als Härctifer.

<sup>55)</sup> p. 183: qui jaculis epistolarum suarum atque verborum et Photii fautores principes atque potentes perculit, ct versa vice veteris historiae, quemadmodum alterum quemdam Madianitam Photium cum Israelitide ecclesia moechantem secundum zelatorem Phinees veritatis mucrone pupugit... atque cum conjuncta ei quasi sacerdotali dignitate per anathema, ut alter Petrus Ananiam et Sapphiram, qui divina furati sunt, morti transmisit.

Auf die Frage des Maisers, ob Alle mit dieser Entscheidung einverstanden feien, wurde erwiedert, daß Atte diesetbe annehmen und fie als ein gerechtes. wahres und fanonisches Urtheil betrachten, worauf feierliche Acclamationen und dazu Anathematismen folgten. 56) Der Raifer ließ noch eine treffliche und für Byzang besonders merkwürdige Ansprache 57) verlegen. Zuerst war darin der Dank des Maifers für die Legaten und die Bischöfe ausgesprochen, die fich fo vielen Müben und Beichwerden für die Berftellung der firchlichen Ordnung unterzogen: bann murbe die Thatigfeit ber Spnode als eine Frieden und Segen bringende gerühmt und daran der Bunich gefnüpft, daß Alle ihren Enticheidungen fich unterwerfen möchten. Wer gegen diese beilige Ennode, ihre Canones und Defrete etwas vorzubringen habe, fei er Geiftlicher oder Laie, ber moge jett auftreten, und fich äußern; benn wer nach Beendigung biefer achten allgemeinen Spnode gegen fie fpater fich erhebe, werde feine Bergeibung finden, fondern mit Recht verurtheilt und aus der Stadt verbannt werden. 58) Daran fnüvften fich Ermahnungen an die Bischöfe, an die Geiftlichen und an die Laien. Letteren ward insbesondere empfohlen, ben Entscheidungen der Rirche genau zu folgen, sich von jeder Ginmischung in Kirchensachen zu enthalten und fie den Bischöfen zu überlaffen, denen die Binde- und Vojegewalt verlieben fei. 59) Es follen die Laien ihre Stellung in der Rirche nicht vergeffen, nicht, wo fie nur Guße find, ben Hugen Gesetze geben, nicht gegen ihre Hirten als Richter auftreten wollen, ichnell zum Unflagen bereit, aber langfam und träge in der Befferung ihrer Fehler. 60) Es lag in diefer gangen Unfprache die Berficherung, ber Nirche ihre Freiheit zu laffen und mit bem alten Staatsbespotismus zu brechen - was freilich bei ben byzantinischen Traditionen feine leichte Sache war und was auch Bafilius in ber Folge nicht gethan hat. Un diesem Bersprechen hielt der Macedonier ebenso wenig fest als an der unverbrüchlichen Unerfennung ber von ihm auf bas feierlichste genehmigten Sunobe.

<sup>56)</sup> p. 185, 408, A. B.

<sup>57)</sup> p. 186—188. 408.

<sup>58)</sup> Εἴ τις ἔχει τι κατὰ τῆς ἀγίας ταύτης καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου λίγειν, ἢ τῶν ταύτης κανόνων τε καὶ ὕρων, στήτω εἰς μίσον καὶ τὰ δοκοῦντα εἰπάτω, κἄν ἱερώμενος εἴη κἄν λαϊκός ἐπεὶ λυομένης τῆς ἀγίας ταύτης καὶ οἰκ. ὀγθόης συνόδου, ὁ φωραθησόμενος τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίς ἐναντιοῦσθαι, ὕςτις ἄν εἴη, συγγνώμην παρὰ τῆς βασιλείας ἡμῶν οὐχ εὐρήσει, ἀλλὶ ἐνδίκως κατακριθήσεται καὶ τῆς πόλεως ἡμῶν ἀπελαθήσεται.

<sup>39)</sup> Λαϊκό, δε οίωδήποτε κατ' οὐδένα τρόπον εξείναι λέγω περὶ ἐκκλησιαστικών ὑποθέδεων λόγον ἀνακινεῖν ἢ ἀνθίστασθαι όλοκλήρω ἐκκλησία ἢ οἰκουμενική συνόδω ταῦτα γὰρ ἀνιχνεύειν τε καὶ ζητεῖν πατριαρχών ἔργον ἐστὶ, καὶ ἰερέων καὶ διθασκάλων, οἶς τὸ λύειν τε καὶ δεσμεῖν δέδοται ἐκ θεοῦ. ὁ γὰρ λαϊκὸς, κῶν πάσης ἐστὶν εὐλαβείας καὶ σοφίας μεστὸς, ἀλλὰ λαικὸς καὶ πρόβατον, οὐ ποίμην.

<sup>60)</sup> p. 188: Nunc autem videmus adeo multos malitia in insaniam accendi, ut obliviscentes proprii ordinis et, quod pedes sint, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, non ut natura se habet, sed ut ipsi cupiunt, et singuli ad accusandum quidem majores existunt semper promtissimi, ad corrigendum autem quidquam corum, in quibus accusantur et criminantur, pigerrimi. Sed moneo et exhortor omnes, qui tales sunt, ut maledictum et alternum odium avertentes et judicare judices desinentes, attendant sibi et secundum divinam voluntatem conversari contendant.

Noch einmal wurden Alle aufgefordert, etwaige Anstände und Erinnerungen vorzubringen; Alle ertlärten fich zufrieden und bereit, die Aften zu unteridreiben. Run forderten die vorsitzenden legaten Rom's den Raifer und seine Sohne auf, querft ben Aften ihre Unterschriften beiguseten: Bafilius aber ertfärte, er wolle dem Beispiele der Raiser Constantin, Theodosius und Marcian folgend erst nach allen Bischöfen unterschreiben, gebe jedoch dem Bunsche der Legaten soweit nach, bag er seinen Ramen nach bem ber Stellvertreter ber fünf Patriarchate fete. (1) So unterschrieben die drei Legaten des papftlichen Stubles zuerst, und zwar mit ber ausbrücklichen Bezeichnung als Präsidenten, 62) darauf der Patriarch Janatius, dann der Bifar Joseph von Alexandrien, Thomas von Iprus als Stellvertreter von Antiochien und Elias von Jernfalem. Diese Unterschriften wie alle übrigen wurden auf fünf bereitgehaltenen, für die fünf Patriarchen bestimmten Exemplaren 63) der ausführlichen Alten von jedem derselben gezeichnet. Sobann zeichneten Bafilius und sein Sohn Constantin ihre Namen mit bem Arenze, Vetsterer auch ben Namen seines Bruders Veo, in die Aften ein, während der Protasefretis Christoph die Abhäsionssormel bingufdrieb. Darauf erfolgten die Subscriptionen ber einhundertundzwei anwesenden Bischöfe. 64) Aus dem alten ephesinischen Exarchat waren die Metropoliten Bafilius von Epheius, Barnabas von Cyzifus, Johannes von Perge und Sylaum, 65) Nifolaus von Myra, Sifimnius von Yaodicea, Nifolaus von Spunada, 66) Theophplaft 67) von Ifonium, Michael von Rhodus, Metrophanes von Smyrna, sowie Agnatius von Hierapolis zugegen; die beiden letteren Städte waren erft feit der fiebenten Synode Metropolen geworden; ebenfo famen als Titularerzbifchofe hingu Gregor von Barium im Hellespont, Jasob von Methymna, Bafilius von Mifthia, Photius von Nafolia, Theophanes von Selga in Ramphplien, Leontins von Reapolis in Pifibien. Unfer biefen fechzehn Erzbischöfen zählte die asiatische Diöcese auf dem Concil noch an zweiundbrei-

<sup>61)</sup> p. 408, 409: Ἡ γαληνότης ἡμῶν ἐξακολουθοῦσα τοῖς προγενεστέροις βασιλεῦσι, Κωνσταντίνω τῷ μεγάλω, Θεοδοσίω, Μαρκιανῷ καὶ τοῖς λοιποῖς, βούλεται ὑπογράψαι μετὰ τὴν ὑπογραφὴν πάντων τῶν ἐπισκόπων. ἀλλ' ἐπεὶ ἀξιοῖ προτιμηθῆναι ἡμᾶς ἡ ὁσιότης ὑμῶν, ὑπογράψομεν μετὰ τὴν ὑπογραφὴν πάντων τῶν ἀγιωτάτων, τοποτηρητῶν.

<sup>62)</sup> p. 189. 190: Ego Donatus gratia Dei episcopus S. Ostiensis ecel., locum obtinens domini mei Hadriani summi pontificis et universalis Papae, huic sanetae et universali synodo praesidens. Ebenjo bei ≷tephan und Marinus. Die Anderen, ſeſbſī Jgnatins, haben nur den Beiſaty: omnibus, quae judicata... sunt, concordans.

<sup>63)</sup> p. 409: ἐν τοῖς πέντε βιβλίοις p. 189: in 5 libris. Cf. Append. de staurop. p. 441: Ἐγράφησαν δὲ καὶ πέντε βιβλία τῆς συνοδικῆς πράξεως, ἶσα τὰ ὅλα, καὶ ἀπεστάλησαν τἰς τὰ πέντε πατριαρχεῖα.

<sup>61)</sup> p. 189 seq. p. 409. Pag. a. 869. n. 3. zählt im Ganzen einhundert und neun Bischöfe mit Aquatius und den Legaten.

<sup>65)</sup> Rach Le Quien I. 1016, waren Perge und Syläum unirt und bilbeten die Metrovole von Vamphylien.

<sup>66)</sup> Le Quien I. 831 hat ihn weggelassen; er fommt aber nicht blos in den Untersichristen, sondern auch seit der sechsten Susung in den Berzeichnissen bei Anastasius vor.

<sup>67)</sup> Ju den Unterschriften: Stylian von Jionium; aber Act. VIII.—X. Theophylaft. Le Quien I. 1071.

pig Bischöfe. Die pontische Diecese war durch die Metropoliten Theodulus von Ancyra, Lafilius von Chatcedon, 65) Ritepborus von Amasea, Bafilius von Gangra, Nifephorus von Nicaa, Coprian von Claudiopolis, Stulian von Neucajarea, die Erzbischöfe Johannes von Pompejopolis, Paulus von Apamea, Stephan von Amastris, Johannes von Ries in Bithonien, Enphemian von Enchaites und einige fechgebn Bifchöfe repräsentirt. Um ichwächsten mar gerabe das thrazische Exarchat vertreten: 69) nur die Titularerzbischöfe Michael von Bispa, Johannes von Rhuffum, Stephan von Appfela, Sopatius von Garella und nicht einmal acht Bischöfe wohnten bei: bier in der Rabe ber Kaupfiadt waren auf ben Bischofsstühlen meistens eifrige Unbanger bes Photius und anbem war die Rabl der Sitse in Thrazien nie jo groß wie in Mleingfien. Die neubyzantinischen Provinzen, die einst zum römischen Patriarchate gehört, vertraten die Metropoliten Theodor von Theffalonich, Nifetas von Uthen, Silarius von Norinth, Euthymius von Variffa, jowie andere Bijdofe von Hellas und Macedonien und einige von Sicilien. In Rücksicht auf Die große Angabl von Episcopaten im damaligen bogantinischen Patriarchat und im Bergleich an der gehn Jahre fpater gehaltenen Sunode bes Photius ericheint das Concil als nur febr ichwach besucht; jo wenig Bischöfe hatte feines ber früheren ötnmenischen Concilien gezählt.

Anastasius bittet seine Leser, sich nicht an ber geringen Zahl von Bischöfen zu standalisiren und die vorausgegangene tiese Erschütterung der orientalisschen Kirche durch den Einfluß des Photius wohl in Anschlag zu bringen, der so viele seiner Getrenen auf Bisthümer besördert und schon 861 auf seiner Synode dreihundertundachtzehn Bischöfe seiner Partei versammelt hatte. Tas achte Concisium hätte, ohne Zweisel, wäre es ihm darum zu thun gewesen, blos durch den numerus Episcoporum zu imponiren, noch viele Mitglieder gewinnen können; aber es hielt strenge an seinen Grundsätzen sest und schlöß ganze Kategorien von Prälaten aus, ja es stieß sogar Einige aus seinem Schooße aus, die in früheren Sitzungen ihm angehört. 70) Die kirchenrechtliche Geltung einer Synode hat man noch nie auf das numerische Gewicht ihrer Glieder gestützt, wie an der Synode von Rimini sich klar gezeigt hat und wie Papst Nikolaus tressend gegen die Byzantiner erklärte. Die Legitimität und das Recht zählten in Constantinopel selten zahlreiche Vertreter und bei denen,

<sup>65)</sup> wesern nicht statt Chalcedonensis — Chaldiensis zu tesen ift (E. Mai Spic. Rom. t. X. Praes. p. XXI.), mas ich intessen bei ber Etellung in ber Reibensotge nicht glaube.

<sup>69)</sup> Le Quien I. 1199, 1203. 1169. Der in den Atten aufgeführte Kosmas von Hadrianopel, der als der siebennuddreißigste unter den Bidosen ericheint, ift sicher nicht der Metropolit.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Anastas, not. p. 190: Ne te scandalizet subscribentium paucitas; quia cum Photius diu tyrannidem exercuisset et pache omnes a piis decessoribus suis sacratos deposuisset et in loca corum fautores suos tantummodo provexisset, quorum nullus in hac synodo est receptus, isti soli ex priorum Patriarcharum consecratione super-stites erant. Verum quotquot sub Nicolao et Hadriano summis pontificibus episcopi fuerunt, hujus synodi sensui consenserunt; licet hace paucitas gregi illi pro suo justitia comparetur, cui Dominus dicit: Nolite timere, pusillus grex etc.

die es hier waren, hat sicher auch zum Theile das eigene Juteresse mitgewirkt. Aber der gesammte Occident, den höchsten der Patriarchen an der Spike, gab dieser griechischen Minorität ihre volle Verechtigung und die sessiese Stütze und durch die päpstliche Bestätigung den wahrhaft ösumenischen Charaster. (1) Wir sehen aber schon hier, was später noch deutlicher sich zeigen wird, welches geistige Uebergewicht, welchen immensen Ginfluß die Persönlichteit des Photius bei den Geistlichen seines Anhangs errungen haben muß, da auch nicht der sonst so sehen Gehr respektirte Wille des Kaisers sie zu einer Unterwerfung unter die Innobe bewegen, selbst nicht die Enthültung seiner schlechten Künste sie an ihm irre oder in der Anhänglichkeit an ihn wansend machen kounte.

Nachbem die einhundertundzwei Bischöse sämmtlich unterschrieben hatten, wurden auch die anwesenden hohen Staatsbeamten bestragt, ob sie die Synode anertennen und annehmen wollten. Der Magister und Protonsul Theodor erflärte: "Alles was Photius gegen den heiligsten Patriarchen Fgnatius und den hochseligen Papst Nitolaus unternommen hat, anathematisire ich und diese heilige und allgemeine Synode nehme ich an, die anertennend, die sie anertennt, und die verdammend, die sie verdammt." Ebenso sprachen die llebrigen. Ihre Erflärungen wurden von Tachygraphen protofollirt und dann der Synode laut vorgelesen. Daranf wurden die Acclamationen wiederholt und damit die Synode beschlossen.

Im Namen derselben wurden noch zwei Synodasschreiben versaßt, wovon das eine als Encystika an alle Gländigen, das andere aber an Papst Hadrian gerichtet war. Ersteres <sup>73</sup>) gibt einen Ueberblick über die Verhandlungen der Synode und schärft den Gehorsam gegen ihre Veschlüsse ein; die Gländigen werden ausgesordert zu freudigem Danke gegen Gott, der die Veleidigung seiner Mirche durch die vielsachen Attentate des Photius als gerechter Richter bestraft <sup>74</sup>) und den unschuldig versolgten Hirten wieder auf seinen Stuhl zurückgesührt, wodurch die Christenheit von so großem Verderben und von tieser Schmach befreit und die sirchliche Ordnung auf's Neue besessigt worden sei; Niemand dürse gegen die Veschlüsse dieser Synode sich erheben, der noch den Namen eines Christen tragen wolle, wer das, was sie geschlossen, öffnen und was sie geschlossen, schreiben wolle, fcbiete wider Gott selbst. Das Schreiben

<sup>71)</sup> Auch Neander S. 313 gibt zu, daß hier auf eine ungleich würdigere Weise verschern ward, als auf dem verherzehenden photianischen Concit. Montakutius p. 159 ad Phot. ep. 117. hat sich nicht entblödet, das erstere eine synodus katroeinalis zu nennen. Der raditale Sicilianer Amari (op. eit. L. II. e. 12. p. 501) bewundert geradezu das Benehmen des Photius auf der Innode und zeigt sich entrüstet über die Bischöfe, die ihren der Hofgunst verlustigen Mitbruder zu entsetzen wagten.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) p. 409, 189, Cf. Lib. de staurop, in Append, p. 411 B. p. 419 E.—152.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 196-200, 409-412.

<sup>74)</sup> p. 196: Quid enim alind gratius vel quae specialis exultationis ac dilectionis materia, seu conciliatio est, quam videre libere agentem ultionum Dominum et superbis retributionem justam et convenientem, et zelotem Dominum vindicantem inimicos suos? Propter hoc enim dicit et Psalmista: Laetabitur justus, cum viderit vindictam (Ps. 57, 11.) etc.

<sup>75)</sup> p. 410. cf. p. 200, wo die St. Jai. 22, 22. Job 12, 14. angeführt find.

an den Papst <sup>76</sup>) spendet den drei römischen Legaten reiches. Lob, verherrlicht das Andensen des Papstes Nisolaus sowie den Gifer Hadrian's <sup>77</sup>) und den des Kaisers und bittet den Papst um freundliche Aufnahme der Beschlüsse in den ehrerbietigsen Ausdrücken, wie auch nach dem Beispiele der früheren, besons ders der vierten und sechsten Synode, um Bestätigung. <sup>78</sup>)

Auch der Kaiser, der die Synode durch ein Edikt bestätigte, ließ in einem gleichlautend an die orientalischen Patriarchen gerichteten, in seinem und seiner Söhne Namen versaßten Schreiben eine Mittheilung über die Synode machen, worin zugleich sein Dank für die Mitwirkung aller apostolischen Throne und besonders für die ersprießliche Thätigkeit des römischen Stuhles sowie sein Eiser für den Frieden der Kirche auf das Wärmste ausgesprochen war. 79) Bei St. Sophia ward ein kurzer, im Namen der römischen Legaten gesertigter Bericht über die Synode öffentlich angeschlagen. 50)

Dieses achte ökumenische Concil fand bei allen den Griechen, die gegen Photius standen, als solches ausdrückliche Anerkennung. Als ökumenisch bezeichenen es Metrophanes von Smyrna, s1) Stylian von Neucäsarea, s2) Nifetas David, s3) der Berfasser des von Pappus edirten Synodikums s4) u. A. m. s5) Daß es bald nachher nicht mehr bei der Mehrzahl der Griechen dieses Ansehen genoß, hat in den späteren Ereignissen seinen Grund, die wir näher zu betrachten haben werden. s6) Was die abendländische Kirche betrifft, so ist das

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 200 - 202, 412, 413,

<sup>77)</sup> p. 413: ὅσα γὰρ ἐπεῖνος ὁ μαπάριος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ πάπας Νικόλαος διώρισε καὶ ἡ σὴ κορυφαιστάτη πατρότης συνοδικώς ἐπεκίρωσε κ. τ. λ. Die Unfichrift lauter: τῷ κυρίω ἰσαγγέλω (coangelico bei Unaft, und auch sonft bei Und.), ἀγιωτάτω, μεγίστω καὶ οὐκουμενικῶ Πάπα ἀθριασῶ. Der Titel occumenicus Papa ift auch im Abendlande sehr häufig, so 3. B. in Lothar's Briefen an Nifolaus.

 $<sup>^{78}</sup>$ ) p. 202: Igitur libenter oppido et gratanter imitatrice Dei sanctitate vestra omnium nostrum conventum et universalis hujus atque catholicae synodi consensum et consonantiam recipiente, praedica eam magis ac veluti propriam et sollicitius confirma ( $\sigma \tau \eta \psi t \xi \sigma \tau \epsilon$ ) evangelicis praeceptionibus et admonitionibus vestris (ber gr. Epitomator hat bles:  $\tau \alpha i s \epsilon \dot{\nu} \chi \alpha i s \dot{\nu} \mu \omega r$ ), ut per sapientissimum magisterium vestrum etiam aliis universis ecclesiis personet et suscipiatur veritatis verbum et justitiae decretum.

<sup>79)</sup> Mansi XVI. 202. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Breviarium ib. p. 449-452.

<sup>81)</sup> Mansi XVI. 420: σύνοδον άληθώς οἰκουμενικήν ἐποίησαν.

<sup>82)</sup> ib. p. 429: οἰκουμενικής συνόδου συγκροτηθείσης. Cf. p. 437 D.

s3) ib. p. 261 seq. 265.

<sup>84)</sup> Fabric. Bibl. gr. XII. 420. Allat. de syn. Phot.: Θείαν καὶ ίεραν οἰκουμενικήν δινόδον.

<sup>85)</sup> Breviar, Conc. VIII, ib. p. 449.

<sup>86)</sup> Jm Cod. Mon. 436. p. 73 steht nach den bei Mansi XVI. 364. act. VII. gegebenen Worten vor §. 2. des Defretes von Baps Ritolaus das Scholion: Ίσθι & τὰ ἐνταῦθα μετερχόμενος, ὡς μετ' οὐ πολὶ ἡθέτησαν πάντα ὅ τε γὰρ Φώτιος Ἰγνάτιον παριθθύντα τὸν πατριάρχην αὐτὸς ἀπέλαβε καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχιερεῖς εἰς τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν ἀπεκατέστησαν οὐ μὴν, ἀλλὰ καὶ τὰ γραφέντα ταῦτα δὴ κατὰ Φωτίου ἀναθέματι καθυπεβλήθησαν, ὡς δῆλον ἀπό τοῦ ἀναγινωσκομένου τῷ κυριακῆ τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ἀπό τοῦ

Unfeben biefer Kirchenversammlung, obichon aufangs nicht allwärts anerkannt, doch durch den römischen Stubl vermöge der Anerkennung Habrian's II. ein mizweifelhaftes geworden. Der Bibliothefar Anastasius, ber persönlich an der letten Sitsung Untheil nahm, bat die Dekumenicität dieser Spnode nachdrucklich bervorgehoben und vertheidigt. Gie sei, bemertt er, zur Bertheidigung bes fatholischen Glaubens und der Rirchengesetze, die alle Christen angeben, gehalten, von den Stellvertretern der fünf Patriarchen einmüthig geleitet worden und habe ein die allgemeine Rirche befleckendes Vergerniß zum Gegenstande gehabt, das einer allgemeinen Fürsorge bedurfte. 67) Man fonne diese Berfammlung nicht schlechtweg "Synode" oder "allgemeine Synode" oder "Synode von Constantinopel" nennen, ihr wahrer Rame sei "achte allgemeine Smode." 88) Freilich fonnte, so lange die siebente Synode noch nicht allgemein, wenigstens nicht in den franklischen Reichen, als solche anerkannt war, die durch ihre ichlechte llebersetung so vielen Occidentalen verdächtig geworden, erft unter Johann VIII. von bemfelben Anastasius von Renem in's Yateinische übertragen ward, die achte als solche feine allgemeine Anerkennung finden, 89) und so nahm man auch außerhalb Italiens von ihr sehr wenig Rotiz und war schon megen des Bornrtheils gegen die über die Vilder festgesetzen Canonen wider sie mißstimmt, wie Hinfmar's Annalen 90) uns deutlich zeigen. Auch noch am

λεγομένου Τόμου τῆς ενώσεως τοῦ γεγονότος ἐπὶ ταῖς ἡμέραις τοῦ βασιλέως z. Ρωμανοῦ τοῦ γέοοντος.

sī) Anastas. Praef. cit. p. 7: Universalis est enim primo quia catholica fides in ea et sanctae leges, quae non solum a sacerdotibus, sed et ab universis christianis coli debent et venerari, contra hostes carum consona voce defenditur. Deinde... (f. den folg. Mbjdju. M. 2.) Tertio quia cum Photius tot excessuum suorum morbo universam Ecclesiam maculaverit, universalis curatio adhibita est, ut totum curaretur, quod totum fuerat maculatum... p. 8: Nec fatendum creditur, quod tunc universalis jure diceretur, si pro fide celebrata consisteret, cum et in hac nonnulla, quae ad fidem pertinent, sint definita, et in ceteris universalibus conciliis multa disposita inveniantur, quae ad fidei doctrinam non pertinent.... quamvis non minus in sanctas regulas, quam in catholicam fidem delinquatur et diabolus non pro fidei pravitate, sed ob perversitatem operum perpetuo maneat condemnatus.

enim hoc nomen commune cum aliis numerosis conciliis; si synodus universalis appelletur, nec sic de hac, quod singulariter possidet, praedicatur; nam hoc nomine cum generalibus septem utitur. Porro si synodus Cplitana dicatur, non dicetur proprie; sunt enim et aliae Cplitanae synodi. Jam vero si synodus universalis Cplitana et octava vocetur, nec sic definitive nomen ejus praedicabitur; non enim est octava, sed quarta synodus earum, quae Cpli universalisr celebratae sunt. Nuncupanda est ergo sine omni contradictione Synodus universalis octava, ut et appellatio, quam cum septem aliis conciliis sortita est, non celetur, et nomen proprium, quod singulariter possidet, designetur.

Das sah Anastasius sehr woht; in der Borrede zu seiner Uebertragung der Atten des siebenten Concils an Johann VIII. sagt er: Ex interpretata nuper decessori vestrae beatitudinis Adriano... octava et universali synodo indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam Synodum... non habere Latinos. Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, ubi septima non habetur.

<sup>90)</sup> Hincmari Annal. a. 872 (Pertz I. 494.): synodo congregata, quam octavam

Ende des eilsten Jahrhunderts sinden sich bei verschiedenen Antoren, wie z. B. beim Cardinal Teusdedit, <sup>91</sup>) Acuserungen, die Zweisel an der Tehnmenicität dieses Concils ausdrücken, während Andere, wie noch ein im dreizehnten Jahrschundert von Dominikanern versätzer Traktat gegen die Griechen, nur vom grieschischen Standpunkt aus so sich änsern. <sup>92</sup>) Es beweisen aber die Annahme des achten Concils: 1) die von den Päpsten bei ihrer Trdination beschworene alte Formel, die acht allgemeine Concilien auszählt, die auch Deusdedit und Ivo von Chartres wie die meisten Rechtssammlungen mittheilen; <sup>93</sup>) 2) die Aufnahme der Canones unserer Synode in die abendländischen Canonencollektionen vor und seit Gratian; <sup>94</sup>) 3) die häusige Berufung auf den zweinundswanzigsten Canon im Investiturstreit des eilsten Jahrhunderts; <sup>95</sup>) 4) die Neußerungen des Papstes Johann VIII., der sie octava synodus nannte und Hadrian's II., der sie als öhnmenisch bezeichnete. <sup>96</sup>)

Darum ward auch vielfach die Nachläffigfeit oder Unwissenheit bes Cardinals Julian getabelt, ber in ber sechsten Sitzung bes Concils zu Gerrara

universalem Synodum illuc convenientes appellaverunt, exortum schisma de Ignatii depositione et Photii ordinatione sedaverunt. Photium anathematizantes et Ignatium restituentes. In qua synodo de imaginibus adorandis aliter quam orthodoxi Doctores antea definierant et pro favore Romani Pontificis, qui eorum votis de imaginibus adorandis annuit, et quaedam contra antiquos canones, sed et contra suam ipsam Synodum constituerunt, sicut qui eamdem Synodum legerit, patenter inveniet. Diejelbeu Berte als aus Aimon. L. V. c. 28. gibt Baron. a. 869. n 66. Mansi XVI, 519, 520.

91) Card. Deusdedit Lib. c. invas. II. 9 (Mai Nova Bibl. PP. VII, III. p. 92.): Synodus vero pro Ignatio, quae a quibusdam octava dicitur. — L. III. Sect. IV. §. 6. p. 103: in synodo universali 210 (sic) Patrum habita pro Ignatio Patr., quae a quibusdam octava dicitur; L. IV., §. 3. p. 109: In synodo universali Patrum 240 (sic) habita pro Ignatio Patr., quae a suis conditoribus octava dicitur; auderwärts wie L. III. Sect. VI. §. 9. p. 105. heißt es: in octava synodo universali habita pro Ignatio.

Tractat. de Conc. general. in Append. tract. c. error. Graec. (Bibl. PP. Lugd. XXVII. 613.): Dicendum quoque, praeter istas septem universales synodos fuit et una alia, universalis quidem, sed quia non agit de articulis fidei, non ponitur in numero generalium synodorum ab antiquis Graecis, sed inter alias, quae locales nominantur. Moderni vero Graeci, schismatici cum sint, ab omni numero illam excluserunt et nomen ejus audire subticuerunt, eo quod eorum Patriarcha Photius haeresiarcha fuit ab ipsa dignitate patriarchali, quam sibi injuste usurpaverat, depositus etc. Es wird dann das Chronicon nomine Paphlagonis citirt.

93) Baron. a. 869. n. 59 seq. Mansi XVI. 517. 518. Corrector. Rom, in Grat. decr. c. 8. d. 16.. Ivo IV. c. 132. Pannorm. II. 103. Anton. Augustin. Epit. jur. pont. vet. L. V. tit. 10. c. 54. Lib. diurn. tit. 9 ed. Garn. Hier werden acht allgemeine Concisien genannt und das octavum als item Cplitanum bezeichnet.

94) So c. 15 bei Anselm L. VI. 171. Gratian c. 13. C. XII. q. 2; c. 21 bei Gratian c. 7. d. 22 nach Tenstedit und Anselm; c. 22 bei Gratian c. 1. 2. d. 63 nach Anselm, Jvo, Tenstedit, Polytarp. S. die Collectio trium partium P. II. Schulte K. R. Bd. I. S. 315.

95) Deusdedit op. cit. Anselm. Lib. II. c. Guibert. Antipap.

<sup>96</sup> Mansi XVI. 247. (8gl. Natal. Alex. II. E. Saec. IX. et X. Dissert. IV. 3 §. 24.) Hadr. II. ep. fragm. Mansi XVI. 413, 414. (20. Oft. 1438) dem Marfus von Epheins gegenüber ganz von der Vertheisdigung des ötnmenischen Ansehens unseier Symode Umgang nahm, wobei er freilich die Disfussion nicht von ihrem Gegenstande abirren zu lassen intensdirte; theilweise hat nachher Andreas von Rhodus diese Nachlässigseit wieder gut gemacht. <sup>97</sup>) Ebenso muß es Befremden erregen, daß man dem Concil von Florenz im griechischen Texte den Beinamen der achten öfumenischen Symode gegeben hat, <sup>98</sup>) was aber zunächst dem griechischen Uebersetzer Abraham von Ereta zur Last fällt. <sup>99</sup>) In der Widerlegung des Ephesiers beruft sich Gresgorius Protosyncellus, der zum Patriarchen von Constantinopel erhoben worden war, ausdrücklich auf einen alten Codex des dortigen Klosters von St. Johanses Baptista, genannt Petra, in dem die achte Synode für Ignatius an das sechste und siedente allgemeine Concil angereiht war. <sup>100</sup>)

## 8. Die firchliche Bentardie nach ben Orientalen. Neue Giferjucht gegen Rom.

Anf dem achten öfumenischen Concilium machte sich die unter den Griechen fängst herrschende Theorie von den fünf Patriarchen als den obersten Trägern der Kirchengewalt in einer Weise gestend, die alle Beachtung verdient. Nach und nach hatte man sich gewöhnt, das geschichtlich Herausgebildete als etwas der Kirche Wesentliches und Nothwendiges, als göttliche Institution zu denken, den Schwerpunkt der firchlichen Versassung in der Pentarchie der Patriarchen zu suchen, die nicht aus dem ursprünglichen Triumvirat hervorgewachsen, wohl aber an dessen Stelle getreten war. Bis zum Concil von Chalcedon hatte diese Pentarchie sich entwickelt; im sechsten und siedenten Jahrhundert hatte sich die Anschauung von ihrer Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit tieser befestigt

<sup>97)</sup> Baron, a. 869. n. 61—63. Mansi XVI. 518—519. Ueber die Polemif des Marfus von Ephejus hierin vgl. den Antor des fünfzehnten Jahrhunderts Praef. in Synod. Phot. (Mansi I. e. p. 476. 477.) und Hefele Conc. IV. S. 417. 418.

<sup>98)</sup> Baron. l. c. n. 64. Mansi XVI. 516. 517.

Natalis Alexander l. e. beruft sich dagegen auf At. 1, 12: Cretenses semper mendaces. Jedoch macht Mansi (not. in Nat. Alex.) geltend, es sei das nur dem alten Branche gemäß geschehen, dem anch die unirten Griechen sich angeschlossen, die nur sieden ältere ösumenische Synoden zählten, ohne damit die anderen verwersen zu wollen; so habe Joh. Plusiadenus (oder Joseph Methonensis) in seinem Lodgedicht auf das Florentiner Concil dieses als achte Synode bezeichnet und anch in abendländischen Glandenssformeln habe man noch im eitsten Jahrhundert nur vier allgemeine Concilien aufgesührt, wie in der des heitigen Job. Gnalbertins: consiteor siedem, quam ss. Apostoli praedicaverunt et ss. Patres in quatuor conciliis consirmaverunt. Jenem Branche habe auch Papst Clemens VII. sich ausschließen können.

<sup>100)</sup> Greg. Apol. in Marci Ephesii Confess. Cod. Mon. 27. f. 187. b. Allat. c. Creyght. p. 280: Περὶ δὲ τῶν τῆς δηθοῆς συνόθου μάλα καλῶς οἶθεν ὁ αἰθέσιμος τὰ ταύτης πρακτικὰ ἐν τῆ βἰβλω τῆς μονῆς τὸῦ τιμίου προθρόμου τῆς καὶ Πέτρας ὀνομαζομένης ἡνωμένα ὄντα μετὰ τῆς ἔκτης καὶ ἐβθόμης, τὰ συνιστῶντα Ἰγνάτιον καὶ ἐγχειρίζοντα αἰντῷ τὴν καθέθραν ΚΠ., Φώτιον δὶ ὡς ἐπιβάτην ἐξελαύνοντα καὶ ἀναθεματίζοντα.

und im Monoklastenstreite finden wir bei ben Orthodoxen bes Orients fie nachbrücklich vertreten; in ihr glaubten fie eine wesentliche Stütze gegen die lleberariffe ber bilberfturmenden Raifer zu finden. Stufenweise mar bieje Allteration der firchlichen Berfassung in der Theorie wie in der Praxis des Orients sur Berrichaft gelangt: in ihr fand zugleich ber orientalische Stolz ein Gegengewicht gegen ben ihm oft läftigen romifden Primat. Bar auch ber Borrana und die höhere Gewalt des römischen Bischofs von Altersber auerkannt, in ungähligen Urfunden bezeugt, von allen Orthodoxen verfündigt: jo war das boch nur im Allgemeinen und im Princip, im Speciellen nur bezüglich febr weniger Fälle genauer formulirt, jo fragte es sich noch immer, welche Husbehnung bieje Gewalt erfahren, welche Schranfen fie erleiben folle, und wie man fpater im Occibent feit bem vierzehnten und fünfzehnten Sahrhundert zur Beschränfung bes im Allgemeinen nicht gelängneten papstlichen Primates neue Theorien aufstellte, welche ber Kirchenversassung ein bald mehr aristofratisches, bald mehr bemofratisches Gepräge aufdrücken, ben Schwerpunft der Dierarchie in etwas Underem als in ber monarchischen Obergewalt bes Nachfolgers Petri fuchen wollten, jo hatten bie Griechen längit ihre Dottrin von den funf Batriarchalftühlen entwickelt, beren lebereinstimmung als die irrefragable und höchste Norm für die Glänbigen in allen wichtigeren Fragen ber allgemeinen Rirche unungänglich gefordert fei. Dieje Dligarchie mard als etwas von Gott felbst Ungeordnetes betrachtet und nach und nach suchte man biese Auschauung tiefer und vielseitiger zu begründen.

Wie der menschliche Leib nach dem N. T. als das entsprechendste Bild der ganzen Kirche gedacht ward, so verglich man auch die fünf "apostolischen Throne" von Rom, Constantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem mit den fünf Sinnen des menschlichen Leibes. 1) Daß dieser Bergleich sehr alt ist, geht schon daraus hervor, daß Anastasius der Bibtiothefar ihn bereits adoptirt, 2) während er sicher von den Griechen herrührt und bei den Lateinern,

<sup>&#</sup>x27;) Nilus Doxopatr. (saec. 12.) apud Allat. de cons. I. 16. 1. p. 238—240 et apud Stephan. Le Moyne Varia sacra Lugd. Batav. 1694 ed. 2. t. I. p. 241 seq. Bor ihm Petrus Antioch. Respons. ad Domin. Grad. sacc. XI. (Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 114 seq.): Πέντε γὰρ ἐν ὅλφ τῷ κόσμῳ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἀρονομήθη εἶναι πατριάρχας... τὸ σῶμα τοῦ ἀνθυώπου ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεμαλῆς: ἐν αὐτῷ δὲ μέλη πολλὰ καὶ πάντα ταῦτα ὑπὸ πέντε οἰκονομεῖται αἰσθήσεων, αι εἰσιν ὅρασις κ. τ. λ. καὶ τὸ σῶμα πάλιν τοῦ Χριστοῦ, ἡ τῶν πιστῶν λέγω ἐκκλησία, ἐν διαμόροις ὥσπερ μέλεσι συναρμολογούμενον ἔθνεσι καὶ ὡς ὑπὸ πέντε αἰσθήσεων οἰκονομούμενον, τῶν εἰρημένων μεγάλων θρόνων ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεμαλῆς, αὐτοῦ φημὶ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὡςπερ ὑπὲν τὰς πέντε αἰσθήσεις ἐτέρα τις αἴσθησις οὐκ ἔστιν, οὕτως οὐδ ὑπὲν τοὺς πέντε πατριάρχας ἔτερον πατριάρχην δώσει τις εἶναι. Cod. Mon. 256. gr. f. 232. Cf. Alex. Aristen. ap. Bever. Pand. can. II, I. Append.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. l. c. p. 7: Quia cum Christus in corpore suo, quod est Ecclesia, tot patriarchales sedes, quot in cujusque mortali corpore sensus. locaverit, profecto nihil generalitati deest Ecclesiae, si omnes illae Sedes unius fuerint voluntatis, sicut nihil deest motui corporis, si omnes quinque sensus integrae communisque fuerint sanitatis.

die wohl bisweilen den Papit als den ersten Patriarchen bezeichnen, ") aber selten um die orientalische Patriarchalversassung sich betümmern, erst durch Anastasius verbreitet ward; Letzterer scheint überhaupt diese Theorie erst in Constantinopel sennen gelernt zu haben. Er bezeichnet die römische Kirche als den Gesichtsssinn, d) während Andere ihr eine andere Rolle zutheilen. Später sührt z. B. der unirte Grieche Georg von Trapezunt den Bergleich segar so aus, die römische Kirche sei der Tastsiun, weil das Thier, auch wenn es alle anderen Sinne verliere, mit diesem allein noch sein Leben erhalten könne, die byzantinische entspreche dem Geschmachsinn, weil dieser nach dem Tastsiun der erste sei, die alexandrinische dem Gesicht, die antiochenische dem Gehör, die jerusalemische dem Geruch!

Aus diesem Bilde folgerte man einerseits, daß es nicht mehr als fünf Patriarchen geben könne, weil ein sechster Sinn nicht denkbar sei, ") anderersseits daß alle diese Patriarchen, weil einzeln gleich nothwendig, auch gleich au Würde und Geltung sein müßten,") sohin bei etwaigen Zwistigkeiten ihre Mehrzahl entscheiden müsse") und, wenn einer oder der andere wegen Häresie aussscheide, die kirchliche Ordnung durch die übrigen gewahrt bleibe.")

Am meisten hat unter den Späteren Theodor Balsamon diese Theorie entwickelt, ohne jedoch von Jukonsequenzen sich frei zu halten. Er leitet 1) die Patriarchaljurisdiktion überhaupt vom Apostel Petrus ab, der für Antiochien den Evodius, für Alexandrien den Markus, für Jerusalem den Jakobus, für Thrazien den Andreas ordinirt oder bestellt haben soll; 10) 2) er hebt an vie-

<sup>3) 3.</sup> B. Raban, Maurus Carm, ad Greg. IV. de laudibus S. Crucis v. 3: Tu caput Ecclesiae, primus Patriarcha per orbem.

<sup>4)</sup> Anast. l. c.: Inter quas videl. Sedes, quia Romana praecellit, non immerito visui comparatur, qui profecto cunctis sensibus praeceminet, acutior illis existens et communionem, sicut nullus corum, cum omnibus habens. Bon späteren Lateinern hebbesonders Rifosaus Cusanus de concord. eath. II. 3. die Patriarchentheorie hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georg. Trapez. ad Cretens. de una S. cath. Eccl. c. 13 (Allat. Graec. orth. I. 566, 567.)

<sup>6)</sup> Pétrus Antioch. l. c.: πῶς ἄν ἄλλως ἔκτον δυνησώμεθα ἐπειςαγαγεῖν πατομάρχην, μή ούσης ἕκτης, ὡς εἴρηται, αἰσθήσεως ἐν τῷ σώματι; Damit weiset er die Ansprüche des Titularpatriarchen von Aquileja (Grado) auf den Patriarchentitel zurück.

<sup>7)</sup> Theodor. Balsamon ap. Leunel. Jus. Gr. Rom. t. I. L. VII. p. 443: ἀλλ' ώς αἰσθήσεις πέντε μιᾶς κεφαλῆς ἀριθμούμεναι καὶ μὴ μεριζόμεναι, παρὰ τῷ χριστωνύμω λαῷ λογιζόμενοι ἰσοτιμίαν ἐν ἄπασιν ἔχουσι καὶ κάραι τῶν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἀγίων ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ δικαίως καλούμενοι, διαφορὰν ἀνθρωπίνην οὐ πάσχουσιν.

<sup>8)</sup> Petrus Ant. l. e. c. 21 (Cod. cit. f. 238.): ὅτι τῶν πλειόνων ἡ ψῆφος κρατεῖ, εἶς δὶ οὐδείς ἀγαθοὶ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα ἔνθαδε τέσσαρες ὁμοφρονοῦντις καὶ τὸ αὐτὸ στοιχοῦσι, τἰς ἀμφιβαλεῖ μὴ καὶ θεὸν ἐν αὐτοῖς παρείναι, ὅπου γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μού, φησιν ὁ Χριστὸς, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσω αὐτῶν.

<sup>9)</sup> Balsam, l. c. p. 443; τοῦ γὰρ Πάπα τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἡ δίzαια ἐν τῶν ἐνκληδιῶν ἐνκοπὴ τὴν κανονικὴν εὐταξίαν οὐκ ἐλυμήνατο.

<sup>10)</sup> Balsam. ib. p. 442; ὅτι πρὸ πάντων πατριαρχῶν τῆς Θεουπόλεως μεγάλης Αντιοχείας παρὰ τοῦ άγίου ἀποστόλου Πέτρου χεχειροτόνηται ὁ ἐξ Αντιοχέων Εὕοδος καὶ μετ ὀλίγον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Θεοκήρυχος τῆς ἐχκληδίας τῶν Αλεξανδρέων ἐπίσχοπος ὁ ἄγιος Μάρχος προβέβληται, τῶν Ἱεροσολύμων ὁ ἄγιος Ἰάχωβος, καὶ τῆς Θράκης ὁ

len Stellen <sup>11</sup>) die Superiorität des römischen Patriarchen über die übrigen hervor; er bedauert, daß dieser erste Patriarch, der auch öfumenischer Papst heiße, sich von der Einheit der übrigen Patriarchen getrennt, und erwartet seine renige Rücksehr; <sup>12</sup>) 3) er erinnert daran, daß die bei den Griechen herkömmsliche Rangordnung erst allmählig durch die fonstantinopolitanischen und trullanischen Canones sestgestellt ward, daß früher der Bischof von Byzanz einsacher Susstragan von Heraftea war. <sup>13</sup>) Aber er behauptet 1) die völlige Gleichheit der sünf Patriarchen, <sup>11</sup>) die weder durch die Ansangsbuchstaden der Namen ihrer Städte <sup>15</sup>) noch durch die ihnen zukommenden Titulaturen <sup>16</sup>) noch durch die Beschränfung ihrer Chrenrechte bei Reisen in fremde Provinzen <sup>17</sup>) beeinsträchtigt werde; er seitet 2) doch wiedernun die meisten Privilegien der Patriarchen von den Kaisern ab, und hierbei hebt er die Gleichheit wieder insoferne

μάσθη άργιεπίσχοπος.

Ardeias. And abendländijche Schristisester sassen den Apostel Petrus zuerst die Bischöfe der orientalischen Patriarchassisse ordiniren, z. B. Deusdedit Lib. I. contra invas. (Mai Nova Bibl. t. VII, III. p. 77.): Certum est, quod B. Petrus Ap., primus Ecclesiae Pontifex, prius patriarchalibus Sedibus Orientis, postmodum vero primos ordinavit pontisces in civitatibus Occidentis.

<sup>11)</sup> Bgl. die Stellen bei Thomassin. l. c. c. 13. n. 1 seq. Namentlich urgirt er das Ausehen von Alexandrien sei durch die von Sölestin dem Sprill ertheilte Besuguiß, dem Concil von Ephejus zu präsidiren, die große Mitra zu tragen, sich Papa zu nennen (Leunel. l. c. p. 450.), hoch erhoben worden.

<sup>12)</sup> Leunel. l. c. p. 446: καὶ ἔτι γὰο ὡς κισσὸς δουὸς τῆς ὁμονοίας τοῦ Πάπα Ρώμης ἐξέχομαι καὶ τῷ χωρισμῷ τούτου τῆν καιθίαν σπαράττομαι, καὶ τῆν καλῆν ἐπι-

στροφήν αὐτοῦ καθεκάστην παφαθοκο.

13) ib. p. 442. 443: ὁ δέ μέγας θρόνος τῆς ΚΠ., τὸ περιβόητον τοῦτο καὶ πράγμα καὶ ὄνομα, Περινθίοις ὑποκείμενος (Πέρινθος δέ ἐστιν ἡ δυτικὴ Ἡράκλεια) ἐτέλει ὑπὸ ἐπίσκοπον οὕπω γὰρ μεγαλόπολις ἡ ΚΠ. ωνομάζετο, ἀλλὰ πολίχνιον καὶ Βυζάντιον. Μετενεκθέντων δὲ τῶν σκήπτρων τῆς βασιλείας ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἐν αὐτῆ, ὡς ἐξ ἀγριελαίου εἰς καλλίελαιον ὁ τότε ἀρχιερατεύων... Μητροφάνης ἐξ ἐπισκόπου μετωνο-

<sup>14)</sup> Thomass. 1. c. c. 13. n. 5. 6. oben N. 11.

<sup>15)</sup> Es präjudicirt dem römijchen Patriarchen nicht, sagt Bassamon (p. 441.), daß er wegen des Buchstabens P in der alphabetischen Tronung der letzte ist. Man nannte auch die fünf Patriarchen odzovycórys zágat und fand in zágat ein Atrostichon, wo z Epl., a Mexandrien, 4 Rom, a Antiochien, 6 Jerusalem bedeutere. (Noten zum Pedation der Kirche von Epl. bei Pitzipios L'église orientale I. chap. XI. §. 1. p. 109. 110.)

<sup>16)</sup> Der römische Bischof, sagt Bassamon, heißt πάπας, welchen Lamen Sylvester von Constantin erhalten hat, der von Antiochien heißt eigentlich πατριάρχης, die drei anderen άρχιεπίσσοποι; aber die Bedeutung dieser Ramen ist dieselbe p. 450. Uehnlich früher dessen Borgänger Petrus ep. eit.: ἀλλ' οι'δί τοι'των εκατον κυρίως πατριάρχην καλείσθαι, καταχρηστικώς δέ ανακηρώττεται γάρ ὁ μέν άρχιερεύς της Ρώμης Πάπας, ὁ δὲ ΚΠ. άρχιεπίσκοπος, ὁ ᾿Αλεξανδρείας, Πάπας (β. Ν. 11), ὁ Ἱεροσολύμων άρχιεπίσκοπος μόνος ὁ ᾿Αντιοχείας ιδιαζόντως έκληρώθη πατριάχης ἀκούειν και λέγεσθαι.

<sup>17)</sup> p. 441. 445: Gegen die Würde der Patriarchen von Mexandrien und Antiochien streitet es nicht, daß sie in der Kaiserstadt oder in fremden Provinzen nicht mit der Patriarchentampe (αιτά λαιστάδος πατημαγχέσης) reisen dürsen. Ebenjo verweitt Batjamon bei den Jusignien, die nicht immer von Allen gebrancht worden seien, dem geinzos und dem Pothstaurien (vgl. darüber auch Resp. ad Marc. Alex. q. 37. Leunel. I. p. 352.), dem Stab und dem Stickeron.

auf, als er nicht allen Patriarchen von den Kaisern gleiche Rechte eingeräumt sein läßt. So sollte nach Sinigen vom römischen und vom byzantinischen Patriarchen nicht mehr weiter appellirt werden können kraft faiserlicher Privilegien, während Andere von feinem Patriarchen eine Appellation gestatteten, Ansdere von allen Patriarchen sie zuließen, stets mit Bernsung auf das faiserliche Recht. Wohl möchte Batsamon allen Patriarchen das Recht der tetzten Instanz zusprechen, aber er gesteht sethst, daß ihm die Meisten entgegen seien; 18) Balsamon wagt nicht zu behaupten, der Papst habe seine Würde verloren, aber einen Einfluß auf die orientalischen Kirchen gesteht er ihm seit der Trennung nicht mehr zu, während Andere behaupten, dieser sei schon bei der Berslegung der kaiserlichen Residenz ihm verloren gegangen. 19)

Darnach sinden wir anch bei den späteren Griechen zwei verschiedene Standpunkte. Die Ginen halten an der Gleichheit der fünf Patriarchen sest und behanpten die Nothwendigkeit der Pentarchie, in der sie auch dem römischen Patriarchen seine Stelle lassen, obschon später nicht blos bei den anderen Drientalen, 200 sondern auch bei den Griechen 211 noch ein sechster Patriarch bisweilen zugekassen ward; sie geben dem Byzantiner den Chrendorrang ohne eine überwiegende Jurisdiktion. Die Anderen aber deduciren mit Michael III. und Photins, der sich von seinen Anhängern "Patriarch der Patriarchen und Hohring, der sich von seinen Anhängern "Patriarch der Patriarchen und Hohrpriester der Hohenpriester" nennen sieß, 22) aus der Translation der Residenz den sirchlichen Primat von Constantinopel 23) mit einer mehr oder wenisger scharf ausgeprägten Subordination der anderen Patriarchen. Der letztere Standpunkt ist übrigens seltener vertreten; oft kehren dieselben Schriftsteller bald die eine, bald die andere Seite hervor und zu kesten, allgemein gistigen

<sup>18)</sup> Thomassin. l. e. n. 2. 3. Bgl. Balsam. in Sard. e. 2—4. Bev. I. 442. 444.

19) Der Liber synodicus Ecclesiae Cplitanae bei Mai Spicil. Rom. t. VII. Praef.
p. XXV. seq. behanptet, nach der Translation des Raijersitzes sei die höchste Anterität an Neurom gesommen, seitdem habe Altrom nur το της προεδρίας τίμιον, aber die μεγαλειότης της ολουμενικής διοικήσεως sei ihm genommen. So Anna Comnena L. I. hist.: μεταπεπτωκότων γαρ των σκήπτρων έκειδεν... δεδώκαδεν οι ἀνέκαθεν βασελείς τὰ πρεσβεία τῷ θρόνω ΚΠ. καὶ μάλιστα ἡ ἐν Χαλκήδονι σύνοδος. So das angesührte Bedalion dei Bitipios l. e.: ἐπεεδη ὁ πρώτος (ὁ πατριάρχης Ῥώμης) ἀφηνίασεν, ἔμεινε πρώτος ὁ Κωντταντινουπόλεως. Nach Balsamon ist der Bapů wegen seiner străstichen φελαντία nur noch auf den Occident beschräntt p. 451.

<sup>2°)</sup> So hat Gregor Abulpharagius im Liber directionis einen eanones et leges c. 7. sect. 1 (Mai Nova Coll. X, II. p. 39.) als ursprüngliche Patriarchate, den vier Weltgegenden entsprechend, Kom, Mexandrien, Constantinopel (auf welches nach den arabischen Canones von Nicka (37—30) diese Würde von Epheius übertragen ward) und Antiochien aufgesührt, dann aber Jernsalem und den Catholicus magni Orientis hinzugesügt. Ebedjesu von Soba hat in seiner Canonensammlung für die Restorianer Tract. IX. (Mai 1 c. P. I. p. 154 seq.) die Patriarchate: Babuson, Alexandrien, Untiochien, Kom, Buzauz statt Cephesus, das die Würde früher besas), wozu noch Jernsalem und Selencien kommen. Dem Papste in Rom wird hier die höchste Primatgewalt zugesprochen.

<sup>21)</sup> Im Pedation von Constantinopel wird nech als sechster Patriarch der von Mostan (δ της μεγάλης Μοσχοβίας) beigefügt, der aber nicht mehr existire.

<sup>22)</sup> Libell. Episcop. in act. II. Conc. VIII. Mansi XVI, 39.

<sup>23)</sup> S. oben B. III. Abichn. 8. Bb. I. S. 656 ff.

Bestimmungen ist es bei den Griechen bierin nie gefommen; wie denn auch ihre Canonisten sich nicht gleichmäßig entscheiden. 24) Die ganze Theorie hat feine konsequente Durchbildung erfahren.

Sehen wir nun, in welcher Gestalt dieselbe auf dem achten ötumenischen Concilium uns entgegentritt. Einmal tritt in dem ganzen Berlauf desselben die lleberzeugung hervor, daß die fünf Patriarchalstühle eine wichtige firchliche Frage, welche die ganze Nirche betrifft, gemeinsam zu entscheiden berusen sind; dann wird diese aber auch noch in verschiedenen Ausdrücken näher entwickelt. Bor Allem spricht Elias von Jerusalem die göttliche Justitution der fünf Patriarchate aus; sie sind nach ihm vom heiligen Geiste in der Kirche gesetzt, um die entstehenden Aergernisse in derzelben zu beseitigen; 20) wenn er auch dem römischen Stuhle den Borsitz unter ihnen einräumt, 26) so sieht er doch in allen gleichmäßig das jus divinum. Metrophanes von Smyrna bezeichnet mit Beziehung auf Gen. 1, 14—16 die "fünf Häupter" als die großen Leuchsten, die Gott zur Erleuchtung der ganzen Erde, zur Borstandschaft über Tag und Nacht, zur Scheidung zwischen Licht und Finsterniß gesetzt hat am Firmas

<sup>24)</sup> Judem Harmenopulus Epit. canon. tit. II. (Leunel. I. p. 5.) ben c. 28 von Chale, anführt, fest er bei, die isa ageoßein habe der Bygantiner mit Altrem ded tier tor Safatomr perabefer. Bonaras laugnet, daß diejem Canon gemäß ber Bugantiner die volle Parität mit Altrom habe und nicht geringer an Chre fei (uf elutrovelbat to tiuf): er findet einen υποβιβασμός της τιμής ausgesprochen (Bever. Pand. can. I. p. 146. Cf. in c. 3. Cpl. p. 90.); man mußte benn fagen wollen, die Bater hatten die viel fpateren Grr= thumer ber römischen Kirche im Beifie vorausgesehen und insoferne die bnzantinische als die erfte gerechnet, weil jene von der Bemeinschaft ber Orthodorie ipater losgetrennt werden sollte (εὶ μή πού τις εἴποι, ὅτι προορώντες ἐν πνεύματι άγίφ οί θεῖοι πατέρες ἐκεῖνοι, ὡς άποτμηθήσεται της των δοθοδόξων όλοκληρίας... ή Ρωμαίων ξεκλησία, πρώτην ταύτην (Bvz.) Elogiscarto.) Dieje Bemerfung Des Zonaras eignet fich auch Matth. Blastares an (Syntagm. alphab. E. c. 11. Bever. II, II. p. 114.) In den Canonen felbst findet Bonaras, gang wie nachher Balfamon, nicht die volle Parität gwijden Alt: und Reurom begrundet; er führt dafür auch den Patriarchen Mitephorus an, der (adv. Iconom. c. 12.) den Stuhl von Altrom den ersten und aposiolischen Einhl nennt. Auf das "derrigar net' ineirgr' legt Harmenopulus tein Gewicht und Alegins Arifienus hat es falich ertiärt. E. oben B. I. Abichn. 2. R. 16. Spater hat man bas Bild ber fünf Ginne verlaffen; man ging, wie Metrophanes Aritopulos (bei Kimmel Monum. Ecel Or. II. 207 seq., thut, auf vier Patriarchate gurud, indem man bas romijde gang ausichlog, mahrend Andere, wie Reftarins von Jerusalem in dem von Dosithens 1682 edirten Werte negi tis agyis tor nana die anatolische Kirche mit ihren vier Patriarchaten gegenüber der westlichen preift, die nur ein Patriardat habe. Auch der Patriard Rallifins joricht 1355 in feiner Ermabnung an den bulgarijden Clerus (Acta Patr. Cpl. t. I. p. 438. Doc. 183.) nur von vier Batriarden, da ber Papft von Rom nicht mehr mit ihnen fei.

<sup>25)</sup> act. I. Mansi XVI. 317: διὰ τοῦτο τὰς πατριαρχικὰς κεφαλάς ἐν τῷ κόδωφ εθετο τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἵνα τὰ ἐν τῷ ἐκκηθία τοῦ θεοῦ ἀναφνόμενα σκάνδαλα δέ αὐτῶν ἀφανίζωνται. Cf. p. 38. In neuener zeit hat der neugriechijche Theolog Pharmacides die Behanpung, der heilige Geiß habe Batriarchen eingeleut, für gottestästerijch er stärt. Ό συνοδικὸς τόμος. Έν Αθήναις 1852. Als eine Ginrichtung der Bäter, die den Uposteln noch unbefannt war, bezeichnet die Theilung der kirche τὸς πίντε τρήματα 1382 der Patriarch Nilus (Acta Patr. Cpl. t. II. doc. 351, p. 40.).

<sup>2)</sup> ib. p. 320: ο προκαθήμενος θρόνος της πρεσβυτέρας 'Ρώμης.

mente ber Nirche. 27) Der Maifer Bofilius fest ben Grundfatz voraus, bag die Mehrzahl der Patriarchen die firchlichen Angelegenheiten entscheidet, wenn er 3. B. fragt: "Wer wird ben Alft und das Urtheil von vier Patriarchen wieder aufheben können?" 25) Gbenso urgirt er die allgemeine Berbindlichfeit der von den Patriarchen gefaßten Beschlüsse 29) und die von Gott ihnen verliebene Gewalt, der Riemand widersteben dürfe. 30) Deffaleichen äußerte sich der faiserliche Commissär Baanes in der Aufforderung an die photianischen Bijchofe, ob fie nachweisen konnten, bag je ein Baretifer oder Schismatifer, ber nicht mit den vier Patriarchen übereinstimmte, nicht verdammt, sondern gerettet ward, sowie daß der noch eine Silfe finde, den die vier oder fünf Patriarchen verurtheilt. 31) Um weitesten aber geben bie Worte desselben faiferlichen Commiffars, die in ber achten Sigung referirt find: "Gott hat feine Rirche auf Die fünf Patriarchate gegründet und in seinen Evangelien bestimmt, daß sie niemals gänglich abfallen und zu Grunde geben, weil sie die Häupter der Rirche find. Denn die Worte des Evangelinms: "Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen" bejagen es flar: Benn zwei dieser Saupter fallen, so nimmt man zu ben drei übrigen seine Buflucht; fallen drei, zu ben zweien; sollten etwa vier gefallen sein, so ruft bas eine, welches bei bem Haupte Aller Chriftus unserem Gott beharrt, wiederum den übrigen Leib der Rirche gurick." 32)

Sind nun auch biese überschwänglichen Neugerungen 33) als Privatansichten

<sup>27)</sup> act. VI. ib. p. 314: ἔθετο κατ τῷ στερεώματι τῆς ἐκκλησίας οδόν τενας μεγάλους αωστήρας, τὰς εὐθεῖς πατριαρχεκὰς κεφαλὰς (Anast. p. 82: quinque patriarchalia capita) εἰς φανσων πάσης τῆς γῆς, ώστε ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός. Die Stelle Gen. 1. ift diefelbe, welche die Abendländer auf die zwei Gewalten, κίντης und Etaat, anwandten, Johann VIII. auf Petrus und Paulus bezog.

 $<sup>^{28}</sup>$ ) act. VI. p. 356 (Anast. p. 95.): πράξιν τεσσάρων πατριαρχικών θρύνων τίς λύσσαι δυνήσεται:

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) aet. VI. p. 86. 87: Protectione veri Dei nostri quinque Patriarchia orbis terrarum recta sentiunt et non est laesio fidei, et ideo quidquid judicant, necessario debetis recipere.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) ibid. p. 89: Quidquid judicaverunt Patriarchae, confirmamus. Nemo enim potest datam eis potestatem a Christo Deo et Salvatore nostro reprobare.

<sup>31)</sup> act. VII. p. 360: δείξατε την ώραν ταύτην, ότι, εἴτε αίρετικός τις εἴτε σχισματικός, εν οἰφδήποτε τόπω εἰρονηδεν εξω των τεσσάρων πατριαρχών,, καὶ διεσώθη εἰ γοῦν σήμερον τὰ τέσσαρα πατριαρχεῖα, μᾶλλον δὲ τὰ πέντε κατακρίνουσεν ὑμᾶς, τίς ὁ βοηθήσων ὑμῖν;

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) act. VIII. p. 140. 141: Posuit Deus Ecclesiam suam in quinque Patriarchiis, et definivit in Evangeliis suis, ut numquam aliquando penitus decidant, eo quod capita Ecclesiae sint; etenim illud quod dicitur: "Et portae inferi non praevalebunt adversus eam," hoc denuntiat: quando duo ceciderunt, currunt ad tria; cum tria ceciderint, currunt ad duo; cum vero quatuor forte ceciderint, unum, quod permanet in omnium capite Christo Deo nostro, revocat iterum reliquum corpus Ecclesiae.

<sup>33)</sup> Thomassin. P. I. L. I c. 13. n. 7. bemerkt zu den eben angeführten Worten des Baanes: Quae in hac argumentatione artes, quae fraudes deliteseerent, excutere supersedeo. Hoc unum moneo, Graecorum artes offuciasque in coaequandis quinque

zu betrachten, die nicht die Gettung einer öfumenischen Defir tion beanipruchen fonnen, zumal da in der Ennode felbit die bobere Gewalt des romis ichen Patriarchen stets anerkannt und verausgesetzt wird: fo zeigt fich boch in der Feststellung und Einschärfung einiger sehr wichtigen Befnanisse der Patris archen und in der von Rom's Stellvertretern anerfannten Reihenfolge derfelben ein nicht unbedeutender Fortschritt für die Rechtsanschauungen der Orientalen. Unfnüpfend an ben fechiten nicanischen Canon und babei Reurom mit Altrom verbindend spricht can. 17 den Patriarchen überhaupt, jedoch ohne Begünstigung für Neurom, die Befugnif ber Confirmation und Anvestitur der Metropoliten ihrer Sprengel durch Ertheilung der Confefration oder durch Berleihung des Ballinms, sowie das Recht zu, Dieselben im Patrierchalconcil zu versammeln und auf demfelben über fie zu richten. 34) Die Entschuldigung vieler Metropoliten, die Befehle ber weltlichen Regierung, nach benen fie ihre Sprengel nicht verlaffen follten, sowie die zweimal jährlich abzuhaltenden Brovincialconcilien machten ihnen die Theilnahme an der Patriarchalinnode unmöglich, ließ man nicht gelten, ba bie Befehle driftlicher Fürften ben Rirchengesetzen nicht entgegensteben bürften und die Batriarchalspnoden den Partifularconcilien ber Provingen vorgezogen werden mußten. Die faumigen Metropoliten murden zugleich mit Excommunication und Amtsentsetzung bedroht. Diese Bestimmungen bienten bagu, den Batriarchalverband zu befestigen, mahrend can. 21 Die Aufrechthaltung der Ehre der fünf Patriarchen sichern follte, deren Rang= ordnung nach der Sitte der Griechen festgestellt ward. Es wurde die gleiche Berdammung, wie fie Photius erfahren, dem angedroht, ber ben Papft ober einen anderen Patriarchen injuriiren sollte; es ließ sich barin eine gewisse Gleichstellung aller fünf Rirchenhäupter immer noch erfennen. 35)

Ausdrücklich ward aber auch den Provincialsunden das Recht über Metropoliten und Bischöfe zu richten, abgesprochen und dieses allein dem Patriarchen reservirt, dessen Urtheil als ein endgiltiges betrachtet zu werden scheint. 460 Auch die Bedrückungen der Suffraganbischöfe durch die Metropoliten, die im

Patriarchis prohibere non potuisse, quin experimento tot sacculorum, quae luculentissima certissimaque est scripturarum interpretatio, constet, illum unum, qui primus est inter Patriarchas, ceteris affuisse saepissime ab errorum haeresiumque baratro educendis, nec eguisse ipsum umquam beneficii vicissitudine. Denique quamvis subinde existeret et emicaret Graecorum jactantia, indubitatum tamen est, et hae ipsa generali synodo VIII. plurimum discriminis interpositum fuisse Papam inter et Patriarchas ceteros etc. Nifolauŝ mirb ως συγανον τοῦ άγιου πρεύματος bezcichuet (can. 2. p. 400.); feine Entfcheibangen find überall die Norm.

<sup>34)</sup> c. 17. Mansi XVI. 170-173. Cf. Thomassin. l. c. c. 13. n. 9.

<sup>35)</sup> c. 21. Mansi p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Cf. c. 26. p. 178: Insuper nullo modo quisquam metropolitanorum vel episcoprum a vicinis metropolitis vel episcopis provinciae suae judicetur, licet quaedam incurrisse crimina perhibeatur, sed a solo Patriarcha proprio judicetur, cujus sententiam rationabilem et judicium justum ac sine suspicione fore decernimus, co quod apud eum honorabiliores quique colligantur, ac per hoc ratum et firmum penitus sit, quod ab ipso fuerit judicatum.

Drient nicht minder häufig gewesen zu sein scheinen, als in den frankischen Reichen, follte der Patriard nach Gebühr bestrafen, 37) ebenso Die rechts= widrigen Unrpationen von verpachteten Rirchengütern an Erzbijchöfen und Bifchofen. 38) Die Provincialsunoden, noch im Trullanum und im siebenten Concil 39) eingeschärft, verloren immer mehr ihre Befugniffe und gingen im Orient faft gang unter, was fpater Zonaras fehr beflagte. 40) Darin ift die Entwicklung terjenigen, die wir im Occident finden, analog; sie hatte aber sicher hier wie bort weit eher in der Gewaltthätigkeit vieler Metropoliten, Die jene Spuoden oft für selbstfüchtige Zwecke migbrauchten, ihren Grund, als in der Tendenz der ihnen vorgesetzten Patriarchen, auf Kosten der Metropolitangewalt die eigene zu erhöhen. Für das Abendland laffen uns die pfeudoifidorischen Defretalen und viele Schritte Hintmar's Dieje Berhältniffe bentlich genng erkennen. Im Drient ließ aber auch der staatliche Despotismus feine freien Provincialconcisien zu, die nach den Bestimmungen unserer Spnode ohne Anwesenheit weltlicher Gewalthaber gehalten werden sollten; 41) die vom siebenten Concil für den sie hindernden Fürsten ausgesprochene Excommunitation murde nicht auf die Raiser, sondern nur auf die Staatsbeamten bezogen. 42) Die Metropoliten andererscits schalteten willfürlich mit ihren Suffraganen, behandelten fie wie die anderen ihnen unterworfenen Clerifer, ließen durch fie in ihrem Sprengel die ihnen selbst obliegenden Funttionen abhalten, wogegen sich ebenfalls unfere Synobe erhob. 43) Die Bischöfe mußten Silfe bei dem Patriarchen suchen und deffen Gewalt war ohnehin schon derart ausgedehnt, daß er ihnen diese Silfe nicht versagen konnte und durfte.

Das Patriarchalspitem, die firchliche Pentarchie war bennach auf bem achten Concil fräftig hervorgetreten; die drei letzten Jahrhunderte hatten zu deren Ausbildung bereits so viel beigetragen, daß hier gewissermaßen ihrer völligen Santtion entgegen gesehen werden tonnte. Raifer Justinian hatte sowohl in seinen dogmatischen Editten 44) als in seinen sonstigen Gesehen 45) in sehr

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 19. p. 173: Quisquis ergo post hanc definitionem nostram tale quid facere tentaverit, poenam subeat a Patriarcha, qui per tempus fuerit, secundum congruentiam injustitiae ac avaritiae suae, et deponatur et sequestretur ut sacrilegus.

 $<sup>^{28}\!\!)</sup>$ c. 20. p. 173: episcopus aut metropolita . . sequestretur a proprio Patriarcha etc. Cf. c. 21. p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Conc. Trull. c. 8. Conc. VII. c. 6 (Gratian c. 7. d. 18).

<sup>10)</sup> Zonar. in c. 37. Apost. in c. 5. Nic. Thomassin. P. II, L. III. c. 53. n. 11.

<sup>11)</sup> c. 12. p. 405: οὐθε γὰο θεμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατάς τοὺς ποσμιποὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἰερεῦσι τοῦ θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Balsamon in Conc. VII. c. 6. Thomass. l. c. c. 53. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) c. 21. p. 176: Quidam metropolitanorum in extremam negligentiam et desidiam delapsi praeceptionibus suis subjectos ad se adducunt Episcopos et committunt eis ecclesiae propriae divina officia et litanias, et cuneta omnino sacra, quae ad se pertinent, ministeria, ita ut per id cos, qui episcopalem dignitatem meruerunt, quodammodo elericos sibi subjectos exhibeant etc.

<sup>14)</sup> Migne PP, Gr. t. LXXXVI, p. 981, 1044.

<sup>45)</sup> Nov. 3. Praef.: lege ad beatitudinem tuam et reliquos sanctissimos patriar-

bedeutsamer Beise die Batriarchen bervorgehoben; als er vor der Eröffnung der fünften Spuode gegen den Antrag des Bigilins, es jollten nur so viele griechische als lateinische Prälaten bei der damals projektirten Confereng 3ugegen fein, gleich viele Bifchofe aus jedem Patriarchate beigezogen wiffen wollte, 16) da ging er sicher von der Anschanung aus, die fünf Batriarchen aufammen feien nothwendig, die Rirche zu repräsentiren und streitige Fragen zu entscheiden. 47) Das fünfte, sechste und siebente der allgemeinen Concilien ichienen von der gleichen Voraussetzung auszugehen; schon 680 wurden wie 869 fünf beglaubigte Exemplare ber Synobalaften für bie fünf Patriarchen besonders angesertigt. 48) Der Biograph des Patriarchen Eutychius, der Briefter Enftratins, der unter Mauricius schrieb, rühmt besonders, daß unter jenem Patriarchen die Stühle von Alt- und Neurom, von Alexandrien und Antiochien zusammenkamen: 49) er bezeichnet die vier Patriarchen als eine wahrhaft aoldene und große vierfache Rette, 50) als vier geiftige Fluffe, 51) vier Fluffe des Baradieses. Auch die monothelitischen Batriarchen stützten sich auf diese Unichauung, als sie den heiligen Maximus zur Union aufforderten, da ja alle Patriarchen mit ihnen geeinigt seien und Maximus doch nicht außerhalb der Rirche stehen wolle, worauf diefer entgegnete, ber Berr, der das rechte und beilbringende Glaubensbefenntniß fatholische Rirche genannt, habe defibalb auch ben Betrus, nachdem er sein herrliches Bekenntniß abgelegt, selig gepriesen und auf Petrus feine Kirche zu bauen erklart. 52) Es theilten aber auch die Ratholifen in ber Sauptsache Diese Meinung; Maximus hebt nicht nur souft die Ueberzenanna von der Antorität der Batriarchen hervor, 53) sondern erklärt in der Disputation mit Byrrhus ausdrücklich, die von Jenem gehaltene Synode verdiene diesen Namen nicht, weil sie nicht nach den firchlichen Rormen und Canonen, nicht nach vorgängigem Circularichreiben mit Buftimmung ber Patriarchen, nicht mit Bestimmung von Ort und Zeit versammelt, die Theilnehmer ohne die gehörigen Gemeinschaftsbriefe ihrer hierarchischen Obern gemefen und feine Briefe oder Stellvertreter von den anderen Patriarchen producirt

chas scripta. — Nov. 5 Epil.: Haec omnia sanctissimi patriarchae sub se constitutis.. metropolitis manifesta faciant. Nov. 6 Epil. Nov. 7 Epil. etc.

<sup>46)</sup> Mansi IX. 64.

<sup>47)</sup> Theodor von Schthopolis richtete seine Schrift über die origenistischen Frethümer an den Kaiser und die vier Patriarchen von Cpl., Alexandrien, Antiochien und Ferusalem (Migne l. c. p. 231 seq.).

<sup>48)</sup> Sefele Conc. III, 261.

<sup>19)</sup> Vita S. Entych. §. 28 seq. (Migne t. LXXXVI. p. 2308.): πολλών διαφόφων δυγκροτηθεισών εν διαφόφοις καιροῖς καὶ τόποις άγίων συνόθων εξότε τὰ χριστιανών συνέστη, οὐδεὶς μέμνηται, ὅτι τέσσαρες ὁμοῦ πατριάρχαι συνελθόντες ἐκκλησίάσαν, εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ μεγάλου καὶ θείου ἀνδρὸς Εὐτυχίου.

<sup>50)</sup> όντως αποτελεσθείσα χρυσή και μεγάλη σειρά τετρακτύς.

<sup>51)</sup> rontoi téccaçes notapoi §. 30. p. 2309 mit Anwendung von \$1, 92, 31.

<sup>52)</sup> Maximi ep. ad Anast. Opp. I. ed. Combef. p. XLI. (Migne t. XC. p. 132.) S. Maximi Vita ac Certamen c. 24. (Migne p. 94.)

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ep. ad Joh. Cubic. p. 262 ed. Comb. (XCI. 464. M.)

worden seien. <sup>54</sup>) Ganz in derselben Weise ertlärten sich nachher die Orthosdogen gegen die Synoden der Jonoblasten, namentlich die von 754, indem sie nrgirten, daß teiner der fünf Patriarchen zugegen oder vertreten gewesen, daß nur der byzantinische, nicht aber die vier anderen Patriarchen sie gehalten, wahre altgemeine Synoden aber die Theilnahme aller dieser Stühle erheischen. <sup>55</sup>) Der Patriarch Nitephorus erklärt, es sei altes firchliches Gesetz, daß die in der Nirche Gottes anstanchenden Streitigkeiten und Controversen auf öhnnenischen Synoden entschieden würden durch die Uebereinstimmung und das Urtheil der Juhaber der apostotischen Stühle, d. i. der Patriarchen, <sup>56</sup>) und hebt an der siebenten öhnnenischen Synode die Anwesenheit von Legaten der anderen Patriarchen hervor. <sup>57</sup>) Die fünf Patriarchen waren aber die Vertreter der gesammten katholischen Kirche und in diesem Sinne erklärte Tarasius, er wolle sieder das Härteste erdusten und sterben, als von der Gemeinschaft der anderen Kirchen getrennt sein. <sup>58</sup>) Gbenso nahm man an, daß Fehltritte der Patriarchen von deren Collegen zu verbessern und zu richten seien. <sup>59</sup>)

Diese Lehre hat man mit der auch im Drient seitgehaltenen obersten Antorität des römischen Stuhles nicht in völligem Einklang zu setzen gewußt. Auch
nicht Theodor der Studit, der, obsichon er den Bischof der Naiserstadt als ökumenischen Patriarchen bezeichnet, 60) hierin dem Herkommen solgend, obsichon er
den Bischof von Fernsalem (jedoch wegen der Würde der heiligen Stätten)
den ersten Patriarchen neunt, 61) wie faum ein anderer Grieche den Primat

<sup>54)</sup> Disput. c. Pyrrho t. H. p. 194. 195 ed. Combef. t. XCI. p. 352 ed. Migne: Οὐα ἐπιστολαὶ ἢ τοποτηφηταὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐπέμφθησαν.

<sup>55)</sup> Pseudodamasc. (Joh. Euboeensis) de imag. c. 16 (Le Quien Opp. Damasc. I. 623.): Ποταπή ἐστιν αὐτη ἡ σύνοδος πατριάρχην μὴ ἔχουσα; Σύνοδός ἐστιν, ὅτε τα πίντε πατριαρχεῖα θεσπίσουσε μίαν πίστιν καὶ ἕνα λόγον εἰ δὲ ἐκ τούτων καν εἶς ἀπολείψη ἢ οὐχ ὑποκύψειε τῆ συνόδω, αἴτη σύνοδος οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ παρασυναγωγή καὶ συνέδριον ματαιότητος καὶ ἀλαζονείας. Stephan. diac. in vita S. Stephani jun. (ib. p. 481. Migne C. 1144.): Πῶς δὲ καὶ οἰκουμενεκὴ, πρὸς ἢν οὐδὲ ὁ Ῥώμης εὐδόκηδεν, καίπερ κανόνος προκεμένου, μὴ δεῖν τὰ ἐκκλησιαστικά δίχα τοῦ Πάπα Ῥώμης κανονίζεσθαι, οὐδὲ ὁ ἀλεξανδρείας ἵν' εἴπω, οὕτε ὁ ἀντιοχείας ἢ ὁ Ἱεροσολύμων; €benjo Conc. VII. act. VI. Mansi XIII. 205 seq. (②. I. ②. 9. 9). 169.) Theod. Stud. L. II. ep. 72. p. 1305. Thomassin. P. I. L. I. c. 14. n. 8.

<sup>56)</sup> Niceph. Apolog, pro sacris imag, c. 28 (Migne C. p. 597.): Ούτω γὰο δη νόμος ἐχκληδιαστικὸς ἄνωθεν ἐγκελεύεται τὰ κατὰ την ἐχκληδίαν τοῦ θεοῦ ἀμφίβολα καὶ ἀμφήριστα συνόθοις οἰκουμενικαῖς λύεσθαι καὶ ὁρίζεσθαι συμφωνία καὶ ἐπικρίσει τῶν ἐν τοῖς ἀποστολικοῖς θρόνοις διαπρεπόντων ἀρχιερέων.

<sup>57)</sup> ib. p. 596 D.: των προεδρευόντων έν τοῖς ἀποστολιχοῖς θρόνοις τόν τε τόπον χαὶ τὸν λόγον τὸν ὑπὲρ των θείων ἡμων δογμάτων ἀποπληροῦντες ἰερώτατοι ἄνδρες.

<sup>58)</sup> Orat. coram populo Mansi XII. 985. Thomassin. l. c.

<sup>59)</sup> Theod. Stud. L. II. ep. 129. p. 1420: Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει εἰ παρατραπῆ εἶς ἐχ τῶν πατριαρχῶν, ὑπὸ τῶν ὁμοταγῶν, χαθά φηθιν ὁ θεῖος Διονύθιος (ep. 8. n. 1. Migne III. 1088, wo aber nur von ἐερεῖς die Nede ift) τὴν ἐπανόρθωσιν λήψαθθαι, οὖχ ὑπὸ βαθιλέων χρίνεθθαι.

<sup>60)</sup> Theod. L. I. ep. 56. fin. p. 1102.

<sup>61)</sup> L. II. ep. 15. p. 1161.

bes Bifchofs von Altrom hervorgehoben und gefeiert hat. 62) Richt weniger als an diesem Primate des Betrus und seiner Rachfolger halt Theodor an der Bentarchie der Hierarchen fest; der "fünfhäuptige Leib der Rirche", die fünfgestaltige Gewalt berselben 63) ist ihm ein wesentliches Moment für die Erbnung und Sicherheit des firchlichen Lebens, wenn auch der eine über die anderen Patriarchen hervorragt. Definnenische Synoben als folche waren eben nicht denfbar ohne die Repräsentation der Gesammtfirche, die aus den fünf Batriarchaten bestand, und obichon aus Anlag ber siebenten Synode von den Drientalen anerkannt ward, daß einem Concil aus der Abwesenheit der Vifarien von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem tein Präjudig erwachse, wenn nur der römische Patriarch daran Theil nehme und gehörig vertreten sei, 64) so blieb die byzantinische Anschammg dabei stehen, die wie immer gestaltete Vertretung jener Sitze für etwas Wesentliches und Rothwendiges zu erachten, und je wenis ger ber angeborene Stolz und die gange Lage Neurom's die Idee einer monarchischen Kirchenverfassung begünftigte, so lange die kirchliche Monarchie doch nicht direft für Reurom zu beauspruchen war, desto mehr mußte man sich in Die Pentarchie vertiefen, besto mehr an bem fünfgliedrigen Direftorium ber firchlichen Angelegenheiten festhalten, wenn auch bei dem tiefen Berfall der drei öftlichen Batriarchate dasselbe ein bloger Name war. 65) In der That waren die Dinge längst soweit gefommen, daß nur Alt= und Reurom an ber Spitze ber firchlichen Dinge standen; es war damit ein gefährlicher Dualismus Thatsache geworden, ben nur die Bentarchie äußerlich einigermagen verbarg.

Während Neurom allen Grund hatte, diese Auffassung der Kirche als einem von fünf Häuptern dirigirten geistlichen Reiche zu begünstigen, konnte Altrom, das noch seinen früheren Standpunkt mit aller Consequenz behauptete, dieselbe in keiner Beise anerkennen, noch weniger sie zu der seinigen machen.

Papit Nifolaus war auf das Kräftigite dieser Theorie entgegengetreten; er nahm darin ganz den Standpunkt Gregor's des Großen ein. 66) Rom gab

<sup>62)</sup> B. I. Abschu. 10. bej. N. 179. 182. 183. Als πρωτόθορονος, φ το αράτος αναφέρεται της οίκουμενικής συνόθου, erscheint der Papst, als derienige, von dem überhaupt die Gettung der allgemeinen Concisien abhängt. Er wird immer den anderen vorangestellt, and wo die Patriarchen überhaupt erwähnt werden. Die Trennung der Byzantiner von dem Koryphäen und den drei anderen Patriarchen ist die Trennung von Christis L. II. ep. 36. p. 1292 A.

<sup>63)</sup> τὸ πενταχόρυφον σῶμα (al. κράτος) τῆς ἐκκλησίας L. II. ep. 129. p. 1417. Bar. a. 817. n. 30; a. 823. n. 2; L. II. ep. 62. p. 1280; ep. 63. p. 1281. Baron. a. 819. n. 22. 25.

<sup>61)</sup> ep. Orient. ad Taras. Patr. Migne t. XCVIII. p. 1476. Mansi XII. 1134. Da das Schreiben nicht von den Patriarchen selbst ausging, die Mönche die gesendete Repräsentation für hinreichend hielten und sie auch die siebente Synode acceptirte: so sprach diese Synode offenbar gegen die Nothwendigseit der Betheiligung der sünf Patriarchen; von dem Glauben seiner Kirche konnte auch jeder andere Bischof Zeugniß ablegen.

<sup>65)</sup> Auf diese Exception der Lateiner geht insbesondere Ritus Cabasitas ein de causis dissensionum in Ecclesia p. 22 seq. ed. Salmas. 1645. t. I.

<sup>60)</sup> Greg. M. jagt: Cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola principis Apostolorum Sedes in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Ipse

bem Bischofe von Bugang ben bertemmlichen Latriarchentitel, auf ben man fein besonderes Gewicht legte, wie benn Gregor I. ben Bobann IV. und Gregor II. ben Germanus "Batriarchen" genannt haben; es erfannte feine Jurisdiftion in ben Sprengeln ber brei Exarchate an, soweit fich Diefe felbit ibm unterworfen; aber es bielt die ursprüngliche Berechtigung ber brei alteren. auf ben Upoftel Betrus fich ftugenden Patriarchalfige fest und mahrte ihre altbergebrachte Reihenfolge, Die Rechte von Merandrien und Untiochien sowie ben eigenen Primat gegen bie llebergriffe bes Stuhles von Constantinopel. Nitolaus iprach fich sowohl in seiner Unterweisung für die Bulgaren als in seinen an Raifer Michael gerichteten Schreiben febr bestimmt barüber aus. In ber ersteren bezeichnet er nur die drei alteren Patriarchen als Inhaber apostolischer Stüble als mabrhaft und vollfommen biefes Ramens murbig und erflart, ber Stuhl von Constantinopel, den feiner ber Apostel gegründet, ben auch bas Concil von Nicaa nicht erwähnt, habe bieje Benennung mehr ber Gunft ber Fürsten, als irgend einem Rechtsgrund zu verdanfen; ben zweiten Rang habe, wie die römische Kirche annehme und die nicanischen Canones andeuten, ber Bischofssitz von Alexandrien: Bernfalem selbst bestebe nicht mehr wie früher, feit Sadrian bestehe nur die Stadt Melia, beren Bijchof mohl Patriarch genannt werbe, aber ebenso wenig im strengen und eigentlichen Sinne Patriarch fei. 67)

enim sublimavit Sedem, in qua etiam quiescere et praesentem vitam finire dignatus est. Ipse decoravit Sedem, in quam Evangelistam discipulum misit. Ipse firmavit Sedem, in qua decem annis, quamvis discessurus, sedit. Cum ergo unius atque una sit Sedes, cui ex auctoritate divina tres nunc Episcopi praesident, quidquid ego de vobis audio, hoc mihi imputo.... Se batte [hon Junoccu3 I. ep. 3. ad Alex. Antioch. pom antichenijhen Etuhle geiagt: advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem Antiochenae Ecclesiae attributum, quam quod prima primi Apostoli Sedes monstretur... quaeque urbis Romae Sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum et apud se consummatum gaudet (gauderet).

<sup>67)</sup> Nicol. ad consulta Bulg. c. 92 (Migne OXIX, 1011, 1012.): Desideratis nosse, quot sint veraciter Patriarchae. Veraciter illi habendi sunt Patriarchae, qui Sedes apostolicas per successiones Pontificum obtinent, i. e. qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur; Romanam videl, et Alexandrinam et Antiochenam, Romanam, quam SS. principes Apostolorum Petrus et Paulus et praedicatione sua instituerunt et pro Christi amore fuso proprio sanguine sacraverunt; Alexandrinam, quam Evangelista Marcus, discipulus et de baptismate Petri filius, a Petro missus instituit et D. Christo cruore dicavit: Antiochenam, in qua conventu magno Sanctorum facto primum fideles dicti sunt christiani, et quam B. Petrus, priusquam Romam veniret, per annos aliquos gubernavit. Constantinopolitanus autem et Jerosolymitanus antistes, licet dicantur Patriarchae, non tantae tamen auctoritatis, quantae superiores, existunt. Nam Cplitanam Ecclesiam nec Apostolorum quisquam instituit, nec Nicaena Synodus, quae cunctis Synodis celebrior et venerabilior est, ejus mentionem aliquam fecit; sed solum quia Cplis nova Roma dicta est, favore principum potius quam ratione Patriarcha ejus pontifex appellatus est. Hierosolymitanus autem Praesul, licet et ipse Patriarcha dicatur et seeundum antiquam consuctudinem et Nicaenam Synodum honorandus sit, salva tamen metropoli propria dignitate; sed et in eadem s. et magna Synodo (Nic. c. 7.) nequaquam Jerosolymitanus, sed Aeliae Episcopus dicitur. Nam vera Jerusalem tantum in coelis est, quae est mater nostra: illa vero Jerusalem terrestris secundum quod

In seinem 865 an Kaiser Michael gesandten Schreiben zählt berselbe Papst ebenso die drei alten Patriarchate auf als die durch Petrus und Paulus vor allen anderen ausgezeichneten und leitet von diesen beiden Aposteln als den zwei großen Leuchten der Kirche alle höhere Gewalt ab, 68) nicht ohne starke polemische Seitenblicke auf die byzantinischen Prätensionen. Denselben Standpunkt nahmen damals auch die übrigen Occidentalen ein, insbesondere auch der Erzbischof Hinkmar von Rheims. 69) In der damals von Pseudoissidor aufgenommenen, aber längst vor ihm vorhandenen, 70) von Hinkmar und Aeneas von Paris, 71) wie später sogar von Balsamon, 72) aufgesührten pseudokonstantinischen Schenkungsurfunde für Papst Sylvester war die Obergewalt des römisschen Patriarchen über die anderen ohnehin sehr bestimmt ausgesprochen. 73)

Indem nun Habrian II. das Concil von 869 approbirte, hat er keineswegs alle einzelnen dort von den Sprechern des Orients und den kaiserlichen Beamten gebrauchten Ausdrücke, also auch nicht die Herleitung der fünf Patriarchate aus dem jus divinum sanktionirt, wohl aber die Dekrete und Canones genehmigt, nach denen die in der orientalischen Kirche recipirte Reihensolge der Patriarchen, die zweite Stelle für den Bischof von Constantinopel, und der bisher faktisch eingeführte Umfang der Patriarchalzurisdiktion deutlich ausge-

Dominus praedixit, adeo funditus ab Aelio Adriano Imp. Rom. destructa est, ut in ea nec lapis super lapidem sit derelictus, et ab eodem Aelio Adriano in alio est loco constructa, ita ut locus Dominicae crucis extra portam nunc intra cernatur et a praedicto Ael. Adriano urbs illa Aelia vocitetur. c. 93: Porro, quis Patriarcharum sec undus sit a Romano, consulitis; sed juxta quod S. Rom. tenet Ecclesia et Nicaeni canones innuunt, et SS. Praesules Romanorum defendunt et ipsa ratio docet, Alexandrinus Patriarcharum a Romano Papa secundus est.

<sup>68)</sup> ep. 8 "Proposueramus" (Migne l. c. p. 949.): (Petrus et Paulus) Romam in carne venientes, vitae verbum evangelizantes, ab ea erroris caliginem amoventes, veritatis lumine mentes hominum illustrantes, et in ea uno eodemque die martyrium consumuantes, sanctam Rom. Ecclesiam roseo cruore suo consecraverunt et hanc non habentem maculam... Deo Domino dedicaverunt. Sicque demum Alexandrinam Ecclesiam suam fecerunt, per B. seil. Marcum, unius horum filium ac discipulum.. Fecerat autem Beatissimus Petrus praesentia corporali et Ecclesiam Antiochenam jam suam, quae sicut B. Papa dicit Innocentius, urbis Romae Sedi non cederet etc. (wie oben N. 66.) Per has igitur tres praecipuas Ecclesias omnium Ecclesiarum sollicitudo B. Apostolorum principum Petri ac Pauli procul dubio moderamen exspectat. Darüber, daß Rifolaus, wie nachher auch Johaun VIII., den Apostolorum Petrus gleichzuschen jcheint auch im Primate, vgl. Leo Allat. de consens. I. 3, 2 seq. bes. c. 7. p. 40—45.

<sup>69)</sup> E. die Nachweise bei Thomassin. P. I. L. I. c. 14. n. 4 seq., bej. Hinem. Opp. II. 402. ed. 1645.

<sup>70)</sup> Cf. Biener de collect. can. Eccl. gr. p. 72.

<sup>71)</sup> Hinemar. ep. 3. c. 13. Aeneas Par. apud Thomass. I. c. c. 5. n. 14.

<sup>72)</sup> Balsamon in Nomocan. VII, I.

<sup>(5)</sup> c. 14. d. 96. Mansi II. 603 seq. giog lirfund. S. 17: Sancimus, ut (sacratissima B. Petri sedes) principatum teneat tam super quatuor praecipuas Sedes, Antiochenam. Alexandrinam. Hierosolymitanam et Cplitanam, quam etiam super omnes universo orbe terrarum Dei ecclesias.

sprochen war. <sup>74</sup>) Die drei anderen Patriarchate des Ostens waren bereits so tief gesunken, daß eine erfolgreiche Bemühung für die Resuscitation ihres alten Glanzes nicht mehr zu erwarten stand, und zur Besiegelung des kirchlichen Friedens zwischen Alt- und Neurom schien die Anerkennung des nicht mehr abzustreitenden Uebergewichts des letzteren über jene Stühle Bieles beitragen zu können. Das war die erste, wenn auch mehr implicite <sup>75</sup>) Anerkennung des von Byzanz beanspruchten Borrangs vor Alexandrien und Antiochien von Seite des römischen Stuhles, <sup>76</sup>) die nachher auf dem vierten Lateran-Concil von Junocenz III. und auf dem Florentinum <sup>77</sup>) von Eugen IV. <sup>78</sup>) erneuert ward. Innocenz III. <sup>79</sup>) sah in den vier Patriarchen des Orients die vier Evangelisten repräsentirt, wie auch die vier Thiere, die in der Bisson bei Ezechiel Kap. 1. den hohen Stuhl umgeben, die geistlichen Töchter, die Dienerinen und Gehilssinen des apostolischen Stuhles. <sup>80</sup>)

Bas Leo dem Anatolius verweigert, gewährte Hadrian II. wenigstens theils weise, aber unter ganz anderen Berhältnissen. Jeht hatten sich die drei orienstalischen Patriarchen längst unter die Obhut des Byzantiners gestellt, bereits war in der That dieser der zweite der Patriarchen; es galt nicht mehr, fühne Eingrisse eines ehrgeizigen Prälaten abzuwehren; Jgnatius hatte nach seinem Sturze wie bei seiner Biedererhebung die tiesste Ergebenheit gegen den römisschen Stuhl an den Tag gelegt; eine verderbliche Spaltung war voransgegangen, deren Beseitigung nöthigenfalls auch mit den schwersten Opfern zu erwirsten gewesen wäre. Kom war isolirt geblieben mit seinem Widerspruch gegen die Gelüste eines Anatolius im Orient und die Thatsache hatte das alte Recht beseitigt, und zwar in der Art, daß der Alexandriner kann mehr die Stellung

<sup>74)</sup> Der can. 21 steht bei Gratian c. 7. dist. 22, wie früher bei Deusdedit und Anfelmus. Phillips K. R. H. §. 70. S. 51 schreibt fässchich diesen Canon Hadrian I. zu, während Hadrian II. ihn vom achten Concilium acceptirte. Nitolans I. hatte vier Jahre vorher die alte Rangordnung noch vertreten, keineswegs aber das vor einem halben Jahrshundert von seinen Borgängern Anerkannte wieder in Frage gestellt.

<sup>75)</sup> Der Canon gibt nicht expresse eine Rangordnung, aber er setzt sie voraus; er besinirt nicht den Vorrang Constantinopels, aber er setzt es den anderen Patriarchaten vorau. Wenn im eilsten Jahrhundert Leo IX. noch die alte Ordnung sesthätt und den Cärntarins wegen seiner lleberhebung tadelt (Acta et seripta ed. Will. p. 80. 88. 90.): so war ihm Hadrian's Bestätigung jenes Canons entweder unbesantt oder er hielt ihn sür nicht maßgebend, die angegebene Reichensosse sin entweder unbesantt oder er hielt ihn sür nicht maßgebend, die angegebene Reichensosse sin kaiser Justinian an, der dem Stuhle von Byzanz den Rang nach dem römischen eingeränmt, und gibt bezüssich der Amertennung Seitens der Päpste nur soviel zu, sie hätten in aliquot synodis beschließen lassen, ut salva principalium et apostolicarum sedium antiqua dignitate Constantinopolitanus antistes honoraretur sieut regiae civitatis episcopus. (Will. p. 80. c. 29.)

<sup>76)</sup> Döllinger Papstfabeln S. 63 sagt daher nicht ganz mit Recht, daß man bis zu Innocenz III. in Rom beharrlich ben c. 3 Cpl. und c. 28 Chale. die Anerkennung verweigerte.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) cap. 23 de privileg. V. 33.

 <sup>78)</sup> Const. Laetentur. §. 9.
 79) cap. 40 de elect. I. 6.

<sup>80)</sup> cap. 8 de M. et O. I. 33.

eines bloßen Metropoliten einnahm; sollte es an dem starren Buchstaben des Rechts sesthaltend mehr und mehr seinen Einfluß auf den Trient verschwinden sehen und um einer von den zunächst Betheiligten nicht mehr geltend gemachten Rangordnung willen einen neuen und doch alten Streitpunkt ungelöst forts bestehen lassen, in dem Moment, wo ein seierlicher Friede zwischen Morgenund Abendland zu Stande sam? Es war weise gehandelt, in dem schwergesprüften Ignatius die Stellung anzuersennen, die nach der lleberzeugung der Trientalen ihm gedührte, und stillschweigend durch die Anerkennung dieses Consils und seiner Beschlässe die solange beanstandeten Canones von Constantisnopel und Chalcedon nach einer Seite hin materiell und sür die Zusunst zu recipiren. Ueber den vier Kornphäen des Trients stand noch immer der abendsländische Patriarch als der Nachsolger des Apostelsürsten und als allgemeines Kirchenoberhaupt mit ungeschwächtem Glanze; seinem Ausspruch hatte sich der Trient gebengt und ihm das Gelübde der Trene und des Gehorsams erneuert.

Aber gerade biefe neue Machtentfaltung des romischen Primats erregte bei den stolzen Bogantinern Migftimmung und Unwillen; ihre alte Gifersucht gegen Altrom lebte wieder auf, fo oft fie die eigene Berrlichfeit durch es in Schatten gestellt faben; es war icon lange eine festgewurzelte Arantheit, Die fie antrieb, ben Borgng ber alteren Schwester jo felten und jo wenig als moglich einzugestehen, mit fleinsichen Mitteln ber Anerkennung begfelben fich zu entziehen ober, wenn man boch in der Noth der Umftande fich bagu hatte herbeilaffen muffen, biefen Schritt um jeden Preis ruckgangig zu machen ober boch möglichft zu entwerthen. Go fehr die Ginheit zwischen der morgenländis ichen und ber abendländischen Rirche wiederhergestellt ichien und Die Griechen mit den römischen Legaten auf dem achten Concilium Sand in Sand gegangen waren: jo fehlte es boch nicht an neuen Unläffen zu Zwistigkeiten und an wiederholten Bersuchen, den mit Miftrauen betrachteten Römern den Triumph gu ichmalern, ben fie aus ben bisberigen Berhandlungen über bie Sache bes Ignatius erlangt zu haben ichienen. Die papitlichen Legaten, Die wohl balb biefe Stimmung bemerft hatten, glaubten nicht vorsichtig genug handeln gu fönnen und hatten auch ben in beiben Sprachen bewanderten Anaftafius Die Uften ber Synobe und bie bagu gehörigen Dofumente forglich prüfen laffen; fie hatten nebstbem zum größten Miffallen ber Griechen ihren Unterschriften bie Claufel beigefügt: "Bis gur Genehmigung bes Papites." 81) Um meiften aber fah fich ber byzantinifche Stolg gefranft burch die von ben Legaten geforberten und erhaltenen Unterschriften bes romischen Formulars. Ginige Bischöfe beflagten sich bei bem Raifer und bei bem Patriarchen fehr bitter über diefe Magregel, welche die Rirche von Bugang gang unter Die Gewalt ber Römer bringe, jur Stlavin berfelben erniedrige, ihre Freiheit vernichte; die ber Unter-

<sup>51)</sup> usque ad voluntatem ejusdem eximii Praesulis Mansi XVI. 189. 190. Cf. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1390.) Die Vita Hadr. ift sicher als selbstständige Duelle zu betrachten und darum glaube ich nicht, daß bier ein bloßes Migwerständniß der Worte des Anastasius vorliegt. (Hefele E. 376.) In den Unterschriften der Legaten kommt jene Formel wirklich por.

fdrift ber Legaten beigefügte Claufel fei verbachtig und laffe noch eine Berwerfung aller Berhandlungen sowie die Wiederkehr der früheren Confusion offen: murden die ihnen abgenommenen schriftlichen Berficherungen nicht gurudgegeben, so sei es um die alte Freiheit des byzantinischen Batriarchats gefchehen. 82)

Solde Borftellungen fanden bei dem Raifer ein nur zu geneigtes Gebor und, in der Bahl der Mittel nicht verlegen, bediente man fich eines febr unedlen, um die Ergebenheitsversicherungen der Bischöfe wieder guruckzuerlangen, Die von den Legaten nach Rom gebracht werden follten. Bafilius wollte nicht öffentlich biefe Sandschriften guruckfordern noch mit Gewalt fie nehmen; er liek baber burch die den Legaten gum Dienfte beigegebenen Beamten, mabrend biefe gerade fich zur Kirche begeben hatten, heimlich aus ihrer Wohnung fo viele Gremplare Diefer Chirographa, als fie finden konnten, entwenden; 83) es gelang nicht mit allen, weil die der bedeutenderen Bralaten von den drei Gefandten forgfältiger aufbewahrt und beffer verborgen waren. Als die Legaten diefe binterliftige Entwendung der ihnen übergebenen Formulare wahrnahmen, brachten fie in Berein mit ben Gefandten des frantischen Raisers ihre Rlage an Bafilius. Sie stellten ihm vor, daß sie ohne diese Dokumente nicht nach Rom gurudgutehren wagten, daß auf folche Beife ber Raifer feine lohnende Frucht von seinen Bemühungen für das Wohl der Kirche erlangen werde. Die Gefandten Ludwigs wiesen darauf bin, es fei nicht bes Raifers wurdig, fein eigenes Werf zu gerftoren; reue ibn feine gu biefen Subscriptionen ertheilte Buftimmung, fo moge er es offen erklaren, wo nicht, fo burfe er beren Beanahme nicht gestatten, er moge dann die Urheber des Diebstahles bestrafen und Die Berausgabe ber entwendeten Scheine veranlaffen. 84) Diefe und andere

<sup>82)</sup> Anast. not. in Conc. VIII. act. I. Mansi I. c. p. 29: Surreverunt quidam eorum (qui subscripserant) et ad S. Patr. Ignatium atque ad Basilium pium Imperatorem accedentes secreto dixerunt, non bene factum fuisse, quod ecclesiam Cplitanam tanta subjectione Romanae subdi ecclesiae permiserint, ita ut hanc ei tamquam dominae ancillam tradiderint. Vita Hadr. l. c.: Cplitanam ecclesiam per oblatos libellos in potestatem Romanorum redactam flebiliter conqueruntur, et dubietate subscriptionum omnia, quae in Synodo decreta fuerant, revolvenda cunctaque residuis erroribus confundenda fatentur, et nisi libellos reciperent, libertatem pristinam se non posse recipere fingunt.

<sup>83)</sup> Anastas. not. cit.: custodes fures facti penetrantes domum quamdam partem ex numerosis illis chirographis abstulere.

<sup>84)</sup> ibid.: Non decet imperatoriam potestatem antea facere quae destruenda sunt vel destruere quae non destruenda consistunt. Cum ergo consensu tuo chirographa facta fuerint, si male consensisti, palam poenitentiam age, et quod fecisti, non clam, sed palam destrue. Jam vero si bene fecisti consentiendo, ut Sedi Apost. pro futura cautela fierent chirographa ab Episcopis, quamobrem ea, poeniteus de bono, sublata tegi consentis? Jam vero si fateris, quod non voto tuo factum fuerit, ut auferrentur chirographa, respondemus: Tum liquido patebit, voto tuo non fuisse tantum piaculum commissum, cum hos distringens, quos vicariis pro custodia dedisti, quae ablata sunt, cos reddere jure coegeris; neque enim alii debent restituere vel corrigere, si quid vicarii perdiderunt, vel si quid sinistri perpessi sunt, nisi illi, qui nos cum suis

Vorstellungen bewirften, daß Basilius die entwendeten Tofumente vollständig zurückstellte und neuerdings bei den Legaten sehr ehrerbietig über das Ansehen der römischen Kirche sich äußerte, wahrscheinlich um so jeden Verdacht zu zersstreuen, als wolle er der Anerkennung ihres Primates sich entziehen. 53) Uedrizgens war doch nicht zu verkennen, daß Basilius über das seste Benehmen der päpstlichen Legaten äußerst ungehalten und mißstimmt war. 56) So war gleich nach der Wiederherstellung des kirchlichen Friedens die Eintracht zwischen dem Orient und dem Occident auf's Neue getrübt und zu dieser Mißstimmung kam num noch eine neue Controverse oder vielmehr die Fortsetzung einer früheren, der Streit über die Furisdiktion in Bulgarien.

## 9. Die Verhandlungen über Bulgarien und die weitere Correspondenz zwischen Rom und Bhzanz.

So ergeben der neubekehrte Bulgarenfürst Michael sich dem römischen Stuhle erwiesen hatte, so hatte ihn doch zulest die zweimalige abschlägige Antwort sehr mißstimmt, die er von da in Sachen des künstigen Erzbischofs seines Landes erhalten. Nitolaus hatte ihm den zuerst verlangten Bischof Formosus verweigert; ') ebenso verweigerte ihm Hadrian II., der gleich beim Antritt des Pontisitates die schon von seinem Borgänger dazu bestimmten Bischöse Dominitus und Grimoald nach Bulgarien gesandt hatte, ') den 869 verlangten ') Diakon Marinus, der eben sür Constantinopel außersehen worden war, und sandte dasür den Subdiakon Sylvester. Der Papst erklärte sich zwar bald bereit, jeden Anderen, den der Fürst vorschlage, zu ordiniren; ') aber der über den Ausschaltene Michael wollte auf keinen Fall den Sylvester;

omnibus ad custodiendum reverenter et salvandum integriter imperatoria pietate receperunt. Bar. a. 869. n. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Anast.: Ego quidem ut magistram ecclesiasticorum negotiorum Sedem Apost, per meos legatos adii et ideo vestram praesentiam praestolatus sum, ut vestro decreto et sollertia ecclesia nostra remedia sanitatis reciperet et nos non nostris motibus, sed vestrae sententiae pareremus. Ergo chirographa, quae a nostris sacerdotibus et cunctis clericis salubriter exegistis, reccipite et spirituali patri nostro sanctissimo Papae repraesentate, ita ut si quis corum per abrupta vitiorum vel devia pravitatum solito incedere more tentaverit, his quodammodo habenis ab co refrenetur et talibus loris ad rectum justitiae tramitem revocetur.

<sup>89)</sup> Vita Hadr. p. 1390: Imperatoris iram pro nimia suae districtione fidei vehementer incurrunt.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben B. III. Abichn. 6. Bb. I. S. 616.

<sup>2)</sup> Vita Hadr. Vignol. Lib. Pont. p. 277. Jaffé Reg. n. 2187. p. 254.

<sup>3)</sup> Michael bat den Papft, ut aut Marinum diaconum sibi archiepiscopum consecratum mittat, aut aliquem ex Cardinalibus Bulgaris dirigat eligendum. Vita Hadr. p. 252. Jaffé p. 257. Baron. a. 869. n. 92.

<sup>4)</sup> quemcunque nominatim devotio regalis expresserit, cum sine dubio pontificalis provisio Bulgaris archiepiscopum commodaret, Marino atque Formoso exceptis. Vita Hadr. p. 253. Jaffé p. 258. n. 2220.

er sandte ihn nebst den mit ihm gesandten Leopard, Bischof von Ankona, und dem Dominikus von Trivent i) sogleich zurück; 6) er bestand auf Formosus oder Marinus, wovon der Erstere mit Paulus von Populonia und mit dem bulgarischen Gesandten Petrus nach Rom abgegangen, der Lettere durch die Gesandtschaft in Constantinopel in Anspruch genommen war, und lieh jetzt den Griechen ein geneigtes Ohr, die vor Allem den versorenen Einfluß in seinem Lande wieder zu gewinnen sich bemühten.

Raiser Basitius schente weder Mühen noch Kosten, um zu diesem Ziele zu gelangen; 7) bereits 869 waren die Bulgaren schwankend; ihr politisches Interesse schien bald den Morgenländern, bald den Abendländern sich zuzu- wenden; und als sie in Basitius einen fräftigen und thätigen Herrscher erkanzten, von den fräntischen Fürsten wenig zu hoffen und eher zu sürchten hatten, zumal nachdem durch Ludwig den Deutschen die Selbstständigkeit des benachsbarten Mährens vernichtet war, 8) neigten sie sich mehr als je dem ersteren zu. Der wiedereingesetzte Patriarch Zgnatius scheint nicht minder sich bemüht zu haben; denn schon 869 schrieb ihm Hadrian mit der Mahnung, von jedem Eingriff in Bulgarien sich zu enthalten, 9) und gab dieses Schreiben seinen Legaten mit, die aber erst die Angelegenheiten der Synode besorgen sollten, ehe sie dassselbe überreichten.

Sicher war es schon durch den byzantinischen Sof veranstaltet, daß bulgarische Gesandte, ben Petrus an der Spite, der auch in Rom als Gesandter gewesen war, noch vor der Beendigung des achten Concils in der griechischen Hauptstadt eintrafen und bort nicht sowohl von ber Synode als von der Majorität der dort repräsentirten Batriarchalstühle die Frage entschieden wissen wollten, welchem dieser Stühle, ob dem von Altrom oder dem von Neurom, Bulgarien zugehören muffe. Drei Tage nach Beendigung ber Spnode und erfolgtem Schluß ber Atten, die in der Sophientirche aufbewahrt wurden, 10) ließ Bafilius eine Confereng zur Beantwortung biefer Frage abhalten, ber aber außer ben Bulgaren nur ber Patriarch Janatins und die Legaten der anderen Patriarchen anwohnten. Diefer firchlich politische Congres war ein in jeder Begiehung genau vorbereitetes Manover, indem von den fünf firchlichen Großmächten die zweite, um ihre Plane beffer durchzuseten, ihre Sache durch andere vertreten ließ', fich felbst im Sintergrunde haltend; die Abgeordneten von Alexandrien, Antiochien und Jernfalem waren, ohnehin abhängig vom öftlichen Kaiferhofe, von den Byzantinern im Vorans für deren Plan gewonnen; fie vertraten die Sache berfelben, mahrend Ignatius schwieg; fie spielten bie Schiedsrichter zwischen Alt- und Neurom und waren zugleich bie eigent-

<sup>5)</sup> Trivento in Samnium Ughell. II. 1071, die Vita Hadr. hat: Tarvisiensis.

<sup>6)</sup> sub magna velocitate. Vita Hadr. l. c.

<sup>7)</sup> Cf. Cedren. II. 242.

<sup>8)</sup> Gfrörer Karol. I. S. 449. 455. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ut se ab omni Bulgariae ordinatione immunem, nullum suorum illuc mittendo, custodiat. Vita Hadr. p. 250. Jaffé p. 257. n. 2212.

<sup>10)</sup> Vita Hadr. 1. c. Migne CXXVIII. 1391. Mansi XV. 814. Baron. a. 869. n. 68.

lichen Wortführer des Letzteren, während die päpilichen Gesandten, fast unvorsbereitet, des Griechischen wenig kundig und nicht mit den nöthigen Dollmetsschern verschen, hier die Rechtstitel ihres Patriarchen zu vertheidigen genöthigt wurden. Die Frage selbst betraf nicht bloß die Rechte der Patriarchen von Alts und Neurom, sondern berührte auch die weltliche Politif, die aus der Unterwerfung Bulgariens unter die kirchliche Jurisdiktion von Byzanz vielsachen Nuten zu ziehen hoffte und darum zur Herbeissührung dieses Resultats Alles ausbot.

Man icheint die römischen Legaten gunächst nur gur Berlesung bes vom Bulgarenfürsten an den Raifer gerichteten Schreibens eingeladen und nicht fogleich über bie Tragweite ber Confereng felbst verständigt gu haben. 12) Beim Beginn berfelben fprach ber bulgarifche Gefandte Betrus Die Frende feines Berrn über die Zusammenfunft von firchlichen Bürdeträgern aus fo verschiedenen Gegen= ben aus und dantte insbesondere ben romischen Legaten verbindlich im Ramen desfelben dafür, daß fie auf der Durchreife mit Sendichreiben ihre Rirche erfreut hatten. Dieje entgegneten, ohne Gruf an ben Bulgaren vorüberzugeben, hätten fie weber gedurft, noch über fich vermocht, ba fie biefe als Gohne und Glieder der heiligen römischen Rirche wohlgefannt. 13) Darauf leitete der bulgarische Gesandte die Diskussion mit folgenden Worten ein: "Wir find bis in die neueste Zeit Beiden gewesen und find erft jüngft gur Gnade des Chriftenthums gelangt; wir fürchten febr in irgend einer Sinficht einer Taufchung gu unterliegen und wünschen von euch, Die ihr die Stelle der höchsten Patriarchen vertretet, zu erfahren, welcher Kirche wir uns zu unterwerfen haben." Ohne Bedenken gaben Donatus, Stephan und Marinus die Antwort: Der romifchen. Un diese habe fich der Fürst gewendet, dem heiligen Betrus habe er fich, sein Land und fein Bolf übergeben, 14) von ihm fich Borfchriften und Anweisungen,

<sup>&</sup>quot;) Nach Anastasius Praes. in Conc. VIII. p. 11. 12. war nur der taisersiche Dollsmetscher zugegen, der dem Willen seines Herrn gemäß manche absichtliche Ungenauigteit, die für die Bulgaren berechnet war, sich erlaubte. Dieser Eine nußte die drei Sprachen, grieschisch, lateinisch und dulgarisch, inne haben und sür seden der drei Iheise Alles sibersetzen. His omnibus in und conclavi positis nulli de foris venienti patebat accessus; unde factum est, ut quidquid Romani assererent, nec Orientis loci servatores nec Vulgares Missi intelligerent, et rursus quidquid Orientales dicerent, nec Romani nec Vulgarum Missi cognoscerent; dum videl. nullus adesset nisi unus imperatoris interpres, qui nec Romanorum nec Orientalium loci servatorum voces aliter audebat edere, nisi ut jam imperator ad subversionem Vulgarorum imperaverat.

<sup>12)</sup> Vita Hadr. l. c.: callide convocati sedere jubentur, quo cas, quas princeps Bulgarorum ei literas cum donis per Petrum aliosque direxerat, audirent.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ib.: Nos quia vos filios S. Rom. Ecclesiae novimus, insalutatos praeterire neque debuimus neque voluimus, quos nimirum S. Sedes Apost. ut propria membra complectitur.

ii) ib.: B. Apostolorum principi Petro cum omni gentis suae populo se tradidit. Unastasius erzählt Praes. cit. p. 11: In tantum autem piotas creverat principis et abundabat circa B. Petrum venerationis affectus, ut quadam die manu propria capillos suos apprehenderet et contemplantibus cunctis se Romanis Missis tradiderit dicens: Omnes primates et cuncti populi Vulgarorum terrae cognoscant, ab hodierno die me servum fore post Deum B. Petri et ejus vicarii.

Bischöfe und Priefter erbeten, Diefe freundlichft aufgenommen und bis jett bei fich behalten, der Gefandte Betrus felbst sei Beuge von diefer Unterwerfung. Die Bulgaren gaben alle diese Thatsachen, die fattische Unterwerfung unter Rom vollständig gu, aber fie unterschieden, hierin jedenfalls von den Bygantinern instruirt, die quaestio juris von der quaestio facti, indem sie bemertten, ihr Zweifel bestehe darin, welcher von beiden Kirchen fie eigentlich recht= und vernunftgemäß unterfteben mußten, der von Rom oder der von Conftantinopel; diese Frage follten nun bie papftlichen Legaten zugleich mit ben Stellvertretern ber orientalischen Batriarchen entscheiben. 15) Erstere erklär= ten: "Wir haben mit Gottes Gilfe die Angelegenheiten in's Reine gebracht, zu deren Regulirung mit den Drientalen der heilige Stuhl uns absandte. Euere Angelegenheit ift aber nicht anders zu entscheiden als die bereits ent= schiedenen. Da wir darüber feine Aufträge und Bollmachten erhalten haben, fo können wir nichts entscheiden noch auch zum Rachtheil der römischen Rirche eine Entscheidung fällen laffen; foweit wir aber entscheiden tonnen, geht unfere Erflärung dahin, da euer Land noch voll ift von unseren Priestern, so könnet ihr nur der römischen Rirche angehören." Hier legten nun die drei orientali= fchen Bifarien fich in's Mittel und befragten die Bulgaren, wem ihr Land unterworfen gewesen sei, als sie es erobert, und ob sie damals dort griechische ober lateinische Priester vorgefunden. 16) Die Antwort war, daß das Land ehebem ben Griechen gehört und bort nur griechische Geiftliche angetroffen worben seien. Also, schlogen die orientalischen Bifarien, gehört bas Land gur Jurisdiftion von Constantinopel. Hier entspann sich nun eine ernfte Debatte.

Die römischen Legaten, die mit Recht dagegen Verwahrung eingelegt, daß hier unerwartet eine Sache zur Sprache gebracht werde, für die weder sie noch die Stellvertreter des Orients Instruktionen empfangen hätten, und auch erklärten, daß den Rechten des römischen Stuhls durch keinerlei Erörterung hier ein Präjudiz geschaffen werden könne, auch die drei Vikarien zur Schlichtung des Streites in keiner Beise berechtigt seien, 17) wollten hier gleichwohl die Unwe-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) utrum Romanae an Cplitanae ecclesiae rationabilius (al. rationabiliter) subdi debeamus, cum his Patriarcharum vicariis definite. Vita Hadr. l. c. Mansi XV. 815.

<sup>16)</sup> Nirgends erscheint eine Berufung auf das in den Coder des Justinian aufgenommene Edikt Theodosius II., das die illnrischen Provinzen dem Stuhl von Byzanz unterstellte (B. I. Abschn. 2. N. 148 si.). Photius aber führt dieses Edikt in seinem Nomofanon (IX. 1.) auf.

<sup>17)</sup> Anaftafius Praef. cit. p. 12. gibt den Protest ansschieften: Omnibus liquet, neque nos neque loci servatores orientalium sedium causa vindicandarum quarumlibet dioeceseon veniendi Cplim invitatos, sed controversiam, pro qua disponenda et definienda vel a piis imperatoribus expetiti vel a praesulibus nostris destinati sumus, Deo auctore sane dissolvimus: super dioecesi autem Illyrici, quam Sedes Ap. jure priseo et impraesentiarum sibi a possessoribus ejus reddito nunc quieta retentione possidet,.. eadem principalis Sedes neque pulsata est, neque ut pro ea mitteret (ad) altercandum ullo modo provocata; sed neque nos personas advocatorum vel assertorum ejus assumimus, neque quid illa, si adesset, responderet objectis, agnoscimus: quippe qui nihil hinc ab ea in mandatis accepimus ac per hoc disceptare non jussi quidquam non possumus; verum nec loci servatores Orientis judicum se personas assumpturos in

fenden nicht in Zweifel über Die Rechtstitel ber romischen Kirche laffen und gingen baber auf eine grundliche firchenrechtliche Deduftion ihrer Uniprüche ein. Buerft widerlegten fie die Folgerung, daß beghalb Bulgarien gum bygantinischen Sprengel gehöre, weil biefes Bolf bei feiner Eroberung griechisch redende Geiftliche baselbit vorgefunden: benn die Berichiedenheit ber Eprachen fonne die firchliche Ordnung nicht itoren, auch fonft habe ber romifche Stuhl bis gur Gegenwart griechische Bischöfe in verschiedenen Ländern nach ber Gewohnheit bes Landes eingesett. 18) Wirklich war auch unter Conftantin Bogonatus, als die Bulgaren sich in dem nach ihnen benannten Yande festsetten, noch nicht die Losreifung dieser Provinzen vom römischen Patriarchate erfolgt und damals standen die griechisch redenden Christen von Hellas, Achaja u. f. f. noch unter beffen Jurisdiftion. Darauf versetten nun die orientalischen Bifarien: "Auch wenn Ihr beweisen konnt, daß die Ordination Diefer griechischen Geiftlichen von Rechtswegen euerem Stuhle zustand, jo werdet ihr doch niemals läugnen tonnen, daß das bulgarifche Land gum griechischen Reiche gebort hat." 19) Damit war an ein Princip appellirt, bas die Griechen ftets urgirt, Rom wieberholt reprobirt und befämpft hatte. 20) Das führte denn die romischen Lega= ten zu folgenden Erörterungen:

1) Wohl hat Bulgarien früher zum griechischen Reiche gehört; aber es handelt sich hier nicht um das Reich, nicht um politische Eintheilungen und Begrenzungen, sondern um firchliche Nechte der Patriarchen; die firchliche Verswaltung darf dem Bechsel der politischen Beränderungen nicht unterworsen wers den. 21) Nicht in politischer Beziehung, wohl aber in firchlicher gehörte das

controversiis, in quibus ab utraque non sunt parte judices appellati vel electi, conjicimus, praesertim cum Apostolus perhibeat: Mediator unius non est, et sacri canones non quorumcumque, sed electorum judicum sententiam minime spernendam edoceant, et quidam probabilium Patrum dicat: Justus mediator non est, qui sic unam partem audit, ut alteri parfi nihil reservet.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vita Hadr. l. c.: A graecis sacerdotibus argumentum sumere non debetis, quia linguarum diversitas ecclesiasticum ordinem non confundit. Nam Sedes Apost., cum ipsa latina sit, in multis tamen locis pro ratione patriae graecos sacerdotes et semper et nunc usque constituens privilegii sui detrimenta sentire nec debet nec debuit.

<sup>19)</sup> ibid.: Etiamsi Graecorum presbyterorum ordinationem vestri juris fuisse doceatis, illam tamen patriam (†raecorum regno pertinuisse numquam negare poteritis.

<sup>20)</sup> S. oben B. I. Abschn. 2. Anf. Pag. a. 869. n. 19.

Aliud ordinant jura sedium, aliud patiuntur divisiones regnorum. Nos de divisione regnorum non agimus, sed de jure sedium loquimur. Anaftaf. Praef. p. 11: eum alia sit in mundanis negotiis, alia in ecclesiasticis dispositio juris.... etsi Graeci principes regioni, quantum ad rempublicam attinet, dominati sint, non tamen praejudicare possunt Dei Ecclesiae juri. Es deutet ader Anaftafius noch weiter an, daß jeht, nachdem Bulgarien dem griechiichen Neiche verleren ging, auch nicht einmal mehr die Zugehörigfeit zu demjelben beaufprucht werden fönne und außerdem daß Land zuerft (vor Theodofius I) zu Westrom gehört habe: Et quamvis regio illa Graecis suerit antea subdita, nullum tamen in ea sibi jus vindicare legitime poterunt, quam armis olim amissam per tot tempora bellando recipere non valuerunt: quamvis et priusquam Graecis suerit subdita, Romani hanc possedisse patescant, nec illam Graeci.. tenuisse memorentur, nisi dum sceptris Romanis potirentur.

Land unter Altrom. Die römischen Legaten waren hier ganz in ihrem Rechte; aber den an den Staatsdespotismus im Geistlichen gewöhnten, Nirchtiches und Politisches vermengenden oder doch ihren Unterschied verkennenden Drientalen war aller Sinn hiefür abhanden gekommen; dieselben fragten, wie man, nachstem zugegeben sei, Bulgarien habe zum griechischen Reiche gehört, doch noch auf eine andere Weise 22) einen Anspruch auf das Land erheben könne. Die Stellverstreter des Papstes entgegneten:

2) Der apostolische Stuhl hat seit alter Zeit Alt= und Neu-Epirus, Thessalien und Dardanien auf kanonische Weise regiert und geleitet, 23) wie die Defretalen der römischen Päpste beweisen; diese Provinzen machen aber eben das heutige Bulgarien aus. Also hat auch die römische Kirche nicht der von Byzanz ein dieser gehöriges Land gerandt, sondern das Ihrige zurückgenommen; was die heidnischen Bulgaren durch ihre Fruption ihr entzogen, das haben die christlich gewordenen Bulgaren ihr zurückgestellt. 21) — Es scheint, daß die Legaten auch mit schonender Rücksicht für den griechischen Hof auf das

<sup>22</sup>) modo diverso Vita Hadr. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) canonice ordinavit et obtinuit. (ib.) Anast. p. 10: Nam tota Dardania, Thessalia, Dacia et utraque Epirus atque ceterae regiones juxta Istrum fluvium sitae Apost. Sedis moderamine antiquitus praecipue regebantur et disponebantur. p. 12: cum ab olim in utraque Epiro, Dardania, Dacia, Thessalia et ceteris in Illyrico sitis provinciis semper Sedis Apostolicae dispositio facta clareat, sicut diversae Pontificum Romanorum a Damaso Papa per easdem provincias missae testantur epistolae. Theologen bes jetzigen Rönigreichs Griechenland ift ber alle Berband ihrer Rirchen mit bem römischen Batriarchate außerst unbequem und viele berselben ftellen ihn geradezu in Abrede. Defonomos will beweisen, der Bapft habe nie eine Jurisdittion in Illprien beseffen, obichon feit Hormisdas derartige Anspruche erhoben worden feien. Leo der Raurier habe bem Bapfte nichts nehmen tonnen, was er nicht zuvor gehabt, die betreffende, bei Theophanes fehlende Reig habe man erft and Rifoland und Hadrian II. entnommen (Proleg. eit. p. 12. p. xp' seg. not. 6.) Gur ihn erifiren die gabtreichen hieber gehörigen Bapftbriefe ber afteren Beit nicht und manfechtbar erscheint ihm bas and von Photius ausgesprochene Princip, bag bie liechliche Gintheilung und Regierung fich nach ber politischen gu richten habe. Riemand beftreitet, daß Ilhrien gum öftlichen Reiche gehörte, was bier weitläufig bewiesen wird; aber jenes byzantinische Princip ersangte erft nach und nach eine allgemeine und uneingeschräntte Getting im Drient und mar ein bem firchtichen Alterthum fremdes. Weiter beruft fich ber gelehrte Athener barauf, bag nach ben Worten, Die Raifer Theodofins an Die Wefandten bes Papfies Unaftafins I. richtete, Glavian von Untiochien Die Begemonie über Illyrien befaß (Theod. H. E. V. 23.); allein abgesehen bavon, daß Theodosius I. schon gestorben mar, als Anaftafing I. (398-192) Papit murde, handelt ber Tert nur von der Anertennung Flavian's als antiochenischen Patriarchen; nachbem gesagt mar, bag bie brei Erarchate von Ephefus, Pontus und Thracien mit ihm Gemeinschaft halten, heißt es weiter: zai to 'Iddreenov άπαν έκεινον οίθε των κατά την ανατολην έπισκόπων ηγούμενον. Bu der Anatole (Oriens, hier bas antiochenische Batriarchat) wurde Ganritum nie gerechnet. Ebenso wenig ift es enticheidend, daß Juftinian das Weset Theodofius' II. (nicht I.) in seinen Coder aufnahm und Cpl. das haupt aller Rirchen nannte u. f. f. Gin flares Rechtsverhältnig läßt fich mit folden Deduttionen nicht verflüchtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Vita Hadr. l. c.: Ae per hoc ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorum irruptione amiserat, non a Cplitana ecclesia, ut modo fingitur, abstulit, sed ab iis factis modo christianis recepit.

Faktum der gewaltsamen Lesreißung dieser Previnzen durch Leo den Jsaurier nicht eingingen, was der Bericht des Apastasius hervorhebt; 25) indessen war für das Gebiet, um das es sich hier handelte, die bulgarische Occupation das wichtigere Faktum und Leo's III. Maßregel berührte zunächst die nicht von den Bulgaren untersochten Länder Jupistums, wie Hellas und Achaja. Die Päpste hatten aber auf ihren Besitz nie verzichtet und bei jeder günstigen Gelegenheit restamirt, wie Hadrian I. und Nifolaus; Letzterer hatte nach 860 diese Reclamationen blos deschalb nicht erneuert, weil er die große Controverse mit Photius vor Allem im Ange haben nuchte und weil nachher die freiwillige Unterwersung der Bulgaren einen Theil der seiner Jurisdiktion entzogenen Länder wieder zurückzubringen schien. 26) Auf diese freiwillige Unterwersung unter die römische Kirche beriesen sich denn auch jetzt die Legaten.

3) Die Bulgaren, die das Land erobert und es seit so vielen Jahren besitzen, haben freiwillig dem Schutze und der Leitung des heiligen Stuhles sich unterworsen und ihn als ihren Lehrer anerkannt. Nebstdem sind sie 4) durch römische Geistliche, durch die Bischöse Paulus, Formosus, Grimoald, Dominitus, Leopard und einige der hier anwesenden Legaten (Marinus) erst ganz bekehrt worden; diese haben in ihrem Lande Kirchen geweiht, Priester ordinirt, den Jerthum zerstört und die Wahrheit gepredigt unter vielen und großen Unstrengungen. Drei Jahre hat die römische Kirche bereits ihre Jurisdistion wieder in diesem Lande geübt und ohne Vorwissen des Papstes darf sie in keinem Falle aus ihrem Besitze vertrieben werden.

<sup>25)</sup> Anast. Praef. p. 10: Sed postquam imperatores Romanorum, qui nunc Graecorum appellantur, variorum fautores vel incentores effecti errorum s. Christi Ecclesiam diversis haeresibus scindere minime formidaverunt, scidit Deus imperium eorum... donec.. Hesperiae potestatem jam prorsus amitterent, occidentis etiam amisso imperio; nihilominus Romanis pontificibus, quia jam jubere nequeunt, suadere nituntur, suis laesis favorem sensibus accomodandum; sed quia isti.. pestiferam suggestionem audire possunt, obaudire non possunt, mox illi, quoniam aliter cos laedere nequeunt, patrios et antiquos terminos transferunt, privilegia Sedis Ap. corrumpunt et paene omnia jura disponendarum dioeceseon auferunt, atque suis haec fautoribus consentaneis et sectatoribus conferunt, cum quibus etiam jus, quod Sedes Ap. super praedietas regiones habuit, quia juxta se sitae videbantur, usurpant et Cplitamae dioecesi nequiter applicant. p. 12: Has Graecorum principes sola vi, faventibus sibi Cplitanis praesulibus, ab Ap. Sede subegerunt. Bat. aud Le Quien Or. chr. t. I. p. 101. 102.

<sup>26)</sup> Anast. p. 12: Super quibus recipiendis ideo Ap. Sedes nullam (das ist wohl nur von der letteren Zeit zu verstehen, reperitur texisse querolam, quoniam mox has . Bulgarorum natio aclit et sibi jure potestatis omnia vindicat. At abi religio reclit, confestim et dioeceseos fas Sedi propriae reformatur. — Benn Schröch (A. G. XXIV. 146) jagt, den Päpsien sei "die firchliche Gerichesbarteit wahrscheintich mehr am Herzen gelegen gewesen, als die Person, welche den vareiarchatischen Sis zu Epl. einzenemmen": so vergist er, wie Nitolaus vor allem Streit über die Bulgaren entichieden die Sache des Ignatius vertrat, beim Ausbruch des Constitts mit Photius von Biederholung der Mellamation betreifs der illprischen Tiöceie ganz Umganz nahm, und wie auch Hadrian II. trets des Zwises wegen Bulgarien die Lezitimität des Ignatius siets seshbiett. Die Päpsie wollten durch zeitweise wiederholte Proteste sede Präscription gegen ihr Necht bindern und dassselbe nicht in Bergessenbeit bringen lassen, wozu sie berechigt und verpstichtet waren

Die orientalischen Legaten konnten diese Gründe nicht widerlegen; 27) auf Die erste Bekehrung der Bulgaren durch Photius sich zu berufen, konnte ihnen nicht in den Sinn fommen; fie beharrten auf ihrer früheren Meinung, auch nachdem die römischen Legaten erflärt, ber papstliche Stuhl könne bierin feinen Geringeren als Richter anerkennen und ihm allein stehe es zu, über alle Kirchen zu richten; es muffe die gange Sache der Entscheidung des Papftes vorbehalten bleiben, der auch die vielfältigften Dokumente hiefur beibringen könne; auch jeien sie nicht befugt, hierin in seinem Ramen zu handeln. 28) Es zeigt das Sauptargument der drei Orientalen febr aut den byzantinischen Ginfluß, der jie beherrschte: es sei ungeziemend, daß die Römer, die sich der Herrschaft der griechischen Raiser entzogen und ben Franken sich angeschlossen, im Reiche ber Ersteren noch eine firchliche Jurisdiftion bewahrten. 29) Darauf hin sowie weil Bulgarien einst zum griechischen Reiche gehört und bort Priefter der Griechen angetroffen worden seien, fällten sie die Entscheidung, wie Bafilius jie wünschte, Bulgarien gehöre zum Patriarchate von Conftantinopel. 30) Damit glaubte man eine Entscheidung von drei Batriarchen gegen ben Ginen zu haben, und so schienen "vier Baupter" gegen Altrom foalirt; es war gewiffermaßen eine Entschädigung für die vielbeneidete romische Superiorität gerade in einer Sache gewonnen, aus der die byzantinische Politik den vielseitigften Rugen gog, es war eine wohlberechnete Demüthigung die hier zur Schau getragene 3folirung Roms und der Trimmph der griechischen Principien, denen gemäß auch die dem Stuhle von Byzang zuerfannte Jurisdittion nicht als eine neu übertragene, sondern nur als eine restituirte gelten sollte. Es war eine eflatante Unwendung der Dottrin von der firchlichen Bentarchie, die fo eine bequeme Handhabe für den Byzantinismus wurde.

Feierlich protestirten die römischen Legaten gegen dieses von nicht gewillstürten, nicht anerkannten, dazu nicht bevollmächtigten, wahrscheinlich durch unerstaubte Mittel gewonnenen Richtern ohne alle genauere Prüfung voreilig gesproschene und in sich nichtige Urtheil; 31) sie wandten sich an den Patriarchen Jgnas

<sup>27)</sup> Die Borte: At quem istorum modorum modo dispensare velitis, edicite sind sehr dunkel. Wahrscheinlich ist der Sinn: Welchen der angeführten Rechtstitel wollt ihr jetzt geltend machen?

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) S. Sedes Apostolica vos, quia revera inferiores estis, super sua causa judices nec elegit, nec per nos eligit, utpote quae in omni ecclesia sola specialiter fas habeat judicandi; sed neque nobis de hac causa sententiam proferre commisit. Quapropter et quod ab ea faciendum non suscepimus, ejus cognitionis judicio, quae librorum multiplicitate ad defensionem sui multa proferre praevalet, ex integro reservamus, a qua omnis vestra sententia tanta facilitate respuitur, quanta levitate profertur.

<sup>29)</sup> Satis indecens est, ut vos, qui Graecorum imperium detrectantes Francorum foederibus inhaeretis, in regno nostri principis (es galt der Kaiser immer noch als Herricher der unter saracenischer Herricher Drientaten) ordinandi jura servetis.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Quapropter Bulgarorum patriam, quam ex Graecorum potestate dudum fuisse et graecos sacerdotes habuisse comperimus, S. Ecclesiae Cplitanae, a qua per paganismum recesserat, nunc per christianismum restitui judicamus.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Sententiam, quam non electi neque admissi, sive timore seu gratia vel quidquid illud est, modo praecipitastis potius quam protulistis, auctoritate Spiritus S. us-

tius und beschworen ihn, dem apostolischen Stuble bas ihm Gebührende nicht entziehen zu laffen, ber ihm wieder zu dem Seinigen verholfen; wenn er eine Mage babe, jo folle er jie dem Papite vorbringen, aber fich aller Ginnifdung in die firchlichen Verhältnisse Bulgariens enthalten. Bugleich überreichten fie ihm das in diesem Betreffe noch besonders an ihn erlassene papftliche Schreiben. Der Patriarch, der bisher bei der Berhandlung nur gugehört, aber ficher mit dem Raiser genau über Alles sich besprochen hatte, nahm zwar den Brief Sadrian's in Empfang, verichob aber trot mehrfacher Aufforderung die Eroffnung desselben auf eine andere Zeit und antwortete nur ausweichend. "Es fei ferne von mir," fagte er, "daß ich Theil nehme an Unternehmungen gegen die Bürde des apostolischen Stuhles; ich bin weder zu jung, um mir etwas wegnehmen zu laffen, noch zu alt, um selbst zu begehen, was ich an Underen tadeln mußte." 32) Damit ward die Confereng geschloffen. Gur ben bygantinischen Sof, ber über die römischen Legaten schon mißstimmt war, diesen aber immer noch unter höflichen Redensarten einen Schimmer von Hoffnung ließ. 33) war so durch Lift und Täuschung der Bulgaren das gewünschte Ziel erreicht. Man übergab den Abgeordneten derselben ein Dofument des Inhalts, daß die Legaten der orientalischen Batriarchen als Schiederichter zwischen Ignatius und ben Stellvertretern von Altrom babin entschieden hatten, Bulgarien habe bem Stuhl von Constantinopel zu unterstehen. 34)

Diese Aktenstück brachte erst die völlige Lostrennung des Bulgarensürsten vom römischen Stuhl, für die man in Byzanz so viele Boranstalten getrossen, wirklich zu Stande. Der Fürst Michael, der allen früheren Machinationen der Byzantiner widerstanden, wurde durch ein vermeintliches schiedsrichterliches Urtheil, das eigentlich nur das Urtheil des Kaisers Basilius war, der sich der orientalischen Legaten als bloßer Wertzenge bediente, getäuscht und da er wahrsscheinlich schon vorher, als er in seiner Trene gegen Rom zu wanken ansing, sich auf das von Byzanz vorgeschlagene Auskunftsmittel einer solchen (scheindaren) ötumenischen Entscheidung eingelassen, konnte er jetzt nicht umhin, die Berbindung mit der römischen Kirche abzubrechen und der oströmischen Politik, die ihm auch sonst bei mehr imponiren nußte, als es unter Michael III. der Fall war, sich völlig hinzugeben. 35) Noch im Jahre 870 weihte Fgnatius

que ad definitionem S. Sedis Apost. omnino rescindimus, ita ut nullo modo vel nomen habere sententiae mercatur.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Absit a me, ut ego his praesumtionibus contra decorem Sedis Ap. implicer, qui nec juveniliter ago, ut mihi subripi valeat, nec ita seniliter deliro, ut, quod in aliis reprehendere debeo, ipse committam.

<sup>33)</sup> Sed imperialis commotio, licet spem fronte simularet, augmentum suscepit.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Anastas. Praef. p. 12: Datum est Missis Bulgarorum quoddam scriptum graecis verbis et literis exaratum, continens, quasi loci servatores Orientis inter loci servatores Romanos et patriarcham Ignatium arbitri existentes, judicaverint, Bulgarorum patriam, quae in Illyrico constituta est, dioceesi Cplitanae subjiciendam.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Anast. l. c. p. 11: Quae Graeci de die in diem invident et tantae gloriae avidi, ut eum (Mich.) possint a Romana Sede avertere, diversa requirunt ingenia, munera post munera numerosa mittentes et sophistica ei argumenta creberrime pro-

einen Erzbischof für die Qulgaren, 36) dem mehrere Mönche in das Land nachfolgten, und Bulgarien war so unter den Stuhl von Byzanz gebracht, und
zwar auf Grund einer durchaus illegalen Entscheidung, die nicht einmal von
den betreffenden Patriarchen ratificirt ward, und nur von der einen Partei
ausging, die scheindar sich in den Hintergrund gestellt, aber die Richter in der That selbst freirt und geseitet, sich im Boraus einen wohlseilen Sieg zu sichern
gewußt hatte. 37)

Wer der erste Erzbischof der Bulgaren war, darüber ist schon viel gestritten worden. Daß der von Ignatius eingesetzte Oberhirt der berühmte Theosphylaftus war, haben Mehrere irrthümtich behanptet, die nicht wußten, daß dieser berühmte Erzeget der zweiten Häste des eilsten Jahrhunderts angehörte; 38) ja es ist nicht einmal erwiesen, daß jener überhaupt den Namen Theophylastus trug. 39) Anch die aus dem zehnten Jahrhundert stammende Biographie des Bulgarendischofs Elemens 40) gewährt hier seinen Anhaltspuntt, da sie den Elemens, Schüler des Methodius, nicht als ersten Bischof schlechtweg, sondern als den ersten Bischof bulgarischer Junge bezeichnet; 41) nehstdem fam jener Schrift zusolge Elemens erst nach dem Tode seines Lehrers, den sie auf 892 seyt, 42) als Missionär in das Bulgarenland. Auch Petrus Sieulus, der sein

ponentes. At ille ut columna mansit immobilis, donce corumdem Graecorum fraude deciperetur scribentium ei atque dicentium: quod de patria illa, utrum Romano an Oplitano pontifici subdi debeat, inter vicarios Romanos patriarchamque Ignatium Opli disceptatio fuisset canonice ventilata et conjunctis Romanis Orientis Sedium loci servatores judicaverint, Bulgarorum dioecesin urbi fore subjiciendam, cui ante Bulgarorum adventum subdebatur. Anastasius zieht später in den Worten: Licet hoe ipsum an loci servatores Orientis decreverint, nullis certis probetur indiciis die wirtiiche Gristenz einer Entscheidung in Zweisel. Es ist zwar nicht zu dezweiseln, daß diese Orientalen sich zu Gunsten der byzantinischen Ansprücke geäußert; aber das ausgenommene Attenstück oder Prototoll der Verhandlungen war wohl nicht direst von ihnen ausgegangen.

<sup>36)</sup> Baron, a. 870, n. 52.

<sup>37)</sup> Anastasıns warnt p. 12, daß man nicht etwa durch Tänichungen sich verleiten lasse, an einen Beschlaß der achten ötnmenischen Synode in Sachen der Bulgaren zu glauben: Haec itaque diximus, intentos reddere studiosos curantes, ne forte processu temporis quidquam de subjicienda Cplitanae dioecesi Bulgarorum terra statutum vel definitum ab universali et octava putetur Synodo vel actionum illius codici a Graecis hine aliquid adjici praesumatur. Nam samiliaris est illis ista praesumtio. Er sührt dann die Beispiele von früheren Synoden an.

<sup>38)</sup> Baron. a. 870. n. 52 bestritt schon diese Aussicht, die Jager wieder producirt. Einen alteren Theophylaft nennen Manche nach Pagi a. 870. n. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Cf. De Rubeis Dissert, de Theophyl. §. I. n. 2, 3, Opp. Theophyl. Venet. 1754, t. I. p. I. II.

<sup>40)</sup> Vita S. Clementis ed. Miklosich Vindob. 1847. Cf. Praef. §. III. p. VII. VIII. Binmberger in den Wiener Jahrb, der Literatur 1824. Bd. 26. S. 214. — Stellen dies fer Schrift führte schon Allatins e. Creyghton, p. 259—262. an.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Vita Clem. c. 20. p. 26.

<sup>12)</sup> ib. c. 10. p. 10: τέταςτον μέν πρός τῷ εἰκοστῷ ἔτος τῇ ἀρχιερωσύνῃ ἐμπρέψας. Da Methodins 868 Bijchof ward, so fällt wohl das vierundzwanzigste Jahr seiner bischöstlichen Würde auf 892.

Werf über die Paulicianer bem neuen Ergbischof ber Bulgaren bedieirte, gibt uns feinen Unfichlug, ba beffen Name ganglich fehlt. Wohl glaubte Le Quien, 43) ber bier nicht genannte Ergbischof fei ber Bulgar (Glave) Clemens; aber ber von ihm angeführte lückenhafte Ratalog bulgarischer Erzbischöfe 44) verdient wenig Glauben und ber angeführten Biographie gufolge konnte Clemens erft unter Leo VI. Bijchof in Bulgarien geworden fein. Auch bei Conftantin Borphyrogenitus 45) finden wir nur die Thatjache, daß bie Bulgaren burch Raifer Bafilius einen Therhirten erhielten und jo erft recht Chriften wurden. Unter Photins fommt 879 ein Gabriel von Achrida vor; 46) es ift aber fraglich, ob Diefer ber von Ignatius eingesette Erzbischof mar, wenn auch gegen ben angeführten Ratalog angenommen werden tann, daß ichon vor ber Mitte bes gebn= ten Jahrhunderts die bulgarifden Metropoliten einen feften Git fich gewählt hatten. 47) Da bas auf ben Ruinen von Lydnis erbaute Achrida (Cdri) wohl ichon im neunten Jahrhundert Resideng des Fürsten mar, jo mar es auch wohl ber Git bes geiftlichen Oberhaupts und in Diefer Gigenschaft tritt es in fpateren Zeiten bestimmt hervor. 45)

Mit der Aufnahme eines griechischen Bischofs und der ihn begleitenden Mönche war das Schicksal der lateinischen Geistlichen in der Bulgarei entschiesden: sie mußten sämmtlich das Land verlassen und zwar mit großer Schmach; <sup>49</sup>) es scheint, daß die Griechen sie als der llebertretung einer "öhnmenischen Entscheid ung" durch ihr Berbleiben im Lande schuldig versolgten. llebrigens ward man in Rom über den Hergang der Sache nicht ganz klar und namentlich sind der Bischof Grimoald, der in der letzten Zeit das Hanpt der abendländisschen Mission bei diesem Bolke gewesen war, bei seiner dem Papste unerwarteten Rücksehr starken Verdacht auf sich, sowohl weil er mit vielen Reichthümern und Schätzen sich zurückzog, als auch weil sein Benehmen auffallend, seine Lenserungen mit denen seiner Begleiter nicht im Einklang waren. <sup>50</sup>) Doch

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Le Quien Or. chr. II. 290.

<sup>&</sup>quot;) Im Cod. Paris. 1004 bei Le Quien l. c. Der Katalog nennt nach bem Protogenes von Sardita (IV. Jahrh.) den heitigen Methodins von Mähren, bann beffen Schüler Gorasd, hierauf den Clemens. Clemens ward unter Spineon (\*93—927) Bijchof von Beliza und flarb als solcher am 27. Juli 916. Dubit Gesch, Mährens I. S. 284.

<sup>(5)</sup> Const. Porph. Bas. c. 96. p. 342: τὸ Βουλγάζων γένος... ἀρχιεπίσχοπον πεί-Θεόθαι καταδέξασθαι καὶ ἐπισκόποις καταπυκνωθήναι την χώραν ἀνέχεται.

<sup>46)</sup> Mansi XVII. 373. 375. Le Quien II. 288.

<sup>17)</sup> Damian, der in dem genannten Kataloge solgt, soll in Dorostolus oder Drifta restbirt haben, Germanus in Bodina und in Prespa, Philipp endtich in Achrida. Le Quien l. c. p. 290. 291 schließt wohl aus diesen Notizen zu viel, daß noch tein seiter Sitz bestimmt war; vielleicht hielt sich der Erzbischof siets da auf, wo das hoftager des Fürsten war.

<sup>18)</sup> Bgl. Fallmereyer a. a. D. I. 227 über die Residenz des Fürsten. Nach Einigen (Colet. Illyr. sacr. VIII. 207.) war Symeon von Tebeltus, der ebenjalls 879 erschient (Mansi I. c. p. 377.) Metropolit der Bulgaren; es rechnet ihn Le Duien Or. chr. I. 1184 zur Provinz Hämimontium in Thrazien.

<sup>19)</sup> μετα ονειδισμού ep. Hadr. Mansi l. c. p. 413.

<sup>50)</sup> Vita Hadr. Mansi XV. 818. Baron. a. 871. n. 17.

ist nach Allem, was vorhergegangen war, seine Aussage nicht im mindesten zu bezweiseln, daß die Griechen unter Bernfung auf die furz vorher gefällte Entsscheidung das Land als ihre Provinz erklärten und gebieterisch seine Abreise verlangten. Die anderen Geistlichen wollten von ihm getänscht worden sein und stellten die gewaltsame Bertreibung in Abrede. Wahrscheinlich, sagt Hadrian's II. Biographie, war ein doppelter Berrath im Spiele, der noch nicht aufgehellt worden ist. Bischos Grimoald wird nicht weiter erwähnt.

Im März 870 rüfteten sich die römischen Legaten in Constantinopel endslich zur Abreise. Sie hatten manche bittere Erfahrungen gemacht und gerade in der letzten Zeit den Zorn des Kaisers erregt; doch hatte Basilius soviel Selbstbeherrschung, seinen Unsvillen über die ihm abgenöthigte Nückgabe der Abhäsionskormeln und den Protest gegen den Beschungen zu wahren. Er zog dieselben zur Tasel und beschenkte sie reichlich. Deziehungen zu wahren. Er zog dieselben zur Tasel und beschenkte sie reichlich. Dursachium begleitete, gab er ihnen den Spathar Theodosius mit, der sie die Dyrracchium begleitete, aber sür ihre Beiterreise keine Borsorge tras. Als sie daher wenige Tage nachher nach Ankona sich eingeschifft, wurden sie von Slavoniern gefangen genommen, die ihnen Alles, was sie hatten, wegnahmen, darunter auch die Originalakten des Concils mit den Unterschriften. Nur Einige von ihrem Gesolge entkamen und aus Furcht vor diesen ließ man ihnen das Leben.

Hadrian II. hatte gehofft, schon bei einer im März 870 mit Zuziehung von fränkischen Bischöfen abzuhaltenden Synode seine Legaten in Rom gegen-wärtig zu sehen; <sup>53</sup>) statt dessen erhielt er die Kunde, daß sie von Seeräubern gesangen ihrer Freiheit beraubt waren. Der Papst bot Alles auf, ihre Freislassung zu erwirken; er schried selbst nach Slavonien <sup>54</sup>) und bewog dazu auch den abendländischen Kaiser. <sup>55</sup>) Endlich sah er seine Bemühungen mit Ersolg gekrönt und am 22. Dezember 870 sonnten ihm die so hart geprüsten Bischöfe Donatus und Stephan ihren Bericht über die ihnen übertragene schwere Mission erstatten. <sup>56</sup>) Aber das authentische Exemplar der Atten des Concisiums und viele andere Dosumente hatten sie nicht zurückerhalten; nur einige minder bedeutende Schriftstücke hatte man ihnen wiederzegeben. Glücklichers weise hatten sie in Constantinopel der größeren Sicherheit wegen den Gesandten Ludwig's II. die meisten Obedienzscheine der griechischen Prälaten übergeben <sup>57</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Vita Hadr. l. c. p. 1393. 1394.

<sup>52)</sup> ibid. (Baron. a. 869. n. 86.) Anastas. not. ad Conc. VIII. act. I. p. 29. Nach Farlati Illyr. sacr. t. I. p. 220. waren die Piraten Narentaner.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Hinemari Annal. a. 869. (Pertz I. p. 482.) Jaffé n. 2213. p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Vita Hadr. Baron. l. c. Jaffé n. 2227. p. 258.

<sup>55)</sup> Das "imperialibus literis" ist nicht mit Baronius auf Briese des oströmischen, sondern auf Briese des weströmischen Kaisers zu beziehen. In so inrzer Zeit wäre auch von Byzanz aus nicht soviel geschehen, da die Nachricht erst dahin gebracht werden mußte, und nach Hadrian's Ansicht war Basitius nicht ohne Schuld an dem Unglisch der Legaten.

<sup>56)</sup> Vita Hadr. Baron, l. c. Jaffé p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Anast. not. cit. p. 29: libellos acceptos nobis caute deferendos tradiderunt.

und der Bibliothefar Anaftafins, der in Allem ihnen hilfreich an die Sand gegangen war, hatte bafelbst sich eine Abschrift ber Synobalatten gefertigt, Die er, über Dyrracchium, Sipont und Benevent gurudgefehrt, dem Papite überreichte und sodann in beffen Auftrag in die lateinische Sprache übertrug, 59) welche Arbeit 871 beendigt ward, weghalb Sadrian's Genehmigung erft mehr als ein Jahr nach Beendigung des Concils erfolgte. Der von Anaftafins mit möglichster Treue gefertigten Uebersetzung ging eine historische Ginleitung in Form eines Schreibens an Papit Hadrian voraus, worin er über bie Beranlaffung ber Synobe, die Geschichte des photianischen Schisma und ben Rampf wegen Bulgariens berichtete. Er behielt viele griechische Phragen bei und begleitete seine lebersetzung mit verschiedenen Randgloffen, worin er theils Worte, theils Sachen erklärte. 59) Es spricht sich hier ein großes Mistrauen gegen die Griechen aus und insbesondere die Besorgnif, es fonne später ben griechischen Aften in Bygang etwas beigefügt ober an ihnen geandert werden. namentlich in Betreff Bulgariens, als ruhre die von den orientalischen Vifarien erlaffene Entscheidung von der öfumenischen Synode her, welche Besorgnif burch die Beispiele früherer Concilien gerechtfertigt wird, insbesondere burch die Canones von 381, 451 und 692 und durch die Verfürzung ber Uften bes fiebenten Concils in Betreff bes von habrian I. über Tarafius Gefagten, 60) Nachher fügte Anastasius noch die Antwort des Papstes auf die bom Raiser Basilius und von Janatius ihm geschriebenen Briefe an. 61)

his vestris loci servatoribus, sicut ipsi quoque testantur, solatia praestiti: qui etiam diversos hominum eventus considerans gesta hujus Synodi.. in altero codice transscripta Romam usque deferre proposui. Unde factum est, ut eisdem loci servatoribus in praedones incidentibus et codicem ipsum cum omnibus supellectilibus suis amittentibus ego codicem, quem detuleram, Romam vexisse dignoscerer, quem Sanctitas vestra grato suscipiens animo mihi ad transferendum in latinam tradidit dictionem. Cf. not. p. 29. 30.

<sup>59)</sup> ibid.: Quaedam etiam, sicut mihi nota erant, nimirum, qui tam Romae quam C'pli positus, in cunctis his sollicite laboravi, scholiis in marginibus codicis exaratis, annotavi, vel etiam, sicut mihi visum est, explanavi.

co) ib. p. 12. 13: Siquidem in secunda synodo contra statuta magnae Nicaenae Synodi et SS. decreta praesulum Romanorum Alexandrinae privilegia Sedis Cplitano contulere pontifici et quaedam penes illos reperiuntur capitula regularum, quae illi quidem tertiae dicunt existere Synodi, cum apud Latinos nec in vetustissimis inveniantur editionibus. In quartae quoque Synodi quibusdam [codicibus quoddam de privilegiis Cpleos ostendunt capitulum etc.

<sup>61)</sup> Nach den Worten des Anastasius p. 9. 10: Sane epistolae tam Synodi quam Patriarchae et Imperatoris ad Rom. Pontisicem missae, quae in codicis actionum ipsius Synodi calce habentur insertae, reverenti sunt cultu recipiendae. Nam a totius Synodi consensu, dum adhuc ageretur, decretae sunt et expositae — könnte es scheinen, als seien auch die Briese p. 203 seq. "Indessicientem" und "Lapis qui de monte" aus der Synode gesertigt worden, wogegen aber ihr Inhast spricht. Anastasius meint aber wohl nur, daß das darin gestellte Gesich dem von der Synode Beschlossenen gemäß war, und die Borlage vor der Synode besieht sich wohl nur aus das Schreiben, das im Ramen des

Um die Mitte des Jahres 871 hatten der Raifer und Janatius den in Rom wohlbefannten Abt Theognoftus mit Briefen und höchst ansehnlichen Geschenfen an den Papit gesandt, hauptjächlich weil man die bis jett von Rom verweigerten Dispensen für mehrere von Photius Ordinirte munichte, Photius hatte namentlich eine fehr große Bahl von Lektoren für Constantinopel und die umliegenden Provinzen geweiht, von denen mehrere zu den höheren Weihen erhoben werden sollten; sodann wünschte man, wie schon früher beantragt worden war, Dispensen für den Chartophylax Paulus und den Theodor von Carien, deren Dienste man für sehr ersprießlich hielt. Dieses Anliegen enthielt sowohl das faiserliche Schreiben als das des Ignatius. 62) Das erstere äußert sich außerdem fehr ehrerbietig gegen den Papft als geiftlichen Bater, empfiehlt den Abt und Steuophplax Theognoftus, der auch eines Gelübdes wegen fich zum beiligen Betrus begeben wolle, drückt den Bunsch nach Nachrichten über das Befinden des Papstes und über die Heimreise seiner Apokrisiarier aus, von ber man folange nichts erfahren, 63) und gahlt die fostbaren Gewänder und Stoffe auf, die der Raifer dem Papite zusendet. Der Brief des Patriarden 64) ift noch ehrerbietiger und in den Ausdrücken des tiefften Dankes und ber Berberrlichung der beiden Apostelfürften wie des Papftes und seines Borgangers abgefaßt; er ftellt den Glang des romischen Stuhles dar, ber fogar noch hoher gestiegen sein soll durch die Thaten von Nifolaus und Hadrian als durch die Wirksamkeit von Betrus und Paulus, 65) indem er durch die Briefe und die Legaten diefer Papfte sich bis nach Conftantinopel verbreitet, dort alle Machinationen und Bollwerfe der Feinde der Wahrheit vernichtet und den firchlichen Frieden wiederhergestellt habe. Rach dieser Ginleitung erörtert der Batriarch, wie er ben von Hadrian gewünschten Archimandriten Theognostus

Concils an den Papst, und das andere, das im Namen des Raisers an alle Patriarchen gerichtet ward. Bgl. auch Baron. a. 869. n. 65.

Patriarcha postulavit a nobis scribere sanctitati tuae de his lectoribus, qui a Photio promoti sunt, multis et innumerabilibus existentibus eis in diversis provinciis; insuper autem et de Paulo reverendissimo bibliothecario verbo et vita praefulgido, ac Theodoro metropolita, qui et ipse nimis ecclesiae utilis est, quatenus dispensatio fiat a sanctitate vestra super ipsis, quibusdam quidem (τῶν μὲν i. e. illis) ad ascensus majores sacrorum graduum, quibusdam vero (τοῖς δὲ, his autem) ad receptionem sedium suarum, ad hoc rogantibus Dei imitatricem virtutem tuam etc.

<sup>63)</sup> de Deo amabilium apocrisiariorum et vicariorum prospero itinere.. Jam enim tempus habemus non modicum exspectantes et nescimus evidenter tarditatis causam. Sed et si hactenus deesse clamaverint, saltem sero hoc nobis agnitum fiat.

<sup>64)</sup> ep. "Lapis qui de monte" p. 204. 205.

commissa sunt, sanctos et pretiosos revera lapides, Nicolaum videl. beatissimum et fraternam sanctitatem tuam.

an ihn abgeordnet, ihn zu begrüßen und ihm seine tiefste Verehrung zu bezeisgen; <sup>66</sup>) er hebt die glückliche und segenvolle Regierung des Kaisers Basilius hervor, bringt dann das Hauptanliegen wegen der photianischen Anagnosten sowie der Bischöfe Theodor und Paulus vor, <sup>67</sup>) erwähnt die mitgeschickten Geschenke <sup>68</sup>) und empsiehlt sich angelegentlich den Gebeten des Papstes.

Habei auf der Kückehr nach Rom versetzt worden speichen aufgesichen bei Rückehr nach Rom versetzt verbalten und mit Berlusten von ser baß eben erhaltene Schreiben ihm nur neue Beweise gegeben habe; 7°) sein Verhalten den päpstlichen Anordnungen und dem vor Aurzem abgehaltenen Concil 7¹) gegenüber, welches er nicht mit kaiserlicher Gewalt dirigiren, sondern mit christlicher Demuth bloß habe schützen wollen. 7²) Zugleich aber beflagte er sich, daß der Monarch seine Legaten ohne alle Schutzwache von seiner Residenz habe wegziehen lassen, so daß sie auf dem Wege angesallen und mit Verlust ihrer Habe sowohl als mehrerer ihrer Begleiter erst durch Gottes besondere Hise in die Möglichkeit der Rücksehr nach Rom versetzt worden seien; es sei von seher Sitte gewesen, die Gesandten mit gehöriger Bedeckung zurückzugeleiten und selbst unter Michael III. sei niemals etwas der Art den Apofrisiariern des römischen Stuckes widersahren, weshalb der den Legaten ausgesioßene Unfall in der römischen Kirche nicht geringes Befremden und sogegen, daß Jynaeren erregt habe. 7³) Noch mehr aber beschwerte sich Hadrian dagegen, daß Jynaeren erregt habe. 7³)

visitaturum, et salutaturum ac adoraturum fraternam sanctitatem vestram.
 Es ift das προσχυτείτ, wie im zweiten Briefe des Photius an Nifelaus. E. oben Bd. I.
 458. N. 81.

<sup>67)</sup> Haec sunt, de quibus rogamus Sanctitatem vestram, ut si possibile sit, utatur verbo dispensationis et misericordiae in his, cum alia omnia optimum et commodum finem ac dispositionem susceperint. Der Context zeigt flar, daß der byzantinische Patriarch eine eigentliche Dispenjation vom Papsie fordert und dessen Dispenjationsrecht über andere Patriarchate unumwunden voraussetzt. Bgl. auch Natal. Alex. Saec. IX. diss. IV. §. 22. Allat. de cons. II. 4, 4, p. 550.

<sup>68)</sup> graecolatinum evangelium diligentissime correctum, orarium deauratum, casulam optimam, theriacam probatissimam. — 2gl. Pag. a. 871. n. 1.

o9) ep. "Lectis excellentis imperii" Man si 1 c. p. 206 — 208. Jaffé Reg. n. 2236. p. 259.

<sup>70)</sup> Dilectionis vestrae.. indicia et pietatis solita studia non tam cognovimus quam recognovimus.

<sup>71)</sup> quia circa religionis cultum accensi postpositis ceteris saecularibus curis ante omnia ecclesiasticae paci consuluistis et quia Sedis Ap. decreta sana priscaque lege super exortis controversiis exquisiistis, et in colligendo magno sanctoque Collegio pium studium et desiderium ostendistis, in quo abdicato pravitatis auctore, definitio rectae fidei et cath. ac paternae traditionis atque jura Ecclesiae perpetuis saeculis profutura et satis idonea fixa sunt et firmata. Davin in eine vollnändige Anertennung des gehaltenen Concils implicite ausgesprochen.

<sup>72)</sup> In quo etiam illud mirabilius et laudabilius sublimitatis vestrae praedicatur insigne, quod non judicum vel assertorum, sed consciorum tantum et obsecundatorum persona usi fuisse dignoscimini, ita ut per humilitatis arcem ad culmen virtutum pervenire dilexeritis potius, quam per imperialis altitudinis fastum ad inanis gloriae ima delabi consenseritis.

<sup>73)</sup> Apocrisiarios . . . licet sero, post multa tamen pericula, depraedationes atque

tins ben Bulgaren einen Bifchof zu weihen fich unterfangen und Bafilins ihn bierin begünftigt, und forderte, daß er ihn von ferneren Gingriffen in diefes Aurisdittionsgebiet zurückhalte, widrigenfalls über den Patriarchen die kanonische Cenfur erachen und über die von ihm gefandten, bereits der Ercommunifation verfallenen Geiftlichen auch die völlige Absetzung ausgesprochen werden munte. 74) Das vom Raifer und vom Patriarchen gestellte Gesuch wegen Dispensen für Die zwei Bischöfe und die Leftoren, die Photins ordinirt, wies der Bapft als feinen und feines Vorgangers Defreten entgegen geradezu ab, und ftellte nur, mofern neue, ihm bis jetzt unbefannt gebliebene Thatsachen zu Gunften berfelben angeführt werden könnten, einige Berücksichtigung in Aussicht. 75) "Wir haben" - fcreibt Hadrian - "nicht zweierlei Maß, wir fagen nicht Ja und bann Rein. 76) Wenn wir bas wiederaufbanen wollten, was wir niedergeriffen, fo wurden wir uns zu Gesetzübertretern machen. Denn es ist nicht unfer Brand, je nad unferem Belieben uns ber Sanftionen ber Bater mikbrändlich zu bedienen, wie bei Ginigen, Die in Guerem Reiche Die höchfte firchliche Leitung in der Sand haben, die da, wenn fie entweder Andere angreifen oder fich eine Stüte verschaffen wollen, auf die Beichlüffe der Synoden oder auf die Defrete des apoftolifden Stubles fich berufen, in dem Fall aber fie mit Stillichweis gen übergeben, wo diefelben gegen fie felber oder gu Bunften Un= berer gur Sprache gebracht werden."

Der Papst hat hier in der That treffend das Benehmen nicht des Ignatius allein, sondern der Byzantiner überhaupt geschildert. Man citirte nicht

propriorum hominum trucidationem, nudos tandem recepimus, non cujuslibet hominis fretos auxilio, sed Dei solus praeditos adminiculo; unde audientes hace universi gemunt, et quia isti pertulerunt, quod sub nullo piorum principum quemquam Sedis Ap. Missum pertulisse recolunt, omnes stupefacti mirantur, fitque continui clamoris ab ecclesia nostra murmur, quod ita dispositionis vestrae constitutio improvide prodire potuerit, ut in barbarorum gladios, nullo imperii vestri fulti praesidio, miseranter inciderint; praesertim cum hos, quos ab Apostolica Sede toto desiderio postula veritis et ab ipsis Apostolorum principum tectis per legatos vestros salvos acceperitis, salvos rursus, dispositis rite propter quae missi fuerant, ad propria remittere summa diligentia procurare debueritis, exemplo saltem provocati Michaelis decedentis imperatoris, qui quos ab Apostolica Sede suscipere meruit, idoneo sociatu praevio, ut nostrae illaesi praesentarentur ecclesiae, sollerti cura sategit.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) favore vestro frater et coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare praesumsit antistitem; unde mirati sumus, et quia a pia intentione vestra retro reversi sitis, admodum obstupuimus. Verumtamen saltem nunc jam dietum rev. praesulem ab illius regionis dispositione salubribus monitis, quaesumus, coercete; alioquin nec ipse canonicam effugiet ultionem, nec ii qui praesulatus vel alterius officii sibi nomen illic usurpant, cum excommunicatione, qua jam tenentur adstricti, etiam proprii gradus jactura carebunt.

<sup>75)</sup> nil possumus ab eo, quod jam constitutum est, ordinare diversum vel disponere, maxime de Photii consecratione, aliquantisper aversum, nisi forte nos, quibusdam ex utraque parte in praesentia nostra repertis, contigerit scire, quae usque hue nescimus, vel discere, quae nunc penitus ignoramus.

<sup>76)</sup> Non enim est in nobis est et non est.

blos Conciliencanones, fondern auch papitliche Erlaffe, waren fie bem, mas man eben wollte oder vertheidigte, günstig; man ging über fie hinweg, wo fie unbequem und läftig erschienen. Der Papft ruhmt bie Confequenz feines Stubles, die mit der griechischen Intonsequenz in vollem Contrast war; er zeigt aber auch sich über das Berfahren der Griechen indignirt, die sicher in der Bulgarenfrage nicht ehrlich und gerade, sondern höchst hinterlistig sich benommen hatten. Richt gang grundlos ichien auch ber Berbacht, ber oftro: mische Hof habe absichtlich die heimkehrenden Legaten ohne die nöthige Bedeckung gieben laffen, vielleicht fogar bie Glavonier gegen fie gebraucht, um ihnen ihre Papiere auf diese Urt zu rauben und an ihrem fräftigen Widerstand eine fleinliche Rache zu nehmen; in den Augen des Papstes hatten beide Vorfälle den Ruhm des Raifers und feine bisherigen Berdienste um die Rirche bedeutend in ben Schatten gestellt. ??) Um Schluge bes Briefes erwähnt Sadrian noch die große Mühe, die sich der Abt Theognostus gegeben, ihn zur Nachgiebigfeit gegen die faiserlichen Postulate zu bestimmen, wie sehr er die Tugenden und die herrlichen Thaten seines Monarchen gerühmt, durch die das Christenthum neuen Glanz erhalte; seinem Anfinnen habe er aber widersteben muffen. Er schließt mit Segenswünschen für Bafilius und seine Sohne.

Wahrscheinlich gleichzeitig schrieb Sadrian einen Brief an ben Patriarchen Ignatius, von dem wir noch ein Fragment besitzen. 78) Diesem gemäß hatte ber Patriard über die Vertreibung der lateinischen Bischöfe und Priefter aus Bulgarien eine spezielle Mittheilung gemacht, welche ben Papit mit Recht tief franten mußte. Sadrian hebt hervor, dag er gar nicht über feine Unsprüche auf Diefes Land gehört worden fei und feine rechtmäßige Entscheidung vorliege. 79) Er entfräftet den allenfallsigen Einwand, daß zuerft auch der römische Stuhl ben griechischen Prieftern baselbst die geistlichen Funttionen unterfagt, indem er daran erinnert, daß diese Photianer und Genoffen des Photius gewe= fen seien, benen nicht nur in Bulgarien, sondern überall in der Rirche die Ausübung firchlicher Berrichtungen verboten worden fei 80) und bis auf diese Stunde verboten bleibe, weghalb Ignatius um fo weniger zu einer fo ichimpf= lichen Behandlung der lateinischen Missionare sich für berechtigt habe halten fonnen. Rebitdem wirft ber Papit bem Patriarden vor, daß er auch in anderen Dingen ben Regeln ber Bater zuwider gehandelt und insbesondere gegen das erst gehaltene öfumenische Concil 81) Laien sogleich zu Diakonen geweiht

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) quod prima pietatis vestrae opera vel circa Sedis Apost. (vel erga Sedem Ap.) prioris benignitatis indicia contra spem nostram decolorasse convincitur, imo funditus destruxisse probatur.

<sup>78)</sup> ep. Έγραψας ίνα — Mansi XVI. 413. 414. Jaffe n. 2287. Boraus ift gefagt: ητις μετά των άλλων είχε καὶ ταῦτα.

τη χαὶ ταῦτα μηδέποτε γεγονυίας περί τούτου κρίδεως ένωπιον ύμων (fort. ήμων) ουδέ γαρ προςεκλήθημέν ποτε είς κριτήριον δια τοῦτο. In der lleberselning des Mader steht fässchlich im Gingang Presbyteri Constantinopolitani, we essendar Romani gemeint sind.

<sup>80)</sup> τοῦ Φωτίου ποινωνοὶ καὶ συμμύσται, οὖς οὐ μόνον εἰς τὴν Βουλγάρων χώραν, άλλὰ καὶ εἰς πάσαν ἐκκλησίαν ώς ἰερεῖς ἐνεργεῖν ἐκωλύσαμεν.

<sup>81)</sup> έναντία.. τη προςφάτως συναθροισθείση οἰκονμενική συνόδω.

habe, während er doch wohl wissen musse, daß von daher der traurige Fall des Photius seinen Anfang nahm. 82)

Freilich hatte der byzantinische Patriarch, auch wenn er wollte, keine Macht, dem Willen des Maisers, der sicher zugleich auch der Bunfch feines Clerus war, zu widerstreben; es war ja überhaupt buzantinische Tradition. jebe Belegenheit zur Ausbehnung bes eigenen Jurisdiftionsgebietes zu benüten, wo die Umstände sich günftig erwiesen. Man stütte sich darauf, daß biese Proving dem oftrömischen Reiche inforporirt gewesen und die firchlichen Diöcesen ben staatlichen und politischen Gestaltungen zu folgen hätten; es war das das= felbe Princip ber Abhängigkeit ber geistlichen Jurisdiktion von den weltlichen Dingen, worans Photius die Translation des Brimates nach Neu-Rom gefolgert; hierin waren sich beide Theile gleich und Ignatius war furzsichtig und inkonsequent genug, seinem Gegner hierin Recht zu geben; ben allgemeinen römischen Primat erkaunte er an, aber zugleich suchte er Rom's Batriarchalrechte angutaften, und beleidigte fo ben Stuhl, ber für feine Rechte fo lange und raftlos gestritten und in beffen Schutz er eine feiner wichtigften Stuten fand. Go schien ein neuer Brudy zwischen Rom und Constantinopel unvermeidlich; bereits hatte Hadrian mit Cenfuren gedroht und ber gefturzte Nebenbuhler war im Gebeimen thätig, auch bei bem Hofe fehlte es ihm an Gonnern nicht und bis nach Rom wußte er, wie wir bald feben werden, seine Fäden zu spinnen. Bahrscheinlich glaubte der fromme und eifrige, aber schwache Patriard mit den zu seinen Gunften angeführten Rechtsgrunden, mit dem Willen des Clerus und dem Befehl des Raifers fich völlig beruhigen zu tonnen; er mochte in seinem Berfahren nicht das leiseste Unrecht seben, da auch er in den Anschauungen sich bewegte, die in Byzanz längst die herrschenden geworden waren. So blieb er Rom's erneuten Mahnungen gegenüber unbeirrt auf der betretenen Bahn.

## 10. Das öftliche und bas weströmische Raiserthum und die Berbindung Bafilius I. mit Ludwig II.

Hatte auf bem Concil von 869 ein gemeinsames firchliches Interesse ben Orient wieder mit dem Occident vereinigt: so war damals auch ein gemeinssames politisches Interesse vorhanden, das den oftrömischen Kaiserhof mit dem weströmischen in engere Berührung bringen mußte. Die Ausbreitung der sarzenischen Macht in Italien war für beide Herrscher gleich gefährlich; Basilius sah fast alle westlichen Provinzen des Reiches, Sicilien und Unteritalien, die setzten Reste griechischer Macht auf der apenninischen Halbinsel, dem Untergange geweiht und seine Besehlshaber zu der Rolle müssiger Zuschauer der fremden Juvasionen herabgewürdigt, in den äußersten Osten zurückgedrängt; Ludwig II. aber sah sich unmittelbar von den arabischen Fürsten bedroht, die

<sup>82)</sup> οὐκ ἀγνοεῖτε δε, ὅτι ἡ τοῦ Φωτίου πτῶσις ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν.

bereits an mehreren kleineren Dynasten Bundesgenossen gesunden, viele seste Plätze erobert und auf glücklichen Streifzügen bis nach Mittelitalien vorgestrungen waren, während ihre Flotten auf dem thrrhenischen wie auf dem jonisschen Meere für die Küsten eine furchtbare Drohung waren. Jumer dringensder zeigte sich das Bedürsniß für die christlichen Monarchen, mit vereinten Kräften dem übermüthigen Feinde des christlichen Namens zu widerstehen, der aus Afrifa und aus Spanien wie von Ereta her immer neue Verstärkungen an sich ziehen konnte.

Italien bot bamals einen kläglichen Unblick bar. Alle Kräfte waren gerfplittert; die fleinen Gurften und Stadte führten unter einander gabllofe Gebben und auch die Allen gleichmäßig drohende Gefahr hemmte ihren Saber nicht. Bon der faum eroberten Infel Sicilien ') aus unternahmen die Muhamedaner schon von 827-838 häufige Ginfälle in Unteritalien und mischten fich, bisweilen felbst von einer ber streitenden Parteien gu Bilfe gerufen, in die Rriege ber Städte und ber Barone ein. Palermo, bas fie 831 erobert, war ber Mittelpuntt der saracenischen Macht in Italien und bald mar bas arabische Bündnig von allen Seiten gesucht. Bereits 836 zogen, vom Conful Undreas gerufen, die Saracenen ben Reapolitanern gegen Sitard von Benevent gu Silfe; diefen nothigten fie, auf die Belagerung Reapels zu verzichten und mit ihnen einen Vertrag einzugehen; jene bewogen fie zu einer engen, nur felten auf furze Zeit unterbrochenen Berbindung und gum Beiftand fur ihre weiteren Unternehmungen, der auch mehrfach, wie nachher bei der Belagerung Meffina's, geleistet ward. Die Beneventaner wurden 838 geschlagen, Brindiji genommen, die Gebiete von Salerno und Benevent verwüstet. 2) Als zwischen Radelchis, ber an der Stelle des 839 getobteten Sifardus Berr von Benevent geworden war, und dem von den Salernitanern, Landulph von Capua und anderen Städten unterftutten Bruder bes Gemordeten, Sifonulf, ein neuer Rrieg ausgebrochen war, benütten auch bie Saracenen die gunftige Gelegenheit, ichlugen die Benetianer vor Tarent, nahmen (840) biefe Stadt ein, wie nachher Bari, und infestirten nun auch das adriatische Meer. 3) Noch furchtbarer ward bie faracenische Macht seit 846. Papit Gregor IV. hatte das alte Ditia nen befeftigen laffen; 4) das hinderte aber bie Muhamedaner nicht, von Gaeta aus plündernd bis gegen Rom zu ziehen, wo fie die außerhalb der Mauern gele= genen Bafilifen von St. Beter und St. Paul verwüfteten (Aug. 846); fie wurden biejesmal noch glücklich zurückgeschlagen und auch bei einem späteren Einfall traf fie eine ftarke Riederlage bei Dftia, nachbem Papit Leo IV. mit Gaetanern, Amalfitanern und Cafarins von Reapel fich verbundet und bas

<sup>1)</sup> S. oben I. Buch. Abichn. 10. S. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Erchempert Hist, Longob. c. 11, 20. (Migne CXXIX, 751, 755.) Joh. Diac. Chron. Episc. Neapol. (Murat. Rer. It. Scr. I, I, 314.) Amari Storia de' Musulm. vol. I. p. 290, 312, 313, 354.

<sup>3)</sup> Cf. Leo Ost. ap. Baron. a. 843. n. 29. Pag. a. 840. n. 14. Erchemp. l. c. c. 14-18. p. 752-755. Amari l. c. p. 357-361.

<sup>&#</sup>x27;) Vita Greg. Baron. a. 829. n. 8.

Heer zu muthigem Kampse angeseuert hatte. <sup>5</sup>) Ludwig II., zu Rom am 2. Tezember 850 gekrönt, setzte den Verheerungen der Saracenen in seinen ersten Heereszügen noch kein Ziel; viele Städte zahlten ihnen Tribut, viele Kirchen und Klöster waren zerstört; die italienischen Vasallen wie die kleinen Republiken von Amalsi, Gaeta, Sorrent und besonders Neapel waren unzusverläßig und unter sich uneinig; in den Jahren 851 und 853 hatte Ludwig nur sehr geringe Fortschritte gemacht; die treulosen Capuaner hinderten seden Frieden zwischen Idemar von Salerno und Nadelgar und dessen Nachsolger Abelschis von Benevent. <sup>6</sup>) Die Verheerungen in Unteritalien wurden immer größer; doch dehnten sie sich jest nicht weiter aus. Im Jahre 866 rief der Kaiser alle italienischen Vasallen zu den Wassen; er zerstörte Capua, konnte aber Bari noch nicht den Saracenen entreißen. <sup>7</sup>) Nach und nach sernte er die Kampsesweise der Araber näher kennen; nur mühsam konnte er sich, umsgeben von Verrath, Tücke und Feigheit, seit 868 einige Vortheile verschaffen, nachdem der Doge Orso von Venedig 867 vor Tarent einen Sieg erlangt. <sup>8</sup>)

Um nun die faracenische Macht zu bezwingen, trat Ludwig mit Bafilius in engere Berbindung; er munichte feine Tochter mit bem griechischen Pringen Conftantin zu vermählen und fo ein festes Band zwischen beiden Reichen gu fnüpfen, beren Intereffe gemeinsam auf Vertreibung ber Ungläubigen aus Italien gerichtet war. Es ist febr wahrscheinlich, bag von griechischer Seite her ebenfalls einleitende Schritte gemacht worden waren, eine folde Bereinigung ber driftlichen Streitfrafte zu Stande zu bringen; jedenfalls hatte Bafilius der Maccdonier schon sein Angenmerk auf Italien gerichtet. 9) Wohl mochte auch Bafilins feit 870 ben 3wed verfolgen, ben wegen der Plünderung feiner Gefandten und wegen ber Lostrennung Bulgariens von Rom fehr mifftimmten Papit durch ben in Italien herrichenden Ludwig II. gum Schweigen zu nöthigen und beghalb ein enges Bundnig mit biefem zu erlangen. 10) In biefe Berhandlungen haben wir leider feinen flaren Ginblid; ficher aber ift es, daß Ludwig sich nicht als Werkzeng gegen Hadrian gebrauchen ließ und nachher auch seine Tochter nach Byzang zu senden sich weigerte, so daß der byzanti= nische Patricier, der sie abzuholen bestimmt war, unwillig nach Norinth zurückfehrte, 11) was wohl mit Recht der Rücksicht Ludwig's auf die Gefühle der bem Babite ergebenen Staliener zugeschrieben wird. 12)

<sup>5)</sup> Bar. Pag. a. 846. n. 1. Amari l. c. p. 364—367. Papencordt Gejch, d. Stadt Rom im M. A. S. 159—161. Annal. Trec. (Pertz I. 443.)

<sup>6)</sup> Erchempert. c. 21, 22, 31, p. 756 seq. 761.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron, a. 866, n. 20, 21.

<sup>5)</sup> Amari l. c. p. 370-379.

<sup>5)</sup> Nach der op. Ludov. ad Basil. (Baron. a. 871. n. 51) war der faisertiche Gesandte Johannes ichon vor Absendung des Anastasius und Suppo bei Ludwig II. erschienen.

<sup>10)</sup> Gfrörer Karol. II. G. 50. 51.

<sup>11)</sup> Hincm. Ann. Pertz I. 485.

<sup>14)</sup> Gfrörer a. a. S. E. 51. Die Prinzeisin Ermengard beirathete nachher ten Bojo, ber 879 König der Provence wurde. Annal, Rhem. (Pertz I. 512.)

Die griechischen und lateinischen Suellen stimmen über das, was 868-872 zwischen Basilius und Ludwig II. versiel, obsichen sie sich in mauchen Punkten ergänzen, nicht vollkommen überein. Schon um 868 scheinen die Griechen ein Bündniß mit den Franken gesucht und eingegangen zu haben, und alle Umstände waren von der Art, daß sie es herbeissühren zu müssen schienen.

Bald nach feiner Thronbesteigung hatte Basilius in Erfahrung gebracht, baf die Saracenen aus Ufrifa mit einer Flotte von fechsundbreifig Schiffen bei Dalmatien angefommen waren, mehrere Städte dort eingenommen hatten und bereits Raquia belagerten. 13) Von den Raquiinern um Silfe angegangen, 14) fandte ber griechische Hof den Batricier Nifetas Dornphas mit hundert Schiffen nach den Kuften Dalmatiens. Als die Belagerer, die bisher vergebens an funfzehn Monate die muthigen Ragufiner bedrängt, bas Berannaben einer ihnen überlegenen Seemacht erfuhren, gaben fie bie Belagerung auf und fehrten nach Bari zurud. Die griechischen Quellen, Die biefes ausführlich berichten, 15) laffen jetzt erft bie afrifanischen Saracenen Bari belagern und einnehmen 16) und schildern bei dieser Gelegenheit deren Macht, die sich bereits auf einhundertfünfzig feste Plate in Italien erstreckt habe. Conftantin Porphyrogenitus erwähnt hierbei die in Rücksicht auf die den Dalmatiern geleistete Silfe freiwillig angetragene und acceptirte Unterwerfung ber Arvaten und ber Serbler unter das griechische Reich. 17) Dabei wird weiter erzählt, wie Bajilius an den "Frankenkönig" Ludwig schrieb sowie auch an den römischen Papit (868), um fie gur Unterftutung feiner in Italien operirenden Truppen aufgufordern, 15) die diese auch geleistet, 19) wodurch Bari erstürmt und sammt der Umgegend bem griechischen Raifer gurudgegeben worden fei, 20) mahrend Ludwig ben

<sup>13)</sup> Const. Porphyrog. de them. II. 11. p. 61. 62. de adm. imp. c. 29. p. 130. 131. Cont. Theoph. V. 53. p. 289. Die Zahl der Schiffe (στόλον λε΄ κομπαρίων, καραβίων, πλοιῶν πολεμικῶν) ift an allen diesen drei Stellen gleich. Us Ansührer nennen sie τόν τε Σολδανον καὶ Σάμβαν (de them. Σάμαν, de adm. imp. Σάβα) καὶ τὸν Καλφοῦς (de a. i. Κλαφοῦς.) Auch Cedr. II. 218. 219 hat ebensals Saba; Erchemp. c. 33. Seodan, Chron. S. Vincent. de Vulturno: Sangdam. Die ereberten Städte sind: Βούτορα, Βούτομα, sonst Budua; "Ρῶσσα, "Ρῶσσα, Κοία bei Ascrivio (not. ad Const. Porph. p. 338 ed. Bonn.) und Cataro (τὰ κάτω δεκατέρα, Δεκάτορα, Δεκάταρα).

<sup>14)</sup> De adm. imp. p. 130 fagen bie ragufinijchen Gejandten: ἐλέησον ἡμᾶς καὶ μὴ ἐάσης ἀπολέσθαι παρὰ τῶν ἀρνητῶν τοῦ Χριστοῦ.

<sup>15)</sup> Theoph. Cont. 1. c. p. 290. de adm. imp. 1. c. de them. 1. c. Cedren. 1. c., wo ber Patricier Nifetas von dem Corpphas dynrygiques tor adminor unterichieden wird.

<sup>&#</sup>x27;6) Bei Sym. Mag. Bas. c. 20. p. 694 steht την Βάρην, ήτις έστι πόλις μεγάλη των Paovoaίων — hier wohl hat der Autor gedantenlos tompilirt.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Theoph. Cont. V. 54. p. 291. 292. Cedr. II. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 55, p. 293: πρός Λοθοίχον (al. Λοδούχον) τον ρήγα Φραγγίας και τον Πάπαν 'Ρώμης διαπμεδβιύεται δυνεπικουρήδαι ταις έντευθεν δυνάμεδι και μετά τούτων δυμπαρατάξαδθαι κατά των έτ Βάρει κατοικηδάντων 'Αγαρηνών (de them. p. 62: του δυνεπαμύναι τῷ ἐαυτοῦ στρατῷ.)

<sup>10)</sup> de them. p. 62: οί δε ύπείξαντες τῆ βασελικῆ ἐντεύξει (de adm. imp. p. 130: τῆ τοῦ βασελέως αἰτήσει.).

<sup>26)</sup> Die Griechen bringen offenbar biefes Galtum in faliden dronologiiden Buiammen-

Emir Soldan mit sich gefangen weggeführt habe. Die lateinischen Quellen geben wohl zu, daß die griechische Armee bei Bari au's Land stieg und ansangs bei der Belagerung mitwirfte, schreiben aber die Eroberung selbst, 2°) die auf den 2. Februar 871 zu fallen scheint, 2°) dem Kaiser Ludwig zu. Es scheinen sich die Griechen, deren Strateg Georg schon früher wenig ausgerichtet und die gerne überall ihren Dünkel zur Schan trugen, wegen Zwietracht mit den Franken und Longobarden bald zurückgezogen zu haben, weßhalb auch Ludwig ansangs eine Niederlage erlitt. 2³)

In der That war es eine kleinliche Cifersucht, ein steter Rampf um Form= lichkeiten, was jedes gemeinsame und energische Vorgeben hinderte; freilich barg sich auch hinter den formellen Rücksichten die nationale Antipathie. Die Briechen erkannten den abendländischen Kaiser Ludwig nicht als ihrem Autofrator ebenbürtig an; sie bestritten ihm den Titel eines Angustus und eines römischen Raisers. Merkwürdig ift es, daß in den griechischen Atten des achten öfumenischen Concils Ludwig's Gesandte den bulgarischen nachgesetzt und ihrem Herrn nur der Titel eines erhabenen Frankenkönigs gegeben wird, und selbst im latei= nischen Texte nur der Titel eines Kaisers der Italiener und Franken. 24) Auch ließ man bei der lebersetzung eines papstlichen Schreibens Alles dasjenige weg, was zum Lobe Ludwigs II. gesagt war, worüber sich die Legaten sehr beklagten. 25) Die Griechen, die eben dem Frankenkönig keinen kaiserlichen Titel geben wollten, 26) entschuldigten sich damals damit, daß in einem Concilium Gott allein das Lob gebühre, womit aber freilich die ihrem Autokrator in demselben Concil so verschwenderisch gespendeten Lobsprüche schlecht in Gin= flang waren. Die römischen Legaten gaben damals nur nach, um nicht das bereits Berhandelte wieder in Frage zu feten. Sicher hatte Ludwig fich in bem 870 durch Suppo und Anaftafins überbrachten Schreiben ben Titel eines römischen Raisers beigelegt; das war es, mas ihm in der 871 durch den Patri-

hang und schließen darans zu viel. De them. p. 62 heißt es: δ δε βασελεύς κατέσχε την πάσαν λογγεβαρδίαν. Lgl. Pag. a. 868. n. 21. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cf. Erchemp, c. 33. p. 762, Anonym. Salern. Chron. c. 87—108 ed. Murat. Joh. Diac. Chron. Venet. Joh. Diac. Chron. Ep. Neapolit. Andreae Bergom. Chron. Cf. Baron. a. 866, n. 20, 21; a. 871, n. 49, Pag. a. 868, n. 21—23.

<sup>22)</sup> Nach Leo Ost. I. 28 belagerte Ludwig Bari vier Jahre 866—870; nach Lupus Protospath. u. Anon. Bar. wäre Bari am 3. Febr. 868 Indiet. I. erstürmt worden (not. ad Const. Porphyr. de adm. imp.); aber obiges Datum, das auch Amari (p. 380.) annimmt, ift als gesichert zu betrachten.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Amari I. c. p. 379, 380, Hinem, Annal. a. 869, (Pertz I. 485.)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mansi XVI. p. 392. act. IX.: Αοδοίχου τοῦ περιφανοῦς Φράγκου (vielleicht hatten die aussiührlichen Aften: ξηγὸς Φράγκου.) Im Latein. act. IX. p. 158: principes et apocrisiarii perspieni Ludovici Imperatoris Italorum atque Francorum. In dem satein. Exempsare sind dann natürsich auch Ludwigs Gesandte den bulgarischen vorgesetzt. Merkwürdig ist auch, daß selbst die deutschen und neustrischen Ehronisten Ludwig II. entweder den Kaisertitel ganz verweigern oder ihn nur Kaiser von Italien neunen, ja hinkmar (Pertz Ser. I. 459.) ihn Italiae vocatus Imperator neunt. Gfrörer Karolinger I. ⑤. 200. N. 1.

<sup>25)</sup> Vita Hadr. II. Migne t. CXXVIII. 1390.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ibid.: Graecis nomen Imperialis nestro Caesari penitus invidentibus.

cier Johannes zugesandten Antwort des Basisius wie ein schweres Unrecht vorgehalten ward 27) und zu einer damals nicht unwichtigen Polemik zwischen beiden Höfen führte.

Seit sieben Decennien bestand bas abendländische Raiserthum ber Raro: linger und trot vielfacher Berührungen und häufiger Gefandtichaften war eine Unerfennung des neuen Collegen im Besten von den byzantinischen Herrschern nie erlangt worden; nichts hatte ihren Stolz fo fehr verlett, als Leo's III. berühmte That vom 25. Dezember 800.28) In Constantinopel fannte man nur einen Baoileog; die anderen Fürsten hieß man Archonten oder mit dem gräcifirten Namen Regas (Rigas), 29) fo auch die Rönige der Franken. Obichon nun auch öfter, namentlich bei Karl bem Großen und seinem Sohne Ludwig I. Gefandte der Griechen erschienen und Bündniffe abschloßen, 30) da man in Byzanz die steigende Macht der neuen Dynastie fürchtete und ihr Beistand gegen die Saracenen höchst wünschenswerth erschien, so hütete man sich boch, den kaiserlichen Titel diesen Franken zu geben; 31) die größte Concession, die man ihnen machen zu können glaubte, war, fie schlechtweg Bafileis zu nennen, nie aber nannte man fie Raifer ber Römer. 32) Go blieb es auch fpater. Den Titel "Raifer der Griechen" wiesen bie Bygantiner mit aller Entruftung ab; 33) fie felber nannten fich Römer, die Bewohner Altroms nur Staler

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bar. a. 871. n. 49 fin.

<sup>28)</sup> S. oben B. I. Abschn. 9. Bb. I. S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>29)</sup> "Agyortes hießen aufangs die Bulgarenfürsten (später gab man ihnen sogar den höchsten Titel, den des Basilens), wie die der Armenier; den saracenischen Fürsten gab man gewöhnlich den Titel άρχηγός oder έθνάρχης, auch griλαφχος. Abendländische hießen reges. Der Name ήπ (accus, ήπα) kommt öster bei den Griechen vor.. Chrys. ep. 14. Olympiod. apud Phot. Theoph. p. 184. Coteler. Monum. Eccl. gr. II. p. 549. 550.

<sup>30)</sup> Sgf. Einhard. annal. ad a. 802. (Pertz Scr. I. 190.) Regino ad h. a. Einhard. Annal. a. 803. 806. 809. (Pertz I. 191. 193. 196.) Annal. Bertin. a. 811. Einhard. a. 812 (p. 199.) Bertin. a. 814. (p. 201. 203.) Pag. a. 827. n. 14. Pertz I. 434. VI. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Einhard. Vita Car. c. 16: Imperatores etiam Cplitani Nicephorus. Michael et Leo ultro amicitiam et societatem ejus expetentes, complures ad eum misere legatos, cum quibus tamen propter susceptum a se Imperatoris nomen, et ob hoc, quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum, foedus firmissimum statuit, ut nulla inter partes scandali cujuslibet remaneret occasio. c. 28: Invidiam tamen suscepti nominis Cplitanis imperatoribus super hoc indignantibus magna tulit patientia vicit-que eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos nominando.

<sup>32)</sup> Auch Theoph. p. 770 nannte Karl Baseléa των Φράγγων.

<sup>3</sup>º) Luitpr. legat. p. 363 ed. Bonn. (post Leon. Diac.) erzählt von dem Zern der Griechen über die päpflichen Nuntien und das von ihnen überbrachte Schreiben, worin Nikephorus als Imperator Graecorum, Stto I. als Romanorum Imperator Augustus bezeichnet ward — inscriptio secundum Graecos peccatrix et temeraria. Objurgabant Graeci mare, imprecabantur aequori, plus justo mirantes, cur peccatum illud portare potuerit, cur fretum dehiscens navim non absorbuerit. Imperatorem, inquiunt, universalem Romanorum, Augustum magnum, solum Nicephorum scripsisse Graecorum, hominem quemdam barbarum, pauperem Romanorum, non pignit! O coelum. o terra, o mare!

und Lateiner; 31) die alte Weltstadt und ihr Imperium betrachteten fie als ihr Gigen; 35) jede Unerkennung eines gleichberechtigten weströmischen Reiches ware eine Bergichtleiftung auf bas imperium mundi, auf bie Berrichaft über Die Difumene, und insbesondere auf den Besitz von Atalien gewesen, in dem sie einige Territorien befagen, von wo aus sie immer noch die übrigen Provingen wiederzugewinnen hofften. Bir finden ftets biefen Gefichtspunft festgehalten und mit dem gäheften Widerstand die Unerkennung eines abendländischen Raiserthums zurückgewichen. Gin einzigesmal finden wir Rarl den Großen von Michael's I. Gefandten als Bafilens begrüßt, aber nur als Bafilens schlechtweg; 36) Michael II. redete in seinem im November 824 nach Rouen überbrachten Briefe Ludwig den Frommen als "König der Franken und Lon= gobarden und beren so genannten Raifer" an. 37) Bafilius wollte, wie nach= her dem Otto I. Nifephorus Photas, 38) nur den Titel Rex dem jungeren Ludwig zugestehen. Er ließ sich in seinem leider nicht mehr vorhandenen Schreiben auf eine lange Erörterung barüber ein, bag nur ihm ber Titel Bafileus zustehe und das ein unabanderliches Gefetz fei, von dem abzuweichen Sünde wäre; 39) welches "unabänderliche Gefet," übrigens später die macedonische Dynastie nicht hinderte, sogar dem Bulgarenfürsten diesen so hochgehal= tenen Titel (927) zu ertheilen. 40) Wenigstens, behauptete Bafilius, muffe Ludwig fich Raifer ber Franken nennen, feinesfalls aber Raifer ber Römer, ba er nur über das Frankenreich (und nicht einmal über das gange) gebiete, am besten würde er sich bora, Konig nennen. Hugerbem flagte bas Schreiben über die Unthätigkeit der franklichen Truppen bei der Belagerung von Bari, über die papstlichen Apotrifiarier, die nach Constantinopel gesendet worden

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Luitpr. l. c. n. 17. p. 349.

<sup>35)</sup> Cinnam, Hist. L. V. 10. Willelm, Tyr. Hist, s. XVI. p. 903. a. 1146.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Einhard. Annal. a. 812. (Pertz I. 199.): Aquisgrani, ubi ad Imperatorem venerunt, scriptum pacti ab eo suscipientes, more suo, i. e. graeca lingua, laudes ei dixerunt, Imperatorem eum et Basileum appellantes.

<sup>37)</sup> Baron, a. 824, n. 17 seq. Pertz I. 212. — Rex Francorum, Longobardorum et vocatus (ἀνομαζόμενος, λεγόμενος) eorum Imperator.

Duitprand. l. c. p. 344: de imperiali vestro (an Otto I. ift der Bericht gerichtet) nomine magna sumus contentione fatigati Ipse enim vos non Imperatorem, i. e.  $\beta\alpha\delta\iota\lambda\dot{\epsilon}\alpha$  sua lingua, sed ob indignationem  $\dot{\varrho}\bar{\eta}\gamma\alpha$ , i. e. Regem nostra vocabat. Cui cum dicerem, quod significatur, idem esse, quamvis quod significat diversum, me ait non pacis, sed contentionis causa venisse.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Indicat dilectio tua, jagt Ludwigs Antwort, se maledietum legis pavescere; cs weigere fid) Bafifins terminos acternos transferre et veterum Imperatorum formas commutare ac praeter canonica ac paterna praecepta conversari.

<sup>10)</sup> Cf. Const. Porph, de caerem, aul. byz. p. 399 ed. Par. Luitpr. p. 351. Bei ber Heirath des Bulgarentonigs Petrus mit der Entetin des Romanus Letapenus ward auch den bulgarischen Gesandten der Bertritt vor allen übrigen Gesandten bewilligt. Darum ward Ito's (Besandter Luitprand dei der taiserlichen Tafel dem bulgarischen Apotrifiar nachgesetzt, worüber er sehr aufgeregt den Tisch vertieß, aber nachher einigermaßen sich begütigen ließ, wozu die ihm gesandten delicatissimi eibi mehr als die ihm vom Auropalates Leo gemachten Erklärungen beigetragen haben.

waren, über das Benehmen der Gesandten Ludwigs und ihres Gesolges daselbst; furz das ganze Schreiben war ein Gemisch von Uebernuth und Unmuth, durche aus geeignet, das Einvernehmen beider Herrscher, das damals so dringend gesordert schien, wöllig zu zerstören, wosern nicht die Hoffnung des Empfängers, sowohl auf die oft gewünschte, von Photius verheißene Anerkennung seiner Kaiserwürde als auf nachhaltigere Unterstützung gegen die Saracenen zu einer schonenden und rüchsichtsvollen Entgegnung rieth.

Ludwigs uns noch erhaltene Antwort 41) ift männlich und würdevoll: fie gibt uns flar die Joee der driftlichen Abendlander von dem farolingischen Kaiserthume zu erkennen. In der Aufschrift nennt sich Ludwig durch Anordnung der göttlichen Borsehung Imperator Augustus Romanorum und ben Basilius seinen geistlichen Bruder "et imperator novae Romae." Nach der Ginleitung, worin Ludwig von seiner Liebe für seinen faiserlichen Bruder spricht und ber gerühmten "ausgezeichneten Behandlung feiner Gefandten" bie ichon früher an feinem Sofe gegen ben griechischen Geschäftsträger geübte Gaftfreund schaft und beisen bergliche und ehrenvolle Aufnahme entgegenstellt, spricht er feine Berwunderung über ben Inhalt bes empfangenen Schreibens aus, bas reich an Worten und Umschweifen eine Streitfrage vorbringe, auf die er fich nur darum einlasse, damit es nicht den Schein habe, er habe nicht etwa um Streit zu vermeiben, fondern wegen ber Schwäche feiner Sache und außer Stand, darauf bundig zu antworten, Diefelbe mit Stillschweigen bingenommen; an sich bestehe die Würde des Raiserthums nicht in Titel und Namen, sondern in der vollendeten Gottesfurcht und Tugend und es fomme weniger darauf an, wie man genannt werbe, als wie man selbst beschaffen sei; 42) nirgends finde man, obichon auch im Abendlande Bieles gelesen worden fei und fortwährend gelesen werde, das angebliche unverletzliche Gefet, daß Riemand als ber Berrscher in Byzanz Bafileus genannt werden dürfe; 43) in der heiligen Schrift werde dieser Name nicht blos den auserwählten Fürften, wie David und Melchisedech, sondern auch gottlosen gegeben, den Beherrschern der Uffprier, Megypter, Moabiter u. f. f.; auch bei ben profanen griechischen Schriftstellern fei die

<sup>41)</sup> Baron. a. 871. n. 50-61. Murator. Script. II, II. p. 242 seq. Pertz V. 521-526. Amari (l. e. p. 381. not.) hält den Brief zwar für apotroph; aber er führt einerseits seine speziellen Gründe dafür an, andererseits säßt and er die Hauptsache für gland würdig gesten. Bgl. Pag. a. 871. n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ib. n. 52: Ceterum spiritualem fraternitatem tuam miramur tot sermonum ambages adversus Apostolum praetendentem (cr jührt hier I. &cr. 11, 16 an), cum Imperii dignitas apud Deum non in vocabuli nomine, sed in culmine pietatis gloriosa consistat; nee nobis quid appellamur mirandum, sed quid sumus, magnopere providendum. Verum quia de imperatorio nomine multa nobis seripsisti, cogimur et nos quoque ad seripta tua quaedam rescribere, ne si usquequaque super hoe siluerimus, non ut contentionem vitantes, sed quasi ratione convicti siluisse ab insipientibus videamur.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Verum apud nos multa lecta sunt, multa quidem indefesse leguntur, numquam tamen invenimus terminos positos aut formas aut praecepta prolata, neminem appellandum βασιλία, nisi quem in urbe Cpli imperii tenere gubernacula contigisset.

Rede von Basileis der Perser, Juder, Parther, Armenier, Gothen, Bandasten u. A.; man müsse fast alle Bücher vertilgen, wolle man jene Behauptung aufrecht halten; der Name Basilens sei dem Basilins nicht blos mit dem Haupte des Abendlands, sondern auch mit vielen Fürsten anderer Bölfer gemein. 44)

Bermuthlich hatte ber byzantinische Sof dem ungebildeten Frankenkönig mit ber gang grundlosen Behauptung, ber Rame Bafileus fei ftets nur von byzantinischen Kaisern gebraucht worden, imponiren zu fönnen geglaubt; in Ludwigs Manglei war man nicht fo unerfahren, diefelbe ohne Weiteres bingunehmen und in der That ward dieser Titel von vielen Griechen, wie von Theophanes, auch vielen anderen Fürsten beigelegt. 45) Ferner hatte fich Bafilins auf die vier orientalischen Patriarchalstühle berufen, die in den liturgischen Gebeten nur eine Baoileia, die byzantinische, "seit den Beiten der Apostel" fannten; Diefen folle Ludwig, wolle er ben Titel fortführen, erft bie leber= zeugung beibringen, daß auch er Basileus zu nennen fei. Das, erklärt Ludwig, sei weder für vernünftig, noch für nöthig zu erachten, einmal weil es ihm nicht zieme, Andere zu besehren, wie sie ihn zu betiteln hatten, sodann weil auch ohne sein Zureben sowohl die einzelnen Patriarchen als auch alle Anderen, Hochgestellte wie Private, - mit einziger Ausnahme bes faiserlichen Bruders in Bugang - Diesen Namen ihm beigelegt, so oft fie fich mit Briefen an ihn gewendet. "Selbst Unfere Oheime," fahrt Ludwig fort, "glorreiche Könige, nennen Uns ohne Miggunft Raifer und erkennen Uns unbedenklich als Raifer an, sicher nicht in Hinblick auf das Alter, in dem fie Uns vorangeben, sondern in Rudficht auf die Salbung und Beihung (sacratio), die Wir durch die Sandauflegung des Papftes erlangt und mittelft beren Wir von Gott auf biefen erhabenen Gipfel emporgehoben find, in Rudficht auf das römische Kaiferthum, das Wir nach Gottes Willen besiten. Benn die Patriarchen beim bei= ligen Opfer Gine Baoileia erwähnen, fo find fie beghalb zu loben und handeln gang recht, ba bas Reich bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beis ftes ein einziges ift, die Rirche auf Erden aber ein Theil desfelben; Gott aber hat dieses Reich der Christenheit weder durch dich noch durch mich allein regieren laffen wollen, als blos infofern, weil wir durch eine fo große Liebe unter uns verbunden find, daß wir nicht getrennt, sondern Gins zu fein schei-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) n. 51: nisi forte radendos ducat (prudentia tua) totius codices mundi, in quibus paene cunctarum gentium principes a priscis temporibus et deinceps Basilei inveniuntur scripti... Intuere igitur, frater, et considera, quod multi fuerunt, qui Basilei diversis temporibus et in diversis locis et nationibus nuncupati sunt vel hactenus nuncupantur, et noli vel nobis, quod dicimur, invidere, vel tibi singulariter usurpare, quod non solum nobiscum, sed et cum pluribus praepositis aliarum gentium possides.

<sup>45)</sup> E. N. 32. Im Abendiande bezog man ihn auch auf Könige, wie Nifetaus I. 863 in einem Briefe an Karl den Kahlen (damais noch nicht Kaifer) Mig ne ep. 119. p. 861: Nisi enim vos, qui in regali sublimitate positi estis, tamquam cujusdam ingentis fabricae bases, vestro sudore mundum quodammodo portassetis, nequaquam graeco sermone βασιλέων vocabula sortiremini.

nen. Wir glauben aber auch nicht, daß die Patriarchen in der Urt beinen Namen commemoriren, daß sie die Commemoration der anderen Gürsten, um von Und zu schweigen, gang unterlassen, ba jie bem Apostel nach fur Alle beten muffen. 46) Wir wundern Uns aber, daß beine Majestät wähnt. Wir itrebten einer gang neuen Benennung nach, suchten Uns einen gang neuen Chrentitel beizulegen, da, was die Abstammung angeht, schon Unser Urgroßvater, nicht, wie du dich ausdrückst, durch Usurpation, sondern durch Gottes Willen und das Urtheil der Kirche, durch die Handauflegung und Salbung des oberften Bijchofs biefen Chrennamen erhalten hat, wie bu in beinen eigenen Buchern leicht finden fannst. Und wäre das auch etwas Neues, so war alles Ilte einmal nen und nur von Tag zu Tag geht das Neue in das Alte über; auch das römische Kaiserthum war einmal nen und nicht alles Neue ist verwerflich. Nebrigens zweifelt Niemand an dem Alter Unferes Imperiums, der da weiß, daß Wir Rachfolger ber alten Raifer find, oder ber die Schätze ber göttlichen Gnade fennt; denn was ift es zu mundern, wenn Gott am Ende ber Beit bas offen an den Tag treten läßt, was er vor der Zeit in seinem verborgenen Rathschluß vorherbestimmt hat?"

Nach einigen nicht ganz richtigen Bemerfungen über die Namen und Titel nichtchristlicher Fürsten <sup>47</sup>) fährt Ludwig II. fort, die Behauptung, der Name Kaiser sei weder ein von seinen Bätern ererbter noch passe er für sein Volk, sei völlig lächerlich, da ihn schon seine Großvater getragen und schon Spanier, Faurier, Chazaren römische Kaiser gewesen seien — das seien Alles Bölker, die doch wahrlich nicht an Tugend und Religiosität dem Volke der Franken überlegen seien. Bolle Vasilius einwenden, daß er, Ludwig, nicht über das ganze Francien herrsche, so sei ihm zu entgegnen, daß das allerdings der Fall sei, weil er Alles das besitze, was die anderen Frankenherrscher haben, mit denen er Ein Fleisch und Blut und durch den Herrn auch Ein Geist sei. Was die Andentung angehe, er möge sich wenigstens nur Kaiser der Franken nennen, nicht aber der Kömer, so sei zu bemerken, daß er auch nicht Kaiser der Franken wäre, wäre er nicht Kaiser der Kömer, da von diesen der Kaiser name und die Kaiserwürde ausgegangen, diese den Schutz der Stadt Mom, die Vertheidigung und Erhöhung der Mutter aller Kirchen erheische, und nur

<sup>16)</sup> Wohl hatte Basilins barin Recht, daß man in den Diptychen der orientalischen Kirche seit alter Zeit den byzantinischen Kaiser aufflührte; aber sicher hatte auch Ludwig Recht, wenn er behauptete, daß diese Patriarchen, wenn sie sich, namentlich mit Unternützungsgesuchen, an den abendländischen Kaiser wandten, diesem den entsprechenden Kaisertitel gaben.

<sup>17)</sup> Ludwig längnet mit Unrecht, daß der Fürst der Araber πρωτοσύμβουλος genannt werde, was aber öfter bei den Griechen z. B. Leo Gr. p. 224. Theophan. Const. Porph. de cerem. aul. byz. II. 48 vorsonunt, wie auch σύμβουλος z. B. Joh. Hieros. Narrat. c. 2. p. 482 ed. Bonn. Er behauptet, in lat. Handschriften stehe daven nichts, und die griech, hießen denielben Architon (viell. άγχοντα, άγχηγόν) oder Regem, in der Echvist (Pf. 72, 10.) stehe βασιλείς 1ηράβον και Σάβα. Ebenjo ist es salsch, daß die Fürsten der Avaren, Chazaren, Bulgaren nicht Chagan oder Cacanus (was doch auch bei sat. Antoren vorsonunt, z. B. Paul. Warnestr. IV. 12. 13.), sondern βασιλείς (reges) oder κόροι (domini) genannt würden. Allen diesen, sagt Ludwig, gehöre der Name Basisens.

Die vom Papfte gleich Karl bem Großen gefalbten Frankenkönige Anspruch auf Dieselbe haben. 48)

Ludwig spricht sich flar und unumwunden über den Ursprung und die Abee seines Raiserthums aus. Es ist eine durch das Oberhaupt der Rirche erneuerte und geheiligte Institution jum Schirm ber Christenheit, zur Berherrlichung der driftlichen Religion, zur Unterftützung und Beforderung der vom päpftlichen Stuhle vertretenen firchlichen Interessen. Die papftliche Krönung überträgt einem Fürften diese Bürde und durch fie ward Rarl ber Große mit Dieser geschmückt; Diese ruht auf dem Geiste der driftlich-germanischen Welt 49) und hat mindestens so viel Berechtigung, als die ohne Sanktion der Rirche von Senat und Bolf ober auch nur von Soldaten, bisweilen fogar von Beibern geschehene Erhebung dieses oder jenes glücklichen Emporfommlings, wie Ludwig nicht ohne Seitenblick auf die byzantinische Kaisergeschichte hervorhebt. 50) In der That, was fonnte Basilins, mit dem Purpur geschmückt burd die Lannen eines verweichlichten Despoten, Alleinherricher burch ben an feinem Bohlthäter verübten Mord, dem frantischen Raifer gegenüber auf seine Bürde pochen, ber, an Macht nicht geringer, aus einem ber edelften Geschlechter entsprossen, auf einem gang anderen Wege zu demfelben Range emporgestiegen war — wenn nicht die alte Gewohnheit der Byzantiner und die Legalität jeder erfolgreichen Revolution?

Alber gerade der Aft Leo's III. war in den Angen der Byzantiner ein schweres Unrecht. Auch darauf geht Endwig näher ein. "Wenn du den römisschen Papst wegen dieser That schmähest, so kannst du auch den Samuel schmähen, der mit Hintansetzung des von ihm gesalbten Saul den David zum König zu salben kein Bedenken trug, und sollte Jemand dem Papste hierüber einen Vorwurf machen, so wird derselbe schon eine gehörige Antwort zu geben wissen." Ginstweilen verweiset er den griechischen Hof auf die byzantinischen Annalen, wo er sinden könne, wie viel die Päpste von den Vyzantinern erdulzdet, wie sie gleichwohl sich in Alles gesügt, bis diese der Häresie sich zugeswendet, wie sie alsdann die Häretiker verlassen und einem Gott treu ergebenen

<sup>48)</sup> A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus, apud quos profecto primo tantae culmen sublimitatis et appellationis effulsit, quorumque gentem et urbem divinitus gubernandam et matrem omnium ecclesiarum Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, ex qua et regnandi prius et postmodum imperandi auctoritatem prosapiae nostrae seminarium suunsit. (Nam Francorum principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt, ii dumtaxat, qui a Rom. Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt.) In qua etiam Carolus Magnus abavus noster unctione ejusmodi per summum Pontificem delibutus, primus ex gente et genealogia nostra, pietate in eo abundante, et Imperator dictus et Christus Domini factus est.

<sup>19)</sup> Bgl. Phillips R. R. III. §. 122. S. 92 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Praesertim cum tales saepe ad Imperium sunt adsciti, qui nulla divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum a senatu et populo nihil horum curantibus imperatoria dignitate potiti sunt, nomnulli vero nec sic, sed tantum a militibus sunt clamati et in Imperio stabiliti sunt, ita ut etiam eorum quidam a feminis, quidam autem aut hoc aut alio modo ad Imperii Romani sceptra promoti sint.

Bolte fich angeschloffen, ba vor Gott Jeder, ber ihn fürchte, welcher Nation er auch angehöre, wohlgefällig fei. Theodofius und feine Sohne feien Spanier gewesen, auch das Bolf ber Franken gehöre zum Erbtheil Chrifti, es habe bem Berrn reiche Früchte gebracht, nicht blos indem es frühzeitig ben Glauben annahm, sondern auch indem es andere Bolfer befehrte, während auf die Griechen das Wort des herrn angewendet werden fonne: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolfe gegeben werben, bas bavon Früchte hervorbringt" (Matth. 21, 43.). Wie Gott aus Steinen Sohne Abrahams erwecken fonne, jo habe er auch aus dem harten Stamm ber Franken Dachfolger bes römischen Imperiums zu erweden vermocht. "Wenn die Franken Christo angehören und bemgemäß Sohne Abrahams jind (Gal. 3, 29.), jo find fie auch durch die Gnade Chrifti Alles zu leiften im Stande, mas die vermögen, die unzweifelhaft Chrifto angehören. Und wenn wir durch den Glauben Abrahams Samen find und die Juden durch ihren Unglauben Abrahams Sohne zu fein aufhörten: jo haben auch wir wegen unjeres rechten Glaubens die Regierung des römischen Reiches erhalten, die Griechen aber haben wegen ihres Freglaubens aufgehört, Raifer ber Römer zu fein, da fie nicht blos die Stadt und den Sitz des Reiches im Stiche liegen, fondern auch jogar die römische Sprache selbst aufgaben und zu einer anderen Stadt, gu einem anderen Sitze, zu einem anderen Bolte, zu einer anderen Sprache in Allem übergingen." 51)

Doch lenkt Ludwig, nach diesen für den griechischen Hof verletzenden Erörsterungen wieder ein; er erklärt, den Basilius nicht betrüben zu wollen, und führt Köm. 11, 2. 11. 12. 17. 19. 20 an, um zu zeigen, daß Gott die Griechen nicht ganz verworsen und ihre Bergehungen das Heil anderer Bölfer geworden seien; freilich war die auch hier sortgesetzte Bergleichung der Griechen mit den Juden, die in gewissem Sinne ihre Wahrheit hat, nicht geeignet, den Groll des oströmischen Kaisers zu beschwichtigen. Aber der weitere Inhalt seines Schreibens hatte nicht weniger den weströmischen Kaiser beleidigt. Basistins hatte angedeutet, von ihm hätte Ludwig sich den Kaisertitel erbitten sollen, den er ihm seiner Zeit bewilligt haben würde, wosern er das in Aussicht Gestellte glücklich zu Ende geführt haben würde. Dagegen bemerkt Ludwig, er werde jedensalls sein Wort halten, und schwanke nicht zwischen Ja und Nein, 52) aber den Kaisertitel habe er nicht durch Fleisch und Blut erlangt

<sup>51)</sup> n. 61: ita quoque nos propter bonam opinionem, i. e. orthodoxiam, regimen Imperii Romani suscepimus; Graeci vero propter cacodoxiam, videl. malam opinionem, Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes scil. non solum urbem et sedem Imperii, sed et gentem Romanam et ipsam quoque linguam penitus amittentes atque ad aliam urbem, sedem, gentem et linguam per omnia transmigrantes. Bgl. Nicol. ep. 8. ad Mich. (oben B. III. Abjaha. 4.), wo ebenfalls von der Untenntniß der lateinischen Sprache bei den Byzantinern die Rede ist.

<sup>52)</sup> Quae diximus, haec et nunc dicimus; non enim est in nobis est et non est (gan; wie Hadr. ep. ad Basil. oben Abjan. 9.) et a verbo nostro neque ad dexteram, neque ad sinistram divertimus, sed in ipso immoti persistimus.

und wolle ihn auch nicht durch bloße Menschen haben; was er von Gott, dem Bater des Lichtes, erhalten, wolle er nicht von Menschen oder durch Menschen, die Söhne Gottes; durch die Bäter, nicht durch die Söhne sei man bei ihnen Ehre zu erlaugen gewohnt. Den ihm zugesprochenen Titel Riga versteht Ludwig nicht; entweder sei das ein ganz barbarisches Wort oder es bedeute den König (Regem); 53) in letzterem Falle könne es im Griechischen nur durch Basileus übersetzt werden, wie aus allen Uebersetzungen und Erklärungen des alten und des neuen Testaments hervorgehe.

Der zweite Theil des Schreibens geht auf die anderen Borfälle ein, die bem Bafilins Gegenstand zu Rlagen gegeben hatten. Mit tiefem Erstaunen las Endwig in dem erhaltenen Schreiben, feine Leute hatten bei der Belagerung von Bari, theils als muffige Zuschauer, theils mit ihren Mahlzeiten befchäftigt, gar feine Silfe den griechischen Truppen geleistet, weghalb biefe Stadt auch nicht habe genommen werden fonnen. 54) lind doch, ruft er aus, haben Unfere Leute, obidon gering an Bahl, bei allen ihren Gelagen, bei allen ihren anderen Beschäftigungen Bari mit Gottes Silfe erobert, während Guere Leute, gablreich wie die Beufchrecken, beim Miglingen ihres ersten Angriffs ben Muth verloren und plötzlich in aller Stille fich zuruckzogen; Ginige von ihnen aber hatten blos Chriften zu Gefangenen gemacht. Bafilius möge alfo aufboren. die Franken zu verspotten und über die geringe Anzahl der in's Feld gestellten Truppen zu flagen, da diese Wenigen vielen Gewinn gebracht. 55) Daß es fo Wenige gewesen, habe, wie er ichon früher geschrieben, darin seinen Grund, daß die bnzantinische Flotte so lange ihre Unkunft verzögert und man daher geglaubt, es werde in diesem Jahre (870) nichts mehr für die Erstürmung von Bari geschehen können, weghalb er seine Dienftlente in die Beimath entlaffen und nur fo viele bei fich behalten habe, als zur Berhinderung ber Aufuhr von Lebensmitteln für die Belagerten hinreichend erschienen fei. Go habe die griechische Flotte nur geringe abendländische Streitfrafte vorgefunden; aber mit noch Wenigeren, da Biele erfrantt, habe das Abendland drei Emire, die Calabrien verwüsteten, und eine große Schaar Saracenen geschlagen und bann siegreich beren Herrschaft in Bari zerstört. 56) Doch wolle er nicht, baß

<sup>53)</sup> Statt: Nihil enim fore ist wahrscheinlich zu lesen: Nisi forte ad idioma propriae linguae tractum Riga Regem significare monstraveris.

<sup>54)</sup> Bafitius mußte atso die erfotgte Einnahme von Bari bei Absendung seines Schreibens noch nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Vestri autem sicut bruchi multitudine apparentes et sicut locustae primum impetum dantes, eo ipso quo conatum suum in prima fronte monstraverunt, pusillanimitate superati protinus infirmati sunt, et more locustarum repente quidem salierunt, sed confestim fatigati, quasi a nisibus volandi deciderunt, ac per hoc neque intuendo neque prandendo neque bellando quibuslibet insignibus triumphi monstratis motu subitaneo et clandestino recesserunt et inefficaces, nonnulli e contra, christianis solummodo captivatis, ad propria repedaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Ergo, frater, noli de cetero Francos ridere, quia etiam inter mortis vicina student et prandia et omnia caritatis indicia proximis exhibere, et tamen a proposito non lentescere; quoniam secundum Apostolum (Phil. 4, 12.) sciunt abundare et penu-

Bafilius bem Patricier Nifetas, obschon bieser (burch seine ungünstigen Berichte) ihn schwer beleidigt, deshalb etwas lebtes zufüge, da er ihm nicht Böses mit Bösem vergelten wolle und da dieser sich sonst um die Sicherheit des adriastischen Meeres viele Berdienste erworben. 57)

Die von Basilius sehr übel mitgenommenen päpstlichen Legaten nimmt Ludwig energisch in Schutz; sie seien auserlesene und erprobte Männer, die der Papst und die ganze Nirche wohlgekannt und die sie auf Bitten des Kaisers nach Constantinopel gesendet hätten. Basilius hätte ihnen sicheres Geleite geben und ihre Reise vor allen Piraten schützen sollen; seine Nachläßigkeit hierin habe bei Papst Hadrian und bei der ganzen Kirche großen Unwillen erregt. Zwar habe der vorgenannte Niketas mit seiner Flotte gleichsam von diesen Borgängen Anlaß nehmend von den Sclavinen große Beute sortgesührt, einige Castelle zerstört, ihre Besatung gesangen genommen; aber was den päpstlichen Apokrisiariern dort geraubt worden, sei dis jetzt noch nicht zurückzegeben, und außerdem habe man mit schwerem Unrecht viele Angehörige dies Bolkes ganz unerwartet, während ihre Streiter vor Bari standen, um dem gemeinsamen Zwecke zu dienen, in ihrer Heimath des Ihrigen berandt und viele als Gesangene weggeschleppt. Ludwig bittet, Basilius möge dieses bals diest wieder gut machen.

In Bezug auf die gegen feine Gefandten und beren Gefolge vorgebrachten Magen, Die ftets mit gegiichtem Schwerte ausgegangen fein und Bieh und Menichen getöbtet haben follten, wünscht Ludwig eine genaue, die Cache bis gur Gewißheit bringende Untersuchung, da bieje fortwährend alles bas laugneten und fein Beweiß gegen fie habe erbracht werden fonnen, gudem man fie an seinem Hofe nichts der Urt gelehrt und ein solches Benehmen schwer zu glauben sei; Furcht vor den Griechen sei bei ihnen sicher nicht vorhanden gewefen. 58) Benn Bafilius ferner fich befchwerte, daß Ludwig feine Leute gegen Reapel gefandt, um Baume gu fällen, die Welber zu verwüften und feiner Herrschaft die Gegend zu unterwerfen: jo antwortet Ludwig, obichon Reapel von Alters her zu feinem Reiche gehöre und feinen Vorfahren Tribut gezahlt, jo habe er bod nichts Anderes von feinen Burgern verlangt, als bag fie ben Berfehr mit den Saracenen, die Unterstützung derfelben mit Waffen und Lebensmitteln und die Berfolgung der Chriften aufgeben follten; dieselben hatten oft die Grenzen des Rirchenftaats mit den Ungläubigen ranberisch überzogen und ihre Stadt fei wie Palermo ein Wohnfitz der Saracenen geworben, benen fie jiets eine Bufluchtsftätte fei; ja ihr Bifchof fei von ihnen feiner nachdrücklichen Ermahnung wegen vertrieben, eine Angahl von angesehenen Mannern in Bande gelegt worden; folange fie bei biefer Stellung verharren, fonne man fie nur

riam pati, et saturari, et esurire, et ut compendio dicamus, omnia possunt in eo, qui illos confortat (Phil. 4, 13.).

<sup>57)</sup> Hadriatici freti servator wird er bald darnach genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) n. 68: Sed nec in regno tuo positi quidquam horum penitus formidarent, quinimo nec tanti numeri viros et adhuc alios totidem (Deo gratias) expavescerent.

gleich ihren nuhamedanischen Lundesgenossen befämpfen. Endlich bemerkt Ludwig, daß er bereits nach der Eroberung von Bari die Saracenen in Tarent und in Calabrien sehr gedemüthigt und sie ganz vernichten werde, wenn eine Flotte auf der See ihnen Jusuhr und Berstärfungen aus Afrika und Sicilien abschneiden würde, weßhalb er den oftrömischen Kaiser um diesen Beistand ersucht, da der Strateg Georg nicht genug Macht habe und er auch Sicilien zu befreien gedenke. Es müsse aber die Flotte bald kommen. Am Schluße empsiehlt Ludwig seinen Gesandten Antprand, den der Kaiser nicht länger als acht Tage bei sich behalten und schleunig zurücksehren lassen möge.

Alls Ludwig dieses Schreiben (zwischen Februar und Angust 871) nach Constantinopel absandte, war er mit großen Entwürfen beschäftigt, die aber in vielfacher Weise ihm durchtreuzt wurden. Es verschwor sich gegen ihn der Fürst Adelchis von Benevent 59) mit dem Dynasten von Salerno und den Reapolitanern; überhaupt waren die italienischen Großen ihm wenig geneigt; dazu waren die bereits, wie der Brief des Bafilius zeigt, gegen ihn gereizten Griechen, immer bedacht, in Italien festeren Juß zu fassen, mit ihnen in's Einvernehmen getreten; Basilius hatte den Abelchis bald für sich gewonnen und viele Städte in Suditalien unterwarfen fich feiner Berrschaft. 60) Auch Saracenen, namentlich der von Ludwig bei ber Eroberung von Bari gefangene Emir, follen dies Komplott gegen den Kaifer begünftigt haben. Im August 871 belagerte Abelchis, der den vor Capua siegreichen Kaifer hinterliftig gur Entlassung seines Beeres beredet, den faiferlichen Balaft in Benevent; Ludwig vertheidigte fich drei Tage lang, mußte fich aber zulett bem treulosen Bafallen ergeben. Doch fab fich diefer bald genöthigt, ben Raifer wieder frei zu geben; er ließ sich aber von Ludwig schwören, daß er für seinen Berrath feine Rache nehmen wolle. 61) Bei Ludwig ließ dieser Borfall eine tiefe Bunde guruck. Als im September 871 neue Berftarfungen für die Saracenen aus Afrika anlangten und das von Guaiferio tapfer vertheidigte Salerno belagerten, wollte er anfangs nichts für die bedrängte Stadt thun, weil ihr Fürst in jenes Attentat verwickelt schien; endlich fandte er boch ein Heer, das die Muselmänner nöthigte, die Belagerung von Salerno, dem auch Marinus von Amalfi zu Hilfe gefommen war, völlig aufzugeben. 62) Bon da an that Ludwig nichts mehr in Italien, was von einiger Bedeutung gewesen ware. Aus Capua, beffen Bürger ihn durch eine feierliche Procession mit den Gebeinen des heili=

<sup>59)</sup> Seit 854. Annal. Benev. Pertz III. 174.

<sup>69)</sup> Regino Chron. a. 871. (Pertz I. 583.): Adalgisus dux Beneventanus Graecorum persuasionibus corruptus adversus Ludovicum Imperatorem manum levavit. Etenim ejus hortatu plurimae civitates provinciarum Sammii, Campaniae et Lucaniae a Ludovico recedentes Graecorum dominationi se subdiderunt.

<sup>61)</sup> Erchemp. c. 34, p. 762, 763, Anon. Salernit. c. 109 ed. Murat. Chron. Comit. Capuan. c. 5, ap. Murat. Ann. 1t. a. 871, Regino 1. c. (p. 583, 584.) Baron. a. 872, n. 2. Pag. a. 871, n. 8. Amari p. 383, 384. Son dem gefeisteten Eide entband nachher Fohann VIII. den Kaiser. Regino a. 872, p. 584. Baron. a. 873, n. 1.

<sup>62)</sup> Amari l. c. p. 385-387.

gen Germanns verföhnten, hatte er ichon vor bem Berrath bes Abeldis bie griechischen Truppen vertrieben. 63) Hier verdient nur noch die Erzählung der Griechen 64) eine Erwähnung, nach benen ber von Ludwig in Saft gehaltene faracenische Fürft der Urheber des feindlichen Ueberfalls gegen benselben war, was fich mit ben abendländischen Quellen theilweise noch vereinigen läßt. Darnach führte Ludwig ben gefangenen "Soldan" (Sultan) mit fich nach Benevent und Capua und während zweier Sahre fah Riemand benfelben lachen, weghalb ber Frankenkönig dem eine große Geldjumme versprochen haben foll, der ihn gum Lachen bringen würde. Ginft fand man ihn lachend; über ben Grund befragt, foll ber Saracene gefagt haben: "Ich fah einen Wagen und die an ihm sich brebenden Raber; ich lachte barum, weil auch ich einst haupt war und jetzt unter Allen bin; Gott fann mich aber wieder erhöhen." Diefe Untwort gefiel bem Ludwig bermagen, bag er von ba an ben Gultan an feine Tafel zog und ihm eine freiere Bewegung gestattete. Begierig seine Freiheit zu erlangen warnte der schlane Muhamedaner die Großen vor Ludwigs Un= ichlägen, ber fie gefesselt über die Allpen fortführen wolle, während er diesem selbst zu feiner Sicherheit ein solches Berfahren aurieth. Die italienischen Großen, beifit es weiter, in ihrem Berdachte durch die Retten bestärft, die Ludwig aufertigen ließ, und gang von bem Saracenen getäuscht, verrammelten, als der Franke auf der Jagd war, ihre Thore und ließen ihn nicht wieder hinein, fo daß er in feine Beimath gurudfehrte, gaben aber zugleich auch bem Sultan ihrem Beriprechen gemäß die Freiheit, worauf er nach Ufrita guruckging. Nachher fam er wieder mit großer Heeresmacht und zog gegen Capua und Benevent. Die Bewohner baten Ludwig um Silfe, ber fie ihnen aber ihrer Empörung wegen verweigerte; ja er erflärte, ihn werde ihr Berderben freuen. Sie wandten fich darauf nach Conftantinopel; ihr Gefandter tam mit gunftigen Rachrichten gurud, ward aber von den Saracenen gefangen. Diefe forberten, er folle vom Lager aus feinen Mitburgern verfünden, daß fie feine Bilfe von Bygang hoffen fonnten; ber Gefandte ging icheinbar barauf ein, verfündete aber, an die Mauer geführt, das Gegentheil und fand deghalb durch die wüthenden Saracenen seinen Tod, die sich, den Reind nicht erwartend, zurudzogen. 65) - Diefer Erzählung, jo fabelhaft fie ausgeschmuckt ward, liegen doch die Thatfachen zu Grunde, einmal dag die Lift ber Saracenen an dem Attentat gegen Ludwig mitgewirtt (wofern die Griechen nicht vielleicht blos ihre Mitichnito längnen wollten), fodann daß Ludwig anfangs ben neuerdings von den Muhamedanern angegriffenen Stalienern feine Bilfe gu bringen geneigt war.

<sup>63)</sup> Regino l. c. Baron. I. c.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Theophan. Cont. V. 56-58, p. 291-297, de adm. imp. c. 29, p. 131-136, barnady Cedr. II. 222-225, Zon. p. 136, 137, Cf. Sym. c. 20, p. 694-697.

<sup>65)</sup> Theoph. Cont. p. 297: ἀπὸ τούτου διέμειναν πιστοί βασιλεῖ οί τῶν τοιοίτων εξηγούμενοι κάστρων καὶ ταῦτα πρὸς τήν αὐτοῦ συνετήρησαν δούλωσιν. Das heben bie Griechen ganz besonders hervor, obschon es nicht genan ist.

Gin vollständiges Zusammenwirken der griechischen und frantischen Streitfrafte fam nicht zu Stande; beide Theile machten Unspruch auf Stalien und felbst das augenblickliche Bedürfniß fonnte sie nicht enger verbinden. Was Bafilins auf Ludwigs langes Schreiben geantwortet, ift nicht befannt; aber gewiß ift, daß darauf zweimal Gefandte des griechischen Raisers an den Hof Ludwig des Deutschen nach Regensburg famen, während Raiser Ludwig noch lebte, der hierbei nicht im Geringsten erwähnt wird. 66) Ludwig II. und Basilins unternahmen nichts Bedeutendes mehr im südlichen Italien; erft nach Ludwigs 67) Tod (12. Angust 875) gegen 880 traten die Byzantiner daselbit mit größerem Rachdruck auf. Jene Gefandten, die nach Regensburg 872 und 873 tamen, icheinen ben Plan einer Bertheilung Italiens unter Briechen, Franken und longobardische Dmasten mit Husschluß Ludwigs II. vorgebracht zu haben; vielleicht wandten sie sich ebenso an den neuftrischen Herrscher Rarl ben Rahlen, der mit dem abendländischen Raiser zerfallen und mit mehreren italienischen Dynasten verbündet war. 68) Bare Dieses Bündnig zu Stande gefommen, fo brobte bem romifchen Stuble wie ben Italienern eine neue große Gefahr. Aber Ludwig der Deutsche wies das Anfinnen der Byzantiner gurick und schloß mit seinem kaiserlichen Reffen einen diesem gunftigen Bertrag 69) (Mai 872), während Rarl der Rahle seinen ehrgeizigen hoffnungen auf Italien vorerst entsagen mußte. 70)

<sup>66)</sup> Annal. Fuldens. P. III. (Pertz I. 584.) a. 872: Mense Januario circa Epiphaniam Basilii Graecorum Imperatoris legati cum muneribus et epistolis ad Ludovicum Regem Radesbonam venerunt. A. 873 (ib. 587.): mense Nov. Agathon Archiepiscopus Basilii Graecorum Imperatoris legatus ad renovandam pristinam amicitiam cum epistolis et muneribus ad Ludovicum Regem Radesbonam venit, quem Rex honorifice suscepit et absolvit. Cf. Baron a. 872. n. 16.

<sup>67)</sup> Regino Chron. a. 874. (Pertz I. 586) sagt von ihm: Fuit iste princeps pius et misericors, justitiae deditus, simplicitate purus, ecclesiarum defensor, orphanorum et pupillorum pater, eleemosynarum largus largitor, servorum Dei humilis servitor. ut justitia ejus maneret in saeculum saeculi et cornu ejus exaltaretur in gloria. Bgl. das Epitaphium bei Baron. a. 875. n. 1.

<sup>68)</sup> Ofrörer Rarol. II. G. 52.

<sup>69)</sup> Ofrörer G. 52. 53.

<sup>70)</sup> Daj. G. 51.

## Fünftes Buch.

Photius im Exil und abermals Patriard.



## 1. Stimmung des Photius bei seinem Sturze. Seine Ergüsse über bas achte Concil und Berwerfung jeder Transattion.

Der entsetzte Photius ichien für immer alles Ginfluges, aller geiftlichen Macht beraubt. Bas er dem Papite Nifolaus bereiten wollte, das hatte ihn felbst getroffen - Berlust seines Umtes und Berurtheilung burch ein öfumenisches Concil. Fünfmal war über ihn ein Verdammungsurtheil ergangen: durch die in der Frenenfirche versammelten Bischöfe seines Sprengels (858), bann burch bas römische Concil bes Papites Nifolaus 862, barauf 863 neuer= dings durch benfelben (zugleich mit Gregor Asbestas und Zacharias von Anagni) nachber im Juni 869 durch Hadrian II. und endlich durch das Concil von Constantinopel 869-870. 1) Am stärksten hatte ihn das Anathem der letsteren Versammlung angegriffen, die am genauesten seine Blößen enthüllt, und in feiner Rahe gehalten eine um fo furchtbarere Waffe gegen ihn geworben war; es war schwer, ja unendlich schwer, alle diese Eindrücke zu verwischen, ichwer, bem vom Bolfe geliebten Ignatius noch mit einiger Hoffnung auf Erfolg in der öffentlichen Meinung das Gleichgewicht zu halten, fich die Achtung und die Anhänglichkeit seiner Anhänger zu bewahren. Ja ber Rame bes Photins ichien für immer gebrandmarkt, ein Fluch ber Mitwelt, ein Abschen ber Rach= welt geworden.

Und dennoch — dennoch blieb der riesige Geist dieses Mannes ungebeugt, sein Stolz unbezwinglich. Buße und Unterwerfung waren ihm Feigheit. Er unternahm es, nachdem fast Alles sich gegen ihn verschworen, trot aller inneren Aufregung mit aller Consequenz seine Stellung zu wahren, seine Gegner anzugreisen in engeren und in weiteren Arcisen, neue Plane zu entwerfen für die Zufunft und auf's Neue das gefährliche Spiel zu spielen, das ihm lange gelungen, doch zuletzt mißglückt war. Groß in Allem, selbst im Verbrechen, Meister in der Verstellungskunft, treu seinem Axiom, nie rückwärts zu gehen,

<sup>&#</sup>x27;) Diese fünst Berurtheilungen gabit Metrophanes von Emprna ep. ad Manuel. Patr. (Baron. a. 870. n. 51. Mansi XVI. 420.) aus.

auch wo fein Borschreiten möglich, ging er mit Ausbauer an bas schwierige Werf. Gines fam ihm vor Allem gu Statten; Die Situation Des Berfolgten, das natürliche Mitleid, das man gern dem harten Loofe des begabten Mannes gönnt, die Sympathie, welche bas Ilnglud, auch bas verschuldete, so oft in Anderen hervorruft, sodann die trene Ergebenheit seiner Schüler und Freunde, die mehr oder weniger an sein Loos das ihrige gefnüpft sahen und jetzt, wenn auch entmuthigt und zaghaft, doch immer noch seinen Worten lauschten, bauend auf die reichen Silfsquellen feines unternehmenden und gewandten Beiftes. Die Strenge, die man gegen alle Photianer angewendet, die Absetzung derselben ohne Aussicht auf Restitution, ihre Degradation zu Laien schien ihnen feine andere Bahl zu laffen als fest an ihren Patriarchen sich anzuschließen. Es fonnten hier die Worte des Photius Amvendung finden: "Gine mäßige Strafe, die den Menschen trifft, ohne ihn zu gewaltig zu erschüttern, wird oft Antag und Grund zur Befehrung und Ginnesanderung, da die Beftrafung einerseits an sich schon erschreckt, andererseits durch die Milde in berselben wieder einigermaßen das Sarte gelindert und die Erfenntniß dessen, was sich ziemt und was Pflicht ift, angebahnt wird. Wenn aber die Strafe wegen llebermaß der Frevel auch übermäßig ausfällt, fo pflegen die Menschen, weit entfernt, Berzeihung nachzusuchen, sich der Berzweiflung und wildem Wahnsinn zu überlaffen, auch wo es nicht nöthig wäre, und auch zu Unrecht und zu Yafterungen vorzuschreiten, wofern sie nicht durch Thaten ihren Born an den Tag legen können." 2) Es war den Photianern aber Alles genommen, wenn man ihnen ihre geiftlichen Aemter nahm, ihre gesellschaftliche Stellung wie ihr Lebensunterhalt; selbst ihre wissenschaftliche Thätigkeit war verkummert und beeinträchtigt, ihre Zufunft hoffnungstos. Die fo auf bas höchste geftiegene Erbitterung seiner Anhänger wußte Photins wohl zu benüten, ja er suchte auch fie auf das Rene für seine Sache zu begeistern, fie auszuruften mit aller Mraft eines energischen Widerstands; er stempelte sie zu Heiligen und Martyrern, die um der Gerechtigfeit willen Verfolgung litten, 3) ihre ftandhafte Unhänglichkeit an ihn stellte er als einen Kampf für den Glauben und die Wahrheit dar; er selbst wußte die Rolle des Heilands fortzuspielen, die ihn mit neuem Glanze vor den Angen der enthusiasmirten Bewunderer umgab. Wie er selbst dem Miggeschiefe Trot bot, so sollten es auch seine Freunde, und das mit einem religiösen Fanatismus, der die eigene Sache in die Sache Gottes vertehrt und fich einredet, für himmlische Zwecke zu streiten, während er seine irdischen und nur zu menschlichen Interessen verfolgt. Dazu hatte aber Photius schon zu viele politische Beränderungen in Constantinopel erlebt, zu viele Wandlungen des Kaiserhofes erfahren, als daß er - damals noch in

q. 133. fin.)

<sup>2)</sup> Amph. q. 33. p. 233. (p. 61 ed. Scotti) Bgl. Hefele Conc. IV. S. 420. 421.
3) οί πιστοί, οἱ ἄγιοι, οἱ εὐσεβεῖς, ἀθληταί find in seinen Briefen vom Exil seine Frennde, seine Gegner find οἱ ἀνίεψοι, οἱ ἀπόσταται, οἱ μισόχριστοι καὶ θεοστυγεῖς, ἡλλοτριωμένοι Χριστοῦ, προδόται, τὰ ὅκεύη τοῦ πονηροῦ (ep. 174. p. 258.), οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας (ep. 218. p. 324.), μορφαῖς ἀνθρώπων ὑποκρινόμενοι δαίμονας, (Amph.

den fräftigsten Zahren, ein angehender Fünfziger -- jo leicht die Hoffnung hätte aufgeben können, es seien noch besiere Tage sür ihn ausbewahrt. Sein stolzes Selbstbewußtsein verließ ihn auch im Unglück nicht; ja er wußte hier eine größere Würde zu zeigen, als in den Tagen seines Glücks und seines Glanzes.

In seiner Ginsamfeit in Stenos, einem ber schönften Safen auf ber europäischen Seite, jo benannt von der benachbarten Enge des Bosporus, mit vielen Alöstern, wohin schon andere Patriarchen relegirt worden waren, 4) wo fein Ontel Tarafius ein Moster erbaut und seine Rubestätte gefunden, wohin and der Patriard Nifephorus verbannt worden war, 5) suchte Photius Trojt und Erleichterung feines Bergens im Briefichreiben. Dieje Briefe waren gugleich bas Mittel, feine fleinmüthig gewordenen Freunde aufzurichten, alte Berbindungen zu unterhalten, neue anzufnüpfen, und jo theils seinem inneren Groll Ynft zu machen, theils eine bessere Zufunft anzubahnen ober boch dafür Mittel und Wertzeuge sich zu verschaffen. Aber auch hier bemeisterte er mit kluger Berechnung seine Gefühle und Worte; auch nachdem er auf das bestigfte sich geäußert, leuft er wieder ein, wird faufter und milber, der wild raufchende Strom wird zum leicht babin gleitenden Bächlein, ber ftarifte Ausbruch bes Bornes verliert sich zuletzt in den Ausdruck der stillen Ergebung und der Gott vertrauenden Hoffnung. Ein Gemisch von widerstreitenden Gefühlen — bald gängliche Niedergeschlagenheit und maßloser Schmerz, bald fühner Trot und männliche Ruhe, bald heftige Rachfucht, bald schonende Milde, Stolz und Demuth, Berzweiflung und Hoffnung, Lebensüberdruß und neue gesteigerte Erwartungen gehen hier durcheinander, nicht blos nach seiner momentanen Stimmung, fondern öfters auch nach dem beabsichtigten Gindruck auf bas Gemüth des Empfängers. Die aus dem Exil von ihm geschriebenen Briefe bestätigen die uns auch sonst bezeugte Glafticität seines Beistes, seine Munfi, die Menschen für sich zu gewinnen, seine Weltersahrung, seinen tiefen psuchotogischen Blick, seine wunderbare Gewalt über die Bergen seiner Freunde, wie fie taum Zemand in diesem Mage besaß; 6) fie mußten ihm auch jest früher . oder fpater einen glangenden Erfolg erringen und alle Bemühungen feines Begners vereiteln, die auf Berstellung der firchlichen Ginheit im gangen Patriarchate gerichtet waren. Gin Mifton geht aber burch alle Dieje Briefe: Diejer nur leicht verhüllte Egoismus, Diefer ftete Migbrand Des Ramens Gottes, Diese fortgesette Joentificirung seiner Sache mit der Sache Chrifti und ber Mirche, diese konstante gafterung Aller, die nicht auf seiner Seite waren, -

<sup>4)</sup> Bgl. not. in Theophan. p. 562ded. Bonn. Hammer Cpl. II. S. 231.

<sup>5)</sup> Bb. I. S. 260. R. 223. Nicet. p. 213 E.

<sup>6)</sup> Die renigen Bijchöfe von der Ordination des Methodius und Jgnatius, die ihm angehangen, aber auf dem Concil von 869 von ihm sich abwandten, sagen in der dort (act. II. Mansi XVI. 38.) vertejenen Eingabe: Quia vir erat alia quidem soquens et alia cogitans et operam dans mendacio; ex arte gentilium semper proponebat bona, deveniebat autem in mala; et erat potens ad superandum et decipiendum, ut non est sactus nec siet ullus hominum.

hat etwas Widerliches, Etelerregendes. Wer die wahre, aus tiefstem Herzenssgrunde stammende Religiosität von einer erheuchelten Frömmigkeit zu untersicheiden versteht, der fühlt das Geschrandte, Gekünstelte, nach Effekt Haschende in den meisten der anscheinend so demüthigen und innig christlichen Herzenssergießungen wohl heraus, und der schärfere Veobachter sindet, daß, wenn auch Photius bisweisen in der täuschendsten Weise den rechten Ton zu treffen weiß, doch bald wieder ein gellender Miston den Mangel an innerer Wahrheit und an voller Harmonie der geistigen Potenzen verräth.

Der erste Eindruck der Entsetzung und Verurtheilung mußte für den stolgen Mann ein betänbender und vernichtender gewesen sein; er mochte im Anfangfeines Exils der trüben Stimmung faum widerstehen; er zeigt sich muthlos und von Schmerz übermannt. Die brei ersten Jahre seiner Berbannung waren die härtesten, besonders die Zeit nach dem achten Concil; nachher ließ die Strenge, mit der man gegen ibn verfuhr, allmälig nach. Mengerft schmerzlich war es ihm, daß man ihm seine Bucher entzogen; darüber flagt er wieder= holt; 7) ebenso tief betrübte ihn das Berbot alles Berkehrs nach Außen, des Umgangs mit seinen Freunden, die Berbannung und Berftrenung vieler seiner Unhänger, die strenge Bewachung aller seiner Schritte, die Cassation seiner Amtshandlungen, die Nachforschungen und Verhöre, denen die Seinigen ausgesetzt waren. In einer solchen bitteren Stimmung schrieb er seinem Bruder Tarafius: "Das Leiden ift auf das Bodite gestiegen, das llebel zum Meußerften gefommen. Huger Gott und ber Hoffnung auf ihn bleibt mir fein Troft übrig; überall Rachstellungen, Drohungen, Terrorismus; in Bergleich zu biefen scheint alles früher Erlittene gering. Wer wird ein Ende machen? Bielleicht der Tod, den man mir zugedacht hat. Entweder nimmt er den Feinden die Macht noch weiter mich zu peinigen und zu guälen, ober er wird mich von allen Trübsalen befreien." 8)

In einem während des Concils von 869—870 geschriebenen Briefe an den Protospathar Michael ) schildert Photius seine Lage also: "Der Leib ist durch Krankheiten geschwächt, die Seele durch innere Leiden; 10) mein ganzes Leben zehrt sich auf und ist entfrästet durch die steten von Menschen mir zugesfügten Mißhandlungen. Die Verlassenheit von Freunden, die Mißhandlung und Einkerterung meiner Diener, die Zerstreuung meiner Verwandten in Folge der hestigsten Drohungen, die harte Entbehrung, die Entziehung selbst der nothewendigsten Dinge, die Wegnahme meiner Bücher, die Verwüstung und Zerstrung der Gott geweihten Häuser, die ich zur Sühne meiner Sünden gegründet, wo gesungen, vorgelesen und Gott in jeder Weise gedient werden sollte, 11)

<sup>7)</sup> Bgf. ep. 85, 97, 114, 174, p. 248, c. Man. IV. 1, (Gall. XIII, p. 660.) Amph. q. 180, (ed. Basnage II, 425.)

<sup>· °)</sup> ep. 78. p. 126. 127. L. III. ep. 25 ed. Migne. Baron. a. 870. n. 56.

<sup>9)</sup> ep. 85. p. 131. Cf. Baron. a. 870. n. 55. (L. III. ep. 30. M.)

<sup>10)</sup> τοῖς παθήμασιν.

<sup>11)</sup> ίερων έππορθήσεις οίκων, ους ίλαστήριον ήμεις έστησάμεθα, ψαλλόντων, άναγενωσκόντων, έν πάσε θείσις υπηρετούντων. Die Batriarchen pjiegten bejondere Kirchen und

bann bie überaus harten Befehle an Alle, bag Niemand fich mir zu naben wage - furg Alles fommt bier zusammen. Was soll ich noch die tagtäglichen Berhore, gerichtlichen Berfolgungen und Berurtheilungen erwähnen, wobei Diemand Benge ift, Riemand als Richter urtheilt, ja gar fein Unfläger auftritt, 12) und zwar Berfolgungen und Berurtheilungen nicht nur gegen mich, fondern auch gegen meine Freunde, Berwandten und Diener, ja gegen Alle, Die nur in ben Berbacht fommen, mich nicht gang ju vernachläßigen? Wenn fie mir mit ihren Fragen und Berhören einmal Ruhe laffen, fo ift davon weder ihr auter Wille noch meine Tugend die Urfache, sondern Gottes hocherhabene Barmbergigfeit, von der ich allein abhänge, unter der ich biefen jo sturmisch bewegten Lebenslauf vollbringe, umbergeworfen von jo vielen und jo ichrecklichen Wogen. 13) Statt ber Berwandten, ftatt ber Freunde, ftatt ber Diener, ftatt ber Pfalmenfänger, statt jedes menschlichen Trostes umgeben mich ringsum Soldaten, Wachen, Tribune, Bifarien und Ariegsschaaren. 14) Wie foll ba nicht die Seele unter jo harten Schlägen vom Leibe fich logreißen und entfliehen? Das ist es, was ich nicht begreifen kann." 15)

Wie das achte Concilium ihm den furchtbarften Schlag verfett hatte, jo spricht sich auch Photius in einer Reihe von Briefen auf das heftigste über dasfelbe aus und ftellt es als den Triumph der Gottlofigfeit und der Lüge über die Beiligkeit und Gerechtigkeit bar, die in ihm und den Seinigen repräsentirt waren. "Was wunderst du dich" -- jo ichreibt er dem Unachoreten Theodofius - "darüber, daß die Unheiligen mit stolzer Miene den Vorsits führen, die ruhmreichen Priefter Gottes aber vor ihnen gleich Schuldigen stehen muffen, die Berurtheilten das Gericht fich anmagen, und die Unichuld, von Schwertern umringt, verurtheilt wird - deghalb, weil fie nicht einmal einen Laut von sich gab? 16) Davon gibt es viele altere und neuere Beispiele. Unnas, Raiphas und Pilatus fagen zu Gericht, und Zefus, mein Berr und Gott, unfer Aller Richter, ftand vor ihm als ein zu Richtender. Stephan, der große Siegesheld und der erfte unter den Martyrern Chrifti, stand vor Bericht und das mordbelaftete Synedrium lieg den Gottes Wahrheit verfündigenden Streiter steinigen. Jafobus, der erste ber Bischöfe, der durch die Sand bes herrn selbst die heilige Salbung und die Borstandschaft über die

Alofter zu grunden, die ihr Andenten fort erhalten, öfter ihnen auch zur Ruhestätte dienen, und in benen für fie besonders Gebete und Opfer dargebracht werden sollten.

<sup>12)</sup> Τ΄ δεῖ τὰς ἐφημερίους ἀνακρίσεις λέγειν και κρίσεις καὶ κατακρίσεις, ὧν οὐδεὶς οὕτε μάρτυς, οὐδὲ κριτής, ἀλλ' οὐδὲ κατήγορος;

<sup>13)</sup> Εἰ θὲ καὶ ἐξέλιπόν ποτε ἐξερευνήσεις ἐξερευνώντες (ψ. 64, 6. LXX.), οὐτε τῆς ἐκείνων γνώμης οὐτε τῆς ἡμῶν ἀρετῆς, ἀλλὰ τῆς βαθείας καὶ ὑψηλῆς φιλανθυωπίας τοῦ θεοῦ, ἡς μόνης ἡψτήμεθα καὶ ἐφ' ἡ τὸν βίον σαλεύομεν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις περιαντλούμενοι κύμασιν.

<sup>11)</sup> στρατιώται καὶ κουστωσία, καὶ τριβούνοι καὶ βικάριοι καὶ στρατιωτικοὶ λόχοι περικάθηνται.

<sup>15)</sup> τούτο και ήμας είς απορίαν περϊίστησεν.

<sup>16)</sup> ep. 117. p. 158. (M. II. ep. 83.)

Rirche von Bernfalem erhalten, 17) ward vor Gericht geschleppt und Angung ber Cadducaer berief ben hoben Rath, ber jogleich über ben Gerechten ben Tod der Berbrecher verhängte. Paulus, der große und erhabene Berold der gefamm= ten Erde, erfuhr dasselbe, und Ananias, der, sowie er der Reit nach bem Unanus voranging, 18) fo and in feinen Sitten ihm nicht nachstand, befahl, den Verkündiger der Wahrheit in's Angesicht zu schlagen. Wenn du dich an Paulus erinnerst, so wirft du noch eine beträchtliche Angahl folder Concilien auffinden fonnen; warum jollte ich fie alle mit Ramen aufgählen? Die gange unfinnige Wuth und Graufamteit der Verfolger und Tyrannen, die gegen die Befenner und Martyrer Chrifti gewüthet, gibt bir ein auschauliches Bild von jenem herrlichen Sanhedrin. Denn, wie aus allen feinen Berhandlungen bervorgeht, es fagen diejenigen, die nicht nur einmal, fondern mehrmals den Tod verdient, mit stolzer und ernster Miene oben an, und brüfteten sich mit dem Titel von Gesetzgebern und Richtern und Jene, deren die Welt nicht einmal würdig war, standen als Angeflagte vor ihnen und wurden zum Tobe verurtheilt. 19) Wundere dich also nicht zu sehr über das, was man zu thun fich erfühnt hat, noch halte die Geduld und Langmuth, die Gott diefen Berbredern angebeihen läßt, für ein Zeichen, daß er die menschlichen Ungelegenheiten außer Acht laffe. Rein, Gottes Vorschung hat nicht einen Angenblick aufgehört, über uns zu wachen und zu regieren, sondern immerfort leuft sie unsere Angelegenheiten mit einer bochst weisen, unaussprechlichen und die Bernunft übersteigenden Defonomie."

In einem weiteren Briefe an denselben Theodosius spricht sich Photins nicht minder start gegen die Theilnehmer an diesem Concilium und insbeson- dere gegen die Apotrisiarier der Patriarchen auß: "Obschon es dis jetzt noch nicht versucht ward und völlig ohne Beispiel ist, Abgeordnete und Diener der gottlosen Ismaeliten in Repräsentanten der hohenpriesterlichen Würde umzusgestalten, 20) ihnen die Vorrechte der Patriarchen zu ertheilen und sie zu Präsis

<sup>19)</sup> ὁ πρώτος ἀρχιερίων καὶ δεσποτική χειρί το ἱερον χρίσμα καὶ την έφομίαν Ἱεροσολύμων λαχών. Θο and Niceph. Π. Ε. Π. 38: την Γιροσολύμων έκκλησίαν πρώτος παρά τοῦ σωτήφος Χριστοῦ ἐγκεχείρισται. Rad Hegesipp. ap. Eus. H. E. III. 3 erhielt Falobus das Bisthum von Petrus, Fohannes und (dem älteren) Falobus.

<sup>18)</sup> καθάπεο τοῖς χρόνοις Ανάνου πρότερος.

<sup>19)</sup> Πάσα τῶν διωκτῶν καὶ τυράννων ἡ κατὰ τῶν ὁμολογητῷν Χριστοῦ καὶ μαρτύρων ὁμότης καὶ ἀπόνοια ὑπάρξει σοι τοῦ λαμπροῦ τούτου συνεθρίου παραθείγματα. Έν ἄπασι γὰρ ἐκείνοις δῆλον ὡς οἱ μέν οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις θανεῖν ἄξιοι μετὰ σοβαροῦ φρονήματος προεκάθηντο, νομοθετῶν καὶ κριτῶν περιβεβλημένοι ὄνομα: ὧν δ οὐκ ἦν ἄξιος οὐδ ἀὐτὸς ὁ κόσμος (Ṣebr. 11, 38.), παρεστῶτες τὴν ἐπὶ θανάτω κατεκρίνοντο. Τας Συδες πιτρεί ijt hier δίε Εχεοππαπαίτατους und Rhielpungsjentenz, διε αις cin trucidari gladio spirituali bei δεα griedjiden wie bei δεα (ateinijden κίνθεσμαγίτβιεθενα αιξεραβτ wird. Ֆgl. Cyprian. ep. 62. ad Pompon. ed. Baluz. c. 4. Aug. q. 39 in Deuter.

<sup>20)</sup> ep. 118. p. 159. (L. III. ep. 81. M.): Ἰσμαελιτών αθέων πρέσβεις και ψπημέτας είς αυχιεφατικούς ανθρας μεταπλάσαι Die αρχιεφατικού ανθρις find nicht Archiepiscopi, wie Montatnins übersett, sondern Männer, die von den Patriarchalsühlen (αυχιεφατικού

benten eines so bewunderungswürdigen Conciliums zu machen, jo barf bich das doch feineswegs jo jehr befremden; es ift das ihren (ber Gegner) fonftigen Thaten gang entjprechend, gang ihren übrigen Berwegenheiten gemäß. Gie wußten eben, daß die Gnade des Priefterthums ihnen wie biefen gang gleichmäßig zukomme; es war für die, welche sie in ihre Mitte aufnahmen, da sie felbst unheilig und beflectt geworden waren, nicht möglich, andere Veute gur Bervollständigung ihres Synedriums zu finden, und Jene fonnten als Abgefandte der Teinde Chrifti nicht die Borfteber und Leiter von anderen Leuten werden, als eben nur von folchen. 21) Denn wer fonft fonnte fich mit ihnen vereinigen und mit ihnen gegen jo viele und jo würdige Bijdjofe und Priefter Gottes feine Buth ausüben, als eben nur die Diener, die Pfleglinge und Spröflinge der Gott befehdenden Barbaren? "2) Ihr halbbarbarifches Synodals gericht ift eigentlich ein Räuberhinterhalt zu nennen; 23) weder Zeugen noch Unfläger noch irgend einen Gegenstand ber Unflage fonnten fie vorbringen, obichon man Alles von Sben nach Unten fehrte und durcheinander warf, noch irgend eine ausgemachte Thatsache sich jum Stoff bes Tadels nehmen. Herumftand ein Beer von Soldaten, das mit Schwertern bewaffnet die Uthleten mit dem Tode bedrohte, fo daß fie feinen Yaut von fich zu geben magten; man ließ fie feche ober auch neun Stunden in Ginem fort bafteben, weil man nicht ablaffen wollte, sie zu beschimpfen und sich nicht fättigen konnte an ihrer Schmach. Es war wie eine Theaterproduttion, wo man wunderbare Schauftucte aufführte, wo nach einander barbarifche und gottesläfterliche Briefe auf Die Scene famen. 24) Das Spettakelstück beendete man fpat und nur febr ungern; nichts Menschliches fam babei zum Borichein, weber in ber Handlung noch in den Reden, obichon man sich den Schein davon geben wollte; wie Korybanten und Bacchanten ichrieen fie laut mit weithin ichallender Stimme: Wir sind nicht zusammengefommen, Euch zu richten, noch richten wir Euch in der That; wir haben End, schon vorher verurtheilt und Ihr muffet Euch Diefer Berurtheilung unterwerfen." 25)

Byoroc) tommen. Er hat hier gunachst die orientalischen Bifarien im Ange, die er nachher 879 dirett als Abgesandte nicht ber Patriarchen, sondern der Saracenen bezeichnet hat.

<sup>21)</sup> οὖτε ἐκείνους, μισοχρίστων ἀποστόλους ὄντας, ἄλλων τινῶν κορυψαίους καὶ ἐξάρ-χους, εἰ μὴ τούτων, (ἦν) ἀναββηθῆναι.

<sup>22)</sup> εί μή θεομάχων βαρβάρων καὶ ύπηρέται καὶ θρέμματα καὶ γεννήματα.

<sup>23)</sup> p. 160: τὸ δὲ κριτήριον μὲν καὶ σύνοδον την μιξοβάρβαρον αὐτοῖν ἔνεδραν ἀποκαλίσαι. Den von Photius oben gebrauchten Ramen Raiphasspunde hatte Theodor der Etudit (Refut, poemat, Iconocl. p. 473 B.) der Ennode der Jionotlasten gegeben.

<sup>2)</sup> μαχράς άλλης τερατείας επιδειχνυμένης καὶ δραμάτων, ώσπερ έπὶ σκηνής, άλλον επ' άλλοις τῶν βαρβαρικῶν καὶ βλασφήμων γραμμάτων επειριόντων. Er meint hier besonders die lateinijchen Schreiben der Päpste, die ihm natürlich vor Allem mistiedig waren und ihm, der seine Sache mit der Sache Gottes identissiert, als Gotteslästerungen erschienen. Statt ἐπειριόντων hat Mon. 553. f. 89: ἐπειδειόντων.

<sup>25)</sup> of hueës ovte reirer συνήλθομεν ούτε κοίνομεν ύμας. ήδη γαρ κατεκρίναμεν καὶ δέον στέργειν την κατάκρισεν. Es find das dem Sinne nach die etwas verdrehten Worte der römigten Legaten an Photins und seine Anbanger act. IV. V. wie auch βager (L. VI. p. 239. note 3) richtig bemerkt hat.

In einem anderen Tone, aber mit derselben leidenschaftlichen Erbitterung fährt er dann fort: "Obichon diese gottlose, unverschämte und beispiellose Gränelthat alle Berbrechen der Juden, welche die Sonne gesehen oder der Mond verborgen hat, noch in Schatten stellte, die Miffethaten und Gottlofigfeiten ber Beiben, Die Buth und Stumpffinnigfeit aller barbarifchen Bolfer der Erde weit hinter sich zurückließ: jo lag dich doch darüber nicht in Berwirrung bringen, 26) noch gegen Gottes weise Gerichte irgend einen unvernünf= tigen Gedanken ober ein Murren und Tadeln in dir auffommen. Ich meinestheils bin weit davon entfernt, darüber zu erstaunen oder darüber verwirrt zu werden; und du wirst bald, wie ich nicht zweifle, ebenso hierin gesinnt sein; im Gegentheil finde ich, wenn es auch Manchen paradox scheinen mag, ebendarin die sprechendsten Belege für das untrügliche und Alles durchdringende Walten der göttlichen und übernatürlichen Borschung. Wie so aber und imwieferne? Benn der Born berjenigen, welche die Gewalt in Sanden haben, gegen Die Gläubigen, deghalb weil fie Zunge und Berg rein bewahrten von Blutichuld, so schwer und heftig entflammt, wenn die Wahrheit auf jede mögliche Beise mighandelt ift, die Lüge aber in vollem Glanze sich dreift erhebt, wenn die gottlose Berwegenheit jede Handlung, jede Rede, jede Bewegung in der bittersten Weise ausspähet und durchmustert, 27) wenn bei solchem Anblick bie Gerechten nur noch seufzen und Blick und Bande zu dem Ange der Gerech= tiafeit emporheben, wenn die Gegner Spfophanten und Zeugen bearbeiten, wenn Biele suchen den Gewalthabern zu gefallen und ihren Bünschen zu die= nen, wenn Schrecken und Todesdrohungen über Alle ergehen, die für die Wahrheit noch etwas fagen wollen; wenn noch dazu neben fo vielen anderen Leiben und Qualen, welche man ungeahndet ihnen zufügen darf, ihnen nicht einmal gestattet wird zu schreiben ober bas Geschriebene abzusenden, und gegen keinen ber Beiligen ein Zeuge aufgebracht, nicht einmal gegen fie die felbst bei Barbaren gebräuchlichen gerichtlichen Formen eingehalten werden, sondern in so ichimpflicher und lächerlicher Beife, jo ichamlos und formlos felbst ber Schein eines gerechten Berfahrens beseitigt wird - wenn man, jage ich, bas Alles wahrnimmt, wie sollte man dann nicht die stärtsten und unzweifelhaftesten Belege und Zengniffe von der göttlichen Borfehung finden, die da Alles mit Beisheit leuft und mit der, wenn auch oft dem menschlichen Berstande verborgen, eine rächende Gerechtigkeit zugleich einherschreitet, welche die Ungerechten bestraft und den Mighandelten als erhabene Rächerin zu Silfe fommt? Durch Diese seine Borsehung hat Gott auch jest die übermuthigen Bedrücker, mögen sie auch mit Glang und mit hohem Ansehen ihre Tyrannei zu üben scheinen,

<sup>16)</sup> τοῦτο δη τοῦτο τὸ ἄθεον καὶ ἀναίσχυντον καὶ ἀνωτόρητον τόλμημα, εἰ καὶ πάσας Ἰουδαίων τόλμας, ὅσας ἥλιος ἐπεῖδε καὶ σελήνη συνέκρι ψενς ἀπεκρύψατο, καὶ τῶν ἀθεότητα νενοσηκότων Ἑλλήνων τὸ ἀναιδές ὑπερεόσχε καὶ παράνομον, καὶ βαρβάρων, ὅποι γῆς εἰσι, τὸ μανικὸν ὑπερεβάλλετο καὶ ἐμβρόντητον ἀλλ' οὖν μηθέν τούτω καταπεπληγιένος ἔσο.

<sup>27)</sup> τῆς ἀντέφου τύλμης πᾶσαν πρᾶξιν καὶ λόγον καὶ κίνημα πικρῶς πολυπραγμονούσης.

mit Schmach und Schande bebeckt, seine Streiter aber, die Verfolgten, obschon sie das Neußerste erleiden müssen, mit Wonne und Freude ersüllt und mit dem sortwährenden Beisall und dem Lob aller Zungen wie mit unverwellslichen Siegeskränzen geschmückt. Jenen bereitet die Vorsehung wegen ihrer schweren Missethaten schon den Ansang ihrer Strase und gibt ihnen den Vorgeschmack des namenlosen und unausweichlichen Elends, das sie jenseits erwartet, diesen aber legt sie den Kampspreis zurecht und gibt ihnen ein Unterpfand der jenseitigen unaussprechlichen Belohnung und der heiß ersehnten ewigen Seligkeit. Hier haft du, wie ich glaube, einen deutlichen und sicheren Beweis der untrüglichen und siber Alles wachenden Thätigkeit von Gottes bewuns derungswürdiger und über die Natur erhabener Vorsehung."

Richt minder ftark spricht Photins den Grundgedanken aller schismatischen Barteien aus, daß nur er und bie Seinigen bie mabre Rirche, ihre Geaner aber als ausgeschlossen von Christus zu betrachten seien, nicht minder macht er seinem Borne gegen bie papftlichen Legaten und bie Ignatianer, gegen bie Abendländer und das achte Concilium Luft in dem furgen Schreiben an ben Metropoliten Michael von Mithlene, der zu seinen eifrigsten Unhängern gehörte und deffen unverbrüchliche Treue er vielfach belobte. 28) "Wie das judische Synedrium voll Sag gegen Chriftus, als es die Jünger bes herrn aus den Synagogen stieß, diese nur noch inniger mit dem Herrn und Meister verband. fich felbst aber gänzlich ausschloß von der Theilnahme an den heiligen Geheimnissen und vom Himmelreiche: so haben auch jetzt die Racheiserer der Auden. welche die Nachahmer der Apostel aus den Synagogen stießen, uns nur desto mehr mit jenen heiligen Männern, den Angenzengen des göttlichen Wortes. verbunden und vereinigt - benn die Gemeinschaft im Leiden bewirft nur bie Aräftigung der Berbindung im Leben und im Glauben — fich felbst aber haben fie von der Lehre der Apostel und von unserer Rechtgläubigkeit auf die elen= deste und fläglichste Weise losgeriffen, und indem sie sich gang von dem Namen und von der Verfassung wie vom Leben der Christen getrennt, haben sie sich in dem Saffe gegen Chriftus und in dem furchtbaren Morde des Herrn den Juden, benen sie nacheifern, völlig gleichgestellt." 29)

Das Anathem war in der griechischen Kirche vorzüglich seit den Zeiten der Monotheliten und Jeonoflasten leichtsertig und nach dem Wechsel der Hofparteien willfürlich gebraucht worden und dieser Mißbrauch hatte ihm viel von seinem Schrecken benommen. Photius weiß diese Thatsache recht gut für sich zu benützen. So berust er sich auf das Anathem, das eine Jeonoflastensynode einst über ihn und seine Verwandten gesprochen, und stellt damit die neue Verdammung zusammen, die ebenso von Solchen herrühre, welche die Gebote des Herrn verachten und aller Ungerechtigkeit ein weites und breites Thor erössen, und nur dazu diene, auch bei seiner Schlasssheit ihn von der Erde

<sup>28)</sup> Cf. ep. 225, 227. (L. II. ep. 42, 43 ed. Migne.)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 116. p. 157: "Ωσπερ τοὖς τοὖ δισπότον μαθητάς κ. τ. λ. Baron. a. 870. n. 53. L. II. ep. 18 ed. Migne.

in ben himmel zu verpflangen. Wie man ihn trot jenes erften Anathems jum Patriarchen erhoben, fo werbe auch diefes ihn nur um fo höher erheben, ibn um fo leichter zum ewigen Leben führen. 30) "Chemals" — fo schreibt er an den Metropoliten Agnatius von Maudiopolis 31) — "war das Anathem furchtbar und schien etwas, das man vor Allem meiden muffe, da es noch von ben Verfündigern des mahren Glaubens gegen die Gottlosen ausgesprochen ward. Seitdem aber die unverschämte und finnlose Verwegenheit der Verbrecher gegen alle göttlichen und menschlichen Gesetze und gegen alle vernünftige Rücksicht, wie fie auch Beiden und Barbaren nehmen, auf die Borkampfer ber Rechtaläubigkeit ihre Anatheme zu schlendern gewagt hat, seitdem sie auch noch die barbarische Buth für firchliche Gesetzmäßigkeit angesehen wissen wollen, 32) ift fofort diefe einft fo furchtbare und schreckliche Strafe gur Fabel und zum Kindersviele geworden. 33) Bielmehr ift ein solches Anathem religiös= gefünnten Männern sogar etwas Erwünschtes. Denn wenn die zu Allem bereite Verwegenheit der Teinde der Wahrheit ein Strafurtheil ausspricht, so macht nicht dieses die Strafen, gumal die firchlichen, furchtbar, sondern nur die Schuld berjenigen, die fie treffen, während beren Unschuld die Strafen lächerlich und nichtig macht und fie gegen die Urheber gurückfehren läßt; benen, bie fold' ein Strafurtheil getroffen, dient es nur zu größerer Berherrlichung. Deg. halb wird jeder unter den Beiligen und Gerechten lieber tausendmal von denen, die von Chriftus getrennt sind, sich beschimpfen und excommuniciren laffen, als an ihren Ungerechtigkeiten Theil nehmen, mit ihren Gottverhaßten und Chriftusfeindlichen Schandthaten unter Lob und Beifall Gemeinschaft halten wollen." 34)

Diese Haltung bewahrte Photius mit aller Consequenz; seine Verurtheilung bezeichnete er stets als ein fluchwürdiges Verbrechen, seine Unschuld, seine Legitimität, die Identität seiner Partei mit der wahren Kirche setzte er stets als unzweiselhaft voraus. Sein Haß gegen die Ignatianer und gegen die Lateiner war gleich groß; auch gegen letztere setzte er, wie es scheint, die vor seinem Sturze begonnene Polemit sort, wenigstens in der Frage über den heiligen Geist, die immer noch von Einigen ventilirt ward; 35) er klagt nicht nur über Profanation der Kirchen, Entweihung der Saframente, Versolgung

<sup>31</sup>) ep. 115. p. 156. 157: <sup>3</sup>Ην ποτε φευκτόν καὶ φοβερόν τὸ ἀνάθεμα. (Migne L. II. ep. 17.)

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) ep. 113 Gregorio Diac. et Chartulario p. 155. 156. (Migne L. II. ep. 64.)

<sup>31)</sup> Jn dem Sahe: καὶ την βαρβαρικήν μανίαν εκκλησιαστικήν παρανομίαν εφιλονείκησαν ἀπιογάσασθαι ift das Bort παρανομίαν verdächtig und die lleberschung: furores barbaricos, ecclesiasticas transgressiones magna contentione habendas contendunt befriedigt nicht. Ich würde lieber εὐνομίαν lesen.

<sup>33)</sup> είς μύθους και παίγνια μεταπέπτωκε.

<sup>31)</sup> δι' δ΄ και έκαστος των εὐσεβων και άγίων υπ' αὐτων ήλλοτριωμένων Χριστου μυριάκις αίρειται προπηλακίζεσθαι και άναθεματίζεσθαι, η τοις αὐτων μισοχρίστοις και θεοστυγίσιν μετά λαμπράς εὐφημίας κοινωνήσαι πονηρεύμασιν.

<sup>35)</sup> Bgl. Amph. q. 28. (Scott. p. 26 seq.), wo eine Schwierigfeit gegen seine Lehre vom heitigen Geiste gelöst wird. Am Schluße wird der Freund ermahnt, aus dem hier Gesagten den neuzovorer edekortes den Mund zu verstopfen.

ber Diener Gottes, sondern auch über Lafterung Des heiligen Geiftes burch gottlose Bungen und noch gottlosere Bergen. 36) Die Seinen fieht er, wie sich selbit, nur der Gerechtigfeit wegen verfolgt: sehr oft wiederholt er den Gedanfen, fie möchten beim Anblick so schwerer Leiden nicht irre werden an ber gottlichen Borsehung; er weiset es nicht geradezu ab, wenn man ihn mit ben Marthrern vergleicht, fucht aber bemuthig zu erscheinen, indem er ausspricht. es seien diese Leiden vielleicht auch zu seiner Läuterung bestimmt. In seinem Briefe über die Borsehung fchreibt er seinem Bruder Tarafius: "Wenn ich, wie ich es wünsche, durch meine Leiden von meinen gablreichen Mateln gereis nigt werde, so zeigt sich hier glangend die erhabene Beisheit und Liebe ber Borschung; wenn ich aber, wie du glaubst, die schwersten Rampfe bes Martyriums zu bestehen habe, fo miggonne mir nicht die Kronen bes Jenseits. fondern bewundere vielmehr und erfenne das wohlthätige und erhabene Walten ber ewigen Borficht. Diochten nur meine Leiden Gines von beiden fein burch Chrifti Erbarmung, nicht aber der Anfang einer noch schwereren und gang troftlosen Strafe!" 37)

Gang in dieser Beise erließ Photins an die mit ihm exilirten Bischöfe ein tiefe Frommigkeit athmendes Troftschreiben: 35) "Die Berfolgung ift bart, aber die Seligfeit des Berrn ift fuß, peinlich ift die Berbannung, aber wonnevoll das Himmelreich. Gelig find die, welche verfolgt find um der Gerechtigfeit willen; benn ihnen ift das himmelreich. (Matth. 5, 10.) Zahlreich find die Trübsale und alles Maß übersteigend; aber die jenseitige Freude und Bonne fann nicht nur alle Bitterfeit erleichtern, sondern fie verwandelt fie auch für diejenigen, die ihr Leben nach ber dort oben hinterlegten Soffnung einrichten, in einen Grund bes Troftes und der Ermuthigung. Laffet uns alfo den Rampf nicht scheuen, um den Kampfpreis zu erlangen, 39) damit auch wir mit Paulus fagen fonnen: Ich habe ben guten Rampf gefämpft u. f. f. (II. Tim. 4, 7. 8.) Was fann es Süperes ober Angenehmeres geben, als diese Worte des Triumphs? Was ift fraftiger und wirffamer, um den allgemeinen Feind ber Menschheit zu beschämen? "Ich habe ben Lauf vollendet, ben Glauben bewahrt; mir ift die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt." D erhabenes Wort, das alle Sturme der Leiden beschwichtigt, Die Seele mit geiftiger Wonne erfüllt, Die Berfolger in Erstaunen und Berwirrung fett, ben Berfolgten die Krone verleiht, die Schwachen fraftigt, die Darniederliegenden aufrichtet und erhebt! Dieje Seligkeit werde ich erlangen, wenn meine Werte mit meinen Worten in Ginflang find, zugleich mit Gud, meine würdigen Rampf-

<sup>36)</sup> ep. 183. Arsenio mon. p. 272: τὰ ἄγια βεβηλοῦται, τὰ ἱερὰ συμπεπάτηται, τὸ πανάγιον πνεῦμα (ὧ χειλέων δυσσεβών καὶ διανοίας δυσσεβεστέρας!) ώσπερ τι τῶν ἐκ τριόδου δυςφημεῖται καὶ διασύρεται.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 31. p. 93. 94. Amph. q. 172. (Mai Nov. Coll. I, II. 178.)

<sup>38)</sup> ep. 188. p. 286. 287: ¾πὸ τῆς ὑπερορίας τοῖς συνδεδιωγμένοις ἐπισκόποις. Ὁ διωγμὸς κ. τ. λ. (Migne L. I. ep. 15.)

<sup>39)</sup> Έχωμεθα τοιγαρούν των άθλων, ίνα τύχωμεν των έπάθλων.

genoffen im Herrn, unter der Fürbitte unserer hochheiligen Frau, der Gottesmutter, und aller Beiligen. Amen."

In demfelben Ginne hatte er auch an viele einzelne Bifchofe gefchrieben. "Ich weiß", - fo heißt es in einem biefer Briefe 40) - "daß viele der Glanbigen nach einer Gelegenheit suchen, die Größe ihrer Tugend zu offenbaren, und daß sie die Martyrer selig preisen, denen die Grausamfeit der Tyrannen ein ewiges Denkmal ihrer Helbengröße verschafft hat. Jest ist diese Gelegenheit gegeben, ja in noch größerem Mage, als felbst der Hochherzigste erwartet haben durfte. Ich bege aber das Bertrauen, daß derjenige, ber gegen beine starkmüthige Gefinnung sich erhebt, eine ewig benfwürdige Beschämung, die ängerste und größte Beschämung seiner Ohnmacht wie seiner Frechheit erfahren und durch beine Westigkeit guruckgeschlagen jeden weiteren Berinch aufgeben wird, so daß du durch einen einzigen Rampf zwei herrliche Trophäen erringst, einerseits als Sieger verherrlicht wirft, andererseits burch bein eigenes Ringen und Dulben den Brüdern das Uebermaß ihrer Leiden und ihre gablreichen Minfale erleichterft." Wenn bagegen Giner seiner Anhänger, wie eben ber Theodor von Laodicea, an den biefes Schreiben gerichtet war, feiner Sache untren wurde, so fand Photius darin die schmachvollste Apostasie und übergoß ben einst hochgepriesenen Freund mit allen möglichen Schmähungen. 41) Ebenso craing es den Mönchen, die seine Partei verließen. Dem Ginfiedler Sabas, dem er die Yösung mehrerer theologischen Fragen zugefandt, 42) stellte er fich dar ale von Scham und Schmerz erfüllt, nicht weil jener jetzt gegen ihn alle Würfel ausspiele, sondern weil berselbe ehemals zur Bahl feiner Freunde gehört zu haben scheine; daß er, sonft so langfam in allen seinen Bewegungen, jest so schnell und heftig sich gegen ihn erhoben, sei nur daber zu erklären, daß, sobald man einmal das Natur= und Bernunftgemäße verlaffen, zugleich alle Thaten und Regungen einen unruhigen, unnatürlichen und wahnsinnigen Charafter annehmen. 43) Gegen den sicilischen Mönch Metrophanes, der wider Papft Nifolaus sich erhoben hatte und von Photius als ein für "Christus verfolgter Athlet" gepriesen worden war, 44) hat er ebenso den bitterften Tadel für eine "Apostasie" in Bereitschaft, die nur durch strenge Buße gesühnt wer= den fonne, 45) und die er zuletzt als unheilbar ausieht. 46) Gang so erinnerte er schon früher den abtrünnigen Monch Paulus an die Berläugnung Petri, den Unglauben des Thomas, den Verrath des Judas und forderte ihn zur Reue und Buge auf für das, was er mehr gegen fein eigenes Beil als gegen ihn Schändliches begangen. 47)

<sup>10)</sup> ep. 140. p. 198. 199. Theodoro Laodic. (L. II. ep. 20. M.)

<sup>11)</sup> Bgl. oben B. IV. Abschn. 6. S. 113 ff. und ep. 175. p. 262. (L. II. ep. 26.) an Paul von Cäjarea. Baron. a. 870. n. 58 oben Bb. I. S. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 176. 177. p. 262 seq. (Amph. q. 95. 96.)

<sup>43)</sup> ep. 90. p. 133: Σάβα τῷ ήσυχάστη μετὰ τῶν ἀποστατῶν γεγονότι, (L. H. ep. 80.)

<sup>44)</sup> ep. 149. p. 205. 216. (L. II. ep. 88.)

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) ep. 65. 66. p. 118. 119. (L. II. ep. 76. 77.)

<sup>46)</sup> ep. 103. p. 149. (L. II. ep. 82.)

<sup>17)</sup> ep. 7. p. 71. (L. II. ep. 68) oben II. 9. 9. 28.

Mehrmals wurden, zunächst, wie es scheint, nach dem Wunsche des Naisers, der schon aus politischen Gründen eine Berschmetzung der beiden kirchslichen Parteien anstrebte, Bersuche gemacht, Transactionen zwischen den zwei Obedienzen herbeizussühren und einen Frieden zu vermitteln. Photius ertlärte sich auf das Heftigste gegen diese Bestrebungen. So schreibt er dem Tiakon und Chartnlarius Gregor, <sup>48</sup>) wie er höre, verkündigten Einige der Gegner ringsumher Frieden und suchten dadurch die Einsättigeren zu ködern; wosern sie den Frieden meinten, den der Herr verleihe, so hätten nicht sie den Frieden anzukündigen, sondern von ihm (dem legitimen Patriarchen) zu erhalten; <sup>19</sup>) meinten sie aber den Frieden, den Christus auszuheben gekommen (nach den Worten: Non veni pacem mittere, sed gladium), so sollten sie wissen, daß sie gegen Christus kämpsen und unter dem Namen des Friedens gegen ihn als Belagerer und Bedränger ausziehen. <sup>50</sup>)

Hotius erlassenes Schreiben, <sup>51</sup>) worin er auf das entschiedenste jede Aussöhnung, jede Transaktion mit seinen Gegnern zurückweiset und desthalb gegen einen zu seinem Anhang gehörigen Ungenannten sich start creisert, der ihm eine solche Gesinnung zugeschrieben, die er als Berbrechen und als Wabusinn verabschenen zu müssen erklärt. Sei es, daß wirtlich einer seiner Freunde solche Gedanken hegte, sei es, daß Photius diesen Anlaß nur singirt hat, um desto besser dieselbe undeugsame und trotige Haltung allen seinen Freunden einprägen zu können, <sup>52</sup>) er bekämpst mit allem Eiser die gegen ihn ausgestrente Verläundung, als könne er je eine Sache ausgeben, die ihm Christi Sache ist, und sucht in der imponirenden Menge und in der Standhaftigkeit der Seinen einen Beweis für deren Gerechtigkeit, während er die Gegenpartei mit allen möglichen Schmähungen überhäuft. Dieses mit öfteren Unterbrechsungen diktirte, den Fanatismus seiner Gesinnungsgenossen entstammende und

<sup>48)</sup> ep. 99. p. 141. 142: 'Ακούω τινάς των έναντίων εἰρήνην περιαγγέλλειν καὶ τοὺς άπλουστέρους ἐπιχειρεῖν ταύτη δελεάζειν τῆ προςηγορία. (Migne L. H. ep. 59.)

<sup>19)</sup> αλλά παρ ήμων ταύτην δηείλουδιν έκμανθάνειν.

<sup>50)</sup> ότι χριστομαχούσιν, ύπο τῷ τῆς εἰρήνης ὀνόματι τὴν κατ' αὐτοῦ πολιορχίαν ἀνιστώντες.

<sup>51)</sup> ep. 174: ¾πὸ τῆς υπεφορίας πρὸς τοὺς ἐπισκόπους p. 215—261. Baron. a. 871. n. 27—46. Migne L. I. ep. 14.

suarum naufragio aliquis ex suis, quos sibi tanto labore conjunxerat, a se desciscens ad adversarios se transferret, encyclicam ad omnes Episcopos suos seripsit, in qua miro artificio, dum unum labantem firmiter statuendum proponit, omnibus, ne fluctuent, opportunum medicamentum apponit, et dum unum severe corripit vacillantem, sollicitos reliquos reddit, ne vel leviter nutent. Invenies ista artificio miro contexta, si cuncta exacte perlegeris, miraberisque hominem ad fallendum aptissime prae ceteris comparatum. Dictio duriuscula, quae videatur interdum esse concisa non vitio codicis, sed animi depravati affectantis cam orationem, quae solet progredi ab homine ingenti cordis dolore mirum in modum exulcerato. Bas Mentatutius p. 261 tagegen bemerft, vermag biejes Urtheif nicht umquitoßen. — Im eriten Sale bes Briejes lieft Mon. 553. f. 141 a nach èxeros: ôs της z. τ. λ.

pathetische Schreiben zeigt viele Kunft und Berechnung, so ermüdend auch hier die schwülstige und affettirte Sprache ist. Es verdient dasselbe dem Hauptinhalte nach eine genauere Darstellung; wir lassen den Photius auch hier selber reden.

"Ich wundere mich, wie Jener, den ich meine, so schnell meine Natur vergeffen hat - benn ich will ihn in meiner Biderlegung nicht mit Ramen nennen, wenn er fich auch noch heftiger und dreifter erhebt, da ich wohl sehe, daß Biele leichter durch den ohne Bezeichnung der Person ausgesprochenen Tadel auf den rechten Weg fich guruckbringen, als daß fie eine gegen fie namentlich gerichtete Ermahnung fich gefallen laffen. Wie hat mich Jener fo fchnell aus dem Gedächtniffe verloren, daß er mich einer fo großen Thorheit und der Berachtung ber göttlichen Gefete beschuldigt? 53) Woher fommt es, daß er in folder Weise gegen meine Geringfügigkeit auftritt? Ober vielmehr wer hat ihn plötzlich zu einer folden erhabenen Sohe emporgehoben, daß er, auch wenn ich gar nichts fage, doch mich hört, und während ich nicht einmal auf einen berartigen Gebanten fam, boch aus feiner eigenen Phantasie, wie von einer hohen Warte aus, in die Bergen herabblickt und sie durchdringt und dort dasjenige entbeckt und wahrnimmt, wessen man sich selbst nicht einmal bewußt ist? Ihm bedünkte es, er kenne das Innere der Menschen besser, als der Beift, der in ihnen wohnt, wenn auch Paulus, der nicht erwartete, daß noch solche Männer aufstehen wurden, nicht einmal eine gleiche Erkenntniß Anderen binterließ. (Ugl. I. Ror. 2, 11.)

Aber aus welchem Grunde werde ich denn so vielsältiger Thorheit, des Verraths an der ganzen Kirche, der Verachtung der bestehenden Gesetze beschuldigt? Was habe ich denn gethan, was ausgesonnen, was habe ich gegen irgend Jemand darüber geäußert? Denn Jener möge nicht glauben und bei sich denken, daß er deßhalb, weil er die Beschimpfung in seinen Worten selbst nicht deutlich ausdrückte, etwas Vessers gegen mich vordringe, als die, welche etwa laut solche Schmähungen gegen mich ausstoßen. Denn nicht die Worte geben dem Gedanken sein schweres Gewicht, sondern die Vitterkeit der Gesinnung ist es, welche die Worte hart und hestig und kaum erträglich macht. Denn aber die Ausdrücke mit den Gesinnungen in Einklang sind und die Vitterkeit der Gesinnung der Hestigkeit der Leußerung entspricht, was macht es da noch für einen Unterschied, ob man das durch eben dieselben Worte ausdrücktich aussagt oder durch gleichbedeutende den Gedanken zu erkenen gibt?

Wofern er aber im Hinblick auf ben Sturm der Leiden, der über mich hereinbrach, und auf den Andrang der von allen Seiten mich umgebenden Mühseligkeiten dem Wahnsinn mich verfallen glaubte, so hat er wenigstens

<sup>53)</sup> ἐπιβαλεῖν Ed.; Mon. 553. f. 141: ἐπικαλεῖν.

 $<sup>^{54}</sup>$ ) ἄμεινόν τι κα $^{9}$ ΄ ήμῶν εἰπεῖν τῶν, εἴ τις ήμῖν τὰ τοιαῦτα λοιδορῆται. (Mon.  $553.~\mathrm{p.}~141.$ )

<sup>55)</sup> οὖ γὰς αἱ λέξεις βαρίνουσε τὰς ἐννοίας· τὰς δὲ λέξεις τραχεῖς καὶ δυςφόρους τὸ πικρὸν τῆς διανοίας ἐργάζεται.

etwas, was Menichen zustoßen kann, sich gebacht und ersonnen (und bas aftein ließe sich zu seinen Gunften fagen), ba bas llebermaß ber Leiden und ber Mighandlungen meistens in bem Mighandelten eine Störung und Abwesenheit bes Geiftes herbeiführt; mag er auch immer feiner Meinung gemäß bem Satan über mich eine größere Gewalt einräumen, als er einst gegen ben beiligen Job hatte; benn über die Seele des Job hatte ber Satan feine Gewalt (300 2, 6.), gegen mich aber hat Jener ihm auch die Berrichaft über die Seele übertragen. Cben damit nämlich, daß er nebst ber Gejetesübertretung einen völligen Babufinn mir beimist, legt er beutlich an ben Tag, daß er eine folche Meinung gefaßt und bei fich völlig festgestellt hat. 36) Jedoch wenn er auch nur gu foldem Berbacht gegen mich fortgeriffen worden ware (aus Unbedachtsamteit), fo findet er boch auch barin einen bequemeren Anlag zu anderen Schmähungen. 57) - Um von der gefünstelten und wohlausgestatteten Bertheidigung gu schweis gen, jo durfte er nicht noch mir Rachstellungen bereiten und bas Leiden noch schwerer machen burch die Buthat neuer von ihm ausgegangener Beidimpf= ungen, sondern er mußte vielmehr durch einigen Trost und erquickende Reden ben Schmerz zu lindern und nach Kräften eine Urt von tröftlichem Bufpruch zu erfinnen fuchen. Aber erbittern, insultiren, bas Miggeschick vorwerfen, bas ift Cache eines Menichen, ber am Unglud bes Nachften feine Wonne findet, nicht eines Solchen, ber mittrauert und Mitleid begt, nicht beffen, ber als Freund handelt, sondern beffen, der fich benimmt wie die Feinde und gleich ihnen Undere mißhandelt."

Photins schildert nun mit den lebendigsten Farben seine Leiden — die Trennung von seinen Freunden und Verwandten — besonders, was das Härteste, von den ihm trenen Vischösen, 58) — die Trennung von seinen Tiesnern — das harte Gefängniß, in dem er sich mit Wächtern und Kerfermeistern auf allen Seiten umgeben sah, damit er nicht einmal, auch wenn er es noch so sehr wünsche, sein Unglück beweinen und betrauern und von keiner Seite auch nur etwas Erbarmen in Wort und That zu ihm hereindringen tönne 59) — die Qual, die man allen seinen Sinnen 60) auferlegt — das Berbet des Versehrs mit Menschen, seien es Freunde oder Feinde, ja selbst des Versehrs mit seinen Büchern, deren Lektüre vor Allem ihm Trost hätte verschaffen tönsnen, des Versehrs mit frommen Mönchen und Psalmensängern — dann die Leiden seiner Seele, besonders bei der Zerstörung und Entweihung der von

<sup>56)</sup> σαφως ξαυτόν δειχνύει τούτο καὶ λογισάμενον καὶ κυριώσαντα. p. 247.

<sup>57)</sup> Doch dürfte die Interpunktion, welcher der lleberseiger des Baronius 1. c. n. 28 folgt, der des Momakutius vorzuziehen sein: Indessen wenn er auch auf diesen Berdackt gegen uns versiel und lent fann bier auch und und sein dieses zur Empfehung Santtion) seiner sonntigen Schmähungen erfindet, so dürfte er doch, um — zu ichweigen u. j. f.

<sup>53)</sup> p. 247: υμών αὐτών (τών εμών παθών το πικρότατον) προδιατέμνοντες καί

απομερίσαντες.

<sup>59)</sup> ΐνα μηδε τὰ οἰκεῖα βουλομένοις κακὰ κλαίειν εξή καὶ ἀποδύρεσθαι, μηδέ τις ἔλεος πόθεν ήμῖν παρειςδύη μὴ λόγφ μὴ πράγματι.

<sup>60)</sup> πάσας δε ήμων ἀπομερισάμενοι τὰς αἰσθήσεις καὶ πρὸς πάσας παραταξάμενοι καινάς μηχανὰς πρὸς ἐκάστην ἐπενόησαν.

ihm gestisten und eingeweihten Mirchen, Möster und Wohlthätigkeitsanstatten, bei der Verfolgung seiner Anhänger und Diener, von denen man, obschon versgeblich, Aussagen über Schätze erwartet, die er verborgen haben sollte, wie überhaupt bei der eingetretenen kirchlichspolitischen Reaktion. Dann fährt er fort:

"Daß dieses und noch viel Anderes der Satan oder - ich weiß nicht, was ich sagen soll — gegen mich aussann und ich darunter schwer zu leiden habe, das will ich nicht längnen; daß aber diefe so vielfache Mikhandlung mich bes Berftandes beraubt oder zum Berächter ber göttlichen Gebote und zum Verräther der gemeinfamen Sache gemacht, das ift eine Anklage, die weit stärter und schwerer ist als das, was offenbare Teinde gegen mich sagen könnten. Wenn aber Giner bei diesen Worten erröthet, es verneint und läugnet, daß er jemals etwas der Art gegen mich gesagt oder auch nur gedacht habe - denn es steht die Sunde, sobald sie durch gerechten Tadel enthüllt und aufgedeckt ist, weit häßlicher da als zuvor, so daß sie nicht einmal von ihrem Urheber mehr als sein ächtes Erzengniß anerkannt, sondern als Baftard und als abscheuliche Mifgeburt betrachtet wird, zumal wenn das Gewissen durch den Stadel, den der allweise Schöpfer in die Ratur gelegt, gur Erkenntniß dessen, was zu thun ist, erweckt wird - wenn er, sag' ich, desswegen behaup= ten sollte, daß nichts der Art ihm anch nur in den Sinn gefommen, wenn er vielmehr gegen diejenigen, die je Solches gewagt, mit furchtbaren Verwünfchungen und Worten des Abschens sich ergeht, so fraget ihn bei seiner Freundschaft selbst, worin sich eine solche Nede über mich von der Behauptung unterscheidet, daß ich auf Seite ber Teinde ftehe und zwischen Freunden und Keinden nicht unterscheide, 61) und zwar (o furchtbare Unbill!) zwischen Freunden Chrifti und Feinden Chrifti. Denn darauf läuft es hinaus, daß man zur Schaar berjenigen, die für Chriftus leiden, fowohl uns als diejenigen rechnet, die und und mit uns zugleich Chriftum befämpfen - diejenigen die das Blut des Bundes entweiht, die - um von Anderem zu schweigen — die Altäre des Herrn geschändet, das heilige Chrisma oder vielmehr den heiligen Geist, von dem es stammt, verhöhnt und gelästert. 62) Fraget ihn, ich bitte, wiederum: Wie unterscheidet sich das Gine von dem Anderen als blos durch das größere liebermag von Schlechtigfeit? Nann er beweisen, daß das Gine (das von ihm Gejagte) geringer und leichter ift als das Andere (meine Deutung seiner Worte), dann möget ihr in der That glanben, daß ich Unfinn rede, genen aber auf alle Art verherrlichen. Uebrigens war die von ihm vertheidigte Behanptung nicht, daß er mir geringere Unbilden

<sup>61)</sup> p. 250: ὅτι μετὰ τῶν πολεμίων γινόμεθα καὶ φίλων μεταξὖ καὶ ἐχθρῶν οὖ διαστέλλομεν.

<sup>62)</sup> Εἰς ταῦτα γὰρ ἀποτελευτὰ τὸ βούλεσθαι καταλέγειν ἡιας τῷ κλήρφ τῶν ὑπέρ Χριστοῦ πασχόντων καὶ τοὺς ἄμα Χριστῷ πολεμοῦντας ἡιας, οἱ τὸ αἶμα τῆς διαθήκης αὐτοῦ κοιτὸν ἡγησάμενοι.. τὰ θυσιαστήρια κυρίου ἐβεβήλωσαν καὶ τὸ ἄγιον χρίσμα, μᾶλλον δὲ τὸ πανάγιον πνεῦμα, δὶ οἱ τὸ χρίσμα, ἐξεμυκτήρισαν. Das bezicht fich zu-nächft auf das Berfahren gegen die von Photius eingeweihten kirchen und gegen seine Umtsfunttionen.

als Andere zugefügt noch daß er auch Anderen ein größeres Maß von Beteibigungen übrig gelassen, sondern dasür trat er in die Schranken, daß er nichts,
was mir zum Tadel gereichen könnte, zu sagen sich erdreistet habe. 63) Dennoch
wenn er beweisen könnte, daß seine Behauptungen nicht viel von Lobeserhebungen sich entsernen, so stoßet ihn nicht zurück. Wenn er es aber nicht beweise
set, wie er es auch nicht beweisen kann, so bringt ihn mit Nachdruck zum
Schweigen, erwäget aber auch von dieser Seite mein schweres Mißgeschick, daß
ich Nachstellungen von Feinden, Verschwörungen und Lästerungen von Freunben erdulden nuß.

Denn wie sollte der, welcher so redet oder deuft, wie jener aute Freund mich reben und benten läßt, 64) nicht bis zum höchsten Grade des Wahnsinns gekommen, nicht ein Berräther an der gangen Rirche, nicht ein Berächter und Hebertreter der Ueberlieferungen der Bäter, nicht unzähliger anderer Vergeben ichuldig fein, ber Lüge, des Betrugs, gottlofer und treulofer Gedanten, inneren Unfriedens und aller möglichen lebel, die darin eingeschloffen find? Sat nun jener treffliche Maler nicht mit paffenden und lebendigen Farben mein Bild gemalt, der da versichert, er habe nichts Bojes von mir gesagt? Wofern das ans feiner Ginfalt ftammt, fo muffen wir bem Worte des Gerrn folgen: "Seid flug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben" (Matth. 10, 16.); war es Bosheit, so muffen wir die anderen Worte des Herrn vorbringen: "Wenn ihr ench nicht befehrt und nicht werdet wie die Rinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen" (Matth. 18, 3.), besonders da wir zugleich wiffen, welche Strafe ben erwartet, ber einem feiner geringften Bruder Mergerniß gibt (baf. B. 6 f.). Wenn aber berjenige, ber einen Gingigen ärgert, unerbittlich bestraft wird, so gebe ich dem, der die ganze Kirche erschüttert und niederreißt, wohl zu bedeuten, welcher schrecklichen llebel er sich schuldig macht. Möge mit dem Beiftand und dem Schirme Chrifti Reiner sich mit einer solchen Schuld belaften.

Aber das fann ich nicht ohne tiefen Schmerz und ohne Thränen ertragen: "Wenn er" (Photius) — fagt Jener — "diejenigen (zur Gemeinschaft) aufnimmt, die man nicht aufnehmen und zulassen sollte warum sollten wir uns nicht auf ihre Seite stellen? Woltte er sie aber nicht aufnehmen, so werden wir aus Furcht vor der bevorstehenden Strafe, auch wenn wir nicht wollen, die jetzige religiöse Haltung ferner bewahren. 65) leber Gott aber, über den Glauben, über das jenseitige

<sup>63)</sup> ήγωνίζετο . . . ὅτι οὐδέν εἰς μωμον ήμῶν διαβαίνον ἐπαδζησιάσατο.

 $<sup>^{61}</sup>$ ) ό τοιαύτα λέγων  $\ddot{\eta}$  έννοων, οἶα λέγειν καὶ φρονεῖν  $\ddot{\eta}$ μας  $\ddot{\phi}$  καλὸς έκεῖνος  $\ddot{\phi}$ ίλος ἀνεπλάσατο.

<sup>65)</sup> Diese Etelle ijt schwierig und dankel; sie ist verschieden interpretirt. Ἰλλ ἐκείνο πῶς ἀναλγήτως καὶ χωρίς δακρύων οἴσω; εἰ μὲν οὕς, φησιν, οὐ δεὶ δέχεσθαι, δέχοιτο, τὶ μὴ μετ ἐκείνων γινώμεθα; Montac.: Illud autem nequaquam sine lacrymis vel sine dolore sufferam, si illos admittat et ad se recipiat, quos ('hristus edicit non recipiendos, in quorum numero quidni et nos ipsos habet? Σεν llebersetşeν des Baronius l. c. n. 32 scheint die Borte: τὶ μὴ μετ ἐκ. γινώμεθα; εἰ δὲ μὴ δέχοιτο,

Gericht, über das Gewiffen, die Wahrheit, den festen Entschluß - darüber tein Wort 66) — das Alles hat die Charybdis in Vergessenheit begraben. Ich aber hätte gewünscht, daß er das Gegentheil sowohl gedacht als ausgesprochen hätte: "Wenn er (Photius) die in seine Gemeinschaft aufnimmt, die man nicht aufnehmen foll, werden wir Alle mit fraftiger und lautschallender Stimme rufen, ohne die geringfte Schen, ohne die mindeste Rücksicht auf die Baterliebe, deren wir uns rühmen und die wir so hoch halten, auf die Pietät, die den Bätern zu erweisen wir ftets gelehrt und angehalten wurden, noch auf die Ehrfurdt, die wir fonst gegen ihn bewahrten, 67) sondern mit Zurückweisung alles beffen werden wir, fag' ich, laut ausrufen: Wie kannst bu das thun, Mensch? Wohin läßst du dich fortreißen? Warum überlieferst du dich, ohne es zu wissen, in die Gewalt beiner Jeinde? Was willft du unsere Seldenkämpfe zu leerem Geschwätz und eitel Nichts machen? 68) Was entehrst und schändest du die Verfammlung der Gottesfürchtigen? Was erhebest du die Gesinnungen beiner Feinde?" - Ich hätte gehofft, daß er mehr auf diese und ähnliche Gedanken seine Aufmerksamkeit richten wurde, wofern er irgend einen Fehltritt an mir wahrgenommen, nicht aber auf das, was er jetzt nach dem Beispiele derjenigen treibt, die da scherzen und höhnen. Ich hätte ferner gehofft, daß er, falls irgend Einer der Feinde vor ihm folde Reden vorzubringen fich erdreiftet hatte, wie er fie jetzt vorbringt, mit Steinen ihn verfolgt, als Lugner, Betrüger u. dgl. ihn bezeichnet hatte. Denn es ist wohl für uns Gebot, die sonst und Berachtung zeigen, zu bulden und zu ertragen, ba wir Sunger bes fanftmüthigen und friedfertigen Beilands find; die aber den Glauben beschimpfen, die dürfen wir nicht dulden, wie auch Chriftus, der fonft alle Beleidigungen ertrug, diejenigen, die das haus feines Baters zu einem Raufhaus machen wollten, mit strengem Tadel hinaustrieb (Joh. 2, 15. 16.) und die Lästerer bes heiligen Beiftes mit einer doppelten Strafe bedrohte. Doch solche Hoffnungen nährte ich vergebens. — Wer aber hat benn nun ihm angezeigt, daß ich auf den Stuhl des Oberhirtenamtes gestiegen bin und die volle Autorität im Handeln und Wollen erlangt habe? 69) Dergleichen Reden und Fra-

vie anch in Mon. 553. f. 114 a fehlen, in seinem Exemplar nicht gehabt zu haben; er gibt die Stelle so: Siquidem, inquit, quod non decet excipere, excipiat, metu kuturi supplicii, vel inviti praesentem pietatem tuedimur. Bor qódio ist wohl Komma zu seinen. Alar ergibt sich, daß das qyol auf eine Aeußerung des hier bekämpsten talichen Freundes sich bezieht, der im Namen aller Anhänger des Photius von dem diesem beigemessenen Berschren gegenüber den Jgnatianern redet. Er sagte: Nimmt Photius die Gemeinschaft der Ignatianer an, warum sollten wir es nicht thun? Thut er es nicht, so bewahren wir unsere seizige Stellung. Dagegen sagt nun Photius im Folgenden, er hätte viel eher sagen müssen: Wenn Photius mit ihnen in Gemeinschaft treten sollte, so trennen wir uns von ihm ohne alle Schen; so verwerslich wäre ein solches Uedergehen zum Feinde.

<sup>66)</sup> περί δε τούτων οὐδέν.

<sup>67)</sup> ην (αἰδώ) περὶ αὐτὸν συνετηρήσαμεν. Es ist hier sicher Photius gemeint, ber von seinen Schülern so hochgeehrte, als Bater betrachtete.

<sup>68)</sup> τί δὲ σεαυτὸν έχθροῖς ἀγνοεῖς έγχειρίζων; τί τοὺς ἡμῶν ἀθλους εἰς ΰθλους έξήνεγκας;

<sup>69)</sup> p. 252: Τίς ποτε δε ἄψα τῶν θούνων ἐπιβάντας ήμας τῶν ἀρχιερατικῶν καὶ τὸ κύρος ἀπάσης πράξεως καὶ βουλήσεως ἐγχειρισθέντας αὐτῷ κατεμήνυσεν;

gen find frantend und wenn fie bei Jemand vorgebracht werben muffen, fo muß es bei benen geschehen, die mit Glang und Berrlichteit die Bügel ber Regierung wieder erhalten haben und den Borfits im öffentlichen Tribunale führen. Da, wo die Gunder auf ben Anieen liegen, mit vielen Thränen die Erde beneten und Bieles fagen, um Mitleid zu erregen, Diejenigen aber, Die bis an's Ende für Tugend und Wahrheit muthig gestritten, mit glangenden Aronen fiten und die Stelle ber Richter einnehmen, Die Ginen leicht gur Rachficht gegen ihre Mitmenschen fich bewegen laffen, die Underen bem Rechte und den kanonischen Gesetzen nichts vergeben missen wollen, sondern Alles nach der Natur und bem Mage ber Gerechtigfeit auszugleichen und einzurichten suchen, bort, ja bort, wenn es je eine Gerechtigfeit gibt, ift Colches vorzubringen am rechten Ort, bei benen, Die eine folche Stellung erlangt, aber nicht jest, nicht bei benen, die mit Bunger, Durft, ftrenger Beauffichtigung und taufenbfältigem Elend zu ringen haben, Die ihr Leben fogar gefährdet feben; benn ihnen ift gum Richten, Berurtheilen und Lossprechen bort Raum und Zeit bestimmt, nicht in ber Gegenwart.

Aber, du Bortrefflicher, wenn man Jene nicht zulaffen barf, wie fommt es, daß du dich nicht schämst, zu ihnen gerechnet zu werden, mahrend du dich mit einer Rrone geschmückt zeigen könntest, ben Gefangenen bid beizugesellen, und von der Menschenliebe Anderer gu träumen, mahrend bu bich als bes himmlischen Abels und ber Freiheit verluftig, ja als Berrather gezeigt haft? Wenn es dir aber nicht fur eine Schande gilt, zu ihnen gerechnet zu werden, fo wiffe, daß du der Gefinnung nach auf der Seite derjenigen ftehft, beren Thaten du verläugnest, 70) und jene Beerde hochhältst, der nach beiner Ausfage statt ber Birten Bolfe borfteben; ja du bienest biefer Beerde mehr, als felbst manche ihrer Angehörigen. Denn es find barunter Solche, die zwar bem Leibe nach bei ihr find, aber ba ihr Gemiffen widerftrebt, babei ermiiden und fich zögernd gurudhalten. Du aber juchit, bevor bu noch dem Leibe nach mit ihnen verbunden bift, in beinen Gefinnungen und Gedanken bich mit ihnen zu verbinden; daß jenes noch nicht geschehen, bavon ift Feigheit, nicht Religiofität, Scham, nicht beine freie Wahl ber Grund. Wer ift es alfo, der sie (die Gegner in die Gemeinschaft) aufnimmt? 71) Etwa berjenige, ber nicht einmal im Traume an ihre Aufnahme bachte ober ber, welcher bis jetzt blos durch die Gurcht fich gehindert zeigte, zu ihnen überzugeben, und lieber mit ben Teinden Schande erleiden will, wofern ihn nur nicht fpater dafür Strafe treffe, als daß er ein Begenftand ber Bewunderung mit ben Seinen für immer

<sup>70)</sup> p. 253: 'Αλλ' & καλέ καὶ ἀγαθέ, εἰ μὴ δεῖ δέχεσθαι, πῶς οὐκ αἰσχύνη μετ' ἐκείνων συντάττεσθαι, καὶ ἐνὸν στεφανηφύρον ὀφθῆναι, τοῖς αἰχμαλώτοις ἐγκαταλέγεσθαι, καὶ τὴν ἐτέρων ὀνειροπολεῖν φιλανθρωπίαν, τῆς ἀνωθεν εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας γυμνὸν καὶ προδότην ἐαυτὸν καταστήσαντα; εἰ δ' οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖτο συντάττεσθαι, ἴσθι σύν ἐκείνοις ἄν τῆ γνώμη (Μοη. 553. f. 145. τὴν γνώμην) ὧν ἔξαρνος ὑπάρχεις τῆς πράξεως.

<sup>71)</sup> Τές οὖν ὁ δεχόμενος; ὁ μηδ' ὄναφ τοῦτο παφαδεξάμενος; Montac. unrichtig: Quis autem ea admitteret, quae nec somnians approbavit aliquando? Das Berbergehende zeigt, was das Objett zu δεχόμενος ist.

werde? Wenn man sie nicht zulassen und aufnehmen darf, wie sollte Jemand, der sie doch aufgenommen, nicht viel eher mit ihnen sich selber zu Grunde richten, als daß er Andere dem Scheine nach in die Gemeinschaft aufnimmt, die zu derselben einmal zuzulassen nicht erlaubt ist? Denn die Worte machen die Thaten nicht besser, sondern durch die Thaten erhalten auch die Worte Aussehn und Gewicht."

Sodann erflärt Photius, es seien die oben angeführten Worte des Unbefonnenen, ben er befämpft, gang analog ber Mengerung eines noch von Berbrechen freien Menschen, der beim Anblick allgemein verhaßter Ränber und Bösewichter zu der Obrigkeit sagen würde: "Lasset ihr die Bösewichter, die man ausrotten follte, ungestraft, was hindert mich, mich zu ihnen zu gesellen, felbst Räuber und Miffethäter zu werden, um fo Berzeihung zu erlangen? Bestraft ihr sie aber, so will ich aus Furcht vor ber Strafe sie nicht nachahmen." - Man sieht in der gangen Deutung die Bosheit und den Groll bes Photius, der die Ignatianer mit Ränbern, Plünderern und Verräthern auf eine Stufe stellt, die Gemeinschaft mit ihnen als Theilnahme an den schändlichsten Verbrechen, ben Versuch einer Aussöhnung als baaren Wahnwit betrachtet. Die Gegner find ihm Berrather am Glauben, Ränber an ben Gesetsen der Rirche, also straswürdig im höchsten Grade, ausgeschlossen von der Kirche; mit ihnen in Gemeinschaft treten hieße derfelben Verbrechen sich ichuldig machen, ben Miffethätern Straflosigfeit gewähren, zu neuen Schandthaten ermuthigen, ben Glauben und die Disciplin mit Fugen treten. Die schüchternen Worte für eine Bereinigung mit ihnen verdienen nach Photins noch ein härteres Urtheil, als die angeführte Meußerung zu Bunften der Ranber. 72) Fronisch meint Photius, jener Unbesonnene hätte sich nicht die Mühe geben follen, so viele Worte zu machen, wenn doch von den Gegnern nach den Canonen verfahren werde; vielmehr hatte er sich sogleich ihnen auschliehen und für fein Zögern von ihnen Verzeihung erbitten follen; 73) wofern fie aber ungesetzlich verführen, warum mache er sich so viel mit der Frage zu ichaffen, ob fie hienieden ichon ihre Strafe erleiden oder nicht. 74) Im ersteren Falle würden fie beffer daran fein, weil dann das jenfeitige Gericht minder strenge ausfallen würde; es sei das geringere llebel, hienieden abzubugen, das größere fei, alle Mittel aufwenden wollen, um nur auf Erden der Strafe gu entgehen; auch sei nicht der Krante hoffnungsloß aufgegeben und in verzwei-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) p. 253. 254: "Αν δέ τις ἀντὶ μέν προδοτῶν πόλεως προδότας πίστεως, ἀντὶ δὲ ληστῶν σωμάτων ληστὰς θείων νόμων εἰς μέσον παράγοι, ἔπειτα τὰς αὐτὰς φωτὰς ἀνακράζη, οὐχὶ τὴν ἴσην αὐτὸν ἢ καὶ μείζονα ψῆφον παρά γε τῶν σωσμονούντων ἀπετεγκεῖν οἰησόμεθα;

<sup>73)</sup> p. 254: Χωρίς θε τῶν εἰρημίνων, εἰ μὲν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς θεσμοῖς τὰς πράξεις ἐθύνουσι, τίς (f. τί) δεῖ τῶν ἀκαίρων ζητημάτων καὶ λογισμοῖς παλαίειν καὶ ἀποπνίγεσθαι; ἀλλὰ μὴ θᾶττον αὐτῶν τῆς μοίμας γινόμενος πολλὴν τὴν συγγνώμην ἐξαιτεῖς τῆς βραθύτητος;

 $<sup>^{71}</sup>$ ) εἰ δὲ ἐνθέσμων ἔργων ὑπηρέτας ἐπίστασαι, τὶ πολυπραγμονεῖς, ἄν τε δῶσεν ἐνταῦθα δίκην, ἄν τε μή ;

felter Lage, den die Thätigkeit der Aerzte, ihr Schneiden und Brennen von der Krankheit befreit, sondern derjenige, dem die ärztliche Kunst keinen Beistand mehr zu leisten vermag.

Mit der Andeutung, daß noch vieles Andere gegen bas gegnerische Raisonnement sich fagen ließe, geht nun Photius seiner Urt gemäß auf eine rubigere und fanftere Behandlung ber Frage ein; nachdem er den Freund, der in einen Feind verwandelt schien, niedergeschmettert, sucht er ihn wieder aufzurichten und ihn, sowie durch ihn alle Lefer der Encyflifa, zu gewinnen. nennt ihn Freund und Bruder, weil er die Hoffnung auf feine Befferung noch nicht aufgeben will; er ergeht fich in fauften Klagen, sucht die Bergen zu ruhren und die Seinen in der Anhänglichfeit an feine Person zu befestigen. "Wenn bas Salz ichlecht geworden, jagt ber Herr (Matth. 5, 13.), womit joll man würzen? Wenn ber Standpunft meiner Freunde, meiner Bruder, meiner Rinber, meiner Glieder, die ich wie mein eigenes Ich betrachte, die mir von Allen am theuersten find, berjenigen, um derentwillen ich noch bas Verweilen im Fleische ber Auflösung und ber Bereinigung mit Christus vorziehe (Phil. 1, 23. 24.), um derentwillen ich geschlagen und mißhandelt bin und die Thränen mein Brod werden - wenn ihr Standpunkt ein folder ift, was habe ich von Underen zu erwarten? Doch nicht Alle haben Geduld und Ausdauer; nur wer ausharrt bis an's Ende, wird felig (Mart. 13, 13.). Dieje Ginsamfeit und Berlaffenheit hatte David (Pf. 11, 2) zu beflagen; Paulus empfand fie (II. Tim. 4, 11. 16.), ja ber Herr felbst (Matth. 26, 56.). Rach solchen Beispielen darf es einen armseligen, aller Mittel beraubten Menschen nicht Bunder nehmen, wenn ihn irgend Giner zu verlaffen Willens war. "Aber wäre es nur das allein! Aber sie verlassen nicht blos mich, sondern unter bem Scheine ber Trennung von mir trennen fie fich felbft von ber Bahrheit, von der rechtgläubigen Kirchenlehre, für die fie bis jest alles Mögliche zu erdulden bereit waren; das ift es, was mir am allermeiften das Berg betrübt und mich aufreibt: Glieder zu sehen, die zu unserem Leibe, zu unserem Bleisch und Blut gehören, getrennt von Chriftus, dem Saupte, und so dem Berderben geweiht! Und bennoch ware auch biefes an sich unerträgliche lebel erträglich geworden im Sinblick auf die angeführten Beispiele; baß aber auch die Urfache dieses Berlaffens arglistigerweise mir zugeschrieben werden will, wofür bis jett noch gar fein Beleg aufgebracht werden fonnte, wie follte man das, wenn auch noch fo fehr an das Dulben gewöhnt, irgendwie ertragen fonnen?"

Mit Schmerz und Vitterkeit gebenkt Photius der Beweise von Liebe und Anhänglichkeit, die er dem unbesonnenen Freunde gegeben und von ihm erhaleten; 75) nach einer kurzen Unterbrechung geht er von Neuem darauf ein, wie

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Baron. l. c. n. 39: Καλά γε, οὖ γὰρ ἀπέχω, τὰς ἀμοιβάς τοῦ περί τε θείου και πατρικοῦ φίλτρου και τῶν πνευματικῶν ἐκείνων και ὑπερφυῶν και φρικτῶν ώθίνων (jo ift mit Mon. 553. f. 147, b flatt be3 wiederholten ἐκείνων μι lejen), ἐν αἶς τὰ φωστήρ ἐν κόσμω λόγον ζωῆς ἐπίχειν τῆ μυστικῆ παστάθι τῆς ἐκκλησίας ἐναπετίχθης κ. τ. λ. (Ναδ) ἀ σπουθάζεις ἄλλοθεν ift mit Mon. cit. λαβεῖν μι [είχει). Καὶ τὰ τῆ τῶν ἐπιστο-

hoch und erhaben jener früher stand und wie fehr seine jetzige Unbefonnenheit zu beflagen. In triumphirendem Tone führt er aus, wie der Satan nichtswürdige, ichon früher der geiftlichen Burde entfette, aus der Rirdengemeinschaft ausgestoßene und ausgerottete, bem boppelten Tode verfallene Menichen, mahren Unrath und Auswurf, verwegene und anmagende Subjette 76) - mit folden Ramen bezeichnet er feine Gegner - zur Ausführung feiner boshaften Anschläge gewonnen und mittelft derselben die ganze Kirche zu bewältigen und zu zerstören gesucht, wie aber Gott, der allein Bunderbares wirke und diejenigen, die in der Trübsal ibn anrufen, trofte und ftarte, alle feine Plane vereitelt und ibm die gronte Beschämung und die schwerfte Riederlage bereitet habe, 77) indem alle Getrenen ber Rirche standhaft aushielten, seine Rünfte und Bersuchungen übermanden. und zwar mit so allgemeiner, so entschiedener Eintracht und mit solchem Erfolge, daß noch viele ihrer Gegner fich ihnen anschloßen. Mit Bergnügen verweilt er bei dem Lobe der Standhaftigkeit seiner Kampfgenossen, die eine pars magna bei diesem erhebenden Schauspiel gewesen, und findet darin einen grofen Troft in seinen Leiden. Er dankt der Borsehung, daß sie das nicht zur That werden ließ, was der unbesonnene und schwankend gewordene Freund ausgesponnen, 78) und bittet ihn jetzt mit aller Bartlichkeit, feine folden Webanfen mehr zu hegen, wofern ihm etwas am Leben feines geiftlichen Baters liege, bas Ende feinen Anfängen entsprechen, die Siegerpalme fich nicht entreißen gu taffen. Die Bischöfe seiner Partei 79) aber fordert er auf, Jenen burch ihre Ermahnungen und Zusprachen zu befestigen, daß er nicht ferner den Rathfchlägen folge, die zum Abfall führen, sondern zu feiner früheren edlen Saltung zurückfehre. Um Schluße ermahnt er sie, wiederum unter Anführung vieler Schriftterte, wie Phil. 2, 1-3; 1, 27-30; I. Joh. 2, 27, 28, zur

λῶν ὁ νόμος ἐπέσχε (dieser hat aber doch die Weitschweisigfeit des Schreibens nicht verhinstert) και τοῦ ὑπογράφοντος ή χείρ και τότε κλαπείσα ἐμποδών ἴστατο, ἔδειξα ἄν ἀκριβέστερον και διὰ πλειόνων τό τε ἡμέτερον ἄλγος και οἶς ἐκείνος ἡμᾶς ἐλυμήνατο.

<sup>7°)</sup> p. 256. 257: ἀνθοώπους τριςαλιτηρίους, ἀνθρώπους οὐθ' εἰς ἀριθμόν τινα συντελοῦντας, πάλαι τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀπογυμνωθίντας καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν συλλόγων (δί ἄς αἰτίας οὐθὲ θέμις λέγειν ἡμῖν) ἐξοστρακισθέντας, δὶς ἀποθανόντας, ἐκριζωθέντας (Jib. B. 12.) κατὰ τῆν ἀποστολικὴν περὶ αὐτῶν προαναφώνησιν σπίλους καὶ μώμους, τολμητὰς αὐθάδεις.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Καινον μέν γὰρ καὶ παράλογον ὁ πολυμήχανος ὅφις κόσμω παραδεῖξαι ἐνεανιεύσατο. ἀλλὰ καινότερον καὶ παραδοξότερον καὶ θεῖον ἔψγον ὡς ἀληθῶς ὁ τῆς φύσεως ἡμῶν πλάστης καὶ δημιουργὸς κατέστησεν (Mon. f. 148, α: ἀντανέστησεν). Jener habe gejudy, durd) die borgenannten elenden Subjette πάσαν καταστρέψαι καὶ καταλαβεῖν (l.: καταβαλεῖν) τὴν ἐκκλησίαν, Gott aber dermaßen ihn beſdhämt, ὡς οὐ μόνον ἀντίψοπον τῆς κακουργίας τὸν πονηρὸν τὴν πληγὴν δέξασθαι, ἀλλὰ πολὺ χαλεπωτέραν καὶ ἀλγεινοτέραν εἰςπράττισθαι.

<sup>78)</sup> ή δε θεία χάρις ήν έχει περί ήμᾶς πρόνοιαν, καὶ νῦν ἔδειξεν (jo richtig Cod. Mon., mährend Montac. ἔθοξεν hat), εἰς ἔργον ἐλθεῖν τὴν βουλὴν οὐα ἐάσασα.

<sup>79)</sup> Er nennt sie τῆς ἀρετῆς ἐρασταὶ καὶ τῆς εὐσεβείας κήρυκες καὶ τῆς ἀληθείας προασπισταί. Baron. I. c. n. 44. 45.

Liebe und Gintracht, zur Standhaftigfeit und zum Bertrauen, im Sinblick auf ben großen Vohn, ber ben hienieben Berfolgten im himmel hinterlegt ift.

Hotianern fchien umb passiben Parteifanatismus nicht treiben, als es in diesem Schreiben geschehen ist. Der Gegensatz zwischen Jgnatianern und Photianern schien ein unversöhnlicher geworden zu sein; wir werden aber später sehen, daß er es nicht mehr war, als die unterdrückte Partei abermals die herrschende wurde, ihre Interessen auch ihre Taktik veränderten. Die Richtsanerkennung der activen und passiven Ordinationen des Photius erschien als Berbrechen gegen die Kirche selbst, als Beleidigung des heiligen Geistes, als Berletzung der Orthodoxie; insoferne erschienen die Ignatianer als außerhalb der wahren Kirche besindlich und zudem war ihr Haupt wiederholt von den photianischen Synoden mit dem Anatheme besegt worden.

Wann die geschilderten Transactionsversuche gemacht wurden, ist nicht genau zu erkennen. Man könnte an die Zeit vor dem achten Concil, vom Winter 867 bis Sommer 869 benken, in der die Verdammung des Photins noch nicht feierlich ausgesprochen war, oder auch an die Zeit nach dem Concil, als der Kaiser sich bereits überzeugt, daß die strengen Maßregeln gegen die Photianer sie zu keiner Unterwerfung bringen, vielmehr nur ihren Trotz besestigen konnten, und daher an eine andere kirchliche Politik zu denken begann. Welcher Spoche aber auch diese Bestrebungen angehören, die Leußerungen des Photius liesern den deutlichen Beweis, daß er kein Haar breit von seinem vermeintlichen Nechte abzuweichen, seine Legitimität fortwährend zu behaupten und keiner anderen firchlichen Autorität sich zu unterwersen entschlossen war.

## 2. Weitere Bemühungen bes Photius zur Befestigung und Bestärfung seiner Partei.

Auf das deutlichste und bestimmteste hat Photius seinen Standpunkt und seine Haltung dem Patriarchen Fgnatius und seinen Anhängern gegenüber in den bisher angesührten Briefen ausgesprochen: es war die Haltung des an seinem augeblichen Rechte unverrückt festhaltenden Usurpators, der Standpunkt der organisirten kirchlichen Nevolution. Wie im byzantinischen Neiche das Kirchliche und das Politische sich stets auf das engste verbanden und sich wechselseitig durchdrangen: so nahm auch das religiöse Schisma ganz das Gepräge und die Organisation politischer Parteien au; es war der Kampf nicht wesentlich von dem früheren unterschieden; der einzige Unterschied bestand in der äußeren Lage, vermöge der die früheren Unterdrücker jetzt als die Unterdrückten erschienen. Photius hatte eine Kirche in der Kirche oder vielmehr eine Gegenkirche gebildet; er hatte in den Tagen seines Glanzes ihr so sesten Bestand zu geben, ihre Glieder so sest unander zu sitten gewußt, daß er in den Tagen des Unglücks ihre Auslichung immer noch zu hindern, ja sogar noch sie zu besestigen und zu mehren Mittel genug fand. 1) Im Geheimen

<sup>1)</sup> ep. 174. p. 258: την εκκλησίαν ούτως άνδρείως και στεβίως άγωνεζομένην άντε-

arbeitete diese revolutionäre Verbindung mit aller Thatkraft, sie bentete Alles zu ihren Gunsten aus, was nur von ferne dazu geeignet schien, ja sie konnte es bald wagen, frei an die Dessentlichkeit heranszutreten und der herrschenden Partei Schwierigkeiten und Verlegenheiten aller Art zu bereiten. Die Hänpter der Verbrüderung waren größtentheils noch dieselben wie unter Michael und Theodora; einmal hatten sie bereits die Macht der Legitimität gestürzt; sie gaben die Hossinung nicht auf, es werde ein zweitesmal gelingen.

Die photianische "Kirche" hatte ihre eigene, wohlgeordnete Hierarchie, ihre besonderen Bersammlungen und Rirchen; trot des Exils und der Gefängnishaft der Unführer hatte fie, von offenen und geheimen Freunden unterstütt, durch die Nachläßigfeit und theilweise Begunftigung der Staatsbeamten gefordert, sich noch mehr zu befestigen Gelegenheit. In seinen alten Freund, den gleichfalls mit ihm gestürzten und verbannten Gregor Asbestas schreibt Photius, 2) daß er mit Allem demjenigen einverstanden sei, was er "zur Aufrichtung und Befestigung der Kirche Gottes" arbeite, und ermachnt ihn im Sinblick auf den jenseitigen Lohn für das treue Ausharren in der Verfolgung, die fie beide um Chrifti willen, "wegen der treuen Beobachtung der Gebote des Herrn", zu erleiden hätten, 3) damit muthig fortzufahren und die "Beerde Chrifti" zu vermehren, Beiftliche zu ordiniren, die Saframente zu fpenden, Rirchen einguweihen, 4) zumal da fo viele Gotteshäufer öde und gerftort seien und wenig fehle, daß das wahre Christenthum von Grund aus vernichtet werde. Alsbestas, ein gewandter Schismatifer seit alter Zeit, wußte trefflich für diese Perpetnirung der Spaltung zu forgen; er und Photius brachten unbedenklich die Grundfätze in Anwendung, denen die Orthodoren während der Ifonoflaftenherrschaft gefolgt waren; die Ihrigen sollten nicht aus der hand der Ignatianer die Saframente nehmen, sondern nur von Beiftlichen ihrer Partei, der Gegensatz follte auf's fchärffte durch befondere Versammlungen und Gotteshäuser ausgeprägt, durch die Ordination eines gablreichen Clerus neue Stüten gewonnen werden. Derfelbe Photins, der in der Zeit seiner vollen Macht auf das härteste gegen die Janatianer, die doch sicher weit triftigere Grunde für ihre Trennung von seiner Gemeinschaft hatten, die alten Canones gegen Separatfonventifel, die sich gegen den öffentlich anerkannten Bischof bilden, 5) erneuert und verschärft, 6) trug fein Bedenken, selber folche gegen seinen wiedereingesetzten Rebenbuhler zu organisiren, um sie dann, wenn er wiederum die Büget ber Kirdenregierung vollständig an fich geriffen, feinen Gegnern abermals

καταστήναι (τῷ διαβόλῳ)... τὴν ἐκκλησίαν οὕτω κραταιουμένην καὶ ἀκμάζουσαν... καὶ λαμπρὸν ἱστῶσαν κατὰ πάσης αὐτοῦ τῆς δυναστείας τὸ τρόπαιον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 111. p. 154. Migne L. II. ep. 16. (Baron. a. 870. n. 59.)

<sup>3)</sup> χοινός ύπευ Χριστού διωγμός, και τα κοινά πάθη και άνιστόρητα, οίς έναθλειν διά την συντήρησιν των δεσποτικών έντολων και παραφυλακήν άξιούμεθα.

<sup>4)</sup> Έντεινε τοίνυν καὶ κατευοδοῦ (Bgl. ψ. 45, 4.) χειροθετῶν τε καὶ ἱεροτελῶν, καὶ τὸ ποίμνιον αὕξων καὶ πληθύνων Χριστοῦ, ναούς τε σεπτοὺς ἐγείρων καὶ τελεσιουργῶν.

<sup>5)</sup> Phot. Nomoc. II. 3. IX. 37.

<sup>6)</sup> B. II. Abschn. 7. S. 432.

auf das strengste zu verbieten und sie an ihnen zu bestrafen. Was für seine Partei ein heiliges Necht war, das war für die Gegenpartei ein fluchwürdiges Verbrechen. Die Kirckengesetze, die er überall heuchlerisch hervorhebt, waren ein Spiel in seinen Händen; sie dursten nur zu seinen Gunsten gebraucht, nie gegen ihn selber gekehrt werden; 7) der Glaube, die ganze Resigion war in ihm concentrirt, er war das Haupt der wahren Kirche; wer von ihm sich trennte, war schuldig des Schisma und der Häresie. Nichts hat dem Christensthum so geschadet, als diese Selbstwergötterung eines sirchsichen Demagogen, der sein Ich überall an die Spitze stellt, die Namen von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster vertauscht und das Heiligste zum Fußschemel seines Ehrgeizes erniedrigt.

Aber auch auf die Maffe des Bolfes fuchte man zu Gunften bes Erpatriarchen zu wirfen. Wie wir früher faben, pflegten in Constantinopel alle politischen und religiösen Parteien die dort so häufigen Erdbeben als Zeichen bes göttlichen Bornes über bedeutendere, ihren Intereffen oder Bunfchen zuwiderlaufende Ereignisse zu betrachten und bei der Menge zu accreditiren. So wurden benn auch zwei Erdbeben vor und nach dem Concil von 870 von ben Photianern als Zeichen des Zornes der Gottheit über die Absetzung und Berurtheilung ihres Hauptes ertlärt, während die Gegner darin ein göttliches Miffallen über die zu große Milde, die man gegen den Ugurpator und feinen Unhang beobachtet, sowie die Vorbedeutung eines späteren, noch größeren Sturmes, den die trotigen Schismatifer erregen würden, ausgesprochen faben. 8) Um 9. Januar 869 hatte ein heftiger Erdftog die Hauptstadt in Furcht gesetzt, burch den viele Kirchen und Säufer sowie mehrere Säulengänge zerftört und felbst die Sophienkirche ftark bedroht ward, die nur durch umsichtige Magregeln bes Raifers vor dem Ginfturz geschirmt wurde. 9) Gegen den Oftober wiederholte sich die gefürchtete Erscheinung; es stürzten viele Kirchen und Balaste ein, das bleierne Dach über ber Patriarchenwohnung fiel herab, im Sippodrom wurde der eherne Zapfen (Kreifel) auf der Bohe des vieredigen aus einem Steine behauenen Obelisfen herabgeschmettert. Auch war ber Berluft von Menschenleben dabei zu beflagen; Die Berwirrung und die Angst in der Sauptstadt war allgemein. 10) Unter den Briefen des Photius beziehen sich zwei

<sup>7)</sup> Nicet. p. 288: ούτως ἔτρεχεν ἐν δίψει πάντα κανόνα θεῖον καὶ πᾶσαν θεσμοθεσίαν ἱερὰν διὰ τῆς αὐτοῦ φιλαρχίας συγχέαι καὶ δοξομανίας.

<sup>5)</sup> Nicet. p. 268: Οὐκ εἰκῆ δὲ ταῦτα παρηκολούθηκε τὰ σημεῖα, ἀλλὰ τῆς μελλούσης ανθις ἀκαταστασίας καὶ ταφαχῆς διὰ τοῦ ταφαχοποιοῦ δαίμονος ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἐκίστατο τεκμήφια σαφῆ, ἄπερ ἴσως οὐκ ἄν συνέπεσεν, εἰ.. τὰ κατ' αὐτὸν (f. αὐτῶν) ἐκρίθη μετὰ τὸν ἀποστολικὸν θεσμόν.

<sup>9)</sup> ibid.: Έννάτην εἶχεν Ἰανουάριος, καὶ πολλαὶ μὲν ἐκκλησίαι, ἔμβολοι δὲ πλεῖστοι καὶ οἶκοι ἐδαφίσθησαν, κτηνῶν τε καὶ ἀνθρώπων ἀμύθητος γέγονε πανωλεθρία καὶ αὐτὸς δὲ ὁ μέγας τῆς τοῦ θεοῦ Σομίας οἶκος κατὰ πολλὰ ἰμέρη διεκινδυνεύετο ὑηγνύμενος, εἰ μὴ τῆς ἀξίας πρὸς τῶν κρατούντων ἐτύγχανεν ἐπεμελείας. Ταῦτα μὲν πρὸ τῆς συνόδου. Das märe mohl ber Jan. 869.

<sup>10)</sup> Καὶ μετ' αὐτὴν ἐξαίφνης ἐπῆλθε πνεύματος σφοδρά καταιγίς. 'Οκτώβριος ἐνίστατο μὴν καὶ οὕτω βιαίως ἐπέθετο cò πνεῦμα, ὡς πολλῶν μὲν ἐκκλησιῶν, πολλῶν θὲ Şergenröther, Photius. II.

auf biefe Vorfälle, 11) beibe an den Diakon und Chartularius Gregor gerichtet, der ein Mann von nicht geringem Ginfing gewesen zu sein scheint. 12) In dem ersten 13) dankt er Gott, daß er nicht als Patsiarch in der Hauptstadt zugegen war und das große Unglück mit: eigenen Augen ausehen mußte, das er nicht ohne eine starte Superbel als das größte darstellt, das je Constantin's Stadt getroffen. 14) Bett, fahrt er fort, habe er fich nur um feine perfonlichen Angelegenheiten zu befümmern, darauf fei alle feine Sorge beschräuft. 15) Wäre er als Patriard in der Stadt gewesen, die jest mehr ein Grab als eine Stadt fei, 16) fo hatte er wegen der von Anderen begangenen Sunden erzittern, über ihr Leiden Mitleid und den heftigsten Schmerz empfinden, dazu aber noch befürchten muffen, burch die Gemeinschaft ber Sunden, da er dann als hirt und Vorsteher erschienen, 17) zur gleichen Strafe mitverurtheilt zu werden; von dem Allen habe ihn, wie man meine, die feindfelige Conspiration der Menschen, eigentlich aber Gottes Huld und Liebe befreit. 18) Hier fpricht Photius bestimmt aus, daß er diese Raturereignisse als Strafen ber Sünden aufah, während man ihm fouft die gegentheilige Auficht zur Laft legte; 19) nur sehr fein und leise deutet er darauf hin, daß das Erdbeben auch als eine Strafe für die an ihm begangene Ungerechtigfeit betrachtet werden könne und

παλατίων, καὶ τοῦ πατριαρχικοῦ δὲ οἴκου τὸν μόλιβδον οἶα μεμβράνας συνελίσσειν... καὶ τοῦ τετραπλεύρου μονολίθου κίσνος ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ, τὸ ἐπὶ τῆς κορυφῆς ἐστηλωμένον χαλκοῦν στροβίλιον βαρύτατον ὂν ὡς ποξιωτάτω συνετρίβη πεσόν.

<sup>11)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 5. p. 688, Georg. mon. c. 4. p. 340, Leo Gr. p. 254 — Ersterer mit der Angade des dritten Regierungsjahres des Basitins (869-870), erzählen von einem Erdbeden am Teste des heitigen Polyentins, das vierzig Tage angedanert und die Sigma genannte Muttergottestirche zerstört haben soll, wobei alle dort anwesenden Psalmensänger, Leo den Phitosophen und sieden Andere (Georg. mon. Leo; Sym. zählt eitst ansge nommen, den Tod gesunden hätten. And stürzte die Gyacisa vor Iodov vor 46gov (Leo, Georg.) herad. Die Kirche Sigma, die Basitins wiederherstellen ließ, wird anch Theoph. Cont. V. 80. p. 323 erwähnt. Tas Fest des heitigen Polyentins, der in Eps. sehr verehrt war (Greg. Tur. de gloria Mart. e. 133. Baron. a. 527), ward immer glänzend begangen, und zwar gerade am 9. Januar (Acta SS. Febr. t. II. p. 650.). Am 11. Januar ward ein anderer Martyrer diese Ramens mit Candidian und Philoromus geseiert (ib. Jan. I. p. 666, 667.). Ter 9. Januar 869 war ein Sonntag. Ans einen solchen verlegt das Erdbeden auch der Anonymus bei Band. Imp. Or. II. p. 46.

<sup>12)</sup> Egl. ep. 99. 113. L. II. ep. 59. 64 ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 100. p. 142. Baron. a. 870. n. 60.

<sup>(1)</sup> άλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς γῆς .. εἰς μέρη πολλὰ συγκαταβραγείσης καὶ τὰ ἐξ αἰῶνος τῆς πόλεως πάθη τῷ μεγέθει τῶν κακῶν ἀποκρυψάσης.

 $<sup>^{15}</sup>$ ) Nῦν μὲν γὰς τὰ ἐμαυτοῦ μόνον σχοπῶ καὶ εἰς ἐκεῖνά μοι τὰ της φροντίδος καὶ τῆς ἀγωνίας ἀποτείνεται.

<sup>16)</sup> εν αίς (ήμεραις) τάφος άντι πόλεως ή Κωνσταντίνου. Die Schilderung, daß nicht bies Privathäuser, sondern auch Kirchen schwer getitten, daß teine einzige ganz verschont gebtieben, einige ganz zerstört wurden, andere dem Einstnuz nahe gebracht, stimmt, die Nebertreibungen abgerechnet, recht gut mit den sonstigen Angaben über dieses Erdbeben zusammen.

<sup>17)</sup> και αύτοι δοκούντες προεστάναι.

<sup>18)</sup> ων απάντων ανθρώπενοι μέν, ώς ενόμεσαν, επεβουλαί, θεός δε τῆ οἰκεία χάρετε καὶ φελανθρωπία εὐὑύσατο.

<sup>19)</sup> Bgl. Bd. I. S. 464. Sicher hat er sich je nach ber Absicht verschieden geäußert.

Gott ihm bier als bem Unschuldigen einen besonderen Schutz habe angedeihen laffen. Wahrscheinlich schrieb ibm Greger in Diefem Ginne, weghalb Photins in feinem zweiten Briefe, in bem er fein Mitgefühl fur bie schwer beimgefuchte Sauptstadt zu erfennen gibt, bescheiden in Ansehung ber Geringfügigkeit seiner Berjon bieje Annahme ablehnt, die er aber boch nicht geradezu als unbegrunbet gurudweisen will. "Ich fur meine Person mochte nicht fagen, bag bie Stadt gur Strafe fur die an mir begangenen Ungerechtigfeiten gu einem weis ten Begräbnifplage geworben, ja ich ermahne beine Beiligfeit bas nicht gu benfen. 20) Denn wer bin ich, obichon ich Unfägliches gelitten, daß ich eine jo ftarte Heugerung bes göttlichen Bornes herabrufen fonnte? Bubem leibe ich nech mehr burch bas, was die Stadt leidet, und zwar vermöge bes allaemeinen Gesetzes ber Ratur und bes Mitleidens, als burch bas, was ihre Bewohner mir Hebles zugefügt. 21) Wenn biefe aber bafur, bag fie ben Rirchen im gangen römischen Reiche ihre Herrlichfeit weggenommen, 22) Die Minterien der Christen muthwillig verhöhnt, die Bischöfe und Priefter Gottes mit jeglicher Lift und mit jeglicher Gewaltthat von ihren Stühlen und Rirchen verjagt, und mitten in der Herrichaft bes Chriftenthums die Thaten und Werfe ber Beiben frei vollbringen ließen, der ganglichen Bergeffenheit ober vielmehr ber völligen Vernichtung bie erhabenen Gebräuche und Menfterien ber Religion Preis gaben 23) - wenn fie für folche Frevel die gerechte Strafe gefunden haben follten: fo bin ich wohl nicht im Stande, bem gegenüber bas Gegentheil au behaupten und zu versichern, daß die Sache fich anders verhalte, bis bas jenseitige Gericht noch andere größere Miffethaten, die sie begangen, enthül= sen wird."

Wahrscheinlich suchte dieser Tiakon Gregor die Bewohner der Hanptstadt zu gewinnen; aber bei dem niederen Bolke, das dem Ignatius anhing, war der gewandte und gelehrte Photius, ihm an sich schon fremd, leichter vergessen, als bei den höheren und gebildeten Classen, deren geistiger Mittelpunkt er so lange gewesen war. Die "Kirche" der Photianer war überhaupt teine Bolksfirche, sondern die Kirche der Gesehrten, das Werk einer Schule, die er gegründet; sein Anhang war die Bereinigung seiner blind ergebenen, durch personsliche Freundschaft enge verbundenen Schüler, denen sich die von ihnen unmitztelbar abhängigen Handwerfer und andere Leute des Bolkes sowie die persönlich mit den sirchlichen Verhältnissen Unzufriedenen theilweise auschlossen; der Kern

<sup>20)</sup> ep. 101. p. 142. (Lib. II. ep. 61 ed. Migne): Ένω μέν ούα ἄν φαίην δίας τίνουσαν την πόλιν των εἰς ήμῶς ἀδικημάτων ἀντὶ πόλεως πολυάνδριον γενέσθαι, παφαινώ δέ, μηδὲ την ύμων ὁσιότητα ταῦτα ἐννοεῖν. (lingenan Mont.: aut hortor tuam sanctitatem, ut candem foveas mecum opinionem. Jager p. 246: et je vous prie d'avoir les mêmes sentiments).

<sup>21)</sup> p. 143: πλέον πάσχοντες νῦν ἐν οἶς ἐκεῖνοι πάσχουσι, τῷ κοινῷ νόμῷ τῆς συμπαθείας καὶ φύσεως, ἢ ἐν οἷς αὐτῶν δεθρακότων ἐπάσχομεν.

<sup>22)</sup> ότι των ανά την βωμαϊκήν άρχην έκκλησιών την δόξαν απέκειρον.

<sup>23)</sup> και έν καιρώ χριστιανισμού τὰς Ελλήνων πράξεις παββησιάσασθαι παρεσκεύασαν, σιγῆ βαθεία, μάλλον δε καταστροφή τελεία τὰς θείας τελετὰς και τὰ φρικτὰ παραδιθωκότες ὄργια.

und Stern dieser Kirche blieben immer die Ersteren, die besondern Freunde und Schüler des Photius. Daher mußte er vor Allem diese Bande der Freundsschaft zu erhalten und zu festigen, das Feuer der Begeisterung zu nähren, die Hoffnung auf eine schönere Zufunft bei ihnen zu erwecken suchen. Und das that er in zahlreichen Briefen unter verschiedenen Wendungen mit Aufgebot seiner ganzen Beredsamkeit und seiner Menschenkuntniß, nicht blos bei den Gliedern seiner Hierarchie, sondern auch bei hochgestellten und einstußreischen Laien.

Die Säulen der photianischen "Kirche" und seine treuesten Apostel 24) waren außer Gregor Asbestas die von ihm ordinirten Metropoliten Zacharias von Chalcedon, Enschemon von Cafarea, Georg von Rifomedien, Amphilochius von Engifus, Zacharias von Antiochien in Pisidien, dann Michael von Mitylene, Johannes von Heraflea. Bor Allen zeichnete Photius den Metropoliten Racharias aus. "Wenn ich meinen Zacharias vergeffe," schrieb er ihm, 25) "so werde ich meiner selbst vergessen." Er betlagt sich, feine Rachrichten von ihm erhalten zu haben, so daß Gener vielmehr ihn vergessen zu haben scheine, und versichert ihn in ben gartlichften Ausdrücken seiner Liebe und Freundschaft. Er möge ja nicht an das Gerede glauben, als habe er (Photius) ihn, den er von Augend auf fenne, deffen Ruhm und beffen herrlicher Kampf für feine Sache ober vielmehr für die Sache Chrifti fo bekannt feien, zu lieben aufgehört und sei gegen ihn mistrauisch geworden; das zu befürchten, sei ohne Grund, ja nicht einmal die Bermuthung sei im geringsten gerechtfertigt, bei benen, die ibn (ben Photius) fennen gelernt. Photius erflärt, er mußte fich für ebenso thöricht als schlecht halten, wenn er nicht von ben edlen Gefinnungen seines Racharias die vollste Ueberzengung hegte. 26) Diefer moge mit ihm die Schwächen der minder Starken tragen, die Brüder, die etwas Menschliches erleiden, mit Liebe und Schonung behandeln, da man Anderen nicht wegen besjenigen gurnen durfe, wofür man Dant fagen muffe, noch ben Schuldigen um besjenigen willen, woraus fich ein leuchtender Beleg unferes lebergewichts ergibt, zu grollen habe, wodurch ihre unvernünftige Leidenschaft eine vernünftige Rechtfertigung erhalten wurde. Photins redet dann mit Nachdruck und im Hinblick auf I. Kor. 13, 4 ff. von der Kraft der Liebe, die Alles gerne trage und auch die Gegner zu gewinnen suche, und empfiehlt sich dem Gebete des Freundes. Hier suchte er den Zacharias vor Allem zu überzeugen, daß er ihn am meiften schätze und liebe, und gegen die Gifersucht und Miggunft Anderer über feine Borzüge 27) mild und gunftig zu ftimmen. Zacharias hatte ben Photius in ber

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Er nennt fie feine συναθληταὶ καὶ συναιχμάλωτοι, ψυχαὶ διὰ Χριστὸν ταλαι-πωρούμεναι (ep. 240. L. III. ep. 65), οἱ τῆς εὐσεβείας ἀγωνισταί (ep. 172. L. III. ep. 52).
<sup>25</sup>) ep. 106. p. 151. (L. II. ep. 14 ed. Migne.)

<sup>26)</sup> ibid.: Εἰ γὰψ ἡμᾶς ὁ μακρὸς, ὅν ἐκ παιδὸς σχεθὸν ἔγνωμέν σε, χρόνος, καὶ ὁ πολὺς καὶ οῦ μέγα κλέος ὑπὲρ ἡμῶν, μᾶλλον δὲ Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ θεσπισμάτων ἀγων καὶ δρόμος οὕπω πεῖραν ἔχειν τῆς σῆς ἐνεγύμνασεν ἀρετῆς, οὖκ οἶδα, ὅπως ἡμεῖς τε οὖχὶ κακοὶ μετὰ τοῦ ἀνοήτου δύξαιμεν ἄν.

<sup>27)</sup> Dahin deuten die Worte: τοῖς σοῖς ανεφεθεζομένους προτερήμασι.

sechsten Sitzung bes gegen ihn gehaltenen Concils am lebhaftesten vertheidigt und damit ein besonderes Anrecht auf seine Liebe erhalten. Er scheint aber doch, sei es vorher, sei es nachber, eine Zeitlang in seiner Haltung geschwantt zu haben. Wie gut es der entsetzte Patriarch verstand, seine Leute zu behandeln, zeigt ein anderer Brief an denselben Zacharias, 28) in welchem er seinem Herrn und Heiland dankt, der ihn in Allem tröste, der edle und hochherzige Naturen, wenn sie auch einen Augenblick ihrer Tugend untren werden, 29) schnell zur Besinnung und zur Wiederausnahme ihrer früheren würdevollen und erhandenen Haltung bringe; Christus habe nun auch den theuren Sohn Zacharias nicht durch die Macht der ernumternden Worte des väterlichen Freundes, wie er sagen möchte, sondern durch seiner unwürdigen Gedanken völlig aufgegeben. 30)

Die Trennung und Entfernung, die bas Exil herbeigeführt, brachte es mit fich, daß bei dem nur fehr mangelhaften Berkehr bisweilen Migverftandniffe fich ergaben und die enge verbundenen Freunde burch faliche Deutungen irre an einander zu werden ichienen, sich bintangesetzt, verlaffen, Preis gegeben wähnten, weßhalb Photins jolche Anwandlungen von Migmuth öfter zu befämpfen Anlag nahm. Derfelbe Bacharias hatte einmal fich bitter über ben Meifter beklagt, daß er ihm feinen Troft und feine Erleichterung gufommen ließ, ja nicht einmal ihm gestattete, zu ihm zu kommen, wodurch er so tief betrübt worden fei, daß er selbst das leben zu haffen begann. 31) Photius fand Muge, weitschweifig theils in ernstem, theils in scherzhaftem Tone zu antworten: "Du bringst eine Klage gegen mich vor von der Art, daß, falls fie ein Anderer vorbrächte, du billigerweise wegen ungerechter Unklage ihn verfolgen dürftest, und du schreibst eine Apologie, ohne daß bich Jemand angeklagt . . . 32) Ich glaube nicht gefehlt zu haben und febe eine Beschuldigung gegen mich erhoben, bie noch weit über bie ber Feinde des Sofrates hinaus geht. Und mahrend bu gu beiner eigenen Bertheidigung die Luft mit leeren Worten erfüllft, ftreiteft du heftig wider mich mit rafchem Unlauf, aber mit unficherem Schritt und ohne Grund. Die Masse von Lobsprüchen gegen mich fann nicht nur bie Beleidigungen nicht entschuldigen, sondern erhöht bie Borwürfe noch um Bieles. Es fehlen und fallen auch Ackerbauer, Matrojen, Soldaten, Schentwirthe; aber

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ep. 107. p. 152. (L. II. ep. 15. M.)

<sup>29)</sup> ἐπειδάν της οἰκείας ἀφετης μικρον ἀποκλίνωσι.

<sup>30)</sup> δς καὶ τὖτ, οὐ τῷ τῶν ἡμετέρων λόγων, ὡς ἄν αὐτὸς φαίης, ὀυνάμει καὶ παραινέσει, ἀλλὰ τῆς οἴκοθεν καὶ ἐξ αὐτοῦ σοι παρασχεθείσης μεγαλονοίας τῷ ἡώμη τὸ χυδαῖον μέν καὶ ταπεινὸν τῶν λογισμῶν ἐχαρίτωσέ σε διαπτύσασθαι.

<sup>3)</sup> Die einzigen Worte des Zacharias, die Photins in seiner Antwort ep. 221. p. 329. 330. (L. II. ep. 39.) ansührt, sind solgende: ".lit" Eder di (4ησι) μεταναλεσάμενον πε γυχαγωγήσαι, ή, εί μή τούτο, το γούν δεύτερον, ωρμημένον επιτρέψαι παραγενέθθαι. το δε αηδέτερον προβήναι τούτων, πως οὐ τοῖς εδχάτοις με περιβάλλει καιοῖς καὶ προς μίσος ἀπάγει καὶ αιτοῦ τοῦ τῆν; Der senhige Juhalt des Prieses ist nur aus dem Gedantengange der Antwort zu errathen.

<sup>37)</sup> ep. 221. p. 339: Γράφεις ήμᾶς γραφήν, ήν κᾶν έτέρου γράφοντος δίκαιος αὐτὸς ήσθα τοῦτον διώκειν ἀδίκου γραφής, καὶ γράφεις ἀπολογίαν, μηδενός σε διώξαντος δίκην.

wenn Jemand ihre Bergeben einem Freunde ber Wahrheit beimift, einem Befehlshaber, einem Bischof oder überhaupt einem Manne, ber vor der Menge an Tugend sich auszeichnen muß, wie groß ist da die Abgeschmacktheit, die der, welcher einen solchen Kunftgriff braucht, an den Tag legt! Co hast du mich. da du mich auf der einen Seite mit Lobsprüchen bis in den Himmel erhebest, auf der anderen Seite in die außerste Tiefe hinabgesturgt, mich beschutbigt, die Leute zu beschimpfen und zu mißhandeln, 33) und zwar zu der Zeit, wo ich mit taufendfachem Clend, und was das Schwerfte ift, für die Sache der Wahrheit fampfte und durch die Größe meiner Leiden Alle, felbst die Teinde, au Mitteiden hinzog. Wer, der nicht ungerecht, nicht graufam, nicht an Geist und Natur ein Barbar ist, nicht alles vernünftige und menschliche Gefühl nebst ber Befähigung dazu abgelegt hat, wer sollte so schwer Heimgesuchten, ich sage nicht neue Trübsale ersinnen, sondern nicht Rührung und Theilnahme erweifen?" - Auf die Beschuldigung, Photius hatte ben Freund wenigstens gu fich fommen laffen follen, entgegnet er: Bacharias habe ja gewußt, wie groß die Wuth der Verfolger gegen ihn gewesen, welche Nachstellungen sie allenthalben zu Waffer und zu Land bereiteten, wie er felbst erfahren und in seinem Briefe hervorhebe; 34) er hätte also andere beliebige Vorwande suchen, nicht aber flagen follen, daß Photins feine Gegenliebe zeige; 35) wo der wahre Grund so offentundig, da sei es feine ehrliche Taktik, nach einem anderen zu forschen; eine folde Unterlage habe die ganze Nomödie, die er aufführe, die Tragisches und Komisches vereinige und Ernst im Yacherlichen zeige. 36) Pathetisch und mit steter Mischung von Scherz und Ernst fährt er fort, er wolle nicht fagen, Rener moge fich nicht so fehr um einen Anderen befümmern, ber ihn nichts angehe, moge ihn in seiner Schuld bleiben, ihn allenfalls geplagt und gezüchtigt werden und leiden lassen, was er verdiene, da er sich schlecht gegen ihn bezeigt und fast die Tugend selbst beleidigt - benn in scherzhaften Dingen dürfe man wohl nicht ernsthaft zu Werke gehen; aber so viel zieme sich zu fagen, daß das Ganze jener Apologie der Weisheit des Aristophanes angehöre. 37) Ware nicht ein ihm angetragener Eid babei im Spiele, 38) so würde er fich mit der Bewunderung dieses fomischen Bühnenstücks, dieser aristophaniichen Weisheit begnügt haben; ba aber, was nicht hätte geschehen sollen, Gott in dieses Spiel hineingebracht worden sei, so musse er wohl, auch wenn er nicht wolle, die Wahrheit fagen: er wolle ihn nicht bestimmt als schuldig bezeichnen, aber auch nicht geradezu freisprechen, bis er durch seine eigenen

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ἀνθρας ἐπηρεάζειν ἡμᾶς καὶ κακῶς ποιεῖν αἰτιώμενος, οἶς οὐθὲν αἰτίας διαπέπρακται.

<sup>34)</sup> p. 330: το δέ και γενώσκειν αὐτῆ πείρα και έκτραγωδεῖν κάν τοῖς γράμμασε.

<sup>35)</sup> ότι μη στέργω στεργόμενος.

<sup>36)</sup> Δλλ΄ ή μεν περί ήμας σχηνή και το θέατρον τοιαύτην έλαχε την υποβάθραν τὰ δ΄ ἄλλα σπουθήν όρω παίδια σπενδομένην και κατήφειαν γελώτι και κωμικον χορον ἄδοντα δάχουα.

<sup>3°)</sup> άλλ' έχεῖνο πάντως εἰπεῖν πρεπωδέστατον, ὡς έχείνης ἐστὶ τῆς σοφίας, τοιαύτας φέρειν τὰς ἀπολογίας, ἧς Ἰριστοφάνης ὁ χαλὸς χορυφαῖος χαθέστηχεν.

<sup>35)</sup> p. 331: αλλ' εἰ μέν ην μη προτεθειμένος όρπος κ. τ. λ.

Worte seine Gesimmugen bentlicher erkenne; er könne zwersichtlich behaupten, daß ein solches Spiel noch Niemanden von Schuld und Berantwortung besreit. Er beschwört nun den Freund bei der Gerechtigseit und den Mysterien der Wahrheit, die Sache, wie sie ist, zu sagen; 30) er habe das Alles nur gesagt, damit er nicht den Schein auf sich sade, obschon er so sant beschworen wurde, zu schweigen und die Lüge der Wahrheit vorzuziehen, und Zacharias erkennen möge, mit wie viel Lust und wie wenig oberstächtlich er seinen Brief gelesen. 40) Er corrigirt, ihm sür die Zustunft grammatische Genausseit empschlend, Einisges an seinem Briese. Am Schluße wendet er sich voll Wärme an seinen Zacharias; mit ihm in Liebe versettet verachtet er alle Gesahren und umarmt ihn in der Liebe Christi, wenn er nicht die Last tragischer Erzählungen mitsbringt, sondern seinen eigenen edlen Geist, seine ganze reine Seele ihm darlegt. 41)

Auch seine medicinischen Kenntnisse benützte Photius, sich seinem Zacharias gefällig zu erweisen. Er sandte ihm Meditamente und gab ihm genaue. Berordnungen. <sup>42</sup>) Dasselbe that er dem Georg von Nitomedien, dem er schrieb, er schätze sich glücklich seinen Freunden und Kampfgenossen mit seinem medicinischen Wissen einige Dienste zu leisten. <sup>43</sup>)

Es war schwer, alle Vischöse gleichmäßig in der Trene zu erhalten; selbst solche, die Photius nen erhoben und denen er die größte Liebe bezeigt, kamen bisweilen auf den Gedanken, zu den Fgnatianern überzugehen. Der neuerhobene Metropolit Paulus von Laodicea, im Geheimen im Exil geweiht an Stelle des von beiden Parteien gebrandmarkten Theodor, 11 stand zu Photius in einem sehr vertrauten Verhältnisse, erhielt von ihm Vriese über gelehrte Fragen, 15 sowie über andere Angelegenheiten. Sinmal schrieb ihm Photius, 16 er erwarte ungeduldig seine Antunft, die heiteren Tage berechnend, es scheine die Windstille für jenen zum Sturm geworden zu sein; 17 er klagte anderwärts über

<sup>39)</sup> p. 331: Καί μοι, πρός αὐτῆς δίκης και ίερῶν άληθείας δργίων, ζίψας τὴν σκηνήν και τὰ ὅντα λέγων.

<sup>10)</sup> ενα μὴ δόξωμεν όρχωθέντες (Mon. 553, f. 207 hat όρχωμένοις) σεγάν καὶ τὰ ψεύθη πρὸ τῆς ἀληθείας τεμάν, καὶ ενα μάλλον ἐπιγνῷς, ὡς ἡθέως τε καὶ οὐ περιέργως τὴν ὅὴν ἀνελεξάμην ἐπιστολήν.

<sup>11)</sup> ἀσπαζόμενος ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ καὶ δέχομαι προςίοντα χαίρων, καὶ πάντας κινθύνους ὑπερορῶν, οὖ τραγικῶν ἡμῖν διηγημάτων ἄγοντα φόρτον, ἀλλὰ τὸν οἰκεῖον νοῦν καὶ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν προςύλου πάσης ἀχλύος φέροντα καθαράν.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) ep. 179, p. 267; ep. 223, p. 333, (L. II. ep. 27, 41.)

<sup>43)</sup> ep. 169. p. 243: μικρά τις κατά των σωματικών παθών τοις φίλοις καὶ συνάθλοις ἐπικουρία. (L. II, ep. 23.)

<sup>11)</sup> Theodor von Laodicea, "Berräther" an Photius (Phot. ep. 77. 130. 171. 184.) und zugleich vom achten Concil ausgestoßen (s. oben B. IV. Abichn. 6. Schluß), erscheint sertan nicht mehr; seinen Stuhl hatte durch Janatius Sissius erhalten. Auf der Synode von 879 erscheinen Paul und Simon, von denen wohl der tetztere noch von Janatius dem wahrichein lich verstorbenen Sissius zum Nachsolger geietzt worden war (vgl. Le Quien I. 796.), Paul offendar von Photius erhoben wurde, der noch im Exil an ihn bereits als "Metropoliten von Laodicea" schwieb.

<sup>45)</sup> ep. 167. p. 242; ep. 220. p. 328. (Amph. q. 91; L. H. ep. 38.)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 206. p. 304. (L. II. ep. 36.)

<sup>17)</sup> αλλ' ώς έσιπε, χειμώνές σοι αί ενθίαι γεγόνασι.

sein langes Ausbleiben; 48) habe ber Freund reine, unversehrte, weittragende Schwingen wie die Taube und ware er in der Liebe ftart, fo mache ber Sturm (Winter) ihm nichts noch fonst irgend etwas; habe die Liebe aber, wie er nicht glauben wolle, eine Beeinträchtigung erfahren, fo werde es nöthig fein, in der Tiefe zu bleiben, bis die Fittiche 49) wiederum gewachsen, und auch nicht bei Windstille zu ihm zu kommen; er moge die Liebe doch nicht schwinden laffen, sondern sie immer stärker zu entfalten suchen. Derselbe Baulus aber kam doch einmal, wie es scheint, in Bersuchung, die Partei seines Gonners zu verlassen und Andere zu einem gleichen Schritte zu bewegen. Photius, davon benachrichtigt, bot Alles auf, die Fluchtgedanken ihm zu benehmen und fein Schwanfen zu befämpfen; es gelang. Diesem Paulus schrieb er daher unter Anderem: "Die Ueberläufer, welche jene, die folches Beginnen tadeln, zu bereden fuchen, mit ihnen in das feindliche Lager überzugehen, sind nicht blos von feiner gegen sie vorgebrachten Untlage freizusprechen, sondern sie zeigen sich auch selbst doppelt, ja vielfältig schuldig und strafbar. 50) Denn die Theilnahme Anderer an dem Berbrechen fann für benjenigen, der damit den Aufang macht, feine Schuldlofigfeit herbeiführen, sondern die Nachahmung desselben durch Andere in Folge der Anreizung ift eine unendliche Steigerung des anfänglichen Unrechts. Ein solcher ist der Fahnenflucht schuldig, Ausreißer, Anführer der Deferteure und Verführer Anderer, und was das Schwerfte ift, auch berjenigen, benen ein folches Verfahren, bevor fie zu Stlaven wurden, ein großes Verbrechen war, das fie abgeschworen. Siehe nun zu - oder vielmehr sehet ihr gu (benn ich gebe dir zum Genoffen beines Anschlags beinen achten Gunger in den Fluchtgedanken) - was du fagen kannst, wenn du darüber vor mir Rechenschaft ablegen folltest. 51) Run aber lebe wohl und hege keine Flücht= lingsgedanken mehr noch locke Andere zur Flucht an, und es wird bas furcht= bare und unvermeidliche Gericht für dich nicht über die bloße Drohung hinausgehen." 52)

Es mögen wohl viele Photianer daran gedacht haben, in solcher Weise Fahnenflüchtige und Ausreißer zu werden. Photius, der fast allenthalben seine Kundschafter hatte, war von jeder Regung und jedem Schritte der Seinen unterrichtet, um zu warnen, zu brohen, zu strafen oder zu ermuntern, zu bestärfen, zu beloben. Das bestätigt uns auch eines seiner Schreiben, das schon früher, wahrscheinlich bei Beginn des Concils von 869, an den Metro-

49) Das Bild des geflügelten Eros ist dem Photius sehr geläusig. Egl. ep. 217. p. 323. (L. II. ep. 91.)

<sup>48)</sup> ep. 215. p. 317. (L. II. ep. 37.): "Wäre nicht jener Wintersturm (χειρών Winter, auch Sturm, stürmisches Wetter), von dem Christus Matth. 24, 20 spricht (bei Photius die Zeit der Berfolgung), so würde ich mit Recht gegen dich einen Sturm von Worten erregen."

<sup>50)</sup> ep. 222. p. 332. (L. H. ep. 40.): Οἱ δράπεται τούς ποτε τὴν πρᾶξιν αἰτιωμένους πείθοντες συνδραπετεύειν οὐ μόνον οὐδενὸς, ὧν αἰτιῶνται, ἀφίενται, ἀλλὰ καὶ διπλῆς αἰτίας σφᾶς αὐτοὺς, μᾶλλον δὲ πολλαπλῆς ἐνόχους δεικνύουσιν.

<sup>51)</sup> Statt Bouly Dein ner ist mit Cod. Mon. 553. f. 208 zu lesen: Bouly Beigner.

<sup>52)</sup> καὶ μηκέτι μήτε οὐ δραπέτην ἔχε λογισμόν μήτε δραπετεύειν ἄλλους ὑπόθελγε καὶ τὰ τῆς ἀφύκτου καὶ φοβερᾶς δίκης εἰς μόνας ἀπειλὰς διαλέλυται.

politen Euthymius von Catana auf Sicilien gerichtet ward. Guthymius, einer ber älteren Pralaten, ber schon vor ber Erhebung bes Photius ordinirt war, hatte sich biesem angeschlossen, wandte sich aber nach seinem Sturge wieber von ihm ab. Aufangs mochte er Schritte ber Annäherung an Ignatius versucht und fich blos von ber Partei des gefturgten Patriarchen gurudgezogen haben. Photius, ber bavon hörte, erließ an ihn folgendes Schreiben: "Ich wünschte Muße zu haben, um mich um beine Angelegenheiten zu befümmern; bu aber haft im Voraus bafür geforgt, bag ich fie nicht einmal vernehme. Was klagft bu baber, daß ich nicht vernahm, was ich hoffte, und bas mit Stillschweigen übergehe, worauf ich nur ungern boren fonnte? Wenn ich aber, weil ich überhaupt mit Gebuld bergleichen anhörte, ber Bernachläßigung ber Freunde beschuldigt werde, mas würden die thun, die bas gethan haben, wodurch fie auch die Freunde ber Möglichfeit beraubten, zu ihren Gunften frei zu reben, und bie Zungen ber Uebelgefinnten icharften nicht blos gegen fich selbst, sondern auch gegen Zene, die einst mit ihnen vertrauten Umgang gehabt? Bas ift nun zu thun? Das ift beine Sache, o bu - ich weiß nicht, wie ich dich nennen foll. - Möchteft du mir den Freimuth, den ich im Reden hatte, zurudgeben, nichts Unangenehmes mehr von bir mich hören laffen, aber auch denen den Mund verstopfen, die jest übel von dir reden, dadurch, daß bu gu beiner früheren Saltung gurudfehrft." 53) Wir haben feinen anderen Brief bes Photius an Diesen Metropoliten; wir wiffen aber, daß er unter ben Pralaten war, die am 7. Oftober 869 bem Janatius ihre Reue bezeigten, und seit ber britten Sigung Untheil an ben Berathungen bes achten Conciliums nahm. 54) Sein Rame ericheint noch in dem Berzeichniffe der Bischöfe am Aufange ber gehnten Sitzung, fehlt aber in ben Unterschriften. Wenn letteres nicht zufällig ist, was bei ber Genanigfeit bes einhundertundzwei Ramen gahlenden Anastasius faum glaublich, so gog er sich vielleicht gulett wieder gurud; er scheint aber bald gestorben gu fein; sein Rame fehrt fpater nicht mehr wieber.

Aber solche Fälle waren Ausnahmen; nur ältere Bischöse von der Ordination des Methodius und des Fgnatius traten wirklich zu letzterem über, diese erlangten Biedereinsetzung in ihre Aemter, während den von Photius Ordinirten die Aussicht darauf verschlossen war. Um so treuer hielten letztere zu ihrem Haupte und ertrugen gerne die Mühsale des Exils und der Versolgung, die übrigens keinem das Leben gekostet hat. Um härtesten erscheint, der Correspondenz des Photius nach zu schließen, der Metropolit Michael von Mittylene mitgenommen worden zu sein, dem Photius schrieb: "Was du von den Verssolgern erduldet hast, könnte wohl ein Anderer als keinerlei Trost zulassend erklären, ich aber möchte es mit deiner Erlaubniß als erhaben über alles Lob bezeichnen; du hast nun zu erwägen, ob du zu denen gehören willst, die das stärkste Mitseid, oder aber zu denen, welche die größte Seligpreisung verdienen. Wenn du das mit Tank gegen Gett erträgst — und ich weiß, daß das der

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ep. 148. p. 205. (L. II. ep. 22.)

<sup>54)</sup> Acta Anast. Mansi XVI. 44.

Fall ist - so wünsche ich noch mehr an beinen Arenen und an beinen Leiden Theil zu nehmen; wo nicht - was ich nicht wünsche - doch ich will es nicht fagen, überzengt, daß ich alsbann thöricht reden würde. Möchte ich barum cbenso beine Rampfe wie beine Siegerkronen theilen." 55) Und wiederum: "Andere möchten beine Siegerfronen erlangen, ohne beine Leiden zu erdulden, ohne beinen Kampf für die Religion zu fämpfen; mir aber sind beine Leiden toftbar, auch wenn noch Riemand die Hand ausstreckend meinem Haupte die Mrone auffett. Daber barf ein folder Mann nicht verzagt werden, der als beneibenswerth und selig eben in den Gefahren und in den Trübsalen sich bewährt und erglänzt. Denn alles Irdische bleibt, wie du siehst, auch wenn Die Stimmen, sei es der Gesetzgeber, sei es der Propheten oder der frommen stönige ober der sonstigen Freunde der Wahrheit, schweigen würden, die so laut und tragisch bessen Eitelfeit verkünden (Effli. 1, 1 ff.), stetigem Wechsel und der Vergänglichkeit unterworfen, umgestürzt wird aller Ruhm, der Reichthum, das Glück, aller Glanz, und nichts findet sich unter dem Vorhandenen, was einen besonnenen Geift an sich zu ziehen und zu fesseln vermöchte, Was aber das Jenseitige betrifft, das über jede Rede hinausgeht und durch seine Unveränderlichkeit und Unvergänglichkeit den Würdigen den Genuß der wahren Güter bietet, wie sollte der, welcher darauf seine Hoffnungen gerichtet, dafür seine Hugen geöffnet hat, mit den gegenwärtigen Uebeln, die nur wie Träume uns tranrig stimmen, zusammenfallen und in den Rämpfen muthlos werden, aus denen für ihn der größte Ruhm erblüht? Deghalb ist es, wie ich glaube, besser und der Vernunft entsprechender, die Uebel dieser Welt zu den Trämmen zu gählen und den unaufhörlichen Genuß der wahren Güter, die wir auch wachend als folche erfennen und die unaussprechlich sind, zu erlangen, als durch den Schein und die Träume von geringen, vorübergehenden, trügerischen Gütern getäuscht unaufhörliche Uebel sich zuzuziehen." 56)

An die ihm enge befreundeten Erzbischöfe Enschemon von Eäsarea und Georg von Nikomedien schrieb Photins: <sup>57</sup>) "Ich verliere den Muth nicht bei dem Anblicke des heftig tobenden Sturmes der Leiden und der Tyrannei; denn ich höre, daß Ihr durch enere Zuversicht auf Gott und enere Frömmigkeit in herrlicher Frühlingsblüthe dasteht, ja ich freue mich noch, daß die Unverschämtscheit Jener, die Euch mit Schmach und Schande zu bedecken suchten, Euch noch glänzender und bewährter gezeigt hat. Aber, o Freunde, Brüder und Kinder, und wenn soust noch ein Name der Zärtlichkeit und der natürlichen Zuneigung mehr entspricht, <sup>58</sup>) lasset uns die zum Ende für Gott diese edle Gesimmung, diese reine Liebe bewahren, und wie jener hochherzige Job über den Anführer der Bösen durch seine bewunderungswürdige Geduld und seine persönliche Tapserfeit triumphirte, so lasset auch Ihr und jenes heilige Volk Christi, dies

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 225. p. 334. (L. II. cp. 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 227. p. 334. (L. II. ep. 43.)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 126. p. 166. 167. (L. II. ep. 19.)

<sup>55)</sup> καὶ εἴ τι στοργής καὶ σχέσεως φυσικής οἰκειότερον.

jes königliche Priesterthum, wie jest, so auch immersort, Ench und Uns zeigen und bewähren als bessen odle und ausgezeichnete Jünger in leiden und Trübsal; benn, wie Ihr wohl wisset, die Aronen und Siegespalmen gehören benen, die da streiten und ausharren dis an's Ende." Nehnlich ermahnt er den Erzbischof Johannes von Heratlea, sich zu freuen, daß er den Herrn in seinem Leiden nachahmen und ewigen Lohn sich erringen könne. 59)

Photins wußte wohl, daß er nicht alle Freunde auf die gleiche Weise zu behandeln habe, und er sand für jeden das geeignete Mittel, ihn sester an sich zu ketten. Wo er keinen Ersolg seiner Vorstellungen voraussah, da wollte er seine Worte nicht verschwenden, auch wenn ihm seine besten Freunde dazu riethen. Amphilochins von Cyzikus hatte ihn zu bewegen gesucht, einen abtrünsnigen oder schwankenden Genossen mit der Krast seiner Worte zu gewinnen; aber der Meister erwiederte dem minder weltkundigen Jünger: "Eine richtige Ueberzeugung wird nicht sowohl durch die Macht des Redenden als durch die Gesinnung des Horenden hervorgebracht. Taher will ich mich nicht durch Ermahnung eines Hartnäckigen dem Getächter aussetzen für den Fall, daß ich nicht überzeuge; möchte nur der Hartnäckige bles sich Gespötte zuziehen, nicht aber auch in der jenseitigen Welt die Verdammung!" 60)

Auch an ihm ergebene, ihrer Frömmigfeit wegen berühmte Mönche und Einsiedler wandte sich Photins und flehte sie unter pathetischer Schilderung feiner Leiden um ihr Gebet bei Gott an. "Einst" — so schrieb er dem Anachoreten Arsenius 61) — "war die Zeit zu schreiben, jetzt ist die Zeit zu schweisgen. Damals war es Zeit zu schreiben, als noch über das ganze Neich Nahe und Friede ausgegossen war, als die jetzt verhöhnte Tugend noch bewundert, als die Frömmigfeit noch in Gestung war; damals als die Wahreit (wohin ist sie jetzt entslohen?) noch im Munde und im Gehör frei austreten konnte, als das Neich in besonnener Frende Feste feierte, als das philosophische Leben (der Mönche) die Nachahmung der heiligen Männer erstrebend noch der Nacheiserung für werth galt, die hohe und höchste Priesterschaft nicht sowehl durch die Symbole der Weihen als durch die Tugenden, mit denen sie die Geweiheten strahlen sieß, sich kenntlich machte. E. Jetzt aber was soll ich schweiheten strahlen sieß, sich kenntlich machte. Ergenden, mit denen sie die Geweiheten strahlen sieß, sich kenntlich machte. Ergenden, wie der damalige. Der Magelieder? Aber darin ist mir der so gesühltvolle Zeremias schon zuvergestommen. Denn der jetzige Zustand ist so unerträglich wie der damalige. Der Senszer? Aber welche und was sier Senszer würden genügen sier einen solz

<sup>50)</sup> ep. 218. p. 324. fin. 31 berjetben Urt gehört die Ermahnung am Eddinge der Amphil. q. 133. (Gall. n. 31. p. 728.): Σὐ θέ μοι τὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ Παύλου κατὰ διάνοιαν φίρων πάθη, καὶ τὰ διείδη καὶ τοὺ, πειρασιοῦς ὅτταδο γενναίως, μάλλον δὶ χαίρων, ἐννοούμενος τὸνι συντάττη χορῷ καὶ τὸνα κορυφαῖον ἔχεις, πρὸς πάσαν ἐπιφορὰν δυσχερῶν.

<sup>60)</sup> ep. 198. p. 295. (L. II. ep. 32.)

<sup>61)</sup> ep. 183. p. 271—273. (L. II. ep. 89.) Achnlich ep. 59. p. 113. (L. III. 21.): Die Tugend ift jest in den Koth getreten (προπηλαχίζεται), jede Echlechtigteit bewundert.

<sup>62)</sup> το ιερατικόν και άρχιερατικόν ούχ ούτω διά των τελεστικών συμβόλων ώς περ άπο των κατορθωμάτων, οίς περιίλαμπον τούς μυσμένους, έγνωρίζοντο.

chen Strom von Unbeil? Bon Thränen hat ein um bas andere Leiden folche Bache hervorgebracht, daß die Quellen vertrochnet find, 63) Die Ginfamfeit, Die Berge, die Sohlen, die letten Binkel der Erde geben fanm noch eine Buflucht den Prieftern und Hohenprieftern Gottes, die nicht vorher ichon bartes Gefängniß ober schwere Berbannung getroffen hat. Ich will nichts Beiteres fagen. Denn die Furcht vor ben ausgestoßenen Drohungen gestattet nicht einmal, all' die Leiden zu betlagen, denen wir unterworfen find, was doch in solchen Trübsalen der einzige Troft gewesen wäre. Das schreibe ich. Aber bu haft bavon Kenntniß, wie mit den Augen und den Ohren, fo mit beinem Mitgefühl für Chriftus und durch die Erfahrung felbst. Ich habe, was ich schreiben foll: Stelle dich bin vor Bott, ben Schöpfer mit feinem Geschöpfe zu verföhnen, strecke deine heiligen Sande aus, indem du feine am Rreuze ausgespannten Urme, wie um Schut zu erfleben, binbaltft, dazu die Nagel, die Lanze, das Blut, den Tod, das Grab, wodurch wir erlöset worden sind; 64) bu haft genug, um damit ihn, ber leicht sich verföhnen läßt, zu erweichen: Die Schwere ber Berfolgungen, die unverbrüchliche Trene ber Berfolgten für bie Religion, die Zerstrenung ber Beerden und der Birten, unter benen einige find, von denen man nicht einmal weiß, wo auf der Erde fie fich befinden, die Theilung und Spaltung (webe mir!) der Kirche Gottes. Denn es spaltet die Rirche die Furcht vor Gott und die Furcht vor den Menschen. 65) Der göttliche Ausspruch (Matth. 26, 41) fann nicht lügen: "Der Geift ift willig, aber das Fleisch ist schwach." Das bringe vor, oder vielmehr du fennst beffer das, wodurch du Gott erweichen fannst. Denn die reinen Bergens sind, wiffen als folche, die Gott schauen, soweit ihn zu schauen dem Menschen möglich ift, beffer auch das, wodurch er erweicht wird. Zur Mittlerin der Fürbitte nimm die jungfräuliche Mutter bes Wortes, rufe ihr die Schwäche des menschlichen Geschlechtes zu, diese lange und unerzählbare Trauergeschichte; sie weiß Mitleid zu hegen mit ihrem Geschlechte. Rimm auch den Chor der Marthrer hingu; fie haben durch ihre Leiden für Chriftus das Aurecht und die Freiheit, benen, die um feinetwillen leiden, beizustehen; die Gemeinsamkeit ber Leiden ift an fich schon eine Ermunterung gum Beiftande für die Leiden= den. Bon allen Seiten her wird die Fürsprache leicht, das Flehen ift hoffnungsreich; einer Sache nur bedarf es: beines beharrlichen, beines anhaltenden Gebetes."

Sicher gehört dieses Schreiben zu dem Schönften, was Photius damals geschrieben hat. Aber die Darstellung seiner Sache als der Sache Gottes begegnet uns auch hier; die Gottessurcht wird blos für die standhaften Photianer in Anspruch genommen, während als Motiv der zu Jgnatius Uebersgetretenen nur die Menschenfurcht erscheint; darauf wird die ganze Spaltung

 $<sup>^{63}</sup>$ ) τῶν δακρύων ἄλλο ἐπ' ἄλλο πάθος προκαλούμενον (Mon. 553, f. 157: προςκαλούμενον) τὸ ἡεῖθρον.

 $<sup>^{64}</sup>$ ) δι'  $\tilde{\omega}v$  (Mon. cit, f. 158: δι'  $\tilde{\omega}v$ ) σεσώσμεθα.

<sup>65)</sup> την έκκλησίαν θεοῦ κατατεμνομίνην (οἴ μοι) καὶ μεριζομένην μερίζεται γάρ αὐτην φόβος θεοῦ καὶ φόβος ἀνθρώπινος.

reducirt. Nur wegen ber Schwäche ber Menichen wünscht er gunächst bas Ende ber Berfolgung; als die Leiden ber Seinen ericheinen Gefängniß, Berbannung, Umberirren im Glend, nicht Tod, Berftummelung und andere Quafen. Mit feiner Berrichaft ift Tugend, Wahrheit und Gerechtigfeit verichwunden; das Lafter und die Luge triumphirt. Gang Diefelbe 3dee herricht in einem anderen Briefe an benfelben Arfenius. 66) "Wozu ichreibe ich? Berschwunden ift das Gebet, verschwunden ift die Tugend der Menschen, die freie Bewegung zu Gott bin ift abgeschnitten, einsam und verlaffen ift bas leben ber Männer, welche Gottes Borfebung berabziehen auf die Erde; die Gerechtigfeit (wie joll ich fagen? Ich möchte es wohl nicht fagen) ich läft, Die Ungerechtigfeit macht fich breit, es gibt feine Schen mehr, weber vor göttlichen noch vor menschlichen Gesetzen. Die Manner von jener alten Tugend, soweit fie nicht Bande und Wachen und Berurtheilungen zur Berbannung vorher getroffen haben, verschließen sich auf Bergen und in Sohlen und indem fie wie gang unerwartet auf bas allgemeine Miggeschick stoßen, stehen fie gwar soweit als möglich von ben stürmischen Wogen bes Lebens entfernt, leisten aber auch feine Bilfe und haben feine Sorge fur biejenigen, die noch im Strubel der Welt von den Wogen umber getrieben und untergetaucht werden; fie heben nicht um Silfe flebend ihre Bande gu Gott empor, noch jagen fie mit Mojes: "Wenn du vergeben willft, jo vergib" und was weiter noch in jener wunderbaren und von Liebe überströmenden Rede folgt (Grod. 32, 32 ff. gr.), noch erwirfen fie Befreiung von den unbezwingbaren Leiden, burch welche Menschen ihresgleichen fortwährend aufgerieben werden. Wofern ich nicht bie Wahrheit fage, jo ift es beine Sache, mich gurechtzuweisen, meine aber, mich eines Anderen belehren zu laffen, und zu befennen, daß ich Scham empfinde, die mir aber ewige Freude bringen wird."

Dem Gebete eben dieses Arsenins schrieb Photius die Befreiung von einer schweren Krankheit zu, die ihn nahe an den Rand des Grabes gebracht; Gott, bemerkt er, habe ihm das Leben, vielleicht zur Buße, gelassen; 67) er lebe noch, wenn auch die Nachwirkungen und lleberbleibsel der Krankheit seinen körperslichen Zustand schwer herabdrückten. Zugleich äußert er sich damals über die der Leitung des Arsenius unterstellten Bulgaren, die sich dem Mönchsstande widmen wollten, 68) und freute sich über die Brüder, die aus den Wogen dieser Welt sich zu erheben und durch einen so ausgezeichneten Führer in den Hasen der Ruhe und des philosophischen Lebens eingeführt zu werden verslangten. Der zur Leitung der bulgarischen Novizen ausersehene Einsiedler hatte vorher an Photius geschrieben und unter Anderem gesagt, daß derselbe immer noch mit den Augen sehe, mit denen er früher gesehen, und ihn vielfach gepriesen. 69) Photius wies damals das Lob zurück, indem er als Sehender

<sup>66)</sup> ep. 231. p. 345. (L. II. ep. 93.) Baron. a. 870. n. 57.

<sup>67)</sup> ep. 236. p. 357. (L. II. ep. 95.) fin.

<sup>65)</sup> Ju der Aufschrift: μετά το άποθταλήναι πρός αντόν τους έκ Βουλγαρίας Σητούντας μονάδαι.

<sup>69)</sup> Εἰ βλέπων ἐγώ καὶ τότε ὀμθαλμοῖς τοῦ πάλαι βλέποντος τοῦτο γάρ με τὸ δὸν ἀνύμνησε γράμμα.

nicht wohl einen Blinden (als folden hatte Arsenius fich wohl in feiner Demuth bezeichnet) deuen, die zum Lichte der Wahrheit eilten, zum Führer habe geben fonnen, was vielmehr nur Sache eines nicht blos für fich Blinden, fondern auch eines Solchen sei, der Andere, die sehen wollten, blind mache und vom rechten Wege abführe. "Wenn also das gespendete Lob nicht aänglich ein Traum und ein Gefchent wie in einem Schauspiel ift, fo habe ich die der Leitung Bedürftigen nicht einem Blinden, sondern einem wohl Sehenden anvertrant, 70) und es war das die Wahl eines gerechten Urtheils, es geschah mit rechter Gefinnung, und nicht mit einer das Recht verhöhnenden Vorliebe, nicht mit einer zu unvernünftiger Zuneigung gehenden Rindesliebe." Demnach foll Arsenius nicht mehr von einer unverdienten Chre, einem über alle Wunder gehenden Bunder, von einer über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Bevorzugung seiner Person reden, als habe er ihm etwas aufgebürdet, dem er nicht gewachsen sei. Man sicht baraus, wie Photius auch in anderen Zeiten denn der Brief gehört wohl einer früheren oder späteren Cpoche an - ein= flugreiche Monche zu gewinnen wußte.

Der Abt Dorothens vom Aloster der Kedrener hatte dem Photins gemelbet, daß er es bitter beflage und beweine, von feiner Freundschaft im Berrn einst getrennt gewesen zu sein; 71) Photius besobte diese Reue, da es vor Allem zur Tugend gehöre, den Verluft der Liebe zu beflagen, und nicht blos fich Befferung vorzunehmen, fondern auch den früheren Fehltritt bitter zu beweinen; er erflärte aber, er fei fo weit entfernt, seine frühere Entfremdung und Meinungsverschiedenheit zu tadeln, da er die Aufrichtigkeit seiner jetzigen einträchtigen Gesinnung wahrnehme, oder mit der Berzeihung zu zögern, daß er vielmehr der Alles mit ihrer Weisheit lenkenden Borfehung danke und auch ihn zu diesem Danke auffordere. Daß Dorotheus in solcher Zeit eine so aufrichtige und männliche Freundschaft an den Tag lege, sei ein großes Lob für feine jetige Gefinnung und eine unzweifelhafte Burgichaft fur die Bufunft, sowie eine Rechtfertigung für das Vergangene, die sonst nichts Anderes erheische; ja sie verleihe an und für sich für die gegenwärtige edle Handlung alle Ehre und Glaubwürdigkeit vor dem unbestechlichen Gerichte, indem sie die frühere Trägheit mit aller Rachficht richten laffe. Diefer Abt fandte an ben cxilirten Patriarden ein diefem fehr willfommenes Gefchenk, wofür diefer berglich bankte. 72) Das Geschent, schrieb er, sei ein Ausbruck ächter Liebe; baß es in folder Zeit gegeben, beweise ein glübendes Berlangen; daß es unter fo viel drohenden Gefahren gespendet worden, beweise den Eifer des Martyrinms. 73) Chriftus der Herr und Gott werde dafür, auch wenn er schweige, jenen zum Antheil an seinem Reiche berufen. Möchte nur seine Anwesenheit

<sup>70)</sup> Die Uebersetzung und Juterpunktion bei Montakutins ist unrichtig; nach σεηνής vor βλέποντε ist Komma zu setzen.

<sup>7</sup>1) ep. 220, p. 344, (L. II. ep. 51.): Σὰ μἐν ολοφύρη καὶ θρηνεῖς ἐφ' οἶς πάλαι τῆς ἡμῶν ἐν κυρίφ ἀγάπης διίστασο.

<sup>72)</sup> ep. 230. p. 345. (L. II. ep. 52.)

<sup>73)</sup> μαρτυρικού ζήλου.

ihn bald erfreuen mit dem großen und hohen Troste, den sie biete, mit den beiligen Hoffnungen, denen seine hochheilige Seele sich hingebe.

Mit der Disciplin der Mönche beschäftigte sich Photius auch in dieser Beit angelegentlich und er gab Entscheidungen gerade jo wie wenn er noch ben Patriarchenftuhl inne hätte. Der Metropolit Zacharias von Untiochien in Pisibien 74) hatte ihn befragt, wie es mit dem dreijährigen Novigiate 75) der Mönche in dieser schweren Zeit zu halten sei. Seine Antwort 76) beginnt Photing mit dem Hinweise auf den Apostel Paulus, der seine gablreichen Schüler von dem Umgang mit den Schlechten abmahnte, aber selber mit solchen umging, ja den Gesetslosen wie ein Gesetsloser ward (I. Kor. 9, 21.), nicht weil er sich selbst das Anderen Berbotene nach Billfür gestattete, nicht weil er Anderen Sicherheit schaffen, sich selbst aber einen Rachtheil zuziehen wollte, nicht als hatte er seine eigenen Vorschriften vergessen, sondern weil er wohl wußte, daß er, zur Vollkommenheit gelangt und unbeweglich zum Schlechten, feine Mafel vom Umgange mit den Bofen zu fürchten hatte, vielmehr ihnen von seiner Reinheit mittheilen zu können hoffen durfte, seine Junger aber, unvollkommen und leicht verführbar, davon Schaden erleiden und ihre guten Sitten in schlechtem Umgang einbüßen könnten. Daraus glaubt Photius die ihm vorgelegte Frage lösen zu tonnen. ?7) Ebenso musse man bei ber Frage über das dreijährige Noviziat einen Unterschied zwischen Bollfommenen und Unvollkommenen machen. 28) "Diejenigen, die einer vorgängigen Reinigung bedürfen, wohl die größere Bahl, einer folden Prüfung zu unterwerfen ift jebenfalls das Beffere; diejenigen aber, die fich felbst zuvor geläntert haben und fo zu dem philosophischen Leben übergeben, haben die Ginhaltung dieser Beit nicht nöthig. 79) Gleichwie aber unter benen, Die fich Diefem erhabenen Stande widmen, ein vielfacher und großer Unterschied sich zeigt, und deghalb auch eine verschiedene Urt der Prüfung gestattet wird, so zeigt sich auch bei denen, die zur Vorstandschaft und zur erziehenden Leitung der Anderen berufen werden, 80) nicht biefelbe Weisheit und Erziehungsfunft. Deghalb ware es wohl am Besten, daß die minder Einsichtigen nichts von sich aus vornehmen, sondern Alles thun im Hinblid und in genauer Ausführung der Borschrift ber Canones; was aber diejenigen von den Vorstehern betrifft, die theils burch ihre vielfache Erfahrung und lebung in menschlichen Dingen, theils burch bie Gnade und ben Beiftand Gottes binlänglich befähigt find, die Reigungen und

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Le Quien Or. chr. I. 1040.

<sup>75)</sup> Das dreijährige Noviziat hatte ean. 5 des 861 von Photius gehaltenen Concils ein geschärft. Bgl. auch Thomassin. P. I. L. III. c. 25. n. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ep. 191, p. 289, 290, L. II. ep. 30.

<sup>??)</sup> Πρὸς τι δέ μοι ἀφορά ὁ λόγος καὶ τι βούλεται; ἢ δῆλον ὅτι τὸ παρὰ τῆς ὑμῶν τελειότητος διαλύει προτεινόμενον.

<sup>78)</sup> ούτω χρή καὶ περὶ τοῦ διορισμοῦ τῆς τριετίας λογίζεσθαι, ἡν ἐπὶ τῶν προςιόντων τῷ μονάδι βἰῷ ὁ ἀκριβής λόγος διωρίσατο.

<sup>79)</sup> όσοι δε αὐτοὺς προχαθάραντες ούτως προς τον φιλόσοφον βίον διαβαίνουσιν ούz ἀναγχαίαν έχουσι τὴν ὁμοίαν παρατήρησιν.

so) έπὶ αὐτῶν τῶν προτεταγμένων καὶ καθαβρυθμίζειν τοὺς ἄλλους άξιωμένων.

Stimmungen ber Rovigen zu unterscheiden und zu beurtheilen, fo möchte für Dieje, wenn auch das vorschriftsmäßige Triennium nicht strenge eingehalten wird, die Entscheidung ihrer eigenen lleberzeugung und ihres Gewiffens eine nicht weit von dem geraden Wege abirrende Richtschnur fein, da fie nicht blos bas Seelenheil ihrer Mitmenschen zum Ziele ihres Strebens gemacht, sondern and die Gnade des Himmels und Weisheit aus der Erfahrung gewonnen haben. Was aber am meisten und mit höchster Rothwendigkeit bagu bient, Die Sachlage zu andern und Rachficht zu heischen, bas ift die gegenwärtige Lage. Da haben die Bogel ihre Refter und die Füchse ihre Sohlen, ja wenn du willst, es wohnen die Wölfe, Drachen, Banther, furz die den wilden Thieren ähnlichen Menschen in glänzenden und herrlichen Säufern und haben alle Freiheit zu thun, was sie nur wollen; aber die Jünger und Nachahmer bes Menschensohns haben nicht einmal einen Ort, wohin fie ihr Saupt legen fonnten (Matth. 8, 20.), nicht einmal ben freien Gebrauch deffen, was schlechterbings zum leben gefordert ift. Wie foll nun der, welcher felbst des Roth= wendigsten beraubt und dem nicht einmal frei zu athmen gestattet ift, den, welcher in der Tugend sich unterrichten will, drei volle Jahre hindurch vorbereiten und die lebung der fünftigen Usfese ihm an die hand geben? Schon muß es ihm lieb sein, wenn er ihn auf was immer für eine Weise 81) aus ber vielfältigen Schlechtigfeit herausziehen und fest an bas Ordensleben ihn binden fann. Wo ift denn das Klofter, in welchem der Rovize drei Jahre hindurch bleiben könnte, da die Berfolgung Alles ergriffen hat 82) und weder auf Bergen noch in Söhlen noch in den Löchern der Erde die Frommen ohne Mighandlung verweilen läßt? Wo ift die sonstige Ordnung und die Aufeinanderfolge, nach der sich die Mönche den asketischen Unstrengungen zu unter= giehen haben, da Alles von dem gewaltigen Strudel des Unheils überfluthet wird? Wenn die Dinge gang nach Wunsch geben und fein dringender Fall die Beobachtung der strengen Regel hindert, da ist es auch meines Erachtens beffer, daß jeder die festgestellten Normen beobachtet; wo aber Alles verkehrt und in völliger Auflösung ist, wie sollte es da nicht beffer sein, soweit es moglich und die Umftande es erlauben, an dem Heile Anderer zu arbeiten, als an dem blogen Ramen der genauen Regel festhaltend sich als Berräther an mensch= lichen Seelen und als schlechten Berwalter zu erweisen? Deswegen und ba ich wohl weiß, daß enere erzbischöfliche Vollkommenheit das, was Noth thut, vollständig zu beurtheilen im Stande ift, und die Zeitlage betrachte, die Alles ber regelmäßigen Strenge entgegen zeigt, stelle ich die Entscheidung ber borliegenden Frage gang beinem Ermeffen anheim und ertheile dir die Bollmacht, Alles das zu thun, was bein reines Gewiffen oder vielmehr die durch bein lauteres Gemissen wirksame Gnade bes heiligen Geistes dir an die Sand geben mag."

<sup>81)</sup> Mon. 553. f. 171 a.: εὶ ότωδήποτε τρόπω.

 $<sup>^{$^{3}}</sup>$ ) Ποῦ γὰς τὸ  $^{}$   $^{}$  φςοντιστήςιον, ἐν  $^{}$   $^{}$  ή τοῦ τςιετοῦς χρόνου διατςιβή, ἄπαντα τοῦ διωγμοῦ καταλαβόντος;

Nichts entging so ber Aufmerksamkeit des Photius; er wollte auch als Berbannter wie die Pflichten seines Oberhirtenamtes, so auch die der Freundschaft und der Liebe erfüllen, soweit es nur immer die Umstände zuließen. Unerschöpflich ist er für die Freunde in Trostgründen; er weiß sie zu rühren und zu beschwichtigen, mitten in seinen Leiden noch Andere zu trösten.

In einem Briefe an den Diakon und Aubiclusius Georg 83) klagt Photius bei Gelegenheit des Todes eines seiner Freunde aus dessen Berwandtschaft bitter über das Unglück, das er mit seinen besten Freunden habe, so daß Jener, obschon sein Freund, sich nicht mehr so nennen möge. Er belobt die Tugenden des verstorbenen gemeinsamen Freundes, des Dekonomen, und wünscht, Georg möge an seiner Stelle für dessen Todtenseier Sorge tragen, der die irdischen Freunde mit den himmlischen vertauscht. Auch hier schildert er seine Leiden; er erinnert daran, daß er unter seinen Freunden die reinsten Genüsse gehabt, von denen er seht sich ausgeschlossen sehe, er sei außer sich im Uebermaße der Schmerzen, tief betrübe es ihn, daß Georg sich seiner, des Existirten und Eingekerkerten, nicht erbarmt und den geliebten Freund von ihm weggerissen. Er bittet dringend um Liebe und Freundsschaft; Thränen hätten ihn gehindert, noch mehr zu schreiben.

Alle seine Beredsamkeit bot Photius auf, seine ehemaligen Freunde, die erfaltet schienen, wieder zu begeiftern und zu entflammen. Go schrieb er bem Patricier Johannes, Strategen von Hellas: 84) "Wofern du (gegen mich noch) Liebe hegst, hast du dich schwach erwiesen; hegst du feine, so bist du ungerecht. Wenn du Liebe hegest und doch nicht schwach bist, wie fannst du so die Freunde vernachläßigen, die ungerechterweise verfolgt find? Ich flebe zu Gott, daß er dich nicht in eine solche flägliche Lage kommen lasse oder, wofern es doch der Fall ift und du dich in Roth befindest, du fein solches Wohlwollen und feinen folden Beiftand finden mögeft, wie du ihn deinen Freunden angedeihen läßt. Du aber rufe bir ben Ausspruch bes Herrn in bas Gedächtniß: Mit bem Make, mit dem ihr ausmeffet, wird euch wiederum eingemeffen." In einem anderen Briefe an denfelben 85) fagt er: "Bon dem Lofrer Eunomus wird ergählt, daß, wenn ihm eine Saite fprang, ein Bogelden auf die Cither hupfte und fie erfette. 86) Wenn du die abgesprungene Saite unserer Freundschaft wieder ausbeffern willft, fo fann auch unfer Leben zur alten Harmonie guruckfehren und ein frohes Wonnelied an die Stelle der jetigen Trauergefänge und Tragodien treten." So fpricht fich überall die Hoffnung auf fünftige beffere Zeiten aus, für beren Herbeiführung alle Potenzen in Unfpruch genommen, alle Freunde je nach ihrem Charafter und ihrer Lage aufgeboten werden.

"Gin Glud ift es" — fo fchrieb Photius bem mit ihm früher befreundeten

<sup>83)</sup> Montac. p. 150: χουβουχλούσιος a claudendis et obserandis cubiculis, idem qui cubicularius. — ep. 104, p. 149. (L. II. ep. 62.)

<sup>84)</sup> ep. 60. p. 113. 114. (Lib. III. ep. 22.) Aehnlich ep. 57. p. 112. (L. III. ep. 20.)

<sup>85)</sup> ep. 93. p. 134. 135. (L. III. ep. 33.)

s6) Cf. Clem. Alex. Cohort. ad gent. c. 1. p. 1 ed. Sylb.

Logotheten Leo 87) — "in der Zeit der Prüfung und der Noth Freunde zu besitzen, die wahre Freundschaftsdienste erweisen; aber auch diesenigen, die sich nicht als solche erweisen, sind für den, der sie liebt, nicht unnütz, vielmehr tassen sie eben dem Maße, in dem sie der Freundschaft untren geworden, die Tugenden des liebenden Freundes in ihrer ganzen bewunderungswürdigen Stärke an den Tag kommen, da er trotz dieses ihres Charakters sie gleichwohl zu lieben nicht ausschörte, nicht Alles um der Bergeltung willen that, sondern ohne Lohn zu lieben und den Bater im Himmel nachzuahmen wußte, der auch nicht von den Feinden sich abwendet. Daher wirst auch du das von mir befolgte Gesetz der Liebe nicht aussehen, obsichon du, wie man sagt, als undankbar und nur Freundschaft heuchelnd erscheinst. Denn auch durch das, worin du dich ungerecht erzeigest, habe ich, wie du siehst, Anlaß gesunden, daß ich auch so nicht zum Hasse gegen dich verleitet werde. Du aber bedenke die Meinung, welche die Menschen von dir haben werden, vor Allem aber dein Gewissen und das jenseitige Gericht."

Bahrend Photius eindringlich untreue oder wantende Freunde mahnte, wußte er auch für andere Freunde zu handeln und in der nachdrücklichsten Beije verwendete er sich in feinem eigenen Unglud fur gefährdete Freunde. Bei einem derselben handelte es sich um das Leben; für ihn intercedirte Photius bei dem Patricier Johannes mit warmen Worten. ss) Auch wenn bu nie, schreibt er ihm, in einer ähnlichen Lage gewesen warest, wurdest bu verpflichtet fein, Barmherzigkeit zu erweisen; bente aber an bas, was bir felbit einst begegnet. "Ich erinnere mich (wofern nicht bas fortwährende schwere Leiden mich in das Reich der Traume versetzt hat), daß einst dir (möchte es nicht ferner geschehen!) etwas der Art zugestoßen, da wo bein trodenes Auge gegen Alle sich öffnete und durch die Thränen alle natürliche Feuchtigfeit aufgezehrt war, wo die Hände, noch bevor die Worte famen, das flebentliche Bitten fundgaben und das verftörte Geficht in allen Zuschauern, noch ehe fie auf die Bande fahen, Mitleid erregte, ba wo Berwirrung, Riedergeschlagenheit und Finfterniß bich gang einnahm; boch es ift beffer, bavon gu ichweigen als ben damaligen Borgang zu erzählen. In diefe Lage, in die du nie mehr fommen mögest, bid mit weiser Mäßigung erinnernd, da ja bod bie Erinnerung an frühere Triibsale oft von hohem Rutgen ift, werde jetzt für den, der in ähnliches Mifgeschick gefallen, ein folder Retter, wie bu ihn damals für bich gewünscht hättest, ich will nicht fagen — ihn wirklich gefunden haft. Denn du nuifft wohl wiffen, daß du mir alsdann die Schuld zurudbezahlen und den, welchem du beiftehft, in allen Fällen gum unbedingten Schuldner haben wirst; es ift aber herrlich, im Leben viele Schuldner zu haben und bagu solche, die von Dantbarfeit erfüllt find." Wie Photins einft diesem Patricier gehol= fen, so soll er jetzt bem Freunde desfelben helfen und badurch ihn sich gum Danf verpflichten, der in edelmuthiger Gefinnung nichts für fich, aber Bieles für feine Freunde erfleht.

<sup>&</sup>lt;sup>\$7</sup>) ep. 44. p. 100. (L. III. ep. 10.)

ss) ep. 185. p. 273. (L. III. ep. 53.)

Seinen Gegnern gegenüber behauptete Photius die alte ftolge Haltung; vor ihnen wollte er nicht schwach, nicht herabgestimmt erscheinen. uns" - fo ichrieb er an seinen Bruder Tarasius in einem Trostschreiben -"ben Keinden feine Frende machen burch zu große Traurigfeit; benn bie Diebergeschlagenheit der Berfolgten bereitet den Teinden eine große Luft." 59) Reis nen Triumph follten die Seinen ben Gegnern gonnen. Gur Spott war Photius fehr empfindlich, suchte aber feine Empfindlichkeit zu verbergen. Gin Notar Constantin hatte fich Spottereien über ihn erlaubt; Photius ichrieb ihm Folgendes: 90) "Der Gott Momos (Gott bes Spottes) - benn ich erfenne es jett leider als überflüffig, mich ber göttlichen Worte ber beiligen Schrift gur Ermahnung dir gegenüber zu bedienen - hat gemiffermagen eine doppelte und entgegengesette Ratur. Denn wenn berjenige, ber ihn vorbringt, die Wahrheit über den redet, gegen den er ibn aufführt, fo weifet er ben Schuldigen gurecht und verfett ihn in Betrübniß; wenn er aber in lügenhafter Beife gegen den Rachsten 91) fich feiner bedient, fo springt derfelbe von diesem ab und nimmt seinen Sits auf dem, der ihn vorgebracht, und fehrt Alles das gegen ihn felbst, was jener Schlechtes gegen ben, ber gur Unflage feinerlei Unlag gegeben, ausgesonnen hatte. Giebe nun aber gu, 92) bu der fich gur Berhöhnung eines Mannes erhoben, den die Streiter ber Religion als ben ächten Freund der Tugend ansehen, was du thun wirft, wenn der hierin an sich gang gerechte Momos, bem nicht die Schattengebilde verläumderischer Unflagen, fonbern nur wirkliche Thaten eine feste Stätte bereiten fonnen, da er an bem unschuldig Angeflagten feine Stute findet, mit aller Buversicht und Gewalt auf den ungerechten Unfläger zurückspringt und ihn mit einer gerechten, nie zu vertilgenden Schmach überdeckt." Ebenso start ergeht sich Photius gegen andere abtrünnige Freunde, wie den Spathar Johannes, dem er 93) fagt, er habe ihn nicht betrübt, weil er ihn getäuscht, benn lange ichon habe er die Schlange in Menschengestalt verborgen, wohl aber weil er sich als schlecht erwiesen, als Reind feiner Freunde, als Stlave der wechselnden Zeitverhältniffe, als gang geftütt auf Trug, ben Berrather Judas nachahmend, ber feinen Wohlthater mit schändlichem Undank belohnt. Dem Diakon und Baijenhausvorstande Georg fchrieb Photius: 94) "Wenn du nach ber Absicht die Handlungen beurtheilft und auf den Willen fiehft, wie es fich giemt und nach den göttlichen Ausspruchen gebührt, fo bin ich glanzend, wenn es nicht zu ftarf ift, es zu fagen, beinetwegen gefront; wenn du aber den Thaten die Krone gibst, fo wirft du auch so mich in feinen Nachtheil bringen, denn ich habe auch hierin, obschon die Zeitumstände mir entaegen waren, nichts unterlassen. Das aber follst du

<sup>89)</sup> ep. 234. (L. III. ep. 63. p. 972 ed. Migne.): Μηδέ τοῖς ἐχθροῖς χαριζώμεθα· μέγα γὰρ ἔχθροις εἰς θυμηδίαν ἡ κατήσεια τῶν ἐπηρεαζομένων.

<sup>90)</sup> ep. 172. p. 244. (L. III. ep. 52.)

<sup>91)</sup> Statt xarà τον πλησίον ist mit Mon. 553. f, 140 xarà του πλ. zu lesen.

<sup>92)</sup> ορα οὖν καὶ σὰ Mon. cit. ορα δὲ καὶ σά.

<sup>93)</sup> ep. 79. p. 127. (L. III. ep. 26.)

<sup>91)</sup> ep. 136. p. 189. (L. II. ep. 65.)

wissen, daß du mit diesem Ausspruche nicht mich einer der beiden Kronen beraubst, sondern dir selber beide entziehst, sowohl die, welche die Werke ver-

leihen, als die, welche der gute Wille uns gibt."

So strenge auch Photins den Abfall von seiner Bartei verdammte, fo wunte er doch bei denen, die ihm in der Folge noch Dienste leiften und für ibn wieder gewonnen werden fonnten, oder die aus Furcht äußerlich fich von ihm abgewendet, aber boch ihrer Ergebenheit gegen ihn nicht entsagten, bisweilen eine Ausnahme zu machen und nicht blos Berzeihung, fondern auch Unerfennung und neue Freundschaftserweisungen zu gewähren. 95) Er fah es überhaupt fehr ungern, wenn feine Freunde vom öffentlichen Leben fich gang in Die Ginsamfeit gurudgogen, wo fie nichts mehr für Andere thun fonnten und nur sich selbst vor Unruhen bewahrten; 96) er haßte diese Baffwität an benen, die blos den Gefahren von Hugen entgeben wollten; er bedurfte energischer, einflugreicher Genoffen. Aber er wollte auch feine Uebereilung, 97) bie feine Sache irgendwie compromittiren fonnte. Bon feinen Freunden waren, Die von ihm eingesetzten Bischöfe abgerechnet, nur eine leicht zu gahlende Schaar ibm gang ergeben geblieben; Ginige hatten aus Furcht fich von ibm abgewendet, Undere erwiesen fich, wie Photins fagt, als Schmeichler und Bench= ler, Einige traten sogar gegen ihn offen auf, was er nie erwartet, wobei es vorfam, daß auch diejenigen, die mit ihnen auf derfelben Seite ftanden, nicht ihrem Argwohn entgingen. 98) Photius seinerseits wußte Alles zu benüten und seine Alugheit leitete ihn. Richt weniger, fagt er selbst in früherer Zeit, als Widerwärtigfeiten vorherzusehen und ihnen durch weisen Rath zu begequen, ift es Sache einsichtiger Männer, Die Ereigniffe gehörig aufzunehmen und gu benüten. 99)

## 3. Photius und der römische Bibliothefar Anaftafius.

Rastlos in seinem Exile thätig hatte Photins auch seine Blicke nach bem Occident gerichtet. Sicher war es ihm nicht entgangen, daß seit 871 wegen Bulgariens ein ernstes Zerwürfniß zwischen Ignatius und dem Papste bevorsstehe, und auch daran scheint er manche Hoffnungen geknüpft zu haben. Wir wissen, daß er später noch (880) an den ihm 861 bekannt gewordenen Zachas

96) ep. 231. p. 345. 346: αὐτοὶ μέν ὡς ποξύωτάτω τῆς ἐν κόσμω ζάλης ἴστανται, οὐδεμίαν δὲ τῶν ἐν αὐτῷ κλυδωνιζομένων καὶ βαπτιζομένων ἐστὶν ὧν φορντίδα βάλλονται.

<sup>95)</sup> ep. 83. p. 129, (L. II. ep. 55.) ep. 229. p. 344. (L. II. ep. 51.)

vo) ep. 197. (L. III. ep. 57.) Er nennt die allzu große Raschheit, wosern sie nicht auf einem göttlichen Instintt oder einer Nothwendigkeit beruht, unbesonnen und erklärt, daß nichts vorschnelt und mit lleberstürzung geschehen soll. Dem Theodor von Laodicea hatte er geschrieben ep. 191. (L. II. 31.): "Die lleberlegung ist die Mutter des richtigen Handelns; aber ein unvorsichtiger Drang ist nahe bei der Sinde."

<sup>98)</sup> ep. 229. p. 314. 345. (L. II. ep. 51.)

<sup>99)</sup> ep. 1. ad Mich, n. 110: τὰ συμβεβηκότα καλώς διαθέσθαι καὶ οἰκονομήσαι.

rias von Anagni und an andere abendländische Bischöfe schrieb: ') wir dürsen annehmen, daß er in der Zeit seiner Verbannung auch Stützen im Abendlande zu suchen nicht versäumt hat. Wir haben in seiner Briefsammlung noch ein kurzes und seider ziemlich dunkles Schreiben, das an den römischen Vibliothekar und Abt Anastasius gerichtet ist. Photius bezeichnet ihn darin als seinen Freund und beklagt sich nur, daß sein Freund so spät zu seinem mitleidigen und edlen Entschluß gekommen sei. 2)

Der Brief setzt eine frühere Correspondenz voraus. 3) Anastasius war wohl bei seinem Ansenthalt in Constantinopel mit dem gestürzten Patriarchen befannt geworden und seine literarischen Bestrebungen mochten ihn noch andersweitig mit ihm in Berührung gebracht haben, wie namentlich die Scholien von Maximus und Johannes Schthopolitanus zu Pseudodionys, die er in Constantinopel gesehen und dann selber erhielt, 4) ihm durch Photius zugestommen sein mögen. Es scheint der römische Abt demselben seine Unterstützung zugesagt zu haben 5) und sedenfalls wirft der Brief des Photius ein zweidenstiges Licht auf ihn, 6) zumal in Andetracht seiner strengen Aeuserungen über den Usurpator des byzantinischen Stuhles in der Borrede zu seiner lleberssehung des achten Concils. Außerdem könnte Anastasius nech sehr verdächtig werden durch die Art und Weise, wie er sich über das Dogma vom Ausgange des heiligen Geistes geäußert hat. Aus Anlaß des Briefes von Maximus an Maximus sucht er aus der Berwechslung der Procession mit der Mission den

<sup>&#</sup>x27;) S. unten B. VI. Abschn. 9.

²) ep. 170, p. 244: 'Αναστασίω πρεσβυτέρω καὶ βιβλιοθηκαρίω 'Ρώμης. 'Αφ' ἱερᾶς μέν σοι, τὸ παροιμιώθες, ὁ ἀγών (Diogen. Cent. β., 36.), ὀψὲ θὲ τῆς χρείας καὶ τῆς γνώμης οὐ μέμφομαι, τὸν καιρὸν ο΄ ὁρῶ παρελάσαντα. (Die Heberjehung und Juter-punttion bei Baron. a. 878. n. 9 ift der des Montatutius hier vorzuziehen.) Καὶ μοι δοκεῖ τοῦτον οὐν ἀκόμψως ὁ αἰνιγματιστής ἀπεικάζων λόγος, ἔμπροσθεν μὲν ἀκερσεκόμην, ὅπισθεν θὲ κουρίαν ἐν χρῷ διαγράψασθαι (Jager L. VII. p. 253: L' occasion a des cheveux longs par devant, il faut la saisir; mais elle est chauve par derrière, et lorsqu'on la laisse passer, on ne peut plus la saisir, quelque effort qu'on fasse.) Ἐπειδὰν γάρ τις ὀπίσω χρόνου γένηται, κᾶν μυρίαις αὐτὸν ἐπιδιώκη τέχναις, οὐν ἔστιν αὐτοῦ περιδράξασθαι. 'Αλλ' εὖγέ σοι καὶ τῆς διὰ βράδους ἐλθούσης συμπαθοῦς προαιρέσεως φίλων γὰρ οὐχὶ τῆ χρεία τὴν χάριν μετρεῖν, τῆ προθέσει δὲ κρίνειν τὴν εὐνοιαν.

³) Baron, l. c. n. 8: Homo callidus et veterator consuetudine literarum aliquam cum Anastasio Bibl, Rom. contraxerat familiaritatem, quem apud Joh. Pontificem plurimum posse sciret.

<sup>&#</sup>x27;) Anast. ep. ad Carol. Calv. ap. Usser. Vet. Epist. Hib. Syll. p. 45. (Migne Patrol. CXXIX. p. 739—741.) d. d. VIII. Kal. Apr. Indict. VIII. a. 875: cum ecce repente paratheses sive scholia in cum, quae Cpli positus videram, ad manus venere, quibus utcunque interpretatis mihi aliquantulum magis emicuit etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. Cozza t. II. p. 123. n. 557: Auxilium suum promisisse Anastasium Photio atque Photium in eo sperasse ex una ejusdem Photii ep. ad Anast, manifestum fit. Eam recenset Baronius a. 878. n. 9. Cf. Oudin. de script. eccl. (Migne CXXVII. 10.)

<sup>6)</sup> Baron. l. c.: magna inter cos ex amicitiae usu fiducia, quae in damnato saepius et multipliciter homine non potuit esse absque suspicione inhaerentis Anastasio culpae. Quae enim haec secuta sunt . . nonnisi malum aliquid suspicandi ingerunt argumentum.

Gegensatz zwischen den Griechen und den Lateinern zu erklären und damit die Uebereinstimmung beider Theile zu konstatiren, indem er die Schwierigkeit der Uebertragung von der einen in die andere Sprache hervorhebt. 7) Man möchte fast vermuthen, daß hierin ein Einsluß des Photius im Spiele war, der so oft die Dürftigkeit der lateinischen Sprache urgirte und dem die Erklärung der von der Procession des Geistes handelnden Väterstellen durch die Sendung des Geistes vom Sohne ganz entsprechend war.

Leider gestatten uns weber die vorhandenen Briese und Schriften des Photius noch die sonst über den Bibliothefar bekannten Data die Möglichkeit, die jedenfalls höchst interessanten Beziehungen zwischen beiden Männern allseitig und mit Sicherheit aufzuhellen, und wie die geheimnisvolle Correspondenz des Ersteren, so scheint auch trotz vieler Anhaltspunkte die Lebensgeschichte des Letzteren noch in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Welches war die von Anastasius zu benützende günstige Gelegenheit? Dann schrieb Photius diesen Bries? Din welcher Weise konnte der Bibliothefar damals ihm behilflich sein? Wie war sein Charafter und seine Stellung beschaffen? — Das Alles sind Fragen, die wir mit den vorhandenen Materialien noch keineswegs befriedigend zu beantworten vermögen. Doch wir wollen es versuchen, das Leben des berühmten Bibliothefars einigermaßen aus den dürftigen Duellen sestzussellen.

Drei Männer dieses Namens finden wir nach der Mitte des neunten Jahrhunderts in Rom: 1) den Cardinalpriester Anastasius, der von Leo IV. am 16. Dez. 850 und am 19. Juni 853 verurtheilt und am 8. Dez. 853 ohne Aussicht auf Restitution anathematisirt ward, dann nach dem Tode dieses Papstes sich Beneditt III. als Gegenpapst entgegenstellte, 10) 2) den Abt und Bibliothekar Anastasius, der als Schriftsteller sich hervorthat und dem die Biographieen der Päpste zugeschrieben werden, besonders bekannt durch seine Theilnahme an dem achten Concil, 11) sowie 3) einen notarius regionarius et

<sup>7)</sup> Anast. ep. ad Joh. Diac. (Galland. XIII. 31.): Praeterea interpretati sumus ex ep. ejusdem S. Maximi ad Marinum scripta Presb. circumstantiam de Spiritus S. processione, ubi frustra caussari contra nos innuit Graecos, cum nos non causam vel principium Filium dicamus Spiritus S., ut autumant, sed unitatem substantiae Patris ac Filii non nescientes, sicut procedit ex Patre, ita eum procedere fateamur ex Filio, missionem nimirum processionem intelligentes, pie interpretaus, utriusque linguae gnaros ad pacem enutriens, dum scil. et nos et Graecos edocet, secundum quiddam procedere et secundum quiddam non procedere Spiritum S. ex Filio, difficultatem exprimendi de alterius in alterius linguae proprietatem significans. Petav (de Trin. VII. 17. 12.) neunt diese Ansicht eine sententia insulsa und faum scheint sie aus abendiändischen Cuessen geschöpft. Combesis Opp. Max. II. 69 will sür missionem gesesen haben: emissionem.

<sup>8)</sup> Jager l. c. sagt: C'est probablement l'occasion de faire punir Ignace.

<sup>9)</sup> Baron, gibt den Brief zum Jahr 878, wo Johannes VIII. den Jgnatius neuers bings mit Censuren bedrohte. Aber das hatte er schon früher gethan, wie vor ihm Hadrian II. 871.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Mansi XIV. 1026, 1009. — Vita Bened. III. Mansi XV. 103 seq. Baron. a. 853, 855.

<sup>11)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 7. S. 119 ff.

scriniarius S. R. E., der unter Johann VIII. namentlich um 876 auf mehreren Diplomen 12) erscheint. Schon früher tauchte die Ansicht auf, 13) es seien die beiden erstgenannten — der dritte hatte sicher nur eine untergeordnete Bedeutung — identisch; jedoch haben die meisten Gelehrten 14) diese Joentität theils bezweiselt, theils entschieden verworsen, auch nachdem Hintmar's Annalen befannt waren, die dieser Ansicht vielsach günstig sind. Vergleichen wir nun die befannten Data über beide.

Der Cardinalpriester Anastasius war von Leo IV. (847) ordinirt worden mit bem Titel von St. Marcellus, 15) zeigte fich aber bald als einen Mann von unruhigem und unftetem Beifte; er verließ feinen Boften (848), ichweifte lange umber, hielt sich namentlich in Aquileja auf und fehrte auf mehrfache Aufforderungen nicht zurud. Daher wurde er 850 auf einem romischen Concil extommunicirt, und da er nach Ablauf dreier weiterer Jahre nicht erschien, wurde ber Bann auf einer neuen Synode wiederholt ausgesprochen (19. Juni 853). 16) Da er auch jest nicht folgte, so ward ihm alle Aussicht auf Wiederherstellung benommen, er ward anathematifirt und entsetzt (Dez. 853). Wahr= scheinlich war er bas Haupt ber unter Leo IV. in Rom niedergehaltenen faiferlichen Faktion. Nach Leo's IV. Tobe suchte er ben papfilichen Stuhl einzunehmen und zwar mit Bilfe einer ansehnlichen Partei, zu der bie Bijchofe Arsenius von Gubbio, Rodoald von Portus, Agatho von Tobi gehörten. Die zur Anzeige ber Wahl Benedifts III. von Rom an die Raifer Lothar und Ludwig abgeordneten Gefandten, Rifolaus Bifchof von Anagni und ber magister militum Merfurius, wurden unterwegs für Anaftafius gewonnen; für ihn waren auch die faiferlichen Gefandten, die Grafen Abalbert und Bernhard, benen die Unhänger des Gegenpapstes bis Sorta, vierzig Miglien von Rom, entgegenfamen. Gie zogen mit Unaftafins in Rom ein und biefer ließ in St. Peter mehrere Bilber zerstören und verbrennen, namentlich ein Gemälbe über ber Thure ber Kirche, das bie von Leo IV. gegen ihn gehaltene Synobe darstellte. Am 22. Cept. 855 brang ber Usurpator auch in ben Lateran und gab Benedift III. zwei abgesetzten Prieftern Johannes und Sadrian in Saft. Aber die Standhaftigkeit des Clerus und des Bolfes wie die beigebrachten Beweise ber Rechtmäßigteit seiner Bahl bewogen endlich bie Gendboten Bubwigs, den legitimen Papit anzuerkennen und ben Ujurpator aus dem papitlichen Palafte (Patriarchium) zu vertreiben. 17) Benedift III. zeigte gegen die Auf-

<sup>12)</sup> Mansi XVII. 251. 252. 263. 264.

<sup>13)</sup> Possevin. Apparat. sac. I. p. 71. Lambec. Bibl. Caesar. VIII. p. 211 ed. vet. Auch Voss. de hist. lat. L. II. c. 35. p. 318 wird für diese Ansicht citirt, wie Oudin. de seript. eeel. II. 252 bemerst, mit Unrecht.

<sup>14)</sup> Cave hist. lit. II. 57. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. c. 3. art. 19. Remy Ceillier Hist. des aut. sacr. t. XIX. chap. 27. p. 414. 415. Paris. 1754. 4. Pag. a. 868. n. 5. Shrödh R. G. XXI. 160. 161.

<sup>15)</sup> presbyter cardinis nostri, quem nos in titulo B. Marcelli Mart. atque Pontificis ordinavimus, jagt Leo IV. Lgí. Baron. a. 853. Pag. h. a. n. 13.

<sup>16)</sup> Gfrörer Rarol. I. G. 293.

<sup>17)</sup> Baron. a. 853, 855. Vignol. Lib. Pontif. III. 151. Hinem. Annal. a. 868. Pertz M. G. Ser. I, 479.

rührer große Milbe und nahm auch den Anastasius in die Laiensommunion auf. <sup>18</sup>) Bon da bis 868 sinden wir durch ihn keine weiteren Unruhen erregt. Unter Papst Nikolaus genoß er den Frieden der Kirche, ja er ersreute sich sogar eines großen Ansehens. <sup>19</sup>) Hadrian II. erhob ihn gleich beim Ansange seines Pontisitates zum Bibliothekar der römischen Kirche<sup>20</sup>) — ein damals sehr bedeutendes Aut, das schon vorher Bischöse wie Megistus oder Megetins von Ostia<sup>21</sup>) besseidet hatten. Aber nach dem bereits früher<sup>22</sup>) erwähnten Verbrechen des Elentherins wurde er von diesem Papste am 12. Ostober 868 auf's Neue exfommunicirt. <sup>23</sup>) Bon da an wird nichts mehr über ihn berichtet.

Bon dem Schriftsteller Anastasius nun haben wir in den Pontisisten Leo's IV. und Beneditt's III. keinerlei Notiz; wir wissen auch nicht, wann er die Priesterweihe erhielt; er taucht unter Nikolaus I. auf als ein am päpstlichen Hofe angesehener Mann. Wenn nun in einem von Baronius mitgetheisten Exemplare des von Günther und Thietgand gegen diesen Papst gerichteten Manisests der früher abgesetzte und anathematisirte Priester Anastasius als vorzüglicher Gehilse und Nathgeber desselben bezeichnet wird, 24) so muß es, da kann zwei Männer dieses Namens gleichzeitig sich in einer so hervorragenden Stellung beim Papste besunden haben, sehr wahrscheinlich werden, daß der Schriftsteller Anastasius eben jener früher entsetzte Priester ist. Unser Schriftsteller sagt uns, daß er unter den Päpsten Nikolaus und Hadrian in kirchlichen Angelegenheiten gearbeitet; 25) von den früheren Päpsten sagt er nichts, was wohl begreistich wird in der obigen Annahme. Ferner der chemalige Cardinals

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Hincm. Annal. l. c.: alter (Bened.) vero sacerdotalibus exspolians vestimentis inter laicos in communione recepit.

<sup>19)</sup> L. c.: Nicolaus eum postea, si fideliter erga S. R. Ecclesiam incederet, in gremio pari modo recepit Ecclesiae. Die Straffentenz will sicher das ihm Ungünstige, nicht das Günstige hervorheben. Aber andere Zengnisse (f. unten N. 24 ff.) sagen, daß er seine Gunst genoß.

<sup>20)</sup> Die Worte (oben S. 31. N. 29.) find zu bestimmt und zudem war der Bibliothefar Anastasius dem Hinfmar zu gut bekannt, als daß wir hier mit Hefele (Conc. IV. S. 359.) eine Verwechstung annehmen könnten.

<sup>21)</sup> Joh. Diac. de vita Greg. IV. 86. Baron. a. 855. und in einem Diptom Bened. III. (Mansi XV. 120.) So auch unter Leo IV. ein Bischof Leo Flodoard Hist. Rhem. III. 20. p. 234.

<sup>22)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 2. 22. 29. S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Hinemar. Annal. l. c. Mansi XIV. 1028. Pag. a. 868. n. 13.

<sup>21)</sup> Baron. a. 863. n. 28: assistente lateri tuo Anastasio olim presbytero damnato et deposito et anathematizato, enjus scelerato ministerio tuus praecipitatur furor. Zwar sehlt in anderen Exemplaren diese Stelle; aber sie ist sicher ursprünglich; ein Späterer hatte tein Interesse, etwas der Art einzuschieben; eher lag ein Interesse vor, diese Worte zu beseitigen.

<sup>25)</sup> Anastas. Bibl. Praef. in Conc. VIII. Mansi XVI. 8: Dei nutu actum est, ut tanti negotii cum loci servatoribus Apost. Sedis e ipse fine gauderem et veniens fructuum in exultatione portarem manipulos, qui per septennium ferme (wohl 861—865) pro eo indefesse laboraveram et per totum orbem verborum semina sedulo scribendo disperseram.. Ego summis pontificibus obsecundans, decessori scil. vestro ac vobis, exposui etc.

priester von St. Marcellus war sicher vom Anfang des Pontisitates Hadrian's II. an Bibliothefar; num nennt sich auch der Schriftsteller Anastasius in seinem eben im Anfange dieses Pontisitates an Ado von Bienne gesandten Briese 26) "Bibliothefar der römischen Kirche" und Hadrian selbst erwähnt ihn in seinen Schreiben 27) vom Februar und März 868 mit dieser Bezeichnung als Freund und Fürsprecher des Hinsmar von Pheims, mit dem dieser, wie uns auch soust befannt ist, in geschrtem und freundschaftlichem Brieswechsel stand. 28) Hinsmar selbst sagt in einem Briese (von 867) an Abt Anastasius, daß er ihm Bieles verdanke, ihn sehr liebe und auf ihn großes Bertrauen seize. 29) Nicht leicht lassen sich gleichzeitig (Dez. 867—Oft. 868) zwei Bibliothefare der römischen Kirche mit gleichem Namen annehmen, beide dem Hinsmar befreundet, wie wir von dem Abte und von dem Bibliothefar wissen. Es sind also wohl die beisden vorher angesührten Männer eine und dieselbe Person, der in Hadrian's Briesen erwähnte Bibliothefar ist derselbe mit dem, der an Ado von Vienne schriftsteller, dem Albe, von dem sonst Hinsmar spricht. 30)

Dazu fommt, daß sich in keiner Weise zeigen läßt, daß der literarisch thätige Anastasius schon unter Papst Nikolaus Bibliothekar war. Bon seinen noch vorhandenen Arbeiten scheinen nur zwei in dieses Pontificat 31) zu gehösen: die Uebersetzung der von Bischof Leontius von Neapolis auf der Insel Chpern versaßten Vita S. Johannis Eleemosynarii 32) sowie die der Miracula S. Basilii. In dem der letzteren Arbeit vorausgehenden Schreiben an den römischen Subdiakon Ursus, unter Nikolaus I. päpstlichen Leibarzt, der selbst ein Leben des heiligen Basilius übersetzt hatte, 33) bezeichnet er sich nur als

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. ad Adonem Vienn, de morte Nicol. I. et de Hadr. electione Mansi XV, 453, Migne PP, lat. CXXIX, 741, 742,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Hadr. ep. "Licet frequens" et ep. "Si secundum" Baron, a. 868. n. 27 seq. 31—33. Mansi XV. 827—829.

<sup>28)</sup> Flodoard. Hist. Eccl. Rhem. III. 23. (c. 24. p. 270, 271 ed. vet.): Scripsit Anastasio venerabili abbati ac bibliothecario S. R. E. gratiarum referens actiones pro benedictionibus ss. ab co sibi per Actardum Ep. directis, suas cidem quoque abbati mittens munerum benedictiones, quaedam ctiam opuscula suo labore confecta ipsi delegans, nec non pro beneficiis sibi ab co collatis et ut suggestionem suam D. Papac acceptabilem faciat, scripsit et de memoria benedictionis, quam dirigebat. Cf. Hincmari Opp. t. II. p. 824 seq. Nach bem Oftober 868 finden wir feine Correspondenz mit bem Abt Anastasius verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 38. (Migne PP. lat. CXXVI. 257, 258.): Pauca scribo cui multa debeo et quem multum diligo ac de quo multum confido.

<sup>30)</sup> fidissimum fratrem et religiosum abbatem uenut ihn Hintmar.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. p. 9: nonnulla jam ad aedificationem plurimorum et praecipue vestri decessoris hortatu (cr recet Hadrian II. an) interpretatus edidisse dignoscar.

<sup>32)</sup> Migne PP. lat. t. LXXIII. p. 337 seq. Bgl. Mabillon. Mus. ital. I, 2. p. 81 annot. In der Borrede an Papst Nitolaus wird es als Unrecht bezeichnet, ut absque vicario Dei, absque unico Papa aliquid consummetur aut divulgetur.

<sup>33)</sup> Opp. Basil. ed. Migne PP. gr. t. XXIX. p. CCXCIV. seq. Ganz mit den eben angeführten Worten des Anastasins in Gintlang sagt Ursus in dem Widmungsschreiben an Herzog Gregor II. von Neapel, daß er vor Nebernahme der Arbeit sich zum Papste

Abt des Klosters der heiligen Maria jenseits der Tiber, 34) mährend er sich in dem nach 870 verfaßten Prolog zur achten Spnode Abt und Bibliothefar nennt. Er war also wohl unter Nifolaus Abt, aber noch nicht Bibliothekar. Auch das 867 verfaßte, durch Bischof Altard überbrachte Schreiben des Bintmar von Rheims, das von dem durch Erzbischof Egilo von Sens überbrachten papitlichen Schreiben redet, fennt den Anastasius nur als Abt. 35) nicht als Bibliothekar, was er erst durch Hadrian II. wurde. Wie leicht konnte sich der früher anathematifirte Cardinal durch seinen lebergang zum Ordensftande, ber ein Stand ber Buke war, bas Wohlwollen des Papftes Nifolaus verschafft haben, der zudem seiner Renntnisse sich wohl bedienen konnte, so einen Schleier über seine Vergangenheit decken, die ihm fonft ein ferneres Wirken febr erschwert haben würde, und zugleich ber Strenge bes gegen ihn erlaffenen Urtheils insoferne sich beugen, als eine Ausübung der priefterlichen Funktionen nicht einmal absolut vom Abte gefordert war. 36) Gregor der Große hatte gefallenen Prieftern nach geleifteter Bufe Alofter als Aebte zu leiten gestattet mit Ausschluß der priesterlichen Funktionen. 37) Wahrscheinlich trat unser Unaftafins noch unter Benedift III. in das Klofter, erlangte durch fein Wiffen und sein Ansehen die Abtswürde und wohl später auch noch das Recht, die geistlichen Funktionen zu üben. 38) Natürlich konnte er die frühere Titular= firche von St. Marcellus, die längst vergeben war, nicht mehr zurückerhalten und im Ordensstande hatte er ein neues Leben begonnen, das sein früheres völlig vergessen werden ließ.

Noch weiter zeigt sich die Joentität beider Männer durch die engste Berbindung und Berwandtschaft mit dem Apokrisiar und Bischof Arsenius. Der Abt Anastasius bezeichnet sich selbst als dessen Nessen; 39) es ist kein Zweisel, daß hier der berühmte Bischof von Horta, Apokrisiar und Rathgeber Niko-laus I., 40) gemeint ist. Dieser erscheint als ein stattlicher und hochbegabter

begeben, ad dominum Nicolaum, praesulem peritissimum, graeconem atque philosophum.

<sup>31)</sup> Mabillon I. c. p. 82. Cf. Iter ital. p. 59: Urso venerabili subdiacono R. E. seu medico et domestico Domini nostri sanctissimi Papae Nicolai Anastasius abbas monasterii S. Mariae Virg. siti trans Tiberim. Mchulich Cod. Vatic. 1596. Le Quien Or. chr. III. 396.

<sup>35)</sup> Anastasio religioso abbati ist ber angeführte Brief überschrieben.

<sup>36)</sup> In neunten Jahrhandert waren im Occident noch viele Aebte Laien (Cone. Aquisgr. 817. c. 60.) und die Bestimmung des römischen Concis unter Papst Engen von 827 c. 27 was nicht allgemein in die Praxis übergegangen. Thomassin. P. I. L. III. c. 17. n. 3.

<sup>37)</sup> Thomassin. P. II. L. I. c. 59. n. 5.

<sup>38)</sup> Die Vita Hadr. II. (Baron. a. 867. n. 149.) sagt, daß unter Hadrian Thietgand von Trier, Zacharias von Anagni und der Priester Anastassius, ecclesiasticam communionem sub congrua satisfactione receperunt." Allein sie nacht doch einen Unterschied zwisschen den beiden ersteren und dem letzteren, von dem sie sagt, daß er schon früher unter den Laien die Gemeinschaft hatte, deren jene entbehrten. Es nuß also sür ihn etwas mehr versstanden werden. Bgl. oben N. 19.

<sup>39)</sup> ep. ad Adon. cit.

<sup>40)</sup> Ritolaus neunt ihn ep. ad Episc. in regno Caroli Calvi 865. (Migne CXIX, 915.

Mann, 41) ber aufangs in hohem Grade die Gunft biefes Papftes genoß, fpater sie aber verloren zu haben scheint. Er joll unter Anderem prachtliebend und geldsüchtig gewesen sein. Go wird von ihm erzählt, daß ihn Bapit Nitolans wegen seines Verkehrs mit ben Juden, die ihm fostbare Gewänder lieferten, ernft getadelt habe. 42) Es scheint auch, daß er bei seiner Reise nach Frankreich unter diesem Papite auch in Deutschland die Ginklinfte der dortigen Büter bes römischen Stuhles einsammelte, aber nichts davon an ben Papit ablieferte. 43) Ebenso foll er von Günther und Thietgand in Rom Geschenke erprest haben unter ber Vorspiegelung, ihre Restitution erwirken zu wollen. 44) Unter Hadrian II. wird er zugleich mit Auaftafins in dem ichon angeführten Schreiben vom Gebr. 868 als Freund Hinkmars erwähnt und aus bem Briefe an Aldo von Vienne erfahren wir bestimmt, daß er im Anfange sehr viel bei Diesem Papite vermochte, obicon er vielfach von der firchlichen Strenge abgewichen, von beffen Vorgänger Manches zu leiden gehabt und der faiferlichen Partei sehr ergeben gewesen. 45) In dem Briefe an den Abt Anastasius bittet hintmar, es moge berfelbe den Bifchof Aftard dem Papite, dem Arfenius, sowie seinen übrigen Freunden (Berwandten) empfehlen. 16) Run begegnet uns in der Geschichte der Synode vom Oftober 868 abermals ein Arsenius, ber nahe mit dem mehrmals cenfurirten Anastasius verwandt, fehr reich und am Hofe Kaifer Ludwigs II. vielvermögend war. Er wird dargestellt 47) als

und öfter) Arsenium Hortensem Episcopum, apocrisiarium et missum Apost. Sedis et dilectum consiliarium nostrum. Horte in Etrurien am Zusammenfuße der Tider und des Naris (Pag. a. 865. n. 2.) war ein Sammelpunkt für die Anhänger des Gegenpapstes von Benedikt III. gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Regino Chron. a. 866. (Pertz I. 573.): Arsenius Ep., apocrisiarius et consiliarius Nicolai P., vice ipsius directus est in Franciam: quo perveniente tanta auctoritate et potestate usus est ac si idem summus Praesul advenisset.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Joh. Diac. Vita Greg. IV. 50. Baron. a, 865. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Embolum ep. Nicol. ad Ludovic. Germ. Reg. 867. (Mansi XV. 331.): Porro si, sicut per multos et hunc eumdem vestrum legatum cognovimus, Arsenius inde aliquid collegit, licet nobis aliquid non detulerit, de praeteritis annis collegit, non de futuris.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Hincmar. Annal. a. 867. p. 476: Arsenius autem magnae calliditatis et cupiditatis homo, spe falsa seducens Theutgaudum et Guntharium de restitutione ipsorum ut ab eis xenia acciperet, Romam venire fecit, qui diutius ibi manentes paene omnes suos amiserunt.

<sup>45)</sup> Anast. ep. cit.: Pendet anima ejus (Hadr.) ex anima avunculi mei, vestri vero (servi?) Arsenii, quamvis idem eo quod inimicitias multas obeuntis Praesulis pertulerit ac per hoc Imperatori faveat, a studio ecclesiasticae correctionis paululum refriguisset. Quem vestris... monitis rursus inflectite etc. Gfrörer's lleberschung dieser Stelle (Karol. II. S. 2.) saun ich durchaus nicht als dem Sinne entsprechend anersennen.

<sup>16)</sup> Hinemar. ep. 38 cit.: De quo (Actardo)... vestram peto indubiam charitatem, ut Domino Apostolico et Patri nostro (? fort. vestro) Arsenio et ceteris familiaribus vestris eum commendetis. Da in Hinc. Annal. Anaftafius als Sohn des Arsenius bezeichnet und der Ausdruck "ceteri familiares vestri" dafür günstig ist: so könnte man leicht versucht werden, patri vestro zu lesen. Aber auch wenn wir patri nostro lesen, erscheint Arsenius als naher Berwandter des Anastasius.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Hinemari Annal. l. c.

Bater des Elentherins, Bruders (wahrscheinlich Consobrinus) des Anastasius. Leicht konnte der Bischof Arsenius früher verheirathet gewesen sein, wie Hadrian II. es gewesen war. Er suchte, um den Frevel des Eleutherins an der Tochter des Papstes ungestraft zu machen, die Kaiserin Jugelberge zu gewinnen, zu der er mit seinen vielen Schätzen nach Benevent eilte. Dort aber starb er (zwischen April und Ottober 868) eines plötzlichen Todes. Wirfslich sinden wir seit dieser Zeit keine Spur mehr von dem Bischose Arsenius. Wir sind jedenfalls berechtigt, die lebereinstimmung in allen diesen Umständen sür etwas mehr als eine bloße Zusälligkeit zu halten. Die Berwandtschaft mit einem Bibliothefar Anastasius, der aufgehäuste Reichthum, die Verdindung mit Kaiser Ludwig und seiner Gemahlin, die einzelnen Züge weisen auf densselben Arastasius.

Wenn nebstem in Hadrians Urtheil bei Hinfmar dem Anastasius "depraedatio Patriarchii nostri et ablatio synodalium scripturarum" <sup>48</sup>) vorsgeworsen wird, so past das nicht weniger auf den die römischen Archive eifrig durchsorschenden Abt, der sich mit den Uebersetzungen aus dem Griechischen beschäftigte, als auf den früher anathematisirten Presbyter, der Alles, was an seine früheren Unordnungen erinnern könnte, zu vertilgen und die ihm nachetheiligen Assenschen und den siberein mit den Interessen und dem Charakter der beiden vorgeblichen Bibliosthefare. Bon 868 an sindet sich aber gar nichts mehr, was auf zwei verschiedene Männer dieses Namens mit gleichem Amte schließen ließe; wir sinden nur noch den einen Abt. Wenn nun das, was zwischen 850 und 868 vorstommt, auf einen und denselben bezogen werden kann, so sassen sich nicht mehr zwei Bibliothekare dieses Namens unterscheiden.

Man wendet ein: 1) der Biograph der Päpste, der nach der gewöhnlichen Ansicht der Bibliothekar und Abt ist, muß von dem Cardinal Anastassius verschieden sein, da dieser im Leben Leo's IV. und Benedikt's III. nicht sich selbst gebrandmarkt haben würde. Allein es ist die Annahme von der Antorschaft unseres Anastassius eine sehr unsichere und nach den besten Forschern, wie Schelstrate, L. Holstein und Bianchini, gehört unserem Anastasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansstasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansstasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansstasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansstasius früherer Päpste gesammelt habe; keiner seiner Zeitgenossen spricht davon.

2) Man sagt ferner: Unmöglich hätte Kaiser Ludwig II, den 868 auf's Neue entsetzen Vibliothekar Anaskasius 869 nach Constantinopel senden können. Es müssen also der mit dieser Gesandtschaft betraute Abt und der entsetzte Anaskasius verschiedene Personen sein. 50) Fa, Ersterer war auch mit Geneh-

<sup>48)</sup> Onuphr. Panvinius init. chron. eccles. Pag. a. 867. n. 25 nimmt an, mit Nifosaus höre die Papstgeschichte des Anastasius auf.

<sup>49)</sup> Ciampini legt ihm die Biographicen der Päpste von Gregor IV. bis Nikolaus I. bei; aber entscheidende Beweise gibt er nicht. Die Meinung von Schelstrate wird auch von Wattenbach Deutschlands Geschichtsquellen, Berlin 1858 S. 156 vorgezogen.

<sup>50)</sup> Remy Ceillier l. c.

migung des Papstes dahin abgegangen und hatte auch von ihm Aufträge erhalten, 51) die er sicher dem eben Beftraften nicht ertheilt habe wurde. Allein was zunächst den Kaiser betrifft, so hatte jener Cardinalpriefter ichon 855 von ber faiferlichen Partei viele Gunft erfahren, ihr hingen feine Verwandten an und es ift fehr aut bentbar, daß er bei feiner abermaligen Entjetzung Auflucht bei bemfelben Raifer fuchte, ber ihn als einen ber griechischen Sprache fundigen Mann für dieje Gefandtichaft bestimmte. Sodann fonnte Anaftafins fich bei Hadrian fehr leicht gerechtfertigt und die Gunft des Papftes, besonders unter faiferlicher Bermittlung, icon 869 wieder erlangt haben. Seine Mitschuld an dem von Eleutherins begangenen Mord war nicht erwiesen, ebenso wenig, daß er den Abelgrinus, der in die Kirche gefloben war, zu blenden rieth u. f. f. Er ward nur censurirt, "bis er sich vor der Synode rechtfertige." 52) Wenn er daher sich ausreichend verantwortete, so fiel die Berdammung weg. Er icheint nun dem Papfte Genüge geleiftet zu haben, was zwischen dem Berbite 868 und bem Berbste 869, in dem er nach Constantinopel ging, leicht geschehen fonnte, und nachher machte er sich bei dem Papite durch die Aufbewahrung eines Exemplars der Concilienaften sowie durch deren llebersetzung (871-872) auf's Neue verdient. Darum ward er auch 872 mit dem Abte Cafarius nach Reapel gefandt, um die Stadt wegen der Bertreibung des Bischofs Athanafius mit dem Interdift zu belegen. 53) Auf diese Weise laffen sich, wie und baucht, alle Data wohl vereinigen.

Auch unter Johann VIII., dem er um 873 die Nebersetzung der Aften des siebenten Concils widmete, bekleidete Anastasius das Bibliothekariat, von ihm in dieser Würde bestätigt. 54) In dieses Pontifikat sallen die meisten seiner gelehrten Arbeiten. 55) So namentlich die Nebersetzung der vereinten

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Praef. in Conc. VIII. p. 8. 9: Accidit me... missum a Ludovico piissimo Imperatore cum duobus aliis, viris insignibus, interesse, ferentem etiam legationem ab apostolicis meritis decorato Praesulatu vestro, causa nuptialis commercii, quod efficiendum ex filio Imp. Basilii et genita praefati Dei cultoris Augusti ab utraque parte sperabatur simul et parabatur. In tam enim pio negotio et quod ad utriusque Imperii unitatem, imo totius Christi Ecclesiae libertatem pertinere procul dubio credebatur, praecipue summi Pontificii vestri quaerebatur assensus.

<sup>52) &</sup>quot;donec in Synodo rationem ponat" l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Baron. a. 872. n. 10.

<sup>54)</sup> Anast. Praef. in vers. Conc. VII. (Migne CXXIX. 195. 196.): cum sacrae bibliothecae vestrae, cujus minister vestra dignatione existo. Die Worte: ex interpretato nuper decessori vestrae beatitudinis rev. mem. Adriano P. etc., sowie die Ermahnung am Schlüße: Superest, ut fidem, quam credis, doceas etc. deuten auf ein erst seit Kurzem begonnenes Pontifitat. Bgs. Pag. a. 873. n. 6.

<sup>55)</sup> Vita Joh. VIII. in Cod. Reg. in Theoph. Chronogr. ed. Bonn. II. p. 5 heißt es nach der Anführung von Johannes VIII. Reiße nach Frankreich (878): Hujus etiam temporibus floruit Anastasius Rom. Eccl. bibliothecarius, qui tam graeco quam latino eloquio pollens septimam universalem Synodum de graeco in latinum ipso jubente transtulit. Transtulit de graeco in lat. Jerarchiam Dionysii Areopagitae . . scriptam ad Timotheum Ep. Ephesi et direxit Carolo Imperatori. Transtulit etiam de graeco in latinum passionem S. Petri Alex. Archiep. et passionem S. Acacii sociorumque ejus et vitam Johannis Eleemosynarii.

Geschichtswerfe von Theophanes, Nitephorns und Snucellus, 56) welche bestimmt war, ber größeren Kirchengeschichte bes Diakonns Johannes Hymonides 57) einverleibt zu werden. 58) In der Borrede bemerkt Anastasius selbst, Theophanes habe seine Geschichte bis zu dem Nachfolger des Baters von Agnatius fortgeführt, der noch jest Patriarch sei. 59) Es war die Nebersetzung noch nicht gang vollendet, als Anaftafins biefe Borrede fchrieb; es fcheint aber biefe Arbeit doch zwischen 873-875 vollendet worden zu sein. 60) Denn die Collectanea de causa Honorii, 61) die demfelben Diaton Johannes zugesendet wurden, sind nach der lebersetzung dieser Historia tripartita gesammelt und das bamit verbundene Schreiben an ben Bischof Martin von Narni trägt bas Datum ber achten Indiftion (1. Sept. 874-31. August 875.) 62) In ben Januar 875 fällt auch die Bollendung der Uebersetzung der Passio Sanctorum Cyri et Johannis. 63) Ungefähr in berselben Zeit, dem vom 25. März 875 batirten Briefe an Karl ben Rahlen über bie arcopagitischen Schriften und bie Nebersetzung des Johannes Scotus zufolge, 64) beschäftigte er sich auch mit bem Studium des Bfendobionns und im Jahre 876 fandte er demfelben Raifer Die (nun verlorene) lebersetzung ber Aften besfelben mit einem Schreiben vom Juni besselben Jahres, worin er sich gegen die Meinung berjenigen erklärte, Die da behaupteten, der Areopagit sei nicht der erste Bischof von Paris. 65) In das Jahr 876 fällt ferner die Uebertragung der Aften des heiligen Demetrius, 66) die er auf die Mahnung des Johannes Diakonus verfertigte und ebenfalls an Rarl den Rahlen fandte. Früher als diefe leberfetzungen verfaßt wurden, hatte Anaftafins die Aften des Betrus von Merandrien 67) und etwas

<sup>56</sup>) Theophan. Chron. ed. Bonn. 1841. vol. II. p. 288.

58) Anast. ep. ad Joh. Diac. p. 6-8: quo et ipsa quoque proposito inseras

operi et intexas.

60) Diese Arbeit erwähnen die obengenannte Vita Joh. und Anselm. Luc. Lib. II. c. Guibert.

61) Galland, Bibl. PP. XIII. p. 29 seq. Migne CXXII, 558 seq.

63) Migne l. c. p. 703-704. Der zuerst von Mai (Spicil, Rom. IV. 226.) edirte Brosog ist datirt IV. Kal. Febr. Indict. VIII. anno Domini nostri Joh. VIII. Papae . . .

64) S. oben R. 4. Er tadelt die llebersetzung des Scotus als zu sehr nach dem Worte gearbeitet und oft undeutlich, während er dessen Person rühmt. Bgl. Pag. a. 875. n. 18.

66) Mabillon. Vet. Annal. p. 172. Migne l. c. p. 715-726. Passio Sancti

Demetrii Martyris ad Carolum Calvum Imp. hortatu Joh. diaconi.

" " is libert . The

<sup>57)</sup> So heißt er in dem Briefe, den Gauderich von Belletri seiner Vita S. Clementis vorauschickte und worin er dem Papsie dessen Tod meldete. Mabillon Mus. ital. I, 2. p. 79. Der frühe Tod des Johannes hinderte die Aussührung seines Planes.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) ib.: (ad Leonem), qui post Michaelem (I.) imperavit, patrem seil. Ignatii, qui adhuc superest habenas Cplitanae tenens ecclesiae.

<sup>62)</sup> Migne l. c. p. 586. dat. Indict. VIII. tempore Domini Johannis VIII. Papae. Bijchof Martin von Narni erscheint häusig in den Concilien dieser Zeit; so 861, 879. Man si XV. 603. 604. XVII. 473. 474. Ughelli Italia Sacra I. p. 1087.

<sup>65)</sup> Surius Acta SS. 8. Oft. Migne 1. c. p. 737—739. d. d. mense Junio Indict. IX, anno Pontif. Joh. VIII. quarto, Imper. Caroli primo. Bgl. Baron. a. 876. n. 37. Pag. h. a. n. 11.

<sup>67)</sup> Passio B. Petri Alex, Ep. Mai Spic. III. 671. Migne l. c. p. 689-701.

später (sant dem Prolog) die Aften der 1480 Martyrer <sup>68</sup>) übertragen, welche beide dem Bischof Petrus Gavinensis oder Gabiensis gewidmet sind. Diesem Bischofe begegnen wir auf den römischen Concilien von 853, 861 und 869, <sup>69</sup>) während schon 876 Leo Gabiensis, ein Nesse Johannes VIII., erscheint, <sup>70</sup>) der auch 879 auf der Synode zu Rom war. <sup>71</sup>) Unter diesem Papste sandte Anastasius wohl auch an den in dessen Briesen <sup>72</sup>) von 877 und 879 öfter vorkommenden Bischof Asis von Benevent die versio sermonis S. Theodori Studitae de S. Bartholomaeo Apostolo, <sup>73</sup>) dessen Reliquien von den siparischen Inseln um 809 nach Benevent gekommen sein sollen. Die einzige Arbeit, die von den unzweiselhast dem Anastasius zugehörigen uns noch zu besprechen erübrigt <sup>74</sup>) — die Asten der heiligen Crispina <sup>75</sup>) — gibt uns keine Beitbestimmung an die Hand, scheint aber in dieselbe Periode gesetzt werden zu müssen, so das die Thätigkeit des Anastasius als Uebersetzer der Zeit von 862—876 angehörte.

Das Todesjahr des Anastasius ist nicht sicher bekannt. Wir glauben aber bezweiseln zu müssen, daß er über das Pontisikat Johannes VIII. hinaus lebte, wie mehrere Gelehrte 76) vermuthet. Die letzte sichere Spur von ihm sinden wir im Jahre 879, wo dieser Papst ihn ermahnt, die dem Bischos Gaudericus weggenommene cella S. Valentini in Sabinis posita zurüczugeben oder sich darüber zu rechtsertigen. 77) In demselben Jahre erscheint Bischos Bacharias von Anazni als bibliothecarius apostolicae Sedis, 78) und zwar als erst seit Kurzem dazu ernannt; 79) es ist höchst wahrscheinlich, daß Anastasius noch in diesem Jahre gestorben ist, und so Zacharias sein Nachsolger wurde, 80) um so mehr als seine literarische Thätigkeit keinesfalls über diese Zeit hinaus-

<sup>68)</sup> Bolland. Acta SS, 22. Jun. Prolog. ap. Migne I. c. p. 743, 744.

<sup>69)</sup> Baron. a. 853. Mansi XV. 602. 604. XVI. 130.

<sup>70)</sup> Conc. Pontig. Mansi XVII. 309. 310. Joh. ep. 9. p. 10. ep. 7. p. 9 und jonft.

<sup>71)</sup> Mansi XVII. 473. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) ep. 33. p. 31; ep. 45. p. 41; ep. 157. p. 109. Cf. Baron. a. 877. n. 2.

<sup>73)</sup> D'Achery Spicil. t. II. Migne l. c. p. 729 seq.

<sup>74)</sup> Tenn die ihm zugeschriebenen Uebersetzungen der canones Trullani und des Concilium sextum, wovon Fabricius und Walch reden, haben nicht das mindeste Zengniß sür sich. Die versio vitae S. Donati Ep. in Syria (Mabill. Iter ital. II. p. 85.) ist mindestens sehr zweiselhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Acta S. Crispinae Virg. et Mart. auctore Anastasio bibliothecario. Migne l. c. p. 727-730 mad Mabill. Vett. Anal.

<sup>76)</sup> Fabric. Harl. Bibl. gr. X. 602. Nach Baronius febre er bis 886, nach Pagius (a. 885. n. 5.) bis 885.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Joh. VIII. ep. 193. p. 132.

<sup>78)</sup> Conc. Rom. 879. Mansi XVII. 362.

<sup>7°)</sup> Der Cardinal Petrus sagt 879 (Cone. Phot. act. II. Mansi l. c. p. 425.) aus drücklich, daß eben erst (rör) Johann den Zacharias zum Bibliothetar bestellt. Im J. 877 sinden wir ihn noch blos als Episc. S. Anagniensis Ecclesiae unterschrieben (Tiplom sür Pavia Mansi l. c. p. 259—261. Concil von Ravenna ib. p. 342.)

<sup>5°)</sup> Le Quien Or. chr. III. 393. 394: nec ultra a. 882 vitam produxit; p. 396: intra a. 878 et 882 obiit, quo Zacharias bibliothecarius erat. 231. Oudin. l. c. Migne CXXVII. 14.

reicht und Anastasius sicher unter Johann längere Zeit das Bibliothekariat bekleidet hat, nachweisdar noch 876. <sup>81</sup>) Im Fahre 877 sandte ihn der Papst zugleich mit einem Abte Johannes nach Amalsi. <sup>82</sup>) Wenn er bei dieser Gelegenheit wie in dem Briese von 879 ihn blos Abt nennt, so beweiset das an und für sich noch nicht, daß er nicht mehr Bibliothekar war; es lag hier kein Grund vor, beide Titel anzusühren. Anastasius selbst nennt sich bald "Abt und Bibliothekar," <sup>83</sup>) bald blos "Bibliothekar," <sup>84</sup>) bald blos mit dem Demuthssprädikate exiguus. <sup>85</sup>)

Richts steht somit unserer Annahme im Wege, daß der mehrmals entsetzte Cardinalpriefter von St. Marcellus mit dem Abt und Bibliothefar Anaftafins identisch ift. 86) Wird das angenommen, so ift die Freundschaft besselben acaen Photius und die Hoffnungen, die diefer auf ihn fette, auch noch anderweitig als durch die literarische Thätigkeit beiber Männer zu erklären. Wie Photius, so hatte Anastasius sich des Epistopates mit weltlichem Beistand au bemächtigen gesucht; er hatte weit früher als jener seine Hoffnungen vereitelt gesehen; er war zu Intriguen geneigt gleich jenem. Aehnliche Schickfale schienen geeignet, die beiden Manner enger mit einander zu verbinden. Anaftafins, icon 867 von dem einflugreichen Metropoliten Sinkmar um feine Berwendung angegangen, 87) hatte offenbar unter Johann VIII. eine noch einflufreichere Stellung erlangt und eine noch größere Thätigkeit entfaltet, als unter ben beiden vorigen Bapften; zwischen 870 und 877 sehen wir ihn am meisten thätig und das war gerade die Zeit, in der Photius sich im Exil befand. Jedenfalls hat die Bermuthung Bieles für sich, daß Letzterer das Zerwürfniß zwischen Janatius und bem Papfte wegen Bulgariens zu benüten und eine Verdammung des Ersteren herbeizuführen suchte; war Tgnatius einmal entsetzt, so hatte er große Hoffnung, auf die eine oder die andere Weise mit Bilfe seiner gablreichen Anhänger das Patriarchat wieder zu erlangen. Auch konnte Anastasius noch 878 und 879 zu Gunften bes Photins bei Johann VIII. intercediren, und da er bald darauf starb, so erklärt sich, daß Photius nachher 880, von den Borgängen in Rom durch die papitlichen Legaten unterrichtet, cher an andere Occidentalen als an diesen früheren Freund sich gewendet hat.

Rehren wir nun zu dem oben angeführten Briefe des Photius zuruck. Anastasius scheint demselben zufolge einen Plan, wie dem Photius beizustehen

s1) Im Prolog der Passio 1480 Mart., in der ep. ad Ajon., in der ep. ad Carolum Calv. von 876 (Migne CXXIX. 737.) bezeichnet er sich ausdrücklich als Bibliothekar. Auch auf einem Diplom von 875 (Mansi l. e. p. 258.) erscheint er mit dieser Bezeichnung.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Joh. ep. 69 ad Landulph. Cap. p. 58: quia utrique abbates, Johannes videlicet ac Anastasius, quos illuc ex nostra parte direximus.

<sup>83)</sup> Praef. in Conc. VIII.

<sup>84)</sup> ep. ad Martin. Narn, 1. c. und anderen 22. 81. angeführten Stellen.

<sup>85)</sup> Praef. in Conc. VII—ep. ad Joh. Diac. R. 61. — Praef. in Pass. S. Demetr.

 $<sup>^{\</sup>rm s6})$  Anaftasius konnte 812-817 geboren, 847 Priester geworden, 879 verstorben sein, etwa 62-67 Jahre alt.

<sup>87)</sup> Ofrörer Rarol, I. S. 468-503.

fei, entworsen und Letzterer diesen gebilligt zu haben; es waren wohl frühere Vitten des Expatriarchen vorausgegangen und eine geraume Zeit verslossen, dis Anastasius die συμπαθής προαίρεσες faßte, die Photius, obschon sie so spät eintrat, doch vollkommen auerkennen will. "Die günstige Gelegenheit, die eins mal versännt ist, kommt nicht so seicht wieder; man muß sie im rechten Momente ersassen, sie vorne an der Stirne ergreisen, wo sie Haare hat, (sie am Stirnhaar sassen); hinten ist sie kahl und läßt sich nicht ansassen. Ins wieweit Anastasius sür Photius gehandelt, läßt sich dei dem Mangel an Nachrichten nicht bestimmen; daß er bei Johann VIII. im Interesse desselben zu wirken suche, dürsen wir als sicher annehmen.

Aber mehr als vom Occident durfte sich Photius von seinem und seiner Freunde Wirken in Byzanz selbst versprechen und bald ging ihm am Maiserhofe ein neuer Stern der Hoffnung auf.

## 4. Briefe bes Photius an ben Kaijer. Berbefferung feiner Lage und neue Soffnungen.

In seiner ersten Regierungszeit war Bajitins unermüblich thätig gewesen, das in jeder Beziehung tief herabzefommene Reich wieder zu heben und ein neues Leben in die verrostete Staatsmaschine zu bringen. Er hatte theils durch Rücksordung der von Michael III. plantos verschenkten Summen, theits durch Heranziehung der von diesem eingeschmelzten Gold- und Silbergeräthe und des faiserlichen Privatschaßes wie durch Entdeckung verborgener Schäße, später durch Kriegsbente und größere Sparsamkeit den Staatsschaß wieder in eine bessere Lage gedracht; er hatte strengere Anssicht über die Beamten gehalten und Maßregeln gegen ihre Bestechlichteit und ihre Ungerechtigkeiten ergriffen; ') er hatte auch das Heer neu organisirt und besser eingesibt '2) und dann mit ihm mehrere Expeditionen gegen die Paulicianer unternommen, deren Haupt Chrysocheres, mit den Saracenen verbündet, öster in die östlichen Provinzen des Reiches eingesallen war.

Ilm 867 hatte Chrysocheres seine verheerenden Streizüge bis nach Nitomedien und Nicäa, ja sogar bis Ephesus ausgedehnt, wo er die Mirche des heiligen Johannes für seine Pferde zu benützen wagte. Zuerst suchte ihn Basilius durch vortheilhafte Anerdietungen zu gewinnen, er erhielt aber die stelze Antwort: "Willst du Frieden mit uns haben, so gib die Herrschaft im Osten auf und bewahre dir den Westen; außerdem werden wir dir Alles nehmen." 3) Ilm 868 ward Petrus Sieulus nach Tephrifa, seinem Hauptsitze,

<sup>55)</sup> Bgl. Sefete Conc. IV. G. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Theoph. Cont. V. 28-31, p. 255-261, Manass, v. 5255 seq. Glycas, P. IV. p. 547, 548.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Theoph. Cont. V. 36, p. 265, 266.

<sup>3)</sup> Genes. L. IV. p. 121. 122.

behufs der Auswechslung der Gefangenen gesandt und verweilte dort neun Monate. <sup>4</sup>) Im Jahre 871 unternahm Basilius, durch neue Gewaltthaten herausgesordert, einen Feldzug gegen das seite Tephrifa; aber er konnte es nicht erobern; er nahm nur einige kleinere Castelle, die reiche Beute lieserten, und verwüstete die Umgegend der Festung. <sup>5</sup>) Der Stadt Tauras (Taranta, Tarace) gab er nachher auf Bitten der saracenischen Ginwohner den Frieden; auch der Armenier Anrtisius in Vokana unterwarf sich ihm. Bei einem weiteren Juge wurden Japetra und Samosata geplündert; auch der Euphrat siberschritten, Rhapsacium genommen und Melitene belagert. Doch vermochte Basilius diese seize Stadt nicht zu nehmen; mit reicher Beute fehrte er in seine Harriarchen Japaatins mit dem Siegerfranze sich schmießen ließ. <sup>6</sup>)

So glänzend als man es ben Byzantinern vorspiegelte, scheint biefer faiserliche Weldzug nicht ausgefallen zu sein. Die bedeutenosten Festungen ber Baulicianer und Saracenen bielten gegen bas griechische Beer Stand und Bajilins scheint viele seiner Leute verloren zu haben. Rach einigen Berichten war der Kaifer fetbst bei seinem ersten Buge in Gefahr, gefangen zu werden, bätte nicht Theophylaftus Abajtaftus, der Bater des späteren Raisers Romanus, ihn gerettet. 7) Rach seiner Rückfehr foll er den Chriftophorus gegen Chryjocheres abgesendet haben, der demselben die schwerften Riederlagen beigebracht. 8) Es wird erzählt, Bafilius habe flehentlich unter Anrufung feiner Schutpatrone, bes Erzengels Michael und des Propheten Glias, zu Gott gebetet, er moge ihn nicht eher sterben laffen, als bis er den gefährlichen Chrusocheres befiegt und das Raubnest Tephrifa zerftort habe. 9) Sein Wunsch ging endlich in Erfüllung. Alls im folgenden Jahre Chrnfocheres neuerdings verbeerende Ginfälle machte, fandte der domesticus scholarum gegen ihn zwei Abtheilungen seines Beeres aus; unerwartet stürmte das faiserliche Beer mit bem Rufe "bas Arenz hat gefiegt!" bas feindliche Lager und schlig die Paulicianer in die Flucht, auf der Chrusocheres durch einen gewissen Bulades, ber früher fein Gefangener gewesen war, schwer verwundet und von den Benoffen besselben getöbtet ward. Gein haupt wurde bem Raifer nach Conftantinopel gebracht, der es seinem früheren Bunfche gemäß mit drei Pfeilen durchschof und nicht eben helbenmäßig und ritterlich den gemordeten Teind verhöhnte. Die Macht ber Paulicianer war aber seit biefer Zeit gebrochen. 10)

<sup>&#</sup>x27;) Petri Sie, Praef, ad hist, Manich, Gieseler Stud. u. Rrit. 1829. S. 98. - Pag. a. 871. n. 4. 5 sett biese Expedition zu spät an.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. V. 37. p. 266. 267. Cedren. II. 206. 207. Genes. p. 121. 'Audy Weil (Gesch, der Chalisen Bb. II. S. 470.) setzt diese Expedition auf 871.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Theoph. Cont. V. 38—40. p. 267—271. Genes. L. IV. p. 115. Cedren. p. 207—209. Leo Gr. p. 258. Pag. a. 871. n. 2. 3.

<sup>7)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690. Georg. mon. c. 6. p. 841. Leo Gr. p. 255. Statt 'Αγαφηνών τών εἰς 'Αφοικήν ift bei Synneon Τεσφικήν 31 tesen. (G. Leo: τών εἰς Τεβρικοϊς.)

<sup>5)</sup> Sym. Georg. Leo l. c.

<sup>9)</sup> Genes. p. 121, Theoph. Cont. l. c. e. 41, p. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Genes. p. 122-124. Theoph. Cont. l. c. c. 41-43. p. 272-276. Cedren.

Im Ganzen war Basilins einer der tüchtigsten Herrscher auf dem byzantinischen Throne, so wenig auch seine persönlichen Leistungen im Kriege als hervorragend bezeichnet werden können. Nach Außen hin ward die Macht des Reiches geschirmt und gemehrt; nach dem Osten wie nach dem Westen hatte er seine Bliefe gerichtet. Im Inneren galt er als der Wiederhersteller der Ordnung und einer besseren Berwaltung; 11) intelligenter und thätiger als sein Borgänger griff er auch persönlich in alle Zweige des öffentlichen Vebens resormatorisch ein, wie er denn auch Anstalten für Revision der Gesetzbücher traf, selbst im Circus und im Magnaurapalaste Recht sprach, 12) neue Bauten aufssührte, die Flotte reorganisirte und vermehrte, und seine Beamten ebenso strenge zu überwachen als seine Unterthanen mit Milbe zu regieren schien.

Aber die Macht der thatsächlichen Verhältnisse war stärker als der Wille des Herrschers; gewisse llebel waren im byzantinischen Neiche nicht auszurotten, die Schmeichelei und die Intrigue nicht mehr vom Hose zu verbannen. Nach und nach kehrten die Dinge wieder in ihren alten trägen Gang zurück; die Günftlinge des neuen Alleinherrschers waren kann um Vieles besser als die von ihnen verdrängten; Verlänmdungen und Einflüsterungen aller Art spielten auch unter dieser kräftigeren Regierung die alte Rolle sort. Vasilins selbst war nicht konsequent, sein Sier erkaltete in vielen Dingen, es wechselten auch seine Lannen wie die Personen, die bei ihm Einfluß und Vertrauen genoßen.

Photius kannte den Monarchen genan. Er ließ zuerst ruhig dessen volle Strenge über sich ergehen, um dann, wenn die Zeit einigermaßen die Abneigung gegen ihn schwächte und günstigere Constellationen eintraten, ernstliche Schritte zu thun, sich seine Gunst zu verschaffen. In allen seinen an Andere gerichteten Briesen aus dem Exil hatte er sich sorzältig alles dessen enthalten, was den Kaiser persönlich hätte verletzen und beleidigen können. Manche von den strengen Maßnahmen, die ihn getroffen und die er so bitter betlagte, waren sicher nicht von den Fgnatianern ausgegangen, sondern von der Staatsgewalt, wie z. B. die Requisitionen zur Auffindung verborgener Schätze, in Folge deren seine Diener manche Mißhandlung zu erdulden hatten; <sup>13</sup>) diese Nachsforschungen wurden wohl dadurch veranlaßt, daß einerseits Photius durch die unter Michael und Bardas ihm eingeränmten Besugnisse <sup>14</sup>) über große Geldssummen zu verfügen hatte, die er aber sicher nicht geizig ausgehäust, <sup>15</sup>) sondern zur Wehrung seines Anhangs gut verwendet hatte, andererseits Basilius beim

p. 209-213. Cf. Const. Porph. de themat. Or. them. 10. p. 31. Zonar. p. 135. Pag. a, 871, n. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Manass. v. 5291—5308. p. 225. 226. 23t. v. 5301 seq.

<sup>12)</sup> Glyc. P. IV. p. 547. 548. Genes. L. IV. p. 126.

<sup>13)</sup> cp. 171. p. 248: και θεφαπόντων σάρκας ειύροις κατίκοψαν ... ένα χρυδόν και άργυρον, ον έθησαυρίσαμεν, ον οὐδ' όναρ είδον οἱ άθλιοι, έκμηνύσωσι.

<sup>14)</sup> S. oben B. III. A. 2. B. 1. S. 528.

<sup>15)</sup> ep. cit. p. 248. 249; καίτοι σαφέστιζον αὐτοί τῶν ἄλλων οἱ κολάζοντις εἰδότις, ώς ἡμεῖς ἀεὶ πρῶς χρήματα διαβεβλήμεθα. καὶ οὐχ οὕτως ἐκεῖνοι φελάργυροι, ώς ἡμαῖς ἡ τούτων ὑπεροψία οὐδὲν ἄλογον αὐτῶν ἕνεκα οὐδέποτε ποιεῖσθαι, μή τὶ γε θησαυρίζειν παρεσκεύαζεν.

16\*

Untritt feiner Alleinherrschaft den Staatsschatz fast gang (bis auf drei Centenarien) geleert fand und beghalb strenge Untersuchung verfügt hatte, in Folge beren auch ber Gunnch Bajiling, einer ber Protospathare, betrejfs ber Ruckerstattung unnütz verausgabter Summen beigezogen wurde; 16) fo hatte auch Photins leicht in Verdacht kommen fonnen, ba notorisch viel Geld durch seine Bande gegangen war. Die gange Behandlung des Exilirten, Die Absperrung desfelben von der Außenwelt, die Entziehung feiner Bucher - das Alles war nur Folge faijerlicher Befehle und doch fchreibt Photius das Alles feinen Begnern, den Agnatianern zu, zu denen wohl auch viele Beamte gehörten - niemals aber bringt er dabei die leiseste Mlage gegen den Raiser vor, nie redet er sonft von beffen Barte bei Anderen. Bielmehr ift er stets bemuht, fich als tovalen Unterthan zu erweisen; er schärft seinen Bischöfen die firchlichen Gebete für den Raifer und seine Göhne ein, sowie den ftrengften Gehorfam gegen sie als eine Pflicht ber Gerechtigkeit, als eine Gott wohlgefällige und ihnen durchaus entsprechende Handlung. 17) Auf den Kaiser hatte Photius vor Allem die Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung zu setzen Grund; ihn mußte er schonen und ehren, wo möglich aber für sich gewinnen.

Sicher in einem günstigen, wohl gewählten Moment sandte der exilirte Patriarch ihm ein gut berechnetes Schreiben, worin er Alles, was den Monarschen rühren und befänstigen konnte, zusammenstellte, nur um schonendere, menschstichere Behandlung bittend, nicht um Würden und um Ansehen, und das in der Art, daß er kaum alles und jedes Ersolges verlustig gehen konnte. Das Schreiben 18) lautet also:

"Vernimm mich, gnädigster Kaiser! Ich will jetzt nicht unsere alte Freundschaft anführen, nicht die surchtbaren Eide und Verheißungen, nicht die (von mir dir ertheilte) seierliche Salbung bei deiner Krönung, nicht das hochheilige und erhabene Saframent, das du aus meiner Hand empfangen, 19) nicht das Band, mit dem uns die geistliche Verwandtschaft in deinem herrlichen Sohne verband 20) — nichts von dem Allen will ich ansühren, sondern nur die allgemeinen Menscherechte, die jedem Menschen gebührende Gerechtigkeit ruse ich an. 21)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Theoph. Cont. V. 28. p. 255.

<sup>17)</sup> ep. 174. p. 261: Ύπὲρ δὲ βασιλέων εὕχισθαι Παῦλος ὁ θεσπέσιος πρὸ ἡμῶν παραινεῖ (Ι. Σὶπ. 2, 1. 2.), καὶ Πέτρος δὲ τῶν μαθητῶν ἡ ἀκρότης ὑποτάγητε πάση ἀνθρωπίνη κτίσει διὰ τὸν κύριον, λέγων (Ι. βείν. 2, 13.), εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι καὶ πάλιν τὸν βασιλέα τιμᾶτε. (Ջο΄ς Β. 17.) ἀλλά γε πρὸ τούτων αὐτὸς ὁ κοινὸς δεσπότης... (Μαίτ, 22, 21.) Διὸ καὶ ταῖς μυστικαῖς ἡμῶν καὶ φρικταῖς ἱερουργίαις εὐχὰς ὑπὲρ βασιλέων ἀναφέρομεν ἃ δὴ προνόμια συντηρεῖν καὶ συνδιασώζειν καὶ τοῖς φιλοχρίστοις ἡμῶν βασιλεῦσι δίκαιὸν τε καὶ φίλον θεῷ καὶ ἡμῖν ἀρμοδιώτατον.

<sup>18)</sup> ep. 97. p. 136 seq. Baron. a. 871. n. 18 seq. Migne L. I. 16.

<sup>19)</sup> ούχ ὅτι ταῖς ἡμετέραις χερδί προςιών των φρικτών καὶ ἀχράντων μετείχες μυστηρίων. Diefe "Mysterien" sind durchgängig die encharistische Communion.

<sup>20)</sup> τὸν θεσμὸν, ὅν [ὧ] ἡμᾶς ἡ τοῦ καλοῦ παιδὸς νίοθεσία συνίθησεν. Montac. p. 140: de sacro fonte Basilii filium adhuc in minori fortuna constituti susceperat Photius ἀναθοχεύς. Cf. Pag. a. 870. n. 25.

<sup>21)</sup> άλλα τα κοινά των ανθρώπων προτείνω δίκαια.

Alle, die Barbaren wie die Hellenen, nehmen benen das leben, die fie einmal jum Tode verurtheilt; benen fie aber bas leben laffen, die notbigen fie nicht, die überantwerten fie nicht durch Sunger und taufend andere Leiden gewaltsam bem Tode. 3ch aber muß ein geben führen, bas barter ift als ber Job: ich bin gefangen, von Allem entblößt und abgeschnitten, von Berwandten, Freunden und Dienern, turg von aller menschlichen Bilfe. 211s ber beilige Paulus gefangen abgeführt ward, hinderte man ihn nicht, ben Beiftand feiner Freunde und Befannten zu genießen, und felbst als er zum Tode geschleppt ward, fand er noch Schonung und Menschlichkeit von Seiten ber Christus haffenden Beiden. Doch vielleicht zeigt bie Geschichte alterer Zeiten, daß, zwar nicht hohe Priefter Gottes, jo bod) irgendwelche Mijfethäter Derartiges erlitten: baß mir aber auch die Bücher entzegen wurden, bas ift nen und unerhört, das ift eine neue, erft gegen mich ausgesonnene Strafe. 22) Bu welchem Zwecke aber ift bas geschehen? Etwa bamit ich nicht einmal bas Wert bes Berrn vernehme? Gott sei davor, daß nicht unter beiner Regierung sich jener Gluch erfülle: "In jenen Tagen wird eine Hungersnoth auf Erden fein, und zwar der Hunger, das Wort Gettes zu vernehmen." 23) Weghalb wurden mir bie Bücher genommen? Wenn ich Unrecht gethan, so mußte man mir noch mehr Bücher geben und bagu noch Lebrer, damit ich durch bas Vefen noch größeren Rugen fände und schnell eines Bofferen belehrt mich befehre; habe ich aber nicht Unrecht gethan, weghalb muß ich Unrecht leiden? 24)

Mie noch hat ein Rechtgläubiger von den Baretifern Solches erlitten. Athanafius, ber vielgeprufte Streiter, ward oft fowohl burch Brriehrer als burch Beiden von feinem Stuhle vertrieben; aber feiner hat ihm ben Berluft feiner Bücher zuerfannt. Euftathins erfuhr Diefelben Nachstellungen von Seite ber Arianer, aber man nahm ihm nicht, wie mir, alle Bücher weg. Der Befenner Paulus (von Byzang), Johannes Chrysoftonins, Flavian, - fie Alle, die im Buche des gebens eingeschrieben steben — was soll ich sie Alle aufzählen? - waren glücklicher als ich. Und was rede ich von rechtglänbigen und heiligen Bijchöfen? Den Gusebins, ben Theognis und andere Baretifer verbannte ber große Constantin wegen ihrer Gottlofigfeit und ihrer schwantenden Haltung, aber er beranbte fie nicht ihres Bermögens noch ihrer Bucher; er ichamte fich, die von vernünftiger Beschäftigung abzuhalten, die er wegen ihrer unvernünftigen Sandlungen mit dem Exil beitraft. 25) Huch der gottloje Reftorins ward verbannt, ebenjo Diostorus, Petrus Mengus, Severus u. A.: aber Reiner batte die Trennung von seinen Buchern zu ertragen. Und was gabte ich ältere Beispiele auf? Biele von unseren Zeitgenoffen fennen noch ben gott-

<sup>22)</sup> p. 137: ἀλλ' ὅτι ἐστεμήθημεν καὶ βιβλίων, καινών τοῦτο καὶ παράδοξον, καὶ νέα καθ' ἡμῶν ἐπινενοημένη τιμωρία.

<sup>23)</sup> Amos 8, 11. Die Stelle ift nur ungenan angeführt.

<sup>21)</sup> εὶ μὰν γάρ τι ἀδικοῦμιν, πλείονα ἔδει (βιβλία) δοθῆναι , καὶ δὴ καὶ τοὺς διδάσκοντας , ὕνα καὶ ἀναγινώσκοντις μάλλον ωθιλώμεθα καὶ ἐλιγχόμενοι διορθώμεθα· εἰ δὲ μηδὲγ ἀδικοῦμεν, τὶ ἀδικοῦμεθα;

<sup>25)</sup> ήσχύνετο λόγου κωλύειν, ούς, ότι αλόγως Επραττον, έξορία κατεδίκαζε.

losen (Maiser) Leo (V.), der mehr die Ratur der wilden Thiere als der Menfchen an fich trug; als aber dieser den großen Nifephorus, der feinem Namen in der That entsprach, von seinem Stuhle in die Verbannung stieß, trennte er ibn nicht von seinen Büchern und ließ ibn nicht den Hunger erdulden, den ich bulden muß; und doch wünschte er nicht weniger den Tod dieses tapferen Streiters als lange Daner feiner Berrichaft; aber er scheute fich, ben Ramen eines Mörders sich aufzuladen; er ließ auch nicht die Leiber seiner Diener ichwer mighandeln, als wären es Ränber und Berräther, jo gottlos, granfam und blutdürstig er soust war; er hinderte den Verfehr mit Blutsverwandten nicht, noch strafte er mit dem Berlufte des Bermogens; er trug Schen, gransamer zu handeln als die Beiden, da er noch das Christenthum heuchelte. Denn diese tödteten wohl die Martyrer, aber sie hinderten den Beistand nicht, den sie von ihren Angehörigen erhielten, und entzogen ihnen nicht die freie Berfügung über ihr Vermögen. Derfelbe Leo verbot auch bas Pfalmenfingen nicht, sondern ließ es zu, daß viele Monche jich bazu als ihrem Troste vereinigten. Er zerstörte nicht die Tempel und die Gott geweihten Säuser; obschon er die Menschen zu beteidigen fein Bedenfen trug, so schämte er sich doch, die Gott geweihten Gebande zu vernichten.

Gegen mich aber - webe mir! - ift Alles nen, Alles granfam und tragisch. 3ch bin gänglich eingeschlossen, verlassen von Freunden, Berwandten und Dienern, von Pfalmenfängern, von Mönchen; ftatt ihrer umgeben mich Wachen von Soldaten; Gotteshäuser wurden zerstört, viele Urme von ihrem Obdach weggeschleppt und ihr Bermögen ward wie eine dem Feinde abgenommene Bente fonfiscirt und öffentlich ausgeboten. Wogn das Alles? Um mich noch mehr zu guälen und zu martern. Schon ward ich furchtbar genng geguält: benn jene Gott geweihten Saufer und ihre Bewohner follten mir zur Sühne meiner Gunden dienen; fie wurden nun dem Dienfte Gottes entzogen. Man hätte wohl überlegen follen, ob nicht Gott, der dadurch (indem ihm die Berstörung dieser Widmungen die Ehre entzieht) beeinträchtigt wird, noch weit mehr als ich (der Stifter) dadurch beleidigt werde, da ja er es ist, der der Sache ber Rothleibenden wie seiner eigenen fich annimmt. Rörperliche Strafen festen die Gesetze der Römer gegen die im Alt des Verbrechens Betroffenen fest zur ganterung ber Scele; Strafen für die Seele aber und Rachstellungen gegen diese hat man bisher nirgends ersonnen; erft ich habe diese schmerzliche Erfahrung machen muffen. Denn es ift flar, daß die Wegnahme der Bucher und die Berftorung ber Gott gewidmeten Gebande Dieses erzielt, indem die erstere das Licht der Betrachtung hindert und auslöscht, die letztere die edelste aller Handlungen - die Berehrung Gottes - vernichtet und zerftort. hat je gehört, daß Menschen gegen die Seelen von Menschen Rrieg führen? Es schien, als ob zur Austaffnng bes Borns die forperlichen Strafen nicht ausreichten -- Eril, Gefängniß, Hunger, stete Umgebung von Wachen, täglich drohender Tod, der nur insoweit das geben schont, als nöthig ist, um nicht zugleich mit dem Leben die Empfindung der Schmerzen zu beseitigen. Das ift ber furchtbarfte Stachel bes Tobes, Die unerträglichste Qual, daß ich die

Veiden der Sterbenden ertragen muß und dabei den einzigen Troft derfelben in so schweren Veiden entbehre, daß der Tod benselben ein Ende macht.

Erwäge, o Raifer, das in beinem Inneren, und wenn bein Gewiffen bich freispricht, so füge noch neue Leiden für mich hingu, wofern noch irgend etwas bisher dazu gesehlt hat; wenn es dich aber verurtheilt, so erwarte nicht die jenseitige Berdammung, wo auch die Reue vergeblich sein wird. Ich stelle an dich eine Bitte, die wohl von ungewöhnlicher Art ift, aber gang meiner ungewöhnlichen Lage entspricht. 26) Thu' Ginhalt meinen Leiden, auf welche Art du immer willst; entweder nimm mir baldmöglichst bas geben, nicht aber mit fo unfäglicher und vielfacher Yangfamfeit, oder vermindere das llebermaß mei= ner furchtbaren Drangfal. Gebente, daß du ein Mensch bist, wenn auch Raiser, gedente, daß wir Alle mit demfelben Tleische umgeben find, Regenten wie Privatpersonen, und Alle Theil haben an berselben Ratur; erinnere bich, daß wir einen und benfelben Herrn, Schöpfer und Richter haben. Warum verlängnest du die dir eigene Milbe, indem du so hart gegen mich verfährit? Warum verleteft du deine Gute, indem du mich jo fehr mighandelft? Warum willft du beine Menschlichfeit geschmäht, zur Beuchelei gestempelt, beinen fauften Charafter burch beinen Born und beine Strenge gegen mich Lugen gestraft fehen? 27)

Ich flehe dich nicht an um Burde und Herrschaft, nicht um Ruhm, nicht um glückliche Tage, nicht um äußeres Wohlergeben, 28) sondern um dasjenige bitte ich, was man auch benen, die in Fessel gelegt sind, gewährt, was man ben Gefangenen nicht verweigert, was auch die Barbaren noch aus Mensch= lichkeit den in Retten befindlichen Eflaven zugestehen. Soweit ift es mit mir gefommen, daß ich das von dem Raiser und von dem Bolfe der Römer, dem menschlichsten von allen, erbitten muß. Und um was bitte ich? Entweder mögest du mir ein leben gonnen, bas wenigstens nicht härter ift, als ber Tob, oder mich so schnell als möglich von diesem Leibe befreien. Achte die Rechte der Ratur, achte die gemeinsamen Gesetze ber Menschheit, achte die allgemeinen Berechtsame des rönischen Reiches. Gib es nicht gu, daß man von dir einft ein unerhörtes Beispiel entnehme und ber Rachwelt ergable: Ginft hat ein Raifer, der Milbe und Barmbergigfeit verhieß, seinen Erzbischof, den er als einen Freund, als den zweiten, geiftlichen Bater feines Saufes behandelte, aus deffen Banden er zugleich mit der Raiferin Die Galbung und Die erhabenen Insignien des Raiserthums erhielt, 29) von dem er über Alles geliebt ward, gegen ben er fich durch die feierlichften eidlichen Berficherungen verpflichtet, gegen den er seine innigste Liebe vor Allen an den Tag gelegt — ben hat er

<sup>26)</sup> p. 139: καινήν ίσως δέησιν, άλλ' έπὶ καινοτάτοις προςαγομένην.

<sup>27)</sup> Τι την σην επιείχειαν ταϊς χαθ' ήμων χαχώσεοιν εξελέγχεις; τι την σην χρηστότητα ταϊς εις ήμας επηρείαις διαβάλλεις; τι δε την φιλανθυωπίαν είς υπόχρισιν καὶ σχημα πραότητος τη χαθ' ήμων δυγή καὶ βαρύτητι διασύρεις;

<sup>26)</sup> p. 140: Ούα αιτούμεν θρόνους, οὐ δόξαν, ούα εὐημερίαν, οὐα εὐπάθειαν.

 $<sup>^{29}</sup>$ )  $\vec{v}\vec{q}$  οδ χεφοίν αὐτός τε καὶ ή βασιλίς τὸ χρίσμα τῆς βασιλείας ἐχρίσθη καὶ τὸ ἀξίωμα ἐνεδύσαντο.

bem Eril, dem Hunger, dem Etend und ungähligen leiben überantwortet und endlich ihn, der noch für ihn betete, dem Tode geweiht!"

Dieje beredten Werte, würdevoll und ergreifend, blieben nicht ohne allen Eindruck und Erfolg. 30) Wenn auch noch so fehr die firchlichen Verbrechen des Photius erwiesen waren, Bafilius hatte sich nicht perfönlich über ihn zu betlagen; die früheren Bande, die ihn mit dem "Patriarchen des Bardas" vertnüpft, die Ueberzengung von der eminenten Befähigung des Mannes, vor Mitem Die Bescheibenheit Der gestellten Bitte, Der fein Bebor gu geben, unmenschtich schien, die Schen, als bergloser Tyrann zu erscheinen — bas Alles mußte den Maiser bestimmen, dem exilirten Photius wenigstens mehrfache Erleichter. ungen zu gewähren und die gegen ihn in Vollzug gesetzten streugen Magregeln gu ermäßigen. Darauf bezieht fich unseres Grachtens das zweite fürzere, aber nicht minder gut angelegte Schreiben, das Photins sicher nicht lange nach bem vorigen an den Raifer fandte. Es ist nicht, wie man es sonst gedeutet hat, ein Gratulationsschreiben zu einem von Bafilins über die Saracenen erfochtenen Siege, das von allen Alagen Umgang nehmend den Ausdruck der Theil= nahme an der allgemeinen Frende und der Liebe eines treuen Unterthanen enthält, sendern ein Dautsagungeschreiben für die wenigstens theilweise gewährte Milberung ber mit dem Exil verbundenen harten Leiden, Die noch feineswegs alle Erwartungen befriedigte, aber ihn doch zu neuen Hoffnungen ermuthigte, Die noch immer an ber Voranssetzung ber Straswürdigkeit bes Verbannten festhielt und ihm mehr scheinbar als wirklich Vortheile zu bringen schien, immer aber der Anerkennung und des Dankes werth war. 31) "Ich hatte geglaubt", schreibt Photins - "daß ich nach beiner Thronbesteigung oftmaligen Unlaß zu Danffagungen wegen ber von bir mir zuströmenden Wohlthaten haben würde, sowie wegen meiner Freunde, Berwandten, Bertranten und überhanpt für Alles, was du mir zu Gunften ohne lleberdruß und Beschwerde gewähren fönntest. Bu biefer Hoffnung bestimmte mich einerseits meine aufrichtige Gesinnung gegen Dich voll ungehenchelter Anhänglichkeit, andererseits Die Macht ber ungähligen eidlichen Berheifungen und Bethenerungen, Die du auch gegen meinen Billen vor Anderen lant auszusprechen nicht unterlassen haft. Aber jett find meine Hoffnungen so tief herabgesunten, baß ich, wenn auch zu fpat und ungelegen, doch noch beiner Majestät Dant sagen fann - weswegen aber und worin? Defiwegen, weil du begonnen haft, Die Strafen der Ränber und Miffethater, mit denen ich bis zur Erschöpfung meiner Bräfte zu ringen batte, auf ein bescheideneres Mag zurückzuführen." 32)

<sup>31</sup>) ep. 98. p. 141. Baron. a. 871. n. 23.

<sup>30)</sup> Jager nimmt das Gegentheil an — aber, wie wir sehen werden, ohne Grund.

<sup>32)</sup> ότε τας των ληστων και κακουργών τιρωφίας, αίς έναθλουντες ήμεις καταδαπακώμεθα, είς το μετριώτερον σχηματίζειν επεχείρησας. Jager (Livre VII. p. 259.) läßt bas τεμωρίας unüberjeht und versicht mit Baronins unter λησταί και κακουργοί die Zaracenen. Sicher ist das nicht der Sinn, Photins wünsche Glist zu dem Siege über die Zaracenen, die das Bolt aufgerieben hätten; das ήμεις ist wie in der Riegel sür έγω gebrancht und die ihm anserlegten Strasen (hier τεμωρίαι was sonst κακώσεις) vergleicht Photins auch

Es fonnte sich nicht fehlen, daß in einer Hauptstadt wie Bygang die geringste Erleichterung, Die einem berühmten, in Ungnade gefallenen Manne zu Theil ward, verschiedenartige Gerüchte hervorrief und Manche baraus die Wiederherstellung des Gestürzten prophezeiten. Colche verfrühte Nachrichten von einer Unnäherung des Basilins an Photins mussen mehrsach aufgetaucht fein und auf fie wie auf soust ihm eröffnete gunftigere Aussichten scheint ein Brief des Photins an die Geheimschreiber Lev und Galaton, zwei von ihm in den Wiffenschaften unterrichtete Brüder, ber fonft für uns ziemlich dunkel ift, in der Hauptsache bezogen werden zu dürfen. Photius schreibt: 33) "Bon den Wittionen des trefflichen Anatolius - ich weiß nicht, ob er sie selbst aus sich erzenat ober ob er die Baftardgeburten Anderer fich zu eigen gemacht - ift ber gange Bontus erfüllt und es weben die Winde der Lüge jo gewaltig, jo anhaltend, daß im Vergleiche bagn nicht einmal dasjenige, wodurch die Brrfahrten der Argoschiffer verherrlicht werden, das goldene Bließ, die Kener sprühenden Stiere, die vielgestaltigen Drachen und der sonstige ungehenerliche Apparat mehr zu den Fabeln gerechnet werden fonnen. Denn durch die neueste lleberichwänglichteit der Lüge find jene alten Fabeln fast dahin gefommen, Blauben an verdienen. In Wahrheit nämlich fam weber vor fünf, noch vor zwei Tagen, ja auch nicht einmal erft vor einer Stunde irgend Jemand zu mir, weder von denen, welche die Berrichaft inne haben, noch von denen, Die Underen barin gehorden, Reiner, Der Briefe überbrachte ober auzeigte, fein Bote, der Gutes verfündigte oder das Gegentheil zu melden beauf: traat war; vielmehr ist auch das, was jett verheißen war, zugleich mit dem Früheren untergegangen und hat allein die Luft mit leerem Schall erfüllt. Alber was joll ich von Verheißenem reden? Nicht blos Versprochenes war es, sondern das, was diesen so gefättigen leuten schon gang deutlich vor Augen lag, wenn es auch noch nicht einmal im Tranme geschant wurde. Denn ba es ichon im Anfang in bestandlose und unhaltbare Phantasien ausgestaltet war, ist es um sie berum auch dabin gestossen; übrigens wird das von mir nicht gehoffte Fortbesteben ber Yuge einem Zeden Anlag geben, die Weiffagung felber genau zu prufen. Wofern es aber, wenn auch gegen bie Erwartung, einst gur Wahrheit fich umgestalten follte, fo durfte von mir Alles das dem Manne zu Theil werden, was er durch Euch zu erlangen fich verbeten hat."

Es mochte sich das Gerücht verbreitet haben, der Maiser oder einer seiner Söhne, oder doch ein hoher Staatsbeamter sei bei Photius gewesen, oder er habe einen günstigen Brief vom Hose erhalten, vor so und so viel Tagen, man habe ihm die Wiedereinsetzung oder doch ein günstigeres Lovs in Aussicht gestellt, an der Sache sei gar nicht mehr zu zweiseln. Die geschäftige Fama,

auberwärts mit denen, die über Ränber und sensüge schwere Verbrecher verhängt wurden, 3. B. ep. 114. p. 156. Montae. hat: Quod latronum et suspendiosorum hominum supplicia, eum quibus usque ad absumtionem conflictabar, in eursum temperantiorem convertere pollicearis. (Allat. c. Creyght. p. 356: aggressus es.) Ueber den Schluß des Brieses s. oben B. IV. Abschu. 1. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ep. 232. p. 346. (L. III. ep. 61.)

die auf jede Regung des Hofes lanerte, hatte wohl die dem Photius zu Theil gewordene freiere und günstigere Lage zu den weitgehendsten Muthmaßungen benützt.

Wohl aus einem früheren Anlage hatte Photins an ben einen biefer Brüder, den Sefretar Galaton, einen nicht minder dunklen Brief 34) geschrieben, worin er ihn vor den Lügen eines ironisch als trefflich bezeichneten Frennbes warnt, ber noch in ber Zeit ber Verfolgung fich als "faules Glied" erwiesen. "Die Ynge beines trefflichen Freundes ift meiner Ansicht nach Driginal, nicht Imitationsversuch. Man könnte sie nicht mit den Dichtern, so sehr Dieje Fabeln lieben, vergleichen, ich will nicht fagen mit den Komifern, nicht einmal mit den Tragifern, noch viel weniger mit den Epifern, die sich des hervischen Bersmaßes bedienen. Da sie sich aber in der Rühnheit der Erfindung über alle Dichter stolz erhebt, so branchen wir nicht an Historiter oder sonstige Prosaifer zu benten, um sie damit zu vergleichen. Nur mit einem Ginzigen unter benen, die im gugen groß find, konnte fie noch in einen großen und ebenbürtigen Wettfampf treten. Wer ift der nun? Er wohnt weder unter den Griechen noch unter den Barbaren; vielmehr bewohnt er ein den Menschen unbefanntes, ja sogar nirgends vorfindliches Land, hat eine namenlose Abstammung; von daher fommt er und mit einer furchtbar fühnen Stirne nimmt er als Erzähler des Unergählbaren den Borfitz in den Mythen ein. Du haft vielleicht als Anabe oder Jüngling in den Schulen von Timofles gehört oder vielmehr von Chlouthatonthlos dem Ophiofaner (denn man muß, wie es scheint, auch in den Ramen Monstroses haben), der von jenen Ophiotanern, die er felber in's Dafein rief, Geschlecht, Natur, Berfaffung, Rämpfe, Siege, Lebens= baner und Alter und die Glückseligkeiten, und nicht blos von den Menschen, fondern auch von Pflanzen, Thieren, Land und Meer und Luft, furz eine Unmasse von Lügen vorzubringen wußte. Aber wenn auch mit diesen bein wackerer Freund sich in einen Lügenwettstreit einlassen wollte, würde er noch Die Rampfrichter in die größte Berlegenheit darüber versetzen, wem von Beiden fie die Siegespalme zuerfennen follten. Lag alfo nun bas geöffnete gugengrab bei Seite (denn beffer ift es durch die wahre Beisheit jenen Glenden darzustellen und zu brandmarfen) und halte dich fern von dem üblen Geruch, der daraus hervorströmt. Denn wenn uns befohlen ift (Matth. 5, 29.), nicht einmal das rechte Ange oder die Hand zu ichonen, sondern vielmehr sie auszureißen und abzuschneiden (wo sie Aergerniß geben), obschon sie uns einerseits zum Schen des Mütlichen, andererseits zur Ausführung des im Leben Rothwendigen behilflich find, was von der Gewandtheit der Freunde gilt: was foll man mit bem thun, ber ichon in Berwefung übergegangen ift, und nicht erft jest, fondern ftets unnng, ichon längft losgetrennt, niemals ein Glied unseres Leibes war, sondern viele Glieder von

<sup>34)</sup> ep. 55. p. 110. (L. III. ep. 18.) Der Brief tann, wie der Schluß zeigt, nicht auf die Kritit einer schriftstellerischen Arbeit bezogen werden, wosür beim ersten Lesen namentlich der Ansanz zu sprechen scheint.

Anfang an schwer verwundet hat?" In solchen Werten werden gewöhnlich die Apostaten der photianischen Partei gebrandmarkt, über die sich Photius
in den verschiedenartigsten rhetorischen Deklamationen ergeht, die von ihnen
verbreiteten Gerüchte bald im Ernste, bald scherzhaft betämpfend, letzteres
zumal, seitdem seine äußere Lage sich bedeutend verbessert hatte.

Im Sinblid auf jolde dem Photius in ber letten Salfte feines Exils gu Theil gewordene Erleichterungen fonnte Conftantin Porphprogenitus 3.0) wohl jagen, daß Bafilins, obichen er der itrengen Gerechtigfeit gemäß benjelben ent= jest und verbannt, doch eifrige Sorge trug, fein Loos zu milbern, und feine Milte ihn nie gang verließ, auch bevor er ihn aus der Berbaunung gurückrief. Uebrigens hat Photius seine Leiden sicher übertrieben; 36) namentlich beweisen seine eigenen Briefe und seine gerade im Exil in großer Augahl verfaßten theologischen Abhandlungen, daß das Berbot der Communitation mit Anderen auch in ber erften Zeit besselben nicht jo strenge gur Ausführung fam und ihm auch Bucher und Schriften gu Gebot ftanden, wenn auch nicht alle, Die er gewünscht hatte. Er erhielt und schrieb Briefe; er fand immer Mittel, mit feinen Anbängern in steter Berbindung zu bleiben, sie zu tröften und zu ermuthigen. Bei seinen Antworten auf gelehrte Fragen, von benen die meisten in eben diese Zeit fallen, 37) hat er doch oft wenigstens frühere Aufzeichnungen und Excerpte benützen fonnen, jo lange ihm noch die Bücher fehlten; 35) nachher erhielt er auch diese, soweit sie noch zusammenzubringen waren. Mastles benützte er auch diefes Mittel, feine Unbanger für fich zu begeiftern; ben Ruhm der Gelehrsamfeit allein fonnte er unverfürzt bewahren und wenn seine Freunde diese theologischen Abhandlungen lasen, worin er jo oft betlagt, wegen der Veiden des Grils, bei feiner gedrückten Stimmung, bei feiner angegriffenen Befundbeit, bei bem ibn qualenten Chiragra, beim Schwinden bes Gedachtniffes, beim Abgang ber gum Gorichen nöthigen Rube, bei bem fast ganglichen Mangel an literarischen Hilfsmitteln wie an tanglichen Abschreibern und Copiften nicht jo genau und gediegen, als er es gewünscht, die ihm vergelegten Fragen beantworten zu fonnen, 39) fo mußte das fie nicht wenig erbittern,

<sup>35)</sup> Theoph. Cont. V. 44. p. 276: οὐθε μην οὐθε προ' τούτου (ante restitutionem sedis) θεέλειπε φελοφονούμενος αὐτόν και τιμών θεά την εν αὐτο παντοθαπή σδηίαν τε και ἀφετήν ἀλλά μην εὶ της καθέθρας μετέστησεν, οὐθεν τοῦ θεκαίου θέλων ἄγειν επίπροσθιν, ὅμως τῶν εἰς παραμυθέων οὐθεν ἐνέλειπε παρεχόμενος.

<sup>36) 3.</sup> B. ep. 241. p. 361. 362, wo er fich mit einem Lebendigbegrabenen vergleicht.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) &gf. Amphil. q. 21. n. 7. (Mai Nov. Coll. I. p. 74.) q. 23. (Mai ib. IX. p. 26. 27.) q. 119. al. 141. (Galland, XIII. 715. n. 20.) c. 1. q. 133 fin. (Migne p. 736.) q. 180. (Migne p. 889.)

<sup>38)</sup> Amph. q. 148. (Cod. Vat. 1923. f. 134) fin.: ταῦτα μέν ἀπό σχεδαρίων, ὡς ηδυνήθημεν, μετεγράφαμεν τὰ δὲ βιβλία, ὡς καὶ ἡ σὴ ἀρχεερατική τελειότης συνεπίσταται, μετὰ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν ἦν δυνατὸν ζῆν, ἡ αἰχμαλωσία λάφυρον ἔθετο. (Migne CI. p. 1280.)

<sup>39)</sup> Amph. q. 23. (Mai Nova Coll. IX. p. 26, 27.): Τάχα δ' αν καὶ ἐτέρρις τεθεώρηται τῶν εἰρημένων θειότερα τε καὶ τελειότερα. Ἐμέ δὲ μήτε μνήμην ἔχειν τούτων ἡ τῶν πολλῶν καὶ ἀλλεπαλλήλων πειρασμῶν πληγή παραχωροῦσα μηδ' εἰς ἔρειναν καθέ-

daß man einen folden Mann, der Allen als eine Lenchte erschien, die der Reid geistig viel tiefer Stehender verfolge, in der Ginfamfeit feiner Saft binjiechen und verkimmern laffe. Photius ließ es nicht daran fehlen, in den Seinen solche Bedanken zu erregen; in mannigfachen Wendungen legt er fie ihnen nahe. Seinen Freund Amphilochius bewundert er, daß er trot fo vieler Mathen und Sorgen seine Studien unausgesetzt verfolge; er preift die felig, die von seiner rühmlichen Thätigkeit Hugen- und Ohrenzeugen sind. Ich fühle da tief, sagt er, wie schwer mich die Feinde verfolgen, welches erhabene und wonnevolle Schanspiel die Miggunst meinen Bliden entzogen, ba ich nicht mehr Die Weisheit in ihrem freien Auftreten sehen kann, Die einst auch mir zugehörte und deren Frucht das Himmlische ist; 40) jest bin ich unthätig und verachtet; frank und schwach. 41) Gleichwohl geht er nach solchen Hengerungen zur lösung exegetischer und bogmatischer Fragen über; er wundert sich, wie seine Freunde noch mit wissenschaftlichen Problemen sich beschäftigen können, 42) er erffart, der Gegenstand seiner Betrachtungen und seiner Studien fei jest noch allein der Tob. 43) Die Wiffenschaft und die Vildung schienen um einen Mann zu trauern, der so viel für sie gethan; seine Worte mußten den tiefsten und nachhaltigften Gindruck hervorbringen.

Auch am Hofe mußte man diesen Eindruck fühlen. Raiser Basilius, den gelehrten Studien gewogen, wenn auch selbst nur mittelmäßig unterrichtet, kannte den Auf der Gelehrsamkeit, durch den der exilirte Photius hervorragte, und auf ihn hinzuweisen unterließen sicher die heimlichen Anhänger desselben nicht. Auf ihr Veranstalten ließ wohl Basilius demselben gelehrte Fragen,

στασθαι μηθεμίαν άδειαν παρεχομένη (εἰς τοῦτο γὰρ ἡμᾶς ὁ τῶν ἀνθρώπων φθόνος συνέχλεισεν) ἄ παρῆν εἰπεῖν ἐξ ὧν συνεῖδον χατὰ τὴν σὴν φιλομαθεστάτην ἀξίωσεν οὐκ ἐπέσχεν οὐδεμία σιγῆς πρώφασες. Son diragrifden Schnerzen spricht er im Eingange der bloß im Cod. M. Ath. stehenden q. 111. 114. p. 183. 186 ed. Athen. 1858.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Amph. q. 119 (Galland, l. c. Wolf. Ance. p. 709.); καὶ τότε λαμβάνω σύναίσθησων τῆς τῶν ἐχθρῶν ἐπηρείας καὶ οἴου με καλοῦ καὶ ἡδίστου θεάματος ὁ φθύνος ἐστέρησων, ἐν πολιτεία ὑρὰν φιλοσοφίαν χορεύουσαν, καὶ τότε τὴν ἡμετέραν, καὶ ἦς ὁ καρπὸς τὰ οὐράνια.

<sup>11)</sup> ib.: ἡμεῖς μὲν οὖν κατὰ τοὺς Αἰγιέας οὕτε τρίτος οὕτε τέταρτος (Wolf.: Proverbium in ignavos et contemtos homines dici solitum secundum oraculum illud, quod recitat Stephan. Byz. p. 36. ὑμεῖς ὁ Αἰγιέις οὕτε τρίτοι οὕτε τέταρτοι) εἰς ταὐτην γὰρ τὰ ἡμίτερα τὴν λῆξιν. οὐτ οἰδα τὸ ἀνίλον, οὐτ οἶδα τὸ ὅστρατον, οὐτ οἶδα, εἰ τῷ καθούς οὐτὰ τοῦ κημοῦ καθτιμένη ψῆμος, οὐτ οἶδα τὸ ὅστρατον, οὐτ οἶδα, εἰ τῷ καθούς οὐτὰ τοῦ κημοῦ καθτιμένη ψῆμος, οὐτ οἶδα τὰ τι ἄλλο. (Wolf.: Indicatur mos veterum, ex quo judices calculos in cadum demittebant per vasculum ex junco vel vimine textum, specilli instar in summo latius, in imo angustius.) Φρυτίμε ἱαρὶ τοὶν εἰμε τὸ γράμμα ἦκεν, νόσος ἐμάστιζε καλεπὴ, μικροῦ μηδ εἰπεῖν τι πρὸς τὴν αἴτησιν ταῖς ἐπικειμέναις ἀλγηδόσι τὴν ἄδειαν ἐμπαρέχουσα. ἀλλὶ οὖν, ὡς ἐν νόσω πιεζόμενος ἐκεῖνο ἄν φαίην.

<sup>12)</sup> ep. 211. p. 361: τί παθών, τί δὲ δματοηθείς... ἐπίτα προτείτειτ ἔγνως, ἄ τοῖς ἐνενημεροῦδι τῷ παρώττι βίω καὶ φιλοσοφοῦδιτ ἀκραιώτερον πολυπραγμονείδθαι εἴωθεν;

<sup>43)</sup> ibid.: Εν μόνον ήμιν φιλοσοφείται, ὁ Θάνατος, κάκείνος παφαλυπών, ὅτι βραθύνει καὶ οὐκ ἀπάγει Θάττον τῶν Θλίψεων, αἶς ἀδιαλείπτως οὐκ ἐνδιδόντων τῶν ἐπιτιθεμένων συνεχόμεθα.

an denen ihm Interesse erweckt worden war, zur Beantwortung vorlegen, um die Gewandtheit des Mannes zu erproben, jedoch ohne daß er wissen sollte, der Naiser habe selbst die Fragen gestellt, und ohne mit ihm in Berührung zu treten; der Tiakon und Protonotar Theophanes diente als Mittelperson. Die Fragen, die Photius in dem uns erhaltenen Briefe an diesen Theophanes <sup>44</sup>) erörtert, sind sämmtlich der Art, daß ein Monarch wie Basilius sich lebhast dassir interessieren konnte.

Die erfte berfelben betrifft die Weisheit Salomons und Diejenigen, Die er an Weisheit übertroffen hat, furg die Stelle III. Kon. 4, 31, Die leicht in einer Yobrede auf den Raifer ober in einem für ihn bestimmten Schriftstude im Geschmacke jener Zeit benützt sein konnte. Meman, Chalkad und Mardala (al. Dara, Darala) waren nach Photius alte Männer, Weise in Meanyten vor Mojes, Nachfommen des Bara, Sohnes des Judas und der Thamar, berühmt als Berfaffer von Oben, beren Ramen einige Pfalmen tragen. Dagegen follen Aethan (al. Gaethan) und Meman Zeitgenoffen bes Salomon gewesen fein. berühmte Sänger und Mufiker; Aethan war Abkömmling bes Merari, britten Sohnes des vevi (I. Paral. 6, 1. 44-47.), Aeman (oder Heman) Sohn des Joel, Entel des Propheten Samuel aus der Nachkommenschaft des Raath, zweiten Sohnes des Levi (das. B. 33 - 38.). Photius hat statt vier in der Schrift genannter Namen beren fünf, trennt dabei die I. Baral. 2, 6. verbundenen, bezieht den Beinamen Sohne Mahols nur auf die drei Letteren und weicht von anderen griechischen Ertlärern 45) ab, die alle als Beitgenoffen Salomons behandeln, nicht blos die I. Paral. 15, 19 mit Maph genannten Sänger Heman und Aethan. Die Stelle foll nach ihm besagen, Salomon fei weiser gewesen als seine Zeitgenoffen, ja auch als die Beisen alterer Zeit. Die Frage des Bafilins war gang entsprechend, wenn seine Beisheit, wie es bamals oft geschah, 46) als die des Salomon überflügelnd gepriesen und babei gur Gradation der Berherrlichung vorher jener Schrifttegt, wenn auch nur in einer Unfpielung, benützt mar.

Die weitere Frage über die verschiedenen Salbungen Tavids zum Könige hatte für Basilius schon insoserne eine Bedeutung, als er selbst noch bei Lebseiten Michaels III. zum Kaiser gekrönt und gesalbt, nachher blos in seierlichem Aufzuge als Alleinherrscher proklamirt worden war, frühzeitig aber daran dachte, bei Bollendung der von ihm projektirten Kirchenbauten sich nochmals

<sup>&#</sup>x27;') Die Ausschrift des Brieses (Amph. q. 115 ed. Migne; q. 126. p. 202 ed. Athen.) mit dem Beisahe: αλτησαμένω ως δήθεν έξ έαυτοῦ λύσεν ἀποφιών, εκ βασελικοῦ δὲ τῷ ἀληθεία προςτάγματος τὴν ἀξίωσεν πεποιηκότε stammt sicher aus der Zeit des Photius und die Stelle τάχα γὰρ καὶ γραφή τὴν σεγὴν ἐνεθφεύει κ. τ. λ. im Gingange (§. 1) deutet auf Umstände, die besondere Umsicht bei der Erörterung erheischten.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Theod. in L. III. Reg. (Migne LXXX, 680, 681.) Procop. Gaz. in h. l. (ib. LXXXVII. 1153).

<sup>16)</sup> In der zweiten der uns erhaltenen Oden des Photius, worin die Lirche den Basitius verherrlicht, heißt es Etr. 18: Συστέλλου καὶ μή μέγα έπαίχου τη σουία, τον ήμέτεgor βλέπων, Σολομών, βασελέα.

frönen zu sassen. 47) Bon David wird nun berichtet, daß er zuerst von Samnel nech unter Sauls Regierung (I. Kön. 16, 13.), dann wieder nach Sauls Tod (II. Kön. 2, 4.) und endlich bei der Anerkennung Aller (das. 5, 3.) gesalbt ward. Photius will jedoch, daß David nur einmal von Samnel die Salbung erhielt, nachher in Hebron als König proklamirt und sieden Jahre später allgemein anerkannt ward, die Schrift aber jene Proklamationen nach gewöhnlicher Ausdrucksweise ebenfalls Salbung nenne; das königliche Tiadem habe David dei der Sinnahme von Remmath (Rabbath II. Kön. 12, 30.) sich aufgesetzt. Photius, scheint es, will strenge die von ihm einst an Basilius vollzogene Salbung als völlig ausreichend und eine Wiederhofung ausschließend geltend machen und dabei jedem Zweisel an seiner Legitimität und der Giltigkeit des von ihm vorgenommenen Alkes zuvorkommen.

Gbenso war die Stelle I. Kön. 9, 24 in Bezug auf die dem zukünstigen Könige Saul am Tische Samuels zu Theil gewordene Auszeichnung für einen Herrscher von Bedeutung. Photius bemerkt, Samuel habe dem Saul dadurch, daß er ihm solche Theile des Thieres vorsetzen ließ, welche gleichsam die Last des ganzen Leibes halten — die Schenkel — vor Anderen eine große Ehre erzeigt und ihm angedeutet, daß er als Herrscher für Alle Gesahren übernehmen, den ganzen Körper des Gemeinwesens zusammenhalten, stützen und beschützen müsse. Er scheint hier an die Aufgabe des Kaisers gegenüber allen seinen Unterthanen erinnern zu wollen und im Berlause der Erörterung weiß er sehr geschickt die Größe seiner Leiden und deren Folgen für seinen Geist, für sein Gedächtniß u. s. f. auzudeuten. 48)

Mochte unn Basilius von sich aus auf jene Fragen gesommen oder von Anderen, von änßeren Anlässen dazu angeregt worden sein, immerhin war diese Consultation nicht ohne hohe Bedentung. Es war schon viel damit gewonnen, daß der Kaiser in seiner Umgebung den Namen des Photins öfter neunen, sein Wissen und seine Talente preisen hörte; das beharrliche Zusammenwirken seiner Freunde am Hose mußte nach und nach für ihn günstigere Aussichten eröffnen, zumal da er selbst auch die Kunst sehr gut verstand, die Höslinge allmälig für seine Sache zu gewinnen, und selbst im Exil noch Vielen dersels ben imponirte, die wenigsiens im Verdorgenen ihm ergeben bleiben wollten.

Zu diesen scheint selbst der Patricier und Präpositus Baanes, der auf dem achten Concil als kaiserlicher Commissär eine bedeutende Rolle gespielt, eine Zeitlang gehört zu haben; derselbe ließ dem Photius erklären, er sei anßer Stand, etwas für ihn zu thun, sei aber wie ein anderer Joseph von Arimathäa sein geheimer Freund. Darauf gab Photius folgende Antwort: 49) "Bohl war Joseph einst Freund im Verborgenen und in nächtlicher Stunde

<sup>47)</sup> Bgl. Genefins B. IV. Abschn. 1. 22. 84. G. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) 3. B. p. 362: εἰ μὴ καὶ αὐτὴν ἡμῶν τὴν μνήμην προςαφείλοντο αἱ θλίψεις.
p. 364: μηκέτι τοῖς ἐν ἄδου τὰ τοιαῦτα πρότεινε, ἀλλ' ἐκείνοις, οἶς τὰ κατὰ τὸν βίον εὐροεῖ καὶ ὁ νοῦς καὶ οἱ λύγοι καὶ αἱ χεῦρες οὐ παρείθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 91. p. 133 seq. (L. III. ep. 32.) Baron. a. 871. n. 25.

Schüler meines Herrn und Gottes; aber später sprengte er die Bande der Furcht und wurde in noch höherem Maße ein eifriger und erflärter Jünger Jesu, als diesenigen, so ihm öffentlich angehangen. Er nahm den schmachvoll gefrenzigten Leib des Herrn herab und widmete ihm alle mögliche Sorgfalt. Wie lange wirst nun du nur in der Nacht mich lieben, ohne ein Sohn des Lichtes und des Tages zu werden, und wann wirst du einen Laut, der des seichtes und des Tages zu werden, und wann wirst du einen Laut, der des freimüttigen Anftretens seines Joseph würdig wäre, von dir geben, nicht zwar den Leib vom Krenze herabnehmen, aber die Seele mir von tausend Kümmernissen und Trübsalen, von einem surchtbaren und täglichen Todestampse bestreien? Wosern die Liebe zur Welt und menschliche Rücksüchten und Lissette dich davon abhalten, hast du vergebens eine Aussslucht und ein Beispiel an diesem Joseph gesucht."

Es icheint aber Baanes in Folge gemeffener faiferlicher Befehle noch in ber erften Zeit den Erilirten fehr hart behandelt gu haben; in einem anderen. wahrscheinlich später geschriebenen Briefe an benselben 50) flagt Photius bitter über die Tyrannei, mit der man ihm, der schon dreifig Tage frank barnieder liege und dringend eines Arztes bedürfe, alle Bilfe verweigert habe, ba boch felbst Barbaren, ja die Thiere noch Schonung gegen bas Unaluck bewiesen: wofern er fo fterbe, werde sein Tod für ihn, den Berfolgten, ein Triumph, für den herzlofen Berfolger aber ein ewiges Schandmal blutdürftiger Graufamfeit fein. Bahricheinlich hatte man damals ben Befehl, feinen Berfehr mit bem Expatriarchen zu gestatten, strenge gedeutet und gehandhabt, seine Rranfheit aber als Berstellung angesehen, mittelft ber er neue Communicationsmittel sich verschaffen wolle; mehrere Merzte, von denen nicht wenige Mönche waren. 31) standen auch in enger Beziehung zu dem gestürzten Pralaten. Indeffen scheint er doch noch einen Arzt erhalten zu haben, da er in jo vielen anderen, einzeln alle ihm zugefügten Unbilden und Mighandlungen aufgählenden Briefen, von benen einige später geschrieben wurden, die Berweigerung aller ärztlichen Silfe nicht anführt; vielleicht war auch der Brief bestimmt, dem Raiser vorgelegt gu werden und dadurch Erleichterungen zu erwirken.

Auch den Patricier Manuel, wahrscheinlich denselben, an den Metrophanes seinen Brief über die Wirren der byzantinischen Kirche um 870 richtete, 52) rechnete Photius zu seinen Bedrückern und Verfolgern. Wahrscheinlich, sagt er in einem Briefe an denselben, sei er noch dreister geworden durch das Gebet, das er in seinem Leiden vorgebracht: "Herr, verzeih' ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun" (Lut. 23, 34.), und verfolge ihn deshalb noch heftiger;

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 114. p. 156. (L. III. ep. 38.)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) So z. B. Acacius, an den ep. 119. p. 162. (L. II. ep. 85.) gerichtet ist. Bon seiner Krantheit spricht Photius auch ep. 236. p. 358. (L. II. ep. 95.)

<sup>54)</sup> Baron. a. 870. n. 45 seq. Pag. h. a. n. 20. Mansi XVI. 413—420. In den Atten des achten Concils fommen zwei Patricier mit dem Namen Mannel vor (Mansi I. e. p. 18.) Anch in der Biographie des Studiten Risolans (Acta SS. t. I. Febr. p. 550. e. 10.) wird ein Patricier Mannel erwähnt, an dem wie an dessen Gattin Helena der Heilige Bunder gewirft haben soll.

er aber fahre in seinem Gebete fort und übe so an seinen Berfolgern Bergeltung; jener muffe, wenn auch fpat, doch noch einmal von feiner Granfam= feit ablaffen; wo nicht, fo gebe er jenes Gebet doch nicht auf, um den Himmel nicht zu verlieren; deschalb habe er ihm geschrieben und mahne ihn zuzusehen, wie er seine Angelegenheiten in Ordnung bringe. In einem zweiten Briefe fagt er ihm: "Magst du dich auch noch so sehr verbergen, so wirst du doch dem allsehenden Ange Gottes nicht verborgen bleiben, da du darauf ausgehst, mit Gewalt mir das Leben zu rauben. Auch wer fein Schwert in die Hand nimmt und es mit Blut tränft, auch wer feinen Senfer herbeiruft, sondern wer immer auf sonst eine Weise den Menschen das Leben zu rauben sucht, ist ein Mörder. Wenn solche Thaten das jenseitige Gericht noch furchtbarer machen muffen, wie lange willst du noch bei denen beharren, die jenseits erscheinen muffen, um ihre schweren Strafen zu erhalten, und zwar Strafen, die ich dich nicht leiden sehen möchte, selbst wenn du noch heftiger gegen mich wüthen solltest?" 53) In dieser und ähnlicher Weise suchte der Expatriarch die ihm abgeneigten Staatsbeamten zu beschämen und zu schrecken, 51) während er die ihm günftig gestimmten noch mehr zu gewinnen und ihre guten Dienste zu erlangen bestrebt war.

Viele Prälaten der photianischen Partei hatten mit dem änßersten Mangel zu kämpsen, litten Frost und Hige, nußten Geld mit schweren Wucherzinsen auftreiden oder von Almosen ihrer Freunde leben, unstät und ohne sesten Sig underiren. <sup>55</sup>) Daher dat Photius in einem besonderen Schreiben den seiner Sache ganz ergebenen Protospathar Niketas, der Noth dieser "um Christi willen auf das änßerste Versolgten", insbesondere der Erzbischöfe Amphilochius von Chzikus und Paulus von Laodicea, <sup>56</sup>) zu stenern. Ueberhaupt verwendete er sich in seinem eigenen Unglück in der eindringlichsten Weise für bedrohte und versolgte Freunde; er bot Alles auf, ihre Lage zu erleichtern, sie zu trösten, ihnen Fürsprecher und Vertheidiger zu gewinnen. Er wußte ja auch die ihm befreundeten Großen au frühere Leiden und Versolgungen tressend zu erinnern, gegen deren Wiederschr Varmherzigkeit für Andere das beste Schutz- mittel sei. <sup>57</sup>)

Es unig in der That Stannen erregen, welche große Thätigkeit Photins noch im Exil entfaltet, wie forglich er alle die Seinigen um sich geschaart hält,

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ep. 146. p. 203; 226. p. 334. (L. III. ep. 45. 60.)

<sup>51)</sup> Es ist keineswegs sicher, daß alle jene Briefe, in denen er verschiedene Große und Beamte als Thrannen, Mörder, Dämonen, wilde Thiere n. s. s. schildert, hieher gehören. Fager (L. VII. p. 261 seq.) rechnet n. A. hieher op. 73. p. 122, op. 193. p. 292, worin sich keine sicheren Anhaltspuntte sinden. Anch sind die einzelnen Personen geschichtlich zu wenig betanut, als daß sich bestimmen ließe, ob sie mit Recht oder Unrecht so gezeichnet sind. Hier dürsen und nur die in den Briefen selbst vorkommenden Andentungen, die auf die Zeit des Exils und auf die Stellung der Adressaten Bezug haben, maßgebend sein.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 240. p. 360. Lib. III. ep. 65.

<sup>56)</sup> Diese Erzbischöfe neunt die Aufschrift. Das agenti in der Uebersetzung ist zu streichen.

<sup>57)</sup> Bgl. ep. 185. p. 273. 274. Johanni Patricio oben Abichn. 2. S. 226.

wie tren diese an ihm festhalten. Er fonnte sich in den ersten Zeiten seines Erils rühmen, daß von allen Bischöfen, die er eingesetzt und die mit ihm verbannt wurden, fein einziger von ihm abließ, feiner mit bem Strome gu ichwimmen Luft gezeigt, fast Alle ben entschiedensten Widerstand geleistet. 58) Reiner brachte eine Rlage gegen ihn vor, nicht einmal die Enthüllung seiner Umtriebe, Intriguen und Gefetwidrigfeiten, noch weniger feine Berdammuna waren im Stande, ihre Unbanglichkeit an ihn zu erschüttern, die fich nicht blos auf den ihm geleisteten Obedienzeid und bas eigene Intereffe, sondern weit mehr noch auf den Ginfluß feiner Perfonlichkeit grundete. Photius hatte es verstanden, ein ihm gang ergebenes Epistopat gu schaffen, und selbst von Jenen, Die dem Janatius und theilweise dem Methodius ihre Erhebung verdanften. dann aber ihm fich angeschlossen hatten, blieb ein beträchtlicher Theil auf seiner Seite und felbst andere Gegner ichienen jett zu ihm übertreten zu wollen. Sier zeigte fich am meiften seine an bas Bunderbare grengende Gabe, bie Menschen zu feffeln. 59) Bon seinem feinen Tafte, seiner Menschentenntniß, feiner Beredfamteit geben bie bis jest von uns benütten Briefe einen glangenden Beleg; fie zeigen uns aber auch, daß er fortwährend ber Mittelpunft einer ftarten firchlichen Partei war, die alle Brafte angufpannen und ihre Plane mit beharrlicher Confequeng zu verfolgen wußte. Er hatte gahlreiche geheime Ugenten, die seine Weisungen nach allen Richtungen bin verbreiteten, bas Terrain ausfundschafteten und ihn über alle bemerfenswerthen Borfälle unterrichteten. Nach dem Gindruck der eigenen Briefe des Photius können wir dem Rifetas nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, jener habe fortwährend gegen Ignatius bis nach Conftantinopel agirt. Dieje Bemühungen waren nicht ohne Erfolg und Photius konnte immer mehr auf einen Umschwung hoffen. Janatins war hochbejahrt, feine Gefundheit geschwächt, bagu brobte ein Streit mit Rom; der Stuhl von Conftantinopel fonnte bald wieder erledigt werben; Diemand konnte sich so fehr Hoffnung auf ihn machen, als Photius mit seinen Talenten und Kenntniffen, mit seinen gablreichen Anhängern, mit seinen älteren, wenn auch fehr zweifelhaften Unsprüchen, zumal nachdem der Raifer felbst feine Erndition zu ichagen und ihn gu Rath gieben gu wollen ichien. Genau alle Berhaltniffe fennend bereitete Photius zugleich feine Freunde fur fünftige Triumphe vor. 60) Dem Metropoliten Euschemon schrieb er, es möge berselbe

<sup>59)</sup> ep. 174. p. 257: Πῶς γὰρ οὐχὶ μεγίστη καὶ ἀνίατος τῷ διαβόλῳ ἡ πληγή, ὅτεπεῦ ἐν τοσαύτη ζάλη καὶ τηλικαύτη ὁυγχύσει καὶ μεταβολῆ οὐ μικρὸς, οὐ μέγας, οὐκ ἀσήμου πόλεως ἀσχιερεὺς, οὐ τὸ ἐπίσημον ἐχούσης, οὐκ ἐν λόγῳ ἰδιώτης, οὐκ ἀμηστέρωθεν ὡπλισμένος καὶ σύνδραμον ἔχων τῆ πικνότητι τῆς διανοίας τὸ ὑεῦμα τῆς γλώττης, οὐκ ἐν βίῳ λαμπρὸς, οὐκ ἐν ἀκριβεία δυγμάτων περίβλεπτος; ἀλλ ὅλως οὐδεὶς οὐδαμοῦ τῷ καιρῷ συναλλοιωθεὶς ἡλέγχθη, οὐδὲν ἔδωκε τῆ ὑύμη τοῦ ψέροντος; ἄπαντες ἀπλῶς, ὅσοι τοῦ χοροῦ τῆς εὐσεβείας γεγόνασι (τίς ἀκοῆ παλαιὰ, μήτι γε ἐλπίδι νέα, πρὶν πραχθῆναι, τοῦτο παρεδέξατο:) πάδης πληγῆς τοῦ πονηροῦ καὶ πάσης ἐπιβουλῆς, καὶ παιτός τεγνάσματος καὶ βίας κρείττονες ὤφθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Baron. a. 871. n. 47.

<sup>60)</sup> Um Schliffe einer gelehrten Abbandlung, Die Photius an Georg von Mitomedien Gergenrother, Photius, II.

den Muth nicht versieren, wenn die Schlechtigfeit offen und unverhüllt vor Allen ihren Muth zeige; ihr Reich werde nicht von langer Daner sein und er sie noch mit großem Geräusch in den Abgrund stürzen sehen. Er erinnert an die Worte des Psalmisten (Ps. 36, 35. 36. Bulg.): "Ich sah den Gottlosen erhöht wie die Ceder auf dem Libanon. Ich ging vorüber, und siehe! er war nicht mehr; ich suchte ihn und seine Stelle ward nicht mehr gesunden." <sup>61</sup>)

## 5. Photius vom Gril gurndgerufen und Lehrer ber Gahne bes Raifers.

Mit welchen Mitteln Photins wieder die Gunft des Kaisers erlangte und sich von Renem den Weg zu dem Patriarchenstuhle bahnte, darüber haben wir einen näheren Bericht bei Rifetas, 1) welcher aber von vielen Seiten angefochten ward 2) und deßhalb einer näheren Prüfung zu unterstellen ist.

Der Bericht ift folgender: Photius, der die Schwächen des Monarchen nur zu aut fannte, verfertigte eine falfche Genealogie bes Bafilius in Form einer hiftorifcheprophetischen Schrift, worin er den Bafilius von dem armenischen König Tiribates, ber, von einem jungeren Zweige ber Arfaciben entsproffen, von Gregor bem Erleuchter betehrt ward, herstammen ließ. Er gab eine Reihenfolge falfcher Descendenten Diefes Königs bis auf den Bater Des Bafilius, von dem gesagt ward, er werde einen großen König gum Sohne haben, ber alle früheren Monarden durch seinen Ruhm verdunkeln werde; die ein= gelnen Ruge biefes großen Berrichers paften gang auf Bafilius. Die Descendenz des Baters von Bafilius ward afrostichisch mit dem Namen Beflas bezeichnet, welcher die Unfangsbuchstaben ber Ramen Bafilius, Gudokia, Constantin, Leo, Alexander und Stephan enthielt. Das Alles ward mit großer Gewandtheit durchgeführt, wie es geeignet ichien, dem Stolze des Berrichers zu schmeicheln. Als das geheinnifvolle Buch wohl ausgearbeitet war, schrieb es Photius auf gang altem Papier mit alexandrinischen Schriftzugen ab, Die sehr glücklich ben ältesten Handschriften nachgeahnt waren; 3) er wußte bem Gangen den Auftrich eines fehr hohen Alters zu geben und gab dem Coder eine Decke, die er von einem der altesten Manuscripte wegnahm. Go lieg er das Machwerf durch einen mit ihm enge verbundenen Geiftlichen Theophanes, der die Aufficht über die faiferliche Bibliothet hatte und von Bafilius feiner

jandte (ep. 165. p. 235. Amph. q. 92 fin.), erklärt er, er werde demjelben, wenn sie einst wieder zusannen sein würden, aussichtlicher den Gegenstand behandeln; daß jenes der Fall sein werde, verkländige ihm ein göttliches Anzeichen vorher (Συνεδόμεθα δέ θείδη μοι τοῦτο μήνυμα προςαγορεύει).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ep. 186. p. 274. (L. II. ep. 29.)

<sup>1)</sup> Nicet. apud Mansi XVI. 284. Baron. a. 878. n. 36 seq.

<sup>?)</sup> Fontani Nov. del. erud. I. p. LIV. LV. Schröch R. G. XXIV. S. 186, Reander S. 315. R. 1.

<sup>3)</sup> ἐπὶ παλαιοτάτων μὲν τοῦτο χαφτίων γφάμμασιν ᾿Αλεξανθρίνοις, τὴν ἀρχαικὴν ὅτι μάλιστα χειροθεσίαν μιμησάμενος, γράφτι.

Kenntnisse wegen sehr geschätzt war, unter den Büchern des Kaisers aufstellen. Dieser Theophanes benützte eines Tages eine günstige Gelegenheit, dem Kaiser - dieses Manuscript als einen der fostdarsten Schätze seiner Bibliothek zu bezeich, nen und vorzulegen; dabei gestand er, daß er nicht im Stande sei, das merkwürdige Buch zu lesen und zu entzissern und auch im ganzen Reiche Niemanden sür dazu besähigt halte — außer Photius. Die Neugier des Basilius war rege geworden; er besahl, den Photius zur Untersuchung und Erklärung dieses Buches an den Hof zurückzurusen. Das war Alles, was dieser wünschte. Er kam, studirte eiserig in dem selbstwerfertigten Codex, erklärte aber, den Inhalt desselben könne er nur dem Kaiser selbst eröffnen. So erlangte er bei diesem die gehosste Audienz; mit ihr gewann er von Neuem die lang entbehrte Gunst des Monarchen. So der Bericht des Niketas.

Auch wir waren eine Zeitlang geneigt, diese Erzählung als bloße Erbichtung zu betrachten. Allein bei näherer Prüsung schwanden viele unserer Bedenken und wie schon früher viele Gelehrte, darunter bedeutende Kritifer, 4) sie adoptirt, so fanden wir noch manche andere Gründe, die sie als keineswegs ganz unglaubwürdig erscheinen lassen, ganz abgesehen davon, daß sie eine fühlbare Lücke in den anderen Dokumenten aussüllt.

Einmal hat auch Symeon Magister, der sonst vielsach von Nifetas absweicht, das Wesentliche dieser Erzählung: die Erdichtung der Genealogie im Kloster Stepe durch Photius, die Uebertragung des Buches in die kaiserliche Bibliothek durch Theophanes mit dem Beinamen Sphenodämon, die Erklärung des Allen unverständlichen Beklas durch Photius. Debenso geben den Hauptsinhalt die späteren Chronisten. Weine indirekte Bestätigung ist es serner, daß während sonst die Herkunst des Basilius von niedrigem Stande einsach erzählt wird, des Constantin Porphyrogenitus und den von ihm abhängigen Chronisten wickelt sindet und auch Genesius des Basilius von den Arsaciden sich entswickelt sindet und auch Genesius des Basilius von den Arsaciden sich entswickelt sindet und auch Genesius des Prößlinge von Arsaces und Tiridates bezeichnet. Es war also sicher unter Constantin Porphyrogenitus die Fabel von dem alten arsacidischen Adel der macedonischen Dynastie verbreitet und am byzantinischen Hose geglaubt. Es sett aber die Art und Weise, wie sie vorgetragen wird,

<sup>&#</sup>x27;) Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. XXV. Cuper l. c. n. 656. 657. p. 112. Fleury t. XI. p. 442. L. 53. n. 1. Le Quien Or. chr. I. 381. 382. Döffinger Jehrb. d. K. G. I. 394. So and Tosti L. IV. p. 393-395.

<sup>5)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689. 690.

<sup>9</sup> Glycas Annal. P. IV. p. 552. Constant. Manass. v. 5311 — 5318. p. 226. 227. Mertwürdig ift, daß später im Leben bes Michael Balaologus ebenfalls das Wort Bellas eine Rolle spielt. Pachym. I. 11.

<sup>7)</sup> Cf. Georg. mon. Mich. c. 8. p. 817 seq. Leo Gr. p. 231. Luitpr. Antap. I. 8.

s) Theoph. Cont. V. 2. 3. p. 212 seq.

<sup>9)</sup> So Cedren. II. 183. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Genes. L. IV. p. 107: ἐπῆρχε δε ὁ Βασίλειος ἐλ γένους μεν πρεσβυτέρου Πάρσου Αρσάκου αὐχῶν.. καθεξῆς δε και Τηριδάτου τοῦ βασιλέως τῆς αὐτῆς σειρᾶς ἐξημμένου.

einen ausführlichen Stammbaum bes Bafiling voraus, ber bie Mittelglieber zwischen Arfaces und ihm genan anführte und dabei die befannten Schicksale ber Eltern Diejes Kaifers wohl mit aufnahm; 11) es ift wohl hierin eine funftfertige Sand anzuerkennen, welche die gut erfundene Genealogie mit einem hiftorischen Rahmen zu umgeben und ber Sache Unfeben zu verschaffen wußte; jedenfalls ftimmen die Berichte in diefem Ginne wohl zufammen und weber von Constantin Porphyrogenitus noch von Photius selbst war zu erwarten, daß fie biefen Aunstgriff des Letteren mit einer Sylbe erwähnten. Umftand, daß im zehnten Jahrhundert diese Fabel noch festgehalten und von Chroniften angeführt wird, die von Rifetas unabhängig find, gibt feiner Ungabe ein größeres Gewicht und läßt auf ein historisch prophetisches Machwerk wie das bezeichnete recht gut schließen. 12) Huch ift die Sache an fich feineswegs fo völlig unglaublich, wie man oft behauptet hat. Sicher war Bafilius in hohem Grade leichtglänbig, wie fich auch aus feinem fpateren Benehmen gegen den Prinzen Leo 13) ergibt; wie fo viele andere Emporfommlinge war er schwach genug, sich seiner niedrigen Berkunft zu schämen, und diese Ahnenfucht bot für eine schlane Machination einen guten Stutpunft. Seinen Banfelmuth feben wir auch in anderen Dingen und feine Sinnesanderung bezüglich des Photins ist unbestreitbare Thatsache; was sich zu ihrer Erklärung sonft noch beibringen läßt, steht mit jenem Berichte nicht nur nicht in Biberfpruch, fondern wird badurch nur noch beffer geftütt. Photius galt als ein Mann von außerordentlicher Gelehrfamteit, was auch Bafilius wohl an ihm zu schätzen

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. 1. c.: το γένος είλχεν εξ 'Αρμενίων έθνους 'Αρταχίων. Ans diefer in Parthien, Medien und Armenien mächtigen Dynastie follen Artabanus und Rlienes entfproffen fein, die, durch eine Revolution ihrer Rechte beranbt, unter Leo I. fich nach Conftantinopel gefluchtet und dort eine gute Aufnahme gefunden haben follen. In Folge von Rachstellungen ber Perfertonige, die fie nach bem Often gurudbringen und mit ihrem Ramen ibr Bolt fich unterwerfen wollten, tieg bann leo fie mit ihren Familien nach Macedonien bringen und wies ihnen Rife jum Wohnfit an. Unter Beratting fam, ba ein faracenischer Berricher Dieselbe Lift versuchte, Die Familie nach Philippi, zuletzt nach Adrianopel. Unter Constantin und Frene (c. 780) fam ein Sprößling Dieses unvermischt erhaltenen Weichlechtes Namens Maiftes nach Cpl., wo er einen anderen Abtommling besfelben Ramens Leo traf, deffen Tochter er heirathete. Der Gobn biefer Che mar ber Bater bes Bafilius, welcher eine ihre Abstammung vom großen Conftantin herteitende Wittme in Adrianopel gur Frau nahm. Demnach ftammte Bafilius von vaterlicher Geite von den Arfaciden, von mutterlicher Geite von Constantin I. ab. Dazu wird beigefügt: καὶ ἀπό θατέρου μέρους την 'Aλεξάνδρου ηθχει λαμπρότητα und Genefins hat: αλλά την και Φιλίππου και 'Αλεξάνθρου των αρίστων ήγεμόνων είχετο.

<sup>12)</sup> Zonar. p. 131 fonnte die ganze Genealogie für sabethaft erklären; gleichwoht hielten an ihr noch viele Spätere sest. — Sophokles Octonomos, der den Bericht des Niketas ganz verwirft (Prol. §. 27. p. μ΄ not. β), hat bei der Erhebung des Basikius (ib. §. 17. p. λ΄, λα΄ not. ε) nach der Citation des Zonaras die Bemerkung: Καὶ ούτως έξεπληφώθη ἡ προσητεία, ην Ἰσαάλιος (τῷ 517) ἀπεφοίβαζεν ὅτι ἐχ τῶν Ἰνμακιδων βασιλεύς ἀναγοφενθήσεται ἐν τῷ Βυζαντίῳ. Βλέπε Muralt. Essai de Chronogr. byz. p. 443.

<sup>13)</sup> Genes. L. IV. p. 114: φθείρουσε δε κάν τούτω τὰ φυδικά σπλάγχνα οἱ πονηφοὶ, τῆς πατρώου φελοστοργίας κατά τε παραθραυσθείσης ἐπὶ τῷ Λέοντε μικρον ἄσον. Cf. Georg. mon. in Basil. c. 24.

mußte; 14) er fonnte den Raifer um jo mehr gewinnen, als Lieblingsgedanken oft den Berftand blenden und das Urtheil bestechen; sein Auftreten war wohl berechnet, einnehmend, überzeugend. Niemand mar zu einem solchen Betruge mehr geeignet als ein Meister sowohl in der Renntnif des Alterthums als im Fälschen. In ber gangen Erzählung ift nichts bem Charafter jener Beit absolut Widersprechendes; abgesehen Davon, daß Rifetas nicht jo leicht fich eine Erdichtung erlaubt haben murbe, bie bei feinen Beitgenoffen ben Stempel ber Unwahrscheinlichkeit an sich getragen hatte, finden wir in ähnlicher Beife auch von Theophilus ergählt, daß er in der Bibliothet eine ihm unverständliche Schrift fand, für deren Ertlärung der Philosoph Leo und dann Methodius gu Rathe gezogen wurden; 15) wir finden in der byzantinischen Geschichte ben Aberglauben ber Raifer, 16) Die Tendeng, für ein neues Geschlecht berühmte Abnen aufzufinden, wie denn 3. B. unter Michael II. der Gegentaifer Thomas Sohn der Frene sein wollte, 17) das feste Bertrauen siegreicher Geldherren auf die den Purpur weiffagenden Monche und Beiftlichen, 18) fowie auf Borbebeutungen, Omina und Prophezeinngen aller Art, die gerade bei Bafilius in fehr großer Angahl registrirt werden, 19) bann bas Saschen nach jedem für bie Ehre des Berricherhauses einigermagen gunftigen Gifett, jelbst wenn der Auftof dazu von den bornirtesten Schmeichlern gegeben ward, jo vielfältig bezeugt, daß es uns fast wundern mußte, wenn ein Mann wie Photius in feiner damaligen Lage folche Dispositionen gang unbenütt und unausgebentet gelaffen hätte. 20) Wenn uns Photius fagt, ber Raifer habe ihn gang aus eigenem Untriebe, ohne sein Buthun aus bem Exil guruckgerufen, 21) so ist bas von feinem Standpunfte aus gang wohl erflärlich auch unter Boraussehung jener

<sup>14)</sup> S. Rote 35 des bor. Abichn.

<sup>15)</sup> Sym. Mag. p. 614. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Theoph. Cont. II. 6. p. 45. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ib. c. 10. p. 50. 51.

<sup>18)</sup> So bei Leo V. und Michael II. Theoph. Cont. I. 15, 21, 22, 24, p. 26 seq. L. II. 5, 7, 11, p. 44 seq.

<sup>19)</sup> Hieher gehören: die Sage vom Wier, der ihn als Knaben vor der Sonnenhitze beschirmte (Th. Cont. V. 5. p. 218 seq. Genes. IV. p. 108. Cedr. II. p. 184—187. Glyc. P. IV. p. 546. Zon. p. 132.), die Träume seiner Mutter mit einer Erscheimung des Propheten Clas (Th. Cont. V. 8. 10. p. 222. 225. Gen. Cedr. p. 195.), die des Mönches in der Kirche des heiligen Andreas in Achaja und des Mansionars dei St. Diomedes (Th. Cont. I. c. e. 9. 11. p. 223. 226. Cedr. 188. 191.), die Prophezie Leo des Philosophen (Th. C. c. 14. p. 232. Cedr. p. 195.), die prophetischen Worte Theodora's (Th. C. c. 15. p. 233. Leo Gr. p. 234 seg. Cedr. p. 196. 197. Manass. v. 5182 seq. p. 221.) n. A. m.

<sup>20)</sup> Dositheus im Tours Kayas weiß gegen ben Bericht des Nitetas außer der allgemeinen Berdächtigung desselben wie der ihm folgenden Antoren nur den Grund vorzubringen, daß er nicht zum Charafter des Photius und des Naisers passe, die beide fluge Männer gewesen seinen. Gleichwohl wußte doch der flügere Photius den minder flugen Bastlins so mit seinen Netsen zu umstricken, daß dieser seinen eigenen Beschlüssen völlig untren ward.

<sup>21)</sup> Conc. Phot. 879. act. II. Mansi XVII. 424. Touog Xagas p. 54. Wenn Photius jede Bermittlung eines Freundes in Abrede stellt, so läßt sich bas sehr wohl ertlären, ba ja Niemand bem Raiser birett zur Zuruckberufung bes Photius ans bem Exil gerathen.

Machination: er fonnte mit doppeltem Grunde jo jagen, da ja Bafilius ihn gurudricf, um fich seiner Renntniffe zu bedienen, ahnlich wie Theophilus einft ben Methodius, und bas, was bas Werf schlauer Beranftaltung mar, als gang zufällig gefommen ericheinen mußte. Was ferner Nifetas von Theophanes, bem Genoffen des Photius, berichtet, stimmt fehr gut mit dem überein, was fich aus den Briefen bes Photins an den Diafon und Protonotar biefes Namens ergibt. Wir haben ichon oben (S. 253 ff.) gefehen, daß biefer Theophanes eine Mittelsperson zwischen Photius und dem Raifer war und jenem im Auftrage des Letteren verschiedene Fragen vorlegte, und zwar Fragen aus ber Geschichte ber brei ersten jubischen Ronige; Diese Fragen find von ber Urt, daß eine myfteriös und dunkel abgefaßte, halb hiftorifche, halb poetifche Schrift wie die hier fragliche fehr leicht bagu Beranlaffung geben tonnte und es scheint, daß Bafilius, ber für sich wenig biblifchen und theologischen Fragen nachging, von Außen dazu angeregt wurde. Sicher war es Theophanes, der die Ausmerksamkeit des Monarchen wieder auf den gelehrten Expatriarchen lentte. Das Wiffen des Photins bot den besten Unfnüpfungspunkt dar und jedenfalls ware die dem Berichte des Rifetas zu Grunde liegende Thatfache, daß Photius durch Erklärung dunkler Worte unter Bermittlung des Theophanes wieder die Gunft des Bafilius gewann, auch dann noch als außer Zweifel gestellt zu betrachten, wenn der Bericht nicht in allen Theilen auf Wahrheit beruhen, vielmehr weiter ausgeschmückt sein follte. 22) Jener Theophanes hatte äußerlich den Photius verlassen und "nur mit der Zunge, nicht aber mit dem Bergen" seiner Freundschaft entjagt, der er innerlich ergeben blieb. 23) fo daß ihn der entsetzte Patriard) — gegen seine sonstigen Grundsätze — fogar belobte und als Mujter aufstellte. 24) Die erlittene Berfolgung, noch mehr aber das geheime Einverständniß mit Photius 25) hatte dem Theophanes die vollständigfte Bergebung gesichert; gang glaubwürdig ift es, daß er nachber gum Danke für bie geleisteten Dienste zum Erzbischof von Cafarea erhoben ward; nach 879 finden wir wirklich einen Theophanes als Inhaber biefes Stuhls. 26) Auf ein Zeugniß des Mönches Palaftrius, das ebenfo unfere Erzählung bestätigen foll, fonnen wir fein Gewicht legen, ba außer bem Citate bei Le Quien 27) uns nichts Sicheres barüber vorliegt und die Ginficht in die angeführte Quelle fehlt.

<sup>27)</sup> Sefele Conc. IV. G. 428. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Phot. ep. 83, p. 129. (L. II. ep. 55.); 'Διρείς ὅτι ἄκων εἰς ἡμᾶς ἤμαφτες... μέχοι γλώσσης μόνον τὴν ἰσχὺν αὐτῶν τῆς βίας ἐπέθειξας ἀνάλωτον ταῖς βασάνοις συντηρήσας τὴν διάνοιαν.

<sup>24)</sup> τοδούτον ἀπέχομέν τι των ἀηδών περί δού διανοηθήναι, ότι και πολλούς άλλους άφοραν είς δε προτηεπόμεθα. Die Schinßworte der ep. 241. p. 363. (q. 115.) sagen nicht: "Diene nicht mehr länger der Hölle," sondern: Lege solche Fragen nicht mehr denen vor, die in der Unterwelt leben (vor Glend fast schon gestorden sind, nicht mir, sondern denen, die ein glückliches Leben silbren n. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Photins rishmt es an ihm, daß er nicht Wertzeng der Schlechtigfeit der gewaltthätigen Verfolger ward, und erwähnt, daß er ihn schon längst zu dem zogös των γνησίων θεφαπόντων gerechnet habe.

<sup>26)</sup> S. unten B. VII. Abschn. 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Le Quien Or, chr. I. 382: Narrat Palaestrius monachus apud Georgium

Gin weiterer Bericht, ber bes Stylian von Reucafarea, fagt bagegen, Bafilius fei durch magische Rünfte des Theodor Santabarenus, des mit Photius befreundeten Monches, 28) insbesondere durch die von diesem gubereiteten Zaubertrante und Speifen, Die der mit Geld bestochene Rammerer Nifetas Rlainfa bem Raifer vorgesett, wiederum für die Sache des Photius gewonnen worden. 29) Bier haben wir ficher ein beim Bolte verbreitetes Mährchen vor uns, welches fich auf die dem Santabarener zugeschriebenen Gaufeleien und auf beffen Freundschaft mit Photius stützte und wohl daraus entstand, daß die Menge 30) den wenigstens dem außeren Unschein nach plöglichen Wechsel in den Befinnungen bes Raifers gegen ben Expatriarchen nicht auf eine natürliche Beije fich erklären fonnte und baber zu Beren- und Zauberkunften, zu Liebestranten 31) u. bgl. ihre Buflucht nahm. In diesem Stücke blieben bie Bngantiner überhaupt bem fraficften Aberglauben ergeben. Stylian gibt die Radricht, wie er sie durch das Gerücht vernommen, wie sie bei den Gegnern des Photius und besonders bei dem leichtgläubigen Bolfe verbreitet war, und ebenso hat fie in der Hauptsache Symeon Magister aufgenommen, nach dem das von Theodor Santabarenus bereitete magische Baffer durch einen ber Mämmerer im Gemache des Raifers ausgespritt und ausgegoffen ward. 32) Jedenfalls trug diefer Theodor Bieles bei, dem Photius die Gunft des Raifers wieder gu verschaffen oder doch ihn darin zu befestigen, wie auch aus Nifetas hervorgeht. 33) Bahrscheinlich hatte Theodor zuerft nur im Geheimen zu Gunften feines Freundes agirt und ward erft durch Photius mit dem Raifer naber bekannt, beffen Gunft er fich im höchsten Grade zu erwerben wußte. Wenn

Metochitam in Ecthesi historica octavae synodi, Gregorium Syracusanum, qui toties ab Ecclesia diris devotus fuit, moribundo ore retulisse sacerdoti, cui peccata sua confitebatur, se illa omnia declarasse, quae Photius una cum Theophane commentus erat circa vocem Beelas... sacerdotem vero ea detulisse Ignatio, qui hunc sacerdotii gradu amovit, quod rem sola confessione sacra acceptam aperuisset.

<sup>28)</sup> S. über ihn oben B. II. Abschn. 5. Bb. I. S. 395 f.

<sup>29)</sup> ep. ad Steph. P. Mansi XVI. 432. D. E.: ὑποτίθησιν αὐτῷ ὁ Σανταβαρηνοῦ νίος... εὐρεῖν τινα τῶν τοῖς βασιλείοις ιἢειωμέτων δύνασθαι γὰρ ἔλεγε διὰ τούτον ἀποκαταστῆσαι πάλιν τὸν Φώτιον εὐρεθη οὖν Νικήτας κοινωνίτης ὁ ἐπιλεγόμενος Κλαίουσα καὶ δώροις πλείστοις ἀπατηθείς τὰ κατασκευασθέντα παρά τοῦ γόητος Σανταβαρηνοῦ μαγικὰ ὕδατά τε καὶ βρώματα τῷ βασιλεῖ παραθείς πεποίηκε giλον αὐτῷ τὸν μεμισημένον Φώτιον. Σεν Βενξαῆεν τον Βοντεθε zur photianijden Ξημοθε υση 879 in ιρτίζη, δες ξίπηξεμητεη Jahrh. (Mansi I. c. p. 461) hat die Bevichte von Ξτηίιαη und Nifetas verbunden.

<sup>30)</sup> Georg. mon. p. 486. c. 22. Sym. Mag. p. 693, c. 18.

<sup>31)</sup> Die giàxoa und andere magische Mittel werden sehr hänfig bei den Alten erwähnt; vgl. 3. B. über den Gnostiser Markus Iren. I. 13 seq. Philos. L. VI. c. 39. p. 200 seq. Epiph. haer. 34, 1 seq.

<sup>32)</sup> Sym. Mag. p. 694, c. 18.

<sup>33)</sup> Nicet. p. 285: Θεόδωρον γὰρ ἐπεῖνον ἄχρι τοῦ σχήματος τῶν ἱματίων ἀββᾶν, πάντων δὲ δεινῶν ὅντα δεινότατον καὶ πανούργων πανουργότατον, τὸν Σανταβαρηνὸν... ὡς ἄνδρα ἄγιον καὶ διορατικώτατον καὶ προφητικώτατον... τῷ αὐτοκράτορι προςάγει καὶ μυρίοις ἐπαίνοις προςοικειοῖ (Photius). Sym. Mag. 1. c. ähnlich. Stylian p. 433: (Phot.) τὸν Σανταβαρηνὸν τῷ βασιλεῖ σηὐδρα ιξκίωσε.

einige Chroniften 31) jagen, daß Theodor durch Yeo Salibaras erft dem Photing, und durch diesen dem Raifer vorgestellt und befreundet wurde, so ist erftere Ungabe entweder ungenan, da beide sicher sich schon länger kannten, ober es ift die Rede von einer formlichen Vorstellung, von einer oftenfiblen Empfehlung, wonach Theodor als Prophet und Wunderthäter, als Ustet und Heiliger 35) bei Photius gerühmt ward, der dann das bei dem Raifer benütte. Sicher bedurfte Photins, als ihm wieder die Sonne der faiferlichen Gnade aufging, eines Freundes, ber nicht seine Untecedentien hatte, dem Bofe bisher unbefannt geblieben, dort noch nicht abgenützt war und im Rothfalle, wenn ber Raifer auf bas Bergangene gurucktam, ihm gur Stute biente. Dazu mar wohl am besten, zumal da Basilius überhaupt fromme Monche liebte, 36) ber beuchlerische Santabarener geeignet, ber traurig und melancholisch einherschritt, alle färmenden Berfammlungen mied, und fich den Ruf eines großen Belehrten und Asketen verschafft hatte, gewandt genug, ebenjo die Schwächen bes Monarchen auszuspähen wie der Menge zu imponiren. Rachher stand er, wie die spätere Reichschronif 37) fagt, beim Bolfe nicht in gutem Rufe und ward mit Argwohn betrachtet, wohl um so mehr, je fester er nach und nach den Raiser an sich zu ketten vermochte. Wir wissen nicht, ob die vier in der Londoner Brieffammlung des Photius enthaltenen Schreiben an den "Hegumenos Theobor" 38) an einen und denselben Abt gerichtet sind, da es wohl mehr als einen Rlostervorsteher dieses Ramens gab; wir wissen nicht, ob das eine oder das andere derselben gerade an diesen Theodor gerichtet war; es ift indessen sehr wahrscheinlich, daß Photius an diesen Mann, der nachher mit ihm auf das engfte verbunden erscheint, ebenfalls geschrieben, und es steht der Unnahme nichts entgegen, daß an ihn die Abhandlungen über die Bilder und über den vorzeitigen Tod des Abel 39) gesendet wurden. In den zwei anderen Briefen erscheint der angeredete Abt als besonderer Freund der heidnischen Classifer, 40) namentlich des Homer; 41) in dem einen wird derfelbe ermahnt, nicht zu fehr fich auf Worte zu verlaffen, die oft leerer Schall feien, da die Schweigsamkeit bes flugen Mannes oft lange Reden widerlege und die Wortreichen beim Sanbeln nicht immer die tüchtigsten seien, 12) gleichwie Obuffens ben Belagerern

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Leo Gr. p. 259. Georg. mon. c. 21, p. 485, Georg. Ham. Contin. p. 762.

<sup>35)</sup> ώς εὐλαβη καὶ ποιούντα τεράστια καὶ προορατικόν.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Theoph. Cont. V. 72. p. 314. 315.

<sup>37)</sup> ib. V. 100. p. 348. 349: ἦν τις τῶν πάνυ φιλουμένων καὶ πιστευομένων παρὰ τῷ ἀσιδίμω Βασιλείω μοναχὸς, ὡς ἐδόκει, καὶ ἰερεὺς καὶ φίλος αὐτῷ καὶ ὑπουργὸς δεξιὸς, ὅν Σανταβαρηνὸν κατωνόμαζον ὅς εἰ καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐστέργετο, ἀλλ' οὐκ εἶκε παρὰ τοῖς ἄλλοις δόξαν χρηστὴν οῦδ ὑπόληψιν ἀνεπίληπτον.

<sup>38)</sup> ep. 64. 142. 143. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 64. p. 115. (Amph. q. 205.) ep. 203. p. 300. 301. (Amph. q. 104.)

 $<sup>^{(0)}</sup>$  So ep. 143. p. 200. (L. II. ep. 49.), wo Photius eine Sentenz des Lesop ansührt: if  $\delta v$  yag  $\pi o \theta \epsilon i s$  ramáron,  $\tau \delta v$   $\tau \eta s$   $\pi a \omega v \epsilon \delta \epsilon \omega s$  so i reprose soi reprose  $\sigma \delta v$ 

<sup>41)</sup> ep. 142, p. 199. (L. II. ep. 48) heißt er oungizwr.

 $<sup>^{42}</sup>$ ) ep. cit.: Οὐχ ὁ τὸ ἑεῦμα τῶν λόγων ἐν γλώσση πηγάζων ἤση καὶ χεῖρα σραστήριος.

Troja's nicht den Proviant zu verschaffen wußte, während dem viel weniger beredten Palamedes biefes vollkommen gelang. Der andere Brief enthält eine Warnung vor Hochmuth; moge Theodor auch hoch zu fteben icheinen, jo moge er doch auf das tief unten Liegende blicken, damit er nicht plötlich und unerwartet falle 43) und gang und gar verwirrt nicht mehr wiffe, wohin er sich wende, einem vom Schwindel Befallenen ahnlich, jo bag er alebann bei benen Gelächter errege, die jest als Schmeichler ihn selig priejen, 14) ihm aber, bem Freunde, der ihm freimuthig guten Rath ertheile, schwere Trauer bereite; alsdann wurde er vergebens und zu ipat das Geschehene bereuen. Beide Briefe laffen sich mit dem fonft befannten Charafter des Santabareners wohl vereinbaren. Den Rath, im Reden besonnener gu fein, machte wohl diefer fich gu Rugen und seinen Stols wußte er im Gewande ber Denuth zu verbergen; fein feuriges Temperament, das ihn auch zu vielem Reden fortgeriffen und gur Gelbstüberhebung geführt, suchte wohl ber besonnenere und altere Freund zu gugeln, wohl ichon unter seinem ersten Batriarchate, als Theodor noch Abt des Rlofters Studium war. Gei dem indeffen wie ihm wolle, einen folden Mann wußte Photius gut zu benützen; beide fonnten zusammenwirken, beide einander vor dem Raifer verherrlichen, fich wechselseitig rühmen, ohne ben Schein ber Tugend zu beeinträchtigen.

Der Ruf des ausgebreiteten Biffens, die dem Raifer neuerdings bavon abgelegten Proben, Die Thätigfeit seiner verborgenen Freunde am Sofe wirkten zu Gunften des Photius auf Bafilius machtig ein und die gange Lage der Dinge forderte des Erfteren Bestreben bergestalt, daß der Raifer ihn nicht nur aus der Berbannung zurückrief, sondern ihn auch höchst mahrscheinlich gum Nachfolger des Ignatius noch bei deffen Lebzeiten bestimmte, wozu allerdings politische Gründe ihn besonders bewegen mochten. Seine Erwartung, burch die Entscheidung des achten allgemeinen Concils und die Berbannung des Photius die firchliche Ginheit wiederhergestellt zu sehen, war nicht in Erfüllung gegangen. Die Photianer waren zu gahlreich , zu einflugreich , zu hartnäckig, gu fehr ihrem entjetten Barteihaupte ergeben, gu gut organifirt, um den Rampf= plat zu räumen; ba die Mittel der Strenge nicht gefruchtet, ichien es eber im Intereffe des öffentlichen Bohles zu liegen, den Weg der Milbe gu verfuchen und irgend eine Ausgleichung anzustreben, als diese Bartei jum Meuger: ften zu treiben. Bielleicht mochte ber Bedanfe, den ber Brief des Alexandriners Michael I. 45) ausgesprochen, jett Anklang bei Bafilius gefunden haben; jedenfalls hatte er beschloffen, 46) den entjetten Photius bei neuer Erledigung des Batriarchenftuhls wiedereinzusetzen, beibe Parteien zu verschmelzen und ihre

11) γέλωτα πινήσης (ω φύσις άνθρωπων τάλαινα) τοίς σε νύν έν πολαπεία μαπαρίζουσιν.

15) S. oben B. IV. Abschn. 3. 2. 53.

<sup>(3)</sup> ep. 143: καν άνω δοκής έσταναι, σκόπει τα κάτω καὶ ταπεινά, ένα μή άθροαν καὶ παψ ἐλπίδας πεσών εἰς ἀμηχανίαν ὅλως καταστής.

<sup>&</sup>quot;) Die Contin. Theoph. V. p. 202 stellt die Sache so dar, als ob Bastilius dem Photius schon früher eine Expetianz auf Wiedereintritt gegeben habe (σχολάζειν χελείσας, είπς τοῦτον (Ign.) προς έαυτον μεταστήση ὁ χύμιος).

bisherigen Tifferenzen dergestalt in Vergessenheit zu bringen, daß der Principienfampf nur noch als ein persönlicher, mit der Zeit geschlichteter und bald versalteter persönlicher Streit erschien. <sup>47</sup>) Nachdem das momentane Interesse an friedlichen Verhältnissen mit dem Papste und den Fürsten Italiens geschwunsen, mit Hadrian II. und Naiser Ludwig Zerwürsniß eingetreten war, ließ sich Basilius von der photianischen Partei viel leichter gewinnen <sup>48</sup>) und für Phostius selbst erschien es als eine große Empschlung, daß er mit seltener Kühnheit und Kraft den Unsprüchen des römischen Stuhles entgegengetreten und gegen die Abendländer als gewaltiger Streiter erschienen war. Eine solche geistige Kraft, zumal dem frommen, aber altersschwachen Jgnatius gegenüber, war in jedem Falle dem Reiche höchst zweckdienlich und erwünscht. Alles traf zusammen, dem Photius die Wiedererhebung auf den Patriarchenstuhl zu sichern, den er nach allen Seiten hin mit so viel Glanz einst zu behaupten gewußt, und selbst seine Erniedrigung seit 867 war nur zu seinem Vortheil ausgeschlagen, da er mit so viel Würde sie zu tragen verstand.

Borerst schien die Buruckberufung des Verbaunten zu genügen. Aber bei den großen Lehrgaben und den feltenen Kenntniffen desfelben mar es fehr natürlich, daß Basilius ihm bald die Erziehung seiner Prinzen, bes Constantin und des Leo, nachher auch der beiden jüngeren Alexander und Stephan über= trug; 49) gudem war Photius der Pathe des einen der beiden alteren Bringen. 50) Dieje Stellung sicherte ihm einen immer steigenden Ginfluß, jo daß bald bie Böflinge bem wieder glängend emportauchenden Geftirne freudig bulbigten. Frühere Gegner waren rafch wieder feine Freunde geworden und buhlten um feine Gunft. In dem von Bafilius ihm angewiesenen Magnaurapalaste eröff= nete Photius wiederum feine Schule; auf's Neue fammelte er Bucher; alte und neue Freunde schaarten sich um ihn; man pries sein Wissen wie seine Tugend; Alles vereinigte fich, ihn mit neuem Glanze zu umgeben; sein Exil ließ ihn nur noch als edlen Dulder erscheinen, und höher als je stieg bas Bertrauen auf ihn, nachdem seine Boraussagungen sich so wunderbar erfüllt. Da die Söhne des Raifers noch in fehr gartem Alter waren, fo fonnten fie nicht seine gange wissenschaftliche Thätigkeit in Unspruch nehmen; viele andere jungere Manner ichlogen fich an ihn an, beren Durft nach Biffen und Ruhm bei ihm Befriedigung fuchte.

Die Zurückberufung des Photius aus dem Exil wird gewöhnlich auf den 17. November 876 gesetht; 51) mit völliger Sicherheit ist indessen der Zeitpunkt nicht zu ermitteln.

<sup>17)</sup> Hefele a. a. D. G. 429.

<sup>18)</sup> Bgl. Schloffer Weltgesch. II, I. S. 532.

<sup>49)</sup> Theoph. Cont. L. V. c. 44. p. 277: κάν τοῖς βασιλείοις διατριβήν αὐτῷ δοὺς τῶν οἰκείων παίδων ἀπέδειξε παιδευτήν καὶ διδάσκαλον οὕτως οὐδένα, καθ' ὅσον οἶός τε ἦν, περιεώρα λυπούμενον, ἀλλὰ πᾶσιν εὐμενῶς τε καὶ προςηνῶς προςεφέρετο καὶ τὸν δίκαιον τρόπον οὐκ ἡμέλει παραμυθούμενος.

<sup>50)</sup> Pag. a. 870. n. 25.

<sup>51)</sup> Jager L. VIII. p. 529. n. 1. Woher Defonomos in der Borrede gu den Umphi=

Sicher war die Thätigkeit des Photins nicht auf die bescheidene Wirsamsteit des Lehrers und Erziehers beschränkt; ein Mann von so hochstrebendem Geiste und von solchem zähen Beharren bei seinen Ansprüchen wollte mehr als einsacher Lehrer und Gelehrter sein und seine "Kirche" mußte aus seiner veränderten Stellung auch dann großen Ruten ziehen, wenn er es über sich bringen konnte, der Amtsverrichtungen eines Patriarchen sich völlig zu entshalten. Daß das aber nicht der Fall war, das bezeugen ebenso seine Ueußerungen wie die Berichte seiner Gegner.

Wie fehr Photius auch jetzt noch an feinem früheren Standpuntte fefthielt, zeigt ein sehr funftvoll angelegtes Troftschreiben an den Metropoliten Georg von Nifomedien, 52) den der noch mahrend der Berfolgung erfolgte Tod eines hoffnungsvollen Clerifers, dem er die Priefterweihe ertheilt, in tiefe Betrübnif versetzt hatte. "Ich wünschte, seit ich die Trauerbotschaft erhalten (o daß ich fie nie erhalten hätte!) mit troftenden Worten beinen Schmerz gu mildern und mit allen mir zu Gebote stehenden Bufpruden die Trauer gu befeitigen. Da ich aber felber gang von der gleichen Betrübniß — ich will nicht mehr fagen, indem ich zwar nicht befürchte, Unwahres zu fagen, wohl aber nicht volltommen Glauben gu finden - ergriffen bin und meine Seele tief in Traner versentt ift, bin ich wohl viel zu schwach, die Traner Anderer gu heben über bas, wofür ich felbst feinen Troft gu finden im Stande war. Spät jedoch und mit Muhe richtete ich mich wieder auf und indem ich vor Allem beherzigte, daß jene hohepriesterliche und heilige Hand noch thätig ist -(und möchte fie noch lange Beit in Thätigfeit bleiben, fie die uns folche wurdige Priester bildet und formt), 53) da wurde ich meiner wieder mächtig und ich fühle nicht mehr bas tiefe Leiden, ja ich schöpfte Muth, auch Guere Bollfommenheit zu berselben Stimmung hinführen zu tonnen. Denn ich bachte wohl vorher etwas, was an sich ungereimt ist; was wir aber Unerhörtes erlitten haben follen, weiß ich nicht. Ein Blied ift von uns weggenommen; aber es ift Gott geweiht , aber es mußte als eine Erftlingsfrucht von ben herrlichen Gaben ihm gegeben werden, an denen wir durch Gott reich geworden sind; es ist das ein altes Befet, daß die Erstlingsfrüchte von werthvollen Dingen dem Berleiher und Gebieter Aller geopfert werden; ein ichon blubender und herrliche Frucht tragender Zweig ward abgeriffen; aber die Burgel bleibt, fie wird nicht geringere Zweige noch tragen.... Das schöne und mundervolle Bild der Tugend ift geschwunden; aber berfelbe Maler fann noch seine Hand bewegen und wird, da er das Gole liebt, nicht blos noch ein

lochien §. 27. p.  $\lambda \theta'$  hat, daß Photius nur drei Jahre im Exil war, vermag ich nicht abzusehen.

<sup>52)</sup> ep. 201, p. 196 - 299. (L. II. ep. 34.) Die Interpunttion und die Uebersetzung bes Montafutius find öfter ungenau.

<sup>53)</sup> ως έτι (so richtig Mon. 553, s. 174 statt στι bei Mont.) περίιστιν ή άρχιερατική καὶ άγία χείφ . . ή τοιούτους ήμεν διαπλάττουσα καὶ διαμοφφούσα τοὺς της ίερας ήμων υπηφέτας άγιστιίας. Diese Stelle bestätigt wiederum, daß die Photianer auch im Gril Ordinationen vornahmen.

jolches Bild, sondern mehrere uns schaffen. Mir ift das wohl ein Beilmittel gegen ben Schnierz, ich glaube aber auch, bag Jeder von den Gutgesinnten gerne dagn greifen wird; bu felber, durfteft du nicht wohl dafür halten, daß bas, was uns, ben gangen Leib ber Kirche, troftet, anch zum Trofte für bein oberhirtliches Mitgefühl gereichen werde? Denn was ift es? "Bor ber Zeit ward er weggenommen." Und wer follte genaner die rechte Zeit einhalten und beurtheilen, als der, welcher Alles nach Vernunft und rechter Ordnung lenft? "Aber er ftarb in der Blüthe des Alters." Aber gerade die jungen Männer geben hochherzig in den Kampf und hohes Alter schwächt oft die hochherzige Gefinnung. "Er eilte mit uns jum Biele der Tugend." Wir durfen ihn nicht beneiden, wenn er die Rennbahn eher durchlaufen hat. 54) "Aber er war ein Troft in den Trübfalen." Er hat nicht alle Troftgrunde mit fortgenommen, vielmehr wird noch mehr Troft vorhanden sein sowohl durch sein männliches Wirten und Dulden im Leben als durch seine Fürbitten bei Gott; näher der Gottheit gefommen zieht er vielmehr auf uns himmlische Gnade herab für uns zum Beiftand und um uns Gerechtigfeit zu verschaffen. Es schweigen seine Lippen, aber seine Thaten rufen lant; seine Zunge ift verstummt; aber seine Zurechtweisungen und Widerlegungen der Gesetzesverächter 55) geißeln für immer deren Gedanken und erfüllen jeden der wahren Chriften mit Wonne und Kraft. Was fonft noch? "In der Berfolgung, in Trübfal und Elend hat er das Leben verlaffen." Da nennft du mir gerade den größten Troft. Denn es ziemte fich nicht, daß der irdische Frenden genieße, der nach dem Himmelreiche ftrebte und das jenseitige Erbe als fein Ziel im Auge hatte; es ziemte fich nicht, daß ber Streiter in träger Rube lebe, daß ber für ben Rampf Bestimmte unter bem Schatten ber Baume in einem Luftgarten liege und schlafe, sondern er mußte mitten in den Rämpfen, in den Bersuch= ungen, mitten in der Blutschuld der Verfolger bewährt werden, so herrlich vor dem Rampfrichter erscheinen, noch von Schweiß aus bem Rampfe triefend, und feuchend vom laufe und von seinen Anstrengungen selig erscheinen. Das halte ich für glückseliger als selbst die Aronen. Denn sie zu geben, ift Sache bessen, der den Rampf anordnet und richtet, diefes aber ift Sache der Unftrengung und der Bewährung des Kämpfers. Eben auf dem Höhepunkte der Berfolgung ging er heim zum Berleiher der Arone. Wogn wolltest du, daß der Rampe in's Unendliche fich abmube und nicht vielmehr schneller das erlange, wofür er das Alles ertragen und erdulbet? Da fprichft du den Bunfch der Feinde aus, nicht aber die weise Boraussicht der Freunde, nicht ihr Streben, nicht ihre Urt der Liebe. Aus unseren Augen schwand ber gemeinsame Sohn ber Rirde, der edle Mann Gottes und der Menschen, aber er ging in den Simmel, aber er fam zu unfer Aller Herrn, aber er ging weg als Giner, ber

 $S^{(4)}$  Σύνθρομος  $\tilde{\beta}^{\mu}$  πρός (Mon. 553. εἰς) ἀρετήν οὐ χρή φθονεῖν εἰ τὸ στάδιον προκατείλησεν.

<sup>55)</sup> Die παφανομούντες sind auch hier die Gegner wie die εύδεβούντες die Anhänger des Photins. Ganz im früheren Ton redet er nachher von μεαιφονία των δεωκόντων.

eintritt in den Chor der Engel, aber er ging weg als Priefter. O wie großen Troft habe ich barin gefunden! Denn es mußte, es mußte auch bie Erstlingsfrucht von uns, ben wegen ber Ehre Gottes und feiner heiligen Bejete Berfolgten, 56) als Priefter Gott bargebracht werden; als Priefter, ber mit großem Freimuth ben Mund ber Unheiligen verstopft und die Zungen in Zaum halt, die nur auf Gitles gu finnen wiffen; 57) als Priefter, wenn es auch die unheilige Rotte nicht gelten laffen will. 58) Roch mehr: in ihm waren alle Blüthen der Tugend vereinigt. Deshalb ging er ichneller ein zum unverwelklichen Leben des Paradiefes, damit feine der Bluthen feiner guten Werke verwelfe. 59) Denn wenn feiner von Glecken rein, auch nicht einmal wenn sein Leben nur einen Tag gablt (30b 14, 4. 5. LXX.), so ist ber, welcher schneller die Rennbahn dieses Lebens verläßt, einem großen Theil ber Flecken entronnen. Er war eine gemeinfame Bestärfung für alle Recht= gefinnten; er hinterließ ihnen eine herrliche Regel und ein Mufter, indem er in seinen Rampfen fur die Religion das Leben verlieg. Er hat die Restauration der Rirche, für die er gestritten, nicht gesehen; 60) deghalb hat er Jenseits den reinen und unvermischten lohn für feine Rampfe. Denn wenn bas, wofür man streitet, hienieben ein gunftiges Geschick erfährt, wird bie Wiedervergeltung ber jenseitigen Seligfeit verringert. Er fah die firchliche Restauration nicht mit leiblichen Augen, aber er sieht sie jetzt mit benen bes Beiftes, aber er beichleunigt vielleicht, ber Gottheit naber gefommen, für bie, welche noch in der Sinnenwelt sich aufhalten, wofern es guträglich, dieselbe. 61) Der Leib liegt im Grabe, aber die Seele umfängt bas himmlische Brautgemach; ben Staub hat die Erde, aber Abrahams Schoof umfaßt ben Geift. Er ward der Freunde beraubt, aber er hat beffere gefunden, und die er verfaffen, wird er in Balbe wieder finden, wenn fie in der That in ihrem Bustande, wenn fie Freunde Gottes verbleiben. Er ift entgangen den Rachstellungen der leiblichen und geistigen Reinde, mogen fie offen oder verborgen, äußerlich oder innerlich fein. Er fab, wenn auch wie im Spiegel (denn bas sehe ich in gottgesandten Träumen), 62) was er erstrebte, wornach er unauf= hörlich trachtete, wohin er feine Geele beflügelte und wornach er fich trot ber beschwerenden Hülle emporschwang. 63) Er sah den ihn rufenden König, die diefer Einladung dienenden glanzvollen Engel, jenen beiligen, ben Profanen

<sup>56)</sup> ήμων ύπερ ίερας δόξης και ίερων νόμων διωκομένων. In der llebersetung hat Montal. διωκόμενον gelesen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) χαλινών γλώσσας κενά μελετάν επισταμένας. ©0 aud Mon. 553, f. 175, b.

<sup>58)</sup> ίερουργός, zar μή το arlegor βούλοιτο. Das bezieht sich auf die Nichtanerkennung ber von den Photianern ertheilten Weihen.

<sup>59)</sup> θάττον εἰς τὴν ἀμάραντον ἀπεφοίτησεν (Mon. 553. f. 176 a.: ἐπεφοίτησε) τοῦ παραθείσου πολιτείαν, ἵνα μηθέν αὐτῷ τῶν κατορθωθέντων ἀπομαρανθῆ.

<sup>60)</sup> Ούκ είδεν της εκκλησίας, ύπερ ής ενήθλει, αποκατάστασεν.

 $<sup>^{61}</sup>$ ) ταύτην τοῖς εν αἰσθήσει στρεφομένοις έτι (nicht vor έτι ift daß Romma zu jehem), αν άρα συμφέρον, επιταχυνεῖ.

<sup>62)</sup> τοῦτο γαρ έγωγε το έν τοῖς θεοπέμπτοις ονείροις ύρω.

<sup>63)</sup> οίς την ψυχην ανεπτέρωτο και πρός α και τω σκήνει βαρυνόμενος ανεφέρετο.

unnabbaren und unfichtbaren Chor, in den er aufgenommen ward, jene unausiprechliche und endlose Wonne und Berrlichfeit. D bes Genuges aller Gufigfeit und des feligen, ihm vorausgehenden Schauens! D bes feligen und bewundernswerthen Hingangs, der nicht Thränen hervorrufen, der nicht betrauert werden joll! Auf glangende Beife bestattet stieg er auf zu den Pforten bes Himmels, mit der hellen Lampe, die nicht blos durch Del hell erlenchtet, sonbern auch vom Schweiß seiner Unftrengungen und feiner Rampfe benett, nicht blos burch die Jungfräulichkeit, sondern auch durch die Burde bes Priefterthums ruhmvoll strahlend war, 64) und nicht blos dadurch, sondern auch durch die jonftigen Tugenden, durch welche der immerwährende Reichthum des Lichtglanzes fich fundgibt. Das ift es, was mir Troft und Linderung ber Schmergen verschaffte oder vielmehr was mich, mit der Tröstung beginnend, gur geiftlichen Freude und zu wahrem Frohlocken führte. Das möge auch für beine ergbischöfliche Bollfommenheit ein Troft und zugleich ber Grund gur Freude und zur Wonne fein, und das um fo mehr, weil die herrlichen Tugenden des Dahingeschiedenen beiner Unterweifung und beiner Gorgfalt zuzuschreiben find." 65)

So hatte die photianische Rirche einen für fie direft wirksamen Beiligen, wenn auch feinen Martyrer, doch einen Confessor; Martyrer gab es überhaupt in diefer Berfolgung nicht; fonft wurde Photius in den vielen gur Beit feiner Absetzung geschriebenen Briefen sie irgendwo erwähnt, nicht so fehr mit bem Tode eines Clerifers Parade gemacht haben, der wohl in der Fremde, 66) wohl gur Beit ber Berfolgung ftarb, aber boch nicht (was er mit feinem Worte andeutet), von den Jeinden zu Tode gemartert ward. Diese Berherrlichung eines im Dienste der photianischen Rirche verstorbenen Geiftlichen sollte zugleich für die Anbanger des großen Patriarchen ein Sporn und eine Ermunterung gu weiteren Rampfen für feine Sache fein, ihren Fanatismus fteigern, ihre Standhaftiafeit für alle fommenden Zeiten erhöhen. Die "Apokataftafis" feiner Kirche scheint Photius schon in feiner Burudberufung vom Gril gefunden gu haben und unfer Brief nach derfelben verfaßt gu fein. Denn da der betrauerte Briefter noch in der Zeit der Berfolgung, und zwar mitten in dem Söhepunfte berfelben, 67) geftorben war und es nicht bentbar ift, daß Photius erft lange Zeit, etwa ein Jahr und darüber, nach diesem Tranerfall feinen Freund Georg über ben Berluft getröftet; ba ferner auch nicht angenommen werden fann, es sei der Tod des Janatius und die abermalige Erhebung des Photius unmittelbar fogleich ober gang furg nach beffen Zurudberufung aus der Berbannung erfolgt, indem dazwischen doch eine längere Lehrthätigkeit des Photius im Magnaurapalast und die Vornahme mehrerer Bischofsconsekrationen

65) όσω και μάλλον είς την σην ανήκει διδασκαλίαν και σπουδην τα τοῦ μεταστάν-

τος κατορθώματα.

<sup>64)</sup> μετά λαμπράς της λαμπάδος ουχ έλαίω μόνω φαιδρυνομένης (Mon. 553: λαμπρυνομένης), άλλα και τους από των άθλων ίδρωσον άρδευομένης, ου παρθενία μόνη λαμπρυνομένης, άλλα και ιερωσύνης άξιωματι κλειζομένης.

<sup>66)</sup> τελευτήσαντης έν τη ύπεφορία in der Aufschrift des Briefes.

<sup>67)</sup> εν θλίψεδι και ταλαιπωρίαις, εν διωγμώ, εν αντή τη μέση τη των διωγμών άκμη.

liegen muß: so erübrigt nur die Annahme, daß berselbe den Trostbrief verfaßte, als er bereits vom Kaiser wieder in Gnaden aufgenommen, aber noch nicht in die frühere Würde wieder eingesetzt war. Dafür scheint auch der ganze Inhalt des Briefes zu sprechen; die "Wiederherstellung der Kirche" scheint noch seine vollkommene gewesen zu sein; der neue Heilige "beschlennigt dieselbe für die noch in der Sinnenwelt Wandelnden, wosern es zuträglich ist"; 68) noch herrscht der alte bittere Ton gegen die Jgnatianer, die Photius nachher mit seiner Restitution zu versöhnen trachtete; Klagen über gegenwärtige Beschängnisse seiner Partei bringt er nicht vor, ebenso wenig aber verräth irgend eine Leußerung, daß er wieder in den völligen Besitz seiner Macht gelangt war.

Natürlich suchte Photius seine da und dort zerstreuten Freunde wieder um sich zu schaaren und lud sie, der kaiserlichen Zustimmung sicher, zu sich ein, mit besto großerer Sorgfalt ihre Studien fordernd und ihnen Muth und Bertrauen zusprechend. Er hatte unter Anderem dem Philosophen Rifephorus, ber Monch geworden war, geschrieben, 69) in seiner Betrübnig über die Leiden feiner Blutsverwandten und Freunde, die er wie die feinigen betrachte, fei ihm noch durch vielfache Mifgeschicke des Freundes ein Trost bereitet; Mifephorus moge, so bald als möglich, zu ihm kommen, er wolle ihn theilweise mit Gottes Beiftand von seinem Rummer befreien und feine eigene Traurigfeit an feiner Unwesenheit erleichtern. 70) Der Freund war nicht gefommen; abermals schrieb ihm Photius, der Winter fei vorbei, heiterer Simmel fei erschienen, 71) Nifephorus fei nicht gekommen; er habe viel darüber nachgedacht, was geschehen, welche Hindernisse 72) sich ihm in den Weg gestellt, und trot der eingetretenen gunftigeren Zeit fich mit Corgen überhauft gefeben; die in Berfen gegebene Rechtfertigung, die einen gewiffen Stolz und Gelbstgefühl gur Schau trage, habe ihm, ber bafur vielleicht etwas zu ungebildet fei, 73) nicht genügt, und mehr einen Vorwand als den wahren Grund des Ausbleibens zu enthalten geschienen; übrigens freue er sich, daß jener sich beffer befinde und wolle ihn vollkommen lossprechen, wenn er nicht mehr sich in ähnlicher Weise versehle. Der gange Brief zeigt eine heitere Stimmung und eine gunftigere Situation. In einem anderen Briefe 74) fritigirt Photius eine ihm von Nifephorus gur Cenfur zugefandte Arbeit, eine Lobrede auf eine Martyrin, in der feine Fehler feien als einige gegen die Syntax, und flagt ihn an, dag er furchtfam in ber Freundschaft und noch furchtsamer hinsichtlich seiner Gesinnungen gegen ihn fei; trot diefer Furcht werde er ihn nicht schonen, sondern seine Furchtsamfeit

<sup>68)</sup> S. Note 61.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) ep. 237, p. 358, (L. II. ep. 96.)

<sup>70)</sup> Eine andere Einladung an denselben mit der Bitte, er möge noch vor der sestigesetzten Zeit kommen, voll von Austrücken der Liebe, ift ep. 217. p. 323. (L. II. ep. 91.)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 238, p. 359, (L. II. ep. 97.)

<sup>72)</sup> Statt μολυσμάτων ift mit Mon. 553. f. 226 a. zu lesen: χωλυμάτων.

<sup>73)</sup> τοῖς ἀγρυικότερον ἴόως ήμιν πρός τὰ τοιαῦτα βιοῦδιν.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ep. 242. p. 365. (L. II. ep. 98.): Δειλός μέν εἰς (f. εἶ) τὴν ψιλίαν, δειλότερος δὲ περὶ τὴν ἡμετέραν διάθεδιν.

noch erhöhen, indem er ihn deghalb tadle und zurechtweise, 75) so großes Bertrauen bege er zu ihm; Nifephorus möge männlichen und ftarten Muthes fein und ihn als den Mann erkennen, der nicht sei sowie er sich einbilde, fondern. da der jetige Augenblick nicht genüge, ihm eine feste lieberzeugung zu verschaffen , fo, wie ihn der nächste paffende Zeitpunkt ("fo Gott will,") zeigen werbe, wenn er bagu fomme, feine Furchtsamfeit burch Thaten gu wiberlegen. 76) Ebenso schreibt er theils icherzend, theils ernsthaft an denjelben Rifephorus. von dem er wieder einen sehr angenehmen Brief ??) erhalten, der eine Rechtfertigung feines fleinmuthigen Benehmens enthielt, einen ziemlich langen Brief. ber von nichts weniger als einer gedrückten Stimmung zeugt. Sier fonftatirt Photius vor Allem, daß der Freund seine Furchtsamfeit und seinen Rleinmuth weder ablängnen fonne noch wolle, wie er schon vor Empfang feines Briefes überzeugt gewesen sei, da sie viel zu sehr hervorgetreten, als daß sie verborgen gehalten werden fonnten. Nifephorus hatte einerseits seine Bergagtheit als ein Unglück bargeftellt, andererseits als Rachahmung der Beiligen bezeithnet, was Photius nicht wohl einsehen zu können versichert. 78) "Webe mir, ich bin unglücklich, barum bin ich auch verzagt in der Freundschaft, aber mit mir ift es auch bie gange Schaar ber Beiligen. Paulus, Betrus und die Beiligen insgesammt find mir darin Mufter und heilige Furcht ift die Grundlage aller Tugend." Gegen diese Meußerungen 79) erhebt sich Photius. Das Gine, meint er, schliefe bas Andere aus. Sei Nifephorus wirklich unglücklich, so könne er unmöglich die Beiligen nachahmen, ahme er fie aber in seiner Bergagtheit nach, dann sei er nicht mehr unglücklich; ware das ein Unglück, wo sollte dann wahres Glück fein? Paulus fei kein Beispiel dieser Art von Furchtsamkeit, feine Furcht sei gang anderer Urt, fein die Freundschaft verletzender Rleinmuth, 80) feine Muthlosigkeit ohne Freude; nichts habe Fener darin mit Paulus gemein; er moge fich an beffen Rachahmung, an feinen Rampfen erfreuen, aber nicht sich weibisch zieren, sprode thun und Unglück affektiren und so Alles durcheinander werfen und vermengen, nicht durch eine gemeinsame Benennung das, was himmelweit von einander verschieden ift, mit Gewalt unter dasselbe

75) το δειλον επιτιμώντες και εξονειδίζοντες.

77) προ ταύτης σου της γλυκείας επιστολής.

το) Αλλ ανδρίζου και ξόρωσο και γίνωσκε ήμας ουχ οίους νομίζεις, αλλ επεί ο παρών καιρός ουκ αποχρών έστι σοι προς βεβαίωσιν (hier ift Komma zu setzen) οίους ο προςέχων (σύν θεώ δε φάναι) θείξει την σην δειλίαν ξυγοις έλέγχοντας. Die Hebersetzung und Interpunttion des Montatutius ist ganz salsch; statt ο προςέχων ist mit Mon. 553. f. 229 b. zu lesen: ο προςήχων (se. καιρός).

<sup>78)</sup> ep. 243. p. 365 — 370 (L. II. ep. 99.): "Όπως δέ σε το περί την φιλίαν δειλον αμα μεν είς δυςτυχημάτων κληρον, αμα δε είς αγίων (fo ift flatt αγίαν mit Mon. 553. f. 230 zn tefen) μίμησεν αναφέρει, τοῦτο συμβαλεῖν οὐκέτε δυνατος έγενόμην.

<sup>79)</sup> Παυλός, φησιν, ο πτηνος και μετάρσιος άνθρωπος, Πέτρος, εψ' ῷ τὰ τῆς πίστεως κεῖται θεμέλια, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀγίων ἡ πληθύς παράθειγμά μοι τῆς θειλίας καθεστήκασιν. 'Αλλὰ ψεῦ τῶν ἐμῶν κακῶν, τοσούτους ἔχων εἰκονίζειν εἰς ὅσον θυςτυχῶ· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ περὶ ὧν οὐκ ἴσασιν ἀλλοι τῆν θειλίαν ἐγὼ θειλιῶ.

<sup>80)</sup> δειλία ύβρίζουσα είς φιλίαν.

Befen zusammenfaffen, damit feine Furchtsamkeit ein ichones und rühmliches Ansehen gewinne. 81) Nifephorus hatte bie Stelle I. Ror. 9, 27 angeführt und dabei erflart: "Ich bege Liebe, wie fie nur irgend einer begen fann, ich will nicht fagen, wie fie Reiner mehr hat; aber ich fürchte bie Geeranber im Leben, die mich leicht der Frucht der Freundschaft berauben, hinterliftig mir meine koftbare Perle (Matth. 13, 45. 46.) entreißen könnten." 82) Photius entgegnet, indem er auf II. Tim. 4, 8 verweiset, 83) eine folche Furcht sei dem Apostel ferne gewesen, er habe nicht den Berluft feiner toftbaren Berle gefürchtet, sondern nur, er möge etwas ihrer Unwürdiges thun, etwas Mangelhaftes, etwas der schwankenden menschlichen Gefinnung Zukommendes fich zu Schulden fommen laffen. 84) Nicht in guter Absicht bezeichne jener feine Freunde als Berlen, nicht um ihre Vortrefflichkeit zu bewundern, fich an ihrem Glanze zu erfreuen und in befferen Hoffnungen Wonne gu finden, fondern einerseits um eine Auslieferung von gleichsam leblofen Dingen, ben Andrang ber Räuber und den Raub vorschützen zu können, anderseits um fünftlich bie verächtliche Behandlung zu verbergen 85) und babei noch ben Schein ber Religiofität gu erhaschen, zugleich aber bie Freunde besto harter und heftiger anzugreifen. "Die mit ichlauer Runft ausgesprochene Beleidigung wird, wenn fie verborgen bleibt, leicht auch einen Ruten bringen, 86) indem fie die aufgeblafene Hoffart ber Seele bricht, fie ermuntert und befänftigt, wofern fie aber befannt wird, bringt fie viele Ungereimtheiten mit sich, einen heftigen Affekt, einen Tabel, ber in die Geftalt des Lobes sich hüllt, eine Beschämung, beghalb, weil man verber= gen wollte, was nicht verborgen blieb. Bar es nöthig, in beleidigender Beife gu tabeln, wozu das fünftliche Berbergenwollen? War es nöthig, die Sache geheim zu halten, fo ware es beffer gewesen, gleich von Unfang an die Beleidigung zu unterlaffen. Wer aber unter der Perle die Beleidigung birgt und doch seine liftige Kunft nicht verbergen kann, der wird nothwendig bas Bewollte nicht erreichen; benn es bleibt feine Schmähung nicht verborgen und fein ganges Schaugepränge, um nicht mehr zu fagen, ift als vergebens aufgewendet erwiesen. Willst du deine Freunde Perlen nennen? Run so schwanke nicht in Ungewißheit hin und her, fo daß das Weiße und Glanzende der Liebe in das Schwarze und Finftere der Feindschaft übergeht, so fürchte nicht, daß die fefte und allseitig gleichmäßige und aufrichtige Gesinnung in ungleiche Bintel einer

81) ώς αν καλλωπίζοιτό σου και ευπρόςωπος ή δειλία δύξη.

83) Διά τουτο γάρ και (add. Mon. cit.) άγωνιων έλεγεν. Ούτω τρέχω κ. τ. λ.

86) Statt συνήσει ift, wie auch die llebersetzung zeigt, συνοίσει zu lesen; das dar θάνουσα μέν und das έπειδαν δε κατάφωρος γένηται sind zwei zusannnengehörige Glieder.

<sup>82)</sup> p. 368: 'Aλλά γάρ φιλώ, φησιν, ίνα μη ώς οὐδεὶς είπω πλέον, ώς εί τις άλλος δέδοιχα δε τοὺς εν βίω πειρατάς, μή με συλήσωσι της φιλίας ἀπόνασθαι, μη τὸν εμὸν μαργαρίτην λοχήσωσι.

<sup>84)</sup> p. 367.

<sup>85)</sup> μαργάρους τους φίλους ποιείς οὐα ἐκ τοῦ βελτίονος, ἵνα τὸ κάλλος θανμάζης... ἀλλ΄ ἵνα ἐξῆ σοι τοῦτο μἐν ὡς περὶ ἀψύχων προδοσίαν πλάττειν καὶ ληστῶν ἐφύδους καὶ ἀρπαγὴν, τοῦτο δὲ ὡς ἀν δυνηθείης τὸν προπηλακισμὸν κρύπτειν τῷ τεχνάσματι.

erhenchelten Meinung sich verkehren läßt . . . Du fürchtest, es möchte bein Rojtbarites eine Beute ber Rauber werden. 87) Warum fagft bu nicht gerade= gu: Aber ich fürchte, daß der Freund von uns fich abfehre und fich mit den Ränbern verbinde, daß er der Freundschaft, der Dubfale, ber Rampfe vergeffe, die wir um Christi und feiner Rirche willen ertragen haben? 88) Wer fo fpricht und ben Grund feiner Beangftigung offenbart, der forgt für fich ohne eine fünftliche Machination, führt ben Schuldigen leichter gur Befferung und zeigt, daß er auf die Vertrauen fett, die er auruft. Wer aber ein Bühnenftuck vorbereitet und in ihm eine Rolle spielt, die Lästerungen verblümterweise vorbringt, der versett sich, ohne es zu wissen, anstatt Andere auf die Bühne zu bringen, felber in ein Labyrinth, aus dem fein Ausgang zu finden ift, wie du jett fichft, und wohin ein Solcher fich wenden wird, auf allen Seiten wird ihm das Labprinth begegnen. Nebstdem wenn du etwa jett Jurcht heast in Bezug auf die Freundschaft, was wirfst du sie nicht von dir, sie, die dich durch das gange Leben in Schwanten versetzt und täuscht? Wenn du aber Bertrauen haft, warum dient bir nicht bas Gegenwärtige für das Zufünftige zur Bürgschaft? 59) So aber erfreuest du dich nicht an dem, was du haft, was du aber als zukunftig argwöhnft, darüber seufzest du, als wenn es dich schon ergriffen hätte; ja noch mehr könnte ein Anderer (denn ich möchte es nicht fagen) dich anklagen, daß du, obschon nicht mit Worten, doch in der That gestehst, nicht einmal zu dem Gegenwärtigen Butrauen zu haben wegen beffen, was bich für die Zufunft in Schrecken fett. Aber, o Freund, erwäge mit mir, was ich fage, einfach und flar. Ich befehle dir nicht, deine Berle auszuliefern, aber halte sie auch nicht für etwas, was so leicht ausgeliefert wird; denn das wäre ein viel härterer und schwerer Verrath als jenes. 90) Gib beine Perle nicht Preis, aber halte fie auch nicht für empfindungslos und unbeweglich, noch für so leicht von den Teinden zu erobern. Fürchte nicht wegen der Freundschaft; das ware durchaus eine Beleidigung entweder für den Fürchtenden oder für das, wofür man fürchtet. Die gewöhnliche Berle ift als leblos von der Unklage frei, der Mensch aber nicht, solange er Mensch bleibt und Herr über seine Handlungen nach beiden Seiten ift. Denke nicht, daß die Beiligen diese Urt von Furcht verstanden haben, glaube nicht, daß du, o Bester, wegen dieser Furcht frei von Tadel ausgehen und mit ihnen die Kronen erlangen wirft. So verfehre ich mit dir; so ziemt es sich auch, daß du mit mir umgehit; bedarf es einer Zurechtweisung, so spreche sie aufrichtig aus; habe ich bir Anlag zur Furcht gegeben, so weise ihn nach. Du fannst es nicht. Bringe

<sup>87)</sup> Άλλα δειλιάς μη άρπαγή σου το τιμιώτατον... φοβή μη άρπαγμα τοῖς λογώδι γένηται.

<sup>88)</sup> Καὶ τί μη λέγεις άπλως· ,, Αλλά φοβουμαι, μη αὐτός ἀποστάς ήμων μετά των λοχώντων γένηται, μη ἐπιλήσηται φιλίας, πόνων, ἄθλων, ους διά Χριστόν καὶ την αὐτοῦ ἐκκληδίαν ηνέγκαμεν;"

<sup>59)</sup> πως έν του παρόντος και περί των μελλόντων ου λαμβάνεις την αδφάλειαν;

<sup>90)</sup> άλλα μηδ' εὐπρόδοτον λογίζου τοῦτο γαρ προ ἐκείνου πικρότερα μαλλον καὶ βαθυτέρα προδοσία.

nicht in der Rolle der Feinde gegen mich Tadel vor. <sup>91</sup>) Bieles Andere hätte ich noch zu sagen, wozu dein Brief mir Anlaß gibt, aber vielleicht geht das Gesagte schon weit über die Schranken eines Briefes hinaus. Nebrigens sei stark in der Freundschaft, gehe frästig und glücklich vor; wirs die Seeräuber und Plünderer und alle anderen Arten von Missethätern in den Meeresgrund der Schmach, du aber mache dich davon los und trage deine kostdare Perle mit Glanz umher, auch wenn jedes Auge sich auf sie richtet und sie beliebängelt oder an ihrer Schönheit sich weidet, glaube, daß du sie ganz bei dir hinterlegt hast. Das schreibe ich theils im Ernste, theils im Scherze; <sup>92</sup>) im Scherze, das mit du erkennen mögest, daß auch ich, wenn ich von gewaltigen Rhetoren niedergeredet werde, noch die Schärse der Rache und die zur Lösung von Sophismen nöthige Gewandtheit besitze, <sup>93</sup>) im Ernste aber, damit du serner nicht mehr verzagt seiest in Dingen, wo es sich ziemt, sich männlich zu erweisen. Deine Hinterlage bei mir (das ist für dich wieder ein Anlaß zur Furcht) wird ausbewahrt und wird ferner ausbewahrt werden."

Die neue Stellung bes Photius am Sofe hatte viele feiner Freunde, bie noch zerstreut waren und nicht wohl alle, solange Ignatius noch lebte, guruckgerufen werden fonnten, verwirrt und miftrauisch gemacht; fie fonnten fich von ihm aufgegeben erachten und eine duftere Butunft vor fich feben; fie konnten glauben, feine eigenen früheren Grundfate gegen ihn geltend machen zu muffen. Und doch magten sie das nicht offen auszusprechen; in verschiedenen fünftlichen Wendungen, in rhetorischen Deflamationen benteten sie ihre Bedenklichkeiten und Beforgniffe ichuchtern an; fie liegen ihre Gedanken mehr errathen als erkennen. Co find ihre einzelnen Mengerungen für uns oft fehr buntel, gumal ba wir ihre Briefe nur aus den Antworten des Photius fennen und dieje jelbst ebenjo geschraubt und gefünstelt find, wofern fie nicht gar an gesuchten und ichwerfäl= ligen Phrajen und Satbildungen wie an rednerischen Figuren jene überboten haben. Wenn bei jo großer Schwierigfeit, ben einzelnen Briefen bes Photius bie richtige Stelle anzuweisen, irgend etwas fich mit Wahrscheinlichkeit bestimmen lagt, fo icheint bas eben angeführte Schreiben bie bier gefennzeichnete Situation vorauszuseten.

Nifephorus bewunderte in seinem solgenden Briefe die große Gewandtheit und Redefunst des Meisters und erklärte in derselben schwülstigen Weise wie früher, daß er seine Furcht abgelegt und innig um seine ganze Freundschaft bitte. Photius schrieb ihm: 94) "Ich habe nichts Wunderbarliches geredet, fein Schaustück, fein Theater versteckterweise producirt, vielmehr mit gerechter Redes sreiheit die Wahrheit vertreten, noch habe ich gegen die Freunde, ja nicht eins mal gegen die Feinde, Geschoße, Pfeil und Bogen und Schlachtreihen ausges

<sup>91)</sup> p. 370: μηθέ έν έχθρων προςώπω καθ' ήμων βίπτε (jo ift statt βίπτη mit Mon. 553. f. 233 zu lesen) τον όνειθον.

<sup>92)</sup> παίζων άμα καὶ σπουδάζων.

<sup>93)</sup> ως έστὶ καὶ ἡμῖν καταψήμτοψευσμένους ὑπὸ τῶν σηψιγώντων τὴν ὑητοψίαν ἀμύνης ἀκμὴ καὶ λόγος λύων σοφίσματα.

<sup>94)</sup> ep. 244. p. 371. 372. L. II. ep. 100.

ruftet, feine Beinde, feine Schilbe mir im Traume eingebilbet, wie bie thun, die da mit der Luft fechten, sondern ich habe freimuthig zu Gunften der Freunde gesprochen, wofern du willst, auch zu dem Zwecke, daß Lazarus von den ihm belästigenden Geschwüre frei werde, von ihm ferner keine Beschwerde mehr erfahre, jeden Andrang der Wogen auf die Häupter der Piraten gurudwälze und in Zufunft furchtlos durch das Meer dieses Lebens hindurchsegle. Bemerfe wohl, daß ich dir durch Anführung dieses Beispiels feine Nachstellungen bereite, noch die Absicht bessen verkehre, der sich seiner bedient, 95) wenn ich senfze über ben Reichen, über ben unauslöschlichen Durft, 96) über jene Aluft, über die Qualen des Feuers (guf. 16, 19-21); denn es ift dieses Beispiel nicht von seiner üblen Seite (Dank bir, ber es an die Band gab), sondern von feiner gunftigen Seite verstanden. 97) 3ch glaube aber, daß auch das freie Reden und die Ungebundenheit ber Zunge nicht vergeblich das Ziel meines Strebens gewesen ist, 98) da ich meinen thenersten Freund, wie ich zu meiner größten Freude aus beinem Briefe ersehen, 99) die ihm nach keiner Beziehung ziemende Furchtsamkeit und Reigheit von sich ftogen, dafür die seinem sonstigen Charafter und seinen edlen Thaten entsprechende männliche Haltung annehmen, die Seeräuber mit ihren Künsten und abscheulichen Machinationen in die Tiefe hinabfenten, ihn selbst aber erhaben über alles Tosen der widrigen Binde und durch schöne Hoffnungen emporgehoben febe. Die Beispiele und Gleichnisse find jedoch von mir nicht boswillig ersonnen, sondern damit sie nicht boswillig gebraucht werden, vorgebracht worden. Was fage ich? Dag nicht ferner Jemand die Quelle und den Fluß bei der göttlichen Ratur 100) jum Beispiel nehme (was nach beiner Unnahme auch beinen Jehler ftütt), dann aber fürchte, daß die Berehrung derselben damit schwinde und zerfließe, noch dieselbe als in andere Ranäle abgeleitet beflage, noch Furcht hege, daß es den lauernden Feinden je ge= lingen moge, über die Eroberung zu jubeln, daß er nicht die Räuber übersehe. welche seine innigsten Freunde bes gebührenden Genusses zu berauben bemüht find. Go habe ich nach der Weise besonnener Alten und der Liebe gur Wahr= heit gemäß, aber nicht zu berechneter Demonstration nach Art ber jungen Leute das genan durchgangen, was deffen bedurfte; deßhalb habe ich auch nicht die Beisung ertheilt, der Freundschaft zu entfagen (es sei ferne von mir, nicht in

<sup>95)</sup> οὐθε περιτρέπω τοῦ κεχρημένου τὸ βούλημα nidjt: nec indigentis voluntatem subverto, sondern voluntatem ejus qui eo exemplo usus est.

<sup>96)</sup> την ἄστεκτον δίψαν Mon. cit. f. 233, b. Montac.: ἄστηκον.

<sup>97)</sup> οὐ γὰς ἐκ τοῦ χείρονος, ἀλλ² (εὖγέ σοι μεταχειριζομένω) κατὰ τὸ βέλτιον εἴληπται. Θο ift bie Paranthese zu setgen.

<sup>98)</sup> ή παζοησία και το έλεύθευον της γλώττης μοι διεσπούδασται.

<sup>99)</sup> ώς καὶ σὰ γράφεις, χαρᾶς ήμᾶς καὶ εὖφροσύνης πληρῶν.

<sup>100)</sup> Die ciensparos quois ist bei Photius gewöhnlich die göttliche Natur. Das Bild von fons und fluvius ist bei den Bätern in der Trinitätslehre gebrünchtich, aber zugleich sprechen sie Furcht aus, es möge das Bild zu Misverständnissen führen. Nitephorus hatte wohl dieses Bild gebraucht und dann seine Besorgnis darüber geäußert. Photius ging zugleich als Censor dessen Elaborat durch, wie er sonst (z. B. ep. 204. p. 301. L. II. ep. 90.) mit dessen Arbeiten gethan.

der Art möge eine gewaltige Metorik über meine allzu große Einfalt übermüttig triumphiren!), sondern nur jener, welche mit den Freunden spielt, jener, die da schwankt; jene Freundschaft sei zu verwersen und aufzugeben, die schon vorher, soviel an ihr lag, untren geworden und geschwunden war, jene, die keine Beschwerde zu tragen vermag, die blos mit Worten zulächelt, in der That aber mit den Feinden sinstere Miene macht und beschämende Traner bereitet. Das Uebrige haben, wie du wünschtest, die Schwingen der Freundschaft davonsgetragen und es wartet seiner vorsichtige Pflege; ich mache mich mit meinen Angelegenheiten vertraut; ich bedarf nicht mehr der Arznei, nicht der Heilung, nicht mehr eines mitseidigen Helfers, nicht mehr eines Fürsprechers; denn ich besitze den Ersehnten, der jetzt über alle Schwäche erhaben ist und der die letzte Spur seiner Krankheit in hochherziger Beise und ganz so, wie ich es geswünscht, von sich weggestoßen hat."

Alles verlief so in gemüthlichen rhetorischen Stylübungen. Diesem Nifesphorus gab Photius früher rhetorische Auweisungen, sowohl mündlich als durch Bücher; jener hatte fortwährend von ihm Werke verlangt; 101) dieser wollte nähere Bezeichnung der gewünschten Bücher; 102) da er nicht eine unüberschbare Reihe derselben 103) da und dort durchsorschen und dann ohne Nutzen ihm senz den wolle. Berdrießlichkeit hatte sich mehrsach bei dem sleißigen Nönche kundzegeben; Photius mahnte ihn, nicht ungegründeten Verdacht zu hegen, ihm nicht zuzumuthen, in so weiter Entsernung mit Stentorstimme zu reden; er solle seine Wünsche näher formuliren und wenn er sonst noch etwas Inderes bestlage, worin er ihn vernachläßigt, es seinem durch die Länge der Zeit und die schwere Krankheit etwas geschwächten Gedächtnisse zuschreiben.

In solcher Weise kam Photius noch vielen anderen Freunden entgegen, die er alle zum sortgesetzten Studium ermunterte, indem er dabei den größten philosophischen Gleichmuth zur Schau trug. "Wenn die Versolgungen ruhen," — so schrieb er einem seiner treuen Freunde — "so widme dich dem Studium der heiligen Schrift; wenn sie wiederum gegen die Religion sich rasend erheben, so fürchte nichts und laß dich nicht erschrecken und zeige nicht im Hindlick auf das, was dir etwa noch an Vorbereitung abgeht, vor den Tyrannen die Krast deines Geistes und deine Fassung in Furchtsamseit geschwächt. Denn du hast den Henre, sür den den Kampf übernimmst, der nicht blos das dir Fehsende ergänzt, sondern auch dir in noch viel reicherem Maße die Mitwirfung seiner Gnade und die Krast verleiht." <sup>104</sup>) In diese Zeit scheinen sehr viele gestehrte Arbeiten des Photius zu fallen, obschon die an Amphilochius gesandten Abhandlungen größtentheils während der Verbannung versaßt worden sind; er corrigirte wie vorher Arbeiten seiner Schüler, munterte sie auf zu neuen Bestrebungen und setze mit dem größtem Ersolge sein bisheriges Wirken sort,

<sup>101)</sup> ep. 235. p. 356. L. II. ep. 94.

<sup>102)</sup> τίνων έστι σοι χρεία βιβλίων, καὶ ποίας τῶν ὁητορικῶν τεχνῶν πραγματείας καὶ τίνος τεχνογράφου.

<sup>103)</sup> βιβλίων πληθος ἀόριστον.

<sup>101)</sup> Amphil. q. 35. (ed. Scotti p. 81. Migne p. 249 fin.)

während er zugleich seine firchliche Thätigkeit mehr und mehr wieder entfaltete. Niemals hatte Photius auf feine Batriardenwürde verzichtet. Alles. was acaen ihn geschehen war, blieb in feinen Augen rechtswidrig und ungiltig; er gerirte sich stets als legitimen Patriarchen. Sowie es ihm baher möglich ward, seine geistliche Jurisdiftion in vollerem Umfange zu üben, nahm er alle ihre Funttionen wieder auf; er that jest mehr öffentlich, was er bisber im Berborgenen gethan, ordinirte Bischöfe und Priefter, vergab Hemter und Stellen an feine Anhänger, besonders in solchen Alöstern, in denen die Mehrzahl der Monche auf seiner Seite war. Wie er schon vorher ben Gregor Asbestas zur Bornahme von Ordinationen beauftragt, wie andere Bischöfe seiner Partei folde vorgenommen, fo nahm er jest felbst im Magnaurapalaste für ben gangen Umfang des byzantinischen Sprengels die Pontifikalhandlungen wieder auf; 105) seinen Freund Theodor Santabaren ordinirte er, wahrscheinlich noch in der Berbannung, zum Erzbischof von Patras; 106) man nannte ihn, da er von feinem Sprengel nicht Besitz ergreifen tonnte, Erzbischof von Aphantopolis (ber unsichtbaren Stadt). Er scheint überhaupt mehrere Bischöfe wie in partibus infidelium aufgestellt zu haben, benen ihre Diöcesen erft fpater zugänglich gemacht werden follten, und machte wohl von can, 37 Trullan, bereits einen ziemlich ausgedehnten Gebranch. 107) In der That beherrschte er schon jett wieder faktisch die byzantinische Rirche und schien mehr Patriarch zu sein als der altersschwache und gebengte Ignatius. 108) Doch zu diesem haben wir uns nun wieder zu wenden.

## 6. Photius und Ignatius. Des Letteren Tod.

Fgnatius hatte gewissenhaft und getren sein wieder erlangtes Umt zu verwalten sich bemüht, dessen Beschwerden der fromme Oulder allenthalben fühlte. Er war umsichtiger und erfahrener geworden, aber in seinem Hirtenseiser ließ er in keiner Hinsicht nach und durch seine tiese Frömmigkeit erbaute

<sup>105)</sup> Stylian, l. c. p. 429; ἔτι ἐν τῷ οἰκείῳ θρόνῳ Ἰηνατίου κάθημένου ὁ νπὸ οἰκουμενικῆς συνόθου ἐκκήρυκτος καὶ ἀνατεθεματισμένος Φώτιος ἐν τῷ ΚΠολιτῶν ἐπαρχίᾳ χειροτονίας διαφόρους ἐποίησε, p. 432; καὶ χειροτονίας ἐποίει. Nicet. p. 285; καὶ ἤδη πρὸς τοῖς βασιλείοις ἐπὶ τῷ καλουμένη Μαγναύρα καταμένων ἐξάρχους τε προεβάλετο καὶ χειροτονίας ἐτέλει. Append. ad Conc. VIII. p. 452 E.: ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ Μαγναύρα καθήμενος ἐποίει χειροτονίας ὡς πατριάρχης.

<sup>106)</sup> Nicet. p. 288 E. Ob Patras zu lesen (Baron. a. 878. n. 52 hat Pathmorum), fönnte bezweiselt werden; 879 erscheint auf der Inode des Photius Sabas als Erzbischof von Patras und Enphemian als Erzbischof von Euchaites, welchen Iprengel nachher Theodor erhielt. Bielleicht weilte zur Zeit der Inode Theodor noch als Gesandter des Photius in Rom und Sabas war übergetretener Jgnatianer.

<sup>107)</sup> Bgf. Balsam. in c. 37. Trull. Thomassin. P. I. L. I. c. 19. n. 5. c. 28. n. 4 seq.

<sup>108)</sup> Stylian. p. 432: ως μαλλον τοῦτον πατριάρχην είναι η τον Ίγνάτιον, καν εν τῷ Φρόνῳ καθίδρυτο.

er fortwährend die Glänbigen. Mehrmals sollen, mährend er die Liturgie feierte, besonders wenn er die heilige Hostie erhob, Bunder vorgesommen und das Kreuz über dem Altare zum Staunen aller Anwesenden erschüttert und in Bewegung gebracht worden sein. Desonders sorgfältig versuhr er bei der Ordination der Geistlichen ) und die Mönche suchte er zu einem ihrem Stande entsprechenden Leben anzuleiten. Wechlicht und einsach glänzte er durch ein heiliges und strenges Leben vor den Augen des Boltes, weit mehr als Photins durch seine Gaben und sein Wissen; seine männliche Festigseit, seine Liebe und Sauftmuth machten ihn Allen ehrwürdig.

Aber die Spaltung in seiner Kirche auszurotten war ihm nicht gelungen. Die wohlorganisirte photianische Partei hatte nicht nur die Unterwerfung verweigert, sondern auch jede Transaktion verschmäht, die nicht von der Boraussetzung ihres vermeinten Rechtes ausging. So tief es den Patriarchen schmerzen mußte, einen bedeutenden Theil seiner Heerde von seiner Gemeinschaft getrennt gu feben, fo wenig vermochte er gegen bie Schismatifer auszurichten. Go groß bei allen Freunden der firchlichen Legitimität die Freude über feine Wieder= herstellung gewesen war, wie z. B. der Erzbischof Epiphanius auf Cypern in einem nach ber Spuode von 869 an ihn gerichteten Schreiben 5) bezeugte und wie es auch von Seite ber orientalischen Patriarchate geschehen sein soll, 6) so fonnte man fich boch nicht verhehlen, daß feine Stellung eine äußerst bornen= volle und auch bem römischen Stuhle gegenüber wegen bes Conflittes über Bulgarien, in dem der Patriard nicht von dem Willen des Kaifers sich unabhängig machen fonnte, 7) eine gefährdete war. Dagu ftand Ignatius bem gewandteften und ichlauesten Gegner gegenüber, beffen Partei auch mahrend seines Exils fortwährend an Bahl, Macht und Ginfluß gestiegen war; die Spaltung hatte neue Rraft erhalten; in vielen Städten gab es zwei Bijchofe, Die einander ben Stuhl streitig machten; nicht wenige ber Pralaten, Die auf · Seite bes Ignatius standen, waren schwankend und neigten fich zu jeder Magregel, die der felbst wantelmüthige Raifer für gut befand. Auch starben nach und nach viele ber älteren Prälaten, die trene Anhänger des Ignatius gewesen waren; die jungere Generation mar weniger zuverläßig und von den Gegnern vielfach beeinflußt; die Rückfehr eines Rivalen wie Photius aus dem Egil mußte für den Patriarchen neue Gefahren bringen, die um so mehr stiegen,

<sup>1)</sup> Nicetas l. c. p. 268-273. Baron. a. 878. n. 43.

<sup>2)</sup> Nicet. p. 268: λίαν απριβής έν ταῖς χειροτονίαις.

<sup>3)</sup> ib. p. 273: τοὺς μοναχιχούς καὶ ἐρημιχούς, ώς πρακτικωτέρους ταῖς ἐμπράκτοις ὁμιλίαις ψυχαγωγών, καὶ τὸν πόθον αὐτοῖς τῆς ἀσκήσεως ἐπιτιίνων.

<sup>4)</sup> Auch die Cont. Theoph. V. 41. p. 276 neunt ihn όσίως καὶ θεαρέστως τὸν βίον ἀνύσαντα καὶ ὑπὸ πλουσία τῷ πολιᾳ καὶ τῷ πορὰ πάντων μακαρισμῷ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀλλαξάμενον.

<sup>5)</sup> ep. Epiphan. Mansi XVI. 308.

<sup>6)</sup> Encom. Michael. Sync. ib. p. 293: δ δή μαθόντες (Ignatii restitutionem) καὶ οἱ τῶν ἄλλων πατριαρχεκῶν θρόνων προεστώτες σφόδρα ἡδύνθησαν,

<sup>7)</sup> Baron, a. 878. n. 42 sucht hierin ben Ignatius zu vertheibigen.

je mehr dessen Ansehen an dem Hose sich erhöhte, je freiere Thätigkeit ihm jetzt gestattet ward.

Ueber das Berhältniß des Photius zu Nanatius in der letten Reit por dem Tode des Letteren haben zwei sich widersprechende Annahmen Anhänger gefunden. Die Ginen behaupten, beide Männer hatten fich aufrichtig mit einander verföhnt und feien noch innige Freunde geworden, ja Photius habe bem Agnatius in seiner letten Brankheit die liebevollste Theilnahme erwiesen und dieser habe ihm sterbend die Sorge für seine Freunde anvertrant. Es stüten sich diese Angaben auf die Anssagen des Photins in dem nachher (879) von ihm gehaltenen Concilium, 5) sowie darauf, daß diefer vor so vielen Zeugen nicht leicht etwas Falsches sagen tounte. 9) Dagegen behaupten Andere, den Bengniffen von Stylian und Nifetas folgend, Photius habe fortwährend gegen Nanatius fonspirirt, dieser sei von ihm bis jum Tode verfolgt worden und habe niemals den Unrpator als Bischof anerkannt; ja nach Stylian foll Photins fogar Schuld am Tode des Ignatius gewesen fein. 10) Wir glauben die beiderseitigen Berichte einer näheren Prüfung unterstellen zu müffen. Abgefeben von den später zu untersuchenden Bedenten, denen die Alten des photianischen Concils unterliegen, gestatten die bisber an Photius gemachten Wahrnehmungen nicht, unbedingt an seine, wenn auch noch so feierlich gemachten Versicherungen zu glauben und die von ihm aus dem Exil gefandten Bricfe zeigen einen Standpuntt, der allzuweit von folden Gefinnungen entfernt icheint; bagu ftrafte das nachherige Verfahren des Photius feine Betheuerung Lügen, daß er niemals die mit Ignatius angefnüpften Freundschaftsbande verläugnen werde. 11) Auf der anderen Seite ift von den entgegenstehenden Berichten Stylians Unaabe. Photins und Santabarenus batten das Lebensende des Janatius beschleunigt, 12) was sicher auch Nitetas, hätte er daran geglaubt, anzuführen nicht unterlassen haben würde, nicht wohl annehmbar und wir haben Grund genug, den ohnehin ichon ichwer belafteten Photius von diefem Berdachte freizusprechen. 13)

Es lassen wohl die einzelnen Data am besten sich in solgender Weise verseinigen. Jumerhin mochte Photius in seinem Exil dem Patriarchen die verschiedensten Nachstellungen bereitet und auf dessen Sturz hingearbeitet, 14) auch mochte er, in die Residenz zurückgerusen, aufangs noch keineswegs auf alle Machinationen gegen ihn Berzicht geleistet haben. 15) Allein da er sich davon

<sup>5)</sup> Cone. Phot. act. II. Mansi XVII. 424. Hard. VI, I, 255.

<sup>9)</sup> Reanber a. a. D. S. 315. 91. 2.

<sup>10)</sup> Natal. Alex. H. E. Saec. IX. diss. IV. §. 25.

<sup>1)</sup> act. Η. l. c.: φιλίαν πρὸς αὐτὸν ἔτι περιόντα τῷ βίῳ ἐσπεισάμεθα καὶ οὐκ ἄν ἐξαρνηθιίημεν ταύτην ποτέ: μὴ δὲ γένοιτο.

<sup>13)</sup> Stylian. ep. p. 429: παρανόμους ἄνδρας, γόητάς τε καὶ ἀπατεῶνας συνήγαγε καὶ συκοφάντας ψευθεῖς πλασάμενος, τον .. Ἰγνάτιον τῆς ζωῆς δυστήνως ἀπαλλαγῆναι παρεσκεύασε. Cf. p. 433.

<sup>13)</sup> Jager L. VIII. p. 282.

<sup>14)</sup> Nicet. p. 284: μυρίας κατά τοῦ άγίου κακονοίας κινών.

<sup>15)</sup> ib. p. 285: τῷ πατριάρχη μεν ἐπεβούλευε καὶ τὴν ἀπό τοῦ πατριαρχείου ῥίψιν δι αὐτοῦ βαθίως ἐπάγειν ἐπειράτο, ἐαυτῷ δὲ αὐθις ἀνόμως τὴν ἀνάβασιν ἐμνάτο.

übergengt, ber Raifer werbe cs als eine Chrenfache betrachten, ben Ignatius in feiner Burbe zu belaffen, die er ihm beim Beginne feiner Alleinregierung gurudacaeben, und baber auf eine abermalige Entjetzung besjelben nicht ein= geben, da er zugleich mahrnahm, der bejahrte und schwächliche Patriarch werde nicht mehr lange zu leben haben und nach beffen Tod ber Wiedereintritt in das nie aufgegebene Patriarchat für ihn sicherer und ehrenvoller fein, jo lag es in seinem Interesse, den Bersuch zu machen, bei dem altersschwachen Manne eine wenn auch nur theilweise Anerkennung zu erlangen und Schritte zu thun, die man als eine Ausjöhnung und freundichaftliche Annäherung betrachten founte. 16) Nifetas ergahlt wirtlich, Photius habe, als er die Schwierigfeit er= fannte, ben Ignatius zu verdrängen, Alles aufgeboten, beffen Anerkennung feiner geiftlichen Burde zu erlangen. 17) Glaubte nun auch der Patriard nach ber Strenge ber Canonen, im Binblide auf Die Antorität bes achten Concils und alle früheren Borfälle, nicht darauf eingehen zu können, 18) wie das auch seinem Charafter und seiner Stellung entsprach, jo ift es boch im hohen Grabe wahrscheinlich, daß berjelbe in seiner letten Rrantheit, zumal auf dem Sterbebette, bem Photius die durch ihn verursachten Leiden verzieh, um gang in Frieben aus ber Welt zu icheiben. Photius feinerseits mochte fich angelegentlich nach seinem Befinden erfundigt, manche Theilnahmsbezeugungen gur Schau getragen, vielleicht ärztlichen Rath ertheilt, gulegt auch Butritt bei bem Sterbenben erlangt haben. 19) Dag er in seiner gewohnten Beise nach erfolgtem Tode bes Ignatius folche Borgange benützte und zu Beweisen inniger Freundschaft stempelte, fonnte nur ihm zum Vortheil gereichen. Sag und Feindschaft verbarg Photius forgfältig; gegen Alle, auch gegen seine Widersacher, trug er die mohl= wollendsten Gefinnungen zur Schau, und jo tonnte er vor einer Berjammlung feiner treuen Unhänger, auch wenn biefe nicht, wie es wirklich ber Fall war, die stärksten llebertreibungen und Entstellungen sich erlaubten, fehr gut von feis ner Freundschaft für Janatins reden, die er in jeder Beije gepflegt. 3m fai-

1) Nicet. p. 285: ἐπεὶ δὲ τοῦτο συνεῖδε σεληφον ον, φανερώς εἰς ἰερωσίνην παρά

τοῦ άγίου δεχθηναι πάσαν έμηχανάτο μηχανήν.

<sup>16)</sup> Phot. l. e.: τὴν πρὸς αὐτὸν (Ign.) εἰρήνην πᾶσε τρόποις συσμίγγειν καὶ κρατύνειν διεμηχανώμεθα.

<sup>18)</sup> ib.: 'Αλλ' ὁ πατριάρχης κανόσι θεοῦ καὶ θεόμοῖς ἐκκληδιαστικοῖς ἀκολουθών, καίτοι γε πολλὰ παρενοχληθεὶς, οὐ κατεθέξατο, οὐθὲ τῷ σονίῳ λύκῳ κατὰ τοῦ ποιμνίου πάροδον παμέσχεν, ἵνα μὴ αὐτὸς ἐαυτῷ περιπεσών, καὶ ταῖς ἰθίαις ἐναντιωθεὶς ὁμολογίαις, ἐνθίκως ἀποστερηθῆ τῆς τιμῆς: τὸν γὰρ ὑπὸ συνόθου κανονικῶς καθηρημένον, οὐ μερικῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἰκουμενικῆς, μάλλον θὲ ὡς μηθὲ τὴν ἀρχὴν ἐνθέσμως τῆς ἰεμαυκίας ἀψάμενον, πλέον αὐτὸν ἀποκεκηρυγμένον, ἀμήχανον εἰναι θιετείνετο ἄνευ συνόθου μεἰζονος καὶ κυριωτέρας ἀθωοῦσθαι.

<sup>19)</sup> Phot. l. c.: μετά τοῦτο νόσω κατακλιθέντος καὶ τὴν ἡμετέραν ἐπιζητήσαντος παρουσίαν, οὐχ ἄπαξ καὶ δίς, ἀλλὰ πολλάκις ἐπισκεψόμενος αὐτόν παρεγενόμην καὶ ὕσα μὲν ἡν ἐμοὶ δυνατόν, ἐκείνου τοῦτο ἀξιοῦντος, καταστορέζειν (Mon. 436. p. 156: ἰστοριάζειν) τὴν νόσον συνεβαλόμην εἴ τι δὲ (Mon.) καὶ λόγος παραμυθίας ἐπάγειν ἰσχὺν ἔχει, καὶ τὴν ἀπὸ τούτου προςῆγον θεραπείαν ὥστε καὶ πολλὴν αὐτὸν τὰ τελευταῖα τὴν πρὸς ἡμᾶς τὴν πληροφορίαν δεξάμενον, τοὺς οἰκειοτέφους αὐτῷ (Mon. cit.: αὐτοῦ) τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς ἡμετέρας χεῖρας παραθέσθαι.

ferlichen Balafte konnten leicht beide Männer gufammengetroffen und diefe gufällige Begegnung für die Sache bes Photius gedeutet worden fein; daß Janating por ihm niedergefallen und ihn um Berzeihung für etwaige Beleidigungen gebeten, gleichwie er es ihm gethan, 20) klingt nicht fehr wahrscheinlich und hat zu viel mit anderen Prahlereien gemein. Die Thatsache, daß Photius einmal mit Ignatius vor beffen Arantheit im faiferlichen Palafte gusammentraf und baß er während derselben sich öfter nach der Patriarchenwohnung begab, mag zugestanden werden; diese Thatsachen hat aber Photius weiter ausgeschmückt und vergrößert. Dem schlichten Bolfe waren seine wahren Gefinnungen gegen Nanatius nicht verborgen, weßhalb fich auch bas von Stylian referirte Gerücht bilden konnte, Photius habe durch Intriguen beim Raifer und sonstige Machi= nationen den Tod des Janatius herbeigeführt 21) - ein Gerücht, das um fo leich= ter geglaubt und verbreitet werden mußte, als die treuen Anhänger bes Letzte= ren burch seinen Tod zumal bei dem eingetretenen Umschwung in ber Stimmung des Hofes und dem wiederhergestellten Ginfluß des Usurpators in die tieffte Trauer und Bestürzung versetzt werden mußten und die Theilnahme des Bolfes bei bem Leichenbegängniß bes geliebten Oberhirten von Photius mit sichtbarem Migvergnügen wahrgenommen faben. 22) Eben der Umftand aber, daß dieser in der letten Zeit sich zu Ignatius hingedrängt und freundschaftliche Gefinnungen gegen ihn an ben Tag gelegt, mußte bei einem Manne, von bem man nichts Gutes erwarten zu dürfen glaubte, Berdacht erregen und ein folches Gerücht veraulaffen oder begünftigen.

Ein alter Antor in der dem achten Concil beigegebenen Sammlung von Aftenstücken erwähnt des Gerüchtes, Photius habe dem Patriarchen Jgnatius seine Rene bezengt und um Berzeihung nachgesucht, worauf Jgnatius die Antwort gegeben haben soll: "Bas du gegen mich gethan, wird Gott dir vergeben; was du aber gegen die Kirche unternommen, das wird dir Gott dann vergeben, wenn du von nun an dieselbe in Ruhe lassen und keine geistliche Funktion aussiben wirft. Ich will aber an die Patriarchate eine Fürditte schreiben und wenn sie dich vom Banne lösen, so werde auch ich Dispens eintreten lassen." Da aber Photius mit einer Begnadigung nicht zufrieden war, die ihm nur lösung vom Banne, aber keinen Wiedereintritt in geistliche Funktionen gewährte, und er sah, daß man nicht die Suspension für immer beseitigen würde, so soll er durch den Kaiser es verhindert haben, daß der Patriarch in dem von ihm angedeuteten Sinne an die anderen Patriarchalstühle schrieb. <sup>23</sup>) —

<sup>20)</sup> Phot. l. c.: ήτις (ή εἰρήνη) γέγονεν ἐν τῷ παλατίω πρὸς ἡμᾶς παραγεγονότας· ἀλλήλων μέν τοῖς ποοίν ἀμφοῖν προςπεσόντων, καὶ εἴ τι ἐκατέρω πρὸς τὸν ἔτιρον διημάρτηται, τῆς συγγνώμης τούτων ἀφ' ἐκατέρου ἀφελομένης.

<sup>21)</sup> Stylian. l. c. p. 433: τοσοῦτον τον βασιλέα κατὰ τοῦ Ἰγνατίου διήγειρεν, ὡς καὶ τὸ ζῆν αὐτὸν κακῶς ἀφαιρεθῆναι οὐ καὶ κακῶς οὕτω ἀποθανόντος κ. τ. λ. Der Scholiast zur VIII. Θημοδε μεμπτ p. 452 E ben Jgnatius τελευτήσας πικρῶς ἀπὸ ἐπιβουλῆς Φωτίου.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Auct. append. p. 452 E. Nicet. p. 281.

<sup>23)</sup> Mansi XVI. 452 D.: λέγουσί τινες, ότι μετάνοιαν ἔβαλεν ὁ Φώτιος εἰς τὸν πατριάρχην Ἰγνάτιον καὶ ὁ πατριάρχης εἰπε πρὸς αὐτόν εἴ τι ἐποίησας εἰς ἐμὲ, ὁ Θεὸς

An und für sich scheint es nicht wahrscheinlich, daß Photius ein förmliches Schuldbefenntniß und ein Begnadigungsgesuch vorgelegt; aber in einer oder der anderen Weise hatte er jedenfalls eine Versöhnung mit Janatius herbeizusühren gesucht. — Die hier mitgetheilte Antwort des Janatius entspricht ganz dessen Standpunkt und insofern sie eine Berzeihung persönlicher Unbilden, die ihm von Photius widersahren, enthielt, konnte sie zur Grundlage der von ihm behaupteten wechselseitigen Vergedung dienen, auch wenn er in seinem Stolze eine Intercession nicht acceptirte, die ihm nicht das in Aussicht stellte, was er vor Allem wünsichte, vielmehr ihn für die Zufunst noch mehr kompromittirte. Jedenfalls bestätigt diese Duelle die Angaben des Photius zum Theil; denn ohne Zweisel sift der Sachverhalt von ihm in dem ihm günstigsten Lichte mittelst weiterer Zuthaten berichtet. Wenn dasselbe Reserat von jenem Zeitpunkt an den Photius noch mehr gegen Janatius konspiriren läßt, "1) so ist das sicher nur von geheimen Machinationen zu verstehen, die nach Ausen doch den Schein einer wie immer erfolgten Versöhnung wahren konnten.

Die von Photius behanptete Versöhnung bleibt immer auffallend und wirft feinesfalls ein günstiges Licht auf seinen Charafter. Er, der jede Transaktion, jede Art der Anerkennung des Jynatius und der Jynatianer geradezu als Verrath an der Wahrheit, als Gottlosigkeit und als schändliches Verbrechen bezeichnet, schon den bloßen Gedanken daran als schwere Sünde gebrandmarkt, 25) er brüstet sich später nach dem Tode seines Nivalen mit der wechselseitigen Anserkennung, mit seinen freundschaftlichen Veziehungen zu Jynatius! Die Gesmeinschaft von Christus und Belial, die er so tief verabschent, 26) soll doch noch von ihm verwirklicht worden sein und jetzt bildet sie sogar für ihn einen Gezgenstand des Ruhms und der Er hebung, einen Beweis für seine edle und friedfertige Gesinnung; die früheren Unheiligen und Sünder, die er sorglich gezmieden, sucht er nachher mit aller Mühe auf und die Feinde Christi von ehezmals werden jetzt des Christus liebenden Patriarchen Freunde.

Aber für den ächten Byzantiner waren solche Widersprüche ohne Gewicht; für ihn war die Aenderung der Umstände entscheidend. Damals hatte seine stolze und unversöhnliche Haltung ihm allein den Einfluß bei den Seinen gesichert; jetzt konnte die Versöhnung ihm allein die ungeschmälerte Herrschaft in seinem zweiten Patriarchate verbürgen. Damals hätte die Versöhnung ihn in den Augen seiner Anhänger wie in der Meinung der Welt erniedrigt; jetzt

συγχωρήσει σοι· τὰ δὲ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὁ Θεός συγχωρήσει σοι, ἐὰν ἀτάραχον ἀπὸ τοῦ νὖν διατηρήσης ταύτην καὶ οὐδὲν ἰερατικόν ἐνεργήσης. κάγω δὲ γράψω παράκλησιν εἰς τὰ πατριαρχεῖα, καὶ ἐὰν λύσωσί σε τοῦ δεσμοῦ, οἰκονομεῖ καὶ τὸ πνεῦμά μου. ᾿Αλλ΄ ὁ Φώτιος ἐκώλυσε διὰ τοῦ βασιλέως τὴν πρὸς τὰ πατριαρχεῖα γραφὴν, γινώσκων ὅτι ἀδύνατόν ἐστι λυθῆναι αὐτὸν ὥςτε ἰερουργεῖν.

<sup>24)</sup> ibid.: ἔκτοτε οὖν οὖκ ἐπαύσατο πολέμους ἐγείρων κατά τοῦ πατριάρχου.

<sup>25)</sup> ep. 174. Bgl. oben Abschn. 1. S. 197 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. cit. Bgl. ep. 95. p. 135. (L. II. ep. 12.) Eulamp. AEp.: Οὐχ ἐθέλει τῷ φωτὶ συμπαφεῖναι τὸ σκότος, μισεῖ θὲ καὶ τὴν σύνοθον τοῦ ψεύθους ἡ ἀλήθεια. Cf. ep. 184, p. 273. (L. II. ep. 28.)

fonnte sie nur im Angesichte Aller ihn erhöhen. Starre Consequenz hatte ihm eine glänzendere Zukunft gewahrt, versöhnliche Milde mußte jetzt eine noch glänzendere ihm verheißen. Verbrauchte Waffen warf ein großer Geist hinweg, er wußte sich bei geänderter Situation neuer und zweckmäßigerer Waffen zu bedienen. Zetzt galt es, den Wunsch des Kaisers zu befriedigen, der aus einem Gegner und Verfolger ein Freund und Veschützer geworden war; im Exil war Starrsinn gegen dessen Mahnungen, nach demselben Geschmeidigkeit und Nachsgiebigkeit gegen seine Forderungen am rechten Ort. Basilius mochte wohl darauf gedrungen haben, daß Photius mit dem Patriarchen sich aussöhne; sein Machtwort hatte dann eine persönliche Vegegnung herbeigeführt, die von Photius nachher ganz wie es in seinem Plane sag, gedeutet werden konnte.

Soviel ist gewiß: Photins fonnte damit nur gewinnen, wenn es ihm gelang, seine Beziehungen zu Janatins in der letzten Zeit als freundschaftlich geftaltet dazustellen; das mochte manche Agnatianer mit ihm versöhnen und so feine zweite Herrschaft ruhiger und glücklicher als die erfte geftalten. Wenn ferner wahr ist, was Stylian 27) berichtet, daß Photins, um den römischen Stuhl zu täuschen, eine Schrift im Namen bes Jgnatius und bes ihm ergebenen Epistopates verfaßt, die in Rom die Aufnahme und Anerkennung des Photius nachsuchte, jo war es dem gang entsprechend, daß diefer vor Rom's Albgefandten seine Aussöhnung und seine Freundschaft mit Janatius hervorhob und von seinen Anhängern sie bezeugen ließ, da doch manche äußere Umstände und Thatsadjen fie plausibel maden tonnten, während von dem (bereits ver= ftorbenen) Patriarchen der mahre Sachverhalt nicht mehr zu erfragen war. Jebenfalls war auch hier byzantinische Arglift im Spiele, die fich vergebens hinter einfachen Worten verbarg, gang wie Photius in derfelben Spnodalrede, obschon er darauf hinweiset, wie Alles ihn aufforderte, nach Wiedererlangung ber verlorenen Burde zu streben, 28) doch nicht das Mindeste gethan zu haben betheuert, was zu diesem Ziele hinführen fonnte. Wir werden fpater noch mannigfaltige Belege bes trugerischen Spieles finden.

Bereits konnte Photius, auf die Gunst des schwankenden und leicht besthörten Kaisers 29) sowie kast des ganzen Hoses 30) gestützt, dreist mit seinen Anhängern Alles wagen 31) und deren Zahl ungehindert vermehren. So soll er auch nach Stylians Erzählung noch bei Lebzeiten des Fgnatius, nach Anderen 32) drei Tage nach dessen Tod mit bewassneten Schaaren in die Sophien-

<sup>27)</sup> Styl. p. 432: Έχεινος δε καὶ τὸν ὑμέτερον ἀποστολικὸν θρόνον ἀπατήσαι βουληθεὶς γραμμάτιον συνεγράψατο ὡς εκ προςώπου Ἰγνατίου τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν συλλειτουργῶν, ὡς δήθεν παρακαλούντων τὴν ἱερὰν ὁσιότητα τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου, ὡςτε δεχθήναι τὸν Φώτιον, καὶ τοῦτο πρὸς ὑμᾶς ἐξαπέστειλεν.

<sup>28)</sup> Syn. Phot. act. II. (Mansi XVII. 424.): καίτοι πολλών ὄντων τών εἰς τοῦτο (τὸ τὸν θυόνον ἀναλαβεῖν) οὐ μύνον προτρεπομένων, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκην ἐπαγόντων.

<sup>29)</sup> Bon der Badelien ed Dela redet Nicet. p. 285.

<sup>30)</sup> παν τὸ περὶ τὸν βασιλέα θεραπευτικὸν καὶ οἰκίδιον υποποιούμενος. Nic. l. c.

<sup>31)</sup> ib.: ἐνδομυχοῦσαν αὐτῷ κακίαν καὶ πονηρίαν πολύ μᾶλλον ἢ πρώην ἐντονωτέραν ἐπιδεικνύμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Append. Conc. VIII. p. 553 A.

kirche eingebrungen sein, nach Art des Macedonius, während bort gerade die Liturgie geseiert ward. Die Geistlichen ergriffen bei seiner Ankunft die Flucht. 33) Biele nöthigte er zu seiner Partei überzutreten, die mehr und mehr erstarkte, so daß die kirchliche Verwirrung immer höher stieg.

Bur rechten Zeit für ihn starb Ignatius noch im Jahre 877 am 23. Oktober, an welchem Tage die Griechen das Fest des heiligen Jakobus begehen, sanst und ruhig, an achtzig Jahre alt, tief vom Bolse betrauert. Als er um Mitternacht seinem Ende nahe war und der das Officium vor ihm recitirende Diakon mit kräftiger Stimme den Segen vor der Lektion sich erbat, bezeichnete Ignatius seinen Mund mit dem Areuzeszeichen und fragte mit kaum vernehmbaren Worten nach dem Heiligen, dessen Fest im Brevier geseiert werde. Als er die Antwort erhielt: "Es ist das Fest des Jakobus, Bruders des Herrn, deines Freundes, v Herr, entgegnete der Patriarch: "Meines Herrn, nicht Freundes." Er sagte noch: "Lebet wohl" und starb mit den Worten: "Gepriesen sei unser Gott jetzt und allzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Nach seinem Bunsche ward er mit dem ihm aus Jerusalem gesandten 35) Dmophorion des heiligen Jakobus Theadelphus begraben, dessen er sich bei firchlichen Feierlichkeiten oft bedient hatte. 36) In einem hölzernen Sarge ward der Leichnam nach St. Sophia gebracht, wo die Todtenseier für ihn unter großem Julauf des Bolkes gehalten wurde. Das Bolk, das wohl ihn würsdigte und wußte, wie ein erbaulicher Tod unter Gebet und Hymnen ein erbausliches Leben gekrönt, ehrte ihn wie einen Heiligen; das Ruhebett, auf dem er gelegen, und der Schleier, der ihn bedeckt, 37) wurden in tausend Stücke zerstheilt und als Reliquien ausbewahrt; nur sehr schwer konnte man den Leichnam den Händen der gläubigen Menge entreißen. 38) Nachher kamen seine irdischen Reste in die Kirche des Erzengels Michael übertragen, die Jgnatius sammt dem Kloster selber erbaut hatte; 39) hier hatte er sich seine Ruhestätte gewählt. Nifetas berichtet von

<sup>33)</sup> Styl. p. 429: ἀλλὰ μετὰ στρατεωτικής χειρός, καθάπερ ὁ πάλαι δυσσεβής Μακεδόνιος, εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν εἰςεπήθησε, τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν τὴν θείαν μυσταγωγίαν ἐν τῷ περιβλέπτω ναῷ τῆς άγίας Σοφίας ἐπιτελούντων οἱ καὶ θεασάμενοι αὐτὸν ἀναισχύντως εἰς τὸ θυσιαστήριον εἰςιόντα, καταλιπόντες ἡμιτελῆ τὴν λειτουργίαν, ἔφυγον.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Nic. p. 276. Bar. a. 878. n. 43-45.

<sup>35)</sup> Theodos. Patr. ep. ad Ignat. in Conc. VIII. act. I. Mansi XVI. 27. 313.

<sup>36)</sup> Mich. Sync. Encom. p. 292. Nic. l. c.

<sup>37)</sup> Das Angesicht verstorbener Priester ward verhüllt. Goar Euchol. gr. p. 561, 582. n. 7.

<sup>38)</sup> Nic. l. c.: Ἐπὶ τοσούτον δὲ τὸ εἰς αὐτὸν σέβας ἀνῆπται τοῖς λαοῖς, ὥςτε καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ σκίμποδος, ἐν ὧ κατέκειτο, θράνη ἀντὶ λειψάνων διηρπάσθαι, καὶ τὸ ἐπὰ αὐτοῦ δὲ κείμενον πέπλον μυρίοις καταδιαιρούμενον τμήμασιν εἰς ἀγιασμοῦ δῶρον καταμεμερίσθαι τοῖς πιστοῖς μόγις οὖν τότε τὸ σῶμα τοὺς κρατούντας διαφυγόν κ. τ. λ.

<sup>39)</sup> Nic. p. 276. 277: πρὸς τῷ ἰερῷ καὶ παγκάλῳ τοῦ ἀρχιστρατηγοῦ ναῷ. Mich. Sync. l. c.: ἐν τῇ τοῦ Σατύρου μονῇ, ἦν αὐτὸς ἐδομήσατο. Theoph. Cont. l. 10. p. 20—22. Leo Gr. p. 255: (Ign.) οἰκοδομήσας ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἐμπόριον Σάτωρος περικαλλῷ ἐπ' ὀνόματι ἀρχιστρατηγοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος καὶ μονὴν πεποίηκε ἀνθρεῖον,

mehreren Wundern, die sowohl bei der Uebertragung seines Leichnams als nachher Statt gesunden haben sollen. Das vorher stürmisch erregte Meer soll sosort sich beruhigt haben, als das Schiff, das den Sarg des Verblichenen trug, darüber suhr. <sup>40</sup>) Dabei wird auch erzählt, wie der von Photius nach diesem Kloster zur Verjagung der dort Vetenden und am Grabe des Heiligen Hilfe Suchenden abgesandte Sacellar Lydus, der den Sarg desselben heraussgraben ließ, sei es, um nach verborgenen Schätzen zu suchen, sei es, um den verlebten Patriarchen noch im Grabe zu beschimpfen, einen raschen Tod fand. <sup>41</sup>)

Wir haben oben als Todesjahr des Fgnatius 877 gesetzt. Diese Annahme ist um so mehr hier zu begründen, da einerseits gegen die Gelehrten, die für 877 stehen, <sup>42</sup>) viele Andere sich für 878 entschieden haben, <sup>43</sup>) anderers seits von der richtigen Erledigung dieser chronologischen Controverse viele ans dere Bestimmungen in der Geschichte des Photius abhängig sind. Wir stellen hier die wichtigsten Momente der Entscheidung zusammen.

1) Für das Jahr 877 spricht der Biograph Nifetas. Derselbe gibt a) dem zweiten Patriarchate des Jgnatius zehn Jahre; diese sind, vom November 867 an gerechnet, inkomplet bis zum 23. Oktober 877 verstrichen, während im Oktober 878 nahezu eilf Jahre zu rechnen wären. b) Nach demselben war Ignatius im Ganzen etwas über dreißig Jahre Patriarch; 14) im Oktober 878 wäre er, wenn seine Erhebung vom Juli 846 an gerechnet wird, über zweisunddreißig Jahre, im Oktober 877 aber einunddreißig Jahre der byzantinischen Kirche vorgestanden; ward er 847 erhoben, im ersteren Falle einunddreißig, im setzeren dreißig Jahre. Es kommt also jedensalls das Jahr 877 diesen Angaben näher. Die Vertreter der anderen Unsicht könnten dagegen geltend machen: a) Nisetas liebt sehr die runden Zahlen; die dreißig Jahre des Pastriarchats sind, wenn wir auf die Monate der Consektation (Juli) und des

ἔνθα καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπόκειται. Cf. Sym. M. c. 9. p. 690. 691. Georg. m. c. 7. p. 841 seq.

<sup>40)</sup> Nicet. p. 276-281. Cf. Mich. Sync. p. 293 C.

<sup>11)</sup> Nic. p. 281: δς ύποβολή Φωτίου.. εἰς τὸ μοναστήριον εἰςελθών, ώςτε πάντας τοὺς τῷ ἀγίω τάφω προςλιπαροῦντας ἀσθενεῖς μετὰ μαστίγων ἐξῶσαι καὶ ὕβρεων. καὶ τοῦτο δεδρακώς προςτίθησε κακὸν τῷ κακῷ, καὶ προςτάσσει πλησιαίτατα τοῦ ἰεμοῦ τάφον κατομύσσειν καὶ εἰς βάθος ἀνασκάπτειν τὴν γῆν... εὐθὺς οὖν μεγάλα βοῶν ὁ σοβαρὸς οἶα σφαγιαζόμενος ἄνωθέν τε καὶ κάτωθεν τῷ οἰκείῳ αϊματε κροινηθὸν περιββαινόμενος καὶ φοράδην οἴκαδε ἀναγόμενος, ἄφωνος ἐν ἡμέραις δ΄ ἀπέψυξε τιμωρούμενος. Baron. a, 878. n. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Pag. a. 878. n. 11. 12; a. 886. n. 5. Cuper. de Patr. Cpl. n. 655. p. 112. Fabric. Bibl. gr. X. 672 ed. Harl. Le Quien Or. chr. I. 248. De Rubeis Diss. de Theophyl. §. I. Opp. Theoph. I. p. II. ed. Ven. 1754. Asseman. Bibl. jur. or. t. I. c. 9. n. 232. p. 339. J. B. Malou Praef. in Phot. Opp. ed. Migne t. I. p. II.

<sup>43)</sup> Baron. a. 878. n. 41. Hanke op. cit. p. 359. n. 142. Cave Hist. lit. I. Saec. IX. p. 47. Fontani Diss. de Photio p. LVII. Schrödh K. G. XXIV. S. 184. Gieseter K. G. II, 1. 331. Neander a. a. D. S. 314. So auch Jager, Damberger, Hefele (S. 433.), Tosti (L. IV. p. 397.), Soph. Oecon. (Prol. §. 28. p. μ')

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Nic. p. 277: Δέχα μὲν ἔτη τὸ δεύτερον, τὰ πάντα δὲ τριάχοντα καὶ μικρόν τι πρὸς ὁ μέγας ἀρχιεράτευσεν Ἰγνάτιος.

Todes (Oftober) seben, jedenfalls nicht genau; für gehn Jahre neun Monate des zweiten Patriarchats (November 867-Oftober 878) fönnen leicht gehn Sahre ichlechtweg gesetzt sein. Nifetas fpricht auch von einem zehnjährigen Exil bes Photius, 45) mahrend er boch in ber letten Zeit vor seiner Restitution fein Berbannter mehr war; doch hatte er wohl dabei nur seinen Ausschluß vom Batriarchate im Ange und insoferne gehört die Stelle nicht hieher. 3) Rach demselben Nitetas erreichte Janatius das achtzigste Lebensjahr 46) und bei dem Sturze feines Baters 813 gablte er etwa vierzehn Jahre. War er 798 geboren, 47) so erreichte er noch 878 achtzig Jahre; fiel seine Geburt auf 799 (später fann sie nicht fallen), so hätte er das achtzigste Jahr nicht mehr erreicht; feinesfalls war er aber schon 877 in dasselbe eingetreten. — Allein darauf läßt fich entgegnen: Wenn die Zahlbestimmungen des Nifetas sowohl über die Dauer feines zweiten Batriarchats als über die feiner Amtsführung überhaupt als runde Zahlen betrachtet werden, warum follte man nicht auch seine Angabe über beffen Lebensbauer als eine folche anzusehen berechtigt sein? Sobann find jene beiden erften Data weit bestimmter, anderweitig noch gestützt, und ichwerer mit dem Jahre 878 zu vereinbaren als dieses dritte mit 877; war 3. B. Ignatius im Januar 798 geboren, fo war er im Oftober 877 bereits neunundfiebengig Jahre und gegen neun Monate alt. Budem fonnte ber Biograph leichter das Lebensalter des Patriarchen bei Abgang einiger Monate mit der Bahl achtzig bezeichnen, die ihn noch ehrwürdiger darzustellen schien, als bie Beit seiner Amtsführung um ein oder zwei Jahre verfürzen; jene Angabe von achtzig Jahren der Lebensdauer kommt in unserer Unnahme der Wahrheit viel naher, als in der gegentheiligen die Bestimmung der Umtsdauer von "dreißig Jahren und etwas darüber."

2) In mehreren alten Katalogen <sup>48</sup>) werden dem zweiten Patriarchate des Photius, das mit dem Frühjahr oder Sommer 886 endete, acht Jahre eilf Monate zugetheilt; fiele der Tod des Ignatius auf 878, so würde man nur sieben Jahre und einige Monate rechnen können. Wenn dagegen der Katalog bei Leuenclau <sup>49</sup>) dem zweiten Patriarchate des Ignatius eilf Jahre gibt, so ist derselbe als durchaus ungenan und sehlerhaft zu verwersen, wie er denn dem ersten Patriarchate des Heiligen nur vier Jahre zwei Monate zugewiesen hat. Auch darauf kann kein Gewicht gelegt werden, daß Symeon Magister <sup>50</sup>) des richtet, Ignatius sei im zwölften Regierungsjahre des Basilius gestorben, das mit dem Sommer 878 begann; die Zahlen bei Symeon erweisen sich häufig als unzuverläßig; sodann war, wenn von der Krönung des Basilius im Mai 866 an gerechnet wird, im Oktober 877 bereits dessen zwölstes Jahr begonnen.

<sup>45)</sup> Nic. p. 284.

<sup>46)</sup> Nic. p. 277: ογδοημοστον δέ ήδη γεγονώς έτος.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Pag. a. 878. n. 12.

<sup>\*\*)</sup> Catal. Cod. Oxon. membran. saec. X. ap. Montfaucon Palaeograph. Gr. p. 510. Catal. Episc. Cpl. in cod. Vatic. 1150. f. 208. Lehterer Latalog geht bis auf den Patriarden Johann VIII. (1064-1075.)

 <sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Jus. Gr. Rom. t. I. p. 301.
 <sup>50</sup>) Sym. M. Basil, c. 14. p. 692.

- 3) Entscheidend aber ist das Datum, daß nach Nifetas, <sup>51</sup>) mit dem auch eine Aenßerung des Nifotaus Mystifus <sup>52</sup>) übereinstimmt, die Stadt Syrakus von den Saracenen erst nach dem Tode des Fgnatius erobert ward. Da nun diese Eroberung auf den 21. Mai 878 fällt, <sup>53</sup>) so muß Fgnatius im Oktober 877 gestorben sein.
- 4) Laut Stylians Bericht kamen die Bischöfe Paulus und Engenius, die von Rom Ende April 878 nach Constantinopel gesandt wurden, daselbst nach dem Tode des Ignatius an; 54) es ift aber kaum wahrscheinlich, daß fie erst nach dem 23. Oktober 878 eintrafen; im Jahre 869 waren Hadrian's Ge= fandte, die erst im Juni abreiften, noch vor Ende des September baselbit ein= getroffen; Paulus und Engenius scheinen schon im Mai die Reise angetreten und unterwegs faum fich aufgehalten zu haben, ba fie nach Bulgarien erft unter Vermittlung des Raifers Bafilins sich begeben follten; 55) ihr Aufenthalt scheint auch bis zum August 879 ein überaus langer gewesen zu sein; in Rom hatte man fie längst zurückerwartet. 56) Dagegen läßt sich nun einwenden: a) die genannten Legaten konnten leicht bei ihrer Reise auf Sindernisse stoßen und erst gegen Ende des Oktober 878 ankommen, und da sie im Frühjahre 879 nicht zurückfehrten, in Rom ihr Zögern in jedem Falle auffallen; auch bann noch währte ihr Aufenthalt allgulange. B) Im Gegenfate zu Stylian fagt ein alter Autor im Anhange ber achten Synode ausbrücklich, Paulus und Eugenius seien noch bei Lebzeiten bes Ngnatius nach Constantinopel gefandt worden. 57) y) Gewiß ist, daß Papst Johann VIII. am April 878 noch nichts vom Tode des Jgnatius wußte, 58) obschon er kurz vorher zwei Schreiben des Bafilius erhalten hatte; 59) ja vor dem 16. August 879 findet sich feine sichere Spur, daß der Tod des Ignatius in Rom befannt geworden ware. Freilich ware an fich benkbar, daß die Kunde von dem 877 erfolgten Tode des Sanatins erst spät nach Rom gelangte, gleichwie Nifolaus im November 866 noch nichts von der im April geschehenen Ermordung des Bardas wußte; 60) aber es kamen doch byzantinische Gefandte nach Rom, die davon Runde haben muß= ten und daß der Papft damals nichts davon erfuhr, scheint kaum zu glauben. Diese Einreben erscheinen uns nicht geeignet, unser Argument zu entfraften.

<sup>51)</sup> Nicet. p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Nicol. ep. 76. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 349. 350.)

<sup>53)</sup> Chron. Sicul. ap. Murator. script. rer. ital. I, II. p. 245. Pag. a. 878. n. 13 seq. Amari l. c. I. p. 403 seq.

<sup>54)</sup> Styl. ep. 1. p. 432: Παῦλον καὶ Εὐγένιον παρά τοῦ πάπα Ἰωάννου ἀποσταλέντας πρὸς Ἰγνάτιον, εὐρόντας, ὅτι ὁ μακάριος Ἰγνάτιος τέθνηκεν, παραλαβών ὁ Φώτιος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Joh. VIII. ep. 80. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Joh. ep. 203. p. 154.

<sup>57)</sup> Mansi XVI. 452 B.: ὁ Ἰωάννης τοὺς περὶ Εὐγένιον διὰ τὴν πρόφασιν τῆς Βουλγαρίας ἀπέστειλεν ἔτι ζῶντος Ἰγνατίου τοῦ πατριάρχου, καὶ κρατήσας αὐτοὺς ὁ Φώτιος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Joh. ep. 78 ad Ignat. p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Joh. ep. 80 ad Basil. p. 69.

<sup>60)</sup> Pag. a. 878. n. 1.

Das unter a) Gefagte hat an sich kein Gewicht, ba es sich um eine bloge Möglichkeit handelt; Die unter B) angeführte Nachricht läßt fich baraus erflären, daß die beiden Legaten Auftrage für Janatius überbrachten, ben ber Lapft noch am Leben glaubte, und ware fo mit Stylians jedenfalls glaubwürdigerer Ungabe nicht absolut unvereinbar. Zu y) ift es uns nicht blos wahrscheinlich, fondern fogar gewiß, daß Johann VIII. allerdings vor 879 noch nichts vom Tode des Sanatius wußte, daß ihm aber derfelbe 878 absichtlich verschwiegen und blos bezweckt ward, die gewünschten Legaten zu erhalten, wie wir sogleich zeigen werden. Wir wiffen, daß Gefandte des Patriarchen Theodofius von Berufalem nach bem April 878 in Rom ankamen, als der Papit auf ber Reise nach Frankreich sich befand, und diese erst im Mai 879 abreisten. 61) Wahr= scheinlich waren sie im Frühjahre 878 von Jerusalem weggegangen; wußten fie etwas vom Tode des byzantmischen Patriarchen, so hörte Johannes 879 wohl von ihnen davon, noch ehe er das zweite faiferliche Schreiben erhielt: fie fonnten aber auch, noch bevor die Nachricht in ihrer Beimath angetroffen war, die Reise angetreten haben. Doch wenden wir uns nun zu den faiserlichen Briefen.

Es ift gemiß, daß Raifer Bafilius gegen Ende des Jahres 877 oder Un= fang 878 zwei Briefe an ben romischen Stuhl abgehen ließ, worin über die in Byzang noch fortbestehende Spaltung, Die Mighandlung vieler Geiftlichen und Monche und Unterdrückung vieler Unichuldigen geflagt und die Absendung papftlicher Legaten erbeten ward. 62) Bugleich wurden bestimmte Personen bezeichnet, die der Raiser als Gesandte zu empfangen wünschte; 63) leider sind uns beren Ramen ebenfo wenig wie die faiferlichen Schreiben felbst erhalten. Es ift nun auffallend, daß der Raifer erft fo fpat mit diefem Bunfche fich nach Rom wandte; denn daß er früher nicht darüber geschrieben, beweisen bie Worte ber papitlichen Antwort, die flar an den Tag legen, daß man in Rom die frühere Spaltung beseitigt und die völlige Ordnung (seit dem 870 been= bigten Concil) wiederhergestellt glaubte. 64) Es erleidet feinen Zweifel, daß diese Briefe des Bafilius durch den bereits wieder in feiner Gunft ftehenden Photius veranlaßt waren, wahrscheinlich waren sie sogar von ihm verfaßt. Nur in feinem Munde und in dem feiner Unhänger hatte die Rlage ihre volle Bebeutung, daß das Mergernif ber Zwietracht in ber Rirche von Constantinopel fortwähre, daß mehrere Ordensleute dabin und dorthin zerstreut und schimpflich behandelt seien, viele Beiftliche verschiedene Unbilben zu ertragen hatten. 65) Die

<sup>61)</sup> Joh. ep. 170. d. d. 2. Mai 879. p. 116.

<sup>62)</sup> Die Antwort des Papsies ep. 80. p. 69—70 zeigt das flar; es seist: utraque siquidem epistola vestra pontisicio nostro missa (pacis) vos slagrare desiderio patenter insinuat, et hanc vos ad statum ecclesiae, unde pravorum dissensione repulsa est, inhianter velle reducere indicio evidenti demonstrat.

<sup>63)</sup> ib. p. 70: Quia vero Deo amabiles viros, quos nominatim literis expetitis, quibusdam incommodis impeditos destinare nequimus.

<sup>61)</sup> p. 69: quam (pacem) per multos Sedis Apostolicae labores jam credebamus aedificatam... quos (sacratos viros) ab omni oppressionis fasce sperabamus ereptos.

<sup>65)</sup> ib.: audientes, in Cplitanam ecclesiam dissensionum adhue scandala fluctuare, Sergenröther, Photius. II.

Legaten wurden also zu Gunften ber photianischen Bartei, die allein zerftreut und unterdrückt war, erbeten und die bagu vorgeschlagenen muffen Leute gewesen sein, die dem Photius einigermaßen bekannt und ihm genehm waren. Man wird hierbei mit Grund an den damals wieder restituirten Zacharias von Anagni, sowie an Anastasius, ja auch, wie sich später zeigen wird, an Marinus benten; aber sicher hatte Photius noch Andere, von denen er sich Gutes versprechen konnte, unter seinen Befannten. Es ift ferner auffallend, daß das Befuch um Legaten gang ähnlich motivirt ift, wie bei ber erften Stuhlbesteigung bes Photius: Die Legaten follten in Byzang Friede und Gintracht wieder berstellen; es scheint nicht beigefügt gewesen zu sein, was man doch sonst nicht unterließ: "in Gemeinschaft mit bem Patriarchen von Constantinopel," da biefer in ber Antwort auch mit feiner Splbe erwähnt wird; ja es scheint, man wollte nur Legaten, wie einst ben Zacharias und Rodoald, die unbedingt ben neuen Anordnungen des Hofes beipflichten und das Patriarchat des Photius befestigen helfen follten, das jedenfalls, den eigenen Ausfagen des Letteren zufolge, ichon vor bem Tobe bes Ignatius von seiner Partei intendirt und vorbereitet ward. Die Antwort bes Papstes, nur in allgemeinen Ausdrücken gehalten, wie fie ben vagen und unbestimmten Meußerungen des Bafilius entsprachen, wurde nachher von Photius so gedeutet, als habe er allen kaiserlichen Anforderungen zuzustim= men versprochen, und zugleich unter ben Grunden angeführt, weghalb er bie firchliche Regierung bereits früher übernommen. 66) Man hatte in Rom einft= weilen den Tod des Janatius noch nicht officiell anzeigen, sondern durch die Legaten die Gesinnungen des papstlichen Stuhles betreffs eines Wiedereintritts des Photius in das Patriarchat erforschen, vorerst beren Zustimmung erlangen und ihre Unwesenheit zum Beweise der von Photins wiedererlangten Rirchenge= meinschaft Roms vor den Augen der Menge benüten wollen. Dafür sprechen alle Umftände; man verfuhr genau fo wie 859 und 860; man wollte Legaten, Die man bearbeiten, bestechen und gewinnen konnte, wofür noch speciell geeignete Perfonlichkeiten ausgesucht wurden; man wollte von diefen eine Unerfenn= ung des Geschehenen erwirken, ehe ber Papft fich ungunftig darüber aussprechen fonnte; man ging auch bier nicht ohne Sinterlift zu Werk. Diese Annahme wie unsere Chronologie wird aber noch weiter bestätigt

nonnullosque religiosi habitus viros hac illacque dispersos atque dejectos ignominiose tractari.. pacem sentimus illic continua contentione turbatam.. et sacratos quosdam diversas injurias.. passos.

<sup>66)</sup> Syn. Phot. act. II. p. 425: ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐμπροτέρων γραμμάτων, ὧν ὁ άγιώτατος πάπας Ἰωάννης παραπεμψάμενος πρὸς τὸν... βασιλέα ήμῶν, ἐπὶ πασεν αὐτήσεσεν αὐτοῦ κατανεύειν ὑπισχνουμένων, ἀνήλθομεν εἰς τὸν θρόνον τοῦτον. Unter diesen ἐμπρότερα γράμματα im Gegensate 311 der in dieser Situng (p. 396 seq.) verlesenen ep. 199 tann nur die ep. 80 dieses Papsies verstanden werden. Bergleicht man hiermit den in Byzanz umgeänderten Text der ep. 199 (p. 397 C.): ἀπεστείλαμεν ἀποκρισιαφίους (Paul und Eugen) ἐκπληφοῦντας τὸ θίλημα ὑμῶν und die folgenden Worte, wornach Photins vor der Antunst dieser Apotrisiarier den Patriarchenstuhl wieder eingenommen, so wird der Berdacht gegen die photianische Umarbeitung des päpsstichen Briefes noch stärter. Man scheint eine andere Sprache in Rom gesischt, eine andere in Constantinopel dem Papsie in den Mund gelegt zu haben.

- 5) durch die Aeußerungen des Photius selbst, der übereinstimmend mit Stylian ausspricht, daß er zur Zeit der Abordnung der Bischöse Paulus und Eugenius bereits wieder Patriarch war, <sup>67</sup>) ja sogar den Papst in dem an ihn gerichteten Schreiben sich damit entschuldigen läßt, daß er 878 bei Absendung jener beiden noch nicht gewußt, daß Photius den Stuhl von Byzanz wieder bestiegen. <sup>68</sup>) Das setzt klar voraus, daß Photius im Frühjahre 878 schon wieder das Patriarchat inne hatte; die Aenderung war ja für die Byzantiner berechnet.
- 6) Dazu tommt noch, daß bas spätere Schreiben bes Bafilius an ben Bapit, das diefer am 16. August 879 beantwortete, das aber wohl ichon por bem Marg geschrieben war, ausdrücklich die Zustimmung ber brei orientalischen Batriarchen gur Wiedereinsetzung des Photius erwähnt. Ware nun Janatius erft im Oftober 878 geftorben, fo hatte binnen funf Monaten bie Abiendung von Boten nach Alexandrien, Gerufalem und Antiochien und beren Rückfehr von ba ober auch die Ankunft ihrer Befandten erfolgen muffen, wofür diefer Zeitraum au furz ericheint, wenn wir die damaligen Berhaltniffe berücksichtigen. Bare auch der hier gemeldete Confens ein fingirter oder prajumirter gewesen, so hatte man doch kaum so schnell nach dem Tode des Agnatius ihn erhalten zu haben behauptet, zumal da dazu doch Spnoden nöthig waren, von denen auch die in ben Aften ber photianischen Synode vorfindlichen Schreiben reden. War aber Ignatius 877 gestorben, so war Zeit genug, diese Patriarchen zu befragen und ihre Antworten zu erhalten, auf die man fich in Rom berief, und auch wenn bas nur ein Gautelipiel war, brauchte man nicht gegen alle Wahrscheinlichfeit ju verstoßen. Somit ift auch von dieser Seite unsere Chronologie als bie richtige erwiesen.

## 7. Papft Johann VIII., seine Lage und seine Stimmung. Seine Briefe an Basilius und an die Bulgaren.

In Rom war Papit Habrian II., der noch 871 den Fgnatius wegen seiner Einmischung in Bulgarien mit Censuren bedroht hatte, im November oder Dezember 872 gestorben. Sein am 14. Dezember 872 1) erwählter Nachsfolger, der römische Archidiakon Johannes, ein Mann von vielen staatsmänsnischen Talenten 2) und voll der Thatkrast, 3) war vorzugsweise durch die

<sup>67)</sup> Mansi XVII. 381 A. 397 C.

<sup>68)</sup> ibid. p. 413 C.

<sup>&#</sup>x27;) Hinemari Annal, a. 872. (Pertz I. p. 494.) Jaffé Reg. Rom. Pont. p. 260. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Phot. de Sp. S. m. c. 89. p. 100: ἀλλά καὶ πολιτικοῖς ἐπαφκεῖν δυνάμενος. Annal. Xantens. a. 872. (Pertz II. 235.): vir praeclarus nomine Johannes.

<sup>3)</sup> Johannes Grabschrift (Watterich Vitae Pont. I. 83.) fagt:

Judicii custos mansit, pietatis amator

Dogmatis et docens plurima verba veri...

Angelegenheiten Staliens, namentlich durch die Einfälle und Verheerungen der Saracenen, in Anspruch genommen. Leider fehlen uns über die ersten Jahre des Pontisitats Johann's VIII. genauere Nachrichten und namentlich dessen eigene Briefe, deren vorhandene Sammlung erst mit 876 beginnt; es scheint in diesen Jahren keine engere Verbindung mit dem Orient Statt gefunden zu haben und nur die Warnung Hadrians vor Eingriffen in Bulgarien wiedersholt worden zu sein. 4)

Johann VIII. schloß sich enge an Raifer Ludwig II. an, ber in Italien allein noch mit einigem Erfolge fämpfte und zu ihm nach Rom fam, um Entbindung von dem durch Abelgis von ihm erpreften Gide nachzusuchen. 5) Bei den Zerwürfniffen der Karolinger war er gleich seinem Vorgänger bemüht, den Ulebergang des italienischen Reiches an die deutsche Dynastie zu verhindern, und zeigte sich gegen Rarl ben Rahlen überaus günftig gestimmt; boch fandte er endlich dem von Ludwig dem Deutschen, der auf dem linken Rheinufer festen Fuß zu fassen sich alle Mühe gab, auf das angelegentlichste empfohlenen Willibert, Der 870 auf ben burch Bunthers Absetung erledigten Stuhl von Roln erhoben, aber von Hadrian wie von ihm selbst 6) beanstandet worden war, im Jahre 873 das Pallium. 7) Rach dem Tode Kaifer Ludwigs, mit deffen Wittwe Engelberga Johann in freundschaftlichem Briefwechsel blieb, 5) ließ er König Karl ben Kahlen, bem schon sein Vorgänger barauf eine gewisse Anwartschaft gegeben, 9) durch eine ansehnliche Gesandtschaft von vier Bischöfen zum Empfang der Raiserfrone nach Italien einladen und fronte ihn zu Rom im Dezember 875. 10) Bei diefer Krönung erlangte Johann VIII. ansehnliche Zugeftandniffe und fprach überhaupt das papftliche Recht zur Ertheilung der Raiserkrone auf das entschiedenste aus; 11) von Karl dem Rahlen, den er über die Magen pries, hegte er damals die weitgehendsten Hoffnungen, und besonders hielt er ihn für geeignet, Italien zu befreien und die römische Rirche vor den Ueberfällen der Saracenen zu schützen, wefhalb er ihn auch seinem Bruder Ludwig vorzog. 12) Aber diese Erhebung Rarls, die in Deutschland

Prudens et doctus verbo linguaque peritus.

Sollertem seseque omnibus exhibuit. Achnlich Flodoard ib. p. 636.

<sup>1)</sup> Das ergibt sich aus Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. 67.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Regino Chron. a. 872. Mansi XVII. 263, 264. Pag. a. 873. n. 1.

 $<sup>^{6})</sup>$  Grat. e. 4. d. 100. — Mansi l. e. p. 242.

<sup>7)</sup> Floß die Papstwahl unter den Ottonen. Urfunde Rr. XIX. S. 102. Bgl. auch die Dokumente VII — XVIII. S. 59 — 101 und S. 116 — 127 bes Textes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Joh. ep. 43. 86. 91. Baron. a. 875. n. 6.

<sup>9)</sup> Baron. a. 871. n. 82.

<sup>10)</sup> Baron. a. 875. n. 7 seq. Pag. h. a. n. 1. 2.

<sup>11)</sup> Conc. Rom. 875. Conc. Ticin. et Pontigon. Capitular. Caroli Calvi tit. 51. Mansi l. c. p. 303. 304. 308—315. Append. p. 171 seq. Baron. a. 876. n. 1 seq. Gfrörer Rarolinger II. ⊗. 124 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 20: praestare opem Ecclesiae (Rom.), quae.. in ultimo, spreto bono et magno fratre, vos more Dei gratuita voluntate tamquam alterum David elegit et praeelegit atque ad imperialia sceptra provexit.

sehr übel aufgenommen und theilweise ber Bestechung ber römischen Großen 13) zugeschrieben ward, brachte dem Papite nicht die gewünschten Früchte. Raiser Rarl II., ftolz auf seine neue Burde, die er auch in der von den Griechen entlehnten Bekleidung gur Schan trug, 14) ließ fich von dem ichwerbedrängten Johannes oftmals um Silfe bitten, ohne je Anderes als Beriprechungen gu ertheilen. 15) Bon Deutschland aus ward er bennruhigt und von seinem Bruder Ludwig mit Krieg bedroht; als diefer (28. Angust 876) gestorben war, suchte er seine Macht in Deutschland auszubreiten, erlitt aber (am 8. Oktober 876) burch feinen Reffen, ben jungeren Ludwig, eine entscheidende Niederlage. 16) Reinde hatte er allenthalben, auch in Rom und in Frankreich; Sinkmar von Rheims mard auf der Berfammlung zu Ponthion schwer gefränkt burch die Erhebung des Ansegisus von Sens zum Primas und papstlichen Bifar und durch die Abforderung eines neuen Huldigungseides; 17) die Großen feines Reiches, das von den Rormannen viel zu leiden hatte, waren übel gelaunt, felbst fein Schwager Bojo fann auf Emporung; feinen Rriegszug nach Italien gab er rasch wieder im Angesicht ber brobenden Gefahren auf und ftarb noch auf der fluchtähnlichen Heimtehr (Ottober 877) 18) zu einer Zeit, in der Johann VIII., der so sehr auf ihn gebaut hatte und bis Bercetti ihm entgegengereist war, 19) sich auf das äußerste bedrängt sah. 20)

Fast die ganze Briefsammlung dieses Papstes, soweit sie uns noch erhalten, ist voll von Klagen über die von den Muhammedanern angerichteten Berswüstungen, die "gleich Heuschner sortgeschleppt, der Staverei und dem Schwerte geweiht waren, das Land aber in eine Einöde und in eine Lagerstätte wilder Thiere verwandelt schien." <sup>21</sup>) Sie hatten drei seste Plätze, von denen aus sie fortwährend die Westküste Jtaliens insestielt am Fuße des Besu (vielleicht Castellamare), ein drittes in der Nähe des heutigen Molo di Gaeta. <sup>22</sup>) Durch immer neue Zuzüge aus Sieilien, Sardinien und Ufrika verstärft, drangen sie den Garigliano auswenten dann, auf der Straße von Ceprano vordringend, die Campagna dis unter

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Annal. Fuld. a. 875: omnem Senatum populumque Romanum pecunia more Jugurthino corrupit sibique sociavit. Cf. Regino a. 877.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Imperator graecanico more paratus et coronatus, Annal. Bertin. a. 876. Mansi l. c. p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Joh. VIII. ep. 1 ad Boson. Com. p. 4. ep. 7 ad eund. p. 8. ep. 21 ad Carol. ep. 30. p. 28. ep. 31. p. 29. ep. 32. p. 30. ep. 54. p. 47. ep. 35. p. 33. Cf. Baron. a. 876. n. 17.

<sup>&</sup>quot;) Baron, a. 876. n. 26 seq.

<sup>17)</sup> Conc. Pontigon, a. 876, l. c. Joh, ep. 313, p. 225, 226.

<sup>18)</sup> Regino Chron, a. 877, Baron, h. a. n. 17. Pag. n. 6.

<sup>19)</sup> Baron, a, 877. n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Erchemp. c. 44. Joh. ep. 54. dat. 24. Mai 877.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ep. 7 ad Boson. p. 8, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Erchemp. c. 49. Leo Ost. Chr. Cassin I. 43.

die Thore Nom's, verheerten allenthalben das Land, so daß der Feldban vernichtet ward. 23) Die Bischöfe der kleineren Orte flohen nach Rom, vieles Bolf ward getöbtet. Johann VIII. entwarf Rarl bem Rahlen barüber in einem Briefe vom November 876 eine traurige Schilderung. 24) Hatten sich die Berwüstungen aufangs auf die Gegend zwischen dem Unio und ber Tiber beschränkt, so dehnten sie sich bald, wie der Papft am 10. Februar 877 flagt, 25) über das Sabinerland und das rechte Tiberufer aus. Was die Saracenen nicht verheerten und plünderten, thaten die Barone und Markgrafen, 26) die es hierin oft noch den Muselmännern zuvor thaten, besonders Lambert von Spoleto und Abelbert von Tuscien. 27) In Unteritalien standen Calabrien und die Terra d' Otranto theils unter byzantinischer, theils unter muhammedanischer Hoheit; der Staat von Benevent hatte den öftlichen Abhang der Apenninen, den westlichen hatte im Guden das Fürstenthum Salerno, im Norden das von Capua; zwischen ihnen lagen die Republiken von Reapel, Amalfi, Gaeta. Diese sechs Staaten waren sehr friegerisch, argwöhnisch und auf einander eiferfüchtig. 28) Ihre Säupter waren oft mit den Saracenen verbündet und Johann VIII. gab sich alle Mühe, sie von diesem den driftlichen Interessen so schädlichen Bündnisse abzuziehen, ohne jedoch mehr als vorübergehenden Erfolg zu haben.

Diese Zeiten waren nicht dazu angethan, den Kirchenstaat zu vergrößern, und es konnte dem Papste nicht einfallen, die Noth seiner Landsleute zur Bermehrung seiner politischen Macht zu benützen. 29) Er mußte bemüht sein, für

<sup>23)</sup> Papencordt Gesch, ber Stadt Rom im D. A. Paderborn 1857. S. 165, 166. Pag. a. 876. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) ep. 30 ad Carol. Imp. p. 28. Cf. ep. 32 ad eund. p. 30; ep. 35 ad Episc. in regno Caroli p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Joh. ep. 21. p. 19: Quid de paganis dicimus, cum christiani nihil melius operentur? Quidam videl. ex confinibus et vicinis nostris, quos marchiones solito nuncupatis. Nam, ut prophetice dicamus, Residuum locustae comedit bruchus. ep. 30 ad eund. p. 28: Alia Saracenorum incursibus, alia autem christianorum ita sunt exterminata tyrannide, ut non nostra sint, quae nostra fuerunt. Cf. ep. 31 ad Richild. p. 29.

<sup>27)</sup> Schon 876 hatten Lamberts Leute viele päpstliche Unterthanen schwer mißhandelt. Joh. ep. 22. p. 20. 21.

<sup>28)</sup> Amari Storia de' Musulm. I. p. 434. 435.

<sup>29)</sup> Amari, nach der Weise aller italienischen Revolutionäre entschiedener Feind des Papstihums, das "nie Jtalien zu einigen vermocht" (I. p. 433.), bringt gegen diesen Papst so furchtbare Antlagen vor, wie sie nur Parteileidenschaft erklären kann. Unter dem Vorwand, daß der Kirchenstaat von den durch die Christen Süditaliens unterklützten Muhammedanern verwüstet werde, soll er, Ludwigs II. Plane wiederausnehmend, Süditalien zu untersjochen versucht, der Widerstand gegen seine Plane soll diese kleinen Staaten zum Bund mit den Saracenen geführt, der Papst die frommen Deutschen und Franken nur angelogen haben (ib. p. 444. 416. 417.). Wenn er von den Griechen Schisse zur Vertheidigung gegen die Corsaren, von den Franken ein ansehnliches Heer und persönliche Ankunst des Kaisers forderte, so hatte er deßhalb noch keinen Eroberungskrieg im Sinne; zur See konnten die Griechen helsen, wie zu Land die Franken, und gegen die immer neu verstärkten Saracenen waren kann Truppen in hinreichender Auzahl zu gewinnen.

sein schwer bedrängtes gand Beifiand und Silfe zu juchen; 30) die schlechten Chriften, die er befämpfen wollte, waren die mit ben Saracenen allirten; fich gang Unteritalien zu unterwerfen, baran konnte er nicht benten. Wohl machte er seine Rechte auf Capua, bas bamals unter bem Bischof Landulph stand, geltend und Karl ber Rable hatte fie anerkannt; 31) aber einerseits maren seine Unsprüche wirklich begründet, 32) andrerseits mußte er im Guden einen festen und verläßigen Bunft haben, von dem aus der Befreiungsfampf gegen die Ungläubigen, ber ihm vor Allem am Bergen lag, mit Erfolg geführt werden fonnte. Darum mar Johannes im November 876 felbst nach Capua gegangen, um die Liga ber driftlichen Fürften mit ben Saracenen zu lofen. Er brachte ben Fürften Guaiferio von Salerno auf feine Seite, beffen Festigfeit er bald nachher sehr rühmte, wie auch die des Bischofs Landulph. 33) Gergins von Reapel war schwanfend; aber bald befestigte er wiederum den Bund mit den Unglänbigen, da der Fürst von Benevent ihn dazu ermunterte, sowie Lambert von Spoleto, der im Dienste des Papstes nach Reapel gekommen war. 34) Seinem Bruder Athanafins, bem Reffen und Nachfolger bes gleichnamigen Heiligen, 35) gelang es nicht, ihn von diesem Bunde abzugiehen und fo die Exfommunifation von ihm abzuwenden. 36) Es fam zwischen Reapel und Salerno jum Rriege, wobei Guaiferio viele Saracenen und mehrere neapolitanische Ritter tobtete. 37) Der Papft fette feine Unterhandlungen fort und traf im Frühjahre 877 die Anordnung, daß der Bischof und Graf von Capua, sowie die Regenten von Amalfi, Gaeta und Reapel zu Gaeta unter bem Vorsitze feiner Legaten Walpert von Portus und Eugen von Sitia fich versammeln follten, um die Auflösung des Bundes mit den Saracenen zu berathen. 38) Der Congreß ward verschoben und nachher im Juli vom Papste selbst mit bem Fürsten von Salerno zu Traietto gehalten; 39) feine Frucht war ein Bertrag zwischen Johann VIII. und ben Amalfitanern; beren Anführer Bulchar schon

 $<sup>^{30})</sup>$   $\mathfrak{Bgl.}$ ep. 29. p. 27: calamitatem populi nobis commissi sustinere non possumus etc.

<sup>31)</sup> ep. 9 ad Landulph. Cap. p. 10. Sept. 876.

<sup>32)</sup> Pertz Mon. t. IV. Leg. t. II. p. 7-9.

<sup>33)</sup> ep. 28. 29. p. 26. 27. Dez. 876.

<sup>31)</sup> Amari I. 447-448.

<sup>35)</sup> Leo Ost. I. 42. Bal. über ihn Acta SS. t. IV. Jul. p. 72-74.

<sup>36)</sup> Joh. ep. 5 ad Athanas. p. 6. 7. (876 Sept.) ep. 41 ad eund. p. 37. 38. (April 877.)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Erchemp. c. 39.

<sup>38)</sup> Joh. ep. 36 ad Landulph. Cap. 15. März 877. Darnach hatten ber magister militum Sergins und der Hypatus (Consul) Docibilis sich bei ihm entschuldigt und die Geneigtheit zu erkennen gegeben, auf das Bündniß mit den Saracenen zu verzichten. Der Papst traute ihnen nicht ganz. Am 13. April mahnte der Papst beide sowie den Pulcharis von Amalsi ernstlich, das saracenische Bündniß auszugeben, am strengsen den Sergius (ep. 38–40. p. 35–37.) Bgl. Baron. a. 877. n. 1. 2. Amari p. 449. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Joh, ep. 50 ad Landulph, Cap. — ep. 51 ad Pulchar, Praef. — ep. 52 ad Guaifer, Salern, p. 44 — 46. Bgf. ep. 59 ad Archiep, Ravenn, p. 50. — Baron, a. 877, n. 6.

früher dazu aufgesordert worden war. Endlich ward auch Reapel auf unvershoffte Weise für die christliche Liga gewonnen, da im Oktober oder November 877 der Bischof Athanasius seinen Bruder Sergius gefangen nahm und sich zum Regenten erheben ließ; Sergius ward geblendet nach Rom gesandt. 40) Capua, Amalfi, Salerno, Reapel schienen so zu einer christlichen Liga unter sich vereinigt, zu der auch Benevents Beitritt erfolgte. Gewiß hatte Johann VIII., der mit so viel Eiser und mit so viel Anstrengungen diese natürliche und von den gemeinsamen Interessen der Christen gesorderte Bereinigung betrieb, weit mehr für das Wohl Italiens gethan, als die mit den Saracenen verbündeten und unter sich gespaltenen Dynasten und Capitani, die den Muselmännern die völlige Untersochung der Halbinsel ermöglichen zu wollen schienen.

Aber gerade mitten unter biefen Entwürfen mard ber raftlos thätige Papit in Rom selbst schwer bedrängt und sah fich durch Raifer Karls Tod in neue Berlegenheiten verwickelt. Lambert von Spoleto und Adalbert von Tuscien. feine erflärten Teinde, fonnten jett offener gegen ihn auftreten. Rarlmann, Ludwigs des Deutschen Sohn, ließ (Oftober 877) die sombardische Krone sich reichen und schien mit dem Papste über die Kaiserfrönung unterhandeln gu wollen, 41) ber auch barauf einging, aber mit Ludwig bem Stammler von Franfreid ebenjo Regociationen begann, mas jene beiden Fürsten, Bifare und Unhänger Rarlmanns, fehr erbitterte. 12) Schon hatte Lambert Beigeln für Die Treue der Römer im Ramen des Raifers gefordert, mas Johannes als uner= hört und auch den Gefinnungen desselben nicht entsprechend (21. Oftober 877) zurudwies; 43) er hatte in Rom die Feinde des Bapftes ermuthigt und ihnen allen Borichub geleistet; 14) jetzt wollte er mit Abalbert felbst nach Rom fommen, wovon ihn Johannes durch Briefe und feine Gefandten, Die Bifchofe Gandericus und Zacharias, abzubringen suchte. 45) Es war vergebens. Unvermuthet erschienen die beiden verbündeten Fürsten vor Rom, besetzten alle Thore, brachten die aus der Stadt Berbannten wieder guruck, und verlangten von allen Großen den Gid der Trene für Rarlmann. Gie infultirten ben Papit und setzten sich mit den Saracenen in Verbindung. 46) Da nun in Rom bem

<sup>40)</sup> Joh. ep 66. 67. p. 55 seq. Wohl belobt Johannes den Athanasius übermäßig, aber nicht er war es, der den Sergius blenden sieß. Erchempert: Sergius a proprio germano captus est et Romam mittitur suffossis oculis, ibique miserabiliter vitam finivit. Leo Ost. ap. Baron. a. 877. n. 3: ab Athanasio captus atque coecatus Romam translatus est. Aus Joh. ep. 66. p. 56 ersehen wir, daß in Neapel unter Sergius nach griechischem Branche die oculorum erntiones häusig geworden waren. Daraus ist wohl der Text im Chron. Vulturn. (Murat. Rer. It. Ser. I, II, 404) zu verbessern.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Bgt. Joh. ep. 63. Nov. 877. p. 53. ep. 68 ad Lamb. p. 57.

<sup>42)</sup> Amari p. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 61 ad Lambert. p. 51. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) ep. 72 ad Lamb. Com. p. 62.

<sup>45)</sup> ep. 72. 73. p. 60 - 62.

<sup>46)</sup> Annal, Fuld. a. 878. Pertz I. 392. Baron. a. 878. n. 10 seq. Joh. ep. 82. 84. 85. 87. 88. 89. 90. In der ep. 88. p. 76 ad Ludov. Balb. sagt er ansdrücklich, Lambert habe Geschenke an die Saracenen nach Tarent gesandt und von ihnen Hilfstruppen erbeten.

Papsie eine mächtige spoletanisch-deutsche Partei entgegenstand, jede Verbindung zu Lande gehindert ward, auch Lambert mit einem neuen Heere wiederzukommen drohte, verließ der schwergebeugte Papst, der eben von den Saracenen mit einem jährlichen Tribut von fünfundzwanzigtausend Mankosi Silber sich hatte loskausen müssen, <sup>47</sup>) das zerrüttete Italien <sup>48</sup>) und begab sich nach Frankreich (nach dem April 878), von wo er erst mit Ansang des Jahres 879 nach Rom zurückkehrte.

Bei diesem ersten Rampfe gegen die Saracenen hatte Johannes die bitter= ften Erfahrungen gemacht. Alles hatte ihn verlaffen, Rarl ber Rable hatte nicht das Beringfte für ihn gethan; die Berren von Spoleto und Tuscien hatten ihn ichmählich mißhandelt; die mit ihm hätten fämpfen follen, hatten fich seinen und ihren Teinden angeschloffen und seine Bemühungen vereitelt, so bag fie nur bem Ramen nach noch Chriften zu sein schienen. 49) Ja er mußte es fpater noch erleben, daß felbst Bischof Athanafins von Reapel gleich seinem Bruder sich den Saracenen auschloß, 50) und daß der Präfeft Bulchar von Amalfi die ihm unter ber Verpflichtung jum Schute ber papftlichen Rufte 877 ausgezahlten zehntaufend Manfoji für fich behielt und wiederum fich zu den Unglänbigen gesellte. 51) Auch seine Aufrufe an norditalienische Bischöfe, ihm foviel tapfere Männer als möglich zur Bertreibung ber Saracenen aus Italien zu senden, 52) scheinen erfolglos geblieben zu sein. Alls Oberhaupt der Kirche wie als Landesherr hatte er Alles aufgeboten, die tief verkommenen und noch mit der Invasion fremder Barbarei bedrohten Chriften zu vereinigen, ein seiner Natur wie jeinen Folgen nach höchft nachtheiliges Bundniff mit den Ungläubi= gen, das eine Schmach für die Christenheit war, zu vernichten; 53) aber er sah all sein Bemühen fruchtlos und das Elend nur gemehrt.

In dieser traurigen Lage hatte der Papst schon im Sommer 877 daran gedacht, durch den Kaiser des Orients eine Unterstützung zu erlangen. Am

nobis proficit christianum vocabulum, si opere christiano caremus?

<sup>45)</sup> Joh. ep. 89 ad Carlom. p. 78: exactione census 25 millium in argento mancusorum. Den Neapolitanern hatte er im November 877 auf Oftern 878 — 140) mancosi zu zahlen versprochen (ep. 67. p. 57.) lleber diese Münze s. Carli: Delle monete e zeeche d'Italia t. II. p. 109 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Hinemar. Ann. a. 878. (Pertz I. 506.): Joh. P. irascens contra Landbertum et Adalbertum Comites, quia villam et civitatem ejus depraedati sunt, eis horribiliter excommunicatis Roma exiit. Cf. Annal. Vedast. h. a. Annal. Floriac. h. a. Pertz II. 197. 254. Jaffé Reg. p. 274 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 33 ad Ajon. p. 31: pro his qui nobiscum certare debuerant et non solum inimicis Christi favent, sed etiam nostrum laborem impediant, immensis angustiis aestuamus, p. 32: et pro christianis nobis certantibus opem tribuat (frater tuus).. Quid

<sup>50)</sup> Joh. ep. 241. 265. 270.

<sup>51)</sup> ep. 206, 209, 225, 227, Cf. ep. 69, 74.

<sup>52)</sup> ep. 41 ad Wigbodum Ep. Parm. p. 40. (März 877.)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Er schrieb an Guaiserio von Salerno Dezember 876. ep. 28. p. 26: State in side, viriliter agite et confortetur cor vestrum, non in Sultan, qui Satan congruentius dicitur, sed sperantes in Domino, ita ut omnes a paganorum consortio subducatis et vos ad pacem in invicem et concordiam uniatis in Christo J. D. N.

17. April 877 ließ er burch ben Bischof Rjo von Benevent beffen Bruder Ber-30g Adelgis ersuchen, dem ersten griechischen Befehlshaber, der ankomme, ein beigelegtes Schreiben zu übergeben und dahin bei ihm zu wirfen, daß er gebn Rriegsschiffe dem Papite baldmöglichft zu Bilfe fende. 54) In dem Briefe vom gleichem Datum, 55) ben ber faiferliche Badagog Gregor erhielt, fprach 30= hannes angelegentlich diese Bitte aus und erfundigte sich zugleich nach bem Wohlergeben des Raifers Bafilius, des "gottesfürchtigften Bertheidigers des rechten Glaubens;" er fprach seine Freude barüber aus, bag berfelbe gegen bie Feinde des Krenzes Chrifti eine ftarte Flotte und ein tuchtiges Beer gefandt, und einen so tüchtigen Befehlshaber zu dieser Expedition erforen, und erflärte ihm, berfelbe werde gang nach bem Bunfche feines Monarchen handeln, wenn er der römischen Kirche die erbetene Unterstützung zufommen lasse, 56) die von arabischen Piraten so sehr bennruhigt werde; schnell konne er von ihnen mit Gottes Silfe die papstlichen Ruften fanbern. Go fehr aber Johannes ben Beistand der Briechen in Italien suchte, so wenig war er geneigt, defhalb den Rechten seines Stubles auf Bulgarien etwas zu vergeben; er scheint vielmehr um diefe Zeit in einem nenen Schreiben an Ignatins aufs Reue diefelben reflamirt zu haben. 57)

Die im Frühjahr 878 vor seiner Reise nach Frankreich eingelausenen Schreiben des Kaisers Basilius boten dem auch bei schwächlicher Gesundheit 58) rastlos thätigen Papste die erwünschte Gelegenheit, eine Gesandtschaft sowohl nach Constantinopel als nach Bulgarien abzuordnen. Er wählte dazu die Bisschöfe Paulus von Antona und Eugen von Ostia, zwei jüngere Bischöfe, wovon der Legtere noch als Priester zugleich mit dem damaligen Bischof Donatus, dem früheren Legaten auf dem achten Concisium, in den ersten Jahren seines Ponstisitats (872–876) nach Neapel, Salerno und Amalfi gesandt, 59) dann 877, bereits Bischof, zu der obenerwähnten Bersammlung von Gaeta abgeordnet worden war. 60) Wohl mechte der staatssluge Johannes Gründe haben, die vom Kaiser erbetenen Personen nicht mit dieser wichtigen Mission zu betrauen; aber ebensoviel Grund hatte er sicher, den Gesandten die strengste Berufstreue einzus

<sup>51)</sup> ep. 45 ad Ajonem Benev. p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 46 ad Gregorium imperialem Paedagogum p. 42. 43. Jaffé n. 2321. p. 267. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>5'</sup>) In quo, mihi crede, gratum animum piissimo Imperatori facies, si in hoc admonitiones nostras audieris, quia, cum sit christianissimus Dei amator et ecclesiarum Domini fervidus propugnator, non poteris illum tibi gratiorem reddere, quam si tantum hanc S. Ecclesiam per te studueris adjuvare, quae prima ecclesiarum, magistra et caput est.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Es war das die zweite Monition dieses Papstes; nur die dritte ist uns erhalten in ep. 78.

<sup>55)</sup> Bgl. ep. 73. p. 61 ad Lamb.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Fragm. ex Ivone P. IV. c. 133. Mansi XVII. 247: Dilectioni vestrae Donatum venerabilem Episcopum, cujus laus est in sancta octava Synodo, et Eugenium religiosum presbyterum, dilectos filios et consiliarios nostros, dirigimus.

<sup>60)</sup> S. oben R. 38. Bgt. Ughelli Ital. saera I. 70.

schärfen, an die er andere Gesandten früher erinnert hatte. 61) Diesen Legaten übergab er sieben Briefe, 62) wovon vier für Bulgarien, drei für Constantinos pel bestimmt waren.

Bon ben zwei an Raifer Bafilius gerichteten Schreiben belobt bas erfte ben Gifer bes Raifers für ben Frieden ber Rirche, ber bem Papfte in Diefer gottlosen Beit zu hohem Trofte gereiche, 63) und bedauert bie Spaltung und bie Berfolgung von Geiftlichen und Monden in Bngang. Der Papit muffe bas um fo tiefer empfinden, als er die Laften aller Bedrückten zu tragen habe, ja in ihm ber beilige Petrus fie trage, 64) und ihm die Worte gefagt feien: Giebe, ich habe dich heute über Bolfer und Reiche gefett, damit du ausrotteft und gerftorest und entsernest und pflanzest (Jerem. 1, 10). 65) Deghalb habe auch ber Raifer vom apostolischen Stuhle Legaten begehrt, Die ben Unfrieden ausrotten und zerftreuen, Friede, Liebe und Gintracht pflangen und anbauen follen. Der Papit entschuldigt fich, daß er nicht die vom Raifer gewünschten Männer, die verhindert seien, sende, empfiehlt die beiden Bischöfe als Männer erprobter Treue und leuchtenden Wiffens. 66) Bulett bittet er ben Kaifer, Dieje Legaten ficher zu dem Fürsten ber Bulgaren geleiten zu laffen, icheint aber wohlweislich ben eigentlichen Zwed biefer Sendung zu verschweigen, indem er dieselbe nur als einen Besuch der Söflichfeit und eine Begrüßung barftellt. 67) Doch ba ber Papit wohl sich benfen fonnte, burch Sanatius werde ber Raifer alle feine Magnahmen bezüglich Bulgariens erfahren, jo läßt fich nicht annehmen, daß er ihn habe täufchen wollen; ja es ift fogar mahricheinlich, daß Bafilius felbit in dem Papfte die Hoffnung auf Wiedererlangung Diefes Landes hatte anregen laffen. Das zweite Schreiben an ben Raifer, welches bas Datum vom 28. April trägt, 68) ersucht biefen unter großem Lobe auf feine Klugheit, From-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Joh. ep. 6. p. 8 ad Petrum et Leonem Episc.: memores antiquorum S. R. E. egatorum, qui nullis minis, nullis terroribus nullisque mortibus a suis legationibus discesserunt.

<sup>62)</sup> ep. 75-81. - Jaffé n. 2357-2363. p. 271, 272. Pag. a. 878. n. 1. seq.

<sup>63)</sup> ep. 80. p. 69. J. n. 2362: Benedictus Deus.... qui misertus et consolatus est nos in praesenti saeculo nequam, visitans et redemtionem faciens tam pium tamque benignum imperii vestri cornu salutis erigendo in domo David, Christi videlicet pueri sui. Cf. Baron, a. 878. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) imo portat haec (onera) in nobis amator vester B. Petrus Ap., qui nos in omnibus sollicitudinis suae protegit ac tuetur haeredes.

<sup>65)</sup> Dieje Stelle führt Johannes fehr häufig an.

<sup>60)</sup> sanctissimos et reverendos Episcopos dilectosque consiliarios nostros, quorum nobis et fides probata et scientia manifesta est. Quibus scripto dedimus in mandatis, ut omnibus simultatibus sopitis atque sedatis quae ad pacem sunt, sanctorum magistra regula Patrum, toto conamine construant et omni contentione sublata justitiae tribuant Deo propitio palmam. Man crfieht daraus, daß die Legaten ihre besondere schriftliche Infruktion erhielten und über die Streitigseiten nach Besund der Sache erst entsschieden werden sollte.

<sup>67)</sup> ut causa tantum visitationis . . . bulgaricae (so ift statt ejusdem zu lesen, wenn anders nicht ein Satz vorher ausgefullen ist) provinciae principem adeant et de optata memoria ei Apostolorum, ut condecet, expletis officiis persalutationes edicant.

<sup>68)</sup> ep. 81. "Scimus, venerabilis" p. 70. J. n. 2363.

migfeit und Liebe zur römischen Kirche um Hilfe gegen die Feinde berselben und verweiset bezüglich der Attentate gegen deren Privilegien und Rechte <sup>69</sup>) auf die mündlichen Berichte der Legaten, deren Aussagen der Kaiser ebensoviel Glauben beimessen möge, als wenn der Papst persönlich ihm Alles sagen würde. <sup>70</sup>) Er wolle ihm Alles anvertrauen, was er auf dem Herzen habe und baue auf des Kaisers Schutz, der diesem an den Apostelsürsten mächtige Beschützer, an ihm einen aufrichtigen Fürsprecher verschaffen werde.

Sehr ftrenge ift das Schreiben an den Patriarchen Tgnatius. 71) Bum brittenmale fordert ihn der Papit auf, die Bischöfe und Priefter aus feinem Patriarchate, die in der Bulgarei seien, von da abzuberufen, sich mit der Jurisbiftion über seinen durch das Unsehen und die Gunft des römischen Stuhles zurückerlangten Sprengel zu begnügen, 72) und die fanonischen Grenzen seiner Gewalt nicht zu überschreiten durch Ugurpation eines ihm nicht zustehenden Bebietes. Er begründet das Recht seines Stuhles auf dieses Land burch die von den Papften seit Damasus bis zum Eindringen der Beiden ausgenbte Juris= biltion 73) sowie durch die rechtliche Forderung, daß dasjenige, was der Rrieg in Unordnung gebracht, der Friede wiederherzustellen habe, daß nach Aufhören der Feindseligfeiten Jeder seinen Besitz wieder erhalten solle, daß das alte Recht wiederauflebe, nachdem die Urfache seiner Störung entfernt sei. 74) Das Alles habe Aquatius mifachtet und verfaunt, die Gesetze der Bater mit Gugen getreten, seine Wohlthäterin, die romische Kirche, mit Undank belohnt, sei mit feiner Sichel eingedrungen in die Ernte eines Anderen und habe die bereits zweimal an ihn ergangene Monition des romischen Stuhles nicht befolgt. Schon jett sei dieser berechtigt, ihn nach apostolischer Strafgewalt (II. Kor. 10, 6. II. Theff. 3, 14) von feiner Gemeinschaft auszuschließen, aber dem Beifte der Milde gemäß giebe er es vor, ihn gum drittenmale durch seine Lega= ten und durch gegenwärtiges Schreiben zu ermahnen, daß er unverzüglich taugliche Männer nach Bulgarien fende, Die alle dort vorfindlichen Geiftlichen, Die er oder seine Untergebenen geweiht, abberufe und nach Constantinopel zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) quod his diebus contra Dei voluntatem, contraque salutem totius christianae fidei ac contra privilegium S. Rom. Ecclesiae seu contra morem reique publicae statum Romae peractum est.

<sup>70)</sup> Quae vos ita credere deprecamur ac si nos vobiscum loquamur.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 78. "Secunda jam" p. 67. 68. Jaffé n. 2360. Bar. a. 878. n. 5 seq.

<sup>7)</sup> jure tibi Cplitanae dioeceseos, quod per ejusdem primae Sedis auctoritatem et favorem annuente Deo receperas, rite contentus.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Nullus autem ignorat, regionem Bulgarum a. s. mem. Damaso Papa et deinceps usque ad paganorum irraptionem a Sedis Apost. praesulibus, quantum ad ecclesiasticae provisionis attinet privilegium, moderatam; praesertim cum hoc nonnulla scripta, sed praecipue diversorum Pontificum Rom. res gestae, quae in archivis antiquitus nostrae reservantur Ecclesiae, clarius attestentur.

<sup>7)</sup> Er bezicht sich auf Leo's I. Worte: Adhibenda curatio est, ut vulnera, quae adversione hostilitatis illata sunt, religionis maxime ratione sanentur.... Remotis malis, quae hostilitas intulit, unicuique id quod legitime habuit, reformetur; omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est... Quod bellica necessitate turbatum est, pacis remedio reformetur.

bringe, so daß nach Ablauf von dreißig Tagen kein Bischof und kein Geistlicher seines Patriarchats daselbst mehr sich antressen lasse; denn der römische Stuhl 75) könne nicht gestatten, daß die auf unrechtmäßige Weise dort aufgestellten und deßhalb von ihm exsommunicirten Geistlichen mit dem Jrrthum ihres Ungehorsams die Herzen der Neubekehrten bestecken, die durch seine Hand gepflanzt und mit dem Wasser der heilspendenden Lehre geträuft worden seine. Wosern Ignatius nicht binnen dreißig Tagen alle von ihm oder seinen Bischössen Geweihten abberuse und nicht von jedem weiteren Eingriff in die kirchliche Regierung des Landes sich enthalte, so solle er nach zwei Monaten vom Empfange dieses Schreibens an gerechnet, vom Genuse des Leibes und Llutes des Herrn ausgeschlossen sein, und zwar auf so lange, als er nicht diesen päpstlichen Dekreten Folge geseistet. Wosern er aber hartnäckig bei diesen Einsgriffen beharre und sich als halsstarrig erweise, solle er seines Patriarchates und aller Privilegien des bischösssichen Umtes entsetz und versustig sein. 76)

Noch strenger ist der päpstliche Erlaß??) an die griechischen Bischöfe und Geistlichen in Bulgarien, die als Unwürdige, als Eindringlinge und Gebannte bezeichnet werden. Da sich dieselben unersaubter Weise in die der geistlichen Obsorge des römischen Stuhles unterstehenden illyrischen Provinzen eingedrängt, daselbst ungesetzliche Ordinationen vorgenommen, und vielfach gegen die Canones sich versündigt, so wird ihnen erklärt, daß sie die Exfommunikation sich zugezogen haben; 78) sie werden mit Absetzung bedroht, wosern sie nicht binnen dreißig Tagen das Land räumen; falls sie diesen Dekreten gehorchen, so solle den Bischöfen, die vorher im Kaiserreiche 79) ein Bisthum inne hatten, dieses

<sup>75)</sup> Non enim patimur eos, quos ibidem tu illicite constituisti, quos et ab Apostolica esse jam Sede hujus rei gratia constat excommunicatos, errore suae praevaricationis corda novorum Domini famulorum inficere, quos videl, in fide instructionis manu plantavimus, et aqua salutaris fontis doctrinarum rigavimus, atque horum auctori Deo ad incrementum Spiritus dandum, ut sit ipse in omnibus primatum tenens, obtulimus.

Porro si intra 30 intervalla dierum omnes, quos vel tu vel Episcopi tui consecrasse. putantur, a totius regionis bulgaricae terminis non eduxeris, et temetipsum ab omni ecclesiastico illius jure dioeceseos non subduxeris, tamdiu sancto corpore ac pretioso sanguine Domini N. J. Chr. post duos menses a die numerandos, qua hujus epistolae tomum acceperis, esto privatus, quamdiu his obstinatus decretis nostris minime obedientiae colla submiseris. Jam vero si pertinaciter in hac indisciplinatione atque pervasione permanseris, et Episcopos et quotquot illic vel alii vel tu consecrasse videris, foras illine minus expuleris, omnipotentis Dei judicio et B. Apostolorum principum auctoritate nostraeque mediocritatis sententia, omni patriarchatus esto dignitate, quam favore nostro receperas, alienus et exors, nullo penitus summi sacerdotii privilegio praeditus vel potitus. Damberger (Artitiheft zum III. It. Ubidhu. 3. 3. 329) wollte dieses Edyciben als "faum ächt" verwersen; wir tönnen seiner Artiti mit Nichten beistimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) ep. 79. "Miramur vos" p. 68. 69. J. n. 2361. Der Erlaß trägt das Datum vom 16. April 878.

<sup>78)</sup> excommunicavimus vos et estis excommunicati.

<sup>79)</sup> in regione Graecorum.

zurückgegeben, falls sie keines besaßen, ein erledigtes verliehen werden, voranse gesetzt, daß ihnen die nöthigen kanonischen Eigenschaften nicht fehlen.

Wir sehen ans diesem Schreiben, daß bereits mehrere griechische Bischöfe in Bulgarien weilten. Aber die religiösen Berhältnisse waren noch immer sehr verworren; ganz und gar hatte der Fürst Michael die Verbindung mit Kom doch nicht aufgegeben; er sandte bisweilen noch dahin Geschenke und hatte eben kürzlich einen Mönch Ursus mit einem solchen dahin gesandt. So) Noch trieben sich Missionäre verschiedener Nationalitäten im Lande umher; ein Eunuche und Slave von Geburt, Namens Sergins, si) der auf unkanonische Weise das Preschyterat erlangt hatte und von seinem Vischofe abgesetzt worden war, hatte durch einen Bischof Georg die Weihe als Vischof von Belgrad so) erhalten, Johann VIII. aber ihn abgesetzt. Es war dieser Georg höchst wahrscheinlich ein Grieche, vielleicht ein von Fgnatius gesetzter Erzbischof, da die Consetration von Bischöfen Sache der Metropoliten war, und der Papst, der ihn als illegitim betrachten mußte, konnte wohl von ihm sagen, daß er mit Unrecht den Namen eines Bischofs sich anmaße. So)

In seinem Schreiben an den Bulgarenfürsten vom 16. April 878 dankt der Papst für das durch Ursus gefandte Geschenk und meldet kurz die Absetzung des Sergius. Vor Allem aber bemüht er sich, den Fürsten zur Rückkehr unter die römische Patriarchaljurisdistion zu bewegen, indem er versichert, er dringe so sehr in ihn, nicht um Ehre oder einen Zins an Geld zu erhalten, nicht weltslicher Herrschaft wegen, sondern aus Liebe zu dem durch die römische Kirche bekehrten Volke sowie vermöge seiner Pflicht, die kirchlichen Rechte seines Stuhles zu wahren. 84) Wohl mochten die dem Papste entgegen arbeitenden

<sup>50)</sup> Joh. VIII. ep. 75. p. 64: Xenium nobis ex vobis transmissum, quodam (ift wohl für quondam 311 lesen) religiosi habitus Urso deferente, suscepimus, de quo benignitati vestrae gratias agentes etc.

et multis pravitatibus irretitus, sacerdotium per subreptionem obtinuit, et post etiam super aliis detectus et convictus excessibus, ab Episcopo tunc suo depositus fuisse dignoscitur, et post indigne satis a Georgio, qui falso sibi Episcopi nomen usurpat, ad episcopatum Belogradensem provectus est, apostolorum principum et sanctorum canonum auctoritate, etiam nostri esse sententia decreti depositum.

s²) Le Quien Or. chr. I. p. 104. 105. Diss. de Patr. Cpl. c. 14. §. 15 glaubt, es sei nicht Belgrad (Belogradum) am Jusammensluße der Save und der Donau, sondern ein anderes Belgrad (Beligradum) in Bulgarien, das nachher unter dem Erzbischose von Achrida gestanden, obschon nach späteren Zusammenstellungen der Sprengel auch jenes Belgrad diesem angehört. Nach der Vita Clem. c. 16. p. 21. 22. war aber in dem an der Donau gelegenen Belgrad (τη Βελαγράδων προςελθόντες· πόλις δὲ αὐτη τῶν περί "Ιστρον ἐπεσημοτάτη) ein gewisser Boritatanus Hypostrateg des Bulgarensürsten und es gehörte also auch dieses zu Bulgarien. Merswürdig ist, daß diese Biographie nichts von früheren Bischösen in Bulgarien zu wissen schent; sie hebt überall nur ihren Helden Clemens hervor. Nach Farstati ist hier aber das Bellegradum in Dasmatien gemeint. (Illyr. sacr. I. 144. 308.)

<sup>83)</sup> Le Quien t. II, p. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) ep. 75. (Jaffé n. 2357. p. 271.) p. 63: Dioeceseos ejusdem regionis curam et dispositionem more prisco resumere volumus, ut sollicitudinem, quam universis debemus ecclesiis, tanto pro eadem dioecesi solertius exerceamus, quanto ad ordina-

Griechen ihm Nachtheiliges eingefluftert und ben Berbacht erregt haben, ber römische Stuhl fuche nur irdischen Gewinn aus bem Lande zu gieben; beghalb glaubte Johannes die Reinheit seiner Absichten jo fehr betonen und in einer jo icharfen Beife fich gegen bie Byzantiner erflären zu muffen, benen er burchaus miftraut zu haben scheint. Schon im Gingange bes Briefes bezeugt er bem "durch die Binterlift ber Boswilligen getäuschten" Gurften seinen tiefen Schmerz und feine Beforgnif, er und die Seinigen konnten, indem fie ben Griechen folgten, die fo häufig in Barefieen und Spaltungen gefallen feien, ebenfalls ein folches Loos erleiden, 85) und gleich der Eva durch die Schlange getäuscht von ber Ginfalt und Reinheit, die in Chriftus ift, abgezogen werden. Es moge ber Fürst die Geschichte zu Rathe ziehen, ob je die Griechen ohne diese oder jene Barefie gewesen seien, und wenn er finde, daß fie niemals davon frei blieben, ihren Trug und ihren Umgang flieben, damit er nicht in die Brrthumer und Bottesläfterungen verftricht werde, in die jene fallen fonnten, und bann feine rettende Sand mehr finde, die ihn davon zu befreien vermöge. Zwar wolle er nicht fagen, dag ber Glaube ber Griechen und ber Romer nicht berfelbe fei, aber weil so oft die Bischöfe oder die Raiser von Byzang oder beide zugleich Brriehren ersonnen und Biele dazu verführt, 86) muffe er ihn mahnen, gurudaukehren jum Apostelfürften Betrus, ben er früher geliebt, aufgesucht und erwählt, deffen Schutz er in Nothen erfahren, beffen Beiftand er fich und feine Unterthanen empfohlen. 87) Er ruft mit Paulus aus (Gal. 3, 1.): Wer hat euch verblendet und bezaubert, daß ihr der Wahrheit nicht folgt? Er halt dem Fürsten das Wort bes Beilands entgegen: "Niemand, ber seine Band an den Bflug legt und wieder rudwärts schaut, ift für das Reich Gottes geeignet" (Quf. 9, 62). Er fragt ihn, was er und fein Bolf thun wurden, wenn fie gur Reit des Pneumatomachers Macedonius, Bijchofs von Conftantinopel, und des gottlosen Raifers Constantius lebten und fie in deren Gemeinschaft stünden, ob fie da nicht auch die Lafterung des Ersteren gegen den heiligen Geift annehmen und so fich dem ewigen Feuer aussetzen wollten. Dagegen, fährt er fort, biete

tionem specialius vestram (leg. nostram) hanc antiquitus pertinuisse non ignoramus, tantoque pro vestrae salutis custodia instantius vigilare valeamus, quanto, ut confirmet Deus quod operatus est in vobis, enixius nobis optandum est et districtius a nobis divinitus exigendum clarius scimus, si circa instructionem et munitionem vestram desides (quod absit) inventi fuerimus.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) p. 62: ne si forte Graecos secuti fueritis, cum illi in diversas haereses et schismata solito more ceciderint, vos quoque cum ipsis in erroris profunda ruatis.

s6) p. 63: Non autem dicimus, quod non una sit fides, unum baptisma, unus Deus noster pariter et illorum; sed quia in eis saepe praesule Cplitano vel imperatore aut plerumque utroque auctore facto haereseos plures, qui sub ipsis sunt, adulatione aut certe timore illis efficiuntur consimiles: et vae tunc eis est, qui societatem sequuntur eorum.

<sup>\*7)</sup> Revertimini ergo ad B. Petrum, apostolorum primum, quem amastis, quem elegistis, quem quaesiistis, cujusque in necessitatibus patrocinium percepistis et fluenta doctrinae salubriter et convenienter hausistis, cujusque vos protectioni cum subjectis omnibus commendastis et tradidistis.

ber Unschluß an die römische Rirche, die niemals einer Irrlehre gehuldigt und viele andere bavon befreit, völlige Sicherheit. 88) Roch ftarfer ergeht fich ber Papit sodann gegen die Griechen, die ftets auf Trugschlüffe und hinterliftige Machinationen bedacht seien, 89) und mahnt zur Wachsamfeit, damit es nicht den Bulgaren ergehe, wie einst den Gothen, die, von dem Bunfche beseelt, vom heidnischen Wahne frei zu werden, einem äußerlich frommen, aber der Gottlo= sigfeit des Urius ergebenen Bischofe in die Sande gefallen und fo, statt mabre Chriften, Urianer geworden seien; sie sollten sich vor dem Umgang mit den Griechen hüten, weil boje Gespräche gute Sitten verderben (1. Kor. 15, 33.) Es fei nicht zu verwundern, wenn fie bisweilen auch etwas Gutes vorbrächten. ba ja auch die Damonen den Sohn Gottes befannt, diefer aber habe ihnen Stillschweigen auferlegt, damit nicht, wer fie Wahres predigen hore, ihnen auch, wenn fie Frrthumer lehren, folge. Dem Apostelfürsten Betrus, ber zuerst ben Sohn Gottes befannt, der die Schafe des Herrn zu regieren und die Binde= und Lösegewalt auszuüben erforen sei, sollten sie folgen; die römische Kirche nehme fie als theuerste Sohne auf und werde unaufhörlich für ihr Beil in der Liebe Chrifti besorat fein.

Ebenso ermahnte der Papst den Comes Petrus, der um die Bekehrung des Volkes und dessen früheren Anschluß an Rom sich vielsache Verdienste ersworden, 90) den Fürsten zu der Mutterkirche zurückzuführen und in deren Glauben seit zu beharren. Es wird in diesem Briefe der Primat des Petrus, sein Wirken in Rom, sein und des Apostels Paulus, der von Jerusalem bis Ilhspricum das Evangelium verfündigt, 91) glorreicher Martertod, sowie Roms Glaubenssestigkeit gepriesen und gefolgert, daß man den wahren Glauben nicht and derswo suchen solle als in Rom, wo er in volker Reinheit und Unversehrtheit sich sinde. 92) Würden die Bulgaren diesem mahnenden Ruse nicht Folge leissten, so werde der Papst sie wie Heiden und Publikanen, von der wahren Kirche ausgeschlossen, betrachten und sie möchten selbst zusehen, wenn sie in verschiedene Verlockungen und Fallstricke der Frrthümer gerathen seien.

ss) Credimus autem, quod jam vos non lateat, numquam apostolicam B. Petri sedem ab aliis sedibus (ed. sensibus) reprehensam, cum ipsa alias omnes, et praecipue Cplitanam, saepissime reprehendens aut ab errore liberaverit, aut certe in his, qui resipiscere noluerunt, sententiae suae judicio condemnaverit.

s<sup>9</sup>) quia (Graeci) argumentis semper fallacibus student, semper dolosis intendunt versutiis. Nachher p. 64 heißt eß: Igitur scitote, carissime, si ex hoc ad Graecos conversio vestra fuerit, partem vestram divinitus cum his ponendam, qui primam fidem irritam faciunt.

<sup>90)</sup> ep. 76. (J. n. 2358.) p. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) p. 65: cum Paulo, qui ab Jerusalem usque ad Illyricum, regionem seil., in qua nunc vos habitatis, evangelio replevit, Domino Deo consecravit et dedicavit.

Manc itaque fidem suggere semper et suade, carissime, pio regi scire, hanc non alibi praecipue quaerere, nisi Romae, ubi plantata est et radicata a B. Petro.. quoniam sicut aqua numquam potest alibi tam munda vel tam limpida, quemadmodum in fonte, unde originem protrahit, inveniri: ita et fides numquam omnino poterit alibi tam pura vel tam nitida reperiri, sicut in ecclesiae nostrae vivario etc.

Defgleichen schrieb Johannes einem anderen bulgarischen Großen, 93) der ebenso der römischen Kirche bekannt und Zeuge ihrer früheren Bemühungen für die Christianisirung seiner Nation war, um ihn zu bestimmen, auf den Fürsten in demselben Sinne einzuwirken, wodurch er sich das größte Verdienst erwerben könne, da es nichts Gottgefälligeres gebe, als Andere vom Jrrthume zu bestreien und für die Gerechtigkeit zu gewinnen.

Die harten Meußerungen des Papstes über die Griechen, benen wir in Diefen Briefen begegnen, find zwar zunächst durch das Beftreben bervorgerufen. die Bulgaren von dem firchlichen Verbande mit ihnen abzuziehen; aber fie bruden wohl nichtsbestoweniger seine eigene leberzengung aus, die er natürlich in den Schreiben an Bafilius nicht hervortreten laffen durfte, wo fie feinerlei Nuten, wohl aber vielfachen Rachtheil bringen mußte und sicher als niedrige Beleidigung erschienen ware. Er war in ber That mißtrauisch gegen die Briechen und von jener leichtfertigen und leichtgläubigen Defereng weit entfernt, Die man in Folge ber fpateren Greignisse so oft ihm zum Borwurfe gemacht hat. Mis Archibiafon unter seinem Borganger, an beffen Synobe von 869 er Theil nahm, hatte er bas byzantinische Wesen zur Genüge fennen gelernt; er icheint auch in den ersten Jahren seines Pontifikates ichon mancherlei Magregeln ergriffen zu haben, vorkommenden Falls neuen Unklagen der Griechen gu begegnen. Leider fehlt uns aus ber erften Zeit feiner Regierung bas Regifter feiner Briefe wie die Aften feiner Synoden; aber es finden fich doch mehrere Spuren, die im Zusammenhange und erschließen laffen, wie fehr fein Augenmert auf die unter seinen beiden Borgangern gum Borschein gefommenen Divergengen beider Kirchen gerichtet war, so umsichtig er auch vermied, Controversen, die begraben schienen, auf's Reue in Anregung zu bringen. Er munterte bagu befähigte Männer, wie den Abt Anastafius, den Diakon Johannes, der eine Biographic Gregors des Großen auf feinen Bunfch verfaßte und von ihm eine Approbation des erften Buches erhielt, 94) sowie den Bischof Gauderich von Belletri gu literarischen Arbeiten auf, die für die Kirche von Ruten waren, und suchte fo in einem ber Barbarei immer mehr zueilenden Zeitalter, freilich mit geringem Erfolge, eine höhere geiftige Thätigfeit zu wecken, die dem wiffensstolzen Orient gegenüber bringend gefordert war. Der in ber Diftion bem ichwerfälligen und barbarifchen Anaftafing 95) weit überlegene Johannes Diakonus icheint ihm fehr nahe gestanden zu haben und wurde wohl von ihm zur Ausarbeitung einer Kirchengeschichte angeregt, die sein Tod aber verhindert hat. 96) Die enge Ber=

<sup>93)</sup> ep. 77. p. 66. (J. n. 2359.). Die Aufschrift: Michaeli glorioso regi Bulgarum ist sicher falsch; es war der Eupfänger wohl Michaels Bruder oder Berwandter.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Joh, Diac. Vita Greg. M. Praef. ad Joh. Papam Migne LXXV. 61. Remoldi Chron. a. 873. (Pertz V. 421.)

<sup>95)</sup> Mai Nov. PP. Bibl. V, II. 148: Sane Anastasium nec graecitatis peritia satis commendat, nec ejus latinitas lectores oblectat.

<sup>96)</sup> Johannes schrieb auch de variis ritibus ad baptismum pertinentibus (Mabillon Itin. ital. p. 69.) und einen Commentar zum Heptateuch, Bgt. Oudin. de script. eccles. II. p. 307.

bindung mit Marl dem Kahlen, deffen wiffenschaftlichen Ginn er fehr rühmte, 97) fchien dieses Streben zu begünftigen; allein die steten Unruhen und Invasions= gefahren wie Rarls balbiger Tod ließen von der ohnehin auf das unmittelbar Prattische beschränkten Regsamfeit wenige Früchte zur Reife fommen. Spuren von dem Angenmert des Papstes auf die in der früheren Polemit mit den Griechen angeregten Controverspuntte finden sich in einer Mengerung bes Bibliothefars Anastasius über eine Berhandlung betreffs ber von Photius angerufenen fünfunddreißig letten apostolischen und der trullanischen Canonen;98) es scheint auf einer Synode von ihm ausgesprochen worden zu sein, er laffe überhaupt alle Canones gelten, die dem rechten Glauben, den guten Sitten und ben Defreten des apostolischen Stuhles nicht zuwider seien. 99) Der Widerstreit mehrerer dieser Canones mit der Disciplin der römischen Kirche war aber offenbar und fo blieb diefe beschränkte Reception auch in der Folgezeit in Weltung. Um ferner die von den Griechen oft vorgebrachte Anschuldigung wegen Nichtanerkennung ber Dekumenicität ber zweiten nicanischen Synobe von 787. Die bis zu seinem Pontififate noch feine ausdrückliche papftliche Bestätigung gefunden, 100) völlig zum Schweigen zu bringen, 101) ließ er deren Aften burch Anastasins nen überseten, da die ältere llebersetung voll von Fehlern und Berftoken war und namentlich in den frantischen Reichen großen Anftoß erregte. 102)

<sup>97)</sup> In der Rede vor Karls Erhebung zum Raiser (Mansi XVII. Appendie. p. 172.) rühmt er ihn als sacerdotes Domini honorans, hos ad utramque philosophiam informans.. viros peritos amplectens etc.

Os) Unde Apostolatu vestro decernente non solum illos 50 canones (ap.) Ecclesia recipit, sed et omnes corum utpote Spiritus S. tubarum, quin et omnium omnino probabilium patrum et SS. conciliorum regulas et institutiones admittit, illas dumtaxat, quae nec rectae fidei nec probis moribus obviant, sed nec Sedis Romanae decretis ad modicum quid resultant, quin potius adversarios, i. e. haereticos, potenter impugnant. Ergo regulas, quas Graeci a sexta Synodo perhibent editas, ita in hac Synodo principalis sedes admittit, ut nullatenus ex his illae recipiantur, quae prioribus canonibus vel decretis SS. hujus sedis pontificum aut certe bonis moribus inveniuntur adversae, quamvis hactenus ex toto maneant apud Latinos incognitae, quia nec interpretatae. — ©o Anast. Praef. in Conc. VII. Sefete Conc. III. ©. 317. N. 1.

<sup>99)</sup> Hadrian I. ep. ad Taras, sagte ausdrücklich, er nehme die sechs Synoden an eum omnibus regulis, quae jure ac divinitus ab ipsis promulgatae sunt (ungenau bei Gratian e. 5. d. 16. Lgs. die Correct. Rom. 311 d. St.)

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Anastas. Bibl. Praef. ad Joh. VIII. (Migne PP. lat. CXXIX. 195 seq.): Indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam synodum, quae praesidente in vicariis suis b. rec. praedecessore vestro Adriano apud Nicaeam secundo conveniens.. celebrata est, non habere Latinos. (Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, nbi septima non habetur). Non quod ante nos minime fuerit interpretata, sed quod interpres paene per singula relicto utriusque linguae idiomate adeo fuerit verbum e verbo secutus, ut quid in eadem editione intelligatur, aut vix aut numquam possit adverti etc.

<sup>101)</sup> So erwäsent auch Habrian II. noch 872 nur sechs ötumenische Synoden ep. ad Carol. ('alv. Mansi XV. 857 und Hintmar von Rheims (Opp. II. 457.) verwirft die siebente bei seiner Anersennung der sechs anderen ausdrücklich.

 $<sup>^{102})</sup>$  Anastas, l. c. p. 198: Quae super venerabilium imaginum adoratione ( $\pi \rho o s$ 

Rebstdem haben die von demselben Anastasius gesammelten Collectanea pro cansa Honorii, 103) die hauptfächlich die Apologie Johannes' IV., die Briefe von Maximus und Papft Theodor enthalten, ben Griechen gegenüber ihre Bedeutung, da diese unabläßig die Berurtheilung des Honorius urgirten. 104) End= lich zeigen fich auch Spuren, daß man die von Seite ber Griechen angeregte Controverse über den Ausgang bes heiligen Geiftes nicht aang aus bem Auge verloren hat, um nöthigenfalls auch hierin denselben antworten zu fonnen. Da= für spricht einmal die Meugerung des Diafonus Johannes über die untrene Uebersetung der Worte Gregors des Großen vom heiligen Geifte, wobei bie astuta Graecorum perversitas die Erwähnung des Ausganges auch vom Sohne beseitigt habe, 105) wie es wirklich in dem nachher, nach dem Tode unferes Diafons und des gleichnamigen Papftes, von Photius angeführten Terte der Fall ift; 106) dafür spricht wenigstens einigermaßen die oben angeführte. wenn auch ungeschickte oder hinterliftige Deutung ber Controverse bei bem Bibliothefar Anaftafius, 107) dafür die Sorgfalt Johannes VIII. bei ber Prüfung der Orthodoxie des mährischen Erzbischofs Methodius, dem von mehreren Lateinern bas photianische Dogma zur Last gelegt ward. 108) Daß man damals in Rom überhaupt feineswegs fehr griechenfreundlich gefinnt war, zeigt die von dem Diakon Johann ausgesprochene Hoffnung, bas mehr im Drange der Nothwendigkeit als mit Absicht dem griechischen Ritus übergebene Gregorianische Aloster werde mit Gottes Hilfe wieder an ben lateinischen Ritus fommen, 109)

Das Zusammentreffen solcher Neußerungen, Bestrebungen und Arbeiten in diesem Pontifikate mitten in großer geistiger Berwilderung hat sicher nichts Zufälliges; das Alles setzt einen organisienden und leitenden Mittelpunkt voraus und dieser ist sicher nur in dem Papste Johann VIII. zu finden.

χύνησις) praesens Synodus docet, haec et Apost. Sedes vestra, sicut nonnulla con. scripta innuunt, antiquitus tenuit et universalis Ecclesia semper venerata est et hactenus veneratur, quibus dam Gallorum exceptis, quibus utique nondum est harum utilitas revelata.

<sup>103)</sup> Galland. Bibl. PP. t. XIII. p. 30 seq.

<sup>104)</sup> S. unten B. VI. Abschn. 9.

<sup>105)</sup> Vita Greg. M. L. IV. c. 75. (Migne PP. lat. LXXV. 225.)

<sup>106)</sup> S. unf. Ausgabe des Buches de Spir. S. mystag. c. 84 mit den Roten p. 88-91.

<sup>107)</sup> Abschn. 3. N. 7. S. 230.

<sup>108)</sup> S. unten B. VII. Abschn. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Vita S. Greg. IV. 82: Sicut constat, Gregorianum monasterium a latinitate in graecitatem necessitate potius quam voluntate conversum, ita fideliter praestolatur in latinitatis cultum favente Domino denuo reversurum.

## 8. Die Wiedereinsetzung des Photius und feine erften Magregeln.

Es waren noch nicht drei Tage seit dem Tode des Fgnatius vergangen, als Photius wieder auf dem Stuhle desselben Platz nahm. ') Der Kaiser, jetzt ganz von ihm gewonnen, glaubte so am besten den kirchlichen Frieden wiederherzustellen, nachdem es ihm bei der Vertreibung des Photius mißlungen war und er sich überzeugt, wie bedeutend sein Anhang, wie unbeugsam dessen Gesinnung, wie unerschütterlich dessen Treue gegen den ungewöhnlich begabten Vehrer war. Die letzten Ereignisse hatten die Gemüther darauf vordereitet; Photius war wieder in den Glanz des öffentlichen Lebens eingetreten, er war Rathgeber des Monarchen und Erzieher seiner Söhne, er war faktisch schon für einen großen Theil der Byzantiner kirchliches Oberhaupt; es schien sich wie von selbst zu verstehen, daß er und kein Anderer in das erledigte Patriarchat einzutreten habe.

Nach den Angaben des Photius sandte Basilius gleich nach dem Tode des Ignatius einige Vertrauten zu ihm, um ihn über seine Geneigtheit zur Nebernahme des Patriarchats zu befragen, 2) dann ließ er ihm durch einige Patricier
sein Vorhaben fund geben 3) mit dem Bemerken, jetzt sei kein Anlaß zu Aergernissen gegeben, keine Friedensstörung zu befürchten, die Vischöse wünschten seinen Wiedereintritt, die Freiheit der Existirten, die Austimmung der Patriarchalstühle erheische ihn; er möge also die von Christus früher ihm anvertraute Heerde wieder leiten. 4) Photius dagegen will die Antwort ertheilt haben:
"Nicht ohne tiesen Schmerz habe ich das, was mir früher widerfahren, ertragen, ich könnte diese Wahrheit nimmer verlängnen; aber der größte Schmerz
war mir das Elend der Bischöse und Priester Gottes, ihre Verbannung; diesen
möge insgesammt Trost und Linderung zu Theil, ihre Stühle ihnen wieder
zurückgegeben werden; es mögen die Verlänmdungen gegen mich aushören, nicht

<sup>1)</sup> Nicet. p. 285: Οὔπω τρίτη μετὰ τὴν τοῦ ἀγίου παρῆλθε μετάσταδιν ἡμέρα, καὶ τὸν πατριαρχικὸν ἐπικαταλαμβάνει θρόνον. Stylian. p. 433: εὐθὺς εἰς τὸν θρόνον ἐκάθισεν. Cedren. H. 213: Ἰγνατίου δὶ τοῦ πατριάρχου τὴν παροῦσαν μεταλλαξαμένου ζωὴν, ἀπέθωκεν αὖθις τὴν ἐκκλησίαν Φωτίφ ὁ βασιλεύς. Œbenfo Leo Gr. p. 258. ægl. Zonar. p. 135. Theoph. Cont. V. 44. p. 276: τοῦ ἀσιθίμου Ἰγνατίου.. τὴν παροῦσαν ἀλλαξαμένου ζωὴν.. ἀπέθωκεν αὖθις τὴν ἐκκλησίαν καλῶς τῷ μὴ καλῶς ἀντιποιεῖσθαι τὸ πρότερον δόξαντι καὶ κατέστησε ἐννόμως τότε καὶ κανονικῶς τὸν σοφώτατον Φώτιον ἐπὶ τὴν σχολάζουσαν καθέδραν.

<sup>2)</sup> Phot. Syn. act. II. (Mansi XVII, 424.): ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τῶν ἀνθρωπίνων μετέστη, αὐτίχα ὁ φιλόχριστος.. βασιλεύς πρῶτα μὲν διά τινων μυστικωτέρων τῆς ἐμῆς ἀπεπειρᾶτο γνώμης (bie sider nicht fraglich war!)

<sup>3)</sup> ib.: είτα δε εν τῷ φανερῷ διὰ τῶν αὐτοῦ πατρικίων τὰ τῆς αὐτοῦ βουλῆς διεδήλου.

<sup>1)</sup> ib.: νῦν μέν οὐδεμία ἐστὶν ἀφορμή, οὐδὲ σκανθάλων τινῶν ὑπολογισμὸς οὐδὰ ἀθέτησις τῆς μεταξὺ ἀλλήλων εἰρήνης. ὁ τῶν ἐπισκόπων χορὸς ζητεῖ τὴν σὴν ἄνοθον, ἡ τῶν ὑπερορίων ἐλευθερία (als ob diese der Raiser nicht auch außerdem hätte begnadigen fönnen), οἱ ἀρχιερατικοὶ θρώνοι σύμψηφοι. ἀνελθε εἰς τὸν θρώνον σου καὶ ποίμαινε τὸ ποίμνιόν σου, οἱ ὁ Χριστὸς ἀνωθεν ἔν σοι κατεπίστευσε.

um meinetwillen, sondern damit nicht meinetwegen an der Kirche Gottes ein Tadel hängen bleibe; ich habe gar kein Bedürsniß; statt alles Anderen ist mir die wohlwollende Gesinnung unseres heiligen Kaisers genug." <sup>5</sup>) Nachdem in dieser Beise, so erzählt Photius weiter, die Patricier zweimal bei ihm gewesen, ohne seine Sinwilligung zu erlangen, sei der Kaiser in eigener Person zu ihm gekommen und habe ihn mit vielen Gründen, die er (aus Bescheidenheit?) anzusühren nicht für passend halte, zu derselben genöthigt. <sup>6</sup>) Alles habe zugesstimmt, die drei orientalischen Patriarchalstühle hätten seine Wiedererhebung verlangt, das Schreiben Johann's VIII. vom April 878 habe dessen Zustimmung zu allen Wünschen des Kaisers sicher verheißen; so sei er denn auf seinen Stuhl zurückgesehrt, auf Gottes Erbarmungen hinblickend, durch den plöhlichen Umschwung ganz betrossen, und in der Meinung, hier widerstehen hieße gegen den Willen Gottes kämpsen, sowie auch ermuthigt durch die große Liebe, Billigseit und Menschlichkeit des Papstes und durch die Gewisheit, daß er die Eintracht des christlichen Volkes vor Allem hochhalte.

In diefer Erzählung ift ficher Wahres und Falfches vermischt. Photius bezeichnet sich gang wie bei feiner erften Erhebung als gezwungen und sicher hatte er fich diesesmal noch beffer ben Schein zu geben gewußt, als laffe er fich blos von dem Willen des Raifers zur Annahme der schweren Burde bemegen. Er ließ sich äußerlich zu dem drängen, was er innerlich längst gewünscht und im Geheimen vorbereitet. Er nahm audy bem Raifer gegenüber um fo zuversichtlicher diese Miene an, je sicherer er wußte, daß unter den vorhandenen Umftänden deffen Wahl auf feinen Anderen fallen fonne; die Rolle der Demuth brachte ihm nur Vortheil, der Gehorsam gegen den kaiserlichen Willen war für ihn eine neue Empfehlung wie fein anfänglicher Biberftand. Soweit unterliegt der Bericht keinem Bedenken. Huch daß der Raifer zu ihm, dem Erzieher feiner Sohne, fich in eigener Person begeben, um feinen Confens zu erlangen, hat nicht die geringste Schwierigkeit. Aber die Ginwilligung Aller 7) ist schon zweifelhafter. Waren benn nicht feine treuesten Freunde verbannt? Waren nicht bie herrschenden Beiftlichen Ignatianer? Sagt er nicht fpater selbst, daß es noch viele Gegner gab? Und wie konnten die drei orientalischen Batriarchen durch Synodalbeschlüffe ihn zur Annahme ermahnen, 5) wenn dieje Berhand-

<sup>5)</sup> p. 425: ὅτι μέν οὖκ ἀναλγήτως ἤνεγκα τὰ συμβεβηκότα πάλαι, οὖκ ἄν τὴν ἐμὴν διαψευσαίμην ἀλήθειαν πλὴν τὸ μέγα τῶν ἀλγημάτων ἦν ἡ τῶν ἀρχιερέων θεοῦ καὶ ἱερέων ταλαιπωρία καὶ φυγὴ ὑπερύριος γενέσθω οὖν ἐν αὐτοῖς ἄπασιν ἡ πρέπουσα παραμυθία καὶ ἀνάκλησις καὶ τῶν οἰκείων θρόνων ἀποκετάστασις (βο Μοπ. 136. p. 156.). ἐξιξέτωσαν δὲ καὶ αὶ καθ' ἡμῶν συκοφαντίαι, οὐκ ἡμῶν χάριν, ἀλλ' ἐνα μὴ τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ δι' ἐμὲ μῶμος ἐπιτρίβοιτο ἐγῶ μὲν χρείαν τινὸς οὐκ ἔχω, ἀλλ' ἀντὶ πάντων ἔχω τὸ ἡμερον καὶ τὸ γάληνον τῆς τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἀγίου περὶ ἐμὲ διαθέσεως.

<sup>6)</sup> αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθὸς ἡμῶν βασιλεὺς πρὸς ἡμᾶς παραγεγονώς πολλοῖς λόγοις τὴν ἀνάγκην ἐπήγαγεν· α μέν οὐν ἐλαλήθη τότε, καὶ οἶς ἔπεισεν ἡμᾶς κατανεῦσαι, οὐ τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ.

<sup>7)</sup> πλην πάντων συμφωνησάντων.

<sup>8)</sup> καὶ τῶν τριῶν ἀρχιιρατικῶν Θρόνων ταῖς συνοθικαῖς αὐτῶν ἡμᾶς παρακαλεσάντων ψήφοις.

lungen fogleich nach bem Tobe bes Ignatius Ctatt hatten, und wie biefe Beichtüffe für ihn ein Motiv ber Unnahme fein? Entweder rechtfertigt Photius feine bem Raifer nach wenigen Tagen gegebene Zustimmung mit einem Grunde, ber zur Reit, als sie gegeben ward, für ihn noch nicht existirte, oder er hatte sich vorher gunftige Briefe berselben zu verschaffen gewußt, die seine Legitimität im Boraus beurkundeten. Rehmen wir aber auf das Folgende Rücksicht, was von dem papstlichen Briefe vom April 878 handelt, so sehen wir, wie weit Photius alles ihm Günftige interpretirt hat, und der Umftand, daß er jede genauere Zeitangabe vermeibet, ift ficher Verdacht zu erregen geeignet. - Wir glauben, Photius habe bem Raifer einfach nachgegeben, und bie Schreiben ber Batriarden, die, falls fie acht waren, nicht vor dem Sommer 878 eintrafen, nur zu feiner öffentlichen Rechtfertigung dafür nachträglich benütt, daß er ohne Beiteres fogleich ben Patriarchenftuhl bestiegen, ohne Synodalverhandlungen abzunvarten. Den Orientalen, die fast allenthalben bem byzantinischen Sofe fich fügten, fonnte er im Binter 877-878 fogleich seinen Biebereintritt anzeigen und von ihnen 878-879 Gemeinschaftsbriefe erhalten (wofern hier nicht, wie Einige glauben, ein neues Gautelspiel vorliegt); von Rom begehrte man Legaten, und zwar Personen, die man für vollkommen willfährig hielt, ohne einstweilen bes Patriarchenwechsels zu gebenken.

Berdammt von einer öfumenischen Synode mußte Photius vor Allem barauf Bedacht nehmen, burch eine andere ebenso glängende, wo möglich noch gablreichere Berfammlung feine Biebereinsetzung in das Patriarchat zu legiti= miren: er wollte vollständig das achte Concil beseitigen und mit allen Mitteln bas Brandmal der früheren Usurpation von sich abwälzen. Dazu bedurfte es weitgehender und großartiger Vorbereitungen nach Junen und nach Außen; erft mußte er feine vollkommene Unerfennung in feinem eigenen Sprengel durchsetzen, seine Unbänger auf ihre Bischofsstühle zurückbringen, die Gegner entwaffnen oder zu seiner Partei hinüberführen; er mußte dann die Autorität des römischen Stuhles wie die der orientalischen Patriarchen, jeden auf die entsprechende Weife, gewinnen, dabei ben Raifer ftets in guter Stimmung erhalten, die Maffen an fich ziehen, Lift, Beredfamteit und Geschäftsgewandt= heit nach allen Richtungen bin entfalten. Dem Manne, ber fich aus bem Exil in die Rabe des Raifers, aus der troftloseften Lage in die glangenofte Stellung emporgnarbeiten gewußt, war die Befestigung und Sicherung bes wieder errungenen Besitzes nicht schwer.

Das Gril hatte den heftigen Charafter des Photius nicht gemildert und der Tod des Jgnatius hatte die Spaltung nicht gehoben. Er verfolgte die Freunde und Diener des Verstorbenen; Gefängniß, Schläge und Exil kamen gegen sie in Anwendung. ) Alle, die seine Erhebung und Wiedereinsetzung für illegitim hielten und seine Gemeinschaft flohen, wurden auf jede mögliche Weise bearbeitet und verfolgt. 10) Ein Theil wurde durch Geschenke und

9) Nicet. p. 285.

<sup>10)</sup> ib.: πάντας δέ τοὺς ἀντιλέγοντας αὐτοῦ τῆ ἀνόδφ, ὡς οὐ κανονικῶς, ἀλλ' ἀθέσμως καὶ παρανόμως γενομένη, μυρίως ἐπινοίως κατιστατήγει.

Memter, burch Berheißungen und Beförderungen 11) gewonnen, ein Theil mit schweren Drohungen geängstigt und mit den stärtsten Anklagen belaftet, die aber alle wegfielen, sobald man sich ihm unterwarf. Wer ihm vorher als Chebrecher, Kirchenränber, Dieb und Unbeiliger galt, ber wurde ihm fogleich, wie er sich ihm fügte, ein großer, ehrwürdiger Diener des Heiligthums. 12) Daß diese Behauptung des Nifetas vollfommen begründet ift, beweisen die Briefe des Photius, die wir oben angeführt, sowie viele andere; plöglich wechfelt fein Urtheil und feine Sprache über biefelben Männer, sobald fie fich ihm zuwenden oder von ihm fich abkehren. So fehr er fich über Apostaten ereisert, fo zuvorkommend, fo liebevoll nimmt er die "buffertig Burucktehrenden" auf, auf jede Beife bemüht, fie zu troften und zu ermuntern. Go fchrieb er wohl Bielen wie einst dem Abt Dorotheus: 13) "Du beklagft und betrauerst, daß du einst von meiner Liebe im Herrn geschieden warft, und du thust recht daran; denn es ift nicht das geringste von dem, was die Tugend erheischt, den Berluft der Liebe zu beweinen und nicht blos das wieder gut machen wollen, sondern auch bitterlich beklagen, daß ein fo schwerer Fall fich die Oberhand verschafft hat. 14) Ich aber bin fo weit davon entfernt, beine frühere Gefinnung zu tadeln, und zwar wegen der Reinheit beiner jetigen Freundschaft, oder mit der Bergebung zu zögern, daß ich vielmehr der Alles weise lenkenden göttlichen Borfehung selbst Dant erstatte und von dir das Gleiche verlange. den früheren Freunden haben nicht allzuviele die edelmüthige Gefinnung gewahrt; von den übrigen hat die Einen die drohende Furcht von der Tugend abgezogen, Andere hat die Zeit als heuchlerische Schmeichler überführt, Andere wiederum die bis zum Moment der That nicht erwartete Berwegenheit auch auf die Seite ber Begner gestellt; es begegnete bem, der auf ihrer Scite ftand, daß auch er nicht frei blieb von dem Berdachte, der sie traf. Aber in solcher Beit eine so reine und männliche Freundschaft bewiesen zu haben, bas ist auch für die jegige Gesinnung ein großes Lob, für die Bufunft eine unzweifelhafte Bürgschaft, und für das Bergangene eine Rechtfertigung, die keiner anderen Musstattung bedarf, 15) vielmehr die Lässigfeit mit aller Rachsicht richtet und von dem unbestechlichen Gericht für die gegenwärtige edle That sich durch sich felbst alle Achtung und Glaubwürdigkeit erlangt." In Dieser Weise wußte Photius frühere Gegner noch mehr für feine Sache zu gewinnen.

Gleichwohl gab es noch immer Manche, die nicht so leicht den Photius anzuerkennen bereit waren. Die Metropoliten Stylian von Neucäsarea und

<sup>11)</sup> Sporwer peraBisete. Die unter ihm fo häufigen Translationen.

<sup>12)</sup> Nicet, ib.: καὶ συλλειτουργός αὐτῷ σήμερον ὁ ἰερόσυλος χθές καὶ ἱεροφάντης μέγας καὶ τίμεος ὁ κλέπτης καὶ πόρνος καὶ βέβηλος πρώην ὑπ' αὐτοῦ μεθ' ὅρκων ἀποδεικνύμενος.

<sup>13)</sup> ep. 229. p. 314. 315: Αωροθέω ήγαυμένο μονής Κεδρώνων. 3. oben Abidh. 2. R. 71.

<sup>14)</sup> Die Borte στι την αυχήν ή πτώσες έκφάτησεν gibt Montac.: quod aliquando lapsus invaluit; sie sind vietdentig.

<sup>15)</sup> καὶ τῆς παιρούσης ἐστὶ διαθέσεως ἐγκόμιον μέγα, καὶ τῶν μελλόντων οὐκ ἔχουσα δισταγμόν ἐγγύη, καὶ τῶν παιρεληλυθότων ἀπολογία.

Metrophanes von Smyrna nebst mehreren Prälaten, Aebten, Priestern, Mönchen und einer Anzahl von Laien schloßen sich von seiner Gemeinschaft aus. 16) Sie erklärten, Photins könne nie wieder Patriarch werden, er sei wegen seiner Verbrechen abgesetzt von einem ökumenischen Concil, seine Verdammung hätten sie dort unterzeichnet und beschworen, die römische Nirche nehme ihn nicht an, und ihr, namentlich den Dekreten der Päpste Nikolaus und Hadriau, müsse man unbedingt gehorchen. 17) Es sei eine Gesahr für das Seelenheil, mit dem gesetzmäßig anathematisirten und entsetzten Usurpator, der für immer gebunden sei, in Gemeinschaft zu treten. 18)

Diesen entschiedenen Gegnern suchte Photins mit allen Mitteln entgegenzutreten. Biele geiftliche Bürdenträger, die ihm widerstrebten, setzte er ab. Undere suchte er einzuschüchtern; die Ginflugreicheren wurden je nach ihren Berhältniffen verschieden behandelt, die Meisten traf Gefängnift mit schweren Entbehrungen. 19) Biele ber Widerspenstigen sollte der mit Photius verschwägerte und durch ihn beforderte Hauptmann Leo Ratafalos 20) zu Baaren treiben, ein höchst graufamer Mensch, der sich durch Barte und Strenge noch mehr zu empfehlen bemüht war. 21) Die angewendeten Granfamteiten follen noch die der ersten Regierung des Photius übertroffen haben. Gegen die Meiften wurden falsche Unklagen gebraucht; Manche, die dekhalb Absetzung traf, wurden wieder eingesetzt, sobald sie sich herbeiließen, zur Obedienz des neuen Batriarden überzutreten, bisweilen noch zu höheren Würden befördert. So oft sich der Abfall von ihm und die Rückfehr zu ihm wiederholte, wiederholten sich Berdammung und Lossprechung, Entsetzung und Erhebung. 22) Wir dürfen hierin den wiederholten Angaben des Nifetas um fo mehr Glauben beimeffen, als ja hier Photius gang feinen Grundfaten gemäß das gegen die "Abtrunnigen" beobachtete Verfahren in Anwendung brachte. Diejenigen unter ben von Jgnatius Ordinirten, die nicht Entsetzung traf, wurden erst nach reconciliatorischen Riten 23) in den Clerus wieder aufgenommen, da dem Raifer eine maffenhafte Entfetung als Störung des Friedens miffiel. 24) Die von feinem

<sup>(6)</sup> Stylian, ep. 1 ad Steph. p. 432. Θίε fagten: ὅτι οὖκ ἀποδεχόμεθα αὐτὸν, εἰ μὴ συναινέσει καὶ ὁ ἀποστολικὸς Θρόνος Ψώμης τῆς πρεσβυτέρας.

<sup>17)</sup> Biele dieser Bründe werden nachher in der photianischen Synode angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Nicet. p. 285-288.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Stylian, l. e. p. 429 seq. Nicet, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vielleicht der Katatalo, der unter Leo VI. mit dem Patricier Theodosius gegen die Bulgaren gesandt, besiegt und getödtet wurde. Theoph. Cont. VI. 10, p. 359. 360. Leo Gr. p. 269. Georg. mon. c. 14. p. 855.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nicet. p. 288 B.

<sup>27)</sup> Nicet. I. c.: Πολλούς πολλάκις ὁ δύλιος δολία γλώσση συκοφαντῶν ἢ ἐπ' ἐγκλήμασι δῆθεν καθαιρῶν, εἰ συνέθεντο μετὰ ταῦτα κοινωνεῖν, τούτους αἶθις ἀποκαθίστη
συνιστῶν, καὶ ἐπὶ μείζους ἐνίοτε θρόνους μεθιστῶν· καὶ μετὰ ταῦτα θὲ πάλιν εἴ τις
αὐτοῦ προσωχθηκῶς ταῖς ἀπονοίαις ἀπέσχετο τῆς κοινωνίας, αὖθις καθήρει τοῦτον καὶ
ὑποκύπτοντα προςίετο πάλιν.

<sup>23)</sup> So fassen wir die Erzählung des Nifetas; auf die Reordinationen werden wir unten (A. 9.) zurücksommen und dabei diese Ansicht begründen.

<sup>· 24)</sup> Nicet. l. c.: ούκ ήρεσκεν ούτω τῷ βασιλεῖ.

Vorgänger Entsetzten erhielten wieder ihre Stellen und die von ihm Entsetzten mußten weichen, jedoch so, daß sie im Falle ihrer Unterwersung und "Bestehrung" einen Theil der Einkünfte und die Anwartschaft auf neue Bisthümer erhielten. Den Jgnatianer Nitephorus von Nicäa zwang er zur Abdankung und machte ihn zum Vorsteher eines Waisenhauses, während er seinen Freund Amphilochius von Cyzikus auf das erledigte Erzbisthum transserirte. Als dieser (gegen 878) starb, erhielt Gregor Asbestas, der alte Freund des Patriarchen, dessen Metropole eben durch die Saracenen ganz zerstört worden war, diese wichtige Stelle, die er auch 879 auf der Synode in Constantinopel inne hatte. <sup>25</sup>)

So ward zwischen 878 und 879 der Umgestaltung des Patriarchats bedeutend vorgearbeitet; eine große Epurgation in den Metropolen und Erzsbisthümern in das Werf gesett. Durch den Tod vieler Zgnatianer, von denen manche in Folge der erlittenen Mißhandlungen gestorben sein sollen, <sup>26</sup>) und durch die Absetzung Anderer war den Freunden des Photius der Weg zu den höchsten sirchlichen Dignitäten gebahnt. Abermals ließ sich Photius die im achten Concil so nachdrücklich verpönten Chirographa ausstellen, die alle Ordinirten und mit firchlichen Nemtern Bedachten zur unbedingten Ergebenheit gegen ihn verpflichteten. <sup>27</sup>) Die Zügel der Kirchenregierung zog er straff an und seine Gewandtheit <sup>28</sup>) half ihm rasch über die größten Schwierigkeiten hinüber. Denjenigen Prälaten, die in seine Verdammung eingewilligt, nun aber zu ihm zurücksehrten, soll er eine fünfzehntägige Buße auserlegt haben. <sup>29</sup>)

Nun galt es, die römischen Legaten zu gewinnen und ihr Verweilen in Constantinopel auszubeuten. Paulus und Eugenius waren vor dem Winter 878 eingetroffen und fanden bereits den Ignatius, an den sie vorzüglich gesens det waren, nicht mehr am Leben. Die Wiedereinsehung des Photius septe sie natürlich in Verlegenheit; sie hatten keinerlei Instruktion zu seinen Gunsten und den kirchlichen Regeln gemäß mußten sie ihn als einen Gebaunten sliehen. Sie wollten auch in der That Ansangs nicht mit ihm in Gemeinschaft treten und zogen sich ängstlich zurück; 30) doch konnten sie ohne den Patriarchen nicht darauf rechnen, sich ihrer Aufträge genügend entledigen zu können, und dieser bot alle seine Mittel auf, sie zu bewegen, mit ihm den Gottesdienst zu feiern. Aus dem von ihnen überbrachten Schreiben an den Kaiser suchte er zu beweissen, der Papst werde sicher mit der von diesem getrossenen Ahordnung zufrieden

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nicet. p. 289 A. B. Cf. Stylian. p. 434

<sup>16)</sup> Nicet. p. 288 B.: zai nollovs µiv areile.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) ib. p. 288 D.: πανταχοῦ ὅρχος, πανταχοῦ τῶν χειρογράσων ἀπαίτησις, ἐν χειροτονίαις, ἐν ἀξιώμασιν, ἐν μεταθέσεσιν, ἐν πάσιν, οἱς εὐεργετεῖν ἐνομίζετο, κατεθεῖτό τε καὶ ἰδιοχείροις ἰσχυροτάτοις ἦσφαλίζετο, πανταχόθεν τὴν ἐδίαν δίξαν ζητῶν καὶ χαίρων ταῖς καινοτομίαις. Cf. de stauropat. p. 441 C.

<sup>28)</sup> Seine nolvrezvia i zaxorezvia, wie sich Rifetas ausdriicht.

<sup>29)</sup> Auctor de stauropatis p. 145 B.: και κατεθέξαντό τινες αὐτῶν λαβεῖν έξ αὐτοῦ ἐπιτίμια ιε΄ ήμερῶν, ὡς ἀναθεματίσαντες αὐτὸν.

<sup>30)</sup> Joh. ep. 201. p. 348. In dem griechijchen Texte des Photins heißt es: evdius ova fichtgaar oublectoverficat.

fein, und verwies auf eine neue Gesandtschaft, die darum nach Rom abgeben werbe. Sie gaben sich endlich zufrieden, zumal da man bald ihnen Briefe von anderen Patriarden zeigte, namentlich von Jernfalem, die ein Monch Andreas überbrachte, mit dem sie länger umgingen und von dem sie orthodore und beruhigende Versicherungen erhielten. 31) Man hielt fie absichtlich in Constantinopel zurück, um auf jeden Fall bei der beabsichtigten großen Spnode römische Legaten zu haben und um vorerst nach Rom feine anderen Nachrichten gelangen zu laffen, als die, welche die neue kaiferliche Gefandtschaft überbrächte. Einstweilen benützte Photius die Anwesenheit der zwei italienischen Bischöfe zu seinen Bunften; bearbeitet von Seite bes Photius durch Geschenke und von Seite des Raifers durch Drohungen - so erzählt Stylian - mußten sie endlich 32) öffentlich vor dem Clerus und den Bischöfen erklären, sie feien vom Papfte gefendet, um den Ignatius zu anathematifiren und ben Photius als Patriarchen zu proflamiren. 33) Das Erstere hatte allerdings seine theilweise Richtigkeit durch die in Folge des bulgarischen Zerwürfnisses ausgefprochene papstliche Drohung; bas Lettere aber war gang erfunden, ba Johannes bei der Absendung der zwei Legaten nicht im Entferntesten an Photius gedacht hatte. Wenn nun aber auch badurch viele Gegner des Photius sich täuschen und zur Unterwerfung unter ihm bestimmen ließen, 34) so entging es doch den Scharffichtigeren unter ihnen nicht, daß hier Betrug im Spiele fei; wie einft Racharias und Rodoald, so konnten jett diese Legaten zu Werkzeugen des Photins gegen die Intentionen des Papstes geworden sein, was sie in der That bereits waren. Gegen sie bedurfte man, um für die Rufunft sicher gu fein, einer feierlichen Erklärung des Papftes felbst, der allein die 869 verbangten Cenfuren aufbeben und den Photius in fein Amt restituiren fonnte, ohne daß ihm Jemand eine rechtliche Schwierigkeit mehr in den Weg legte.

Photins hatte von den beiden Vischöfen Alles erfragt, was ihm dienlich sein konnte; er kannte die Gesimnungen und die Verhältuisse Johann's VIII. genau, er wußte, welche Hossimungen man in ihm erregen, welche Vedenken man verscheuchen, welche von seinen Nathgebern man besonders gewinnen müsse, und Zacharias von Anagni, der großes Vertrauen beim Papste genoß, war seit 861 sein Freund. Eine Manisestation des ganzen Orients zu seinen Gunsten mußte dem Papste imponiren, die Gefahr eines neuen Schisma ihn

<sup>31)</sup> In der dritten Sitzung der photianischen Synode (Mansi XVII. 464.) sagen Bantus und Engenins, daß Andreas mit ihnen ημέρως έπωτάς zusammengewesen und daß sie von ihm einen λίβελλος πίστεως erhalten, wie sie ihn auch ganz orthodox befinden.

<sup>32)</sup> Daß der Widerstand derselben ziemtich lange andauerte, können wir mit Sicherheit aus den in Johann's VIII. Briefen aufbewahrten Klagen des Photins erschließen; ob sie aber erst bei der Synode des Photins sich diesem fügten, ist sehr zweiselhaft. Borber batte sie Photins für sich gewinnen müssen, ehe er sie öfsentlich in einem Concisium auftreten tieß.

<sup>33)</sup> Stylian. p. 432: Παθλον καὶ Εθγένιον παραλαβών ὁ Φώτιος δώροις ήπάτησε καὶ βασιλικαῖς ἀπειλαῖς, εἰπεῖν ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ τοῦ λοιποῦ λαοῦ, ὅτι κατὰ Ἰγνατίου ἀπεστάλησαν παρὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου, ὅστε ἀναθεματίσαι μὲν αὐτὸν, τὸν δὲ Φώτιον πατριάρχην ἀναγορεῦσαι.

<sup>34)</sup> Stylian. 1 c.: Δεό και πλείστοι των συλλειτουργών ήμων ήπατήθησαν.

erschrecken, die Aussicht auf thätige Unterftugung von Seite des Raifers in Italien ihn völlig berüberziehen. Photius wählte zu feinem Apokrifiar in Rom seinen Vertrauten, den liftigen Theodor Santabarenus, von dem er gewiß war, daß er seiner Sache keine Bloke geben werde. In dem ihm mitgegebenen Schreiben an den Papit, das wir leider wie jo viele andere Dofumente vermiffen, flagte er gang in feinem einst gegen Nifolans I. eingehaltenen Tone, den er auch nachber in feiner Synode beibehielt, über den Zwang, mit dem man ihn genöthigt, abermals den Batriarchenstuhl zu besteigen; nur dem ein= muthigen Berlangen des Raifers, des Clerus und des Bolfes habe er nachgegeben: fast alle Bischöfe seien für ihn, nur wenige, stets unzufriedene, ihm entgegen; der Bapft werde das aus den mitgesendeten Aftenftuden, worunter auch Schreiben von den orientalischen Patriarchen, 35) erschen. Er überhäufte den Papft mit den größten Lobeserhebungen und beflagte fich über die anfäng= lich von ben beiben Bijchöfen Paulus und Eugenius gegen ihn beobachtete Burudhaltung, Alles im Tone ber größten Unbefangenheit, ber fein Zweifel über die sicher zu erwartende papstliche Bustimmung beitommt. 36) Er erlangte zudem die Unterschriften vieler Metropoliten; von einigen foll sie mittelft Täufchung erlangt worden sein, indem man ihnen vorspiegelte, es handle sich um einen lufrativen Raufvertrag für die Rirche, während der Geheimschreiber Betrus, nachher mit der Metropolitenwürde von Sardes belohnt, die entwendeten Siegel beigedruckt habe. 37) Rebstdem wird berichtet, daß er einen falschen Brief unter dem Ramen des verstorbenen Patriarchen mit nach Rom fandte, worin der Papft gebeten ward, den mit ihm verföhnten Photius wieder in seine Gemeinschaft aufzunehmen. 38) Das wäre wohl mit den Meußerungen des Photius über sein späteres Berhältniß zu Agnatius, aber nicht so leicht mit den papftlichen Briefen, die von einer Berwendung des Ignatius nichts wiffen, in Ginflang zu bringen. Es mag ber falfche Brief vorbereitet, aber nicht abgegeben worden sein. Mit dem Schreiben bes Photius ging auch ein von einem Staatsbeamten zu überreichendes Schreiben des Raifers ab, welches den dringenden Bunfch aussprach, der Papft moge den Photius anerkennen und in seine Gemeinschaft aufnehmen, damit die schon fo lange bennruhigte Mirche nicht länger getheilt bleibe, 39) und das fich ebenfo auf das allgemeine Ber= langen Aller, auch ber von Methobius und Agnatius ordinirten Bifchofe, berief. Als Gegner des Photius wurden nur die Metropoliten Stylian,

<sup>35)</sup> Taß wirtlich solche Dolumente nach Rom tamen, beweist Joh. ep. 200. p. 146: Quorumdam sane vestrum.. seripta suscipientes etc.

<sup>36)</sup> Ter Inhalt des Schreibens ist aus den dadurch veranlagten Briefen des Papstes, dann den früheren Briefen des Photius zu entnehmen, sowie theilweise aus Nitetas p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Nicet. l. c. Baron. a. 878. n. 52.

<sup>38)</sup> Stylian. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Joh. ep. 199. p. 137: petistis a nobis, quatenus, Sede Ap. sua pandente viscera caritatis, Photium reverentissimum in patriarchatus honore, in summi sacerdotii dignitate et in ecclesiastici collegii societate reciperemus, nostracque communionis participem faceremus, ne Ecclesiam Dei tanto jam tempore perturbatam pateremur amplius manere divisam scandaloque commotam.

Johannes und Metrophanes, die Patricier Johannes, Leo und Paulus nebst einigen Anderen bezeichnet. Es ward eine in Constantinopel abzuhaltende Synode beantragt, zu der der römische Stuhl Legaten senden oder die bereits dort weilenden bevollmächtigen möge, und dabei auch der Beistand und die kräftige Unterstützung des Papstes durch den kaiserlichen Hof in Aussicht gestellt. Die Gesandtschaft mußte außerdem die Bischöse des griechischen Italiens zu der Synode nach Constantinopel entbieten. 40)

Bald nach der Wiedereinsetzung des Photins trasen den Kaiser harte Schläge, die von den Fgnatianern als göttliche Strasgerichte betrachtet wursden. <sup>41</sup>) Wohl ward die Verschwörung des Kurknas, die viele angesehene Theilnehmer zählte, rechtzeitig durch einen der Verschworenen entdeckt und von Basilius im Hippodrom ein strenges Gericht über die Anstister gehalten, von denen viele an dem für den Ausbruch bestimmten Tage (25. März 878 oder 879) nacht und in Fesseln zum Forum geführt, gegeißelt, geschoren und mit Consiscation ihrer Güter relegirt wurden, während Kurknas selbst geblendet wurde. <sup>42</sup>) Aber der Kaiser sah dabei, wie groß immer noch die Zahl der Misvergnügten war und wie sehr er auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen habe; anch eine kräftige und entschlossen Regierung vermochte die Empörungstust der Großen nicht zu zähmen; so nahm das Mistrauen gegen seine Umsgebung anch bei Basilius überhand.

Noch viel härter traf ihn der Tod seines ältesten und zugleich ihm thenersten Sohnes, des Prinzen Constantin. Noch 877 hatte er denselben, einen zurten Anaben, auf seinem Zuge nach Sprien mitgenommen. Nachdem man schon bei einer früheren Expedition (876) die Burg Anlum (Anlua) erobert, Meluos sich ergeben hatte, Katabatala, ein Hauptsitz der Paulicianer, der Zerstörung verfallen war, 43) übte Basilius sür den neuen Feldzug seine Truppen zu Cäsarea in Kappadocien ein, während die zur Recognition vorausgeschiesten Abtheilungen zwei Castelle einnahmen und Phalakron zur Uebergabe zwangen. Der Kaiser selbst machte Fortschritte, setzte über den Onopnistes und Sarus, nahm Kukusus und verwüstete die Umgegend von Germanicia, das ihm widerstand; der Emir von Anazarbus Amri Ben Abdalla hatte vor ihm die Flucht ergreisen und der Türke Sima, Statthalter von Antiochien, sich unterwerfen müssen. Basitius bedrohte Adana, nurste aber bei herannahendem Winter die Belagerung ausgeben. 41) Wit reicher Bente nach Constantinopel zurückgesehrt,

<sup>40)</sup> Es waren in der That nachher auch folche anwesend.

<sup>41)</sup> Nic. p. 289.

<sup>11)</sup> Daß das Complott (Leo Gr. p. 261. Georg. m. c. 26. p. 847 seq. Zonar. p. 136) nach der Restitution des Photius fällt, sagt Cedr. II. 213 ausdrücklich, während auch Theoph. Cont V. 45. p. 277 es unmittelbar darnach erzählt. Die Zeitbestimmung bei Sym. M. c. 22. p. 699. anno 19 ist sicher unrichtig.

<sup>13)</sup> Theoph. Cont. V. 16. p. 277 seq. Cedr. l. c. (wo Kapen ftatt Katabatala steht). Beil Chalifen II. 471.

<sup>41)</sup> Theoph. Cont. 1. c. c. 46—48, p. 278—282, Cedr. 1. c. p. 213—215. Georg. m. p. 844. Sym. M. p. 692. Glyc. p. 549. Pag. a. 878. n. 13 seq. Beil a. a. D. S. 472. 473. Adana (bei Theoph. C. Adata, bei Cedr. Adapa) ift soust Germanicopolis.

wurde er vom Volke mit Jubelliedern empfangen und von dem Patriarchen mit dem Siegeskranze geschmückt. <sup>45</sup>) Aber sein Sohn Constantin, den er frühzeitig an die Beschwerden des Feldzugs hatte gewöhnen wolken, denen sein jugendliches Alter noch nicht gewachsen war, trug von da an den Keim des Todes in sich und starb bald darauf an einem heftigen Fieder (zw. 878–879). <sup>46</sup>) Wohl sagten die officiellen Berichte, Basilius habe den Berlust des mit herrslichen Siegenschaften ausgestatteten und ihm vor allen seinen Kindern theueren <sup>47</sup>) Erstgeborenen sehr standhaft ertragen und Gattin und Kinder zu trösten gesucht; <sup>48</sup>) es scheint aber unzweiselhaft, daß ihn dieser Todessall in die äußerste Betrübnis versetze. <sup>49</sup>) Photius soll Alles ausgeboten haben, den Schmerz des Monarchen zu lindern; ja zum Troste des bekümmerten Baters versetze er den Knaden Constantin in die Zahl der Heiligen. <sup>50</sup>)

Es scheint das in der griechischen Rirche das erfte Beispiel einer feierlichen, vom Batriarchen aus höchster Machtvollkommenheit ohne vorausgegangenen allgemeinen Ruf ber Beiligkeit vorgenommenen Canonisation zu fein, 51) wie fie später häufig wurden. Das Beispiel fand ichon unter ber Regierung Leo des Weisen, der auf gleiche Weise seine verstorbenen Frauen Theophano und Zoe canonifiren und ihnen gu Ehren Kirchen errichten ließ, 52) die vollftandigfte Rachahmung. Unfangs scheint aber noch mancher Widerstand gegen folche Canonisationen sich erhoben zu haben. In der Legende der heiligen Theophano 3. B. wird erzählt, daß die ihr zu Ehren von Leo VI. errichtete Kirche nachher (statt ihr allein) allen Heiligen gewidmet worden sei, und zwar wegen der nicht begründeten Miggunft einiger Bischöfe, die darin mehr ein felbstfüchtiges, ehrgeiziges und fleischliches Berlangen, als Gifer für die Chre Gottes hatten erkennen wollen. 53) Doch blieb die Beiligkeit der Theophano, beren Leib wieder in die von ihr hergestellte Kirche Constantin's übertragen ward, in der griechischen Kirche fortwährend anerkannt. Im Abendlande ist die erste solenne Canonisation durch die Bapfte die des heiligen Ulrich von Augsburg, die Johann XV. (985-986) vornahm. 54)

<sup>15)</sup> Th. C. c. 49, p. 284. Cedr. p. 215. 216.

<sup>46)</sup> Sicher noch vor dem 17. November 879. (Syn. Phot. Mansi XVII. 393.) Das ενθθής μέν τότε des Nic. p. 289 C. ist wohl nicht zu strenge zu nehmen. Bgl. noch Cedr. p. 243. Glyc. p. 550. Bar. Pag. a. 878. n. 13; a. 879. n. 11.

<sup>17)</sup> Genes. L. IV. p. 114: τούτω μαλλον προςετετήκει των άλλων.

<sup>48)</sup> Th. C. V. 98. p. 344 — 346. Cedr. II. 243.

<sup>49)</sup> Leo Gr. p. 258: ον πολλα εθρήνησε Βασίλειος.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Nic. l. c. Leo Gr. p. 259. Sym. M. c. 17. p. 693. Georg. c. 21. p. 846.

<sup>51)</sup> Asseman. Bibl. jur. or. t. I. p. 345 seq. n. 234. 235.

<sup>52)</sup> Sym. M. in Leone c. 5. p. 702 seq. Th. C. VI. 12. 13. 18. p. 361. 364. Leo Gr. p. 270. Georg. p. 856. 860. So verfuhr auch später der Patriarch Philotheus († 1376) mit Palamas. Allat. Diss. II. de eccl. off. Graec. p. 194. Assem. l. c.

<sup>53)</sup> Niceph. Greg. Or. in S. Theophan. Cod. Mon. 10. p. 57.

<sup>54)</sup> Bened. XIV. de canon. I. 7, 13; 8, 2; 10, 4. Assem. l. c. p. 347. Einige wollten die Canonisation des Suibert durch Leo III. (Bar. a. 804, 2.) als erstes Beispiel geltend machen; aber der Brief bes heiligen Ludger von Minster ist unterschoben und gemis

Wenn Photius Kirchen und Alöster zu Ehren des "heiligen Constantin des Jüngeren" einweihte, <sup>55</sup>) so fand sein Freund Theodor Santabarenus andere Mittel, den betrübten Monarchen zu trösten und aufzuheitern. Mit magischen Künsten soll er ihm die Gestalt seines verstorbenen Sohnes, herrlich getleidet, auf einem edsen Kosse gezeigt haben, was den getäuschten Kaiser noch mehr für den Gautler gewann. <sup>56</sup>) Wahrscheinlich geschah das erst nach der Rücksehr desselben von der römischen Gesandtschaft, da Constantin's Tod, von dem Johann VIII. im August 879 noch nichts wußte, in die Zeit seiner Abweschheit von Constantinopel zu fallen scheint.

Noch vor Constantin's Tod <sup>57</sup>) hatte eine andere Calamität den Kaiser und das Reich getroffen — die Eroberung von Sprakus durch die Saracenen, die für die griechische Macht in Jtalien einer der schwersten Schläge war, zumal da sie noch 869 vor dieser Stadt einen Sieg erlangt hatte. <sup>58</sup>)

Seit 875 hatten die Muhammedaner im süblichen Ftalien einen doppelten Kampf begonnen; sie operirten vom Golf von Tarent aus, um die Reste ihrer Colonien gegen die Byzantiner zu schüßen, sodann vom Golf von Salerno, Neapel und Gaeta aus, um die Terra di Lavoro und die römische Campagna zu plündern; die östlichen wie die westlichen Küsten waren gleichmäßig von ihnen bedroht und in Calabrien war es ihnen gelungen, an vielen Punkten sich sestzusetzen. <sup>59</sup>) Der im Jahre 876 von Basilius gesandte Strateg Gregor, der mit der Flotte nach Otranto gesommen war, hatte Bari noch in demselben Jahre sür den Kaiser eingenommen; <sup>60</sup>) aber die Fürsten von Benevent, Salerno und Capua schloßen sich dem Kampse gegen die Saracenen nicht an, ja der von Salerno wie die Republiken Neapel, Gaeta und Amalsi verbanden

gende Beweise sehlen. Erst Alexander III. (c. 1. Audivimus III. 45 de reliqu. et venerat. SS.) reservirte die Canonisationen dem römischen Stuble.

<sup>55)</sup> Renere Griechen wollen aber, daß sich das auf die von Bastiins Constantin dem Großen erbaute Kirche bezieht. Sophoel. Oceon. l. c. p. 45%.

<sup>56)</sup> Leo Gr. p. 259. Georg. m. c. 21. p. 845 seq. Sym. M. c. 17. p. 693. Zon. p. 110. Bas. ed. Glyc. l. c. Bar. a. 879. n. 74. Nifephorus Gregoras (l. c. p. 46 seq.) erzählt, wie der Santabarener durch den Dienst der Dämonen, ähnlich wie die Pythonissam Sant die Gestalt Sannels, das Bitd des verstorbenen Sohnes dem Kaiser vorgeführt und dieser mit dem Verstorbenen sich wirklich unterredet zu haben glandte.

<sup>57)</sup> Ritetas scheint zwar den Tod Constantins früher auzusetzen, allein da bestimmte Data zeigen, daß dieser später fällt als das Unglück in Sicilien, können wir wohl annehmen daß bei ihm das "erstens" und "zweitens" nicht nach der Zeitsolge, sondern nach der Wichtigkeit des Ereignisses für den Kaiser zu denten ist; sonst müßten wir den Bericht für ungenan halten. Bal. Pag. a. 879. n. 11.

<sup>58)</sup> Ju Jahre 868 war ein Patricier von Basilius nach Sicilien gekommen, der Ansaugs besiegt ward, aber nachher (869) bei Sprakus den Saracenen eine Niederlage beibrachte. Amari t. I. p. 351.

<sup>59)</sup> Amari I. p. 435, 436.

<sup>69)</sup> Erchemp. c. 38. p. 764. 765: Hoc audientes qui Barim residebant, Gregorium imperialem bajulum Graecorum, qui tune in Otronto degebat, cum multis exercitibus asciverunt et Barim introduxerunt ob Saracenorum metum. Qui statim apprehensum gastaldenm illiusque primores Cplim misit, quibus jurejurandum fidem dederat. Chenfo Chron. Vulturn. (Murat. R. J. Ser. I, II. 403.)

sich sogar mit benselben. 61) Rur in Buglia ergaben sich ben Byzantinern einige Burgen; 62) fonst richteten sie nicht viel aus, außer daß sie mit Silfe des Bapftes Salerno und dann Benevent von der faracenischen Liga abzogen. 63) Glücklicher hatten die Heere des Bafilius, obschon nicht zahlreich, auf der Jusel Sicilien gegen die Muhammedaner gefämpft, fo daß biefe bereits eine Invafion ber afritanischen Ruften zu befürchten begannen. 64) Alls fie aber feine neuen byzantinischen Schiffe und Truppen ankommen saben und diese anderweitig beschäftigt glaubten, begannen fie feit 877 die Belagerung von Sprafus gu Baffer wie zu Land und verwüfteten die gange Umgegend. 65) Bald wüthete in ber ringenm eingeschloffenen Stadt, welche ber Patricier Beatiffimus, Johannes Batrianus und Nifetas von Tarius helbenmüthig vertheidigten, 66) der Hunger auf eine furchtbare Beife. 67) Der Schäffel Beigen fostete 150 Goldstücke; ein Brod von zwei Ungen war nur mit Gold zu bezahlen; die äußerste Noth griff um fich 68) und dazu fam noch die Beft. 69) Bergebens harrte die bedrängte Stadt auf Entfat. Damals follen die Soldaten der Rlotte auf Befehl bes Raisers in der Hauptstadt bei dem Bau seiner neuen Kirche beschäftigt worden fein, so daß die Ausruftung der Hilfstruppen für Sprafus verspätet ward. 70) Wohl fandte Bafilius den Flottenbefehlshaber Sadrian zu Silfe; allein diefer gelangte, fei es wegen widriger Winde, 71) fei es aus Rachläßigkeit und Feigheit, 72) gar nicht nach Sprakus, sondern kam nur bis zum Beloponnes, nabe bei Monembasia, wo ihm auf wunderbare Weise der Fall der herrlichen Stadt angezeigt worden fein foll, ben er nachher durch entronnene Mardaiten und

 $<sup>^{61}\!\!)</sup>$  Erchemp, c. 39, p. 765, Chron, Vult. l. c. p. 403, 404, — Anonym, Salernit, Chron, c. 131.

<sup>62)</sup> Theoph. Cont. V. 58.

<sup>63)</sup> Amari l. c. p. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Theoph. Cont. V. 69, p. 309,

<sup>65)</sup> Bgl. Amari l. c. p. 393 seq.

<sup>66)</sup> Theodos, mon. ep. ad Leon, archidiac, de expugnatione Syracus, Vers. lat. ap. Gaetani Vitae SS, Sicul, t. II. Append. Murat, Rer. it. Ser. I, II. p. 251—265. bej. p. 259, 261.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Theoph. Cont. l. c. Genes. L. IV. p. 116. Theodos. mon. l. c. p. 259. s

os) Theodos. l. c.: posteaquam aegre diuturnam famem herbarum victu toleravimus, posteaquam sordida quaeque, rerum egestate compulsi, in os congessimus, quin et ad liberorum etiam comestiones (rem nefariam et silentio praetereundam) processimus, cum antea, nec ab humanae carnis esu (heu quam horrendum spectaculum) abhorruimus — sed quis haec pro dignitate tragice deploraverit?

<sup>69)</sup> Theodos. p. 260.

<sup>70)</sup> Georg, mon. Bas. e. 11. p. 843. Leo Gr. p. 256. 257. Sym. Mag. e. 11. p. 691. Die Cont. Theoph. V. 68. p. 308 bemertt, das nach Sprien bestimmte Her geer sei auf die Kunde der Belagerung von Sprasus dahin beordert worden.

<sup>21)</sup> dvenloig zalenwrätz, sagt Wenesius 1. c., der den Hadrian lobt und entschuldigt und bemerkt, daß er fünfzig Tage lang am Bordringen verhindert worden sei. Bon widrigen Winden spricht auch die Contin. Theophan.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Theoph. Cont. p. 310: ψαθυμότεψος, ώς ξοικεν, ών καὶ μὴ ἔχων ζέουσαν τὴν ψυχήν.

Peloponnesier sicher ersuhr. Die Stadt ward am 24. Mai 878 73) im Sturm erobert; es entstand ein surchtbares Blutbad. 74) Der Erzbischof Sophronius ward mit mehreren Geistlichen gefangen nach Palermo abgesührt; 75) es scheint, daß er nachher bei der 885 vorgenommenen Auswechslung der Gefangenen wieder frei ward, wosern er nicht vorher im Kerker starb. 76) Der Admiral Hadrian sah wohl, daß der Kaiser den herben Berlust ihn schwer büßen lassen werde, hosste aber doch noch seinen Zorn beschwichtigen zu können. Auf die Nachricht vom Falle der Stadt war er mit der Flotte nach Constantinopel zurückgesegelt, wo er noch im Sommer 878 eintras; er ward aber nicht begnabigt, obschon er in der Hamptstadt in die Sophienkirche sloh und der Patriarch Photius für ihn intercedirte; nur das Leben ward ihm geschenkt. 77)

Rum Glück für das byzantinische Reich lähmten Palastverschwörungen unter den Saracenen zu Palermo von 878 bis 879 bie Macht berfelben und im Sommer 879 ward Hofein Ibn Ribah geschlagen. Aber zuletzt fiegte er wieder und die Chriften hatten einen fehr harten Stand. 78) Um die Lage in Sicilien auszufundschaften, bediente fich Bafilius ber Monche sicilischen Urfprungs, Die damals nach allen Richtungen bin zerstreut waren. Der heilige Elias ber Jüngere, 79) früher Johannes genannt, geboren im Castrum Johannis (3wi= schen 823 und 829), war nach längeren Reisen im Drient 80) nach Afrika und von da nach Balermo gefommen, um feine Mutter wieder zu feben, ging dann nach Taormina und Reggio in Calabrien; überall feuerte er die Chriften ju muthigem Rampfe gegen die Ungläubigen an, frohe Giegeshoffnungen in ihnen erweckend. Aber sie hatten nur vorübergehende Erfolge; nur wenige Besatungen schützten noch das eingeengte driftliche Gebiet; ber größte Theil der Insel war von den Byzantinern gang aufgegeben. 81) Auch der 879 von ihnen bei Reapel erfochtene Seesieg über die Muselmänner von Afrika und Sicilien 82) fonnte feine Menderung für fie bewirten. Bum Glück für bas oftrömische Reich war ferner die muhammedanische Macht im Often noch tiefer als zuvor zerrüttet; 83) die Chalifen Mutaz Billahi (866-869) und Muhtadi

<sup>73)</sup> Das Datum gibt das Chron. Sieul. bei Muratori l. c. p. 245, den 21. Mai neunt auch Theodosius p. 260. Bgl. Pag. a. 878. n. 14. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Nicet, l. c. Theodos, p. 261 seq. Theoph. Cont. p. 69, 70. Constant, de themat. II, 10, p. 59, Leo Gr. l. c. Cedren, II, 234, 235.

<sup>75)</sup> Theodos. p. 263, Pag. a. 878, n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Amari l. c. p. 403. 408. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Theophan. Cont. l. c. c. 70. p. 312. Cf, Genes. p. 118. Cedr. II. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Amari I. p. 410 seq. L. II. c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Cf. Vita S. Eliae apud Gaetani Vita SS. Siculorum II. p. 63 seq. Bolland. Acta SS. tom. III. Aug. die 17. p. 479 seq. Amari l. c. p. 411. 412.

<sup>80)</sup> Acta SS. Aug. l. c. p. 482. Er besuchte Fernsalem und soll von dem Patriarchen Etias den Namen erhalten haben. Da aber dieser erst 879 erhoben war, so scheint seine Reise nach Fernsalem nicht auf 875 gesetzt werden zu können.

<sup>81)</sup> Amari p. 423-425.

<sup>82)</sup> Joh. VIII. ep. 240. Amari p. 413.

<sup>83)</sup> Pag. a. 869. n. 29.

(869—870) waren auf graufame Weise ermordet worden; Mutamid (870—892) hatte große Mühe, sich unter fortwährenden Empörungen zu behaupten. 84)

## 9. Die Reordinationen der alten Kirche.

(Excurs.)

In den Geschichtsquellen stoßen uns die verschiedensten Aengerungen über das Beihesacrament auf, insbesondere aber Ungiltigkeitserklärungen und Wiedersholungen der von der Gegenpartei ertheilten Weihen, die von den katholischen Theologen mehrsach besprochen worden sind und um so mehr Berücksichtigung verdienen, als es sich hier um einen Punkt der Disciplin handelt, der enge, ja untrennbar mit dem Dogma zusammenhängt. Die Geschichte des Photius veranlaßte uns, näher die hieher gehörigen Fälle zu untersuchen; mit Zugrundslegung einer unserer früheren Arbeiten, die hier nach der einen Seite hin in erweiterter, nach der anderen, namentlich was die Zeit nach dem zehnten Jahrhundert betrifft, in verkürzter Gestalt erscheint, sollen nach Feststellung einiger allgemeinen Gesichtspunkte die wichtigsten hieher gehörigen Fälle sowohl aus der abendländischen als aus der morgenländischen Kirchengeschichte bis zu dem Zeitpunkte versolzt werden, in dem eine größere Uebereinstimmung und eine entschiedenere Fassung in den katholischen Schulen erzielt, das frühere Schwanken und die lange andauernde Unsicherheit beseitigt worden ist.

1. Die bogmatischen Definitionen ber Rirche legen bem Sacramente bes Ordo, gleichwie der Taufe und der Firmung, einen ungerftörbaren Charafter bei, vermöge beffen jede Wiederholung einer einmal giltig erheilten Weihe ausgeschlossen bleiben muß. Dabei halt die Rirche die Regel fest, die in Betreff ber höheren Beihen keinerlei Ausnahmen unterliegt, daß nur der Bischof der Spender und Minifter ber Ordines ift, 2) und diefe Regel faffen Theologen und Canonisten in der weitesten Ausdehnung, so daß jeder, der durch giltige Consecration den character episcopalis erhalten hat, unter Boraussetzung der Einhaltung ber wesentlichen Bestandtheile bes Ritus giltig zu ordiniren fähig ift. Sodann wird ftets zwifchen Befähigung und Berechtigung zur Drbination, zwischen Balibität und Erlaubtheit unterschieden. Erstere hangt nur ab von dem wirklichen bischöflichen Charafter des Ordinators und dem Borhandensein der wesentlichen Form und Materie; dagegen ift die Rechtmäßigkeit und Erlaubtheit von der Beobachtung der kanonischen Borschriften und insbesondere auch davon bedingt, daß der Weihende legitimer Bischof, in Gemeinschaft mit dem Oberhaupte ber Rirche lebend, nicht bes Ordinations=

<sup>84)</sup> Weil Chalifen II. S. 409 ff. 421-477.

<sup>1)</sup> In der öfterreichischen Biertetjahrsichrift für tath. Theologie. I. Jahrg. 1862. II. S. 207. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eugen. IV. Instr. pro Armenis. De Sacr. in gen. Trid. Sess. VII. de Sacr. in gen. c. 9. Sess. XXIII. de ord. can. 4. 7.

rechtes verlustig, sondern vollkommen und überhanpt zu der Weihespendung auch dem einzelnen Weihecandidaten gegenüber competent ist. Die von härestischen, schismatischen, simonistischen und verbrecherischen, von intrudirten, exsommunicirten, abgesetzten und degradirten Bischöfen ertheilten Weihen sind unfanonisch, illegitim, unerlandt, aber darum der Substanz nach noch nicht ungiltig, untl und nichtig; denn der bischössische Charafter wird weder durch Häresie und Schisma oder sonst ein Verbrechen, noch durch irgend einen Act menschlicher Gewalt, selbst nicht durch die Degradation, ausgelöscht und versnichtet; die Weihegewalt bleibt, auch wenn ihre Ausübung strengstens verboten, unrechtmäßig und unerlaubt geworden ist, und die so empfangene Weihe darf nicht wiederholt empfangen, die ordinatio illieita nicht durch eine neue Ordisnation verbessert und fanirt werden.

2. Diese von den späteren Theologen confequent und allseitig entwickelten Satse waren nicht in jeder Zeit Allen fo evident und ungweifelhaft, daß nicht vielfache und ernste Bedenken gegen ben Balor uncanonischer Ordinationen aufgetaucht wären; ja manche Heltere, vielleicht fehr Biele, haben verschiedene Urten berselben für schlechterdings nichtig und wirfungslos erklärt, zumal die von häretischen und schismatischen Bischöfen vorgenommenen, wie ja auch die von Ketzern ertheilte Taufe von Cyprian und vielen Andern verworfen worden war. 1) Was jene von der Taufe behauptet, das ließ sich analog auch bezüglich des Ordo vertheidigen, ja noch stärfere Gründe schienen gegen die Balidität der von Irrlehrern ertheilten Beihen als gegen die Geltung der von ihnen gespendeten Taufe zu sprechen. Die Berwerflichkeit der angeführten Rategorien von Weihen wird in den älteren Rirchengesetzen oft mit so scharfen Worten ausgesprochen, daß ihnen alle und jede Wirksamkeit abgeläugnet scheint; der Unterschied zwischen Anvalidität und Allegitimität scheint von vielen Alten gar nicht gemacht worden zu sein; es werden die von häretischen, schismatischen und sonst verurtheilten Bischöfen vorgenommenen Ordinationen als irritae bezeichnet; es heißt von ihnen, sie seine consecrationes, sondern exsecrationes, von den Weihenden, sie seien keine Bischöfe mehr oder es nie gewesen, von den Geweihten, sie seien eher vulnerati und maledieti als consecrati und benedicti geworden. 2) Roch mehr: es fommen in der Kirchengeschichte mehrere eclatante Fälle vor, die man wenigstens auf den ersten Blick als gang mizweidentige Beweise dafür anzunehmen versucht und vielleicht genöthigt ist, cs seien in den früheren Jahrhunderten den oben angegebenen Principien zuwider, und zwar fehr häufig, eigentliche Reordinationen vorgefommen.

3. Das vertheidigt auch in der That der gelehrte Johannes Morinus, der eine Masse hieher gehöriger Dokumente aus den Concilien, Kirchenvätern

<sup>3)</sup> Hallier de sacr. ordinat. II. p. 230. III. p. 148 seq. Barbosa de potest. et off. Episc. P. II. Alleg. III. n. 3, 20. Tournely Praelect. theol. Paris 1765. t. X. p. 143. De Sacr. Ord. q. VI. a. 1. \$\pi\fo(\text{ilips} \text{ Rirhenrecht I. \$\pi\$. 39. \$\sigma\$, 341, 342.

<sup>1)</sup> Cf. Chr. Lupus Synod, gen, ac prov. Decret. P. IV. p. 99 seq.

<sup>2)</sup> Bgl. die Stellen des canonischen Rechtsbuchs bei Phillips a. a. D. S. 342.

und Theologen bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts gesammelt hat. 1) Die daraus hervorgehenden Schwierigfeiten sucht er durch folgende Bemerkungen und Distinctionen zu erklären oder zu beseitigen. 1) Man muffe untericheiden zwischen dem, was im Weiheritus göttlicher Ginsetzung ift, und bem. was von der Kirche herrührt; letteres fonne wohl in verschiedenen Zeiten und Orten mannigfachen Beränderungen unterliegen; folange aber die Rirche noch nichts allgemein bestimmt, noch die einzelnen Gesetze und Gebräuche abrogirt, könnten diese bei der Weihe nicht umgangen werden, ohne daß man deren Giltigfeit gefährde, zumal sich beide Momente nicht überall scharf trennen laffen. 2) Es fonne die Rirche Bedingungen und Gefete fur die Ertheilung und ben Empfang der Weihen festsetzen, beren Nichtbeachtung die Rullität nach sich ziehe, ähnlich wie bei der Buge und gang wie bei der Ehe (die trennenden Chehinderniffe); 2) diese firchlichen Bedingungen afficiren und beterminiren bann die Materie in der Art, daß bei ihrem Albgang diese nicht mehr fähig ift, ihre eigenthümliche Wirkung hervorzubringen. Aus Liebe zum Frieden und zur Beseitigung von Spaltungen habe aber die Rirche oft mittelft Dispensation bie so ertheilten uncanonischen Weihen nachträglich anerkannt. 3) 3) Man musse unterscheiden zwischen der substantia characteris und seiner virtus agendi; ber Charafter, einmal eingeprägt, sei nicht wieder abhängig von der Gewalt ber Kirche, beffen Wirksamfeit aber unterstehe ber firchlichen Regierung in ber Urt, daß falls diese sie suspendirt, sie nichts mehr zu leisten und hervorzubringen vermöge, also in der That bei folder Gebundenheit der Beiheact null und nichtig werde, für den Geweihten ohne allen Erfolg bleibe trot des Beharrens des character indelebilis im Collator. Es fei 4) der Fall der quaestio dubia von dem der quaestio definita zu trennen. Solange die Frage im Stande bes Zweifels beharre, fonne jeder Bijchof fich an bie Meinung halten, die ihm als die probablere und dem Ruten der Kirche mehr entsprechende erscheine, und daher auch berjenigen folgen, die einer Reordina= tion das Wort rede. Endlich 5) sei der Unterschied einer zweifelhaften und einer gewiffen Administration bes Sacramentes nicht zu vergeffen. Bis gu Aufang des dreizehnten Jahrhunderts habe in der Kirche die Gewohnheit beftanden, wenn ein Zweifel über bie Ertheilung eines Sacramentes, fei es in feiner Totalität, fei es in einem bagu gehörigen Buntte entstand, bas Sacrament zu wiederholen, und zwar meift ohne daß eine Bedingung ausdrücklich beigesetst ward. 4)

<sup>1)</sup> De sacris ordinationibus P. III. Exercit. V. p. 58 seq.

<sup>2)</sup> Phillips a. a. D. bemerkt hier, daß Morinus über die Gebühr die Anatogie bes Ordo mit der Che urgirt, während doch die Anatogie mit der Tanfe weit näher liegend und entscheidender ift.

<sup>3)</sup> Konnte aber — so fragte man — eine bloße Dispensation einen ungiltigen Weiheact zum giltigen machen?

<sup>&#</sup>x27;) Die forma conditionata wird überhandt zuerst 745 vom heitigen Bonisacius erwähnt (Statuta apud D'Achery Spicil. I. p. 508) und dann in Capitul. Car. L. VI. c. 184. Erst Micrander III. schrieb sie cap. 2 de bapt. III. 42 ausdrücklich vor, was nachher

- 4. Diese Theorie des Morinus konnte die katholischen Gelehrten nicht allseitig befriedigen und durch schärfere Kritik wurden ihr nach und nach viele ihrer Stützen entzogen. 1) Es stellte sich in der That heraus, daß viele That-sachen und Dokumente für dieselbe nicht völlig beweisend sind und ihnen zudem viele andere entgegengesetzter Art, zum Theil von denselben Personen und Duellen, sich an die Seite stellen lassen, wenn auch dadurch noch keineswegs alle Schwierigkeiten behoben werden können und namentlich das oben sub Ar. 4 Bemerkte immerhin seine volle Richtigkeit behauptet. Im Allgemeinen lassen sich über den Sinn der hieher gehörigen Zeugnisse und zu Gunsten der Möglichkeit, sie mit der im Eingang (§. 1) entwickelten Doctrin in Einklang zu bringen, wenigstens zum großen Theile, manche beachtenswerthe Bemerkungen geltend machen. Hieher gehört vornehmlich Folgendes:
- a) In den ättesten Zeiten der Kirche war der Unterschied zwischen nichtiger und unerlandter Ordination so ziemlich ohne praktische Bedeutung, weil dem illicite Geweihten nur höchst selten eine Dispens zu Theil ward; wurde aber nicht dispensirt, so kam es nicht darauf an, ob die Weihe als total nichtig der Substanz nach, oder nur als eine unberechtigte und deßhalb wirkungslose erklärt wurde. 2) Die alte Kirche verbot auf das strengste die jetzt gebränchlichen absoluten Ordinationen, 3) d. h. die Weihe eines nicht zugleich für eine bestimmte Kirche und ein besonderes Kirchenannt auserforenen Individuums; wer nun das betreffende Kirchenannt nicht erhielt, der hatte die Weihe gewissermaßen vergebens erhalten. Die Weihe ward nur ertheilt zum Besten des christlichen Bolses und zur Ausübung bestimmter Functionen; wer diese nicht vornehmen konnte (durste), war nicht wirklich Vischos oder Priester, nicht als ob der Charakter ihm sehlte, sondern weil ihm das Annt abging, für das die Weihe ertheilt ward.
- b) Die Alten unterschieden nicht ausdrücklich wie die Späteren zwischen Ordo und Jurisdiktion und reden in der Regel nur von der potestas sacerdotalis oder episcopalis, von dem Ministerium, dem Amte schlechtweg. Wer daher die bischöfliche Jurisdiktion gar nicht besaß (wie der Jutrusus) oder canonisch verloren hatte (wie der Abgesetzte), ward als "Richtbischof" oder "nicht mehr Bischof" bezeichnet. 4)

Johannes XXII. einschärfte. (Raynald. ad a. 1335. n. 42.) Lgf. Benedict XIV. de Synodo dioec. L. VII. c. 6. n. 1.

 <sup>1)</sup> Casp. Juenin Comment. de Sacram. Lugduni 1696. Dissert. VIII. q. 4 et 6.
 p. 826 seq. — Hallier op. cit. P. II. c. 2. q. 476 seq. — Selvaggio Antiqu. christ.
 L. III. c. 14. Append. §§. I—III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thomassin. de vet. et nova Eccl. disciplina P. II. L. I. c. 65. n. 6: Jam ad nauseam illud ineulcavimus, quod quae illicitae erant ordinationes, irritae passim dictitarentur, in causa fuisse raritatem et infrequentiam dispensationum: quae si nullae concederentur, non magnopere referret, illicitae an irritae essent ordinationes. At nunc faciles et obviae passim dispensationes paene nimio plus distinguere cogunt, quid illicitum, quid praeterea irritum sit.

<sup>3)</sup> Conc. Chalced. c. 6. (Gratian c. 1. d. 70.) Das μηδέ δύνασθαι ένεργεῖν läßt sich sehr gut als nähere Erklärung des äxugor έχειν sassen.

<sup>4)</sup> Bgl. Conc. VIII. c. 4. Hard. VIII. 1370. Grat. c. 6. C. VII. q. 1. So ertiaren auch Biele die Borte in Conc. Cpl. I. can. 4: Masquor enisonor pojte gerissau n einen.

- c) Viele Stellen reden von der Nichtigkeit der fraglichen Weihen in rechtlicher, nicht aber in sacramentaler Beziehung; sie wollen sagen, daß derlei Ordinationen keine rechtliche Folge für den Empfänger haben, daß dieser nicht das mindeste Recht daraus ableiten kann; 5) sie gehen aus von der juristischen Anschauung: Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi. 6) Das römische Recht übte seinen unzweiselhaften Einfluß auch auf die kirchliche Gesetzgebung, die viele Grundsätze aus ihm adoptirt hat und zumal in ihren Canonen die allgemeinen Rechtsprincipien voraussetzte.
- d) Der Ausbruck irrita ordinatio (bei den Griechen anvooc, agesaus γειροτονία) bezeichnet barum auch feineswegs in allen Dokumenten bas, was wir jett unter ungiltig verstehen, sondern febr oft nur bas Uncanonische, Unerlaubte, das als nicht zu Recht bestehend, feine rechtliche Folge nach sich ziehend zu betrachten ift; er bedeutet nicht ausschließlich die völlige Rullität, fondern, und zwar zunächst und in der Regel, nur die Wirfungelofigfeit in Betreff der Ausübung, ba ben uncanonisch Ordinirten die Junftion in ihren Weihen untersagt war, oder wenn man will die Rullität quoad executionem, gradum et honorem, nicht quoad characterem. 7) Wäre setteres anzunehmen, fo wurde der geringfte Berftog gegen irgend einen Canon ftets die abso-Inte Nichtigkeit nach sich gezogen haben. Go wird die ohne Consens des episcopus proprius an einem Geistlichen einer fremden Diöcese, wenn auch nicht absolut, vorgenommene Weihe als irrita bezeichnet ") und doch wird einerfeits eine mit Einwilligung bes Ordinarius vorgenommene Beihe diefer Art als giltig anerkannt, wobei doch schwer anzunehmen ift, dag ber Confens des Ordinarius von foldem Ginfluß gedacht ward, daß er den Weiheact in feiner Substang afficire, anderseits wird anderwärts 9) für ben obigen Fall Deposition verhängt, mas den Balor der Weihe voraussetzt. Zudem wurden oft folche von einem fremden Bischofe ohne Erlaubnig ihres Ordinarius geweihte Clerifer bon letterem zurückverlangt, um fie in ihren Beihegraden in der eigenen Diocese fungiren zu laffen. 10) Co werden wiederum unerlaubte Ordinationen für ungiltig (wirfungslos) erflärt, wenn nicht (bem berechtigten Bijchof) Satisfaction geleistet ift; 11) so wird wiederum 12) die Aufstellung eines Berwandten

<sup>5)</sup> So bestimmte Nisolaus II., ut in posterum quicumque pateretur se a simoniaco provehi, nihil penitus ex ea deberet promotione lucrari et sic ministrandi jura deponeret, tamquam si nullatenus percepisset. (Cf. Petr. Dam. ep. ad civ. Florent.) Cf. can. 109. c. I. q. 1. Dasselbe wird anderwärts mit viel schärferen Worten gesagt.

<sup>6)</sup> c. 64 de R. J. in 6.

<sup>7)</sup> Holtzclau in Theol. Wirceburg. Tract. de Sacram. Ordinis c. II. art. 9. n. 149 seg. — Bhillips a. a. D. S. 351.

<sup>8)</sup> Conc. Nic. I. can. 16. Conc. Sard. c. 15. (ἄχυρος καὶ ἀβέβαιος.) Conc. Arelat. II. c. 13. (Gratian c. 3. d. 71; c. 7. C. IX. q. 2.)

<sup>9)</sup> can. apost. 36 (al. 34). Conc. Aurel. V. a. 554. can. 7.

<sup>10)</sup> Greg. M. L. III. ep. 42 ad Syrac. Thomassin. l. c. c. 3. n. 1-3.

<sup>&</sup>quot;) Conc. Turon. II. c. 10. Bgl. hefele, Conc. Gefc. II. S. 568. Hier ift offenbar an teine Invalibität in unserem modernen Sinne zu benten.

<sup>12)</sup> can. apost. 76. Antioch. c. 23.

oder Frenndes als Nachsolger im Episcopat von Seite eines Bischofs äxryog genannt; ebenso die Beihe eines Bischofs ohne Synode, ohne Amvesenheit des Metropoliten, ohne Zustimmung der Mehrzahl der Provincialbischöse 13) u. s. s. s. so steht äxvyor, irritum in vielen Fällen, in denen man sicher seine völlige Nichtigseit des Actes angenommen hat. Rata ordinatio war die allseitig als canonisch, legitim anersannte Beihe, die mit Bevbachtung aller Kirchengesetze vorgenommen ward; für ihr Gegentheil 14) steht oft non rata, 15) irrita, disperien vana. 16) Sodann wird ost der Ausdruck äxvyodhosodau, äxvyodhosodau, dxvyodhonau gebraucht, 17) der nicht von dem an sich Nichtigen, sondern von dem erst richterlich zu Frritirenden steht, wie man eine sententia per se nulla und eine sententia a judice insirmanda, irritanda unterscheidet.

e) Es konnte aber auch die Ordination als irrita bezeichnet werden, bei ber feine Ertheilung der Gnade stattfand, 18) und dieser Gesichtspunkt trat ebenfalls bei den Alten in den Vordergrund. Obschon die außerhalb der Rirche und von einem illegitimen Bischof Geweihten ben Charafter empfangen, so erhalten sie doch in der Regel propter obicem peccati die Gnade nicht, die aber bei ihrem Eintritt in die Rirche ober bei ihrer Aussöhnung mit derselben und deren Gesetzen ihnen zu Theil werden kann. 19) Sehr oft heben die alten Canones hervor, daß die Gnade des heiligen Geistes bei unwürdiger Collation und Susception ber Weihen fehlt, 20) namentlich wenn Simonie dazu kommt; 21) von denen, welchen die Gnade des Umtes abging, ward daher auch gesagt, daß sie nicht Bischöfe, nicht Priefter seien, 22) und besonders in diesem Sinne wurde das Wort des Hieronymus viel gebraucht: Non omnes Episcopi sunt Episcopi. 23) In Anbetracht der nicht erlangten Gnade, in Anbetracht der tranrigen Folgen ber Beihe bei Barctifern und Schismatifern, durch welche bie Spaltung immer fortgefett, erneuert, vermehrt, perpetuirt ward, in Anbetracht des großen Migbranchs, den ein degradirter oder schismatischer Bischof mit der erhaltenen Weihegewalt treibt, der schweren Schuld, mit der sich gewöhn= lich sowohl Ordinator als Ordinatus beflecken, zumal wenn Letterer das Bitium

<sup>13)</sup> Conc. Antioch. c. 19.

<sup>14)</sup> Gratian post, can. 43. C. I. q. 1: Desinit esse ratum, quod non fuerit rite perfectum. Bgl. Kober Suspension S. 45-47.

<sup>15)</sup> can. 1. §. 1. d. 71. (Conc. Sard.)

<sup>16)</sup> Leo M. can. 40. c. I. q. 1. Cf. c. 1. d. 62. §. si qui.

 $<sup>^{17}</sup>$ ) 3. B. Nic. I. c. 15. Cpl. I. c. 4: πάντων τῶν πας' αὐτοῦ (Max.) γενομένων ἀκυρωθέντων.

recipi ab hacreticis non approbetur, sed interdicatur. Non enim quantum ad se polluta sunt, quamvis ab hacreticis pollui dicantur.

<sup>19)</sup> Selvaggio l. c. §. III. n. 13. p. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) c. 29. C. I. q. 1. (Aug. de bapt, III. 18.) c. 38. 92 cod. (Gelas. I. P.)

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> c. 1, 12, 14—17, 29 cod. Gregor I, L. X. ep. 33 ad Vict. neunt die simonistische Weihe illicitam et effectu (gratiae) carentem.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) c. 12. d. 40 (Ps. Chrys.) c. 2. C. I. q. 1 (Greg. M. L. VII. ep. 110.)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Hier. ep. ad Heliod. (c. 29. C. II. q. 7.) Cf. Const. apost. VIII. 2.

feiner Weihe fennt, haben Die Bater gang Recht, wenn fie bergleichen Weihen verabschenen, als vulneratio, dammatio, exsecratio bezeichnen, barin einen an der Rirche verübten Raub 24) erblicken. Oft ist das Berbrechen nur auf Seite bes Weihenben, ber bann fich und feiner Seele ichabet, mahrend er Anderen babei fogar nützen fann, 23) befonders bem unwiffenden Bolfe; öfter ist es auf beiden Seiten, und dann ift der Abschen ber Rirche um jo größer. "Bolltommen wirffam in allen ihren Hengerungen ift eine Beihe nur in ber Rirche; außerhalb berselben ift sie gleichsam eine Exsecration; ja außerhalb ber Ginheit, ba fie ben Rig nur vergrößert, ift fie in vieler Beziehung wirffam wie das Gegentheil einer Weihe und ist daher gleichsam feine Weihe, 26) sowie auch der fie ertheilende Bifchof, weil er außerhalb der Mirche fieht, in gewisser Sinficht trot feines unvertilgbaren bifchöflichen Charafters doch auch für feinen eigentlichen Bifchof gelten fann. Er fann bem Ordo, ben er ertheilt, nicht die wahre Ausübung ber übertragenen Bollmachten geben, ba er zwar biefe selbst, aber nicht bas Recht sie auszuüben hat. Es fann baber in Diesem Sinne fehr wohl von ihm gesagt werden: er gibt, was er nicht hat, 27) oder: er gibt, was er hat, nämlich die Damnation, 25) er verwundet bas Haupt bes Empfangenden, 29) der nun allerdings der Arzuei der Buge bedarf." 30) Er profanirt und befleckt das Sacrament, das in unwürdiger und unerlaubter Weise gespendet wird; wenn er es aber beflectt und profanirt, so ist wohl bas sacramentum, aber ohne die res sacramenti, wohl der Charafter, aber ohne die Gnade vorhanden.

f) Wie der Ausdruck ordinare sehr oft auch in weiterem Sinne für einsetzen, wählen, constituere, eligere u. s. f. gebraucht wird; 31) so bezeichnet auch ordo nicht allein das einen Charafter einprägende Weihesacrament, sonzern auch den bestimmten Rang und Grad, dessen Ehren und Jusignien, die Stellung in der Hierarchie nach ihrer äußeren Seite. 32) Den Ordo verlieren

<sup>24)</sup> Pudenda in divisione rapina, sagt Papst Pelagius c. 33. C. XXIV. q. 1.

<sup>25)</sup> Nicol. I. ad consulta Bulgar. c. 71.

c. 1. C. IX. q. 1. (Greg. M. L. III. ep. 20.): Nos consecrationem nullo modo dicere possumus, quae ab excommunicatis hominibus est celebrata. Ter Canou Pudenda crffărt: Consecrare est simul sacrare. Sed ab Ecclesiae visceribus divisus et ab apostolicis sedibus separatus exsecrat ipse potius et non consecrat. Jure ergo exsecratus tantum, et non consecratus poterit dici, quem simul sacrare in unitate conjunctis membris non agnoscit Ecclesia. — Aug. ep. 23: Consecratio reum facit haereticum, extra Domini gregem portantem characterem.

<sup>27)</sup> can. 24. 25. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) can. 18. C. I. q. 1. Cf. c. 17. §. 1 cod.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) can. cit. et c. 25. C. I. q. 7.

<sup>30)</sup> Phillips a. a. D. S. 350. 351.

<sup>3)</sup> Bgl. Hieron. catal. in Jacobo; c. 1—3. d. 60. Balsamon et Zonar. in can. 1 apost.: πάλαι καὶ ἡ αὐτὴ ψῆφος χειφοτονία οὐνόμαστο. — Justell. in can. Nic. 5. Fontani Nov. delic. erudit. I, H. p. 68. nota 1. — Hallier de sacr. ordin. Proleg. c. 4. — Georg Hamartelus in seinem Chroniten (Cod. Monac. 139. fol. 292 b.) sagt ven καίζεν Γεο V.: Νικήφορον εξουέσας Θεώδοτον πατριάρχην ἀντιχειφοτονήσας.

<sup>32)</sup> So Morinus op. cit. Exerc. I. c. 2. Holtzclau l. c. Prooem. n. 1 seq. Selvaggio l. c.

heißt bei ben Alten oft bes geiftlichen Amtes entsetzt werden, die Privilegien und Vorrechte bes geiftlichen Standes einbugen, beponirt und begradirt werden. Dafür stehen auch die Ausbrücke: deordinari, ab ordine amoveri, a elero cessare, a clero abjici, extorrem, alienum fieri ab ordine, πέπανσθαι τῆς διαχονίας, της τάξεως, του βαθμου εχπίπτειν, άλλοτριον είναι της ίερωσύvis u. f. f., besonders wenn von voller Deposition die Rede ist. 33) Bon bem, der den Defreten des romischen Stuhles nicht gehorcht, heißt es: nec locum deinceps inter sacerdotes habeat, sed extorris a sancto ministerio fiat. 34) Auch ab altari removeri, ecclesiastica dignitate carere findet sich nicht felten. 35) Bur genaueren Burbigung ber hieher gehörigen Stellen find aber hier mehrere Stufen 36) ber ehemals gebräuchlichen Strafen zu unterscheiden. a) Einige wurden nicht bloß vom Clerus, sondern auch von der Kirche überhaupt ausgeschlossen (begradirt und excommunicirt), 37) was seltener und meist nur bei Wiederholung größerer Berbrechen vorfam; benn die Berbrechen, die bei Laien mit Excommunication bestraft wurden, strafte man bei Geistlichen in der Regel mit Deposition, 38) wozu dann erst als Schärfung und weitere Strafe die Ausschließung hinzukam. 39) B) Einige wurden in perpetuum vom heiligen Dienste entfernt, nicht aber aus der Rirche, sondern nur aus dem Clerus gestoßen; sie blieben nur noch zur Laiencommunion zuge= laffen, wie in vielen Fällen die von Bäretifern ordinirten Clerifer. 40) y) Undere burften im Clerus bleiben, seine Shren genießen, aber feine geistlichen Functionen mehr vornehmen, 41) gang wie die Clerifer, die ohne literae formatae 42) in eine fremde Diöcese kamen und nur der communio peregrina theilhaftig waren. 43) 8) Andere wurden nur auf eine niedrigere Stufe im Clerus gesetzt,

<sup>33)</sup> Bgl. Conc. Aneyr. c. 10. 14. Nic. c. 2. 18. Antioch. c. 5. Collect. can. s. Ps. Conc. Carth. IV. 398. c. 48—50. (Hard. I. p. 982.) Ephes. c. 2. 6. Chalced. c. 2. 10. 12. 18. 27. Das χινδυνεύειν εἰς τοὺς ἰδίους βαθμούς Chalc. c. 22. und soust bentet gewissermaßen auf eine poena ferendae sententiae hin. Andere Ausdrücke s. bei Kober l. c. S. 5. N. 3.

<sup>34)</sup> Gregor. IV. can. 5. §. 1. dist. 19.

<sup>35) 3.</sup> B. Conc. Nannet. 658. c. 11 (c. 5. §. 1. d. 21).

<sup>36)</sup> Bgl. Devoti Instit. jur. can. L. I. tit. 8. sect. 4. §. 19. nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Conc. Arel. II. a. 443. c. 14; Trullan. c. 86.

<sup>38)</sup> Das zeigen besonders die apostolischen Canones, die dasselbe Verbrechen bei Laien mit Ausschließung (ἀφορίζεσθαι), dei Geistlichen mit Absehung (καθαιρείσθαι) besegen, wie can. 22. 23. 62—66. 69. 70. Bgs. Trull. c. 92. Nic. II. c. 5.

<sup>39)</sup> can. apost. 6. 28 (31). 51 (al. 50). Neocaes. c. 1. Wo wie c. 31 apost. (al. 29) καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω vereint steht, ist das settere vielleicht milder zu deuten; sonst gist die allgemeine Rieges: Ne dis in idem. (can. ap. 25. al. 24; Basil. ep. 168. Opp. III. p. 393 ed. Paris. 1639.)

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Sardic. c. 1. 2. can. ap. 15 (al. 14). Agath. c. 1. Trull. c. 21. Socr. H. E. I. 9. Soz. I. 24. Basil. ep. 199 ad Amphil. c. 27. Cf. c. 52. d. 60; c. 13. d. 55. Conc. Aurel. III. 538. c. 19. Juenin. l. c. p. 827.

<sup>41)</sup> Conc. Ancyr. c. 1. 2. Trull. c. 26.

<sup>42)</sup> Cf. c. 6-9. d. 71. Conc. Chalc. c. 13.

<sup>43)</sup> can. ap. 15 (16). 34 (32). Agath. c. 2. 5. Die zur communio peregrina zuge-

- 3. D. Diafonen nur als Subbiafonen beim heiligen Dienste gebraucht; <sup>44</sup>) bei Bischöfen geschah das in der Regel nicht, <sup>45</sup>) wenn sie nicht von einer häretischen oder schismatischen Partei herübergekommen waren; <sup>46</sup>) doch erhielten diese sehr häusig Dispensen.  $\epsilon$ ) Bisweilen wurde einem Clerifer nur ein Theil seiner Junctionen entzogen, der andere gelassen, <sup>47</sup>) analog der partiellen Suspension.  $\epsilon$ ) Die und da wurde straswürdigen Geistlichen nur der letzte Platzunter Clerifern ihres Ranges angewiesen.  $\epsilon$ ) Die Stusenreihe der Strasen kann uns viele ältere Bestimmungen erläutern.
- g) Mehrfach wird auch eine neue Sandauflegung bei ber Rückfehr ober Wiedereinsetzung außerhalb ber Rirche ober uncanonisch Ordinirter erwähnt. Aber die Handauflegung hatte in ber alten Rirche eine fehr vielfache Bedeutung 49') und mehrere ber für uns in Betracht fommenden Stellen beziehen fich auf einen die Reconciliation ausdruckenden Ritus, wie benn auch die Cheirothefie zur Wiederverföhnung ber Baretifer und Schismatifer überhaupt im Gebrauche mar, gang verschieden von ber facramentalen Beihe. 50) Dag ein feierlicher Ritus bei ber Wiedereinsegung in geiftliche Functionen vorfam, zeigt in Bezug auf die spanische Kirche ber Canon 28 ber vierten Synobe von Toledo gang deutlich 51) und durch ihn werden mehrere andere Canones voll= fommen erflärt. 52) Gulbert von Chartres jagt von einem Beiftlichen, ber burch Simonie von einem fremden Bijchofe bas Presbyterat erhalten hatte, derfelbe folle abgesetzt und ber canonischen Buge unterworfen werden, wenn er biefe gebührend geleiftet, fei er wieder in feine Burde einzuseten, nicht gwar durch neue Beihung, sondern benedictione aliqua et vestium atque instrumentorum sacerdotalium restitutione; 53) das war also eine ceremonielle Nachahmung ber Beihe, feine eigentliche Ordination. Man gab bem früher Entsetten bei ber Restitution die geiftlichen Gemander gurud sowie die Infig-

laffenen Geiftlichen konnten ben vollen Genuß ihrer Rechte wieder erlangen, nicht aber die ad communionem laicam redigirten.

<sup>41)</sup> Conc. Neocaes. c. 10. Tolet. I. a. 400. c. 4.

<sup>45)</sup> Conc. Chalc. Sess. IV. Mansi VII. 95.

<sup>16)</sup> Unter gemissen Bedingungen, namentlich wenn schon ein katholischer Bischof in ber Gemeinde mar, erhielten die zuruckkehrenden Bischöfe nur die Stellung eines Priesters. Bgl. Nic. c. 8.

<sup>17)</sup> Conc. Neocaes. c. 9. Conc. Carth. IV. s. Collect. can. (Hard. I. 983.) c. 68. — Arelat. IV. 524. c. 3. Aurel. III. 538. c. 1. — Clem. III. cap. 2. de eo qui furtive V. 30. Bgl. Kober Suspension S. 19 jf.

<sup>48)</sup> Nic. II. 787. c. 5 im erften Theile.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) c. 74. C. I. q. 1 (Aug. de bapt. III. 16.): Quid est manus impositio aliud quam oratio super hominem?

<sup>50)</sup> Selvaggio l. c.

<sup>51)</sup> Conc. Tolet. a. 633. c. 28 (Hard. V. 1714).

<sup>52)</sup> So 3. B. Conc. Caesaraugustan. II. 592. c. 1.: Presbyteros ex Ariana haeresi revertentes accepta denuo benedictione Presbyterii ministrare. Die benedictio ist an und sür sich teine ordinatio und ein viel weiterer Begriff. Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. VI. c. 5. art. 34.

<sup>53)</sup> ep. 25 ad Leuteric. Senon.

nien seiner Weihe und ertheilte ihm seiertich den Segen. 51) Daß in der griechischen Rirche dasselbe vorsam, beweisen unter Anderem die Acten des achten öhnmenischen Concils. 55) Gleichwie nun durch die Tegradation nur die Insignien und die änßere Seite des Ordo genommen und entzogen wird: so werden auch durch die Reconcisiation 56) nur die änßeren Vorrechte und Insignien zurückgegeben, nicht aber ein neuer Charafter, nicht eine wirkliche Weihe ertheilt. Diese war nur eine Venediction, eine consecratio ceremonialis, eine restitutio instrumentorum, welche die volle Versöhnung mit der Kirche oder die Reintegration des seines Antes Entsetzen auch änßerlich aussprach, ein Nitus, der das, was die Deposition und Degradation hinwegninnut und allein hinwegenehmen kann, wieder ertheilt, nämsich das exercitium ordinis, das jus utendi ordine et in eo ministrandi. Dieser Ritus ist es nun, den man oft fälschessich für eine eigentsiche Reordination gehalten hat.

5. Diefes find hauptfächlich die Gesichtspuntte, aus denen fich die ber jetzt allgemein in der Rirche angenommenen Doctrin entgegenstehenden Beng= niffe erklären laffen. Un und für fich scheint flar, daß durch tein Recht bie Weihe eines, sei es quoad animam, sei es quoad corpus 1) außerhalb ber Wirche befindlichen Bischofs, der die Weihegewalt einmal erhalten und die wesentliche Form bei deren Ausübung beobachtet, ungiltig gemacht ist; darüber liegt fein Ausspruch des jus divinum vor, das jus ecclesiasticum aber fann jie nicht invalidiren, weil die Weihegewalt der Bifchofe von Christus felbst stammt und ungerftorbar ift, wie ber Charafter, ben Gott felbst einprägt, aus dem sie entspringt, und die Rirche diesen Charafter dem nicht mehr entziehen fann, der ihn einmal erhalten hat. 2) Auch ift der allgemeine Grundfat, daß der Balor der Sacramente nicht abhängt von dem Glauben, der Beiligkeit und Frömmigfeit des Spenders, und ber Charafter nicht von der Würdigfeit des Empfängers, wie er gegen Donatisten, Balbenfer, Bitleffiten und Suffiten") geltend gemacht ward, wenigstens bezüglich bes lafterhaften und verbrecherischen Bifchofs außer Zweifel, jo daß die active und paffive Ordination eines folden burch Berbrechen und Günden nicht ungiltig gemacht werden fann 1) und stets zwischen Fähigfeit und Berechtigung zur Beihe unterschieden werden muß. Wenn aber das vom episcopus improbus überhaupt gilt, fo fann auch die

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Rebaptizationes et reordinationes fieri canones vetant. Propterea depositum non reordinabitis, sed reddetis ei suos gradus per instrumenta et per vestimenta, quae ad ipsos gradus pertinent, ita dicendo: Reddo tibi gradum ostiarii... Novissima autem benedictione laetificabis eum.

<sup>55)</sup> act. II. Mansi Conc. XVI. p. 42. 261.

<sup>56)</sup> Tieser Mitus hat vielsache Analogie mit der Reconciliation der Kirchen und die alten Canones stellen beide, wie auch die exsecratis et pollutis, ost zusammen. Bgl. Conc. Aurelian. I. can. 10.

<sup>&#</sup>x27;) Rach der Unterscheidung Angustin's Brevicul, Collat. cum Donat. die III.

<sup>2)</sup> Holtzelau de Sacr. Ord. 1. c. c. 2. a. 9. n. 147. p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conc. Constant. in prop. Wicleffi n. 45 et prop. Hus. n. 30 damn. Trid. Sess. VII. de Saer. in gen. c. 12.

<sup>1)</sup> Bernard. Serm. 60 in Cantica.

erfolgte Absetzung ober auch die Resignation die Weihefähigkeit ihm nicht rauben, durch die er zunächst doch nur die Jurisdittion verliert, das Recht, einen bestimmten Sprengel zu leiten. Und bei bem gewaltsam und gegen bie Canones eingesetzten oder eingedrungenen Bischof (episcopus intrusus., invasor, usurpator), der an sich gar feine Jurisdiftion hat, diese aber doch unter bestimmten Boraussetzungen erlangen fann, fommt es nur auf ben mahren bischöflichen Charakter an, der ebenso die von haretischen und schismatischen Bifchöfen vorgenommenen Ordinationen in ihrer Giltigfeit allein bedingt; nur ob der Charafter ihnen je eingeprägt war, tann ftreitig fein. Gehr oft wurde aber in ber Rirche große Milbe geübt gegen Beiftliche, die fich vergangen hatten, und die einfache Wiederaufnahme nach geleisteter Satisfaction ihnen gestattet; 5) das galt auch von höheren Clerifern und selbst von Bischöfen, ohne daß — einzelne Fälle abgerechnet — die Ordinationsbefugniß davon ausgeschlossen worden wäre; Excommunication und Deposition hatten demnach diese Gewalt nicht vernichtet. Es ift ferner Thatsache, daß in vielen Fällen von gang gleicher Urt, wo es fich um dasselbe Berbrechen oder um denfelben Defect handelte, je nach der Berichiedenheit der Orte, Zeiten und Umftande die Canones bald den Geweihten für abgesetzt oder der Absetzung würdig, bald für nichtig geweiht erklärten, daß ferner oft Stellen ber einen Urt Texte ber anderen erläutern und daß die Deposition eigentlich nur einen Sinn hat, wo die wirtliche Erlangung der Weihe vorausgesetzt wird. Daß die Rirche den Charafter des Ordo wieder entziehen fonne, widerspricht ihren späteren Definitionen, und jolange nicht die zwingenoften Grunde vorliegen, durfen wir nicht das Ber fahren der alten Kirche als diesen zuwider laufend annehmen. Rur wo feine der oben (§. 4) gegebenen Erflärungen Platz greifen fann, find wir berechtigt, eine andere Theorie und Praxis der älteren Kirche beizumessen, um so weniger, als die heutige genauere Sprachweise auch in anderen theologischen Materien bei den Alten vermißt wird und viele hartere Ausbrücke unserer Quellen geradezu als bilblich und hyperbolisch, als nur secundum quid gebraucht erscheinen. Erinnnern boch schon mittelalterliche Theologen daran, daß das Beilige und Gute, obichon an sich heilig und ehrwürdig, burch ben unrechtmäßigen Besitzer uns befleckt erscheint und sowie man von einem fröhlichen Tage spricht, weil er die Menschen frohlich macht, so auch bas Sacrament ber Unwürdigen und Außerfirchlichen, weil es ihnen zur Berdammung gereicht, verdammlich genannt wird. 6) Die Redeweise ber Alten, auch ber Bater und der Concilien, find feine ftricten dogmatischen Formeln, fie find meift mit bibli= fchen Bilbern und Beziehungen untermischt, Die zu bem nächsten Gegenstande ihrer Erörterung oft nur entfernte Beziehungen und Analogien haben.

6. Eine Reordination im eigentlichen Sinne des Wortes hat sicher Riemand in der Kirche je gewollt. Wenn einem Geweihten abermals die Weihe ertheilt ward, so geschah es nur darum, weil man die erste für keine Weihe

<sup>5)</sup> Bgl. die Stellen can. 13-25. dist. 50.

<sup>6)</sup> Alger. Leod. L. III. de Sacr. alt.

ansah ober an beren Wirklichfeit ernftlich zweifelte; auch hier gilt ber Sat: Non intelligitur iteratum, quod ambigitur esse factum. 1) In irrthümlicher Boranssetzung von der Richtigfeit der früheren Beibe fonnen also Reordinationen vorgekommen sein, die objectiv solche waren, wenn sie auch subjectiv ben fie Vornehmenden nicht als folde erschienen. Da wo Jemand, der nicht getauft war, ordinirt wurde, muß auch jetzt noch nach ertheilter Taufe der Weiheaft wiederholt werden; 2) Häretifer, deren Taufe nicht anerkannt ward, konnten auch nicht giltig weihen, weßhalb auch schon frühzeitig zwischen den verschiedenen Classen von Häretifern ein Unterschied gemacht ward. 3) Insofern war auch die Giltigkeit ber von Häretikern gespendeten Ordines schwieriger au beurtheilen, als die der Beihen anderer Rategorien, die von Solchen ausgingen, die dem äußeren Berband ber Kirche angehörten; losgeriffene Zweige vom Lebensbaum ber Rirche, verfielen die verschiedenen Barefieen in immer größere Berirrungen, die auch die Substang der Sacramente beeinträchtigten. 4) Man wollte schon überhaupt gewesene Häretifer nicht so leicht in den Clerus aufnehmen, was einzelne Particularconcilien 5) sogar verboten; und doch mußte man vielfach von diefer Strenge abgeben, zumal beim Uebertritt ganzer Bemeinden. Wiederum war der in der Rirche ordinirte und dann zur Häresie abgefallene Ordinator von bemjenigen zu unterscheiden, der selber durch Saretifer ordinirt worden war; bei ersterem zeigte sich meift größere perfonliche Strafwürdigkeit, aber bezüglich feiner facramentalen Acte größere Sicherheit, während die späteren Generationen von Säretifern weit geringere Burgschaften boten. 6) Dag nur ein rechtgeweihter Bischof giltig weihen könne, das ftand in firchlichen Kreisen außer Zweisel; ?) aber darüber, ob in concreto dieser oder jener, der den bischöflichen Titel führte, wirklich recht geweiht war, war es schwer, in allen Fällen Gewißheit zu erlangen.

7. In der älteren griechischen Kirche fehlt es nicht an Dokumenten, die für unsere Frage von Bedeutung sind. Die pseudoapostolischen Canonen versbieten die δεντέρα χειροτονία eines Geistlichen bei Strafe der Absetzung für den Ordinator und den Ordinatus; nur nehmen sie den Fall einer von Häres

<sup>1)</sup> Innoc. III. c. Veniens 3 de presb. non baptizato III. 43.

<sup>2)</sup> c. 1—3 de presb. non baptiz. Bonavent. Breviloqu. VI. 6. p. 223. ed. Hefele. Cf. Conc. Nic. I. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conc. Laodic, c. 7, 8, Conc. Cpl. I. can. 7, Basil, ep. can. ad Amphiloch. 188. c. 1, p. 664 seq. ed. Migne. Conc. Trullan. c. 95.

<sup>&#</sup>x27;) Die späteren Montanisten und Sabellianer 3. B. brauchten nicht mehr die kirchliche Taufsormel; Erstere sollen nach Basilius I. e. sogar statt des heiligen Geistes den Namen des Montanus oder der Priscilla gesetzt haben.

<sup>5) 3.</sup> B. Eliber. c. 51.

<sup>6)</sup> Bafilins 1. c. p. 669.

<sup>7)</sup> Das beweiset schon die Antwort des Athanasius auf die Antlage wegen des Jechyras, sowie das constante Factum der nur von Bischösen gespendeten Weihe, sodann das Zengnis der Tradition bei Epiphanius, Chrysostomus, Hieronymus u. s. f. Byl. Holtzelan de Saer. Ord. c. 2. art. 9. n. 130 seq. p. 137 seq. Thomassin. P. I. L. I. c. 51. n. 10; c. 52. n. 7. 10. c. 53. n. 3.

tifern ertheilten Beihe aus. 1) Dieje Bestimmung hangt mit ber anderen 2) über die Wiedertaufe zusammen und stützt sich auf die Ausicht des Cyprian und des Firmilian, welche die von Häretifern Getauften und Geweihten nicht als Gläubige und Beiftliche gelten ließ. Ginige wollten fie nur von den Saretifern verstanden wissen, welche die Form ber Sacramente nicht einhalten, 3) wogegen aber die allgemeine Fassung spricht. Es ist sicher zu gestehen, daß jene Ansicht längere Zeit hindurch Bertreter hatte und dag in der Frage der Baretiferweihe zwei Strömungen sich forterhielten; nur war sie nie die allgemein herrschende und in der Praxis festgehaltene, wie sich sowohl aus einzelnen Schriftstellern 4) als aus ben geschichtlichen Thatsachen ergibt. Seben wir jett ab von der Frage über die von Retern ertheilten Weiben, fo erscheint das Berbot der Reordination als Regel; im fünften Sahrhundert hielt der byzantinische Clerus baran strenge fest, 5) und ichon im vierten finden wir es ohne Einschränkung und ohne irgend eine Ausnahme vom heiligen Bafilius vertreten. Dieser flagt den Enftathius von Sebafte an, daß er reordinirt, was bis dahin feiner ber Häretifer gewagt. 6) Anderwärts wirft er bemfelben seine Inconsequenz vor, weil er, nachdem er dem von vielen Bischöfen ausgegangenen Absetzungsurtheil den Gehorsam verweigert mit dem Borgeben, seine Gegner feien feine Bifchofe, weil fie ben beiligen Beift nicht hatten, fpater gleichwohl die von diesen Ordinirten als Bischöfe ausah. 7) Im Allgemeinen läßt er das Princip, Häretifer und Schismatifer seien unfähig zu taufen und gu weihen, so wenig bestimmt und präcis auch seine Erklärungen sind, doch nicht gelten, und erwähnt felbit, daß er ben Igoinus und Saturnin, die von ber Barefie der Enfratiten gurudfehrten, als Bischöfe anerkannt. S) In dem Briefe

3) Tournely de Sacr. Ord. t. X. p. 169. 170. Holtzclau l. c. n. 157. Binius meinte, es seien die Kataphrygen zu verstehen. Morinus sah, daß der Canon zu viel beweisen würde und bemerkte, in Betreff der Taufe seien jene Häretiter gemeint, die nicht die rechte Form derselben beobachteten; dann ist es aber auch ungerechtsertigt, nicht auch die gleiche Limitation in Bezug auf den Ordo zu seizen. Selvaggio l. c. n. 21. p. 310.

<sup>1)</sup> can. ap. 68 (al. 67).

<sup>2)</sup> can. ap. 46.

¹) So 3. B. ber wahrscheinlich bem fünsten Jahrhundert angehörige Pseudo-Justinus q. 14 ex quaest. ad orthod. (Opp. Justini ed. Venet. p. 478. 479.) Die Frage sett voraus, daß die Katholiten Tausen und Weihen der Häreiter als giltig ansahen, und hat nur das Bedenken, ob das tadelsrei und recht sei. Die Annvort erklärt, der Fehler der Häreiter werde bei ihrem llebertritt wieder gut gemacht, der Jrethum im Glauben durch Sinnessänderung, der Mangel an der Tause durch Salbung mit dem heiligen Dele, das vitium ordinationis (zeegovories) durch Handaussegung (v\vec{\gamma} zeegovesies) durch Handaussegung (v\vec{\gamma} zeegovesies). Sicher sind Cheirotonie und Cheirothesse abschilden Handlungen gedacht und letztere nach \& 4 g. zu erklären.

<sup>5)</sup> Bei Theodoret. Hist. relig. c. 13. p. 1401 — 1404 ed. Migne in der Geschichte des Mönchs Macedonius; das οὐ δυνατον την αὐτην επιτεθήναι χειροτονίαν ist hier nach dem Context: Zum zweitenmale die Priesterweihe ertheisen ist unmöglich.

<sup>6)</sup> Basil. ep. 130. c. 1 ad Theodot. Nicop. (Migne XXXII. p. 564.): ός γε, ώς απούω [εἴ γε ἀληθής ὁ λόγος παὶ μή πλάσμα ἐστίν ἐπὶ διαβολή συντεθέν] ὅτι καὶ ἀνακειροτονήσαι τινας ἐτόλμησεν, ὁ μέχρι σήμερον οὐθείς τῶν αίρετικῶν ποιήσας φαίνεται.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Basil. ep. 244. c. 6. p. 920; ep. 226. p. 845; ep. 251. p. 933. 936.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 188. c. 1. p. 669. Cf. not. 91 in ep. 241. p. 290 und Conc. VII. act. I. Mansi XII. 1023 seq.

an die Nifopolitaner erklärt er, daß er den Fronto, der das Bisthum von den Urianern erhalten und von ihnen sich weihen ließ, nicht als Bischof anerkennen werde. 9) und hier war er sicher dem sich ausbreitenden Arianismus gegenüber in vollem Recht; er macht die Rifopolitaner hierauf aufmertsam, damit nicht Remand mit dem illegitimen Bischof sich in Gemeinschaft einlasse und die von Mrianern Geweihten nachher nach hergestelltem Frieden brangen möchten, ihre Unerfennung im Clerus zu erlangen. 10) Er läßt bentlich burchblicken, daß das an sich möglich wäre; er setzt das flar voraus; aber er will nicht die Strenge der Mirchenzucht und die Wahrheit des Glaubens preisgeben; er benimmt im Voraus den illegitim Geweihten die Aussicht auf Dispens; Die Ungiltigkeit jener Weihen spricht er nicht aus, wohl aber nennt er den von Arianern intrudirten Fronto die communis exsecratio totius Armeniae und bezeigt seinen tiefen Abschen vor bessen Berbrechen, 11) aus dem eine schwere Berfolgung für diese Diöcese hervorging. 12) Rach Athanasins ward mit den zurückfehrenden Arianern das Berfahren eingehalten, daß man denen, die Borsteher der Gottlosigkeit waren, wohl Verzeihung, aber nicht das Verbleiben im Clerus gewährte, während benen, die nicht an der Spige der Barefie geftanben, aber burch Zwang zu berselben sich hatten hinüberziehen laffen, beides zugestanden ward. 13) Biele behaupteten, fie hatten die Barejie nie angenommen, fondern bamit nicht gang gottlofe Menschen, jum Episcopate erhoben, die Rirche verwiisteten, lieber bem Zwang ber herrschenden Partei nachgeben, als das Bolf zu Grunde richten laffen wollen. 14) Diefe Entschuldigung brachten Biele por, die von den Arianern sich zu Bischöfen hatten einsetzen laffen; Bafilius icheint einer ähnlichen Rechtfertigung des Fronto und feiner Anhänger hier zuvorkommen zu wollen. Rach den Worten des Athanafins aber scheint man, da solche Weihen überwiegend von Arianern ertheilt worden waren, 15) die Weiben dieser Häretifer als vollgiltig anerkannt, und nur nach dem Mage der größeren ober geringeren Schuld die Richtanerkennung ober Anerkennung, ober vielmehr die Deposition und die Belassung der Einzelnen bestimmt zu haben. Da er bas aber nicht als seine Privatmeinung, sondern als gemeinsamen Be-

<sup>9)</sup> ep. 240. c. 3. p. 897: Οὐα οἶθα ἐπίσκοπον μηθὲ ἀριθμήσαιμι ἐν ἱερεῦσι Χριστοῦ τὸν παρὰ τῶν βεβήλων χειρῶν ἐπὶ καταλύσει τῆς πίστεως εἰς προςτασίαν προβεβλημένον. αὖτη ἐστὶν ἡ ἐμιὴ κρίσις.

<sup>10)</sup> ώς μὴ προληφθηναί τινα εἰς κοινωνίαν, μηδὲ τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐπιβολὴν δεξαμένους μετὰ ταῦτα εἰρήνης γενομένης βιάζεσθαι ἐαυτοὺς ἐναριθμεῖν τῷ ἰερατιχῷ πληρώματι.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) ep. 239. Eusebio Samos. c. 1. p. 892.

<sup>12)</sup> ep. 246, 247. Nicopolitanis p. 925 seq.

<sup>13)</sup> Athan, ep. ad Rufin. (Migne PP. gr. XXVI, p. 1180.)

<sup>11)</sup> Λιαβεβαιώσαντο γάς μη μεταβεβλήσθαι εἰς ἀσέβειαν, "να δε μη κατασταθέντες τινές ἀσεβέστατοι διαφθείρωσι τὰς ἐκκλησίας, εϊλοντο μάλλον συνθραμεῖν τῆ βία καὶ βαστάσαι τὸ βάρος, η λαούς ἀπολέσθαι. Uthanafins läßt das als eine πεθανή ἀπολογία gelten.

<sup>15)</sup> So ward Meletius von Antiochien, so Enstathius von Sebaste von Arianern ordinirt (Athan, list, Arian, ad mon, §. 4. Ep. ad Epise, Aeg. §. 7.), und doch hatte Basitius setteren anersannt.

schluß vieler Synoden auführt: so liegt hier wohl ein entscheidendes Zengniß für die herrschende Ansicht von dem Balor der von Arianern erheilten Weihen vor.

8. Hieran schließen sich nun auch die Verfügungen des erften allgemeinen Concils in Betreff der Novatianer und Meletianer. Es ist flar, daß die nicanischen Bater anders über sie urtheilten, als über die Paulianisten, deren Taufe und Weihe als ichlechterbings nichtig bezeichnet ward. 1) In Sachen ber Novatianer beschlossen sie ώστε χειροθετουμένους αυτούς μένειν ούτως εν τῷ κλήσω. 2) Neber diese Stelle machten sich hauptsächlich zwei Unsichten geltend; a) Das yeigo Derovuéroug bezieht sich auf einen in der novationischen Gemeinschaft empfangenen Weihegrad und die Stelle lautet: eos qui manus impositionem perceperunt, ita in clero permanere, ober: qui ex illis sunt ordinati, manere in clero. So verstanden sie Rufinus, 3) Ferrandus, 4) die griechischen Canoniften Balfamon, Bonaras, Ariftenus, bann Beveridge, van Espen, Die Brüder Ballerini u. A. m. 5) Ift dieje Erklärung richtig, so erhellt, daß das Concil die Balidität der novatianischen Weihen durchaus anerkennt. b) Andere bagegen fagen: Es ist die Rede von einer erft in der katholischen Rirche gu ertheilenden Handauflegung und mit der Prisca und Dionys Eriquus zu überjegen: ut impositionem manus accipientes sie in clero permaneant, oder: nt ordinentur et sie maneant in clero. 6) Auch in dieser Annahme ist feineswegs, wie Gratian?) fälschlich meint, an eine Wiederholung der Weihe gu denken, sondern vielmehr an eine Händeauflegung, wie sie bei der Biederaufnahme von Retern überhaupt vorfam, ober zunächst an den reconciliatorischen Mitus. 8) Für die lettere Erflärung laffen fich folgende Momente auführen: 1) Da der Artitel vor xeigo Derovuérous fehlt und avious beigefett ift, fo icheint ersteres viel beffer mit ordinari et sie manere 9) gegeben werden gu muffen, während bei der ersteren Erflärung viel eher rode xeigo gerouukrous is adror stehen würde. 2) In der ersten Sitzung der siebenten Synode, da wo von der Biederaufnahme der von Häretifern Ordinirten gehandelt wird, wurde unter dieser Cheirothesie eine bloge Benediction verstanden, die zur Husübung der früher empfangenen Beihen wieder berechtigt. Der Text fest hier,

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Nic. c. 19.

<sup>2)</sup> Nic. c. 8.

<sup>3)</sup> Rufin.: elericos in ordine quidem suo recipi debere, sed in ordinatione data.

<sup>&#</sup>x27;) Ferrand. Brev. can. c. 172: Ut hi qui nominantur Cathari accedentes ad Ecclesiam, si ordinati sunt, sic maneant in clero.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bevereg, Pand. can. t. I. p. 67. Van Espen Com. in can. p. 94. Ballerini annot. in Leon. M. ep. 167. (Opp. Leon. I. p. 1494 ed. Migne.) Selvaggio 1. c. §. 2. n. 9.

<sup>6)</sup> Mansi Conc. II. p. 680. VI. 1128.

<sup>7)</sup> Ju ber Aufschrift zu can. 8. C. I. q. 7.

<sup>5)</sup> Tournely I. c. p. 146. Fontani Novae delic. erudit. Flor. 1785. t. I, II. p. 30. not. 1. Hefele Conc. I. S. 393. Bgl. oben §. 4 g. und §. 7. Note 5.

<sup>9)</sup> In den afrifanischen Canonen lantet die Bestimmung also: Si aliquando venerint ad Ecclesiam catholicam Cathari, placuit sient magnae Synodo (Nicuenae) cos ordinatos sie manere in clero.

wie schon das uerer zeigt, voraus, daß die novationischen Geiftlichen wirklich bem Clerus angehörten, 10) und ber Sanptgebanke bleibt, wie auch Befele 11) bemerkt, hier derfelbe. Bur die Erklärung a) läßt fich auführen: 1) Die Gingangsworte des Canons reden von Katharern oder Novatianern überhandt, unter benen boch sicher auch viele Laien waren; nehmen wir nun an, bas yeloo Detounerous beziehe sich auf eine nachfolgende Händeauflegung, so ware ber Canon nicht fehr geschieft abgefaßt und würde sagen, alle Novatianer ohne Unterschied seien nach Ertheilung der Händeauflegung im Clerus zu belaffen, was absurd ware. Sicher mußte vor den Worten uereir obrwe doch der allgemeine Name der Katharer irgendwie auf die Clerifer reftringirt werden. 12) 2) Das obiwc bezieht sich auf die yeipogerovueroug zurud, was nur der Fall sein kann, wenn eine Cheirothesie oder Cheirotonie vorausgegangen war; 13) diese konnte nicht völlig unerwähnt bleiben, weit eher die gewiffermaßen sich von selbst verstehende Reconciliation. 3) Daß rods xeigod. Et adror genauer ware, ist fein Zweifel; aber nicht selten findet sich der Artikel ausgelassen, wo man ihn erwartet. und der gange Context scheint dafür zu fprechen, daß xeigo Derovueroug eben fo zu faffen ift, wie das einige Zeilen fpater folgende xeigororgeerreg; wenn auch in einigen der Quellen yeiso Fereir oder yeisotoreir 14) verschieden gebraucht werden, so sind sie doch meistens promiscue angewendet. Indessen, welcher Erffärung man fich auch auschließt, Niemand findet hier eine von der jetzigen firchlichen Theorie und Praxis abweichende Bestimmung.

9. Die auf die Meletianer bezügliche Anordnung derselben Synode 1) hat verschiedene Deutungen ersahren, die aber eben so wenig hier eine ernstliche Schwierigkeit bereiten können. Während Valois 2) mit seiner Ansicht, daß die "heiligere (oder mehr mystische) Cheirotonie" sich auf die Vornahme der Weihe durch den in Aegypten ausschließlich ordinationsberechtigten Vischof von Alexansdrien beziehe, ziemlich isoliert dasteht, wollen die Einen dieselbe auf die früher von den Meletianern erlangten Weihegrade bezogen wissen, 3) die Anderen

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Hier. dial. adv. Lucifer. in fine (Opp. IV, II, 305) fagt, das Nicanum habe alle häretifer aufgenommen: exceptis Pauli Samosateni discipulis (c. 19) und fett bei: et quod his majus est, Episcopo Novatianorum, si conversus fuerit, Presbyterii gradum servat.

<sup>11)</sup> Hefele a. a. D. S. 394.

<sup>12)</sup> Ballerin. l. c.

<sup>13)</sup> Bevereg. l. c.

<sup>14)</sup> Bgl. Holtzclau de Sacr. Ord. Procem. n. 3. p. 3 seq.

<sup>&#</sup>x27;) Ep. synod. apud Soer. H. E. I. 9. Theod. I. 9. Gelas. Cyzic. II. 33. Es heißt bort: τους δε υπ' αυτοῦ (Melet.) κατασταθέντας μυστικωτέρα κειροτονία βεβαιωθέντας κοινωνηθήναι επὶ τούτοις, εφ' ὧ τε έχειν μὲν αυτοῦς την τιμήν καὶ λειτουργεῖν, δεντέρους δὲ είναι κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Nota in Socr. l. c. n. 55. (Migne PP. Gr. LXVII. p. 80.)

<sup>3)</sup> Die Ballerini l. c. p. 1494 wollen die Worte μυστικωτέρα χειροτονία βεβαιωθέντας 311 den vorhergehenden τους κατασταθέντας, nicht aber 311 den folgenden bezogen wissen und übersetzen: Illos vero, qui ab ipso constituti sunt (in ecclesiis) sacra manuum impositione firmati, in communionem (statuit Synodus) recipiendos hac conditione,

verstehen unter ihr eine electio canonica, 4) wieder Andere verstehen den reconciliatorifchen Ritus, der die meletianischen Clerifer in ihren Funftionen bestätigte und die Ertheilung der Ordines gleichsam revalidirte. 5) Die lettere Erffärung dürfte wohl den Borgug verdienen; eine reconciliatorische Sandauflegung, wie fie bei ben von einer Secte Buruckfehrenden überhaupt im Drient wie im Scident im Gebrauch war, 6) tonnte recht gut als uvorizwieoa yeipo-Toria bezeichnet werden. Wenn es wahr ift, was Sozomenus?) berichtet, daß Betrus von Allerandrien die Taufe der Meletianer nicht anerkennen wollte, fo bewies fich die Synode, die ihre Taufe völlig anerkannte, nicht nur gegen diefe Schismatifer außerft rudfichtsvoll, fondern fie corrigirte und reformirte auch angleich jenes Urtheil des Alexandriners. Demnach seben wir im ersten allgemeinen Concil Beiben von Schismatitern und Baretifern anerkannt; benn baß Die Novatianer nur zu den ersteren, nicht zu ben letzteren gerechnet worden wären, ift Angesichts ber Aussprüche ber Alten s) nicht anzunehmen. Auch iteben diese Thatsaden nicht vereinzelt und wir finden nicht, daß den gurudfehrenden Urianern und Halbarianern gegenüber eine andere Praxis eingehalten worden ware; Athanafins und Bafilius, die fo ftrenge am Concil von Nicaa feithielten, haben sicher nicht gegen den Geift desselben gehandelt, als sie die von Arianern ertheilte bischöfliche Consecration als solche anerkannt haben.

10. Auch bas Concil von Sarbita konnte für unfere Frage einige Anhalts-

ut honorem ipsi quidem habeant et operentur sacra. Sozomenus H. E. I. 24 gibt einfach: τους ήδη παρ' αὐτοῦ καταστάντας κοινωνείν καὶ λειτουργείν.

<sup>1)</sup> Tournely l. c. p. 173. Juenin de Sacr. P. II. Diss. VIII. p. 843.

<sup>5)</sup> Holtzelau l. c. n. 158. Tillemont Mém. t. VI. Conc. Nic. note 12. Hefele, Concil. Geich. I. S. 337. N. 2. Rober a. a. S. S. 180. Bgl. übrigens auch Goar in Theophan. t. II. p. 325, 326 ed. Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Siricius P. ep. ad Himer. Tarrac. c. 1: Quos (Arianos) nos cum Novatianis aliisque haereticis, sicut est in Synodo (Nic.) constitutum, per invocationem solam septiformis Spiritus episcopalis manus impositione catholicorum conventui sociamus, quod etiam totus Oriens Occidensque custodit. Cf. Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced.

<sup>7)</sup> Soz. H. E. I. 15: Πέτρου τοὺς Μελετίου σπουδαστὰς ἀποκηρύξαντος καὶ τὸ αὐτῶν βάπτισμα μὴ προςιεμένου.

<sup>5)</sup> Sbichon unsprünglich Schismatiter, wurden doch die Novatianer, namentlich im IV. und V. Jahrhundert, allgemein den Häretitern beigezählt. Ensebius (H. E. VI. 43.), der sonst (3. B. VII. 24) genan das Schisma von der Häresse unterscheidet, spricht von der κατα Noviator αίφεδες und sagt von Novatian: εδίας αίφεδεως άφχηγος καθίστατα. Im Conc. Laod. l. c. Cpl. I. c. 7 (der Synode von 382 angehörig oder einem älteren Stück entrommen), coll. Trull. c. 95, bei Soz. H. E. I. 14. p. 904 ed. Migne, bei Theod. Haer. Fab. III. 5, Epiphan. haer. 59, Pacian. ep. 3, dei Siricius l. c. (oben §. 9. N. 6), bei Theodossius II, L. 5 Cod. de haer. I. 5, bei Junocenz I. ep. 17 ad Rus. (a Novatianis aliisque haereticis) erschiene die Novatianer als Häretiter; sa Cyprian selbst betrachtet den Novatian als Häretiter und erwähnt die durissima pravitas haereticae präesumptionis (L. de lapsis und ep. 67 ad Stephan.). Wenn anderwärts, 3. B. C. 2. Cod. Theod. de haer. und Basil. ep. 1 ad Amphil. c. 1, dieselben von den Häretitern geschieden werden, so erscheint das, abgeschen von besonderen Erstärungsgründen, doch nicht als die vorsherrschende Aussall. Alex. H. E. Saee. III. c. 3. art. 4. §. 3.

punfte barzubieten scheinen. 1) In der Kirche von Theffalonich maren Rube= ftorungen vorgefallen, Gutychian und Mufaus ftritten um ben Bifchofsfit und ertheilten an Verschiedene die geiftlichen Weiben. Aber feiner von beiden durfte ben Stuhl behalten und erft nach der Erhebung des Actius ward die Rube wiederhergestellt. In Cardifa beantragte nun Bifchof Gaudentius von Raiffus, zur Beseitigung aller Zwietracht folle man die von Mufans und Entuchian aufgestellten Beiftlichen wieder aufnehmen, ba feine Schuld an ihnen gefunden werde. Ob nun blog Wiederaufnahme in die Kirche oder Wiederaufnahme in ben Clerus gemeint fei, barüber hat man mehrfach gezweifelt; uns scheint bas Lettere richtig, weil es in der Antwort des Hosins heißt, die einmal in den geiftlichen Stand Erhobenen follen dann (als Solche) nicht mehr aufgenommen werden, wenn sie nicht zu den Rirchen gurückfehren wollen, für die fie ernannt waren, 2) was voraussett, daß fie im Falle diefer Rückfehr Anerkennung sowohl in der Rirche als im Clerus finden follten. Mithin wurde wohl ihre Ordina= tion querkannt. Wenn es weiter heißt, Gutychian und Mufans follen fich nicht den bifchöflichen Titel anmagen, sondern mit der Yaiencommunion beanugen, fo ift das die Strafe ihrer Ufurpation und fonstigen Bergeben, feineswegs aber ein Beweis, daß jene beiden die bischöfliche Consecration nicht in gehöriger Weise erhalten hatten; für biefen Fall würde Gandenting bie Aufnahme ber von ihnen Ordinirten gur Befeitigung ber Zwietracht nicht haben beantragen fonnen. Hofins aber wollte nur die beiden Parteihaupter vom Clerus ausgeschloffen wiffen und es scheint bas Defret bem bes Nicanums in Betreff ber Meletianer analog. 3) Indeffen ift ber ganze Borgang zu dunkel und gu wenig befannt, als daß sich mit völliger Sicherheit hierüber urtheilen ließe.

11. Wohl scheint das zweite ökunenische Concil die Weihe des Chnikers Maximus als ungiltig zu bezeichnen; ') aber sicher handelt es sich hier nicht um den Charafter, sondern um das exercitium, die jurisdictio, den honor et gradus ') und der Synode kam es vor Allem darauf an, daß er den Stuhl von Constantinopel nicht einnehmen dürfe, der nicht ihm, sondern dem Gregor von Nazianz gebührt hatte. Die Alexandriner ') sowie die Abendländer ') waren aber gleichwohl zur Anerkennung des Maximus geneigt und wollten

<sup>1)</sup> In ben nur griechisch erhaltenen Canonen 19 und 20. S. Hefele, Conc. I. S. 578-580.

<sup>4)</sup> c. 19: ἄπαξ τοὺς εἰς κλῆρον ἐκκλησιαστικὸν προαχθέντας ὑπό τινων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐὰν μὴ βούλοιντο ἐπανέρχεσθαι εἰς ἃς κατωνομάσθησαν ἐκκλησίας, τοῦ λοιποῦ μὴ ὑποδέχεσθαι.

<sup>3)</sup> Sefele a. a. D. S. 580.

<sup>1)</sup> Cone, Cpl. I. 381. can. 4. (Gratian c. 10. d. 19). Die Correctores Romani (zu Gratian l. c.) erklären zwar die Sache dahin, Maximus sei gar nicht zum Bischose geweist gewesen; allein diese Thatsache kann nach der Erzählung des Gregor von Nazianz (carm, de vita sna v. 815 — 953, 999 seq.) keinem Zweisel unterliegen.

<sup>2)</sup> Tournely l. c. Holtzelau l. c. p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Greg. Naz. carm. de vita sua v. 1572 seq. Poemat. L. II. sect. I. carm. 12, 14, 30.

<sup>4)</sup> Ambros. ep. 13, 14. Mansi III. p. 630 seq.

ben bei Gregors Resignation erwählten Neftarins anfangs nicht anerkennen, fo fehr auch die Illegalität der Weihe bes Ennifers feststand, sie hielten also feine Weihe nicht für nichtig. Der Ausspruch: Maximus fei weber Bischof gewesen, noch fei er es jett, war bem Ufurpator gegenüber völlig gerechtiertigt und feine Amtshandlungen wurden caffirt (frewodbrour), fo bag bie von ibm Geweihten nicht in ihren Graben anerkannt wurden, sonach feine Ordinationen aller Wirfung entbehrten. Da die Synode in ihrer erften Beit ben von ben Arianern ordinirten Meletius von Untiochien gum Prafidenten hatte, fo hat fie mindeftens stillschweigend auch die von Säretifern ertheilten Weihen anerfannt. 5) Huch die anderen öfumenischen Concilien sprechen nicht gegen bie Lehre vom ungerftorbaren Charafter bes Ordo, fondern pragen fie vielmehr immer beutlicher aus. Das Concil zu Ephesus bestätigte ein zu Conftanti= nopel unter Sifinnius erlaffenes Synodalbefret, wornach maffalianische Clerifer, bie den Brrthum abichwören wollten, im Clerus verbleiben durften. 6) Dasfelbe Concil ging ferner, wenn es bem pamphilischen Bischof Guftathius, ber resignirt und bereits einen Rachfolger erhalten hatte, die Fortführung bes bijdoflichen Titels und ber entsprechenden Jufignien mit ber Beidranfung gestattete, feine Orbinationen mehr vorzunehmen, was die firchliche Orbnung gestört hatte, ") von der Boraussetzung aus, daß auch ein Bischof, ber feine Beerde mehr hat, noch zu weihen befähigt fei und ihm die Musübung Diefer Sähigfeit erft unterjagt werden muffe. Gegen die Reftorianer, welche gur Rirche gurudfehrten, hielt man wesentlich basselbe Berfahren wie bei Urianern und Maffalianern ein. 5) Im Concil von Chalcedon feben wir die von Diosforus auch nach der Ränbersynode Ordinirten als Bijchofe anerfannt, wie namentlich den Anatolius von Constantinopel, defigleichen im sechsten Concil die von Monotheliten Ordinirten. Im siebenten Concil tritt vor Allem der Patriard Tarafins zu Gunften ber von Häretitern und Berurtheilten vorge= nommenen Ordinationen auf. Mis es fich in ber erften Sitzung um Die Wieberaufnahme ber von den Ifonoklaften Ordinirten handelte, wurden verschiedene (zum Theil auch nicht hieher gehörige) 9) Zeugniffe aus ben Concilienacten aus ben Schriften von Athanafius, Bafilius, Cyrill von Alexandrien, aus ben firchengeschichtlichen Werfen von Rufinus, Sofrates und Theodorus Leftor, fowie aus ber Biographie bes heiligen Sabas zu Gunften ber fraglichen Bifchofe und Geiftlichen vorgelesen. Bei Berlejung bes achten nicanischen Canons über die zurückfehrenden Novatianer bemerkte Tarafius, daß er für alle Barefieen gelte 10) und die im Nicanum erwähnte Sandauflegung erklärte er von einer

<sup>5)</sup> Tas ward auch in der ersten Sitzung des VII. Concils hervorgehoben. Mansi XII. 1038.

<sup>6)</sup> Hard. I. p. 1627. Sefele II. S. 196.

<sup>7)</sup> Hard. I. p. 1626. Sefete II. G. 195.

S) Cyrill, Alex. ep. ad Maxim. et Gennad. Taras. in Conc. VII. act. I. Mansi XII. p. 1022, 1023. Cf. Greg. M. L. XI. ep. 67.

<sup>9) 3.</sup> B. can. 3. Ephes.

<sup>10)</sup> Mansi XII. p. 1022: περὶ πάσης αἰρέσεως έστι.

bloken Benediction. 11) Huch sonst sucht er Die Giltiafeit Der häretischen Weiben und die Aufnahme der in der Barefie Ordinirten, und zwar, wie der Bufammenhang zeigt, mit und in ihren Beibegraden, wofern sonst nichts vorliege. 12) zu rechtfertigen. Unter Anderem wird das Beispiel des Cyrill von Jerusalem angeführt, ber von Acacius und Batrophilus nach Vertreibung bes Marinus eingesetzt, zuerst unrechtmäßiger Bischof gewesen, 13) und boch allgemein, gumal im zweiten öfnmenischen Concil, anerkannt worden fei; 14) bann die Beispiele des Meletius von Antiochien und des Anatolius von Constantinopel, 15) sowie das Verfahren der dritten und sechsten Synode, 16) bezüglich welcher letteren auch von den Vertretern Roms bemerft ward, daß der dort verurtheilte Mafa= rins bei Papit Benedict II. Aufnahme gefunden habe. 17) In der That nahm man auch jetzt die ikonoklastischen Bischöfe und Geistlichen in ihrem Range wieder auf. Wenn derfelbe Tarafins anderwärts 18) von den simonistisch Geweihten Ausdrücke braucht, die eine Richtigkeit der Ordination auszusprechen scheinen, fo zeigt ber Busammenhang, daß er nur von dem Abgang ber Gnade fpricht, die ein durch Simonie zur Weihe Beforderter nicht erlangt. 19)

12. Ganz andere Ansichten scheint Theodor der Studit gehegt zu haben, der in so manchen Fragen mit dem Patriarchen Tarasius wie auch mit dessen Nachsolger Nifephorus nicht einverstanden war und in seinem Eiser gegen die Isonoklasten und andere Parteien sicher sehr weit ging. Er neunt die Eucharistie der Vilderstürmer "häretisches Brod, nicht Christi Leib", 1) ein "wahres Gist"; 2) er behauptet: "Wenn die Häretischen sie doch dieselben falsch und glauben nicht an das, was die Worte bedeuten; 3) daher reden sie trot der Anwendung des

<sup>11)</sup> Ibid.: ἐπ' εὐλογίας την χειροθεσίαν λέγει, καὶ οὐχὶ χειροτονίας.

<sup>12)</sup> Die Mönche sagen I. c. p. 1039: ὅτι κατὰ τὰς Εξ άγιας καὶ οἰκουμενικὰς συνό-δους δεχόμεθα τοὺς ἐξ αἰρίσεως ἐπιστρέφοντας, μὴ οὕσης τινὸς αἰτίας ἀπηγορευμένης ἐν αὐτοῖς. Daranf Tarasiins: καὶ ἡμεῖς πάντες οὕτως ὁριζόμεθα δεδαχθέντες παρὰ τῶν ἀγίων πατέρων ἡμῶν.

<sup>13)</sup> Das ist übrigens nach der Synodika des Concils von 382 (Theod. H. E. V. 9.) und anderen Zengnissen nicht völlig richtig, obschon Sotrates (II. 27. 36. 38.) und Russinus (vgl. and) Soz. IV. 20) dafür angeführt werden. (Tonttée Vita S. Cyr. Hieros. §§. 26—30. Ugl. Pag. a. 351. n. 7. 8.) Aber wenn auch hier wie anderwärts die historische Voranssetzung salich ist, die Ueberzeugung, die sich in der Ansührung ausspricht, ist es allein, auf die es hier ansommt.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Mansi l. c. p. 1042.

<sup>15)</sup> Ibid. p. 1038, 1042.

<sup>16)</sup> Ibid. p. 1022. 1026.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Ibid. p. 1035, Cf. Thomassin. P. II. L. 1, c. 63, n. 9.

<sup>18)</sup> ep. synod. ad Hadr. Pap. c. Simon. (Bever. II. p. 185.): οὐκ ἔλαβον οὐ δὲ ἔχουδι.

<sup>19)</sup> Das zeigen die Borte: οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἡ χάρις τοῦ άγίου πνεύματος ἤτοι ἡ τῆς ἱερωσύνης άγιστεία.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. II. ep. 197 ad Doroth. (Migne t. XCIX. p. 1597.)

<sup>2)</sup> L. II. ep. 24 ad Ignat. p. 1189.

<sup>3)</sup> Ibid.: Εἰ δὲ ἀρθοδόξων αἱ εὐχαὶ τῆς ἱερουργίας, τὶ τοῦτο, εἰ παρὰ αἰρετικῶν γἰνὸιτο, συμβάλλεται; οὐ γὰρ ὡς ὁ ποιήσας αὐτὰς φρονοῦσιν, οὐθὲ ὡς αὐταὶ αἱ φωναὶ σημαίνουσι, πιστεύουσι.

orthodogen Ritus doch nur vergebens, führen ein bloges Gaufelfpiel auf und beschimpfen die Liturgie, gerade wie Zauberer und Gautler bei den Orgien ber Dämonen heilige Befange migbrauchen." 4) Co jagt er auch: "Die tonnen nicht für wahre Diener Gottes gehalten werden, die ein harctischer Bischof geweiht hat." 5) Anderwärts 6) wendet er Matth. 7, 18 auf einen Priefter an, den ein wegen Berbreden entsetzter Bischof ordinirt. Er scheint die strengen Neußerungen vieler Bater, wie des Bafilius, 7) des Pjendo-Arcopagiten, 5) buchstäblich und im ftrengften, ichroffften Ginne gefaßt zu haben, in dem biefe fie taum verstanden. Doch ließe sich noch immer ber Bersuch machen, Die Meugerungen des Studiten babin zu erflären, dag die Sacramente der Baretifer nicht die Gnade verleihen und nicht die gewünschte Frucht haben und die durch fie gegebene Gemeinschaft mit den Brelehrern mehr beflecke, als die von ihnen ertheilten und durch fie vermittelten Sacramente nüten fonnen. Theobors ganges Bestreben ift es, die Gemeinschaft mit den Baretifern zu wider= rathen und von ihr abzuschrecken. Es ließe sich barauf insistiren, bag in ber erstangeführten Stelle von benen die Rede ift, die in Gemeinschaft der Baretifer mit deren Biaticum verschieden find, und daß hervorgehoben wird, wie die Berftorbenen, je nachdem sie von Orthodoxen oder von Freglänbigen das Biaticum genommen, jenseits zu ben Ginen ober zu den Anderen werden gezählt werden. 9) Ebenso sucht Theodor in dem Briefe an seinen geistlichen Sohn Janatius von der Gemeinschaft mit den Baretifern abzuhalten, Die, weil fie nicht den rechten Glauben haben, mit der Liturgie ihr Spiel treiben und fie beschimpfen; er will in Ermangelung eines orthodoren Geiftlichen die Taufe von Mönchen oder Laien (die rechtgläubig find) ertheilt wissen, 10) feinesfalls aber abjolut die excommunicirten Beiftlichen gang bavon ausschließen, Die im Nothfalle auch die Taufe und andere Sacramente fpenden können; 11) er erfennt ausdrücklich mit Basilius 12) die Taufe mehrerer häretischer Parteien als giltig an 13) und bemerkt, der apostolische Canon verstehe diejenigen als Baretifer, die nicht im Namen ber drei göttlichen Bersonen die Taufe empfangen haben

<sup>4)</sup> Ibid. p. 1192: Οὐτως οὖν οὐθὲ ἐνταῦθα πιστεύει ὡς λέγει, κᾶν ὀρθόδοξος ἡ ἡ μυσταγωγία, ἀλλ εἰκαιολογεῖ ὁ τοιοῦτος, μᾶλλον θὲ ἐνυβυζει παίζων τὴν λειτουργίαν. ἐπεὶ καὶ γόητες καὶ ἐπαοιθοὶ χρῶνται θείαις ϣθαῖς ἐν τοῖς θαιμονιώθεσι.

<sup>5)</sup> L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1057: οὐχ οἶόν τε οὖς χειροτονεῖ (αἰρετικὸς) τῆ ἀληθεία εἶναι λειτουργούς θεοῦ.

<sup>6)</sup> L. II. ep. 215 ad Method. q. 13. p. 1652.

<sup>7)</sup> Die Borte des Basitius, die wir oben (§. 7. N. 9) ausührten, gebraucht Theod. Stud. L. II ep. 11 ad Naucrat. p. 1149.

<sup>\*)</sup> Dionys. ep. 8 ad Demophil. §. 2 (Migne III. p. 1092), wo es heißt: Der gottstofe Priester ift fein wahrer Priester, sondern ein Geind, Betruger, Wotf im Schafspetz u. j. f.

<sup>9)</sup> L. H. p. 197. l. c.: καὶ οἱον ἐφόδιον εἴλησε πρὸς τήν αἰώνιον ζωήν τούτω καὶ συναριθμηθήσεται.

<sup>10)</sup> L. II. ep. 24 nach ben N. 4 angeführten Worten.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) L. H. ep. 215, q. 11, p. 1652.

<sup>1&</sup>quot;) S. oben §. 7. N. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1049 seq.

und ertheilen. 14) Huch die Ronoflasten haben nach ihm die rechte Lebre von Chriftus nicht; 15) und boch ließ er im Rothfalle ihre geiftlichen Functionen gelten, er fonnte daher unmöglich im Ginne einer absoluten Nichtigkeit jene schroffen allgemeinen Gate ausgesprochen haben, wenn auch biese Meugerungen sehr schwierig und dunkel erscheinen mogen. In dem Briefe an Naucratius gibt Theodor zu, daß der in Gemeinschaft mit Baretifern ftehende Bischof, wenn er sich von der Bäresie formlich losgesagt, Ordinationen vornehmen fann, die völlig annehmbar find, 16) denen nichts abgeht, die gur sofortigen Ausübung der erhaltenen Grade berechtigen; 17) der Gegensatz scheint zu forbern, daß die von einem wirklichen Säretifer Geweihten insoferne nicht wahre Liturgen Gottes sind, als sie ben Ordo auszuüben nicht befugt sind. Das είοχθηναι της λειτουργίας 18) erflärt offenbar den Ausdruck, daß fie nicht mahre Liturgen sind. In dem Briefe an Methodins ist ebenfalls die Rede von der Musibung der durch einen abgesetzten Bischof 19) ertheilten Priefterweihe, wobei auf die canonischen Vorschriften verwiesen wird, die mittelft der Suspension solche Ordinirte vom Altardienste ausschließen, sowie von dem Mangel der Gnade; mit Recht wird behanptet, daß die von einem Alostervorsteher auferlegte Buge nicht die Wirfung haben fann, das Hindernig des Celebrirens und des Dienstes am Altare zu entfernen. Ueberhaupt will Theodor die Beiftlichen, die zu den Ifonoklasten übergingen, bestraft und von der Rirche ausgeschlossen wissen; sodann verlangt er, daß sie nicht ohne Weiteres, ohne alle Genugthung wieder aufgenommen werden, 20) und in der Regel nicht in ihren früheren Graden 21) ohne Dispens, gesteht aber einer orthodoren Spnode dazu burchaus das Recht zu. 22) So haben denn auch frühere Gelehrte 23) die Worte

<sup>14)</sup> Ibid. p. 1052: Τὸ δὲ εἰρηκέναι σε, μὴ διακρῖναι τὸν κανόνα, ἀλλ' ὁριστικῶς ἀποφάναι, τοὺς ἀπὸ αἰρετικῶν χειροτονηθέντας ἢ βαπτισθέντας οὕτε κληρικοὺς εἶναι δυνατὸν οὕτε πιστοὺς, ἐκεῖνο λογίζου, ὅτι αἰρετικοὺς ὁ ἀποστολικὸς κανῶν ἐκείνους ἔφη τοὺς μὴ εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ ἀγίου πνεύματος βαπτισθέντας καὶ βαπτίζοττας.

<sup>15)</sup> L. II. ep. 24. nach den N. 3 angeführten Borten: ἐπείπες πᾶσα ή μυσταγωγία Χριστών ἄνθηωπον άληθως γεγενήσθαι δοξάζει, οἱ δὲ ἀρνοῦνται, κἆν λέγωσι, διὰ το φρονεῖν μη ἐξεικονίζεσθαι αὐτών.

<sup>16)</sup> L. I. ep. 40. p. 1056: Διὰ τὶ γὰρ ὁμολογῶν οῦ φεύγει τὴν ἀπώλειαν, διαστέλλων ἐαυτὸν τὴν αἰρέσεως, ἵνα μένη παρὰ θεῷ ἐπίσκοπος; καὶ εἰσὶν αὐτοῦ δεκταὶ αἰ χειροτονίαι αὐτίκα.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 1057: αν οὖν ὁ χειροτονήσας ορθωσεν, ἦν αὐτοῖς εὐθὺς ίερουργεῖν.

<sup>18)</sup> Ibid. p. 1058 D.

 $<sup>^{19})</sup>$  p. 1652. q. 13: ἐπίσκοπος εἰς ἔγκλημα περιπεσών καὶ ὑπὸ συνόδου καθαιρεθείς

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) L. H. ep. 11, p. 1149, L. H. ep. 95, p. 1348,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) L. H. ep. 20. p. 1177; ep. 119. p. 1392, 1393; ep. 191. p. 1581.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) L. H. ep. 6. p 1128. ep. 11. p. 1149: τῆς ἐγκρατήσεως τῆς ἰερουφγίας παρά συνοδικῆς ἐπισκέψεως ἡ λύσις.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Praefat. ad posthum. Sirmondi Opp. Migne l. c. p. 61: Pariter Theodori locos sic explicari posse existimamus, ut dumtaxat voluerit, tum episcopis haereticis vel depositis, tum iis, qui ordinationem ab ipsis scientes accepissent, sacris functionibus interdictum esse. In quo nihil est, quod abhorreat a regula catholica aut porro ab Scholae placitis, cum sit communis et constans Theologorum sententia, Ecclesiae ritu ordinatos ab episcopo haeretico vel deposito sacramentum quidem recepisse, at,

Theodors erfart und feinesfalls ift es fichet, daß er hierin in einem princi= piellen Gegensate zu bem Patriarchen Tarafins ftand. Rach biefem leberblick tonnen wir als ficher annehmen, daß die ältere griechische Mirche in feiner Beise ber nun unter ben Theologen herrschenden Lehre vom character ordinis positiv entgegen gewesen ist. Auch die Baretifer bes Ditens, besonders die Monophysiten, waren ben Reordinationen durchaus abgeneigt, wie sich aus Johannes von Ephejus ergibt. Wenn aber Diefer monophpfitische Rirchenhiftoriter bem byzantinischen Patriarchen Johann III. vorwirft, daß er viele monophysitische Bischöfe, die er zu seiner Gemeinschaft genöthigt, wieder geweiht habe, bis Raifer Juftin II. burch einen pragmatischen Inpus es verbot, 24) fp ift, bavon abgesehen, daß von einem berartigen faiserlichen Goitte fich feine Spur findet, Dieje Ergablung um fo mehr verdächtig, als ber Autor auch fouft viel Unglaubliches und mindestens Entstelltes über Diefen Johannes berichtet, 3. B. daß er por Tiberius erflärt haben foll, die Monophysiten seien feine Baretifer, bag er die Beseitigung bes vierten Concils als etwas ihm Mögliches darstellte und mit einem Gide sich bagu bereit erflärte, falls die Monophysiten berüberfämen, daß er einen monophnitischen Spncellus, ohne bag biefer in Gemeinschaft mit ihm trat, zu seinem Defonomen, und sofort nach erfolgtem llebertritt zum Bijchof jeder beliebigen Stadt machen wollte und fonnte. 25) Leicht fonnte der Autor die bei der Rückfehr von der Barefie übliche Sand= auflegung mit der bei der Weihe gebrauchten verwechselt und den reconcilia= torischen Ritus absichtlich oder unabsichtlich migdeutet haben; er läßt ben Patris archen von einer "Berbefferung" reben, "die an ber Cheirotonie geschicht." 26) Bon Gutychius jagt er ausdrücklich, daß er bie Weihen und Amtshandlungen des Johannes bei seiner Wiedereinsetzung, nur - wie er meint - um den Bischofssitz zu erhalten, ohne Untersuchung und Erforschung anerkannte. 27) Auch fpatere Drientalen führen das Berbot ber zweiten Weihe an. 28)

13. Was die abendländische Kirche betrifft, so fehlt es auch hier nicht an positiven Zeugnissen aus der Bäterzeit, die eine Wiederholung der einmal in forma Ecclesiae, wenn auch gegen die Canones und von einem unwürdigen Spender, ertheilten Ordination für unstatthaft erklären und den Balor der hier in Rede stehenden uncanonischen Weihen anerkennen. Zwar haben wohl conssequent Cyprian und seine Anhänger ihre Grundsätze von der Ketzertause auch in Beziehung auf den Ordo geltend gemacht; 1) aber sie konnten in den meis

quia per nefas accesserint, aut ipsi quoque in haeresi versentur, tunc neque Spiritus sancti gratiam . . . . neque jus officii sacri legitime exercendi recepisse.

 $<sup>^{24}</sup>$ ) L. I. c. 12. 14. 15. 16. p. 9-14; L. II. c. 3. 25. 42. 43. p. 43. 67. 83 seq. ed. ©dönfelber.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) L. I. 37. III. 12. p. 35. 106 seq. — L. I. 24. p. 24 seq. — L. II. c. 13. p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) L. I. 18. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) L. III. 17. p. 112.

<sup>25) 3.</sup> B. Ebediesu Coll. can. Tract. VI. (Mai N. C. X, I. p. 116.)

<sup>&#</sup>x27;) Epprian spricht sich entschieden für die Ungittigteit des Episcopates won Novatian aus (ep. ad Anton. Cf. c. 6. C. VII. q. 1.) und sicher haben in seinem Munde Ausbrücke wie: Episcopus non est, Episcopi ner potestatem potest habere ner honorem, nicht

ften ländern nicht durchdringen und verloren immer mehr an Terrain, wie auch schon früher in den Breisen, Die von entgegengesetzten Unschaumgen ausgingen, eine gang andere Praxis fich gestaltet haben muß. Bu ben positiven Bengniffen, die wir hier anguführen haben, gehört nicht nur das allgemeine Berbot: Non liceat fieri rebaptizationes et reordinationes et translationes Episcoporum, 2) sondern auch der flar sich fundgebende Abschen über die Reordinationen, die namentlich in Armenien frühe vorgefommen zu sein icheinen, 3) und besonders der fehr bestimmte Ausdruck der achten Spnode von Toledo. 4) Bor Allem aber tritt uns Angustinus, ber Cyprian's Theoric, namentlich in feinen gegen die Donatiften gerichteten Schriften, energisch befämpft hat, als der bedeutendste Zeuge der firchlichen gebre auch bier entgegen. Gehr oft urgirt er, auf I. Cor. 3, 7 und andere Stellen geftütt, ben Grundfat, daß der valor sacramentorum nicht von der Bürdigkeit und Tüchtigkeit des Spenders bedingt ift, 5) erinnert an die nahe Berwandtschaft bes Ordo mit der Taufe und spricht die Initerabilität beider Sacramente aus, 6) die er auch ben genannten Schismatifern gegenüber praftisch festhielt, bei benen, wie in der Regel, 7) mit dem Schisma die Härefie verbunden war. Bor Augustin und Optatus hatte sich die Controverse mit den Donatisten hauptfächlich um perfönliche Fragen gedreht. Diefelben hatten die Ungiltigkeit der Weihe des Cäcilian behauptet, weil deffen Consecrator des Berbrechens ber Austieferung der heiligen Bücher sich schuldig gemacht. 6) Wenn Cacilian nicht das suppo-

bloß die Bedentung, daß sie dem Novatian die bischöfliche Jurisdikten absprechen, sondern sie sind nach seinen klar ausgesprochenen, allgemeinen Grundsätzen zu beurtheiten. Bgl. ep. ad Magnum e. 31. C. XXIV. q. 1: Didicimus omnes omnino haereticos et schismaticos nihil habere potestatis et juris. Die von der Häreste zurückehrenden Bischöfe und Priester will er nur zur Laiencommunion zugesassen wissen (e. 1. C. 1. q. 7). Ja, Cyprian behnt das auf alle firchlichen Acte der Häretiter aus: Ita sit, ut eum omnia apud illos inania et salsa sint, nihil eorum, quae illi gesserint, probari a nobis debeat (ep. 70 ad Epise. Numid.).

<sup>2)</sup> c. 107. d. 4 de consecr. ex Conc. Carth. III. c. 38. Conc. Capuan. 391. 

§cfete II. 

⑤. 50.

<sup>3)</sup> Libellus precum Faustini et Marcell. apud Galland, Bibl. PP. VII. p. 461 seq. Val. Rice, Dogmengeichichte II. S. 281, 282.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Conc. Tolet. VIII. a. 653. c. 7: Nequaquam poterit aliquando profanari, quod divina jussione simulque apostolicae traditionis auctoritate sacrum noscitur exstitisse. Verum sicut sanctum chrisma collatum et altaris honor evelli nequeunt: ita quoque sanctorum decus honorum, quod his compar habetur et socium, qualibet occasione fuerit perceptum, manebit omnibus modis inconvulsum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aug. tract. 5 in Joh. (cf. c. 30, C. I. q. 1.) contra lit. Petil. (cf. c. 87. §. 5 eod.) de bapt. V. 19 (c. 32. Lgf. c. 31 – 37. 78. 82. 87. 88 eod.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Aug. c. Parmen. II. 13: Nulla ostenditur causa, cur ille, qui ipsum baptismum amittere non potest, jus dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum or dinatur; ideoque in Catholica utrumque non licet iterari. (c. 9. C. I. q. 1.) Sermo de Emerito Caesar. (Opp. t. IX. p. 690 ed. Migne.)

<sup>7)</sup> Hier. Com. in Tit. c. 3. (c. 26. C. XXIV. q. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Quia Felix Aptungensis, quem librorum sacrorum traditorem fuisse dicebant, eum ordinasset. — Aug. ep. 105. n. 16.

nirte Princip angriff, sondern nur die Wahrheit ber Thatsache längnete, jo tann uns das nicht befremblich erscheinen. 9) Mit dem Erweise bes Gegentheils jener Voraussetzung erlangte Cacilian zugleich auch eine perfonliche Rechtfertigung, die ihm vor Allem nöthig war, 10) ohne daß dabei das falsche Princip der Gegner zugestanden wurde. Dieses ward vielmehr bald ebenso theoretisch als praftifch, wenn auch noch nicht mit ber Schärfe wie von Augustin befämpft. Das Urtheil, mit dem Papit Melchiades ichon 313 die bei den Donatiften Ordinirten in ihren Weihen belaffen, 11) rühmt der Bifchof von Sippo als sententia innocens, provida, integra et pacifica 12) und nach ihm verjuhr auch die afrifanische Rirche. 13) Non sunt iterum ordinati, sagt Augustin, sed sicut in eis baptisma, ita ordinatio mansit integra; babei rebet er ausdrücklich von Solchen, die außerhalb ber Rirche geweiht worden maren. 14) Das Bitium, bemerkt er, lag in ihrer Trennung von ber Ginheit, nicht im Sacrament, sacramenta, ubicumque sunt, eadem sunt; eine neue Ordination wurde nicht bem Menschen, jondern dem Sacramente gur Schmach fein; 15) die Sacramente gehören alle ber fatholifchen Rirche an 16) und auch im Schisma werden sie nicht von ihr verworfen. 17) Augustin hat es zunächst mit dem Schisma zu thun; aber bas Gleiche gilt nach feinen Principien und feinen ausdrücklichen Worten auch von der Barefie. 18) Chensowenig als die Lehre Augustins fann bie Lehre Gregors bes Großen einem Zweifel unterliegen. Gleich jenem ftellt ber genannte Papit Taufe und Ordo gusammen und verbietet die Wiederholung beider; 19) auch läßt er die Aufnahme nestorianischer Clerifer in ihren Beihegraden ju ohne bas geringfte Bedenten. 20) Benn andere Stellen diefes Papftes bagegen gu fprechen icheinen, jo find biefe offen-

10) Tournely 1. c. p. 174.

16) Aug. ep. 48 ad Vincent. (c. 31. C. I. q. 1.)

18) Andere Stellen j. bei Hallier, de sacr. ordin. p. 482 ed. Paris. 1636.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Aug. Brevic. Collat. die 3: Id diei potuit ad illos irridendos, quibus hoc mandasse perhibetur, quia certus erat, ordinatores suos traditores non esse.

<sup>11)</sup> Routh, Reliqu. sacr. IV. 60-70, Mansi II. 463, Befele Couc. I. 3. 168, 169.

Aug. ep. 43 ad Glorium et Eleus. Thomassin. P. II. L. I. c. 69. n. 2.
 Aug. c. Parm. II. 13. Conc. Carth. VI. 401. c. 2. Hefele, II. S. 70.

Aug. ep. 185 ad Bonifac. Cf. c. Crescon, II. 11. 12.

<sup>15)</sup> Aug. c. Parm. II. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) De bapt. I. 1 (c. 32. d. 4. de cons.): Ostenditur... nos recte facere, qui Dei sacramenta improbare nec in schismate audemus.

<sup>19)</sup> Greg. M. L. II. ep. 32 ad Joh. Ep. Raven. (c. 1. d. 68.): Illud autem quod dicitis, quod is qui ordinatus est, iterum ordinetur, valde ridiculum est, et ab ingenii vestri consideratione extraneum; nisi forte quod exemplum ad medium deducitur, de quo ille judicandus est, qui tale aliquid fecisse perhibetur. Absit autem de fraternitate vestra sic sapere. Sicut enim baptizatus semel iterum baptizari non debet: ita qui ordinatus est semel in codem ordine iterum consecrari non debet. Sed si quis forsitan cum levi culpa ad sacerdotium venit, pro culpa poenitentia indici debet et tamen ordo servari.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) L. XI. ep. 67: absque ulla dubitatione eos sanctitas vestra, servatis eis propriis ordinibus, in suo coetu recipiat. Thomassin. l. c. c. 63. n. 2.

bar nach den von ihm ausgesprochenen und ausgesibten Grundsätzen zu beurstheilen und nach den erörterten allgemeinen Gesichtspunkten zu interpretiren. <sup>21</sup>) Was uns im Orient begegnete, zeigt sich auch hier: die Häresiarchen und Ursheber von Spaltungen und Unruhen wollte man für immer ihrer firchlichen Würden beraubt wissen, die übrigen Clerifer aber ließ man meist bei ihrer Versöhnung mit der Kirche in ihren Graden, nur nahm man solchen gewöhnslich die Aussicht auf Veförderung zu höheren Weihen. <sup>22</sup>) Dispensen zur Veseitigung der Fregularität <sup>23</sup>) sind häusig, aber die Ungiltigkeit einer Weihe wurde noch nie durch bloße Dispensation gehoben. <sup>24</sup>)

14. lleberhaupt ist die Praxis der früheren Papste eine durchaus consequente und wir sehen den gegen die Donatisten eingenommenen Standpuntt auch anderen Schismatifern, Bäretifern und Verbrechern gegenüber nicht verlängnet. Uncanonische Weihen werden nach Angustins Grundsätzen von ihnen behandelt und fehr häufig den illegitim Geweihten Dispens ertheilt. Siricius indulgirte, daß die in Spanien contra canones, aber in Unwissenheit darüber Geweihten begnadigt und in ihren Beihegraden belaffen werden follten. ') Anaftafins I. erlaubte ben bonatistischen Clerifern ebenso, ihre Weihen auch in der Rirche auszuüben. 2) Leo der Große erfannte auf Bitten des byzantinischen Hojes ben von Diosforus an die Stelle des Flavian gesetzten Anatolius von Conftantinopel, der in feinen Augen ein Intrusus war, nebst seinen Ordinationen an. 3) Derfelbe Papft ließ ben novatianischen Bischof Donatus bei feiner Rückfehr zur Kirche als Bischof gelten und verlangte von ihm nur die Berdammung des früheren Frethums. 4) Gleiches that er mit dem aus dem L'aienstande erhobenen Donatisten Maximus 5) und mit den in der Proving Uquileja vom Belagianismus gurudgefehrten Geiftlichen, 6) die nur dazu ange=

<sup>21)</sup> L. VIII. ep. 65 ad Mediol. (c. 6. C. IX. q. 1) redet er nur von der Anersennung der von Nichtsaholijchen Gewählten. And das hat teine Schwierigteit, daß Gregor L. VII. ep. 3 sagt, dem würde die benedictio zur maledictio, qui ad hoc, ut fiat haereticus, promovetur, und daß er in der Beihe von Excommunicirten seine wahre Consecration anersennen will. L. III. ep. 20; c. 1. C. IX. q. 1. — Bgl. auch L. VII. ep. 3. 110. V. 107. IV. 55; c. 4. 13. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Leo M. ep. ad Januar. Aquil. n. 18 (Opp. ed. Ball. I. 730, Mansi V. 1317.) c. 43, 112. C. I. q. 1; c. 21. C. I. q. 7.

<sup>23)</sup> Bgl. Morinus I. c. c. 9. n. 7. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Tournely l. c. p. 149, 150,

<sup>1)</sup> Sirie, ep. ad Himer, Tarac. 1. n. 19. Constant. p. 636.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coustant, p. 733, 734, Justell, Bibl. jur. can, I. 305 ed. Paris. 1661.

<sup>3)</sup> Leo M. ep. 104 (al. 88.) c. 2; ep. 111 (al. 84.) c. 1.

<sup>4)</sup> Leo ep. 12 ad Episc. Maurit. c. 6 (c. 20. C. I. q. 7.): Donatum autem Salicinensem ex Novatianis cum sua, ut comperimus, plebe conversum ita dominico gregi volumus praesidere, ut libellum fidei suae ad nos meminerit dirigendum, quo et Novatiani dogmatis damnet errorem et plenissime confiteatur catholicam veritatem.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. (c. 19. C. I. q. 7.): Maximum quoque ex laico licet reprehensibiliter ordinatum, tamen si Donatista jam non est et a spiritu schismaticae pravitatis alienus, ab episcopali, quam quoquo modo adeptus est, non repellimus dignitate, ita ut et ipse libello ad nos edito catholicum se esse manifestet.

<sup>6)</sup> ep. 1 (al. 6.) ad Aquilej. Ep. Cf. ep. 2 (al. 7.)

halten wurden, tie Barefie abzuschwören und fich tes Umberschweisens zu enthalten. Er tadelt nicht, daß man fie als Beiftliche aufgenommen, fondern nur, daß es ohne vorgängige Abichwörung geschehen sei, und bag bier nicht blog ichon in der tatholijchen Gemeinschaft Ordinirte gemeint find, laffen nebit der Stellung der Pelagianer in jener Proving Die Worte erichliegen: relictis ecclesiis, in quibus clericatum aut acceperant aut receperant. Chenjo sehen wir die gegen die nicanischen Canones vorgenommene Beihe bes Bischofs von Antiochien von Papit Simplicius genehmigt. ?) Im acacianischen Schisma tritt die Haltung des römischen Stuhles noch bestimmter hervor. Der als Begunftiger ber Barefie von Gelig III. 484 gebannte und für abgesett erflarte Mcacius von Conftantinopel hatte viele Weihen und andere Sacramente gefpendet, unbefümmert um bas Urtheil bes römijden Stuhles, und es gab Biele, auch im Drient, die alle von ihm feit Diefer Zeit vorgenommenen Taufen und Ordinationen als nichtig betrachteten. Wie schon Gelafins I. für bie von ihm Ordinirten Dispensationen eintreten ließ, 8) jo mar bagu noch mehr Unaftafins II. geneigt, ber in einem eigenen, an den gleichnamigen Raifer gerichteten Schreiben jene Meinung nachdrücklich befämpfte ") und, Die Worte Augustins fich aneignend, ben Balor ber von Acacius gespendeten Sacramente trot feiner 3llegi= timität entschieden vertrat. 10) Er wies einerseits auf Die Analogie ber Taufe und ben Charafter ber Sacramente überhaupt, 11) andererjeits auch barauf bin, daß der Hochmuth des Berurtheilten nur ihm allein geschadet haben tonne. 12) Er bedient fich bes Beifpiels: Wie bie Strahlen ber fichtbaren Conne, wenn fie auch durch die häßlichsten und ichmutgigften Orte hindurchgeben, boch nicht durch beren Berührung beflect werben: jo wird auch nicht im Geringften Die

7) Simpl. ep. 14 ad Zenon.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gelas, ep. 9 ad Euphem. Baron. a. 492: Igitur per literas, quas per Sinclitium diaconum destinastis de his, quos baptizavit, quos ordinavit Acacius, majorum traditione confectam et veram praecipue religiosae sollicitudinis congruam praebemus ine difficultate medicinam: Quo nos vultis ultra descendere?

<sup>9)</sup> ep. 1 ad Anast. Imp. (cf. c. 8. §. 1 seq. d. 19.)

Quod nullum de his, quos baptizavit Acacius vel quos sacerdotes sive levitas secundum canones ordinavit, ulla ex nomine Acacii portio laesionis attingat, quo forsitan per iniquum tradita Sacramenti gratia minus firma videatur.

<sup>1)</sup> Mit den Worten: Meminerint in hae quoque parte similiter tractatum praevalere superiorem weijet der Papit auf die verausgebende Grörterung zurüd: Nam et haptisma (quod procul sit ab Ecclesia) sive ab adultero vel a fure fuerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum, quia vox illa, quae per columbam sonuit, omnem maculam humanae pollutionis excludit, qua declaratur ac dicitur: Hic est qui baptizat spiritu sancto et igne etc.

Nam superbia semper sibi, non aliis facit ruinam. Quod universa Scripturarum coelestium testatur auctoritas, sicut et iam per Spiritum S. dicitur a propheta: Non habitabit in medio domus meae, qui facit superbiam. Unde cum sibi sacerdotis nomen vindicaverit condemnatus, in ipsius verticem superbiae tumor inflictus est: quia non populus, qui in mysteriis donum ipsius sitiebat, exclusus est; sed anima sola illa, quae peccaverat, justo judicio propriae culpae erat obnoxia, quod ubique numerosa Scripturarum testatur instructio.

Mraft Chrifti, der geiftigen Sonne, die diese sichtbare geschaffen bat, burch irgend eine Unwürdigkeit bes instrumentalen Spenders verfümmert und entwürdigt. 13) Ferner wird urgirt: Obschon Judas des Diebstahls und des Sacrilegiums schuldig war, so wurden doch die durch ihn gesvendeten Wohlthaten dadurch nicht benachtheiligt, und Gott fragt nicht, wer predigt, sondern wen er predigt, nicht welches Werfzeng den Dienst verrichtet, sondern welcher Dienst verrichtet wird. Anastasius II. ist ber erste Papit, ber ex professo unsere Frage, wenigstens dem wichtigsten Theile nach, erörtert bat, und er löset sie zu Gunften der jetzt bei den Theologen herrschenden Ausicht gang bestimmt, so daß Spätere in ihren Borurtheilen deghalb fogar die schwerften Anklagen gegen ihn vorbrachten. 14) Seine Entscheidung ward auch von seinen Nachfolgern festgehalten; in dem unter Hormistas und Justin I. abgeschlossenen Rirdenfrieden findet fich feine Spur davon, daß von seinen Brundfaten abgegangen worden ware. Cbensowenig finden wir ein Beispiel, daß die Dispositionen der früheren öfumenischen Concilien im Drient bezüglich der von Bäretifern u. f. f. Ordinirten in Rom Widerstand gefunden hatten. Auch soust finden wir in der römischen Rirche bis zum achten Jahrhundert hänfig Weihen von verurtheilten oder intrudirten, häretischen oder schismatischen Bischöfen anerfannt; bei ben alteren Schismen in berselben, wie in dem des Urficinus, Enlalins, Laurentins, Diosforus, Bigilius finden wir feine Spur von Zweifeln an dem Balor ber von den Eindringlingen, Ufurpatoren und Schismatitern ertheilten Beihen, noch von Reordinationen, die in deren Folge vorgenommen worden waren; auch die Beihen bes bei Lebzeiten des Silverius illegitimen Bigilins blieben unbeauftandet, und als er nach dem Tod des erstern legitim ward, wurde an feine Wiederholung derselben gedacht. 15)

15. Gleichwohl scheinen diesen Zengnissen und Beispielen andere entgegensgesetzer Art gegenüber gestellt werden zu können. So änßert sich Innocenz I. über die Arianer und andere Häreister in einer Weise, als ob er nur ihrer Tanse, nicht aber ihren Weihen Balidität zuerkenne. ) Allein es ist sein Gedanke wohl so zu erklären: Der zur Kirche zurücksehrende Häretiker hat sogleich alle Ehren und Wirfungen der Tanse, ist sogleich Sohn und Glied der Kirche; aber der häretische Geistliche hat nicht sogleich die Folgen der

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Nam si visibilis solis istius radii, cum per loca foedissima transcunt, nulla contactus inquinatione maculantur: multo magis illius, qui istum visibilem fecit, virtus nulla ministri indignitate constringitur.

<sup>11)</sup> Ganz sassch behauptet Gratian (can. 8. d. 19.), Anastasius II. habe die Ordinationen des Acacius sür canonisch und erlandt gehalten und so die Decrete seiner Borgänger verleht; vielmehr hat Gratian dessen Borte wie auch die der lehteren gänzlich mißverstanden. (Correct. Rom. not. in h. l.) Der can. 9 eod. mit der Ausschlich Anastasius a Deo reprodutus nutu divino percussus est, sagt ebenso irrig, Papst Anastasius (196–197) habe den Acacius zurückrusen wollen, der schon 189 unter Telig III. verstorben war. Dassselbe wiederholt Gratian post can. 69. C. I. q. 1.

<sup>15)</sup> Auf dieses Beispiel stützt sich Petrus Damiani bei Morinus 1. c. mit dem Bemerken: Ordinationes ejus in sua perpetim stabilitate permanserunt.

<sup>1)</sup> Innoc. ep. 18 ad Alexandr. Antioch, n. 3 (Gratian c. 73, C. I. q. 1.)

Beihe, er muß von ben Cenfuren befreit und in feine Burbe wieder eingesett werden, er wird nicht eum sacerdotii aut ministerii cujuspiam dignitate aufgenommen. Diese Worte, das Hervorheben der honores, der dignitas, die Ueberschriften ber Codices?) — Alles beutet barauf bin, bag ber Papit nicht ben Charafter, fondern junachft bie Ghren und Chrenrechte des geiftlichen Standes im Auge hat. 3) Da ferner die Gnade fehlte, fo mar die plenitudo und perfectio Spiritus nicht vorhanden, die Priefter waren in ihrem Bergen profan, nicht geheiligt, darum unwürdig ber priefterlichen Ehren. Die mahre Heberzeugung bes Papites zeigt beutlich ber Umftand, bag Unnfins von Theifa-Sonich Die bonofianischen Clerifer in ihren Burden aufgenommen hatte und Innocenz die Giltigfeit ihrer Beihen nicht im mindesten bestritt, sondern nur aus diefer Nachficht feine Regel gemacht wiffen wollte, alfo Dispens für möglich, wenn auch felten anwendbar hielt. 4) Aber gerade hier icheinen fich neue Schwierigfeiten zu erheben. Man führt an, daß Diefer Papit Die von Bonojus vor seiner Verurtheilung Ordinirten wohl zu reordiniren verbot, 5) also die Rothwendigfeit ber Reordination für die post Bonosi dammationem Geweihten voraussetzte. Allein zunächst war ber Papit über bie Geiftlichen ber ersteren Rategorie befragt worden und dieje stellt er denen ber letteren Rategorie feineswegs in Bezug auf Wiederholung ber Beihe, fondern in Bezug auf die Anerfennung in ihren Weihegraden gegenüber. Es war Pragis ber römischen Kirche, Die in haeresi Geweihten in ber Regel nicht in ihren Burden zu belaffen, die vor dem Abfall gur Barefie in der fatholischen Gemeinichaft Geweihten erft nach geleifteter Buge nur in bem Grade anzuertennen, den fie früher in derfelben inne gehabt, aber nicht zu höheren Beihen gu befördern. 6) Cben barin lag die Meinungsverschiedenheit zwischen bem Papste und ben Bijchöfen Macedoniens. Diese fetten bie von Bonosus vor feiner Berurtheilung Geweihten fogleich in ihre Junftionen ein, der Papit aber wollte fie ber Buge vorerst unterworfen wissen, weil fie unrein seien und als vulnerati der Arznei (ber Buge) bedürften. 7) Die nach der Damnation von

<sup>2)</sup> Der Titel lautet: quod Arianorum clerici non sunt suscipiendi in suis officiis. Bei Gratian: Sacerdotes haereticorum Christi honoribus non habentur digni.

<sup>3)</sup> Tournely p. 170. Holtzelau l. c. n. 159.

<sup>1)</sup> Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced. a. 414. Mansi III. 1058. Jaffé n. 100.

<sup>5)</sup> Innoc. I. ep. 21 ad Marcian, Mansi III. 1057. Jaffé n. 96. a. 409.

<sup>6)</sup> ep. 22 cit. c. 4 (c. 18. C. I. q. 1.): Nostrae vero lex est Ecclesiae, venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem nec ex his aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare. Sgl. Leo M. ep. 18 ad Jan. Aquilej.: In magno habeant (clerici qui in haereticorum atque schismaticorum sectam delapsi se correctos videri volunt, beneficio, si ademta sibi omni spe promotionis, in quo inveniuntur ordine, stabilitate perpetua maneant, si tamen iterata tinctione non fuerint maculati (c. 21. C. I. p. 7.)

<sup>7)</sup> Innoc. ep. 22: Quum nos dicamus ab haereticis ordinatos vulneratum per illam manus impositionem habere caput, ubi vulnus infixum est, medicina est adhibenda, ut possit recipere sanitatem (baš vulnus ift atjo nicht insanabile). Quae sanitas post vulnus secuta sine cicatrice esse non poterit, atque ubi poenitentiae remedium necessarium est, illic ordinationis honorem locum habere non posse decernimus.

Voneius Geweihten sollten wohl in die Kirche aufgenommen, aber nur zur Laiencommunion zugesassen werden, die vor derselben Ordinirten erst nach geseissteter Buße Wiedereinsetzung hossen dürfen. Das vulnus bei der Ordination der Häreiter ist die Sünde und der Mangel an Legitimität. Der Papst argumentirt: 1. Wo Buße nöthig, da kann die Ehre des geistlichen Standes nicht zugestanden werden. 2. Der Häreiter hat die Ehren des geistlichen Umtes versoren, diese kann er nicht ertheisen; 3. die Nothwendigkeit, die den Anysins zur Nachsicht bewog, hat jeht aufgehört; man soll demnach nach der Strenge der Canones versahren. Din dem Punkte der Belassung solcher Clerifer bei ihren Funktionen versuhr man je nach Umständen bald strenger, bald milder. An eine Reordination ward hier in keiner Weise gedacht.

16. Eine weitere Schwierigkeit bereitet eine wichtige Stelle Leo bes Großen über Pseudobischöfe, ') von der P. Duesnell ') bemerkt, daß er sich wundere, wie sie einem Hallier und Morinus habe entgehen können. Rustisus von Narbonne hatte den Papst über einige Geistliche befragt, die sich (seiner Ausschlt, nicht vom Bolke verlangt, nicht von den Bischöfen der Provinz nach dem Urtheil des Metropoliten geweiht waren. Daß sie gar keine bischöfliche Weihe erhalten, ist nicht anzunehmen; sie waren nur unbefugterweise von nicht competenten Bischöfen consecrirt und konnten so auf die bischöfliche Jurisdiktion keinen Auspruch machen. 3) Es werden diese pseudo-episcopi darum auch den episcopi proprii gegenübergestellt. 4) Hätten sie nicht den bischöflichen Charakter erhalten, so würde Leo unter keiner Bedingung die von ihnen ertheils

s) Der Papit fagt: Quod autem pro remedio ac necessitate temporis factum est, primitus non fuisse et cessante necessitate cessare pariter debere quod urgebat, quia alius est ordo legitimus, alia usurpatio, quam ad praesens fieri tempus impellit.

<sup>9)</sup> Natal. Alex. H, E. Saec. V. cap. 2, art. 1. Tournely l. c. p. 170. Holtzclau l. c. n. 158—161.

<sup>&#</sup>x27;) ep. 167 (al. 2.) ad Rustic. Narbon. Inquisitio I. De presbytero vel diacono, qui se Episcopos esse mentiti sunt et de his, quos ipsi elericos ordinarunt. Resp. Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nee a elericis sunt electi, nee a plebibus sunt expetiti, nee a provincialibus Episcopis eum metropolitani judicio consecrati. Unde cum saepe quaestio de male accepto honore nascatur, quis ambigat, nequaquam istis esse tribuendum, quod non docetur fuisse collatum? Si qui autem clerici ab istis pseudoepiscopis in eis ecclesiis ordinati sunt, quae (al. in corum ecclesiis, qui) ad proprios Episcopos pertinebant, et ordinatio corum consensu et judicio praesidentium facta est, potest rata haberi, ita ut in ipsis ecclesiis perseverent. Aliter autem vana habenda est creatio (al. consecratio vel ordinatio), quae nee loco fundata est nee auctore munita (al. auctoritate munita). Bei Gratian can. 1. d. 62 und can. 40. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quesnell. not. in Leonis M. epp. Opp. Leon. I. p. 1489 ed. Migne.

<sup>3)</sup> Ballerin, annot, in h. l. Opp. Leon. I. p. 1487, 1488 ed. cit.

<sup>4)</sup> Die Lesarten quae und qui ad proprios Episcopos etc. machen hier feinen erheblichen Unterschied. Wählt man quae, so ist die Rede von Ordinationen, die in Kirchen einer fremden Diöcese ertheilt wurden und nachher die Zustimmung des competenten Bischofs erhielten. Wählt man qui (elerici), so versteht man am besten Kirchen einer Diöcese, die eine Zeitlang einen illegitimen Bischof, vorher und nachher aber legitime Bischöfe hatten.

ten Weihen haben gelten laffen konnen; fo aber läßt er biefelben unter bestimmten Boraussetzungen in ber Art gelten, bag bie Orbinirten ibre Weihen ausüben dürfen. "Potest rata haberi" bezieht sich auf die Unerkennung ber Weihe behufs ihrer Ausübung, wie es auch fouft steht; 5) vana ift ihm die Ordination, die nicht auf eine bestimmte Rirche fich bezieht, an ber ber Geweihte beständig zu leben hat, und die aus Mangel an Buftimmung ber "Borfitsenben" ber Legitimität entbehrt. 6) Richt mit Unrecht vermuthet Quesnell, es habe ber Beschluß ber 439 gehaltenen Synobe von Rieg?) auf Die Zweifel bes Rufticus Ginflug geubt. Dieje hatte ben von einer fleinen Partei von Laien ohne Theilnahme ber Bijchofe ber Proving und bes Metropoliten auf ben Stuhl von Embrun erhobenen und nur von zwei Bifchofen geweihten Urmentarins abgefett und feine Weihe für "nichtig" erffart; jedoch ibm ben Rang unter ben Chorbischöfen und vor den Prieftern zuerfannt, ihm Die Befugniß zu firmen, ben Segen in ben Landfirchen zu geben und Bungfranen gu benediciren eingeräumt, und die von ihm Geweihten, falls fie guten Ruf genößen, dem neuen Bijchof oder ihm felbst beigubehalten gestattet, mas offenbar zeigt, daß die Richtigkeitserflärung ber Consecration bes Urmentarins sich nicht auf den Abgang des bijchöflichen Charafters bezog. Jene "Pfeudobischöfe" waren ebenso weder von den Provingbischöfen geweiht, noch von ihnen als folde anerkannt, illegitim und ohne Jurisdiktion; 5) Rufticus fragte nun, mas mit ihnen und ben von ihnen Geweihten zu geschehen habe. Der Papit betrachtet erftere als entjett, und als Richtbischöfe; die incompetenten Pralaten, Die fie ordinirt, fonnten ihnen feine Jurisdiction ertheilen und ihre Burde war honor male acceptus: dagegen fett er ihre Weihegewalt in den Wirfungen voraus, die er ihr beilegt; er läßt die von ihnen Ordinirten in ihren Funktionen zu, wenn die gestellten Bedingungen erfüllt find; alfo war die Weihe an sich nicht nichtig, sondern nur irregulär und uncanonisch und als

<sup>5)</sup> Unalog fann der Ausdruck erscheinen: susceptum sacerdotium tenere permittimus Leo ep. 12. c. 5 ad Epise. Afr. Hier ist die Rede von der Ordination Solcher, die Bigami waren, und Solcher, die plöglich aus dem Laienstande erhoben wurden. Der Papst will so mitd als möglich versahren, er gestattet die Beibehaltung der Letzteren, mährend er die Ersseren als entsetz betrachtet wissen will, und will aus seiner Dispens keine Felgerung für die Jutunst abgeleitet wissen. Denen, die Unwürdige weiben, sell das Ordinationsrecht entzogen sein. e. 9: Si qui episcopi talem consecraverint sacerdotem, qualem esse non liceat, etiamsi aliquo modo damnum proprii honoris evaserint, ordinationis tamen jus ulterius non habebunt nec umquam ei sacramento intererunt, quod neglecto divino judicio im merito praestiterunt.

O Quesnell. l. c. p. 1487: Quae nec loco fundata est, quia si in ecclesia, in qua ordinatus est, non perseveret, vagus erit et contra camones nullius loci clericus, dejecto praesertim pseudoepiscopo ab ea, cui male praepositus fuerat, ecclesia; nec item auctore munita, cum contra praesidentium nutum et consensum attentata sit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Reg. c. 1-5. Mansi V. 1189 seq.

s) Wie Aug. de bapt. c. Don. I. 1 jagt: non administrarunt, sed sacramentum ordinationis suae tantum gesserunt.

solcher fonnte ihr die Ausübung gestattet werden, wo die Rirchengesetze nicht fämmtlich und nicht allzustark verletzt waren, während sie im gegentheiligen Falle nimmermehr erlaubt werden durfte.

17. Aber eine weit großere Schwierigkeit ergibt fich aus ber dritten Sit= ung ber im April 769 von Papit Stephan III. (al. IV.) zu Rom gegen den Afterpapft Constantin, der als Laie den papstlichen Stuhl ufurpirt hatte, gehaltenen Synode. 1) Dort heißt es nicht nur, daß alle von dem Gegenpapite (mit Ausnahme ber Taufe und der Firmung) gespendeten Sacramente und Culthandlungen wiederholt, 2) sondern auch die von ihm zu Bischöfen geweibten Priefter und Diakonen bloß als folche gehalten und höchstens von Bapft Stephan auf's Rene geweiht werden follen. 3) Wir haben nun hierüber nicht ben authentischen Text ber Spnodalacten, sondern nur den furzen Bericht bes unter bem Ramen des Anastasius erhaltenen Liber pontisicalis. Wenn nun auch Auxilius die Thatsache der Reordination anerkennt und sie aus Leidenschaft und Bosheit ableitet, 1) so haben doch die meisten Theologen 5) die Richtiafeit dieser Auffassung bestritten und die consecratio benedictionis nur von dem reconciliatorischen Ritus verstanden. Allerdings sind manche ihrer Gründe nicht ftichhaltig; 6) aber mahrscheinlich ift es doch, daß man zwar nach der Strenge ber alten Gesetze die von Conftantin Geweihten für entsetzt von der durch den Ufurpator erlangten Weihe erklärte und fie nur in ihrer frühe= ren Stellung beließ, aber zugleich die Reactivirung berselben mittelft neuer. den Canonen entsprechender Wahl und einer feierlichen Burückgabe ber Infignien offen hielt, sohin nur in Bezug auf das Berbot der Ausübung ihre ille-

<sup>1)</sup> Sefele, Conc. Gefc. III. S. 406. 407.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita Steph.: Ita enim in eo concilio statutum est, ut omnia, quae idem Constantinus in eccl. sacramentis ac divino cultu egit, iterata fuissent praeter s. baptisma atque s, chrisma.

<sup>3)</sup> Ibid.: Ut episcopi illi, si aliquis eorum presbyter aut diaconus fuerit, in pristinum honoris sui gradum reverterentur, et si placabiles fuissent coram populo civitatis suae, denuo facto decreto electionis, more solito, cum elero et plebe ad Apostolicam venissent Sedem et ab eodem S. Stephano Papa benedictionis suscepissent consecrationem. Achnich von den Priestern und Diaconen.

<sup>4)</sup> Auxil. Inf. c. 4: Constantinus neophytus... jure damnatus atque dejectus est. Jam vero quod eum oculis privarunt, non apostolicum, sed apostaticum est. Ordinationem quoque ejus, non rectitudinis intuitu, sed invidiae zelo, contra SS. Patrum sanctiones in pristinos deposuerunt gradus... Manifeste in eis peccaverunt, qui secundum canones ordinati fuerant, et eos deponere non formidarunt, eosque nefario ausu iterum in eadem ordinatione consecrandos esse statuerunt. Alioqui frustra S. Leo P. consulit, ut pseudoepiscopi abjiciantur, et eorum ordinatio rata consistere possit. Frustra enim Papa Anastasius praefixit ut ordinationes Acacii nulla portio laesionis attingeret. (Die oben angeführten Texte.)

<sup>5)</sup> Baron, a. 769, Natal. Alex. Saec. VIII, eap. 1, art. 8. Juenin l. c. p. 837, 838, Holtzelau l. c. n. 150.

<sup>6)</sup> Man stützte sich besonders darauf, daß das Concil die von Constantin geweihten Priester und Diaconen, wenn sie vorher Laien waren, im geistlichen Stande besassen habe. Allein das permanere in religioso habitu reliquo vitae tempore wird mit gutem Grund auf die sebenslängliche Buse bezogen.

gitim erlangten Weihen verwarf; die benedictionis consecratio muß keineswegs absolut auf die Reordination bezogen werden, auch fehlt es, wie wir gesehen haben, keineswegs an Analogien, die dieser Anssassischen durchaus günstig sind. Indessen zur Evidenz kann das kann erhoben werden und es wäre auch dem Gesagten gemäß keineswegs unstatthaft, hierin ein Vorspiel der Ereignisse, die nach dem Tode des Papstes Formosus statthatten (die unten näher zu betrachten sind), sowie eine Verirrung anzunehmen, die freilich bei dem edleren Stephan III. (oder IV.) schwerer zu erklären wäre, als bei seinem gleichnamigen, aber weit unter ihm stehenden Nachsolger am Ende des neunten Kahrhunderts.

18. Sicher ist bis zum achten Jahrhundert die Doctrin und Praxis des Abendlandes trotz vieler harten Aussprüche im Allgemeinen den fraglichen Reordinationen durchaus entgegen, sowohl was gottlose, verbrecherische, simonistische und verurtheilte, als was häretische und schismatische Vischöse betrist, wosern nur die häretischen einer Secte augehörten, deren Tause als giltig anserfannt ward. 1) Vom ersten Concil von Arles, welches den sonst tauglichen Clerifern aus der Ordination, die sie von einem Traditor erhalten, keinen Nachtheil entstehen läßt, 2) bis auf Hadrian I., der durchaus mit der im siebenten allgemeinen Concil gesibten Milde einverstanden war, spricht die Mehrzahl der Zeugnisse sich in diesem Sinne aus.

19. Unter den vielen und höchst wichtigen Fällen, welche das neunte Jahrhundert für unsern Gegenstand darbietet, nimmt sicher die active und passive Ordination unseres Photius die erste Stelle ein. Photius war 1. ein bei Lebzeiten des rechtmäßigen Patriarchen Jgnatius intrudirter Bischof, wider-rechtlich eingesetzt, Usurpator eines nicht ersedigten Stuhles; 2. geweiht von einem mit firchlichen Censuren belasteten, ja für abgesetzt erklärten Prälaten, dem Gregor Asbestas; 3. gegen die Canones plötzlich aus dem Laienstande erhoben und ohne Beodachtung der Interstitien in sechs Tagen durch alle Beihen befördert; 4. schon vorher als Schismatiser, als Theilnehmer an der von Gregor Asbestas organisirten Parasynagoge angestagt. Er war in mehrsfacher Beziehung irregulär, seine Consecration durchaus uncanonisch, Denen, die nicht zu seinen Anhängern zählten, ein Gegenstand des Abscheu's. Dieser Abschen gab sich in den stärtsten Ausdrücken bei den Ignatianern, dei den Päpsten Nisolaus I. und Hadrian II. fund, wie auch auf dem achten ösumes

<sup>&#</sup>x27;) Daß aber auch Biele höchst schwantend waren, zeigt z. B. Erzbischof Esbert von Jort, der Freund des ehrwärdigen Beda. In seiner Schrift de eecles. instit. interrog. 5. (Galland. Bibl. PP. XIII. p. 265) sagt er von der Tause ganz bestimmt, quod iterari non debet, setzt aber dann bei: Reliqua vero ministeria per indignum data minus firma videntur.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Conc. Arelat. I. 314. c. 13: si iidem (qui Scripturas sacras tradidisse dicuntur vel vasa dominica vel nomina fratrum suorum) aliquos ordinasse fuerint deprehensi et hi, quos ordinaverunt, rationabiles subsistunt, non illis obsit ordinatio.

<sup>1)</sup> Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Dissert, IV.

nischen Concil. Richts, erklärte Rifolaus, sonnte der verdammte Asbestas ihm verleihen; unwirksam war diese Weihe schon wegen des Consecrators und ein verwundetes Haupt trug der unwürdig Geweihte davon. 2) Dasselbe erklärte Papst Formosus nach der zweiten Absetzung des Schismatikers bezüglich der von ihm selbst ertheiten Weihen; 3) auch Hadrian II. sprach von dessen, ans geblichen" Weihen, die viel eher Exsercationen seien, und hob ebenso hervor, Photius habe nichts gehabt, also nichts geben können. 4) Ja, Photius wurde geradezu von Rikolaus und mehreren seiner Nachsolger, von Synoden und Anderen als bloßer Laie bezeichnet; 5) Laien hieß man anch die von ihm Ordinirten. 6) Die römischen Geistlichen in Bulgarien ertheilten den von griechisschen Priestern seines Anhangs Gesirmten die Firmung auf's Nene 7) und das

3) Formos. ep. Mansi XVI. 440: τιμήν οὐε ἦδύνατο δοῦναι, ὅστις τιμήν οὐε ἔσχεν. οὐδεν ἦδυνήθη δοῦναι Φώτιος ἐετὸς κατακρίσεως, ὧς ἔσχε διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς σκολιᾶς χειρὸς, καὶ ἐγκατάκρισιν ἔδωκε.

<sup>2)</sup> Nicol. I. ep. Quanto majora (Migne PP. lat. CXIX, 1027.): Qui (Photius), ut cetera nunc omittamus, a Gregorio Syracusano vel ceteris schismaticis institutus, imo destructus, contra omne fas alterius praesidere non potest Ecclesiae. Nam merito destructus esse creditur, qui a destructo aedificari sperans, etiam si qua alia bona fortasse habait, nimiae ejus praesumtionis temeritati communicans perdidit. Nam Gregorius quo modo quemquam aedificare poterat, qui multipliciter jam noscebatur elisus?... Gregorius ergo, qui canonice ac synodice depositus et anathematizatus erat, quemadmodum posset quemquam provehere vel benedicere, ratio nulla docet. Igitur nihil Photius a Gregorio percepit, nisi quantum Gregorius habuit; nihil autem habuit; nihil dedit. Per eorum quippe, ut legitur, manus impositionem et invocationem dabatur Spiritus S., qui noverant mundas ad Dominum manus levare. Ceterum Gregorius, qui transgressor factus est legis, ad iracundiam sui magis, quam ad consecrationem alicujus Spiritum S. per impositionem suae manus sine dubio provocavit, etiamsi is, qui ordinandus erat, nullas alias haberet sibi regulas obviantes. Hinc enim scriptum est (Proy. 28, 9.): Qui obturat aures suas, ne audiat legem, oratio ejus erit in peccatum. Si exsecrabilis, utique et non audibilis; si non audibilis, ergo inefficax; si inefficax, profecto Photio nihil praestans; nimirum qui vulneratum caput per illam manus impositionem potius habere dignoscitur. . . . Nec damnatus justificare, nec depositus erigere, nec ligatus potest quemquam per impositionem manus provehere; impossibile est enim horum aliquid fieri. Ebenjo ep. ad clerum "Ea quae nuper" l. c. p. 1078. 1079.

¹) Hadr. II. ep. ad Ignat. 869. Mansi XVI, 50: Quos Photius in gradu quolibet ordinasse putatus est, ab episcoporum numero vel dignitate, quam usurpative ac ficte dedit, meritò sequestrantes... ordinatio ejus vel potius exsecratio... p. 51: nihil habuit, quod se sequentibus propinaverit. Gricch. p. 327: οὐθὲν εἶχεν, οὐθὲν ἔθωχεν.

<sup>5)</sup> Metrophanes ep. ad Man. Patric. (Mansi XVI. 415) sagt von Nisolans: καὶ κατέκρινε λαικόν δνομάσας τοῦτον. Die Briese des Papstes an Photius bezeichnen diesen nur ats vir prudentissimus. Ebenso naunten die römische Synode unter Hadrian II. (Mansi l. e. p. 381), die Legaten Roms in der fünsten Situng des achten Concils (ib. p. 314), Papst Stephan (ep. ad omnes christianos l. e. p. 430 ὁ προξήγθεις λαικός, ep. ad Basil. Imp. ib. p. 424 προς λαικόν, δηλονότι τὸν Φώτιον), Papst Formosus (ep. ad Stylian. ib. p. 440) den Photius nur "Laien".

<sup>6)</sup> Formos. ep. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Phot. ep. 2 encycl. Cf. Metrophan. ep. cit.

achte öftimenische Concil s) erklärte analog dem zweiten von 381 in dem Canon über den Usurpator Maximus (s. oben §. 11.), Photius sei nie Bischof gewesen, noch sei er es jetzt, die von ihm Geweihten seien ihrer Aemter verlustig, die von ihm eingesetzten Nirchenvorsteher und Aebte seien abzusetzen, die von ihm geweihten Kirchen wieder zu weihen. "Anathema dem Kaien Photius!" wurde laut gerusen, "Anathema dem Chebrecher und Apostaten!" hieß es mehrsfach; ") man ließ auf dieser Synode nicht die Analogie von der Höreste zurückstehrender Bischöfe zu, deren Vergünstigungen nicht einem solchen Chebrecher zu gut kommen könnten. 10)

20. Deffenungeachtet haben viele Gelehrte, 1) und zwar mit nicht zu verachtenden Gründen, diese Zeugnisse dabin interpretirt, daß nur die Arregularität, nicht die absolute Richtigkeit?) ber activen und passiven Ordination bes Photius damit ausgesprochen fei. Sie bemerken, feiner ber bier gebrauchten Ausdrücke sei stärker als die in den früheren Jahrhunderten in ähnlichen Wällen gebrauchten; fie seien einfach baraus zu erklären, daß man bem Unrpator und Schismatifer ein unauslöschliches Brandmal für alle Zeiten habe aufdrücken, seine Sandlungen dem allgemeinen Abschen habe überliefern wollen; man habe ihn daixog und zogutzog genannt gur Strafe feines Chrgeiges, gur braftischen Bezeichnung seiner Allegitimität und ber Profanation bes Cacramentes. Es sei ihm damit nicht der bischöfliche Charafter abgesprochen worben, sondern nur die Legitimität, die Jurisdiftion, bas Recht ber Ausübung bes Ordo, der wirkliche Besitz des Amtes; durch eine fictio juris werde angenommen, daß ber, welcher mit Berachtung aller Gefete in eine neue Stellung fich eindrängt, in seiner früheren Stellung, die ihm allein rechtlich zufomme, verblieben; so heiße er auch curialis, forensis, saecularis. 3) Man habe ihn zu ben Laien zurückversetzt wegen ber Brregularität seiner Consecration und die von ihm vorgenommenen Ordinationen als quoad effectum nichtig betrach: tet; ihm sei der usus et actus potestatis, nicht aber potentia und habitus entzogen gewesen, und wie im Rechte illegitime agere gleich non agere gedacht werde, jo fonne man von dem, der die Gewalt nicht rechtmäßig habe, auch sagen, er habe sie nicht. Daß aber die Giltigkeit quoad substantiam nicht verfannt worden, setze eben die Deposition, die über Photius und die von ihm Ordinirten verhängt ward, voraus; sodann habe man bei biesen Weihen eine Dispenfation für möglich gehalten, was bloge Brregularität, aber feine Anvalidität zu erkennen gebe; jo habe ber Patriard, Agnatius felbst für

s) can. 4. Mansi XVI. p. 162. 400.

<sup>9)</sup> act. VII. Mansi I. c. p. 381.

<sup>10)</sup> aet. VI. Rede des Metrophanes ib. p. 92. 353.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe das Schreiben des Jeiniten Metchior Juhofer au Leo Matins in L. Allatii de perpet. Orient. et Occident. consens. L. II. e. 6. n. 12—19. p. 595—599. Juenin. l. e. p. 844. Holtzelau I. e. n. 151. p. 154 seq.

<sup>2)</sup> So heißt es von den burch Photius Ordinirten Conc. VIII. can. 4: nec ab illo creatos in co sacerdotii gradu, in quem ab co promoti sunt, permanere.

<sup>3)</sup> Baron. a. 869. n. 38.

ben Chartophylar Paulus, den Photius zum Bischof geweiht, bei Hadrian II. um Dispens und Belaffung in der bijdbiflichen Burde nachgefucht, 4) Erzbifchof Stylian für die von Photius Ordinirten an Papft Stephan V. (al. VI.) jeine Fürsprache gerichtet; 5) endlich habe Papst Johann VIII. 879 den Photing bei seiner Wiedererhebung sammt den von ihm eingesetzten Bischöfen aner= faunt und nirgends eine Steration ber Weihen vorgeschrieben; 6) und obichon ber genannte Papft von ben Zeitgenoffen vielfach ber allzugroßen Schonung für den schlanen Byzantiner beschuldigt worden, so habe ihm doch Niemand aus seinem Verhalten in Betreff ber Weihen einen Vorwurf gemacht. 7) angeführten Argumente können wir auch noch durch Folgendes verstärfen. Räme es auf die blogen Worte an, so mußten wir auch annehmen, Johann VIII. habe alle vom byzantinischen Patriarchen, und zwar von dem als legitim anerfannten Janatius, für Bulgarien mit Verkennung der Jurisdiftionsrechte Rom's ordinirten Geistlichen als ungiltig geweiht betrachtet; benn seine Worte s) lauten faum minder scharf als die seines Borgangers hadrian II. über die Photianer. Aber Johann VIII, bezeichnet jene Geistlichen auch als illicite constituti; 9) er erfennt an, daß fie im griechischen Raiserreich und in den Grenzen ihres Patriarchates firchlich fungiren durfen; Jene, die feinem Decrete gehorchen, follen, sofern fie vor dem Abgang nach Bulgarien ein Kirchenamt hatten, die= fes behalten, und Jene, die feines hatten, ein erledigtes erhalten, und wiederum werden gang abaguat ihre Ordinationen als unerlaubt bezeichnet. 10) Was die in der Bulgarei von den Abgeordneten des Papftes Rifolaus wiederholte Firmung betrifft, so hat man zwar behanptet, die photianischen Geiftlichen hätten vorher non rite neque ex forma Ecclesiae die Firmung gespendet; 11) aber dafür liegt kein Beweis vor und weit richtiger läßt sich sagen, 12) daß die Firmung der Photianer darum als ungiltig angesehen ward, weil sie Priefter, und nicht Bischöfe ertheilt, 13) wozu aber noch hinzugenommen werden muß, daß Bulgarien de jure gum romischen Patriarchate gehörte, in dem nur Bischöfe, nicht auch bloge Priefter firmen tonnten. 14) Gleichwohl läßt sich auch fagen, 15) daß die römischen Geistlichen, in dieser Frage noch untlar und

<sup>4)</sup> Baron. a. 871. n. 5. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 889. n. 4 seq.

<sup>6)</sup> Baron. a. 879. n. 4 seq.

<sup>7)</sup> Selvaggio l. c. §. II. p. 303.

s) Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. p. 67. 68.): Qui a te vel a subjectis tibi consecrationis munus accepisse dicuntur... qui tuae ordinationis, imo inordinationis sunt... quos vel tu vel episcopi tui consecrasse in aliquo gradu putantur Ecclesiae etc.

<sup>9)</sup> Joh. ep. 79. p. 68. 69 ad Episc. et Clericos Graec. in Bulg.

<sup>10)</sup> Ibid.: ordinationes illicitas perpetrantes.

<sup>11)</sup> Imhofer bei Allatins 1. c. n. 16. p. 598.

<sup>12)</sup> Holtzelau l. c. n. 154.

<sup>13)</sup> Das fagt Photius selbst ep. encycl. Bgl. Baron. a. 863. n. 37.

<sup>14)</sup> Bgl. Benedict. XIV. de Synod. Dioec. L. VII. c. 7.

<sup>15)</sup> Der Erffärung des Arfudius (3. Bd. I. 3. 640) stimmt nicht nur Benedict XIV., sondern auch der doctor Sorbonnieus Jaak Habert zu (Archieraticon Graec, p. 710).

an die lateinische Praxis gewöhnt, das Chrisma des Photius als das eines Pseudopatriarchen und Eindringlings nicht anertennen zu dürsen glaubten (Bd. I. S. 640. II. 165.), ganz wie viele ignatianisch gesinnte Byzantinerin strengem Festhalten an dem Bortlant der gegen ihn erlassenen Urtheile die sämmtlichen Umtshandlungen desselben ohne Unterschied verwarsen, auch die von ihm consecrirten Kirchen als nicht consecrirt ansahen, worüber Photius, wie wir oben sahen, so bitter klagt. Praktisch war es sür ihn und die Seinen gleich, ob man seinen Pontisitalacten alse und jede Giltigkeit oder nur die rechtliche Wirtsfamkeit absprach.

21. Was insbesondere den Papit Nitolaus I. betrifft, jo hat dieser sonit Grundfate ausgesprochen und ein Verfahren eingehalten, welche bie eben ent= wickelte Unficht vielfeitig befräftigen. Er hat gang die Grundfage Auguftin's adoptirt, 1) und indem er die von einem Pseudopresbuter ertheilte Taufe für giltig erflärt, führt er als Analogie an, daß auch Acacins von Constantinopel, vom papftlichen Stuhle entset, nach bem Briefe bes Papites Anaftafins (§. 14) wohl ein unwürdiger Spender war, aber Diejenigen, die von ihm Sacramente erhielten, feinen Schaben erlitten; er beruft sich auf I. Nor. 3, 7, gleich Angustin (g. 10), und schärft nachdrücklich ein, bag ber Schlechte, ber Underen das Gute reicht, nicht Anderen, sondern sich den größten Schaden bringt. 2) In seinem Absetzungsurtheil über die verbrecherischen Erzbischöfe Günther und Thietgand 3) braucht er für die Umtsentsetzung durchaus genaue und präcise Ausbrücke und neunt dieselben omni sacerdotii officio alienos, omni episcopali regimine exutos; ganz ähnlich sagt er von Photius in dem entscheidenden Synodalurtheil: 4) sit omni sacerdotali honore et nomine alienus, et omni clericatus officio prorsus exutus; von Gregor Asbestas heißt es in dem Urtheil (Cap. 2): eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, ohne Hoffnung auf Biedereinsetzung. Ebenso correct ist die Censur über die von Photius Ordinirten: eos omni clericali officio privamus et eos penitus sequestramus. 5) Die Worte der Sentenz fonnen nur die gegebene Erflärung bestätigen. Dazu fommt, daß ein anderer wich= tiger Fall, der unter seinem Pontifitate verhandelt ward, ebenso bestimmt die Grundfätze Diefes Papftes erhartet.

22. Erzbischof Ebbo von Rheims hatte im Jahre 835, mit Absetung bedroht, besonders wegen seiner Vergehen gegen Kaiser Ludwig, sich selbst des bischöflichen Amtes für unwürdig erklärt und war von allen bischöflichen Funtstionen entsernt worden; aber 840 ward er zu Jugelheim von Kaiser Yothar restituirt, bei welcher Gelegenheit er seine frühere Resignation als erprest und ungiltig bezeichnete. ') So nahm er in Rheims die tirchliche Verwaltung wieder

<sup>1)</sup> S. die oben §. 4 e. Rote 25 angeführte Stelle und c. 5. C. XV. q. 8.

<sup>2)</sup> Ad consulta Bulgar. c. 15 (Migne CXIX, p. 986, 987).

<sup>3)</sup> Baron. a. 863. n. 4. 5. ep. 7. Migne l. c. p. 850 seq.

<sup>4)</sup> Baron. a. 863. n. 21 seq.

<sup>5)</sup> Ibid. c. 2. 3. n. 7. 8.

<sup>1)</sup> Mansi XIV. 658 seq. 771 seq.

auf und ordinirte mehrere Geistliche. Aber er wurde bald von Karl bem Nahlen verjagt und eine Ennode von Bourges foll ibn, wie fein Rachfolger Hintmar behanptete, abgesetzt haben. 2) Hintmar, der 845 den erzbischöflichen Stuhl von Rheims bestieg, fette die in jener Zeit von Ebbo geweihten Beistlichen ab, und um seine eigene Legitimität gegen die Ausprüche bes noch lebenden Ebbo (dieser ftarb erft 851 in Dentschland) zu behaupten, fah er Diese Ordinationen desselben (nach der Abdanfung) als uncanonisch und, wie es scheint, auch als ungiltig an. 3) Die abgesetzten Beistlichen flagten 853 auf der Synode von Soiffons gegen Erzbischof Hintmar; aber diese entschied ju Gunften Hinfmar's, ercommunicirte jene Clerifer und erflärte, alle firchlichen Anordnungen und Junktionen Cobo's feit seiner Berurtheilung für eitel und nichtig mit Ausnahme der Taufe. In Diesem Sinne hatte Bischof Jumo oder Emmo von Royon eine Schrift vorgelegt, worin er mit Antoritäten, Stellen von Papit Innoceng I. u. a. m. nachzuweisen fuchte, Ebbo habe nichts mittheilen fonnen als seine Berdammung, und die mit dem Berurtheilten in Gemeinschaft Stehenden fonnten feine Ghre und Burde in der Rirche genie-Ben. 4) Man wünschte für biefes Urtheil die Bestätigung des romischen Stuhles und schützte auch vor, eine solche erhalten zu haben. Aber Leo IV. hatte erst genaueren Bericht und Borlage aller Acten verlangt, die er aber nicht mehr erhielt, und Beneditt III. gab 855 5) eine Genehmigung mit der Claufel: "wenn es sich in Allem so verhalte, wie Hintmar berichtet," und vorbehaltlich aller Rechte des römischen Stuhles; 6) mit der gleichen Ginschränfung erneuerte .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Sefele Couc. IV. S. 82, 96, 97, 99. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. et X. Dissert. VII. de causa Wulfadi.

<sup>3)</sup> Juenin. l. c. p. 838.

<sup>4)</sup> Natal. Alex. l. c. p. 386 ed. Bing. bemerft hiezu: De ordinis executione, non de ordine ipso agebatur, estque intelligendum Immonis suffragium. Ordinem habuit Ebbo legitimo et canonico ritu consecratus episcopus, non habuit jurisdictionem et ordinis exsequendi potestatem, canonice depositus; sie itaque ab illo ordinem, quem habebat, suscipere potuere, qui ab illo jam exauctorato sunt ordinati, non ordinis exsequendi potestatem, qua carebat. Sie etiam intelliguntur haec verba: "Damnationem utique, quam habuit, per pravam manus impositionem eis dedit." Quod nimirum illi qui ipsi canonice deposito nec legitime restituto scientes volentes communicaverunt, non potuerint ab illo gratiam quoque sacramenti cum ordine recipere, ut rei scil, inobedientiae adversus Ecclesiae decreta. Act. V. decretum est a Synodo, ut quidquid in ordinationibus eccles. idem Ebbo post damnationem suam egerat, secundum traditionem apost. Sedis... praeter S. baptisma, quod in nomine S. Trinitatis perfectum est, irritum et vacuum habeatur, et ordinati ab eo eccles. gradibus privati perpetuo habeantur. Quae exceptio de baptismo id unum significat, ut qui scientes ab episcopo deposito ordinati fuerant, suorum ordinum executione privarentur, qui vero ab codem baptizati nulli propterea poenae canonicae addicerentur. Aehnlich Juenin l. c. p. 839. In ber zweiten Sigung ift nur vom Fungiren ber fragsichen Beistlichen die Riede; wenn Ebbo, heißt es, gerecht entsetzt war, ministrare nec potuerunt nec debuerunt; war er ungerecht entsetzt, so fonnten sie am Altare dienen.

<sup>5)</sup> Baron. a. 855. n. 15.

<sup>6)</sup> Nicol. I. ep. Reverentissimum Migne p. 1093 seq. Baron. a, 866, n, 55-59.

Rifolaus 863 auf Sinkmar's Unsuchen Diese Genehmigung. 7) Bald tamen aber Magen an den Papit über bas jenen Geiftlichen zugefügte Unrecht, und Rarl ber Rable intereffirte fich lebhaft für einen berfelben Ramens Bulfab. Daber fchrieb Ritolaus im April 866 an Sinfmar, er habe aus ben Acten bes Archive erfeben, bag die Legitimitat bes Urtheils von 853 nicht gang festftebe, hinkmar wurde am besten thun, jene Clerifer felbst wieder einzuseten, würde er bas nicht wollen, jo folle eine neue Synode zu Seiffens gusammentreten und bas Ergebnig ihrer Berathungen bem apostolischen Stuhle vorlegen. Darüber ichrieb ber Papit auch an andere Bijdbife und an Marl ben Rablen. ") Die Synode entschuldigte ben Sinfmar, bag er die Clerifer nicht restituirt, weil ibm bas gegen bie Canones zu verstoßen scheine, hielt ben Beschlug von 853 als zu Recht bestehend fest, erflärte aber, man fonne Gnade fur Recht ergeben laffen, das überlaffe fie bem heiligen Stuhle. 9) Obichon ber Bapit viele Aunstgriffe und Täuschungen, Die Binfmar sich hatte gu Schulden fom: men laffen, rugte und mit ber blogen Begnadigung ber betreffenden Geiftlichen, Die ein Recht forderten, nicht einverstanden sein tonnte, 10) fo lofte sich bieje Sache, beren weiterer Berlauf nicht hieher gehört, in gang befriedigenber Deije; ja einer tiefer Beiftlichen, Bulfat, mar von den Bijchöfen felber, inconjeguent genug, auf ben Stuhl von Bourges erhoben worden. 11) Der Papit ipricht bier entschieden mit Berufung auf voo ben Großen aus, bag, mas immer für ein Menich Cbbo gewesen sein moge, die von ihm Ordinirten feinen Rachtheil erlitten, und ebenjo führt er bas Zengniß Anaftasius II. an; 12) obschon er ben Cbbo für unschuldig und ungerecht entjett gehalten zu haben scheint, 13) jo ordnet er boch die Wiedereinsetzung ber Entsetten auch fur ben Gall an, baß sich bas anders verhalte. In der gangen Controverse war bis bahin tie Rechtefrage, ob Cobo's, des Entjetten und nicht canonijch Regutuirten, Ordie nationen ungiltig und unerlaubt gewesen, ber anderen, ob Gbbo wirtlich cano: nijch entsetzt und nicht canonisch wiedereingesetzt worden, nachgesetzt worden und letztere war es and, Die jetzt noch auch nach ber Restitution jener Geist= lichen von Hinkmar und der Synode von Tropes ventilirt ward. 14) Genft finden wir in ber frangofifden Rirche feine Reordination indicirt; Agebard

<sup>2</sup>) Baron, a. 863, n. 64.

") Baron. l. c. n. 61.

<sup>\*)</sup> Baron, a. 866 n. 49 seq. Bgl. Hefele a. a. D. S. 300 - 302.

<sup>9)</sup> Natal. Alex. 1. c. p. 389-392. Sefele S. 302-306.

<sup>10)</sup> Baron. a. 866. n. 53 seq. 66.

open de la commanda d

<sup>13)</sup> ep. 108 ad Hinemar. p. 1109; ep. 110. p. 1112 ed. Migne.

<sup>11)</sup> Ueber die weiteren Berhandlungen f. Hefele a. a. D. G. 309 ff., 313 ff.

von Inon stützt sich auf Gregor I. und Anastasins II. und gibt wohl zu erkennen, daß er die richtige Ansicht von den Sacramenten beate. 15)

23. Wohl macht der römische Bibliothefar Anaftafins, der dem Schlufe bes achten öfmnenischen Conciliums anwohnte, einen Unterschied zwischen ben Ordinationen bes Ebbo und benen bes Photins zum Rachtheile bes letteren, aber nicht insofern, als lettere absolut nichtig gewesen waren, sondern nur infofern, als die von Photius Ordinirten ohne alle hoffnung auf Dispensation, Begnadigung und Wiedereinsetzung gelaffen wurden, mahrend man biefe ben von Ebbo Ordinirten gewährte. Ebbo fei doch einmal legitimer Bifchof gemefen, wie auch Acacins; Photius aber, wie auch Maximus, niemals, sondern ftets Invafor und Chebrecher; Die von den Ersteren Ordinirten feien barum wie die in Sarefie gefallenen Bischöfe bei ihrer Rückfehr in ihren Graden aufgenommen worden, die Ordination der Letteren aber fei für immer entsett; feien ja auch im Chebruch erzeugte Rinder von der Erbichaft ausgeschloffen, während ein anderes, wenn auch noch fo schweres Berbrechen bes Baters fie nicht davon ausschließe. 1) Diese Bergleichung hat allerdings manches Schiefe, aber ohne alle Wahrheit ift fie nicht. Freilich haben einige Sahre, nachdem Unaftafins diefes gefchrieben, die Gohne des "Chebrechers" und diefer felbst volle Anerkennung erlangt.

24. Wie verhielt fich nun aber Photius felbst zu unserer Frage? Sat er, wie einige Berichte aussagen, wirklich die fur feine Sache gewonnenen Manatianer reordinirt? Sicher Scheint uns, daß er den von feinem vielgefeier= ten Oheim, 1) bem Patriarchen Tarafins, ausgesprochenen Grundfäten (S. 11) huldigte, wenigstens in seinen Schriften. Richt nur führte er in dem von ihm bearbeiteten Romocanon das Berbot der araxelogororyoeis nach dem oben (8.7) besprochenen apostolischen Canon und den afritanischen Concilien an, 2) sondern er behandelte noch in einem größtentheils ju feiner eigenen Bertheibigung beftimmten Schriftchen 3) auch besonders die Frage: "Welches find Diejenigen, die von der Ordination durch verurtheilte Bischöfe keinen Nachtheil erlitten?"4) wobei er durch verschiedene firchenhistorische Facta, von denen mehrere bereits von uns angeführt worden, die Initerabilität des Ordo darzulegen suchte. Unter ben verurtheilten Bischöfen werden auch wegen Barefie und Schisma, sowie wegen verschiedener anderer Verbrechen abgesetzte und ercommunicirte angeführt. Wir wollen die Antwort des Photius auf jene Frage vollständig wiedergeben. "Als Paulus von Samofata verurtheilt ward, wurde feiner von feinen unter-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Agob, lib. de privil, et jure sacerdotali c. 15—18. (Galland, XIII, p. 437.)

¹) Anastas, apud Baron, a. 871. n. 14. Mansi XVI. 208. Achulich Metrophanes von Simpria in der sechsten Sigung des achten Concils. Mansi l. e. p. 352. 353.

<sup>1)</sup> Phot. ep. 2. encycl. n. 42. p. 42. ep. 2 ad Nicol. P.

<sup>2)</sup> Nomoc. tit. I. c. 25. (Cf. Mai, Spie. Rom. VII, II. p. 86. 87.) Diesetben Canones führt auch Constantin. Harmenopolus Epitome canonum tit. 3 au. (Leuncl. Jus Gr. Rom. I. p. 25.)

<sup>3)</sup> Συναγωγαὶ καὶ ἀποδείξεις bei Fontani Novae deliciae eruditorum Florentiae 1785 vol. I. P. H. p. 29 seq. Migne PP. gr. t. CIV.

<sup>4)</sup> q. 4: Τίνων κατακριθέντων οἱ ὑπ' αὐτῶν χειροτονηθέντις οὐθέν ἐβλάβησων;

gebenen Beiftlichen feiner Burbe beraubt, obichon fie mit ihm zugleich Dasjenige begangen hatten, mas ber Grund feiner Abfetung mar. 5) Bei ber Entsetzung des Restorius wurde feiner der von ihm Geweihten entsett. 6) Betrus Mongus, der ichon als Priefter vom heiligen Proterius entjet war, confpirirte mit bem Mörder Timotheus zu beffen Tödtung, nahm nachher ben Stuhl von Allerandrien nach beffen Tod gewaltthätig ein, und anathematifirte täglich bie Synode von Chalcedon; 7) und doch wurden die von ihm Geweihten, obicon er abgesett, obichon er Mörder und Reter war, obichon fie felber gu ben Baretifern gehörten, als fie Buge thaten, aufgenommen und anerfannt. 8) Welix von Rom nennt in feinem Schreiben an Raifer Beno beffen Berordnung, wornach Petrus wohl aus der Kirche ausgeschloffen, Jene aber, wofern fie Rene zeigten, aufgenommen werden follten, einen göttlichen Typus; 9) er tabelt ihn aber in seinem Schreiben, daß er ben Betrus, ben er aus ber Rirde gestoßen, gleichwohl wieder in dieselbe eingeführt, und daß er den Johannes verfolge. 10) Meletins von Antiochien, ber von Garetifern die Weihe erhalten und an die Stelle des Euftathins von Sebafte fam, bann nach Berrhoa transferirt, barauf wieder von ihnen in Antiochien als Bijchof eingesetzt ward, wurde von ber Kirche anerfannt, mahrend Jene als Häretifer gebrandmarkt wurden. 11)

<sup>5)</sup> Παύλου τοῦ ἐκ Σαμοσατέων κατακριθέντος οὐθείς τῶν ὑπ' αὐτοῦ καθήρηται, καίτοι συμπεπημαχότων αὐτῷ ἐκεῖνα δι' ἄ ἐκεῖνος καθηρέθη. Bir haben hierilber fein bestimmtes positives Zengniß, dem Photius lagen aber sicher ältere Cuellen vor. Die jpäter ren Anhänger dieses Paulus wurden aber nicht in solcher Weise anerkannt. Bgl. oben §. 8.

<sup>6)</sup> Τοῦ Νεστορίου καθαιρεθέντος οὐθεὶς τῶν ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντων καθήρηται. Βgl. oben §§. 11, 13.

<sup>7)</sup> Bgt. Liberat. Brev. c. 15. Natal. Alex. Saec. V. c. 5. §§. 4. 5.

<sup>8)</sup> οι τ'η αυτού χειροτονηθέντες, καίπερ καθηρημένου και φύνεως και αίριτικού, αίρετικοί όντες και αυτοί έτι μετανοούντες εδέχθησαν.

<sup>&</sup>quot;) Καὶ Φῆλιξ ὁ Ῥώμης γράφων πρὸς Ζήνωνα τὸν βασιλία τὴν διάταξιν αὐτοῦ, ἥτις Πέτρον μὰν τῆς ἐπλησίας ἐξέβαλλεν, ἐπείνους δὲ μετανοοῦντας ἐδέξατο, θεῖον ἀποπαλεῖ τύπον. Das Schreiben des Papítes Jelix III. an Zeno (bei Baron. a. 483. n. 31 seq.) bezeichnet die faijerlichen Erfaije nur als Sacras venerabiles, paginas tuae serenitatis, apices vestros; im Griechijchen murde ein in Byzanz gelänfiger Terminus jubitituirt. lleber die faijerliche Berfügung jelbit beißt es in dem Schreiben: Vos Petrum speciali notantes elogio, quod illicite se Alexandrinae injecisset ecclesiae, omnes, qui tam ab eo quam ab haeretico Timotheo jam defuncto fuerant ordinati, si infra finita tempora resipiscerent, ad communionem catholici Timothei mandastis recipi, non etiam ad male praesumti gradus privilegia decreveratis admitti, consequenter addentes, ceteros deteriora subituros, si eligere meliora noluissent. Jelix wollte also nicht ohne Weiteres diese Geistlichen als solche aufgenommen wissent. Jelix wollte also nicht ohne Weiteres diese Geistlichen als solche aufgenommen wissen, sondern möglichst die Etrenge der Canones wahren.

<sup>19)</sup> έγχαλεῖ δὲ αὐτῷ δι' ὧν γέγραφε, τίνος χάριν τὸν Πέτρον ἐκβαλοὺν τῆς ἐκκλησίας αὐθις αὐτὸν εἰζήγαγε καὶ τὸν Ἰωάννην ἐδίωξε. Felix III. ep. cit.: Quo igitur animo bestiam, quam a gregibus Christi duxistis abigendam, in corum denuo patimini sacvire perniciem etc. Ֆgl. Evagr. H. E. III. 14. 20. Niceph. XVI. 12.

<sup>11)</sup> p. 34: Μελίτιος ὁ Αὐτιοχεὺς ὑπὸ αἰρετικῶν χειροτονηθεὸς [ἀντὶ Εὐσταθίου Σεβαστείας ἐπισκόπου κάκειθεν μετενεχθεὸς] εἰς Βέβἡοιαν, εἶτα πάλεν ὑπὰ αὐτῶν καταστὰς ἀντιοχείας ἐπίσκοπος, ἐκείνων ὡς αἰρετικῶν θυςφημουμένων, οντος παρὰ τῆς ἐκκλη-

Die von Sergius, Pyrrhus und Mafarius Geweihten wurden, während jene als Säretifer aus ber Rirche ausgestoßen wurden, als fie Buge thaten, anerfannt; 12) ebenso die von dem Puenmatomacher Macedonius Ordinirten. Den Acacius belegten die Römer noch bei beffen Lebzeiten mit Anathem und Abfetung, nach seinem Tode aber, als Instinus auf dem Throne dem Anastasius gefolgt war, fandten fie an diesen eine Gefandtschaft, und indem fie den Acacius aus den Diptychen strichen, nahmen fie unter dem damaligen Patriarchen Johannes die von Jenem Ordinirten als Amtsgenoffen auf und hielten mit ihnen Gemeinschaft. 13) Die von den Häretifern Anastasius und Nifetas Geweihten wurden von der fiebenten Spnode anerfannt, 14) Und Meletins (von Infopolis) war ungähliger Verbrechen schuldig, usurpirte fremde Bischofsstühle, bedrängte und qualte die Martyrer, erhob sich gegen ben eigenen Batriarchen, ranbte ibm feinen Stuhl, verband fich mit Arius, ja er opferte fogar, wie Sofrates berichtet, in ber Beit ber Berfolgung ben Boben, und murbe befibalb von dem Patriarchen Petrus abgesetzt. Und dessenungeachtet, obschon er öfter entsetzt war, erhielt er später doch, wenn auch nicht die volle Macht, doch den Titel eines Bischofs zurück." 15) Rlar ift es, daß Photius hier zeigen will, daß die Kirche stets die von häretischen und verurtheilten Bischöfen in gehöriger Form ertheilten Weihen als giltig anerkannt hat. In ähnlicher Tendenz machte einer der Schüler und Lieblingsjünger des Photius, 16) Erzbischof Bacha-

σίας ἀπεδέχθη. Die in Klammern eingeschlossenen Worte sehlen im Cod. Monac. 68. f. 88. Soz. H. E. I. 2 sagt vom antiochenischen Enstathins, der hier mit dem von Sebaste in Armenien verwechselt scheint, daß er von Berrhöa nach Antiochien transferirt ward. Neber Meletins vas. §. 11.

<sup>12)</sup> Οι ύπο Σεργίου και Πύθδου χειροτονηθέντες και Μακαρίου, τούτων ως αίρετικών της έκκλησίας έκθιωχθέντων, μετανοήσαντες προςεδέχθησαν. Bgl. die Rede des Taráfins im siebenten Concil §. 11.

<sup>13)</sup> p. 36: Τον 'Ακάκιον οι 'Ρωμαΐοι ετι μέν περιόντα καθαιρέσει καθυπέβαλλον (Baron. a. 481. n. 10 seq.) και ἀναθέματι. μετὰ τελευτήν θὲ Ἰουστίνου μετὰ τον Ἰναστάσιον βασιλεύσαντος, πρεσβευσάμενοι προς αὐτον καὶ τῶν διπτύχων ἐκβάλοντες (Ἰκάκιον), Ἰωάννου τηνικαῦτα τον θρόνον διέποντος Κωνσταντινουπόλεως, τοὺς ὑπὶ αὐτοῦ κειροτονηθέντας συλλειτουργοὺς εἶχον καὶ ἐκοινώνουν αὐτοῖς. (Baron. a. 517. n. 3 seq. a. 519. n. 2 seq.)

<sup>11)</sup> Οι έπο Arastasiov και Νικήτα των αίφετικών χειφοτοκηθίντες παφά της έβδόμης εδέχθησαν συνόδου. Unaftasius und Nifetas waren die itonottastischen Patriarchen von Constantinopel, die im siebenten Concit anathematisirt wurden. (Mansi XIII. 398 seq.) Thre Ordinationen ließ man aber nach dem Antrage des Tarasius unangesochten.

<sup>15)</sup> Καὶ Μελέτιος δὲ μυρίων ἔνοχος γέγονε (Μου. 68: γεγονώς), ἐπεπήδησε θρόνοις ἀλλοτρίοις, ἐλύπησε μάρτυς ας, ἐπανέστη τῷ οἰεείω πατριάρχη καὶ τὸν αὐτοῦ θρόνον ἤρπασε, συναπήχθη ἀρείω, ὡς δὲ λέγει Σωκράτης (Η. Ε. Ι. 6.) καὶ εἰς τὸν διωγμὸν ἐπέθυσε καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τοῦ Πέτρου καθηρέθη. ἀλλ' ὅμως εἰ καὶ καθηρέθη πολλάκις, ὕστερον εἰ καὶ μὴ τὴν ἱερωσύνην, ἀλλά γε τὸ ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου ἀπείληφε. Heber Meletins vgl. Epiph. haer. 68. Theod. Haer. Fab. IV. 7. Had) ⑤ ofrates I. 9 gab iḥm bic ⑥ huode von Rica ψελὸν τὸ ὄνομα τῆς τιμῆς, ben von iḥm ⅅτὸinirten aber τὴν τιμὴν καὶ τὴν λειτουργίαν. Ֆgl. oben §. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lgf. Phot. ep. 106, 107, p. 151 seq.; èp. 221, p. 329 seq.; ep. 179, 223, p. 267, 333 ed. Londin.

rias von Chalcedon, in der sechsten Situng des achten Conciliums <sup>17</sup>) das Beispiel von Petrus Mongus geltend, dessen Ordinationen nicht verdammt worden seien, obsichen er hauptsächlich an den Beispielen des Marcellus von Ancyra, des Flavian von Antiochien und des afrikanischen Priesters Apiarius ze. nachweisen will, daß das Urtheil der Römer nicht stets Geltung und volle Wirkung gehabt habe. Des Photius Schüler und späterer Nachsolger Nikolaus Minstitus scheint ganz dieselben Grundsätze gehegt zu haben; er setzte zwar nach seiner Wiedensrieden viele derselben, die sich ihm unterwarsen, und zwar nach ihrem Ordinationsalter zu, wie sich aus seinen Briesen erschließen läßt. <sup>18</sup>) Depositionen sinden wir häusig, Ungiltigkeitserklärungen nicht.

25. Im Angefichte folder Mengerungen und Thatfachen ift es schwer zu glauben, daß Photius die auf feine Seite übertretenden Ignatianer reordinirt haben foll. Abgesehen davon, daß er bei seiner zweiten Erhebung mit seiner Ausföhnung und feiner Freundschaft gegen seinen heiligen Borganger prablte, ') war Ignatius in feinen Angen bochftens ein verurtheilter und abgesetzter Bischof, 2) sicher nicht hinter Denen stehend, deren Weihen, wie Photius versichert, in der Rirche Anerkennung gefunden haben. Dber follte feine Praxis nicht mit seiner Theorie in Ginklang gewesen sein? Aber einem solchen Bor= wurf wird fich ber gewandte Mann faum ausgesetzt haben, zumal ba bas oben erwähnte Schriftchen höchft mahrscheinlich in die Zeit fällt, in der er die fraglichen Reordinationen vorgenommen haben mußte. Uebrigens find die Worte des Nifetas 3) von der Art, daß sie nicht nothwendig eine wirkliche Bornahme derselben ausdrücken, sondern leicht so gedeutet werden fonnen, es hatte Photius wohl gerne Wiederholung ber Ordination gewagt, Luft bagu getragen, aber bei bem allgemeinen Abschen bagegen sich barauf beschränft, die Amtsinsignien unter bestimmten von ihm verfaßten Gebeten ben früheren Agnatianern gu überreichen. Das war sicher ein reconciliatorischer Ritus, wie ihn auch Igna= tius auf ber Synobe von 869 angewendet; 1) von diesem hatte Rifetas, wohl mit einigen Entstellungen, gehört. Dabin führt auch ber Bericht de stauropatis, wornach Photius seine angebliche Reordination μυσιική χειουτονία genannt haben foll, 5) vielleicht mit Rücksicht auf die vom Micanum (f. oben §. 9)

<sup>17)</sup> Mansi Conc. t. XVI. p. 348, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Bgl. 3. B. Nicol. ep. 109. p. 387—389. (Mai Spicil. Roman. t. X, II.) Baron. a. 920. n. 1. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. 424.

<sup>2)</sup> Besonders nach der Synode von 861.

<sup>3)</sup> Nicet, p. 288: τοὺς ὑπο τοῦ ἀγίου (Ignat.) τετελεσμένους ἐπιιρᾶτο ἀναχειφοτονεῖν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο τῶν ἀτοπωτάτων ἔδοξε καὶ ἀπευκτῶν, οὐδ οὕτως ἢπόρησεν η
πονηρία. ἀμοφόρια δὲ καὶ ἀψάρια ἀνούμενος καὶ ὕσα τῆς ἱεματικῆς σύμβολα χρηματίξει τελειώσεως, καὶ τούτοις ἐν μυστηρίω οἰκείας ἐπιλέγων εὐχὰς (εἴ γε ταύτας εὐχὰς,
ἀλλ οὐ δυςφημίας ἐναγεῖς ὀνομάζειν χρεών), οὕτως ἐκάστω λόγω φιλοτιμίας ἐδίδου καὶ
χαρίσματος.

<sup>1)</sup> S. oben §. 4. Note 55.

<sup>5)</sup> De stauropatis p. 445: τοὺς πλείστους δὲ καὶ ἀνεχειροτόνησε, μυστικήν χειροτονίαν καλέσας αὐτήν.

erwähnte protikote perfenta. Wenn bei Nifetas steht: "er versuchte zu reordiniren," so ist hier eine wirkliche Reordination darans gemacht worden, was um so leichter geschehen konnte, als aus Nifetas wahrscheinlich ist, daß Photius dasür besondere Gebetsformulare versaste. Daß er die geistlichen Gewänder kaufte und als Geschenke gab, spricht ebenso gegen eine eigentliche Reordination. Wus dem von den Janatianern dem Photius gesmachten Vorwurse ergibt sich aber auch, daß diese Partei hierin keine anderen Grundsätze als die von Photius angedenteten versolgte.

26. Indeffen find bier noch feineswegs alle Schwierigkeiten beseitigt. Es fonnte immer noch Photins die Meinung gehabt haben, in den von ihm angeführten Fällen habe die Rirche durch ihre Unerkennung die fehlerhaften Weihen fanirt, fei es mit mas immer für Mitteln, den Ignatianern gegenüber könne er als legitimer Batriarch die bei ihnen ertheilten Beihen irritiren. Aber dafür hätte er in der älteren Rirche fein Fundament gehabt; der apostolische Canon 68 redet nur von Häretifern, was Ignatius ficher nicht war; eine Arritation quoad effectum lag ichon in der über die Widerstrebenden verhäng= ten Deposition, die völlig seinen Zwecken genügte, während die Klugheit forberte, die sich ihm Anschliegenden nicht gurudgustoßen; die angeführten Fälle feten ein allgemeines Princip voraus, dem Photius ficher nicht offen zuwiderhandeln wollte; die Meinung, daß ein an sich giftiger sacramentaler Uct erft nachträglich völlig irritirt werden könne, durfen wir bei ihm nicht ohne fpredende Belege voraussetzen. Ueberhaupt ift mit dieser Auffassung nicht das Mindeste gewonnen und die Analogie der von ihm angeführten Thatsachen fpricht völlig zu feinen Bunften.

27. Aber — fönnte man sagen — in dem Concil von 861 scheint wirfstich der Antrag gestellt worden zu sein, alle Weihen des Fgnatius für nichtig zu erklären und zu verdammen — ein Antrag, der wohl fälschlich in den Acten oder in dem Briese Michael's III. den ziemtlich unsreien römischen Les gaten in den Mund gelegt, in der That aber von den Freunden des Photius, und dann sicher nicht ohne seine Billigung, vorgebracht ward. Tafür sprechen die Briese des Papstes Nisolaus. ) Hierüber ist indessen dei dem Abgang der betressenden Acten schwer zu urtheilen. Doch war es höchst wahrscheinlich eine List und ein Betrug der Photianer, die dem Abschen vor dem verurtheilsten Fgnatius einen um so schwärferen Ausdruck verleihen zu können glaubten, wenn das gegen ihn gesprochene Berdammungsurtheil auch auf seine Ordinas

<sup>6)</sup> Μυστικαί ενίχαι hießen insbesondere die bei der Spendung der Sacramente gebräuchlichen Gebete und Worte. Balsam. in c. 1 ap.: ή ἐπ' ἐκκλησίας χειμοτονία δια μυστικών εὐχών τελείται. (Bever. Pand. can. I. p. 1.)

<sup>7)</sup> Taß Photius Kirchen wieder geweiht habe, die Fguatianer geweiht, ist nicht befremdlich; abgesehen davon, daß die Consecration der Kirchen tein sacramentaler Ritus ist, war die Reconciliation derselben allenthalben im Gebrauch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicol. I. ep. 5. Serenissimi Jaffé n. 2031: Quod autem asseveratis, fatos fuisse legatos nostros post damnationem religiosissimi viri Ignatii Patriarchae, omnem ejus consecrationem debere cassari, damnari atque evelli. Absit, ut hoc fieri patiamur.

tionen ausgebehnt ward; daß man hierzu die römischen Legaten die Initiative ergreifen ließ, ohne den Antrag zu einem förmlichen Beschluß zu erheben, könnte vielleicht darauf hindenten, daß man von der römischen Kirche eher als von der byzantinischen die Fritation von Weihen augenommen glandte; übrisgens ist die Cassation und Dammation der Weihen von der Suspension und Deposition zu deuten, wie das auch in anderen Urfunden vorsommt.

28. Weiter läßt fich aus den Briefen Hadrian's II. einwenden , daß bas von Photius 867 gehaltene Concil die Rullität der Beihen der Gegner ausgesprochen habe und dieje Aussprüche zu Rom gegen Photius und die Seinen retorquirt worden feien. Die betreffende Stelle in der romifchen Synode weis fet flar auf die photianischen Acten bin und will das in diesen gesprochene Urtheil auf seine Urheber angewendet wissen; insbesondere auf Photius selbst, ber die Meußerungen seiner Synodalgenoffen fehr wohlgefällig aufgenommen haben foll. Darauf läßt fich antworten, daß biefe Hengerungen 1) nichts Un= gewöhnliches enthalten. Der unwürdig Geweihte, heißt es, erhält nicht nur ben heiligen Geift nicht, fondern verliert auch den, den er vorher hatte. Darunter ift offenbar die Gnade als Wirfung des heiligen Geiftes verstanden; benn der heilige Geift als folder ift untheilbar, die Gnadenwirkungen aber find einer Scheidung wie einer Steigerung fabig. Weitere Mengerungen liegen nicht vor; ber Abgang ber Gnade wie ber Jurisdiftion scheint allein von ben unerlaubten Ordinationen ausgefagt zu fein. Sodann fonnte leicht ein Synodals mitglied fich ben Gegnern gegenüber in fehr harter Beife aussprechen, ohne daß Photius das zu corrigiren fur gut fand, was in gewissem Sinne auch von feinem Standpunkte aus gefagt werden founte.

29. Nicht minder wichtig als die Geschichte des Photius ist für unsere Frage die des Papstes Formosus (891—896), namentlich aber das gegen ihn und die von ihm Geweihten nach seinem Tode beobachtete Versahren. Neun Monate nach seinem Tode, im Februar 897, ließ Stephan VI. (al. VII.) dessen Leiche ausgraben, sie vor ein Synodalgericht bringen und dort wegen der angeblichen Usurpation des römischen Stuhles befragen. Ein Diakon mußte den Vertheidiger des Verstorbenen spielen; da er nicht befriedigte und die Anklagen, ausgesicht von Paschalis, Petrus (wahrscheinlich der Bischof von Albano) und Sylvester (des Formosus Nachsolger im Visthum Porto) ausgesch erhalten wurden, ward Formosus anathematisit, sein Leichnam der

<sup>&#</sup>x27;) Hadrian. ep. ad Ign. Mansi XVI. 51: Photio certe praesidente dictum est: Ab anathematizatis consecratus non solum non accipit Spiritum sanetum, sed et quod antea habuit flamen aufertur ab eo. Verum quamvis hoe tyranni Photii dictum favore, ipseque super hujusmodi sententia delectatus cum male a se promotis consensum ei praebuerit, quamvis etiam non iis, de quibus hoe frustra dictum est, valeat coaptari: quia tamen veraciter dictum est, eorum magis damnationi procul dubio congruit, qui ab anathematizato et damnato Photio per impositionem manus non lucrum, sed vulnus in capite susceperunt. In quo ergo judicio judicaverunt, secundum Evangelium judicandum est de cis et in qua mensura mensurati sunt, est eis utique remetiendum. Das gleiche Maß und die Bergestung sag offendar in der Teposition und dem Unathem.

Pontificalgewänder beraubt, ihm einige Finger abgeschnitten, und nach einer fcimpflichen Beisetzung in ber Ruhestätte ber fremden Pilger abermals ausgegraben und in die Tiber geworfen. Er ward für einen Ufurpator erflärt, die von ihm vorgenommenen Ordinationen verworfen. 1) Dieses schändliche Berfahren Stephan's, ber schon im August 897 einen schmählichen Tob fand, erregte bei Bielen die tieffte Entruftung. Papft Theodor II., von Stephan V. ordinirt, suchte den Frevel möglichst wieder gut zu machen und fetzte die Abgesetzten wieder ein. 2) Noch mehr that für die Reparation des Unrechts Johann IX, auf der römischen Synode von 898. Die Theilnehmer an Stephan's VI. Psendosynode wollten theils nur gezwungen zugegen gewesen fein, wie die Bischöfe Johann von Belletri und Stephan von Oftia, theils gar nicht unterschrieben haben, wie Petrus von Albano; der Protoscriniar Benedift langnete, daß er die Protofolle gefchrieben; Sylvefter von Porto und der Briefter Baschalis stellten ihre Betheiligung oder ihre Unterschrift in Abrede. Die Synode fassirte die Decrete Stephan's VI., jedoch mit Schonung für deffen Andenken, verurtheilte jene Acten gum Teuer, verbot die Reordinationen, gab ben von Formojus geweihten Geiftlichen ihre Burbe gurud und begnadigte zugleich die renigen Theilnehmer jener Pfendospnode. In Betreff der Person des Formosus ward noch erflärt, daß die Berdienste desselben und das Bedürfniß der Kirche seine Erhebung auf den römischen Stuhl gerechtfertigt, daß aber die ausnahmsweise nur zulässigen Translationen auch in Bufunft verboten sein follten. 3) Dieje Beschlüffe murden gu Ravenna 4) wieberum bestätigt; überhaupt foll Johann IX. zur Sicherstellung ber firchlichen Ordnung drei Concilien gehalten haben. 5) Alber damit war die Sache noch nicht zu Ende. Rach Benedift IV., einem der von Formosus Ordinirten, hatte Leo V. den römischen Stuhl nur dreißig Tage inne; ihn verdrängte Chriftophorus, diesen wieder Sergius III., ein alter Gegner des Formosus, der schon bei der Wahl Johann's IX. sich der papstlichen Würde bemächtigt, aber vertrieben worden war und nun mit dem Beiftande des tuseischen Markgrafen Abalbert nach fast siebenjähriger Berbannung 904 sich am Ziele seiner Bunfche fah. 6) Er ernenerte die Verfolgung Stephan's gegen die Formofianer, ja es wird ihm sogar die formliche Reordination derselben zur Last gelegt, die selbst

<sup>)</sup> Annal. Fuld. Alam. Herm. Contr. a. 896. Luitpr. I. 8. Invect. in Romam ed. Blanch. (Anast. Opp. IV. p. LXX.) Auxil. Inf. et Def. c. 4, 30. Conc. Rom. 898. (Mansi XVIII. 182, 221.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auxil. Inf. et Def. c. 4. Append. in defens. Form. p. 95 ed. Dümmler. Flodoard. de Rom. Pontif. Conc. Rom. l. c.

<sup>3)</sup> Conc. cit. p. 221—224. Hefele IV. 512 f. Dümmter Auxil. u. Bulgarius S. 13.

<sup>4)</sup> Mit dreiundsiedzig Bischösen Auxil. Append. p. 95 ed. Dümmler. Ein griech. Chronist (Migne CXI, 408) zählt vierundsiedzig.

<sup>5)</sup> Flodoard. Carm. cit.:

Conciliis tamen hic ternis docuisse refertur Dogma salutiferum, novitasque aboleta malorum etc.

<sup>6)</sup> Dümmler G. 14. 15.

Stephan VI. sich nicht vorzunehmen getraute. 7) Die Berwirrung in Rom, ja in Stalien stieg auf bas Bochste; in mehreren Schriften befämpfte ber von Formofus ordinirte frankische Priefter Anxilius die von Sergius und seinem Unbang verfochtenen Grundfätze; 8) dasselbe that ein in Unteritalien lebender Autor, Engenius Bulgarins, ber ben Ruf eines bedeutenden Gelehrten genoffen gu haben fcheint, 9) von Sergins felbst gleich Auxilius nach Rom entboten ward, aber bie Ginladung ablehnte, fich die papftliche Benedittion und Abfolution erbittend. 10) Er, der heftig ben neuen Papit angegriffen, verherrlichte ihn später in überschwänglicher Beise; 11) wir wiffen nicht, ob das aus Schmeichelei, gepaart mit Furchtsamkeit, geschah, ob ber Autor seine Gefinn= ungen änderte oder ob der Papft später eine andere Bahn betrat. 12) Auffallend ift, daß sowohl Stephan VI. als Sergius III., die gegen Formosus die Unerlaubtheit des llebergangs von einem anderen Bisthum auf den römifchen Stuhl geltend gemacht hatten, vor ihrer Erhebung nach Auxilius felbst Bischöfe, und zwar von der Ordination bes Formosus gewesen sein sollen, und zwar Stephan Bischof von Anagni (fünf Jahre), Sergius Bischof von

<sup>7)</sup> Bon Sergins und seiner Partei heißt es bei Auxil. Lib. post, in des. Form. c. 1. p. 78 D.: Quosdam ex illis, tamquam si nihil sacrae unctionis habuerint, novum imitati sacrilegium iterum consecrare non timuerunt. Cf. c. 11. p. 92. Genso beziehen sich auf die Zeit des Sergins die Werte des Butgarins c. 1. p. 121. 122: Unde est, quod Judae baptizati non redaptizantur, alterius vero ordinati reordinantur? Uniterand hat das iterum ordinavit ebenso don Sergins III. Sigeb. Gembl. a. 903 (der auch den Auxilius gelesen): Theodorus.. reconciliavit a Formoso ordinatos, quos Stephanus P. per vim intus et non soris exordinaverat, nec tamen praesumpserat eos iterum consecrare (aus Auxil. in desens. Form. App. p. 95). Bon Stephan heißt es nur: irritas faciens cunctas ipsius (Form.) ordinationes (Chron. S. Bened.)— deposuit et neminem ex his, quos idem F. ordinaverat, secum in ecclesia vestiri permisit (Auxil. Ins. et Des. e. 4). In Conc. Rom. 898. c. 4: qui a Formoso canonice consecrati et per quorumdam libitum temere dejecti sunt.

<sup>\*)</sup> Die befannten Schriften bes Auxifins gehören sämmtlich in die Zeit des Sergius, zwischen 908-911. Düntmler S. 32 f. Der Anhang des zweiten der von Dümmler edirten Bücher zählt seit Johann VIII. (882) sechsundzwanzig Jahre, fällt mithin auf 908; die Abhandlung in defens. Stephani Ep. ist später geschrieben, da hier p. 101 eine Stelle aus jenen Büchern (L. I. c. 6. p. 66) eitirt wird.

<sup>&</sup>quot;) Dümmler S. 39 ff. Bon den zwei Schriften dieses Antors wurde die eine von Mabilton Analecta vet. p. 28—31 edirt, die andere (Regnante Domino) erst von Tümmler S. 117—139. Letztere zeigt einen schlechten Zusammenhang; im Eingange ist die Rede von einer angeblich um 910 gehaltenen Pariser Synode, während gleich darauf (p. 118) die Synode Johann's IX. zu Ravenna 898 als "praeterito anno" gehalten genannt ist.

<sup>10)</sup> ep. ad Serg. P. et ep. ad Vital. p. 143-146.

<sup>1)</sup> l. c. p. 139—142. Sergius wird p. 143 sogar als divinitas augeredet; p. 146 beißt er: Praeclarus natu, multo praeclarior actu, p. 152: Dignus Apostolicus divino munere lectus etc.

<sup>&</sup>quot;) Sollten darauf die in den Lobgedichten vorfommenden Aenkerungen über die Rückfehr des Friedens (p. 141: Jam silet murmur litui fragoris, alta pax urbi revocata cantet etc. — causarum reparator natorum populorum; p. 142: Nune gaudeat aurea Roma, surgunt quia pergama fracta etc.) zu beziehen sein?

Care. 13) Beide follen aber ihre Bisthumer niedergelegt haben und zu ihren früheren Beihen gurudgefehrt fein; da mit den Beihen des Formofus auch ihre eigene Bijchofsweihe fiel, so suchten sie sich durch eine Rechtsfiction der bischöflichen Bürde zu entledigen, um ihrem Saffe gegen Formosus zu fröhnen. 14) Doch machen fich gegen jene Angabe immer noch mehrere Bedenfen geltend. Bon Sergius wiffen wir, daß er von Papft Marinus jum Subdiafon, 15) von Stephan V. zum Diafon 16) geweiht war; gewöhnlich wird angenommen, er sei der Priefter, der auf der Synode Stephan's VI. gegen Formosus auftrat und den Johann IX. 898. c. 8 zugleich mit zwei anderen Prieftern Benedift und Marinus für abgesetzt und gebannt erflärte. wird aber ergählt, daß er nicht zum Grade eines Priesters, sondern zu dem cines Diafons gurudfehrte. 17) Der Widerspruch ware wohl badurch zu lösen, daß er auch die Priesterweihe von Formosus erhalten hatte und diese für ebenso ungiltig bielt, wie die bischöfliche Consecration: er mochte wohl Ende 891 gum Priefter, dann 892 oder 893 zum Bischof erhoben worden sein; das Bisthum Care foll er nur drei Jahre adminiftrirt haben. Allein es ift damit noch nicht erklärt, wie Johann IX., der alle Weihen des Formosus aufrecht hielt, ihn einfach als Briefter bezeichnen fonnte; selbst wenn er für unrechtmäßig des Episcopates entsett galt, wäre er wohl als dudum (olim) episcopus oder als depositus anzuführen gewesen. Sicher ift, daß Sergins ben Formosus als verdammt betrachtete, 18) Johann IX. als illegitim anfah, 19) Stephan VI. hoch hielt 20) und in der Strenge gegen die Ordination des Formosus noch weiter ging als diefer, da er nicht blos in Rom, sondern überallhin die von ihm Beweihten verfolgte; 21) in feinen sonstigen Sandlungen aber scheint er sich vielfach Ruhm und Lob erworben zu haben. 22)

30. Das thrannische Versahren Stephan's VI. haben mehrere Gallikaner benützt, um die Päpste eines krassen Jrrthums und Widerspruchs in der Lehre vom Ordo zu bezichtigen. 1) Abgesehen davon, daß von einem loqui ex cathedra hier nicht die Rede sein kann, so gab Stephan keine dogmatische Entsscheidung und irrte nicht im Glauben, wohl aber folgte er blindlings seiner

<sup>13)</sup> Append. Auxil. p. 95. Bon Stephan sagt eine von Mai edirte griechische Papstschronit dasselbe. Migne CXI. 408.

<sup>11)</sup> Dümmler G. 24.

<sup>15)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>16)</sup> Invect, in Rom. p. LXXII.

<sup>17)</sup> Dümmler G. 16. 85. (Aux. L. II. c. 5.)

<sup>18)</sup> Serg. ep. ad Amel, Ep. Bouquet Recueil IX. 213. Jaffé n. 2714.

<sup>19)</sup> S. beffen Worte bei Auxil. L. I. c. 2. p. 61.

<sup>20)</sup> Dafür zeugt bas bem Stephan gefette Epitaphium.

<sup>21)</sup> Auxil. in defens. F. L. I. c. 10. p. 71 D. erzählt, wie Stephan more cruentae bestiae gegen die Leiche des Formosus gewäthet, setzt aber bei: ordinationes tamen ejus procul existentes, sieut omnes nostrarum regionum testes existunt, exagitare non ausus est.

<sup>22)</sup> S. Flodoard, Joh. Diakonus und das Epitaphium bei hefele IV. 551.

<sup>1)</sup> Defens. Declar. Cleri Gall. P. II. L. XIV. c. 38.

Leidenschaft und verfuhr gewaltthätig und tumultuarisch. 2) Bon Sergius III. fant fich ebenso fagen, daß er erbittert über vermeintlich ersittenes Unrecht, namentlich bei seiner Berdrängung durch Johann IX., dem Andenten Stephan's ebenjo blind ergeben wie dem Formojus feindlich, die Braris feiner Bartei auf bie Spite trieb, fich nicht mit der Absetzung der Formofianer begnügend, jonbern auch bis zu Reordinationen fortschreitend. Es ware an sich möglich, daß feine Gegner eine die Degradation aufhebende Reconciliation für eine Reordination erffarten; body lauten die Hengerungen gu bestimmt, als bag wir, obichon ber Wortlant ber Decrete bes Gergins uns abgeht, ihn gang von bem Borwurfe frei iprechen fonnten; Gewaltthaten gegen die Gegner famen jedenfalls vor. 3) Morinus 4) juchte bas Berfahren Stephan's gu entichuldigen, indem er hervorhob: 1) sicher habe Johann VIII. aus wichtigen Gründen den Formoins mit Bann und Absetzung bestraft; 2) die romische Rirche habe die Translationen der Bischöfe bis dahin sehr verabscheut, zumal wenn sie ber Chraeiz bewirfte, beffen Formoius beichuldigt ward: 3) bas Verfahren gegen die Ordinationen des Gegenpapites Conftantin gebe ein früheres Beifpiel; 4) das Berfahren gegen die Leiche des Formojus laffe fich aus Gifer für die Rirchengesette, aus gerechter Entruftung und perfonlicher Strenge erflären; 5) 5) die Lehre von der Initerabilität des Ordo sei noch nicht befinirt und firirt gewesen. Diese Bertheidigung unterliegt, mit Ausnahme des letten Bunftes, gerechter Beauftandung; soviel ift zuzugeben, daß unsere Frage feine damals völlig entschiedene war, daß speculative und praftische Zweifel sich erhoben, daß Abjetzung und in manchen Fällen Reordination als die pars tutior erschien ober boch mit einem folden Borwande die Manifestation bes Sasses gewissermagen legitimirt werden fonnte. Bei den Zeitgenoffen begegnet uns hierin eine große Aengitlichkeit, selbst bei Bischöfen, wie benn ber von Formosus ordinirte Bijchof Leo von Rola, fich im Gewiffen beängstigt fühlend, fich von auswärtigen Gelehrten hierüber Gutachten erbat. 6) Aurilius, ber fo entschie= ben den Balor des von einem mahren, obichon illegitimen Bischof in der firchlichen Form erlangten Ordo vertheidigte, hielt doch zur völligen Entscheidung biefer Frage ein allgemeines Concil für nöthig. 7) Sehr Biele mochten wie

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baron. a. 897. n. 2; 908. n. 3. Natal. Alex. Saec. IX. c. 1. art. 14. 17. Juenin p. 840. Morin. p. 283. Tournely-Collet. l. c. a. 1. p. 159. Selvaggio l. c. p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auxil. in Defens. Form. L. I. c. 1. p. 60 D.: clerum S. Rom. Ecclesiae partim carceribus, partim minis exilioque terruit, quatenus ad deponendam reverentissimi P. Formosi ordinationem et ad cunctas propagines exstirpandas, quae ab ejus consecrationis radice hactenus derivatae sunt, assensum praeberent.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Praef. ad duos libellos Auxilii. (Migne PP. CXXIX. 1055 seq.) Cf. Paperoch. Acta SS. t. I. Mai. p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. bagegen Eug. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 134 seq.: Quod mortui non sint a vivis judicandi. — Auxil. L. I. in defens. Form. c. 10. p. 71.

<sup>6)</sup> Auxil. L. Inf. et Def. ep. praevia. (Migne CXXIX. 1075 seq.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Auxil. de ord. Form. c. 40. l. c. p. 1074. Inf. et Def. c. 28. 30. in defens. Steph. Ep. c. 4. 8. Cf. Vulg. c. 19. p. 138 D.

auch Luitprand ) die Ansicht des Auxilius theilen, Andere aber schwausten, ) wieder Andere, wie höchst wahrscheinlich der oben genannte Eugenius Bulga-rins, 10) sielen von ihrer früheren besseren lleberzeugung wieder ab. Darin mochten wohl Liele übereinfommen, daß es besser gewesen wäre, etwaige Gebrechen in der Sache des Formosus stillschweigend zu bessern, als mit Bruch des Bandes der Liebe der Welt so großes Alergerniß zu geben. 11)

31. Der bamalige Streit brebte fich hauptfächlich um zwei Fragen: 1) Bar Formosus rechtmäßiger Papst? 2) Bo nicht, waren seine Ordinationen giltig? Die erste Frage ward von dem Anhange bes Stephanus und Sergius verneinend beantwortet auf Grund bisciplinarer Canones; Die zweite Frage, ebenso verneint, berührte birett bas dogmatische Gebiet, ward aber ebenso als disciplinare behandelt. Die Gegner des Formosus stützten sich betreffs ber ersten Frage auf folgende Gründe: 1) Formosus hat die gegen die Translation der Bischöfe gerichteten Canones verlett, 2) wegen schwerer Berbrechen schon vorher die Degradation sich zugezogen, 3) ben 878 geleisteten Eid gebrochen, 4) sich bei seiner Invasion des oberften Pontififates selbst als Nichtbischof betrachtet und fich noch einmal consecriren lassen. Darauf antworteten die Vertheidiger: 1) Richt alle Translationen find verboten, insbesondere nicht diesenigen, die necessitatis vel utilitatis causa geschehen, wie es nach Johann IX. bei Formosus der Fall war. Beispiele von Translationen haben wir an Gregor von Razianz, Perigenes von Korinth, Dosithens von Selencien, Germanus von Bugang u. A., an Bischof Aftard; gudem find die Ausfprüche der Papfte Leo I. und Gelafins, wie früher des (Pfendo-) Anterus, klar. 1) Ja auch auf dem römischen Stuhle fam vorher ber Fall an Marinus

<sup>\*)</sup> Luitprand stütt sich auf die von Augustin und Anastasius II. gebranchte Stelle I. Lor. 3, 7 und bemerkt: Benedictio siquidem, quae ministris impenditur, non per eum qui videtur, sed per eum qui non videtur, sacerdotem infunditur.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Sigeb. a. 900: multa per multos annos quaestio et controversia agitata est in Ecclesia, aliis ejus (Form.) et ab co ordinatorum consecrationem irritam esse debere praejudicantibus, aliis e contra, qualiscumque fuerit Formosus, tamen propter sacerdotalis officii dignitatem et fidem corum, qui ordinati fuerant, omnes consecrationes ejus ratas esse debere saniori consilio judicantibus.

<sup>10)</sup> Auxil. de ord. c. 43. p. 112 ed. Dümmler redet von einem verstorbenen seholastieus, der in zwei Schriften, wovon die eine in Apulieu, die andere in Neapel versaßt ward, ehedem mit ihm dieselde Ansicht versocht, dann aber das Gegentheil vertrat und behauptete, man müsse der Obrigseit, vor Alem dem Papste, in Alem und Jedem undedingt gehorchen. Vieles spricht dassür, daß dieser Gegene Bulgarius war. (Tümmler E. 42. N. 2.) Tagegen spricht es nicht, daß Bulgarius mehrere Schristen in dieser Sache versaßt zu haben scheint; denn einerseits sind seine Neußerungen sehr undestimmt, andererseits mochte eben Auxilias nur zwei libellos sür Formosus gesannt haben, wie anch wir nur zwei besitzen. Mit dem Bersasser der späteren Invectiva in Romam ist Bulgarius nicht identisch; jener Autor hat blos die früheren Schristen benüht, wie namentlich Auxil. Ink. et Des. c. 21. In des. Form. I. 6.

<sup>11)</sup> Vulgar, de causa Form, c. 18, p. 137, 138,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auxil. de ord. c. 1—10. p. 1059—1065. Inf. et Def. c. 22, 25 seq. p. 1091—1095. L. I. in defens. F. c. 7. p. 67, 68, in defens. Steph. Ep. c. 4. p. 99 seq. Invect. in Rom. p. 823 seq.

por: man fann bei Formosus nicht verdammen, was bei Marinus nicht verdammt ward. 2) Wormosus ward nicht auf canonische Weise abgefett; 3) feine Flucht fonnte bagu nicht berechtigen; 4) gubem hat Papft Marinus ihn wieder eingesett, 5) wie das in der Rirche schon oft mit ungerecht entsetzen Bifchöfen (Marcellus, Chryjoftomus, Astlepius, Yucian, Cyrill von Jerufalem, Jbas, Rothad u. A.) geschah. ") 3) Der Gid des Formosus war erzwungen; 7) Papit Marinus hat ihn bavon entbunden. Was ber eine Papit gebunden, fonnte der andere lojen; Formosus ist so wenig ein Meineidiger als ein Ber= brecher. 4) Die abermalige Consecration ift nach ben Hussagen ber Hugen= zeugen erbichtet; es fand vielmehr nach ber Wahl bes Formojus gum Papite nur eine Inthronisation ) Statt. Dieje Bahl war eine einhellige und regelmäßige: Formosus war in feiner Weise Usurpator. 9) Ebenso wenig war es Johann IX., der ihn gerechtfertigt, wenn auch fein früherer Rebenbuhler Gergius ihn nicht anerkennen will; dieser ift vielmehr selbst Usurpator. 10) Bas Die zweite Frage angeht, fo behanpten Angiling und die Gleichgesinnten Die Balibität ber von Formoins ertheilten Weihen auch für den Fall, daß er unwürdig und illegitim gewesen ware. 11) Gie berufen fich auf Leo ben Großen, ber den intrudirten Anatolius anerkannte und die Weihen der "Pfendobischöfe" gelten ließ (§. 16), auf Gregor ben Großen (§. 13), 12) auf den oben (§. 7)

3) Auxil. L. I, in def. Form. c. 4. p. 63: non canonice facta est ejus depositio; p. 64: non praesens, sed absens per vim furoris depositus est.

4) Aux. L. I. in def. F. c. 5. p. 64-66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eug. Vulg. de causa Form. c. 11. p. 131: Si destruitur ordinatio Formosi, quare non calumniatur et Marini, qui similiter episcopus fuit? Cf. c. 15. p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eug. Vulg. de causa F. c. 15. p. 135. Aux. L. I. in def.-c. 6. p. 67.

<sup>6)</sup> Aux. In def. F. L. I. c. 6. p. 66. 67. Inf. et Def. c. 20. 21. p. 1089-1096.

<sup>7)</sup> Aux. in def. L. I. c. 4. p. 64. Inf. et Def. c. 20.

s) Auxil. Inf. et Def. c. 26. p. 1097. In der Invect. in Rom. ist saerare in weisterem Sinne (saeris orationibus inaugurare) zu nehmen; bei Bulgarius c. 15. p. 135 ordinatus wie constitutus. Einige sagten, Fermosus babe das Pontificat nur in commendatione erhalten, was Bulgarius absurdissimum nennt, da seust die römische Kirche sechs Jahre verwaist gewesen wäre.

<sup>9)</sup> Eug. Vulg. de causa F. c. 1. p. 120. 121. Aux. L. I. in def. c. 9 fin. p. 70.
10) Auxitius L. I. in def. F. c. 2. p. 61 täßt Zergins III. jagen: Ego quidem ante istos, quos carceri mancipavi, imo ante alios, qui nuper Apostolici fuerant, fui advocatus et annulo ecclesiastici juris sponsam meam. i. e. S. Ecclesiam, subarrhatam habui, sed alii per vim abstulerunt illam mihi; quando potui, recepi sponsam meam. Auxitius täugnete die tegitime Waht, wenigitens sei sie nicht von der major et sanctior cleri et populi pars wie die des Zummachus ausgegangen. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 135 sagt, daß Leo V. und Christephorus durch Zergius um das Leben gesommen sind, und Auxitius L. II. in def. Form. c. 6. p. 87 hat: Sergius duodus viventibus Apostolicis superpositus.

<sup>11)</sup> Lib. de ord. Form. c. 16-27. p. 1066-1077. Inf. et Def. c. 1. 2. p.

<sup>1077</sup> seq.

12) Beide Päpste citiren auch Rodelgeim und Guiselgard in ihrem Briefe bei Dümmler S. 106, Gregor I. noch Auxilius in def. F. L. II. c. 1. p. 79.

beiprochenen apostolischen Canon, auf Papst Anastasius II. (8. 14), 18) auf Muguftin (S. 13), auf Junoceng I. in feinem Berfahren gegen bie Orbination bes Bonofus (g. 15), auf ben nicanischen Beschluß über bie Novatianer (S. 8), 14) auf die nicht beanftandete Ordination ber Papite Liberius und Bigilins, Die ficher mehr gefündigt batten als Gormojus, jo bag man nach ben Vorgangen im driftlichen Alterthum ichließen muffe, wer die Weiben bes Formojus für nichtig balte, fei ein Geind ber driftlichen Religion und wer fich eidlich verpflichte, fie zu befämpfen und zu verfolgen, wirte gu einem Berbrechen mit und fei fein mabrer Priefter ober Vevit. 14) Geft fieht bei Auxilius ber Gat: Iteratio ordinis acque scelesta ac iteratio baptismi 16) und die abjolute Unverlierbarfeit bes Weibecharafters mird mit ber bes Taufcharafters aufammengestellt. 17) Der Spender ber Sacramente ift Chriftus; ber Menich, ob murbig oder unmurbig, nur Wertzeng: 15) auch die von Judas Jichfarioth gespendeten Sacramente maren giltig. 19) Berwerflich find Die Reerdinationen burchaus, 20) bie Entjegung ber Geweibten um fo weniger gerechtfertigt, als Formoins ficher fein Baretifer ober Schismatiter war. 21) Wie teine Obrigfeit ein Verbrechen antefeblen fann, fo ift es nicht erlaubt, bem Papfte gu geberchen, wenn er gegen biefe Grundfage gu bandeln vorichreibt. 22) Rebe Reuerung ift in ber Rirche zu flieben; 23) als eine folche Neuerung erscheint aber bas Berfahren bes Gergins. 24)

32. Tieser Vertheidigung tonnte keine theologisch baktbare Ginrede entsgegengesetzt werden. Rur ein Punkt bat größeres Gewicht. Sergius III. behanptete (und wahrscheinlich ebenso früher sein Gesimunugsgenosse Stephan VI.), Formosius babe ihn gegen seinen Willen per vim vom Tiaconat zum Episscopate befördert. Bon ihm und anderen "Veviten" wird in der That erzählt, daß sie wider ihren Willen und durch Zwang zum Episcopate befördert wurden, vielleicht um sie so von der Nachfolge im Stuble Petri auszuschließen, daß sie nach längerer Aussühung der bischilten Funktionen die Infel aufsaceben und in die Reibe der Veviten zurückgetehrt seien, und zwar aus ehr-

<sup>13)</sup> Vulg. c. 16. 17. p. 136. 137. Aux. L. I. in def. c. 3. p. 63.

<sup>14)</sup> Cf. Aux. L. II. in defens. F. c. 2. 12. p. 80 seq. 93.

<sup>15)</sup> De ord. Form. c. 28, 30—39, p. 1070—1074. Inf. et Def. c. 11—19, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Inf. et Def. c. 5. 6. p. 1082.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Inf. c. 1, p. 1077 seq. Cf. (Vulg.) Lib. inquir. et resp. p. 1107 seq. ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) L. I. in def. Form. c. 9. p. 69 seq. de ord. F. c. 42. p. 111. Vulg. de causa Form. c. 1. p. 121; c. 11. p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vulg. l. e. c. 1. p. 120-122.

<sup>20)</sup> Aux. Inf. c. 8 seq. L. I. in def. F. c. 8. p. 89. 69.

<sup>2.)</sup> L. I. in def. c. 10. p. 70. L. II. c. 2. p. 80 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) L. I. in def. c. 12 seq. p. 73 seq. L. II. c. 3. p. 81 seq.; c. 9. p. 89 seq. de ordin. c. 43. p. 111 seq.

<sup>23)</sup> Vulg. de causa F. c. 4. 8. p. 124. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) aliquid novi et ante haec tempora invisi et inauditi. Invectiva in Rom. p. 823.

geisigem Berlangen nach bem culmen apostolicum. 1) Ben Gergins wird Die Meuferung angeführt: "Ninder, Die unter Widerstreben getauft wurden, glauben, wenn fie gur Reife gelangt find, benen, bie ihnen ihre Taufe ergahten, und betrachten fich als Chriften, ohne Wiederholung ber Taufe, ba ihr Biderstreben bei ber Taufe nicht aus vernünftigem Wollen hervorging. Mich aber, einen erwachienen und im vollen Bermuftgebrauche befindlichen Mann, hat man gewaltthätig gur Weihe geichleppt; ich babe ver ben Unwesenden laut gerufen: Gedeuft, daß geschrieben steht: Voluntarie sacrificabo tibi; ich empfange bie beilige Weibe feineswegs freiwillig. Simmel und Erbe mögen aufmerten und jagen, ob man bas als iterirt bezeichnen fann, was mehr mit Zwang mir aufgelegt, als empfangen worden war." 2) Wohl macht abjoluter 3mang Die Weihe ungiltig 3) und hierin fonnte eine theilmeije Rechtfertigung bes Sergins liegen; es icheint auch Formoins gewaltthatig gehandelt zu haben. Bier ift die Antwort des Augilius 4) feinesmegs genügend, der unter Anderem hervorhebt, bag von den gewaltsam unter Raifer Bafilius getauften Juden bie wenigen, die nach feinem Tobe Chriften blieben, nicht wiederum getauft mur= ben, und die Wiederholung ber Weihe auch in bem gall verwirft, bag bie frühere invite empfangen mard. Es ließ fich aber fagen, bag ber jebe Bustimmung aufbebente Zwang nichts meniger als erwiesen und burch Ausübung ber Bontificalien bie frühere bischöfliche Consecration anerkannt mar, wie benn Gergins drei, Stephan funf Zahre als Bijchof fungirte; 5) überhanpt hatten biejenigen, die Formosus geweibt, sowie diejenigen, tie seine Weihe anertaunt, 6) feine Berfolgung, feine phpfifche Bergewaltigung erlitten. Sodann paste bieje Rechtfertigung nicht auf alle Galle; jo nicht auf Augilins, nicht auf ben ben Formojus erdinirten Leo von Rela, nicht auf ben Bijchof Stephan von Gorrent, ber unter Johann VIII. von feinem Stuble vertrieben, nach vielen widrigen Schickfalen auf bas Bisthum Reapel verfest morden mar: 7) ibn fonnte man nur wegen ber Translation ober Invafion und wegen ber angeblichen Allegitimitat Benedift's IV. als eines Formofianers verbachtigen:") bag er widerstrebend Bischof mard oder Widerstrebende geweiht, bavon ift nirgends Die Rede. Man erflärte gubem alle Weihen ber Formofianer fur ungiltig, mährend doch von diesen sicher nicht alle per vim ordinirt worden waren. Dürfen wir ber von Bianchini ebirten Invectiva in Romam glauben, 9) jo

<sup>1)</sup> Auxil. in defens. Form. L. II. c. 5. p. 84. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) de ord. F. c. 39. p. 108. 109.

<sup>3)</sup> c. Majores 3. de bapt. III. 42.

<sup>&#</sup>x27;) l. c. p. 109. 110.

<sup>5)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>6)</sup> L. II. in def. F. c. 8. p. 87.

<sup>7)</sup> Dümmler G. 36 ff.

<sup>5)</sup> Aux. in def. Steph. Ep. c. 5. 6. p. 100. 101.

<sup>9)</sup> Migne PP. lat. CXXIX. 823 - 838. Bedentlich icheint: 1) bag bie Schrift fich als unter Jebann X. und breißig Jahre nach Jobann VIII., alio 912 verfaßt zu erfennen gibt, aber ben Frevel an ber Leiche bes Formoius (897) als etwas turglich Borgefallenes

trat auch Johann X. in die Fußstapsen des Sergins. Das ist um so anffallender, als nach eben dieser Duelle dieser Johannes seine Diakonatsweihe auf Formosianer zurücksühren mußte. Denn Formosius hatte den nachmaligen Johann IX. zum Priester geweiht; dieser consecrirte als Papst den Kailo zum Erzbischof von Ravenna, dieser wieder den Bischof Petrus von Bologna, von dem Johann X. das Diakonat erhielt. 10) In der Geschichte dieser Wirren ist noch Bieles nicht genügend aufgehellt.

33. Das zehnte Sahrhundert liefert uns einen Fall, der mit mehreren ber angeführten in naber Verwandtichaft fteht. Auf ber römischen Synobe von 964 schritt Johann XII. gegen ben burch Raifer Otto I. eingesetzten Gegenpapft Leo VIII. und beffen Ordinationen ein. 1) Merkwürdig ift es, daß das Decret des Papites in der dritten Sitzung sich wohl auf das Berfahren Stephan's IV. gegen ben Gegenpapit Constantin beruft, 2) aber an bas viel näher in der Zeit stehende Verhalten Sergins' III. gegen Formosus nicht von ferne erinnert. Morinus 3) führt dasselbe als ein späteres Beispiel gur Rechtfertigung Stephan's VI. an. Die Spnode von 964 gahlte viele Mitglieder, die an dem Concil für Johann's XII. Absetzung Theil genommen; jest stießen sie das dort widerrechtlich Beschlossene, obschon in einer für sie wenig ehrenvollen Weise, um. Bur genauen Burdigung ber Decrete ift es nothwendig, im Einzelnen die Verhandlungen näher zu charafterifiren. In der ersten Sitzung ward nach Berdammung ber Spnode Leo's auf die Frage, was über ben Consecrator des Gegenpapstes, Sico von Ditia, zu beschließen fei, gerufen: Deponatur ipse qui ordinavit et qui ab co est ordinatus. Achuliche Strafe ward für die beiden Affiftenten der Weihe Leo's, die Bifchofe Benedict von Porto und Gregor von Albano, begutachtet. Bon dem Gegen= papste erflärte Johann XII.: Sit omni sacerdotali honore et nomine alienus et omni clericatus officio prorsus exutus. Ueber die von ihm Ge=

barstellt (p. 825: Nuper audivimus etc.); 2) daß die Berzeichnisse transserirter und restituirter Bischöfe ganz aus Anzitius entnommen und nur je zwei weitere Beispiele hinzugesügt sind, anderes aus Bulgarius herübergenommen ist, so daß das Ganze das Gepräge einer Compisation trägt; 3) daß Serzius III. gar nicht als Frevler gegen Formosus, überhaupt nur einmas (p. 833) in einem anderen Zusammenhauge genannt wird.

<sup>10)</sup> Migne p. 836.

<sup>&#</sup>x27;) Baron, a. 961. n. 6 seq. Mansi XVIII. 471 seq. Bgl. Hefele Couc. IV. S. 588, 589.

<sup>2)</sup> Eos vero, quos ipse Leo, neophytus et invasor s. cathol. et apostol. Rom. Ecclesiae, in quolibet ecclesiastico ordine provexit, apostolica atque canonica auctoritate et synodali decreto in pristinum revocamus gradum, quia ordinator eorum nihil sibi habuit, nihil illis dedit. Sicuti olim noster praedecessor p. mem. P. Stephanus sententiam tulit de iis, qui ordinati fuerant a Constantino quodam neophyto et invasore S. Sedis apostolicae, et postmodum quosdam eorum sibi placabiles presbyteros aut diaconos consecravit, statuens, ut hi, qui ab eo consecrati erant, numquam ad superiorem honorem ascenderent, nee ad pontificatus culmen promoverentur, ne talis impiae novitatis error in Ecclesia pullularet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Morinus Praef. ad lib. Aux. Migne l. c. p. 1059.

weihten ward gefagt: Priventur honore quem ab ipso acceperunt. Bis hieher findet fich nichts, was auf eine völlige Richtigkeitsertlärung ichließen laffen könnte. Run folgte die Degradation ber herbeigeführten Beiftlichen von ber Ordination Leo's, welche die Worte ichreiben mußten: "Mein Bater Leo hatte felbft nichts und hat mir auch nichts gegeben." Wenn wir bedenken, daß dieje längft in Decretalen und Canonen gebräuchlichen Borte fehr oft nur auf die executio ordinis bezogen wurden, fo fonnten wir hier annehmen, daß Die Deposition und Degradation dadurch nur auffälliger gemacht werden sollten, und die erstangeführten Meugerungen icheinen ihren Ginn zu bestimmen. Man versetzte biese Beiftlichen auf ben Grad gurud, ben fie vor Leo's Ordination gehabt; man juspendirte fie für immer von ben verbrecherischer Weise erlangten Beihegraden. In ber britten Sigung erflart nun ber Papft über ben am meisten schuldigen Consecrator Sico, eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, jo dag ihm jede Hoffmung auf Restitution benommen sei. Das Decret des Papstes spricht biese Entsetzung auf immer ohne Aussicht auf Begnadigung aus; eine absolute Richtigkeit ift bamit noch nicht, bem bamaligen Sprachgebrauch gemäß, sanctionirt. Dürfen wir von Diefer Spnobe auf bas Decret Stephan's IV. guructschliegen, jo erscheint es nicht umwahrscheinlich, daß auch dieses nicht von einer absoluten Rullität der fraglichen Weihen zu verstehen ift und die gegebene Erflärung (§. 17) völlig haltbar ericheint. Auf Stephan's VI. und Gergins' III. Gemaltthaten fonnte man sich nicht nur begwegen nicht berufen, weil es sich bort nicht um einen Begenpapit wie bier gehandelt und ber Gall nicht bie Analogie mit bem gegenwärtigen hatte, wie ber von 769, sondern auch darum nicht, weil jene Freve allgemeinen Abschen erregt und man weit davon entsernt war, die uncanonisch ertheilten Ordinationen zu wiederholen, beren Empfänger für immer von ihrer Ausübung ausgeschloffen bleiben follten.

34. Nachdem im eilsten Jahrhundert ein heftiger Streit über die Weihen der Simonisten, die man mit den Häretifern auf eine Stufe stellte, ausges brochen war, in dem Petrus Damiani ') für, Cardinal Deusdedit ') gegen ihren Balor auftrat, und noch im zwölften Jahrhundert, namentlich von Grastian, ') unsere Frage mit großer Untlarheit erörtert wurde, brachten es die Theologen und Canonisten ') des dreizehnten Jahrhunderts zu einer flaren Unschauung, indem sie Angustin's Principien consequent sortentwickelten, zwischen Ordo und Jurisdittion, zwischen Balidität und Legalität genau unterschieden

<sup>&#</sup>x27;) Lib. "Gratissimus" s. Opusc. VI. et Op. XXX. (Migne PP. Gr. CXLV. p. 99 seq. 523 seq.)

<sup>2)</sup> Lib. contra invas. et simon. (Mai N. PP. Bibl. VII. P. ult. p. 77 seq.)

<sup>3)</sup> Im zweiten Theile bes Decrets, bej. C. L q. 1; C. XXIV. q. 1. Bgl. c. 1. 2. d. 68.

<sup>4)</sup> Alex. Hal. in L. IV. Sent. dist. 25. q. 8. n. 5. Thom. 2, 2, q. 39. a. 3. Bonav. Brevil. P. VI. c. 5.

und den im Ordo gegebenen unzerstörbaren Charafter hervorhoben. Die Griechen blieben nicht minder schwantend, namentlich bezüglich der von Häretifern ertheilten Weihen, wie aus Zonaras und Balsamon hervorgeht, denen übrigens Demetrius Chomatenus u. A. gegenüberstanden. 5)

<sup>5)</sup> Ansführlich ift hievon in ber im Eingang dieses Excurses genannten Abhandlung die Rede.

## Sechstes Buch.

Die photianische Synode von 879—880.



## 1. Papit Johann VIII. und feine Nachgiebigkeit gegen Photius.

Johannes VIII., der im Frühjahr 878, nachdem er die Bischöse Paulus und Eugenius nach Constantinopel abgeordnet, über Genna nach Frankreich gereist war und dort im September eine Synode zu Tropes gehalten hatte, war an Hossinungen ärmer, als er dahin gefommen, 1) von da nach Rom im Anfange des Jahres 879 zurückgekehrt. Die gesuchte Hiss gegen die Sarascenen und die Dynasten von Tüscien und Spoleto hatte er nicht gefunden; ein von ihm für den Dezember 878 anberaumtes Concil in Pavia 2) war nicht zu Stande gefommen oder doch resultatlos geblieben; für das abendlänsdische Kaiserthum fand sich kein entsprechender Bewerber und Italien schien auch serner der Berwüstung Preis gegeben zu sein.

Die Wahl eines Naisers und der Kampf gegen die Saracenen beschäftigten unausgesetzt den Papst; ein am 1. Mai 879 in Rom abzuhaltendes Concil ward deßhalb ausgeschrieben. 3) In Unteritalien waren, nachdem der Papst sich mit einer Geldsumme auf furze Zeit den Frieden mit den Saracenen erfaust, Reapel und Amalsi zum Bunde mit ihnen zurückgeschrt. Um 12. März 879 starb Bisches Vandulf I. von Capua; seine vier Ressen theilsten die Vehen der Grasschaft, Pandenulsus, Sohn seines ältesten Bruders Pando, erhielt den Grasentitel. Mille suchten mit Hilse der Nachdarn einander zu berauben. Benevent ward von den Saracenen verwüstet, 5) im März auch das Gebiet Pandenulss, 6) der sich als Basallen des Papstes erklärt hatte, da

<sup>&#</sup>x27;) ep. 155 ad Anspert. Mediol. p. 108: Sed quia humanum praesentialiter subsidium non reperimus, divinum ut potius quaeramus communique voto, ut a Domino flagitemus, frater mi, necesse est. Cf. Pag. a. 878. n. 2 seq.

<sup>2)</sup> Mansi XVII. 357. 358.

<sup>3)</sup> ep. cit. ad Ansp. - ep. 153 ad Roman. Rav. p. 107.

<sup>4)</sup> Erchemp. c. 40. p. 766. Amari l. c. p. 452.

<sup>5)</sup> Joh. ep. 156. 158. p. 109. 110.

<sup>6)</sup> ep. 168. p. 115.

bieser selbst zu ihm nach Capua kam. 7) Athanasins von Reapel stellte sich vor dem Papste nicht und temporisirte mit Botschaften; 8) im Mai und Juni trasen auch das päpstliche Gebiet neue Verheerungen. 9) Ludwig der Stammler war am 10. April gestorben; Unruhen in seinem Reiche waren erregt; Karlsmann, der älteste Sohn Ludwig's des Deutschen, war siech und trastlos; mit dessen Vruder Karl dem Dicken trat der Papst bereits in Unterhandlung. 10) Wohin er sich wandte, überall fand er Krastlosigseit, Noth und Zerrüttung.

In diefer trüben Stimmung erhielt ber Papit burch ben Candidaten Stephan, ber unter bem Schute bes Grafen Pandenulf von Capua nach Rom gefommen war, ein Schreiben bes byzantinischen Primicerius Gregor, welches ihm die bevorstehende Anfunft von Gefandten des Raifers Basilius meldete. Johann, der keine Gelegenheit verfänmte, einen neuen Schutz und eine Stütze in Italien zu finden, und ficher auf den naberen Inhalt ber faiferlichen Schreiben sehr gespannt war, da ber Primicerius Gregor nur im Allgemeinen meldete, der Raifer wolle mit Silfe des romischen Stuhls den gestörten Rirchenfrieden in Constantinopel wiederherstellen, was schon ein Jahr zuvor von Byzang aus geschrieben worden war, traf alle Magregeln für die Sicher= heit der kaiferlichen Gefandten auf dem Wege nach Rom, der damals mehr als je von den Muhammedanern bedroht war. Er schrieb deshalb dem Grafen von Capua, danfte ihm für das dem Stephan gegebene fichere Geleite und ersuchte ihn, die faiserlichen Gesandten ungefährdet nach Rom geleiten zu laffen. 11) Dem Primicering Gregor antwortete er, 12) ber Friede ber Rirche von Constantinopel liege ihm sehr am Herzen und dafür werde er alles Mög= liche thun; 13) die Gesandten des Raisers werde er ehrenvoll empfangen, er wünsche ihre balbige Antunft und habe bereits für deren ungefährdetes Weiter= reisen bis nach Rom Vorsorge getroffen. Es war von vielen Seiten gewünscht und vom Papfte selbst versprochen worden, daß er nach Benevent und Capna fich begebe; der Primicerius meldete diefen Bunsch ebenfalls; der Papit erwieberte am 6. Mai, 14) er fonne nicht fommen, ba er in Rom ben Frankenkonig erwarte (Rarl ben Dicfen); Die Gefandten bes Raifers möchten über Benevent und Capua nach Rom reifen, ba auf biefem Bege für ihre Sicherheit alle Auftalten getroffen seien. Aurz vorher hatte der Papft die Monche Theodosius, David und Saba von Bernfalem, die im Borjahre mahrend feiner Ubmefenbeit in Rom eingetroffen waren, mit einem vom 2. Mai datirten Schreiben

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Erchemp. c. 47. Leo Ost. I. 43.

s) Joh. ep. 159. p. 110.

<sup>9)</sup> Joh. ep. 172, 178, 179, 186, 197, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Joh. ep. 160. p. 110. 111. ep. 172. p. 117. Pag. a. 879. n. 1 seq.

<sup>11)</sup> ep. 168. p. 114. 115. Jaffé n. 2456.

<sup>12)</sup> ep. 169. p. 115. J. n. 2460.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) More praedecessorum nostrorum Pontificum Cplitanam ecclesiam multiplicibus scandalis nunc perturbatam, prout justum est atque possibile, sedare volumus et pacem perpetuam stabilire.

<sup>11)</sup> ep. 178. p. 120. J. n. 2169.

an den Patriarchen Theodosius 15) entlassen, worin er deren langes Verweilen entschuldigte und zugleich bemerkte, daß die Gewaltthätigkeit der Heiden ihm nicht gestatte, größere Geschenke als er mitsende, zu geben.

Im Mai ober Juni scheinen Die Gefandten von Constantinopel in Rom angefommen zu sein; fie verliegen es erft in ber zweiten Balfte bes Auguft. 16) Allem Anschein nach ftiegen ihre Unterhandlungen aufangs auf Schwierigfeiten und erft nach längerem Bedenten gab ber Papft ihren Bunfchen nach. Sicher hat Theodor Santabaren bie Sache bes Photius mit Gefchick geführt und alle Kunfte der Griechen in Unwendung gebracht; daß er die vornehmften Rathgeber des Papites durch Geschente und Artigfeiten zu gewinnen suchte, läßt fich sowohl aus ben früheren Vorgangen als aus ben fpateren Schritten bes Photins erichließen. Un Beriprechungen ließ er es auch bei bem Papite nicht fehlen und alle Motive, die ihn zur Anerkennung bes in Bygang Geschehenen bestimmen fonnten, stellte er in bas gebührende Licht. Johannes VIII. war in Berlegenheit, zumal da feine Apofrifiarier Paul und Eugen wider fein Erwarten nicht mit der faiserlichen Gesandtschaft guruckfamen, ja nicht einmal einen genauen und erschöpfenden Bericht über bas in Constantinopel Wahrgenommene ihm zukommen ließen. Die Entscheidung war für ihn äußerst schwierig. Auf ber einen Seite mußte er, wofern er auf bas Unfinnen bes griechischen Sofes einging, fich ber Gefahr aussetzen, einen ber gefährlichsten Weinde ber romischen Rirche zu ftuten, Die Autorität ber Defrete feiner Borganger Rifolaus und Hadrian, benen er felbst beigepflichtet, sowie bas achte öfumenische Concil, bas er stets anerfannt, zu beeinträchtigen, einem mit ben feierlichsten Anathemen belafteten firchlichen Berbrecher zur höchften firchlichen Würde bes Drients gu verhelfen, zu einer neuen Ungerechtigfeit und Bedrückung von treuen Ratholifen mitzuwirfen; bas Undenfen an ben von demfelben Manne fo ichandlich geläfterten Nifolaus, ber Binblick auf die Berurtheilung besfelben, die feine Ausficht auf Wiedereinsetzung übrig ließ, Die Aussicht, selbst als Berächter feiner Borganger, als Wertzeng fremder Frivolität, als Feigling und Mitschuldiger an nenen Berwicklungen zu erscheinen, bas Alles mußte ihn zurückhalten vor einer unverweilten und durchgängigen Genehmigung ber byzantinischen Patriarchenwahl. Auf ber anderen Seite ftritten aber auch gewichtige Grunde für beren Anerkennung. Der legitime Patriarch war gestorben, Photius war nicht mehr der Ujurpator, der einem noch lebenden Bischof seine Rirche wegnahm: er war ein Mann von großen Kenntniffen, hatte viele Freunde, hatte - fo ichienen die Unterschriften zu beweisen - die Michtgahl der Bischöfe auf seiner Seite und nur ein fleines Sanichen gegen fich, bagu auch bie Anerkennung von Allegandrien, Antiochien und Jerusalem, wie ber Raiser bezeugte; follte ber Papft biefem allgemeinen Confens des Drients allein gegenüberfteben? Mur durch die Ginfetung dieses Mannes ichien der Friede ber byzantinischen

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 170. p. 116. Jaffé n. 2462.

<sup>16)</sup> Tofit p. 408 fagt, Johann babe fich an vier Monate über biefe Cache besonnen; es werben aber mohl nur 21/2 Monate zu rechnen fein.

Rirche wiederhergestellt werden zu können, während im Falle feiner Berwerfung eine neue, vielleicht noch größere Spaltung zu erwarten ftand. Da ber Raifer Bafilins jett auf feiner Seite war, fo hatte biefer auch gegen Rom's Urtheil, wie Michael III. gethan, ihn in feiner Burde erhalten und die frühere Trennung zwischen Alt- und Ren-Rom zu einer dauernden machen fonnen, wodurch dem römischen Stuble alles fernere Ginwirken auf den Diten abgeschnitten ward. Dem griechischen Kaifer in einer Zeit widersprechen, wo feine Macht in Italien einen neuen Aufschwung nahm, wo der Papft von ben immer mächtiger um sich greifenden Saracenen auf das außerste bedrängt und, von den abendländischen Fürften verlaffen, seines Beiftandes am meiften bedürftig war, wo die Aussicht auf eine solche Hilfe ihm eröffnet wurde, wo die Rückgabe Bulgariens wie anderer Jurisdiftionerechte gu erwarten ftand, ichien untlug und gefährlich und bie erregten gunftigen Soffnungen mußten bas Gewicht ber anderen Grunde verftarten. 17) Alle Zeitumftande waren von ber Art, daß der Papft Bieles zu dulben, nachzuschen und mit Dispensationen freigebig zu verfahren genöthigt schien. 18)

Bir dürfen annehmen, daß Johann VIII. alle diefe Gründe für und wider in reifliche Erwägung nahm. Er berieth fich auch auf einer Synobe mit fiebengehn in Rom anwesenden Bischöfen, an deren Spite freilich Zacharias von Anagni ftand, über biefe wichtige Frage 19) und hier trug bie Cache bes Photius ben Gieg bavon. Der Papft beschloß, an ber Illegalität ber erften Erhebung bes Photius festhaltend, aus Rücksicht auf die jetzigen Umftande unter gewiffen Bedingungen eine Dispens von den allgemeinen Rirchengesetten und von ben Bestimmungen bes achten öfumenischen Concils eintreten gu laffen, ben Photius und feine Anhänger von den über fie verhängten Cenfuren loszusprechen und denfelben als Patriarchen von Conftantinopel anzuerfennen. Dabei follten bas Unfeben ber früheren Papfte und bie Principien bes romiichen Stuhles möglichst gewahrt und die Anerkennung des Photius als Alt der Gnade und Milde, die von der strengen Gerechtigfeit absieht, hervorgeho= ben, damit nach beiden Seiten bin ber folgenschwere Schritt gerechtfertigt merden. Gelbst folde Bifchofe stimmten ber Anerkennung bes Photius gu, Die früher gegen ihn entschieden sich erhoben, wie Ganderich von Belletri und Stephan von Nepi.

In Folge diefes Beschluffes ichrieb ber Papft am 16. August 879 an

17) Bgl. Baron. a. 879. n. 2.

<sup>18)</sup> Joh. ep. 34 ad Anspert. Mediol. p. 32: Moderatio Sedis Apostolicae et universalis Ecclesiae dispositio in hoc periculoso tempore (ad) paene cuncta dispensatorie moderanda compellit - ein Gat, ber ben Charafter bes gangen Pontifitates bezeichnet.

<sup>19)</sup> Conc. Rom. Mansi p. 359-364. 473. Mur die Unteridriften der Bifchofe, Die bon funf Cardinafprieftern und zwei Cardinafdiafonen bei ber dem Legaten Betrus ertheilten Justruftion find noch übrig. In bem Cod. Mon. 436. p. 181. wie bei Baron. h. a. n. 52 fieht nach Betrus von Forum Sempronii noch Leo von Terracina, mahrend fouft funfgehn Bifchoje vortommen. Tofti L. IV. p. 408 gahlt fiebzehn Bijchoje mit Baronins.

ben Raifer Bafilius und feine Sohne folgendermagen: 20) Obichon Photius nach dem Tode des Jgnatius ohne Borwiffen des apostolischen Stuhles, der nach bem Rechte feines (im Gingange ausführlich entwickelten) Primates hatte vor Allem zu Rathe gezogen werben muffen, ben Patriarchenfinhl abermals bestiegen, jo wolle er boch ber Bitte und dem Buniche des Raifers nachgeben, um die Spaltung und das Mergernig in der Rirche von Conftantinopel gu befeitigen. 21) Indem Johannes Die Chrerbietung gegen den Stuhl Betri belobt, welche das Schreiben wie das Berfahren bes Raifers an den Tag gelegt, 22) erflärt er sich bereit, bas burch bie Umftande Gebotene gu thun, jedoch nicht um bamit bie apostolischen Statuten und bie Regeln ber Bater gu abrogiren, sondern um ihnen gemäß zu verfahren, 23) wie denn das Concil von Nicaa im zweiten Canon 24) anerfannt habe, bag Bieles aus Roth und Gewalt ber Menichen gegen die firchlichen Regeln geschehen fei, wie Bapft Gelafins fage, daß man die Borichriften der Bater unverbrüchlich beobachten muffe, wo feine Rothwendigfeit drange, wie Leo basjenige für entschuldbar und unfträflich erflärt, was die Rothdurft herbeigeführt, wie Papit Felig basjenige unterscheibe, mas aus ber nothwendigfeit und bas, mas aus dem freien Willen stammt. 25) Chenso habe ein afrifanisches Concil 26) wegen bes Friedens und des Rutens der Chriftenheit die donatiftischen Beiftlichen, die gur Rirche gurud-

p. 282. Merfwürdig ift, daß unter ben Söhnen bes Bafilins Leo nicht genannt wird, wohl aber ftatt seiner ber wahrscheinlich schon verstorbene Confiantin. Bgl. Hefele C. 438. N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) p. 137: Nos itaque serenitatis vestrae preces congrua ratione admittentes, quia Ignatium piae memoriae patriarcham de praesenti vita jam migrasse cognoscimus, temporis ratione perspecta, hoc modo decernimus ad veniam pertinere, quod nuper de ipso Photio, licet ipse absque consultu Sedis nostrae officium sibi interdictum usurpaverit, gestum constat fuisse.

principes, aliquod cum puriore luce summae devotionis lumen longe lateque resplendet, quod amore fidei. quod caritatis studio, disciplinis ecclesiasticis edocti, Romanae Sedi reverentiam more praedecessorum vestrorum piissimorum Imperatorum conservatis, et cjus cuncta subjicitis auctoritati, ad cujus auctorem, h. e. Apostolorum omnium principem, Domino loquente praeceptum est: Pasce oves meas... Nihil est enim, quod lumine clariore praefulgeat, quam pia devotio et recta fides in principe. Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis, hoc religionis studio luculenter vestris mellifluis literis exoratis: id nos ratione seu temporis necessitate inspecta cum Sedis Apost. nobis commissae consensu et voluntate perficere jure apostolico decet.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Nos statutis apostolicis non praejudicantes, nec beatorum Patrum regulas resolventes, quin potius multiplicibus eorum auctoritatibus freti.

<sup>24)</sup> Gratian c. 1. d. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) aliter tractandam esse necessitatis rationem, et aliter voluntatis. Bg1. auch Hadr. ep. "Legationis" (oben S. 45. N. 71).

Das 393 3u hippo gehaltene Concil (Hefele Conc. II. S. 55.) hatte noch die Borsichrift, fein fonvertirender Donatift solle zum Clerns befördert werden, im Allgemeinen aufrecht gehalten. Die VI. Synode von Carthago 401 batte e. 2 (bei Dionys Nr. 68) zurucktehrende bonatistische Geistliche da, wo es zur Herstellung bes Friedens nöthig sei, im Clerus belassen (bas. S. 70). Diese Bestimmung wird hier als capitulum 37. angesührt.

fehrten, in ihren geistlichen Würden aufgenommen, nicht um bas in einem jenseits des Meeres gehaltenen Concil festgestellte Defret aufzulösen; ebenso habe Papft Junoceng Die von Bonofus Ordinirten aufgenommen, Damit nicht bas Mergerniß in ber Mirche guruckbleibe. 27) Es nehme baher ber Papit, bem einmüthigen Billen der Batriarden von Alexandrien, Antiochien und Gerufalem, aller Metropoliten, Bifcofe und des gefammten Clerus von Conftantinopel, auch ber von Ignatins und Methodius Geweihten, entsprechend, aus Rücksicht auf ben Frieden und bas Wohl ber Rirche ben Photins als Bischof und Mitbruder auf, jedoch unter der Bedingung, bag er vor einem Concilium der firchlichen Gewohnheit gemäß um Bergeihung bitte und Barmherzigkeit erflehe. 25) Er spreche den Photing und seine Unhänger los von allen Cenfuren und firchlichen Strafen 29) fraft ber vom Beiland ihm burch den heiligen Betrus übergebenen Schlüffelgewalt, 30) wie and ichon die Legaten bes Papites Babrian Die Synodalatten von 870 nur mit ber Claufel "vorbehaltlich ber papftlichen Genehmigung" unterfchrieben 31) und wie schon früher von Synoden verurtheilte Patriarchen, Athanasius und Cyrillus von Alexandrien, Flavian und Johannes (Chrysoftomus) von Constantinopel, Polychronius von Jerusalem 32) durch den apostolischen Stuhl freigesprochen worden seien. Zugleich füge er die Bestimmung bingu, bag nach dem Tobe bes gegenwärtigen Patriarchen fein Laie, fein weltlicher Beamter mehr zum Patriarchate erhoben werde, sondern nur der Kirche von Conftantinopel incardinirte Priefter und Diafonen, wie die heiligen und allgemein verehrten Canones 33) erheischen; plötzliche Promotionen seien forgfältig

<sup>27</sup>) capitulo 55. aus Innoc. I. ep. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nunc itaque aliis Patriarchis, Alexandrino videl. et Ant. et Jeros., atque omnibus archiepiscopis, metropolitis, episcopis et sacerdotibus, cunetoque clero Cplitanae ecclesiae, qui de ordinatione b. mem. Methodii et Ignatii reverendissimorum Patriarcharum existunt, una voluntate parique voto consentientibus, eumdem Photium satisfaciendo misericordiam coram Synodo secundum consuetudinem postulantem, in vera dilectione fratrem, in pontificali officio comministrum, in pastorali magisterio consacerdotem pro Ecclesiae Dei pace et utilitate, amodo, Christo favente, recipimus et habemus.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) p. 138: hunc ipsum Patriarcham cum omnibus sive Episcopis sive presbyteris seu ceteris clericis et omnibus laicis, in quos judicii fuerat censura prolata, ab omni ecclesiasticae sanctionis vinculo absolvimus.

<sup>30)</sup> illa seil, potestate fulti, quam Ecclesia toto orbe diffusa credit nobis in ipso Apostolorum principe a Christo Deo nostro esse concessam, codem Salvatore B. Petrum Ap. prae ceteris specialiter delegante: Tibi dabo claves regni coelorum et quaecunque ligaveris etc. Sicut enim ex his verbis nihil constat exceptum, sic per apostolicae dispensationis officium et totum possumus procul dubio generaliter alligare, et totum consequenter absolvere, praecipue cum ex hoc magis praeberi cunctis oporteat apostolicae miserationis exemplum.

<sup>31)</sup> G. oben B. IV. Abschn. 8. G. 147.

<sup>32)</sup> Der Papft hat hier wohl apotryphe Synodalatten iber Polychronius im Auge. Hard. I. p. 1472.

<sup>33)</sup> secundum sacros canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos.

zu vermeiden, die hohen geiftlichen Burden follten die Belohnung ausgezeichneter Berdienste um die Rirche sein und fo nur von Stufe gu Stufe nach gehöriger Borbereitung erlangt werden. 34) Ferner foll der bygantinische Patriarch auf alle Unsprüche bezüglich Bulgariens verzichten, welches ber Papit Nifolans auf Bitten bes Königs Michael im Chriftenthum habe unterrichten laffen, für dasselbe feine Beiftlichen mehr weihen noch bas Pallium fenden. bie dort anwesenden Geiftlichen seines Sprengels gurudrufen und biese Diocese bem römischen Stuhl überlaffen. Sobann schärft Johannes bem Monarchen die in Bygang febr gefuntene Achtung gegen ben Patriarchen ein; Die Kaifer follen diesen als geiftlichen Bater ehren und behandeln; für die zeitliche Ehre. die sie ihm erzeigten, wurden sie hienieden Ruhm und dazu jenseits noch vielfältige Verherrlichung finden. Den Verläumdern und Ohrenbläfern, Die stets die Ginheit und Gintracht zu gerstören bemüht seien, moge man fein geneigtes Gehör leihen und sich nicht von ihnen verleiten laffen, ben Patriarchen gu verunehren, was der Burde und Majeftat der Herrscher nur nachtheilig und entwürdigend sei. 35) Die von Ignatius ordinirten Bischöfe und Gentlichen sowohl in der Hauptstadt als im übrigen Sprengel solle man mit Milbe zur Ginheit gurudrufen und mit offenen Urmen aufnehmen, Jedem berfelben feinen Stuhl zurückgeben, damit, gleichwie Gin Glaube, Gine Taufe, und Alle Eines in Chriftus, so auch diese, die zur Gemeinschaft des Leibes Chrifti gurudfehren und dasfelbe fagen und festhalten, Gine Beerde bilden und nicht mehr der Gine dem Rephas, der Andere dem Paulus, der Dritte dem Apollo sich zuwende, sondern Alle Christo angehören, der unser Friede ift, der bas Betheilte geeinigt und für unfere Gunden den Tod erlitten hat, um bie gerstreuten Sohne Gottes zu einem Gangen zu verbinden. Diejenigen aber, Die mit dem Patriarchen Photius feine Gemeinschaft halten wollten, follen gweiund dreimal ermahnt, im Falle fie aber hartnäckig bleiben, durch die papit-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Quoniam non est subito praeripiendum vel usurpandum, quod vita diu probata meretur accipere. Nam si in quibuslibet Ecclesiae gradibus providenter curandum est, ut in Domini domo nihil sit inordinatum, quanto magis elaborandum est, ut in electione ejus, qui supra omnes gradus constituitur, non erretur? Nam totius familiae Domini status et ordo nutabit, si, quod requiritur in corpore, non sit in capite; et inde fiet, ut omnis ecclesiastica disciplina resolvatur, omnis ordo turbetur.

<sup>35)</sup> p. 139: Nee eorum verba falso prolata, qui scandalorum zizania super conspicuam segetem Domini seminare non cessant, vestra imperialis dignetur audire majestas, nee pro talium susurrationibus hominum, qui semper student scindere unitatem Dei, vestem Domini, Ecclesiam Christi, quique linguis suis semper dolose agere non cessant, venenum aspidum portantes sub labiis suis, animum elementiae vestrae adversus eum aliquatenus commoveatis, ut (M. et) summum sacerdotem vestrum Dei providentia in Ecclesiae Christi regimine constitutum sic facile exhonoretis, quod nimirum sancto vestro imperio valde inhonestum et indecens esse videtur. Tiefe Mahnung hatte vicilcicht Theodor ⊗antabarenus hervorgerufen, um den Photins defto mehr gegen den Erfolg der Antlagen beim kaijer zu fichern und diefen dagegen um jo mißtranijcher zu machen, je mehr er vorher von einer ganz unverdächtigen ⊛eite her daranf auf merfjam gemacht war.

lichen Legaten zugleich mit der Synode exfommunicirt werden, 36) bis sie zu ihrem Patriarchen und der Einheit der heiligen Kirche zurücksehren. Würde der Patriarch die dem Banne Verfallenen für sich allein wieder zulassen, so solle er auf die gleiche Weise mit ihnen der kirchlichen Gemeinschaft versustig sein.

Das an Photins gerichtete Schreiben 37) lautete also: "Nachbem Wir burch bas an Ilus gelangte Schreiben Deine Ginficht hinreichend tennen gelernt, haben Wir Gott den Allerhöchsten mit dem tiefften Danke gepriefen, der Allen auf ihr Gebet Beisheit verleiht und fie einträchtig in einem Sause wohnen läßt, so Alle, die auf ihn hoffen, rettet, Alle, die ihn in Wahrheit suchen, beschützt, der weder die Rechtschaffenen schuldbelastet, noch die Frommen Tyrannen fein läßt, aber nach feinem gerechten Gerichte allen Tugendhaften ewigen Lohn, den Unglücklichen aber, denen er inzwischen Zeit zur Buge geftattet, falls fie fich nicht bekehren, ewige Strafen gutheilt. Indem Wir auch in dem genannten Schreiben die Uns gespendeten Lobsprüche lafen, haben Wir Deine Gefinnung erfannt und vollkommen Ilns überzengt, wie fehr Du jest Ilns ergeben bift; 38) aber Wir überlaffen das Gott, worin Unfere Berdienfte Uns nicht zur Seite stehen, 39) und in den Stücken, in denen Uns Sterbliche, wer fie immer feien, mit menschlichem Lobe zu erheben bemüht find, betrachten Wir mit größter Furcht und unter fteter Bergegenwärtigung Gottes die Gebredlichfeit Unserer Ratur, da Wir aus seinen Worten wissen, daß, wer sich erhöht, erniedrigt, und wer sich erniedrigt, erhöht werden wird" (Matth. 23, 12).

"Was das anlangt, daß die heilige Kirche von Constantinopel in Deiner Erhebung sich einige und Du den früher versorenen Stuhl 40) wieder einnimmst, aber Unsere Abgesandten das heilige Opfer nicht mit Dir feiern wolsen, so sagen Wir Gott wegen der Bereinigung Aller Dank, Unseren Abgesandten aber haben Wir hierüber keine Weisung gegeben, weil Wir vorher über die Lage dieses Stuhles keine Gewisheit erlangt. Nun aber sind Wir, gleichwie über den Frieden und die Einigung sener Kirche hocherfreut, so auch über die Uneinigkeit derer, die sich nicht fügen wollen, tief betrübt; denn nach Salomon (Samuel Bgl. I. Sam. 15, 23) ist Ungehorsam wie die Sünde der Zauberei und sich nicht fügen wollen eine Art von Göhendienst."

"Allein wegen der Wiedereinnahme des Dir entzogenen Stuhles hätten Wir vorher konsultirt werden sollen. Indessen, da Wir vernommen, daß nach dem Tode Unseres Bruders und Mitbischofs Jgnatius Du dem Stuhle von

<sup>36)</sup> p. 140: sacra eos communione his praesentibus Missis nostris una cum Synodo jussimus privare.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 201. p. 148. 149. "Experientia tuae prudentiae." Jaffé n. 2496. p. 282.

<sup>38)</sup> quam sis nunc erga nos devotus, satis evidenter reperimus.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Verum in quo nobis nostra merita non suffragantur, Deo dimittimus.

teque privatam Sedem recipere wie nachher super receptione privatae Sedis ist nach der schlechten Latinität jener Zeit nur Sedes, qua privatus es. Die photianische llebersetung p. 413 hat:  $\partial \varphi \acute{a} r \sigma_S$ ,  $\ddot{\sigma} v \ \dot{e} \sigma \tau \epsilon \rho \acute{\eta} \partial \eta_S$ , sett aber noch dei  $\ddot{\sigma}_S$   $\ddot{\eta} r$  ideás  $\sigma v v$ . Photins hatte wohl gesagt:  $\partial \varphi \acute{a} r \sigma_S$ ,  $\ddot{\sigma} v$  ( $\sigma \breve{v}$ )  $\dot{e} \sigma \tau \epsilon \rho \acute{\eta} \partial \eta_S$ .

Conftantinopel vorsteheft, fo stimmen Bir mit vielfältigem Danke gegen Gett gu, damit nur ber Friede fich mehre und die Streitigfeiten aufhören. Du aber mogest unausgesetzt bemüht sein, die Gemüther Aller zu befänftigen, Alle mit offenen Urmen zu empfangen, alle Zerftreuten zu versammeln, weil, wie ber heilige Papit Leo ber Große fchreibt, ber apostolische Stuhl in feiner Mäßigung bie Regel beobachtet, mit größerer Strenge gegen Berhartete gu verfahren, aber benen, die sich gebeffert, Berzeihung angedeihen zu laffen. 41) Und ba nun gegen Ginen, ber fich gebeffert hat, eine auch noch fo große Dilbe42) feinem Tadel unterliegt, jo vergonnen Wir, wofern Du vor der Snnobe Genngthung leiftest, um Erbarmen der Bewohnheit gemäß bitteft, Did wirklich gebeffert zeigeft und ber gemachten Erfahrungen eingedent auf feines Menschen Rachtheil finnest, vielmehr bas Eril berjenigen, die, wie man fagt, Dir nicht guftimmen wollen, aufzuheben Dir alle Mühe gibst, sie in ihre Kirchen und Burden wieder einsetzest, wenn ferner Alle einmuthig, einstimmig und in voller Gintracht Deiner Bieder= einsetzung beipflichten, so vergönnen Bir, fag' ich, ba Unfer geiftlicher Cohn, der allerchriftlichfte Raifer Bafilius mit vielen Bitten für Dich fürgefprochen hat, um des Friedens der heiligen Rirche von Constantinopel willen Dir Berzeihung 43) und geben Dir Unfere Gemeinschaft und die Burbe nach abgelegter Bitte um Bergebung vor ber Synode 14) gurud und ftimmen gu, daß Du der heiligen Kirche von Constantinopel in würdiger Weise vorstehen dürfest, jedoch mit der Bestimmung für die Butunft, daß in eben diefer Rirche Niemand mehr gegen die Berordnungen der heiligen Bater aus dem Laien= stande zum Epistopate erhoben werde, gang nach bem Canon, ber hierüber in ber ehrwürdigen Synode, die zur Zeit Unseres Vorgangers Hadrian II. zu Constantinopel gehalten ward, 45) in höchst zweckmäßiger Beise promulgirt worden ift."

"In Betreff des llebrigen, was sonst Dein Schreiben von Uns geregelt und erledigt sehen will, <sup>46</sup>) haben Wir mittelst besonderer Instruktion Unseren Legaten, dem ehrwürdigen Cardinalpriester Petrus und Unseren geliebten Räthen Paulus und Eugenius, <sup>47</sup>) theils schriftliche, theils mündliche Aufträge gegeben; dieselben sollen nach dem Urtheile Unseres Apostolats, von Allem gehörig unterrichtet und in Berücksichtigung aller Umstände Gott vor Augen behaltend, wo es gestattet ist, das Annehmbare annehmen, und was zu verbessern ist, nach Gerechtigkeit und Billigkeit verbessern."

"Rebitdem gleichwie Ihr von Guerer Seite Gudy bemüht, daß Guer Wille

<sup>11)</sup> Bgl. Buch I. Abschn. 3. Note 57. Bb. I. G. 62.

<sup>42)</sup> quantacumque miseratio.

<sup>43)</sup> veniam pro pace S. Cplitanae Ecclesiae tibi concedimus.

oram Synodo misericordiam quaerendo. Hier ware wohl quaerenti zu lefen. 5) Johannes war also weit davon entsernt, die achte Synode antiquiren oder vernt-

theilen zu wollen. Er halt sie als venerabilis synodus hier wie anderwarts aufrecht.

<sup>46)</sup> Reliqua vero, quae literae tuae a nobis fore censenda vel finienda exspectant.

<sup>17)</sup> Diese sind nach ep. 80. p. 70 die deliciosi consiliarii.

Rraft erlange, 48) fo wollen auch Wir, daß Unfere bulgarifche Diocefe, bie ber apostolische Stuhl durch die Bemühungen des heiligen Papstes Nikolaus apostolischen Andenkens wieder erlangt und zur Zeit des seligsten Papftes Hadrian beseisen hat, so schnell als möglich Uns zurückgegeben werbe. Wir verbieten für die Zufunft mit apostolischer Autorität 49) jede firchliche Ordination in dieser Diocese von Seite der Bifchofe von Constantinopel; Du haft dafür Sorge zu tragen, daß die dort geweihten Bijchofe und alle Geiftlichen niederen Ranges aus derfelben sich entfernen und von der Invajion diefer Unferer Diocese abstehen. Solltest Du entweder denfelben das Pallium verleihen oder sonft für jene Proving eine Ordination vornehmen, oder mit jenen Geistlichen, bevor sie Uns gehorcht, Gemeinschaft halten, so sollst auch Du mit berselben Extommunifation belegt fein."

Ein anderes Schreiben erließ Johannes an fämmtliche Bischöfe bes byzantinischen Patriarchats, welches zugleich auch für die Pralaten der drei anderen Patriarchalftuble bestimmt war. 50) Er erflart barin, daß er ben von ihnen vorgetragenen Bitten entsprechend ben Photins nach feiner apostolischen Gewalt wieder eingesetzt, 51) und geht von der Anerkennung des Patriarchen Tarafius durch Papst Hadrian I., dessen Worte er auführt, 52) zu dem Berbote von Laienpromotionen über, welches er in allen Kirchen ohne Ausnahme 53) strenge beobachtet wissen will. Sodann berührt er die Rückforderung der bulgarischen Diocese, erörtert die hauptfächlichsten der dem Photius gestellten Bedingungen, und erklärt sich erfreut, daß er den Bünfchen seiner Mitbrüder habe nachgeben fönnen 54) und dem, welchem sie die Hand gereicht, sie ebenfalls zu reichen sich in den Stand gesetzt sehe. Schon im Eingange hatte er zu stetem Frieben und unverbrüchlicher Gintracht gemahnt; er schließt mit bem Bunfche, daß alle Gutgesinnten ohne Unterschied dem nun gefällten und reformirten Urtheil 55) folgen.

<sup>48)</sup> Sieut vestra pars suum velle conatur vires accipere ist nicht zu übersetzen: Wie Ihr das Eurige erhalten wollt.

<sup>49)</sup> auctoritate apostolica amputamus.

<sup>50)</sup> ep. 200. p. 146-148. "Quorumdam sane vestrum." Jaffé n. 2493.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) p. 146. 147: Quod vero sollicita intentione vestra petit dilectio, ut auctoritate B. apostoli principis apostolorum Petri vobis Photium patriarcham in regia urbe Cplitana fore consentiamus, illud animo luce clarius retinetis, quod in evangelio primo pastori Dominus ait (folgt Luf. 22, 32). His hortatibus succensi, imo potius corroborati, in quantum sine gravi offensione valemus auxilium ferre tam cunctis Domini sacerdotibus, quam universo in orbe terrarum christiano populo, numquam desinimus, sequentes praedecessorum exempla.

<sup>52)</sup> S. oben B. I. Abichn. 9. Bb. I. S. 248.

<sup>53)</sup> apud cunctam ecclesiam, quae in vobis est.

<sup>54)</sup> Er führt Junocenz I. ep. 12. c. 7 au: Quia res ad salutem rediit veniae, hunc, in tantum vobis annitentibus, post condemnationem more apostolico subrogamus, tantisque vestris assertionibus vobisque tam bonis, tam caris non dare consensum, omnibus duris rebus durius arbitramur.

<sup>55)</sup> sententiam in uno spiritu ductam ac reductam, wie vorher nostram in melius conversam sententiam.

Dekaleichen schrieb ber Papit ben ihm als widerspenftig bezeichneten Batriciern und Geiftlichen, die unter ben Metropoliten Stylian und Metrophanes bie Anerkennung bes Photius verweigerten, 56) und bedrohte fie mit dem Banne für ben Fall fortgesetzten Ungehorsams gegen ihren Patriarchen 57) - ein Berfahren, bas nach bem Geschehenen consequent war, aber gerade bie treuesten Unhänger ber römischen Rirche im Drient auf bas Tieffte verleten mußte. Auffallend mar es, daß diefen einst ichwergeprüften Anhangern bes Ignatius ber ficher von Santabaren inspirirte Borwurf gemacht ward, daß fie feit vielen Jahren bis jest in Zwietracht, Spaltung und Mergerniffen verharrt hatten. 55) Sie werden zur Liebe und Gintracht gemabnt und wie boswillige Berbrecher an der Einheit der Kirche behandelt. 59) Auch wird der Einwurf, daß sie ja früber durch feierliche Unterschriften erklärt, dem Photius nie zu folgen, damit entfraftet, daß die Kirche Chrifti folche Bande zu lofen vermoge. 60) Diefe Männer, die noch gar nicht wußten, daß ber Papit ben Photius anerkannt, die ben zwei Legaten Baulus und Eugenius, mit benen Johannes felbst nicht gang zufrieden war, nicht trauten, die der romischen Rirche bisber so eifrig ergeben waren, hätten eine weit größere Schonung verdient, als hier gegen fie in Anwendung gefommen ift. Faft mare man versucht, Diefen Brief als ein gefälschtes Dokument anzusehen, bas vielleicht Bacharias, ber neue Bibliothefar, ober ein anderer gewonnener Romer auf Andringen bes Santabarenus ausfertigen ließ, ware er nicht in ber Sammlung ber achten Briefe enthalten.

Diese vier Briese erhielt der in dem Schreiben an Photius genannte Cardinaspriester Petrus vom Titel des heiligen Chrysogonus zu besorgen, der dem römischen Concil von 869 angewohnt 61) und von Johann VIII. mit verschiedenen Gesandischaften betraut worden war. 62) Derselbe sollte in Gemein-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Reg. ep. 202, p. 153, 154, "Omnium ecclesiarum," Jaffé n. 2492.

<sup>57)</sup> Vestram salutem cupientes monemus et apostolica benignitate jubemus, vos omnes S. Ecclesiae uniri vestroque patriarchae, Photio videlicet, quem pro Ecclesiae pace et unitate recepimus, adhaerere communicareque studete. Nam si haec nostra apostolica monita.. audire contempseritis, in vestra pertinacia manere volentes, scitote, quia Missis nostris praecipimus, tamdiu vos omni ecclesiastica communione privare, quamdiu ad unitatem corporis Christi et ad vestrum contempseritis redire pontificem.

<sup>58)</sup> multis jam labentibus annis usque ad praesens in discordiae divisione et in scandalorum perturbatione vos videmus promptos manere nec per caritatis custodiam ad unitatem Ecclesiae reverti.

<sup>59)</sup> Quam sibi pacem promittunt inimici fratrum? Quae sacrificia celebrare se credunt sacerdotes, caritatis Dei qui non sunt veste induti? — Possidere non potest indumentum Christi, qui scindit et dividit Ecclesiam Christi. Quis ergo sic sceleratus et perfidus? Quis sic discordiae furore vesanus?

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Nec aliquis vestrum hanc habeat in redeundo excusationem, pro scripturis de hac causa compositis, quia divina potestate, quam accepit Ecclesia Christi, cuncta solvuntur vincula, quando per pastoralem auctoritatem, quae fuerant ligata, solvuntur, quoniam, sicut dicit S. Papa Gelasius, nullum est vinculum insolubile, nisi circa eos, qui in errore persistunt.

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 131.

<sup>62) 3</sup>gl. Joh. ep. 82. p. 71; ep. 89. p. 78.

schaft mit den noch in Constantinopel anwesenden Bischösen Paulus von Antona und Engenius von Ostia handeln und erhielt nebstdem noch eine besondere Instruktion (Commonitorium) sowie ein an die beiden früheren Legaten gerichtetes Schreiben.

In diesem letzteren Schreiben spricht der Papst seinen Unwillen darüber aus, daß die beiden Bischösse gegen seinen Willen gehandelt, nicht den Rückweg angetreten und ihm einen genauen Bericht erstattet hätten. Deßhalb hätte er eigentlich sie nicht mit einer zweiten Mission betrauen sollen; 63) er habe sich dennoch aus apostolischer Milde 64) dazu entschlossen und geselle ihnen den Cardinaspriester Petrus bei, um mit ihnen Alles, was zur Herstellung des Friedens und der Eintracht in der Kirche von Constantinopel diene, genau und gewissenhaft, so daß sie die versorene päpstliche Gnade sich wieder erwerben könnten, 65) nach Maßgabe der beigesegten Instruktion 66) zu regeln und anzuordnen.

Das Commonitorium, an die drei Legaten gerichtet und von den Mitsgliedern der Synode unterzeichnet, <sup>67</sup>) war in eilf Capitel getheilt. Im ersten ward den Legaten, hier speciell dem Petrus, vorgeschrieben, bei der Ankunst in Constantinopel die vom Kaiser angewiesene Wohnung zu beziehen und vor der Andienz bei demselben feinem Anderen die päpstlichen Schreiben zu übersgeben. Bei der Andienz sollen sie dem Monarchen dieselben mit den Worten überreichen: "Es grüßt Euere von Gott erhobene Majestät <sup>68</sup>) ener geistlicher Bater, der apostolische Papst Johannes, der alle Tage in seinen Gebeten Ew. Majestät dem höchsten Gott empsiehlt, damit er, der derselben dieses Verslangen nach dem firchlichen Frieden eingeslößt, and Dir seine Gnade verleihe,

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) ep. 203. p. 154. Jaffé n. 2494: Quamvis contra nostram egeritis voluntatem, et Cplim venientes, inquisita causa Ecclesiae pacis et unitatis, Romam reverti nobisque omnia sub certa relatione referre; et quia primam legationem vobis commissam idonee non peregistis, secundam vobis ideo committere non debebamus.

<sup>64)</sup> apostolicae miserationis benignitate utentes.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) ita ut gratiam nostram, quam prius inobedienter agendo exasperastis, nunc fideliori devotione operando placabilem habere possitis.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) secundum apostolicos nostrae auctoritatis apiees et secundum commonitorii nostri tenorem capitulatim descriptum.

<sup>67)</sup> Jaffén. 2495. Mansi XVII. 361—362. 468—472. Wir haben bieses Dokument zwar nur in der Gestalt, die ihm nachher Photins gegeben; aber mit hilse der ächten päpstlichen Briese sassen sie sassen sie stellen sich leicht die Fälschungen ertennen. Ganz unterschoben ist es sicher nicht, wie Damberger S. 331 anninnnt; es ist nicht blos davon die Nede in der von ihm verworsenen ep. 203, sondern auch ep. 201 ad Phot. p. 149 "dato Commonitorio nostris legatis." Warum aber in ep. 203 das Tatum mense Aug. Indiet. XII. von einem Späteren herrühren soll, vermögen wir nicht einzussehen. Tiese Instruktion ist sicher in den drei ersten Artikeln nach einem älteren Formular gearbeitet, namentlich nach dem von Papst Hormisdas 515 dem Ennodins und Fortmatus gegebenen Indieulus (Baron. a. 515. n. 24.), womit sie fast genan übereinstimmt.

 $<sup>^{68}</sup>$ ) Mansi p. 468 D. fieht & prevuatiods hus n pathy & signs I. Aber mehrere Handschr. wie Mon. 436. p. 180 haben  $\vec{v}_{\mu}$  div. Librigens Const. de cerem. H. 47. p. 392.

Dich mit feinem Schutze trofte und in allem Guten Deine Bunfche erfülle." Rach Cap. 2. follen die Legaten, wofern ber Raifer, bevor er die Briefe gelesen, nach ihren Aufträgen frage, erwiedern: "Wenn Em. Majeftat es genehm ift, moge Sie die Briefe lefen" und auf die weitere Frage, was diefe enthalten, ihm fagen, es feien Begrüßungen und Chrfurchtsbezeugungen fowie Meugerungen bezüglich der Herstellung und Befestigung des firchlichen Friedens. Tags barauf follen die Legaten nach Cap. 3. den Photius begrüßen, ihm das papitliche Schreiben überreichen und ihn anreben: "Es gruft Dich unfer Berr, ber apoftolifde Papit Johannes, und will Dich jum Bruder und Mitbifchof haben." 69) Das vierte Capitel betraf die Anerkennung bes Photius wegen bes Friedens ber Lirche, bie auf einer Synode ausgesprochen werden sollte, wo Photius vor ben Gefandten ericheine, Gennathung leifte und die Barmbergigfeit ber römischen Kirche anerkenne; bas fünfte die Agnatianer, die von Photius aufgenommen und mild behandelt werden follen, bas fechfte die Borlejung ber papstlichen Rescripte auf der Spnode und die Annahme berselben, das siebente bas Verfahren gegen die in ber Renitenz gegen Photius Beharrenden, bas achte die Feststellung ber Berordnung, daß nach bem Tode des Photius fein Laie mehr jum Epistopate erhoben werden durfe, das neunte ben auf ber Spnode ebenfalls zu ftellenden Untrag wegen ber Rudgabe Bulgariens. Das gebnte Capitel scheint sich auf die Anerkennung ber vom Papfte für Photius ertheilten Dispens und Absolution bezogen zu haben, wodurch die gegen ihn 869 festgestellten Defrete in Diesem Stücke suspendirt feien. Um Schluge ftand eine nachdrückliche Mahnung an die Legaten, fich durch feine Geschente bestechen, nicht durch Schmeichelworte verlocken, nicht durch Drohungen einichuchtern zu laffen, fondern ben foniglichen Beg zu mandeln, ihrer Burde als Stellvertreter bes Papites wohl bewußt, und fo fich die Gnade besfelben und des apostolischen Stuhles sowie die Gemeinschaft besselben zu sichern.

Damit glaubte Johannes Alles gethan zu haben, was seine Stellung, sein Amt und die Rücksicht auf die Umstände erheischte. Wohl würde ein Nikolaus sich nicht so rasch gesügt und die Anerkennung des Photius dis auf eine weitere genane Untersuchung suspendirt haben; da ihm die griechische Versfälschungskunst wohl bekannt war, hätten auch die Urkunden der Vischösse ihn schwerlich so rasch überzeugt und vielmehr der Widerstand eines Metrophanes und seiner Genossen nur noch vorsichtiger gemacht. War er so zurückhaltend, bevor Photius in Rom näher bekannt war, er wäre es unter diesen Umständen auch da gewesen, wo es sich nicht um Verdrängung eines legitimen Prälaten handelte, wohl aber das Ansehen eines vom päpstlichen Stuhle genehmigten Concils wenn auch nicht absolut vernichtet, doch immer gefährdet war. Darum sand denn auch Johannes vielfach sowohl im Drient als im Occident eine sehr strenge, oft nur allzu harte Beurtheitung, so lauten und sortgesetzen Tadel, nicht nur bei vielen Zeitgenossen, von denen Einige ihn nur mit Unfenntniß der

<sup>\*9)</sup> Das ist mehr ber griechischen Redattion als dem romischen Style entsprechend.

Dinge entschuldigten, 70) sondern auch bei der katholischen Nachwelt, 71) so daß and ftreng firchlich gefinnte Männer ber Ansicht waren, fein Berfahren laffe sich zwar vielseitig entschuldigen, völlig rechtfertigen aber keineswegs. Dur darin geben die Urtheile auseinander, daß mahrend die Ginen ihm schimpfliche Schwäche und unwürdige Teigheit vorwerfen, vermöge der er die Gunft des byzantinischen Hofes ben Defreten seiner Borganger und bem auch von ihm beschworenen Urtheil gegen Photius vorgezogen, 72) die Anderen nur darin die Schwäche erblicken, daß er von ben Briechen, gegen die er felber jo oft fein Mißtrauen ausgesprochen, sich täuschen und hintergeben ließ, obschon er sonst durchaus nicht so gefügig, vielmehr ziemlich herrisch sich erwiesen. 73) Diejenigen selbst, die ihn damit vertheidigen zu können glauben, daß er nach der allgemeinen lebereinstimmung der Orientalen handeln zu muffen glaubte und die übrigens ftrenge nicht hieher gehörigen Beispiele seiner Borfahren in dem Benehmen gegen Athanasius, Chrysostomus und Flavian befolgen wollte, 74) muffen eine solche Täuschung und Uebereilung eingestehen. Das aber beweisen seine Briefe unwidersprechlich, daß er alle Borforge zu treffen bemüht war, das Ansehen seiner Borgänger nicht zu verletzen, daß er das achte Concil nicht abschaffen, sondern nur ihm derogiren und von feinen Gefeten bispenfiren wollte, ferner bag feine Anerkennung bes Photius an Bedingungen gefnüpft war, beren Nichterfüllung ihn berechtigte, bas Geschebene für nichtig und wirfungslos zu erflären. Das war benn auch der Bunft, auf den eine Zurud-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Erchempert. Hist. Longob. c. 52 (Migne PP. lat. CXXIX. 771.): (Photius)... a Johanne Papa, ut ita dicam, ignaro ad pristinum gradum resuscitatus.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Severin. Binius ap. Mansi XVII. 3: Photii reditum ad Sedem patriarchalem non sine gravi existimationis suae jactura notaque cathedrae pontificiae turpissima approbavit. Rader. in Conc. VIII. Mansi XVI. 526: Photius ipsi quoque Pontifici imposuit, ex quo ille non mediocrem infamiam contraxit.

<sup>72)</sup> Baron. a. 879. n. 45. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. 26: Tam ignavum, tamque indignum Romano Pontifice facinus... aeternum ejus nomini dedecus ac probrum inussit. L. B. Defensio declarationis Cleri gallicani L. II. c. 24.

<sup>73)</sup> So Fager L. VIII. p. 291, der übrigens zu zeigen such, daß die Täuschung sehr leicht möglich war. Darüber sagt Laurentius Cozza Historia polemica de Graecorum schismate. Romae 1719 t. II. P. III. p. 218. n. 583: At Johannes Papa non sine piorum omnium admiratione honorisiee legatos suscepit, et quod pejus est, postulatis acquievit, licet sub quibusdam conditionibus (Baron. l. c. n. 4.). p. 219. n. 585: Attento hujusmodi Imperatoris zelo (in der früheren Bertreibung des Photius) ex ante actis ostenso probabiliter existimare poterat Romanus Pontisex, nonnisi causa majoris boni pacis atque ecclesiasticae utilitatis Imperatorem petere jam defuncto Ignatio Photii restitutionem et eadem de causa postulare idem universos Episcopos, etiam ab Ignatio et Methodio ordinatos, prout in literis suis satebatur Basilius. Facile ergo potuit Pontifex decipi.

<sup>74)</sup> De Marca de Concord. Sac. et Imp. L. III. c. 14. n. 4: Ceterum a culpa Johannem liberat principis et ceterorum patriarcharum totiusque synodi consensus, quem datum fuisse Johannes suis literis significat. Profert autem ad confirmationem sententiae suae exempla Athanasii, Chrysostomi et Flaviani, qui a Synodis damnati cum fuissent, a Sede Apostolica in integrum restituti sunt. Diesem schließt sich auch Pag. a. 879. n. 10 qu.

rufung ber ertheilten Ginwilligung fich ftuten fonnte. Johannes ward ficher von den Griechen getäuscht, auch in seinen Erwartungen, die er auf den Raiser setzte; deßhalb hat er aber doch nicht leichtfertig und unbesonnen gehandelt. 75) Er hatte, wie wir gesehen, gute Grunde für diesen Schritt, 76) wovon sicher einer ber ftartften war, bag wofern er feine Beiftimmung verweigerte, ber Raifer boch feinen Willen burchgesetzt und bie Trennung gwijchen Drient und Occident herbeigeführt haben würde. Wenn er hingegen, bemerft Reander ??) richtig, sich nach bem Bunsche bes Raisers aussprach, tonnte er hoffen, daß man, weil man nur bas materielle Intereffe bier im Ange hatte, über bie Form, welche für bas Intereffe ber romifchen Rirche in biefer Cache bas Wichtigste war, nicht jo viel rechten und nicht dagegen protestiren werde, wenn er feine Erklärung, die jo ausfiel, wie man fie haben wollte, als eine Ent= icheidung des Streites geltend machte, und fo fein im Orient in den letzten Beiten fehr beeinträchtigtes oberftrichterliches Unsehen befestigte. Rach biefem Besichtspunkte handelte ber Papit; er wollte feine richterliche Entscheidung geltend machen und dem Unsehen seiner Borganger nichts vergeben. Er absolvirte den Photins, beseitigte quoad effectum und dispensweise die gegen ihn erlaffenen Defrete und fuchte fo feinen Primat den Orientalen gegenüber auf bas glangenbfte zu entfalten. Weit entfernt, bas Unfeben feines Stubles aus pur menschlichen Rücksichten beeinträchtigen zu wollen, beabsichtigte er es in einem eklatanten Fall zu erhöben. Trug die burch die Wirren feiner Zeit veranlagte und hervorgerufene Reigung zu Ermäßigung der strengen firchlichen Regeln, die Hoffnung auch auf materielle Bortheile für die romifche Rirche, sowie die Gewandtheit, mit der die griechischen Abgeordneten ihre Sache führten, auch zu seinem Entschluße Vicles bei, so war er boch weber so schwach, um aus Condescendenz seinen Pflichten völlig untreu zu werden, noch fo egoistisch, um zeitliche Bortheile den höheren Intereffen ber Rirche vorzugiehen, noch jo leichtgläubig, um jeden trugerischen Schein unbedingt für Wahrheit zu nehmen. Auf der einen Seite war das von ben Griechen vorgebrachte Beweismaterial höchst vielseitig und umfassend; die Dokumente von Bischöfen lagen vor, ber Confens ber anderen Patriarden wurde beigebracht, vielleicht auch ber Wunsch des verstorbenen Janatius, den Photius begnadigt zu feben, glaubhaft bezeugt, vom Raifer felbst, von dem man damals in Rom feine ungunftige Borftellung hatte, war feierlich bas allgemeine Berlangen gemeldet. Huf ber anderen Seite war der Papit trotem nicht von aller Beforgniß frei und umgab sich mit vielen Cautelen, seine Dispens war nur in der Voraussetzung der Wahrheit

<sup>75)</sup> Tosti l. c. L. IV. p. 402. 406 hebt herver, daß Johannes nachgab, weil der Photius von 879 als ein Anderer erschien als der von 860 (perchè i rapporti erano mutati, mutata la ragione del fatto), sowie daß nicht er sür den schlechten Ersolg verantwert lich gemacht werden tann, sondern Photius und der tief gesunsene Epistopat des Trients. Se alle buone providenze del Pontesice non risposero gli eventi, non egli, ma Fozio e l'invilito episcopato d'Oriente è da incolpare.)

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Bgl. Hefele a. a. D. S. 442.

<sup>77)</sup> Reander a. a. D. S. 315.

asser Umstände erlassen und im Briese an Photius hebt er selbst die Unanimität der Postulanten, wie sie behanptet ward, als eine derselben hervor. Wochte er auch über die Gebühr nachgiebig 78) und minder sest und consequent als seine Vorgänger sein, 79) seine Würde und seinen Charafter hat er in diesem Falle nicht entehrt. Der Umstand, daß er vor jeder Genugthunng, vor jedem Neuedekenntnisse die Censuren aushob, sowie seine Strenge gegen die standhaften Fgnatianer lassen sich wohl nicht durchaus rechtsertigen; aber die Mücksicht auf den Frieden und das größere Wohl der Kirche, die Johannes so oft ausührt, war ihm auch hier maßgebend.

An und für sich wäre die Vermuthung des Cardinals Baronius, so) das Mährchen von der Päpstin Johanna — jenes bistorische Phantom, das gewöhnslich zwischen Leo IV. und Beneditt III. 855 eine ganz ungerechtfertigte Stelle erhielt si) — sei durch die von Vielen getadelte Schwäche Johann's VIII. in Sachen des Photius veranlaßt worden, nicht ganz unwahrscheinlich und eine größere Probabilität scheint sie, wie Mai s2) gestend machte, dadurch zu erhalsten, daß Photius in seiner Schrift vom heiligen Geiste s3) seinen vielgerühmten Johannes in höchst emphatischer Weise dreimal den "Männlichen" nennt, gleich als wolste er damit den ihm von seinen Tadlern gegebenen Beinamen des "Weibischen" abwehren, und das um so mehr, als die Ansicht, jene Fabel sei aus einer Satyre auf irgend einen Papst Johannes entstanden, viele und bedeutende Vertreter schon früher gefunden hatte. s4) Es erscheint auch diese

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Allatius de aet. et interst. in ordin. coll. Rom. 1638. p. 122: ingenio mitis et Photii machinis ultra quam par erat cedens.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Combefis Auctar. noviss. I. p. 545: Joh. Pont. non satis ex decessorum Pontificum more firmo pectore.

<sup>80)</sup> Baron. a. 879. n. 5. Ebenso Binius not. ap. Mansi XVII. 3.

<sup>81)</sup> Tagegen streiten befanntlich das Diplom Benedikt's für Corvei vom 7. Oftober 855 (D'Achery Spie, III. 343. Jaffe n. 2008. p. 236.), die Müngen und Medaillen mit Benedift's III. und Raijer Lothar's († 28. Cept. 855) Bitoniffen (Garampi de nummo argenteo Bened. III. Romae 1749), die begründete Annahme, daß led IV. am 17. Juli starb und noch in demselben Monat Beneditt erwählt ward (Jaffé p. 235), hinfmar's Brief an Rifolaus I. von 867 (Sirmond. Opp. II. 298.) über die Wefandtichaft, Die an Leo IV. abgeordnet mar, auf bem Wege beffen Tod erfuhr und in Rom mit Beneditt III. verhanbelte. Der ehrliche Edrödth (A. W. XX. 10.) gesteht, es falle "manchen Protestanten schwer, Dieje ihrer firchlichen Wesellichaft branchbare, aber, auf's gelindefte gesagt, ichon lange nicht mehr haltbare Erzählung aufzugeben." In der That haben auch noch nachher Afatholifen, meift inferioris subsellii, die Fabel wieder zu erzählen fein Bedenfen getragen, die eine fo reiche Literatur hervorgerufen hat. Bgl. darüber Baron. a. 853. Allat. Diss. Fab. de Joh. Papissa. — Busan elli de Johanna Pap. (Mansi XV. 35-102.). Natal. Alex. Sacc. IX. diss. 3. Le Quien Or. chr. III. 380-460. Schröch M. C. XXII. S. 75-110, dann Smets, haas, Giefeler, Afchbach, bef. Dottinger Die Bapftfabeln bes D. A. München 1863. G. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Mai Vett. Scr. N. C. t. I. Proleg. de Photio p. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) de Sp. S. mystag. c. 89. p. 99.

<sup>(</sup>not. ad Platin. Cf. Heumann Diss. de origine trad. falsae de Joh. Papissa. Goetting. 1733) aus einer jolchen auf Johann XII., nach Aventin (Ann. Boj. L. IV. c. 20.) auf

immerhin beachtenswerthe Conjektur in Rücksicht auf Die Berhältnisse vom neunten bis dreizehnten Jahrhundert objektiv weit haltbarer, als die fühne und geistvolle Hypothese von Carl Blascus u. A., 85) die sie auf die pseudoisidorischen Defretalen, deren Gebrauch durch die Papfte, deren Ursprung durch 30hannes Anglifus zu beuten suchte. Solange man über die erften Spuren ber Fabel nicht flar war, ließ sich schwer ihr eigentlicher Ursprung erhärten. Es hat sich aber herausgestellt, daß die Handschriften des Liber Pontificalis, des Marianus Scotus und bes Sigebert, die in ein höheres Alter hinaufreichen, davon nichts wiffen; 86) sicher ift nur, daß Stephan de Borbone und Bartholomäus von Lucca fie gelesen hatten, während erft feit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Fabel in größerer Ausdehnung Glauben fand und die Grieden, nach dem Mönche Barlaam zu schließen, fie erst damals in Italien fennen gelernt zu haben scheinen. 87) Wenn Andere, 88) auf Leo IX. 89) ge= stützt, der wohl dem Chronicon Salernitanum 90) folgte, das Mährchen von Byzang nach Rom übertragen glauben, so hat auch diese Annahme keine hinreichenden Stützen; nur fo viel zeigen die Data, daß man im Abendlande früher von Bygang die Erhebung eines Beibes zur höchsten firchlichen Burbe erzählte, als von Rom.

Mag es auch wahr sein, daß Johann VIII. von Einigen den Namen eines weibischen Schwächlings erhielt und Photins darum seine Männlichkeit so start betonte, wobei jedoch gegen Ersteres das sonstige Austreten dieses Papstes deutlich spricht: so war das jedenfalls bald vergessen und gab sicher nicht allein den Anlaß zu der späteren Entstehung des vielbesprochenen Mährchens, das allerdings längere Zeit mündlich sortgepflanzt werden konnte, ehe es schriftslich aufgezeichnet ward.

Johann IX. — Reander (a. a. D. S. 200. N. 1) glaubte, daß ber verderbliche Ginfluß der Beiberherrschaft in Rom und der Name Johannes, den einige dieser unwürdigen Papsie führten, zur Entstehung dieser mährchenhaften Sage einigen Anlaß gaben.

<sup>85)</sup> C. Blasei Diatriba de Joh. Papissa. Neapoli 1779. Grörer (K. G. III, III. Z. 978. Karol. I. Z. 288—293) faßte, zwei Hypothesen combinirend, die Fabel als Zathre auf die pseudoisstorischen Tefretalen, die in Mainz entstanden, und auf die Verbindung Leo's IV. mit den Griechen, welche die Stadt Atthen in der Erzählung des Martinus Polonus repräsentire. Allatins hatte sie aus einem Vorgange in Mainz um 817 mit einer Fran Thiota abseiten wollen, Leibnitz von einem Vischofe Fohannes Anglitus, der nach Rom gekommen und dort als Weib erkannt worden sei.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Pertz Mon. Germ. t. V. p. 551. t. VI. p. 340. 370. Cf. Le Quien l. c. p. 381 seq. 389 seq.

<sup>87)</sup> Döllinger a. a. D. S. 2. 5 ff. 27 ff.

<sup>88)</sup> Bellarm. de Rom. Pont. L. III. c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) ep. ad Caerul. Mansi XIX. 649.

<sup>90)</sup> Pertz t. V. p. 481.

## 2. Die Umgeftaltung und Fülfdung ber papftlichen Briefe in Bhgang.

In der ersten Hälfte des November 879 traf der Cardinal Petrus in Constantinopel ein, theilte den beiden anderen Legaten daselbst die gemeinsamen Instruktionen mit und suchte sich durch sie über den Schauplatz seiner Thätigeteit einigermaßen zu orientiren. Die Lage der römischen Apokrisiarier, von denen keiner genug Griechisch verstand, um sich ohne Interpreten mit den Byzantinern zu verständigen, war stets eine missliche; dem gewandten und schlauen Photius gegenüber war sie es doppelt.

Für diesen war die Thatsache seiner Anerkennung durch den römischen Stuhl von der größten Wichtigseit; er verstand es sie nach Krästen auszubenten. Er verlangte und erhielt von den Legaten noch vor dem Zusammenstritt der Spnode die von Petrus mitgebrachten Briefe, selbst das Commonistorium, behufs der Uebersetzung in die griechische Sprache, in der sie den auswesenden Bischösen mitgetheilt werden nußten. Es war hier kaum etwas Anderes zu erwarten, als daß Alles, was der Papst gesagt, die photianische Censur zu passiren und in der Uebertragung vielsache Aenderungen zu ersahsren hatte; an Ausmerzung unbequemer Stellen war man in Byzanz längst gewöhnt und schon im ersten Patriarchate des Photius waren, wie wir gesehen, bedeutende Fälschungen vorgenommen worden. In den neuen Schreiben war trotz des befriedigenden Inhalts in der Hauptsache gar Manches sür Photius anstößig; dieses mußte beseitigt, Anderes substituirt, Einzelnes modificirt, Ansberes amplisiert werden, um sür Photius und die Prälaten seiner Partei mundgerecht zu erscheinen.

Aus der Vergleichung der griechisch in der Synode des Photius verlesenen Briefe mit den lateinischen Originalien ergeben sich folgende wesentliche in Constantinopel gemachte Veränderungen: 1) Das achte Concilium, dessen Autorität der Papst anerkannt und vorausgesetzt hatte, ist nach den ihm hier in den Mund gelegten Worten völlig abgeschafft und förmlich verdammt. 1) Johannes wollte unter Voraussetzung seiner Legitimität dispensiren, hier proscribirt und kassirt er es. Da wo er die ehrwürdige unter Hadrian II. gehaltene Synode ansührt, ist dassür die Synode unter Hadrian I. und Tarasius (787) gesetzt. 2)

<sup>&#</sup>x27;) ep. ad Phot. Mansi XVII. 416: Την δε γενομένην κατά της σης εὐδεβείας σύνοδον εν τοῖς αὐτόθι ηκυρώσαμεν καὶ εξωστρακίσαμεν παντελώς καὶ ἀπεβαλόμεθα διά τε
τὰ ἄλλα, καὶ ὅτι ὁ πρὸ ἡμῶν μακάριος πάπας Ἀθριανὸς οὐχ ὑπέγραψεν εν αὐτῆ.
Commonit. c. 10. ib. p. 472: Θέλομεν ἐνώπιον τῆς ἐνθημούσης συνόθου ἀνακηρυχθήναι,
ἵνα ἡ σύνοθος ἡ γεγονυῖα κατὰ τοῦ . Φωτίου ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ Ἀθριανοῦ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα ἐν τῆ Ῥώμη καὶ ἐν ΚΠ. ἀπὸ τοῦ παρόντος ἡ ἐξωστρακισμένη καὶ ἄκυρος
καὶ ἀβέβαιος καὶ μὴ συναριθμῆται αὐτη μεθ' ἐτέρας ἀγίας συνόθους.

<sup>1)</sup> ep. ad Phot. l. c.: τοῦτο δὶ λέγομεν κατά τον κανόνα τον ἐντεθέντα τῷ συνόδω ἐν τοῖς καιροῖς Ἀδριανοῦ τοῦ άγιωτάτου πάπα καὶ Ταρασίου τοῦ ἐν μακαρία τῷ μνήμη πατριάρχου ΚΗ. Uber gegen die plöthiche Promotion von Laien zum Episcopate, wovon hier der Papft auch im griechischen Texte spricht, ist teiner unter den zweinndzwanzig Canones gerichtet, die das siedente Concil sestgestellt; vielleicht glandte man hieher c. 1 rechnen zu

2) Die ausdrücklich von Johann VIII. gestellte Forderung, Photius solle auf der Synode seine Schuld bekennen und um Berzeihung bitten, ist hier ganz weggefallen 3) oder doch so abgeschwächt, daß sie völlig bedeutungslos erscheint. 4) 3) Ueberhaupt ist die blos bedingt ausgesprochene Anerkennung im griechischen Texte zu einer völlig unbedingten geworden. 5) 4) Die Erwähnung des Patriarchen Jgnatius ist ganz beseitigt, 6) 5) deßgleichen jeder Tadel für Photius, auch die Androhung der Exfommunikation für den Fall fernerer Eingrisse in Bulgarien, 7) dagegen wird er mit vielen und glänzenden Lobsprüchen überhäuft.

Es sind aber doch die Beränderungen zu bedeutsam, als daß sie nicht hier noch eine genauere Würdigung sinden sollten. In dem Briese an den Kaiser und seine Söhne, den der Ausschlafter und seine Söhne, der gesetzt wird und diese stalle des verstorbenen Constantin Leo gesetzt wird und diese statt "christlichste Fürsten" mit dem volleren Ausdruck "christlichste und großmächtigste Kaiser der Kömer" angeredet werden, ist vorerst das Lob derselben viel weiter ausgesponnen, neben ihrer Weisheit und Milde die strahlende Reinheit ihrer Rechtzländigkeit gepriesen, sowie ihr Streben, in Allem Gott wohlgefällig zu handeln. Nichts sei aber, heißt es weiter, Gott wohlgefälliger, als daß alle Kirchen im Glauben und in der Liebe verbunden alle Tage ihre Danksaungen gegen ihn aussprechen; deßhalb habe der Kaiser, vom Verlangen geleitet, diese Liebe und Sintracht in der byzantinischen Kirche erblühen zu lassen, durch seine Apokrisiarier und sein göttliches Schreiben (seine Sacra) die heilige Kirche der Kömer um ihre Mitwirkung zur Verwirklichung seiner wohlwollenden Absichten angegangen, überzeugt, daß sie hierin nicht nachläßig seine werde, 10) worin er ganz der

fönnen, der auch die Befolgung von Canonen der Partifularsnoden befahl, wohin man das . Concil von Sardita rechnete. Die Synode von 861 sprach das Berbot aus.

<sup>3)</sup> So ep. ad Basil. p. 397 coll. p. 137 E.

<sup>)</sup> Ju dem verfälschten Commonitorium c. 4. p. 469 wird nur von Photius verlangt, iva edzagustian zai kleos the éxalpsias two Pomaion posségn. Achulid, ep. ad Phot. p. 413-415.

<sup>5)</sup> Bgl. ep. 199 ad Basil. p. 137 E. mit dem griech. Texte p. 397-400. ep. 201 ad Phot. p. 149 A. B. mit dem, p. 413-415.

<sup>6)</sup> ep. ad Basil, p. 137 B. coll. p. 397 B. C. — ep. ad Phot. p. 148 E. coll. p. 413.

<sup>7)</sup> ep. ad Phot. p. 149 D.: Si tu aut pallium dederis, aut quameunque illic ordinationem feceris vel donee nobis obediant cum eis communicaveris, pari excommunicatione cum eis teneberis annexus. Dieser Echlußiaty des lat. Brieses seht im Griech. p. 416. 417 ganz. Ebenso sehlt p. 408 der Echluß vom Briese au den Kaiser p. 140: Si eos in consortium suum receperit aliquamve cum eis communionem habuerit, simili modo eumdem patriarcham cum ipsis episcopis ecclesiastica communione judicamus esse privatum.

<sup>8)</sup> Mansi XVI. 487. XVII. 141. 395: To καθαρόν.

<sup>9)</sup> τοις γαληνοτάτοις, άγαπητοις ήμετίροις πνευματικοίς νίοις και θεώ ήγαπημίνοις Βασιλείω, Λέοντι και 'Αλεξάνδοω, νεκηταίς, τροπαιούχοις, βασιλεύσι και αίωνίως Αύγούστοις (αύθενταίς lieft Mon. 436. p. 139 und Authinus, ober vielmehr Dositheus, der im Tóμος Χαράς einen diesem Coder meist ganz entsprechenden Text der Synode verössentlichte.)

<sup>10)</sup> Διο ταύτην την ομόνοιαν και έν τη καθ' ύμας έκκλησία ομάσθαι και πρυτα-

Gewohnheit der frommen Vorfahren gefolgt fei; das habe er von dem Apostel Betrus gelernt, dem der Berr feine Schafe zu weiden aufgetragen. Während fo der Eingang des papstlichen Schreibens bedeutend amplificirt ift, wird bier wie auch anderwärts dasjenige, was über den Primat des römischen Stuhles gefagt ward, zwar abgeschwächt, aber boch in ber hauptfache wenigstens bei behalten; der Begründung besfelben aus Joh. 21, 15, ift noch die Erwähnung ber Synoden und der Beschluffe ber Bater angefügt, die der Bapft ebenfalls, aber in anderer Satverbindung, jum Zengniffe gebraucht. 11) Die Bereitwilligkeit des Papftes, auf den Wunsch des Raifers einzugehen, ift mit noch ftarferen Worten ausgedrückt, 12) ber hinweis auf die Nothwendigfeit und ben Drang ber Zeitumftande ift babin umgewandelt, daß die Zeit jest gang gunftig dafür sei und der Lauf der Dinge von selbst dazu treibe. 13) leberhaupt werden die Ausdrücke fo umgestaltet, daß der Papst, der nach seinen lateinischen Briefen nur fehr fchwer fich zur Anerkennung des Photius entschloffen zu haben scheint, hier mit wahrem Bergnügen und größter Frende dem Bunfche des Raifers entgegenkommt.

Mertwürdig ift , daß während Johann VIII. die bereits von den drei

νεύεθθαι επιποθούντες, την των Ρωμαίων άγίαν έχκλησίαν διά των αποκρισιαρίων ύμων και θειστάτων γραμμάτων ύμων κατελάβετε, συνεργύν είς το σπουθαζόμενον ύμιν εσο-

μένην, καὶ οὐ βαθυμοῦσαν πεπιστευκότες.

12) p. 397 A.: κατηδυνθέντες καὶ έξαφθέντες πυρόοῦ δίκην καὶ μετὰ πάσης τῆς καθ' ἡμᾶς .. ἐκκλησίας διανέστημεν εἰς τὰ παρ' ὑμῶν ἄπαντα γραφέντα προθυμῶς καὶ περιχαρῶς πεπληρωμένα δείξαι. Johann hatte aber geſagt: Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis (ben ardor legt hier Photius bem Papse bei), hoc religionis studio luculenter vestris mellishuis literis exoratis: id nos.. persicere jure apostolico decet. (p. 137.)

<sup>)</sup> p. 396 D.: 'Aλλά γάς έκ ποίου διδασκάλου ταύτα (Rom. Sedem consulere) παφελάβετε ποιείν, άξιον διερωτήσαι  $\vec{\eta}$  ( $\vec{\eta}$ ) δήλον έχ του χορυφαίου των αποστόλων Πέτρου, ον κεφαλήν πασών των έκκλησιών τέθεικεν ο κύριος είπων ποίμαινε τα πρόβατά μου οὐ μόνον δέ, άλλά (καί) έκ των άγίων συνόδων καί διατάξεων, έτι δέ καί έχ των ίερων καὶ όρθοδόξων καὶ πατρικών όδίων θεδπιδμάτων τε καὶ διαταγμάτων, χαθώς ταὶ αί θείαι καὶ εὐσεβεῖς ύμῶν συλλαβαὶ μαρτυρούσιν. Mir das: cuncta subjicitis auctoritati ejus (Rom. Sedis) ift bier weggefallen. Auch bie andere Stelle über die Echlüffelgewalt bes papftlichen Stuhls (f. oben Abichn. 1. R. 30.) ift p. 400 im Befentlichen wiedergegeben: Καθάπερ γάρ ο άποστολικός θρόνος ούτος λαβών τας κλείς της βασιλείας των οθρανών παρά του πρώτου και μεγάλου άρχιερέως Ί. Χρ. διά του κορυφαίου των αποστόλων Πέτρου εἰπόντυς πρὸς αὐτόν. σοὶ δώσω τὰς κλεῖς τῆς β. τ. οὐρ. καὶ ον ἄν dians (bas quaecunque ligaveris wird hier auf die Bersonen bezogen und die weiteren Worte p. 138: Sient enim etc., wornach nichts von dieser Binde- und Löjegewalt ausgeschlossen ist, find weggelassen) έπι γης, έσται δεδεμένος έν τοις ουρανοίς· και ον αν λύσης έπι της γης, έσται λελυμένος έν τοις ούφανοις, έχει έξουσίαν καθόλου (biefes Abverbium foll wahrscheinlich ben Gat Sieut enim ersetzen) δεόμεῖν τε καὶ λύειν, καὶ κατά τον προφήτην Tegepilar έχθεζούν και καταφυτεύειν (biefe Stelle wird hier im lat. Texte nicht angeführt, wohl aber im früheren Briefe von 878. G. oben V. 7. G. 299.) Sed rovro zai ήμεις τη αιθεντία του πορυφαίου των αποστόλων Πέτρου χρώμενοι, μετά πάσης της καθ' ήμας άγιωτάτης έκκλησίας παρεγγυώμεθα ύμιν κ. τ. λ.

<sup>&#</sup>x27;3) ratione seu temporis necessitate inspecta. Dafür: μάλιστα τοῦ παρόντος καιροῦ ἐπιτηδειοτάτου ἡμῖν καὶ τῆς τῶν πραγμάτων φορᾶς εἰς τοῦτο γεγονότων.

anderen Patriarchen sowie von allen Metropoliten und Bischöfen zu Gunften des Photius abgegebenen Erklärungen als ein Motiv seiner Anerkennung ansührt, hier wie in dem Briese an Photius alle und jede Erwähnung dieser günstigen Neußerungen beseitigt ward. Ob es deßwegen geschehen, weil dieser Consens nur ein fingirter oder zu der Zeit der Abfassung der päpstlichen Schreiben ein präsumirter war, ist zweiselhaft; um den Papst desto geneigter und günstiger gestimmt darzustellen, um ihn ohne Rücksicht auf den Bunsch Anderer mit desto größerer Bereitwilligkeit auf die Anerkennung des Photius eingehen zu lassen, war diese Weglassung nicht ohne Bedeutung; sie war wohl für die Berlesung auf der Synode berechnet.

Rach bem Gingange lautet ber Text im Griechischen also: "Du haft uns, vielgeliebter Cohn, geschrieben, Wir möchten unfer mitfühlendes apostolisches Berg eröffnen 14) und nicht blos alle Angehörigen Euerer Kirche, die durch ihre ichriftlichen Berficherungen ober auf irgend eine andere Weise als strafbar sich erwiesen haben und den fanonischen Strafen verfallen find, 15) aufnehmen, für ben Frieden und die Gintracht Sorge tragen, sondern auch und vor diesem ben gottesfürchtigften Bischof Photius Unserer Gemeinschaft theilhaftig machen und ihn in die große Burde des Hohenpriesterthums und in die Ehre des Patriarchats wieder einsetzen, 16) damit die Kirche Gottes nicht länger durch die Wogen ber Gott verhaften Spaltungen und bojer Mergernijje verwirrt und erschüttert bleibe. Wir aber haben die Bitte Deiner Majestät als eine vernünftige, gerechte und Gott wohlgefällige aufgenommen, und ba Bir bie Beit gunftig fanden, wie Bir fie langft fuchten und wünschten, 17) und es für paffend hielten, die Rirche Gottes jum Frieden gu bringen, fo haben Wir Unfere Apofrifiarier gefendet, die Gueren Willen erfüllen follten. Benn nun auch Guere Frommigfeit bem Manne Gewalt anthat und ihn schon vor Uns, b. h. bevor Unsere Legaten angesommen waren, wieder einsetzte, 18) so saniren Wir doch 19) das Geschehene, indem Wir nicht aus Unserer Machtvollkommenheit, obichon Wir dazu die Gewalt besitzen, 20) sondern aus

<sup>14)</sup> ἀποστολικὰ καὶ συμπαθη σπλάγχνα ὑπανοίξαντες. Sede Ap. suae pandente viscera pietatis.

<sup>15)</sup> όσοι γεγόνασιν η σι' ίδιοχείρων (Mon. 436. p. 140 läßt daß διά hier weg) έν παραβάσει η άλλως πως κανονικαϊς υπέπεσον επιτιμίαις. Die Borte πάντας τούς bis άλλά γε και πρώτον τούτων find eingeschohen.

<sup>16)</sup> anouarasthowner. - Mit diejem Berbum wird die fanonische Wiedereinsetzung von

Bischösen gewöhnlich ausgedrückt.

17) ως εὐλογον οὖσαν καὶ δικαίαν καὶ θεώρεστον (την ίκεσίαν), τόν τε καιρὸν ἐπιτή-

<sup>17)</sup> ως εὐλογον οὖσαν καὶ δικαίαν καὶ θεάρεστον (τὴν ἰκεδίαν), τόν τε καιρόν επιτηδειον ὅντα, οἶον καὶ πρὶν ἐπεζητοῦμεν καὶ ηὐχόμεθα εὐρόντες. Der Papft sagte bloš: temporis ratione perspecta.

<sup>18)</sup> εί καὶ ἡ ὑμετέρα εὐσέβεια τὸν ἄνδρα ἐκβιασαμένη ἔφθασεν ἀποκαταστήσασα προ ἡμῶν (Mansi fäljchlich: ὑμῶν), ἡτοι προ τοῦ παραγενέσθαι τοὺς ἡμετέρους τοποτηρητάς ἐν τοῖς αὐτόθι. Damit ift jowohl die Erwähnung des Jgnatius als der Saty: licet Photius absque consultu Sedis nostrae officium sibi interdictum usurpaverit bejeitigt.

<sup>19)</sup> όμως θεφαπεύομεν — in der lat. Rechtssprache sanamus. Der Papit sagte: decer-

nimus ad veniam pertinere.

<sup>20)</sup> οθα έα της ημετέρας αθθεντίας, καίπερ έχοντες έξουδίαν τοῦτο ποιείν.

ben apostolischen Berordnungen und den Santtionen der Bater bagu ben Grund entnehmen, nicht die uralten firchlichen Regeln aufheben, wohl aber aus ihnen Die Behre gieben, da wo die ftrenge und unverrückte Beobachtung berfelben bem gangen Leibe ber Rirche schädlich und verderblich wird, Alles beren Anten gemäß einzurichten." Darauf werden ber zweite nicanische Canon und die Ansfprüche der Papfte Gelafins, Leo und Welix, die der beiden Letteren jedoch in Umschreibungen, 21) angeführt, wobei aber ber zweidentige Zusammenhana gestattet, das von der Rothwendigkeit Gesagte auch auf die angeblich dem Photius zugefügte Gewalt zu beziehen. Der verfürzte Text des afrifanischen Concils in Sachen der donatiftischen Beiftlichen wird bier zu der Bemerkung benütt, wie eine Synode die andere aufhebe wegen des Friedens und der Gintracht der Kirche. 22) Rachdem noch die Bestimmung des Papstes Innoceng betreffs der von Bonosus Ordinirten angeführt ward, wird weiter gezeigt, daß nicht blos gegen abgesetzte Baretiter sich die Milbe und ber Beistand bes apostolischen Stuhles gezeigt, sondern auch gegen orthodoxe Bischöfe und Batriarchen, wie Athanafins, Cyrillus, Polydronius, Chrysoftomus, Flavianus; 23) es wird aber auch aus den guletzt angeführten Texten noch ein argumentum a minori ad majus gestaltet: "Wenn nun Jene, die von den Donatisten und von Bonosus die Weihe erhalten hatten und von einer gahlreichen Synode aus der Gemeinschaft der rechtgläubigen Kirche ausgeschlossen worden waren, von einer anderen Synode aufgenommen und in den Canon der Geiftlichen eingereiht werden, damit die Rirche Gottes ungetheilt, frei und rein von allen Spaltungen verbleibe (benn nichts ift vor ben Angen Gottes fo verabschenungs= würdig und haffenswerth, als der Haufe von Spaltungen, der in seiner Kirche Eingang findet, nichts seiner Bute angenehmer und wohlgefälliger, als eine Rirche, die ihre volle Integrität sowohl in der Liebe zu Gott, als in der Gin= tracht gegen den Rächsten bewahrt): um wie viel mehr muß man Männer, Die im rechten Glauben hervorleuchten, burch Strenge und Reinheit bes Bandels Ruhm erlangen, nicht gleich Schuldigen bem Soche ber Buffe unterwerfen, fondern vielmehr fie gu ihrer früheren Chre gurückführen?" 24)

<sup>21)</sup> Lev: ὅπου οὖ προηγεῖται βία, ἀσάλευτοι διαμενέτωσαν οἱ θεσμοὶ τῶν ἀγίων πατέρων· ὅπου δὲ ἀνάγχη καὶ βία εὐρίσκεται, ἐκεῖ πρὸς τὸ συμφέρον ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὁ τὴν ἐξουσίαν ἔχων οἰκονομείτω· ἐξ ἀνάγχης γὰρ κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. Τείις: καὶ περὶ τούτου χρη σκέψασθαι, ἵνα ὅπου ἀπαντήση ἀνάγχη, πολλάκις αἱ συστάσεις τῶν πατέρων παραβαίνωνται. Die furzen Sentenzen find hier bedeutend verlängert.

<sup>22)</sup> σύνοδος όραται σύνοδον λύουσα διά την ένωσιν καὶ όμονοιαν της έκκλησίας.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Im lat. Text findet sich diese Stelle später p. 138 C; hier ward sie vorangeschoben statt des Passus über das Verlangen der drei orientalischen Patriarchen und der Bischöse zu Ennsten des Photins, dessen Bitte um Rom's Unterstützung hier hervorgehoben wird: p. 400 A.: ωςπες καὶ νῦν ὁ εὐλαβέστατος Φώτιος 2c. καταφεύγει εἰς τὴν τῶν Ρωμαίων ἐκκλησίαν.

<sup>24)</sup> p. 400 C: πολλῷ μᾶλλον ἄνθρας τοὺς ἐν ὀρθοθόξῳ πίστει διαπρέποντας, βίου σεμνότητι καὶ ἀκριβεῖ πολιτεία πεφημισμένους, καὶ σχεθόν μὴ δὲ ἐπὶ τοσοῦτον, ώστε καὶ

Damit ift die Forderung des buffertigen und reumuthigen Bekenntniffes wie auch die Ertheilung der Absolution von den firchlichen Cenfuren beseitigt; Die Berufung auf Petri Schlüffelgewalt, mit ber die lettere motivirt mar, ift stehen geblieben; 25) aber sie hat weder mit dem Boransgehenden noch mit dem Folgenden einen rechten Zusammenhang. Rur dazu bient fie, die Weifung an alle Drientalen, ben Photius anzuerkennen, zu begründen. "Indem auch Wir Gebrauch machen von der Antorität des Apostelfürsten Betrus, tragen Bir in Hebereinstimmung mit unserer ganzen hochheiligen Kirche Euch auf, und burch Guch unseren heiligsten Mitbrudern und Umtsgenoffen, ben Patriarchen von Merandrien, Antiochien und Jerufalem, sowie den übrigen Bischöfen und Prieftern und der Kirche von Constantinopel, in Allem, was Ihr verlangt habt, Unferem Willen, ber vielmehr Gottes Wille ift, zuzustimmen und beign= treten, 26) und vor Allem den bewunderungswürdigften und gottes= fürchtigften Sohenpriefter Gottes und Patriarchen Photius als Mitbruder und Amtsgenoffen anzuerkennen, 27) der die volle Gemeinschaft der heiligen römischen Kirche besitzt, sowohl wegen der ihm innewohnenden Tugend, 28) als zur Befeitigung ber Mergerniffe und zur Befestigung bes Friedens Gottes und ber gegenseitigen Gintracht in Guerer Rirche."

Hieran wird nun sogleich die im lateinischen Triginal erst nach der Entswicklung der zwei Forderungen betresis des Verbotes von Laienpromotionen und bezüglich Bulgariens vorkommende Ermahnung geknüpft, dem Photius in Allem zu solgen; sie ist hier in den Vordergrund gestellt, um jeden Schein einer bedingten Anerkennung zu entsernen, und zugleich paraphrasirt und erweitert, wie es den Wünschen des Photius angemessen erschien, ja mit den stärfsten Lobsprüchen auf ihn ausgestattet. "Nehmet ihn auf mit zweiselloser Gesinnung, in sestem Glauben und in wahrer Liebe, 29) jegliches Gist der Bosheit und der Arglist aus eneren Herzen entsernend, ganz so wie ihn die römische Kirche ausgenommen hat. Denn Wir haben fast von Allen, die von Ench zu Uns sich begeben, vernommen, daß dieser Mann vor Gott durch alle Vorzüge sich auszeichnet, sowohl durch Weisheit und Einsicht in alten

επιτιμίας έργα διαπράξασθαι, οὖ χρή παροράσθαι ως ὑπευθύνους τῷ τῆς ἐπιτιμίας βαρυνομένους ζυγῷ, ἀλλ' ἐπὶ τὴν προτέραν αὐτοὺς ἐπανάγειν (Mon. 436. p. 142. αὐτὴν στέργειν) τιμήν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Cf. p. 400 C. D. — p. 142. 143. — p. 138 B.

<sup>26)</sup> δμονοήσαι και δμοφοροήσαι ήμιν, μάλλον δε τῷ θεῷ, ἐν πάσιν οἶς υμιῖς εξητήσασθε (al. ἐξητήσασθε). Σα3 παρεγγυώμεθα ift hier eigentlich auftragen. Σie Stelle ist nach Verschiedenheit der Lescarten (statt ήμιν fommt auch vμιν vor) verschieden zu deuten. Lgt. p. 143: afsirmamus vobis.. nos convenire et consentire vobis vel potius Deo in omnibus quae petistis; dieser Beisatz οἶς υ΄. ἐζ. paßt besser zu dieser Erstärung. Σie obige Deutung entspricht aber mehr dem Zusammenhange und dem παρεγγυώμεθα.

<sup>25)</sup> ἀποδέξασθαι, hier abhängig von παφεγγνώμεθα. Anderwärts wie Mon. 436. p. 143 steht ἀποδέξασθε, wie nachher p. 401 A. δέξασθε δέ. Statt ἀδελφον ψαῶν haben einige Codd, wie der genannte ἀδ. ήμῶν.

<sup>28)</sup> διά τε την άλλην άρετην την προςούδαν αὐτο.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Mon. l. c.: ἀδιστάπτφ καὶ ἀναμφιβόλφ γνώμη καὶ ἀγάπη καὶ πίστει.

göttlichen und menfchlichen Dingen, als in ber lebung jedweber Tugend und in der treuen Befolgung der göttlichen Gebote als ein unermüdlicher Arbeiter 30) hervorragt; Bir hielten es nicht für gerecht, daß ein folder, ein fo großer Mann in Unthätigkeit und ohne ben gebührenden Wirkungstreis bleibe; fondern Wir waren überzeugt, daß er wieder auf den hohen Leuchter enerer Rirche gestellt, von dort sein Licht verbreiten und seine gewohnten Gott theueren Werke gegen die Bischöfe und Priefter verrichten muffe. 31) Deghalb nehmen Wir von Reuem diese Rede auf und fagen ench Allen: Rehmet den Mann auf ohne alles Bedenken, ohne Ausflucht. 32) Reiner möge bie gegen ihn gehaltenen ungerechten Synoben vorschützen; 33) Reiner moge, wie es Vielen von den Ginfältigeren gut scheint, die Defrete Unserer hochseligen Borganger Rifolaus und Sadrian tadeln; benn es wurde von ihnen dasjenige nicht anerkannt, was gegen den beiligsten Photius binterliftig gefcheben ift. 34) Reiner moge aus eueren Unterschriften, die gegen ihn gesammelt wurden, einen Borwand zu einer Spaltung gegen ihn und unter euch felbst entnehmen. Alles, was gegen ihn verhandelt ward, ift befeitigt und verworfen, ift taffirt und für nichtig erflärt. 35) Alles ift durch Uns, obichon Wir unwürdig und die Geringften find, in die Sand des Apostelfürsten Betrus gelegt und durch ihn auf die Schultern Jefu Chrifti, des Lammes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt, 36) Empfanget ihn also mit offenen Armen als unferen 37) Bruder und Amtsgenoffen, als einen tadellosen Hohenpriefter Gottes, bestärft euch in der Liebe zu ihm, in der Treue, im ehrfurchtsvollen Gehorsam gegen ihn, und burch ihn auch zur heiligen römischen Rirche. Denn wer ihn nicht annimmt, der nimmt offenbar Unsere Defrete und die der bei= ligen römischen Kirche nicht an, und nicht etwa gegen Uns führt ein Solcher Krieg, sondern gegen den heiligften Apostel Petrus, ja gegen Chriftus ben Sohn Gottes, der feinen Apostel so geehrt und verherrlicht hat, daß er ihm die Binde= und Lösegewalt übergab." 38)

<sup>30)</sup> δογάτην ανεπαίσχυντον: ein Arbeiter, der über feine seiner Handlungen zu erröstben bat.

<sup>31)</sup> Καὶ οὐ δίκαιον ἐκρίναμεν εἶναι, τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον ἄνδρα ἀργὸν καὶ ἄπρακτον διαμένειν, ἀλλ' ἐφ' ὑψηλοῦ τῆς καθ' ὑμᾶς ἐκκληδίας πάλιν ἀνατεθέντα καὶ ἀναλάμψαντα τά τε αὐτῷ δυνήθη καὶ θεῷ φίλα ἱερεῦδι καὶ ἀρχιερεῦδι ἔργα διαπράττεσθαι.

<sup>32)</sup> απροφασίστως.

<sup>33)</sup> Μηδείς προφασιζέσθω τας κατ' αυτού γενομένας άδικους συνόδους.

<sup>34)</sup> ου γαρ απεδέχθησαν (jo Bece. bei Bev.; Mansi: απεδείχθησαν) παρ' αυτών τα κατά του άγιωτάτου Φωτίου τυρευθέντα. Wahrscheinlich gab dazu die Neußerung des Papsies Anlaß, worin er hervorhebt, daß die römischen Legaten 870 nur mit der Clausel unterschrieden: usque ad voluntatem Pontisicis (p. 138 C.), welche Stelle hier nicht aufgenommen ward.

<sup>35)</sup> πάντα γὰρ πέπαυται καὶ ἐξωστράκισται. πάντα τὰ κατ' αὐτοῦ ἦκύρωται καὶ ἦχρείωται.

<sup>36)</sup> Bahrscheinlich aus ep. 202. p. 153 E. mit Erweiterungen herübergenommen.

<sup>37)</sup> vultegor. Bei Beveridge und im Mon. cit.: nuéregor.

<sup>38)</sup> Auch diese gegen die standhaften Ignatianer gerichtete Stelle scheint nach ep. 202 redigirt.

Erft nach diefer gang eingeschalteten Ermahnung an die gesammte Beiftlichkeit des Drients, die der Raiser ihr zur Kunde bringen foll, wird der Monarch in gleicher Beije gemahnt: "Bir mahnen Guere gottesfürchtige Majeftat, auch daran sich zu erinnern, seit wie langer Zeit die Aergernisse und Spaltungen in ber Rirche Eueres Reichs beren Integrität beeinträchtigen. 39) Diefe lebel aber haben feinen anderen Grund, als ben, daß Ihr, o Raifer, Berläumdungen und Lafterungen gegen Guere Bischöfe und Batriarchen wie gegen die anderen Priefter Gottes leicht angenommen habt und in der Liebe, der Treue, Berehrung und Pietät gegen fie nachläßig geworden feid. Defihalb bitten Wir Euere erhabene Majeftat, von nun an die Ohren gegen folche Berläumdungen und Ohrenbläsereien zu verschließen, die boswillige und schaden= frohe Menschen gegen die Hohenpriefter Gottes ausstreuen, und als einen Gegenstand des Abschen's und des Hasses ihre Personen und ihre schlechten Reden von Euch ferne zu halten, dagegen Guere Patriarchen zu achten und zu chren, fie wie Bater gu betrachten, wie Mittler zwischen Gott und ben Menfchen fie anzusehen. 40) Denn fie halten eifrig Bache für Euere Seelen, erflehen stets von Gott Euer Wohlergeben, und wofern Ihr, wie es bei Menichen geschieht, einen Fehler begangen habt, der Gott beleidigt, so bringen fie für Guere Berföhnung mit Gott Opfer bar; ja fie legen auch für die Reftigfeit und Daner Guerer Berrichaft, für Gueren sieggefronten und trimmphreichen Kampf gegen die Feinde, für das Seil aller Chriften bei dem allgütigen Gott als seine Gesandten Fürsprache ein; sie find Guere Führer und Lehrer, indem fie Euch das zu thun ermahnen, was Euch das Himmelreich erwirbt; nebitbem zeigt fid auch, daß fie Euch mehr als alle Anderen lieben; benn fie können Guch nicht mit ber Liebe, die Schmeichler begen, lieben, fondern nur mit berjenigen, die Jesus Chriftus durch die heiligen Apostel gelehrt hat. Ihr durft alfo Euere Patriarchen nicht migachten, sowohl wegen der bereits angeführten Brunde, als barum, weil fie Euch fo lieben, wie es ber Herr befohlen hat. Erfennet wohl, daß, wenn Ihr das thut und ehrerbietig gegen fie gefinnt feid, ihr nicht fie ehrt und achtet, fondern den, der durch ihre Sande fich opfern läßt und für die Sünde der gangen Welt Gott bem Bater dargebracht wird. Es moge alfo Guere gottesfürchtige Majeftät Die lügenhaften Gefpräche und Ohrenbläsereien gegen dieselben, durch die Unfraut, Spaltungen und Mergerniffe in die Kirchen Gottes fich einschleichen und das von Dben gewebte Aleid Chrifti zerriffen wird, wie Schlangengift 41) von sich wegweisen, und vielmehr dem heiligsten Photius, 42) Unserem Bruder und Mitbischof, zu Allem Beiftand leiften, was zur Bewahrung und Sicherung ber Rirche bient, aber

<sup>39)</sup> p. 401 D.: ἐκ πόσου χρόνου τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ σχίσματα ἐν τῷ καθ' τῷκᾶς ἐκκλησία παρειςελθόντα τὴν ταύτης ὁλοκληφίαν λυμαίνεται. Ֆgl. p. 139 B.: Porro pro tantis perturbationibus, quibus ecclesia vestra longo jam tempore manet turbata, augustali vestrae pietati obnixe suggerimus.

<sup>10)</sup> Diese letzteren Worte hat der lat. Brief 1. c.

<sup>41)</sup> venenum aspidum portantes sub labiis suis. l. c.

<sup>42)</sup> Der Papft nannte bier ben Photius nicht.

auch diejenigen, die ihn verunehren, bestrafen, damit sie zur Einsicht kommen. <sup>43</sup>) Denn sehr oft hat diejenigen, welche die Furcht Gottes und die Chrsnrcht vor dem Göttlichen nicht zur Bernunft gebracht hat, die Strenge und Strafgewalt der Kaiser, Fürsten und Obrigkeiten auf besonnenere und sanstere Wege gesührt. Wirst Du das thun, so erwirbst Du Dir das himmelreich und einen friedsertigen und glücklichen Zustand Deines Reiches; wosern es aber nicht geschieht, werden die Spaltungen in der Kirche von Constantinopel nies mals aushören."

Nun erst folgen die Anträge wegen des Verbots der Promotionen vom Laienstande zum Episkopate und wegen der Zurückgabe Bulgariens. Die Ausstührung des ersten Punktes ist so ziemlich genau beibehalten, ohne daß eine wörtliche llebersetzung sich fände; <sup>44</sup>) beigesetzt ist noch: Niemand möge eine Gewohnheit und Regel daraus entnehmen, daß der römische Stuhl aus Rücksicht auf den Frieden der Kirche von Constantinopel den Photius anerkannt, gleichwie früher Papst Hadrian dessen Dheim Tarasius; <sup>45</sup>) das Gute, das selten geschehe, könne für die Menge keine Regel abgeben. <sup>46</sup>) Der Papst habe den Bünschen des Kaisers sowohl bezüglich des Photius als bezüglich der anderen Geistlichen, die ein Anderer ordinirt, <sup>47</sup>) hierin aus Liebe und Theilnahme nachgegeben; von nun an aber soll keine Verzeihung mehr Statt sinden, <sup>48</sup>) wenn dieser Fall wiederkehre. Im Wesentlichen ist auch die Stelle über Bulgarien beibehalten; nur ist die Form der Bitte gesetzt, <sup>49</sup>) dabei die Zugehörigkeit des Landes zum römischen Patriarchate, die Thätigkeit des Papstes Nitolaus sowie der an dem römischen Stuhle begangene Naub <sup>50</sup>) noch schärfer

<sup>43)</sup> p. 404 C.: άλλα και τους ατιμάζοντας αυτον επιπλήττειν, ίνα σωφρονώσιν.

<sup>4)</sup> Die Worte des Papstes p. 138 C.: apostolica.. auctoritate decernimus sind hier wiedergegeben: καὶ τοῦτο Θεσπίσαι παραινοῦμεν την ύμῶν Θεοφρούρητον βασιλείαν, als ob der Papst durch den Kaiser den Canon santionirt wissen wollte.

<sup>45)</sup> p. 405 A.: Καὶ μη διότι ήμεῖς πρόνοιαν ποιούμενοι καὶ φροντίδα τῆς ἐν τῆ καθ ύμᾶς ἐκκλησία εἰρηνικῆς καταστάσεως Φώτιον τον Θεοσεβέστατον ἀδελφον ήμῶν ἀποσεξάμεθα, ὥςπερ καὶ ὁ πάλαι ᾿Αδριανὸς Ταράσιον τὸν αν τοῦ θεῖον (biefer Beifat rithrt offenbar von einem Byzantiner her; Rom hatte nm diefe Berwandtschaft sich nie gefümmert), ἤδη τοῦτο ὑμῖν εἰς συνήθειαν καὶ κανόνα λογιζέσθω.

τα γας σπάνια άγαθα ου δύναται νόμος είναι τοῖς πολλοῖς. Es entspricht das den Worten des Papstes in der römischen Ausgade: quia remissio peccati non dat licentiam iterum delinquendi nec quod potuit aliqua ratione semel concedi, sas erit amplius impune committi, die sicher ächt sind. Die griechische Redaktion hat das Mißsiedige davon beseitigt.

<sup>47)</sup> ώς πες και πεςί των άλλων ίερεων των έξ έτέρας χειροτονίας όντων — wovon Johannes nichts hat. Wollte Photins sagen, auch andere Bischöfe hätten Laien konsekrirt und der Bapst dieses bis zur Zeit dieses Erlasses genehm gehalten?

<sup>48)</sup> άσυγχώρητος αὐτῷ ἔσται ή ἐκ τοῦ κανόνος καὶ παρ' ἡμῶν ἐπιτιμία καὶ κατάκρισις.

<sup>19)</sup> Wo Johannes hat: Hoc modo etiam ista, excellentiae vestrae precibus moti, fieri jubemus (p. 139 A.), hat der griech. Text; Άξιουμεν δε καὶ τοῦτο την ύμων ενδέβειαν, ίνα (aus Mon. 436. p. 145 beizuseten) μήτε ὁ ἀδελφὸς κ. τ. λ.

<sup>50)</sup> επ' άλλοτρίφ γὰρ θεμελίφ οὐ θεῖ ἐποικοθομεῖν ἄλλους.... εἰ καὶ τενες τολμηρῶς ἀφήρπασαν ἀφ' ἡμῶν τὴν μὴ προςήκουσαν αὐτοῖς ἐπαρχίαν, καὶ χειροτονίας καὶ καθιερώσεις ἐκκλησιῶν, καὶ άπλῶς πάντα ὅσα οὐκ ἐχρῆν ἐποίησαν.

betont; ber Kaiser möge, heißt es dann, den in diesem Lande befindlichen Bischöfen, wenn sie irgend ein Verbrechen begangen, feine Zuflucht gewähren, 51) vielmehr in dieser Sache ihn unterstützen und mit ihm übereinstimmen.

Der Paragraph über bie ignationischen Bischöfe hat folgende Fassung erhalten: "Bir ermahnen 52) Guere Chriftum liebende Majeftat, die Bischöfe, Priefter und alle Clerifer und Laien 53) zu versammeln, die von Euch sich gu trennen scheinen, wo fie fich immer innerhalb Gueres Reiches befinden mogen, und sie zu vermahnen, daß sie sich mit der Kirche Gottes und mit Photius, dem heiligsten Patriarchen, Unserem Bruder und Mitbischof, vereinigen. Benn fie fich mit ihm vereinigt, so möget Ihr ihnen ihre geiftlichen Burden und Stellen aus Barmherzigkeit gegen fie gurudgeben. 54) Cowie aber Gin Gott, Gine Taufe und Gin Glaube ift, und wir Alle in Chriftus Gins find: jo follen auch fie mittelft Guerer hochheiligen Lehre und Ermahnung Gines mit Uns werden und in der Fulle und dem vollkommenen Bande der Rirche Chrifti mit Uns enge verbunden werden zu dem heiligsten Leibe Chrifti, damit wir im gleichen Geifte und im gleichen Willen den über Alles erhabenen Gott verherrlichen und fünftig Keiner mehr fage: Ich bin des Rephas, ich des Paulus, ich bes Apollo (Anhänger), fondern Alle diefes fagen, daß wir Alle Chrifto gehören, der für uns gefreuzigt ward und ftarb, ber burch fein Leiden uns ben Frieden brachte, das Frdische und das Himmlische versöhnte, uns durch fie mit Gott bem Bater sowie durch wechselseitige Liebe und Gemeinschaft verbunden hat. 55) Wenn aber, nachdem Ihr dieselben versammelt und vorgerufen, sie jum Frieden der Kirche eingeladen habt, nicht einmal und zweimal, fondern öfter, dieselben Euch nicht folgen, noch Unseren Briefen gehorsamen und ihr eigenes Seil gewinnen wollen, sondern in ihrer früheren Recheit und Hoffart verharren, fo befehlen Wir, daß biefelben von dem Empfange bes Leibes und des Blutes unferes Berrn Jefu Christi auf fo lange ausgeschloffen bleiben, bis fie fich mit ber beiligen Rirche Gottes und mit Photius, bem beiligften Patriarchen, Unferem Bruder und Mitbischof, vereinigen." 56)

<sup>51)</sup> διό ... καὶ τοῦτο παρεγγυώμεθα, ὕνα, ὅταν ἡμεῖς τοὺς νῦν ἐπισκοποῦντας εἰς αὐτοὺς ἐγκλήματι ἑαλωκότας φωράσωμεν καὶ κανονικοῖς ἐπιτιμίοις ὑποβάλωμεν, μὴ εὐρίσκωσιν ὑμᾶς καταφύγιον.

<sup>52)</sup> Der Papst sagte mandamus; hier steht παρακαλούμεν.

<sup>53)</sup> Bon Laien hat der Papst nichts; dagegen spricht er von Clerifern, qui de consecratione Ignatii bonae memoriae patriarchae consistunt, was hier weggesallen ist; dasür sind die δοσούντες ἀφ' τίμων ἀποδιίστασθαι (Mon. ἀφ' τίμων) gesetzt.

<sup>51)</sup> τὰς οἰκείας ἀρχεερατικὰς καὶ ἱερατικὰς τεμὰς (Mon. στολὰς) καὶ τοὺς βαθμοὺς ἀποδώσετε, σπλάγχνα οἰκτερμῶν εἰς αὐτοὺς ἀνοίγοντες. βm lat. blos: jubeatis proprias unicuique illorum reddere sedes.

<sup>55)</sup> Amplifitation des lateinischen Textes.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Joh. I. c. p. 140: Quod si forte quidam exstiterint cum eodem patriarcha communicare nolentes, admoneantur secundo et tertio, ut S. Ecclesiae se unire procurent. Quod si acquiescere nolucrint, in sua pertinacia manere volentes, sacra cos communione (his praesentibus Missis nostris una cum synodo fallt im Griech, weg,

Statt ber Androhung des Bannes für den Patriarchen, falls er bie Gebannten unbefigterweise in feine Gemeinschaft aufnehme, ift ein anderer Schluß gejett, ber aus bem Briefe an Photius ober auch aus einem fpeziellen (nicht mehr vorhandenen) Beglaubigungsichreiben für ben Cardinal Betrus entnommen icheint. Damit bas Schreiben nicht allzulange werbe, 57) habe ber Papit bas llebrige, mas fich auf die gerechte Berurtheilung ber Renitenten 55) beziebe, nicht in bemfetben aufgeführt, wohl aber in bem Commonitorium, bas er durch den Cardinalpriefter Petrus den Bischöfen Paulus und Engenius fende. Mit diesen folle Petrus zugleich mit der gerade versammelten Spnode und dem heiligsten Patriarchen Photius, gewissenhaft und Gottes Gerechtigkeit vor Augen behaltend, alle Angelegenheiten der Kirche von Constantinopel, jowohl was einer augenblicklichen Verbefferung bedürfe als was für die Rufunft beseitigt werden folle, 59) auf die beste und für die Rirche beilfamfte Beife verhandeln. Die Schlufformel lautet: Der Herrscher bes himmels möge Euere gottesfürchtige Majestät beschützen und ben Racken aller (Beiden=) Bölter Gueren Müßen unterwerfen. 60)

Nicht minder verändert ist das Schreiben an Photius. <sup>61</sup>) Schon im Eingange sind die vom Papste gebrauchten Ausdrücke in ganz anderer Beise verarbeitet und das zum Preise der göttlichen Gerechtigkeit Gesagte auf Photius bezogen. "Indem Wir die Weisheit und Einsicht Euerer brüderlichen Heiligteit in dem von Euch an Uns gesandten Schreiben erkannten, die wie ein Donner aus dem Himmel erschallt, <sup>62</sup>) von Gott gesendet, allenthalben ihren Alang verbreitet, haben wir zu Gott fromme Danksaungen und eistiges Lob <sup>63</sup>) emporgeschickt, der Allen, die ihn darum bitten, nach ihrem Wunsche Weisheit verleiht, im Hause der Eintracht sie wohnen läßt, <sup>64</sup>) und diezenigen, die in Wahrsheit ihre Hoffnung auf ihn setzen, schückt und erhält, der weder die Bösen für immer verwirft, noch die Guten über ihre Kräste in die Tyrannei fallen läßt, <sup>65</sup>) sondern durch die Heiligkeit der Gerechtigkeit und das Gewicht seiner

wabricheintich weil der Patriarch richten sellte) jussimus (hier ist im Griech. nederogeer gesetzt, guousque ad suum redeant patriarcham et ad S. Ecclesiae unitatem.

<sup>5)</sup> ένα μη πλέον του μέτρου μηπυνθή τα γράμματα. Daß aber der Brief viel länger

wurde, dafür hat man in Bygang gejorgt.

<sup>55</sup> Wo der achte Brief hat: in sua pertinacia manere volentes, ift hier prior pertinacia et temeritas geiest, um auch das bisherige Verhalten derselben zu einem völlig ungerechtsertigten zu stempeln.

<sup>59)</sup> τά τε νὖν ἐπιδεόμενα διορθώσεως, καὶ τὰ, ώς εἰκὸς, ἀνακόπτειν μέλλοντα.

<sup>60)</sup> πάντων των έθνων τους αυχένας ύμετέροις ποσίν ύποτάξαι (al. ύποτάξοι).

 $<sup>^{61}</sup>$ ) Mansi XVI. 505 seq. XVII. 150 seq. 411—418. "Τήν σοφίαν καὶ φρόνησεν τῆς ἐν ψμίν ἀδελφότητος."

<sup>13)</sup> Der "altitonans Dominus" bei Johannes p. 148 D. ward Aulaß, die Weisheit und Einsicht des Photius zu preisen ωςπες βροντήν απηχούσαν έξ ούφανού, πεμπομένην τε έν θεού και πάντα τα πέρατα τοῦ ήχου πληφούσαν.

<sup>63)</sup> ἐπαίνων υσος (al. υψος. Unf. Codd. haben υσος, laudum contextum.)

ei) nationizur nicht qui habitat (Mansi p. 411.): richtig Baron.: in domo faciens unanimes (?) habitare.

<sup>65)</sup> Lat. qui neque probos — reos neque pios facit tyrannos. Griech.: τῷ μήτε

Berichte und Rathichluffe alle menschlichen Dinge regiert und auf gute Bahnen leitet. Glückselig ift, wer mit Gifer in bem jetigen Weltlauf Die Gefallenen durch Bufe aufrichtet und fo fich einen Schatz im Simmel bereitet; benn diefer verbleibt in der Glückseligfeit und wird den Glang genießen, der in den gufünftigen ewigen Gütern fich enthüllt . . 66) Da Wir nun Dein vorerwähntes Schreiben voll der Artigfeit erhalten und darin ein Gewebe von Lobiprüchen auf Uns gefunden haben, fo erfannten Wir wohl die Gesinnung, die Du gegen Uns hegest, wie sehr Du gegen Uns von Pietät und von richtigen und edlen Gefühlen durchdrungen bift. 67) Gleichwohl find Unfere Werte gegen bas von Dir gespendete Lob 68) noch weit zurück. Da Wir nämlich ein sterbliches und wandelbares Leben haben, so können Wir nicht fest auf solche schöne Lobsprüche vertrauen und können Uns der Furcht nicht entschlagen vor dem Auge, das ba Alles fieht und betrachtet, 69) das Berborgene und das Offenbare, daß Wir nicht etwa vor ihm gang anders erscheinen, als vor den Menschen, und statt wahren Lobes und wünschenswerther Ehre ewige Schmach Ilns bereiten. Doch bas wollen Bir inzwischen Gott überlaffen, 70) der Alles weiß, dem auch an Uns nichts verborgen bleibt. Denn Wir miffen, daß er fagt: Wer fich erhöhet, der wird erniedrigt werden."

"Du haft Uns geschrieben, daß die heiligste Kirche ber Constantinopolitaner in ber Wahl und Anerkennung Deiner Person sich vereinigte und Du den

τούς πονηφούς εἰς τέλος ἀπωθουμένω, μήτε τούς ἀγαθούς ἐμπίπτειν εἰς τυραννίδα ὑπέρ δύναμιν (nach Mon. eit., der die Lücke bei Mansi ergänzt) δυγχωρούντι. Die grieschische Redattion beseitigte so den Berdacht einer Anspielung auf die frühere Thrannis des Bhotius.

δο) Diese Worte stehen statt der lateinischen: tamen juste judicans (umichrieden mit άλλα διααιοσύνης δσιότητι [die L.A. εδότητι hat keine Sicherheit] ααὶ ζυγῷ αριμάτων) beatis quiduslibet aeterna praemia, et infelicibus, reservato interim poenitudinis tempore, nisi resipuerint, aeterna confert supplicia — τὰ ἀνθψώπενα πάντα διευθύνοντι ααὶ απενοδοῦντι ααὶ μααάριος ὅςτις ἄν προθύμως ἐν τῷ νῦν ααιρῷ διὰ μετανοίας διανίστησε (so Mon. cit.; bei Mansi jäsichlich: διαμενοίας διανιστών) τους πεσόντας ἐν ούφανοῖς ἐθησαύρισε (Mansi: θησαυρίση). οὖτος γὰρ ἐν μαααριότητι διαμένων ἀπολαύσει τῆς (Mon. ἀπολαύση τε) εἰς τὰ μέλλοντα αἰώνια ἀναφαυνομένης λαμπρότητος. Un diesen llmänderungen muß aber eher die Unbehilssichteit des llebersetzers, der der duch die ihm näher befannten Worte ausgriff und darnach den Sinn zu errathen suchte, die Schuld tragen, als eine absichtliche Entstellung. Wahrscheinlich sieß man erst das Lateinische in's Griechische sibertragen und dann den Text, der schiecht genug außgesallen war, nach bestimmten Rüctssichten derbessern.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) τήν τε διάθεδιν, ήν προς ήμας φέρεις, ἐπέγνωμεν, καὶ ὅπως προς ήμας εὐδεβῶς καὶ ὑγιῶς διάκεισαι. Im Lat.: quam sis nunc ergu nos devotus. Photius hatte guten Grund, das nunc wegzulassen.

<sup>68)</sup> p. 413 A.: εἰς τοὺς ἐπαίνους, οὖς ἔγραψας εἰς ἡμᾶς, διαφ. Το dürfte wohl zu interpungiren sein.

<sup>69)</sup> ἐν θνητότητι γὰρ καὶ τρεπομένη φύσει τὸν βίον ἔχοντες οὖ πάνυ τὸ βέβαιον ἐν τοῖς ἐπαίνοις τοῖς καλοῖς ἔχομεν καὶ δειλιώμεν καὶ τῷ φόβω συνεχόμεθα τοῦ πάντα βλέποντος τὰ ὄντα ὀφθαλαοῦ κ. τ. λ. Υαι. gang hung: fragilitatem naturae nostrae cum summa formidine, codem Deo prae oculis habito, contemplamur.

<sup>70)</sup> N. 39 des vor. Abschn.

Stuhl, der Dir früher genommen ward und der Dir zugehörte, ?1) wieder eingenommen hast. Dafür, nämlich für die Kirche und Deine Wiedereinsetzung in das Dir zugehörige Amt, haben Wir Gott von ganzer Seele und von ganzem Herzen Dank gesagt. ?2) Der Brief Deiner Frömmigkeit sprach serner davon, daß Unsere Apokrisiarier nicht sogleich mit Dir die Liturgie seiern wollten. Wir entgegnen: Das ist geschehen, einmal weil das, was Wir ihnen zu thun aufgetragen, das nicht gestattete; ?3) wäre Unser Beschl voraussgegangen, so würde kein Bedenken bei ihnen sich gezeigt und sie keinen Anlaß gehabt haben, Deine Frömmigkeit irgendwie zu betrüben; ferner hatten Wir noch keine sichere Kunde, daß Gott Deine brüberliche Heiligkeit auf Deinen Stuhl zurückgeführt und Du ihn wieder eingenommen; sonst würden Wir das Geziemende gethan, durch Unsere Gesandtschaft Dich getröstet und Dir Unsere Theilnahme über die Wiedererlangung Deines Stuhles bezeugt haben. Darzüber mögest Du nicht ungehalten sein. Denn das, was früher abging, ist nun reichlich ersetzt worden." \*\*

Hotius in den Papste nicht blos die Voranssetzung der Legitimität des Photius in den Mund gelegt, sondern ihn auch die Wiedereinsetzung desselben als eine That Gottes bezeichnen lassen; dazu muß er sich wegen der dem Patriarchen mißfälligen anfänglichen Zurückhaltung seiner Apokrisiarier förmlich entschuldigen. Noch reichere Gelegenheit zu Erweiterungen und Einschaltungen bot die folgende Neußerung des Papstes über die Kenitenten, wobei die Erwähnung des Janatius und die Aufzählung der von Jenem gestellten Bedingungen völlig beseitigt ward.

"Wir haben in Erfahrung gebracht, daß unter Euch einige Schismatiker sind, die nicht ruhen, sondern vergeblich sich anstrengen und einen teuflischen Kampf unternehmen, nach dem Worte des Propheten: "Sie haben sich getrennt und hegten keine Zerknirschung," (75) so daß sie Einige der Einfältigeren mit sich sortreißen und zu ihrer Verkehrtheit hinüberziehen. So sehr wir Uns über Deine Wiederherstellung freuten, die Gott gewirkt hat, sowie über die vollsbrachte Vereinigung der Kirche, (76) so sehr wurden Wir über das Verderben

72) de adunatione omnium Deo gratias agimus. Dieses und das Folgende über die Legaten hat der griech. Text genan geschieden und deutlicher gemacht.

<sup>71)</sup> Die Borte: Es gr l'océs our find im Interesse bes Photins beigesett.

<sup>73)</sup> τοῦτο συμβηναι διά το μή παραχωρήσαι ήμας ά προςετάξαμεν ποιείν αὐτούς, quod non permiseramus, ut quae mandaveramus efficerent. Der Sinn fann aber nicht sein, der Papst habe nicht gestattet, seine Austräge auszusühren, sondern, wie das Folgende zeigt, etwas gegen seine Weisung zu thun. Entweder ist ήμας zu streichen oder ήμεις nach προςετάξαμεν zu seigen.

<sup>71)</sup> πλην οιθέ ήμεις πληροφορηθέντες περί της σης αθελφότητος, ότι τέλεον ο θεός υπέστρεψέ σε εἰς τὸν θρόνον σου, καὶ ὅτι ἀπέλαβες αὐτὸν ἐπεί τὸ καθηκον ποιουντες ἀπεστείλαμεν ἄν καὶ παραμυθούμενοί σε καὶ συγχαίροντες εἰς τὴν ἀποκατάστασεν τοῦ θρόνου σου. καὶ ἐν τούτω μηθὲν ἀγανακτήσης, τὸ γὰρ ὑστέρημα καὶ ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ἀνεπληρώθη.

<sup>75)</sup> Διεσχίσθησαν, καὶ οὐ κατενύγησαν. Ps. 35 (Vulg. 34.) v. 15. (16.)

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ἐπὶ τῆ ἀποκαταστάσει σου, ἦν ὁ θεὸς ἀποκατέστησε σε, καὶ τῆ ἐνώσει τῷ γεγενημένη τῆς ἐκκλησίας. Lat. blos: de pace et adunatione ipsius ecclesiae.

jener Schismatifer betrübt. Du aber suche nach der Dir verliehenen Weisheit und Einsicht und der Dir von Gott gegebenen Gnade (denn was hast Du, was Du nicht empfangen hättest? Wenn Du es aber auch empfangen hast, so wissen Wir, daß Du Dich nicht rühmest, als hättest Du es nicht empfangen), <sup>77</sup>) suche Alle zu Dir hinzuziehen und die von Dir Getrennten und Entfernten, dadurch daß Du ihnen Deine Wilde und Barmherzigkeit offenbarst, zu sammeln halte nicht unter Deiner Würde, <sup>78</sup>) damit Wir, gleichwie der heiligste Papst Leo der Große sagt, diejenigen, die vor Gott sich demüthigen wollen und nach Eintracht mit uns streben, aufnehmen, die Hartnäckigen aber mit Härte behandeln. Ebenso sollen wir auch denen, die Buße suchen, welche die Gefallenen aufrichtet, die hilfreiche Hand darbieten; <sup>79</sup>) denn die Renigen werden nicht verdammt, noch trifft die Schande, die um Barmherzigsfeit bitten." <sup>50</sup>)

"Defhalb bitten Wir 81) auch Deine brüderliche Beiligkeit, in Rachahmung bes Wandels Chrifti und feiner Demuth, der er fich um des Beiles unferes Geichlechtes willen unterzog, halte es nicht unter Deiner Burde, in der Synode Gottes Erbarmen gegen Dich, feine Bilfe und ben fraftigen Beiftand ber bei= ligsten römischen Kirche zu preisen, 82) Die schwere Muhe, Die sie fich für Die liebevolle Gefinnung und die Zuneigung zu Dir gab, indem fie Alle für die Eintracht mit Dir und für bas von Uns Genehmigte zu gewinnen suchte, weil Du, sowie Du von ihr es verlangt, also auch erhalten haft; wie sie Allen, die ungerechterweise etwas zu leiden haben, Silfe zu bringen gewohnt ift, jo haft auch Du ihrer Silfe nicht entbehrt, sondern mit Gottes Beiftand, burch ihre Mühe und Unftrengung bift Du auf Deinen Stuhl wieder eingefett." 83) Diese scharfe Betonung beffen, was die romifche Kirche für die Wiedereinsetzung des Photius gethan haben sollte, wovon Johann's VIII. Brief feine Spur hat, ift auffallend; fast will es icheinen, daß man den Papft lächerlich machen wollte, ber fich zum Berdienft aurechne, was er nicht bewirft, gleichsam um die Neigung Rom's, fich alles Bedeutende zuzuschreiben, in den Augen der Drientalen blos zu ftellen; obichon ber Papit von feinem Standpunfte aus die Restitution des Patriarchen erft von seiner Anerkennung her zu batiren berechtigt war.

<sup>77)</sup> Τὶ γὰο ἔχεις, δ μη ἔλαβες: εἰ δὲ καὶ ἔλαβες (dieje vier Worte ergänzen wir aus Mon. 436. p. 150), οἴδαμεν, ώς οὐ καυχάσαι, ώς μη λαβών. (I. Kor. 4, 7.)

<sup>78)</sup> φελανθοωπίας αὐτοῖς ὑπανοίγων σπλάγχνα καὶ οἰκτερμῶν χρηστότητε περελαμβάνων (Mon. λαμβάνων) συναγαγεῖν μὴ ἀπαξεώσης.

<sup>79)</sup> Mansi: ἀρέγωμεν. Mon. cit.: ἀρέγομεν.

<sup>80)</sup> οὐ γάρ ἐστι κατάγνωσις τοῖς μετανοοῦσι καὶ τοῖς αἰτοῦσιν ἔλεον οὐκ ἔστιν αἰσχύνη.

<sup>51)</sup> eiteorner. Im Folgenden ift die Forderung des Papites abgeschwächt, aber bech immer noch erfennbar.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) μη ἀπαξιώσαι ἐπὶ τῆ συνόδω κηρύξαι (Mon. 436. p. 151: ἀνακηρύξαι.)

<sup>53)</sup> p. 416 A.: τῆς ἀγιωτάτης τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδίας τὸν ὑπερασπισμὸν καὶ τὸν κόπον, ὅν ὑπὲρ τῆς ἀγαπητικῆς διαθέσεως καὶ φίλτρου κατεβάλλετο, πληροφορῶν ἄπαντας ἐν τῆ ὁμονοία τῆ πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆ ἡμετέρα συγκαταθέσει. ὅτι καθῶς ἡτήσω παρὰ αὐτῆς, καὶ ἔλαβες κ. τ. λ.

Mun folgen neue Mahnungen zur Milbe. "Bergiß nicht Deiner gewohnten hilfebereiten und theilnehmenden Liebe, welche Du tagtäglich durch die That selbst bewährft und deren Ruf sich weithin bei Allen verbreitet, sondern halte an ihr fest. Sorge, daß Du keinen verlierest, noch auch von Deiner Barmherzigkeit diejenigen guruckstoßest, 84) die bis jett sich mit Deiner Frommigkeit nicht vereinigen wollten. Gib Dir vielmehr Mühe und scheue teine Auftrengung. theils burch Belehrung, Unterweifung und langmüthige Ermahnung, theils durch freundliches und gutiges Entgegenkommen im Heußeren, nach dem Apostel entweder Alle oder doch die meisten zu gewinnen und zu Dir hinzuziehen, durch Did aber mit Gott zu vereinigen. Wenn sie aber zu Dir kommen und burch Dich zu Gott, so laffe es Dir gefallen, ihnen ihre geiftlichen Burden und ihre Kirchen zurückzugeben. 85) 11nd gleichwie unser geiftlicher Sohn, der allerdriftlichste Kaifer Basilius, Uns für Dich gebeten hat und Wir biefer vernünftigen, gerechten und Gott wohlgefälligen Bitte entsprechend gang barnach mit Dir verfuhren, ebenfo ermahnen wir Dich auch, benen, welche von Dir entfremdet waren, es nicht zu vergelten; se) vielmehr möge Deine in Chre befannte Frommigfeit die, welche mit ganger Seele gurudfehren, mit offenen Urmen zu empfangen sich würdigen, 87) damit wir Alle in erhabener Gintracht und völliger lebereinstimmung betreffs Deiner Rücktehr und Wiedereinsetzung auf Deinen Stuhl 88) in Eines zusammenkommend die gemeinsame Freude des hohen Festtags und der jubelvollen Feierlichkeit begehen mögen." 89)

Nun folgt noch die hier zur Bitte 90) gestaltete Forderung, es solle festgesetzt werden, daß fünftig kein Laie mehr plötzlich zu der bischöflichen Bürde
erhoben werde, sondern nur ein Geistlicher, der durch alle Stufen des Elerus
hindurch gegangen; 91) wer auf andere Weise handle, der handle den firchlichen
Canonen der Römer zuwider; 92) es solle daher dieser Brauch, der nicht zu

 $<sup>^{84}</sup>$ ) Καὶ μηδένα ζημιωθης (Ξο rid)tig Mon. cit.) μηδέ ἐλ τῶν σπλάγχνων τοῦ ἐλέους ἐξωθήσης,

<sup>85)</sup> ἐρχομένων δὲ αὐτῶν πρός σε, καὶ διὰ σοῦ πρὸς τὸν θεὸν, ἀπολαμβάνειν αὐτοὺς εὐδόκησον (Mon.) τάς τε ἱερατικὰς τιμὰς καὶ τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν.

<sup>86)</sup> τον αντον τρόπον (die lat. llebersetzung p. 415 hat wohl übersehen, daß hier der Nachsatz beginnt) και δε παρακαλούμεν (so Mon.; bei Mansi: παρεκαλέσαμεν) μη μνησικακήσαι είς τους μακρυνθέντας από σου.

<sup>87)</sup> υποδέξασθαι κατενεύσατο ist jedenfalls sehlerhaft; dafür märe κατανευσάτω zu seten. Mon. κατανεύσαι.

<sup>88)</sup> είς την σην επαναστροφήν (Mon.) και αποκατάστασεν τοῦ θρόνου.

<sup>89)</sup> κοιτήν ευφροσύνην και έρρτης ημέραν και άγαλλιάσεως πανήγυριν έκτελέσωμεν.

<sup>90)</sup> και τούτο δε άξιούμεν την σην άδελφότητα συν ήμιν θεσπίσαι.

<sup>91)</sup> κατά βαθμόν και τάξεν είς την υπηφεσίαν προβαίνων και την οικείαν καθ' έκαστον βαθμόν (Mon. καθ' έκάστου βαθμού) ἀνάβασιν (Mon. Bever. p. 279.) ἐπιδεικνύμενος ἀφετην (Bev. είς ἀφετην), ούτως τοῦ ἀφχιεφατικοῦ θρόνου την καθίθρυσιν λαμβάνη (Bev. λάβη.)

<sup>92)</sup> ο γας έτέρως αγόμενος, έναντίως των έχκλησιαστικών ήμων κανόνων ποιεῖ (ήμων haben Monac. Vat. Mansi n. Allat. de interstit. p. 124.) καὶ βουλόμεθα τοῦτο τὸ ἔθος, ὅπες οὐκ ἔστιν αἴσιον (All. αἴσιον add. οὐθέ, was sonst fehst) έξ ἀρχῆς ἐν τῆ καθ ὑμᾶς (Βe v. ἡμᾶς) ἐκκλησία εὐρημένον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἄπρακτον διαμένειν.

loben sei, der von Anfang an in der Kirche von Constantinopel sich vorgefunden, von nun an aufhören, und zwar nach dem Canon der unter Habrian I. und Tarasius gehaltenen Synode.

Die Forderung wegen Bulgariens ist, als schon im Briese an den Kaiser enthalten und nach byzantinischer Anschauung nur vor ihm vorzubringen, unterstrückt. Dagegen ist der Hinweis auf die den Legaten ertheilte Instruktion beibehalten, welchen man auch in den Text des für den Kaiser bestimmten Brieses aufgenommen. 93) Borher ist unmittelbar nach der Ansührung der Synode unter Hadrian I., welche man der Synode unter Hadrian II. substituirt, im grellsten Widerspruche mit dem sateinischen Driginal eine Versdammung dieser setzteren Synode ausgesprochen, welche Hadrian II. gar nicht unterzeichnet habe. "Gott beschütze Dich bis an's Ende, geliebter und heiligster Bruder und Amtsgenosse." Mit diesem Segenswunsche (statt der bei Johann VIII. stehenden Drohung) schließt der Brief.

Interpolirt ist ebenso das Schreiben, welches der Papst an die Vischöse des Orients gerichtet hat; <sup>94</sup>) aber hier ist das Wesentliche des Originals bis auf die Forderung, daß Photius vor der Synode sich schuldig bekenne, beibeshalten worden, Alles in die asiatische Breite gezogen, das dem Photius Günsstige noch mehr paraphrasirt. "Als Wir euere aufrichtigen Briefe, die euere Eintracht und Einigkeit betresses des heiligsten Patriarchen Photius <sup>95</sup>) melden, empfingen, haben Wir Uns darüber sehr gesreut... Wir freuen Uns, bewogen von der Barmherzigkeit des apostolischen Stuhles, <sup>96</sup>) ebenso sehr als Wir über die vom Leibe Christi Getrennten tranern, <sup>97</sup>) über das Band des Friedens und der Liebe unter euch und wünschen, daß ihr ohne Unterlaß tadellos und einfältig beharret und der Gott des Friedens immer mit euch sei. In der That hat euer sorgfältiger Wetteiser im Guten Liebe erlangt durch das Ansehn des seligen Apostelsürsten Petrus, daß Wir nämlich den in dem ganzen Sprengel der Kirche von Constantinopel wieder eingesetzten Patriarchen Photius anerkennen und mit euch seiner Erhebung zustimmen möchten. <sup>98</sup>) Das

<sup>93)</sup> Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα τῶν ἐκκληδιαστικῶν πραγμάτων, ὅσα διηγόρευσεν ἡ ἐπιστολὴ ὑμῶν (Monac.; ed.: ἡμῶν), ἐν κομμονιτορίω γράψαντες, ἐν ῷ καὶ πάντες ὑπεγράψαμεν εἰς τὴν ὅὴν ἀποδοχὴν... ἀπεστείλαμεν τοῖς περὶ Εὐγένιον καὶ Παῦλον. Das llebrige entípricht jo ziemlich dem lateinijchen Texte bei Baron. a. 879. n. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) ep. 200. "Quorumdam sane" (Mansi XVI. 499. XVII. 146) adulterirt Mansi XVI. 509. XVII. 449 seq. "Τὰ ὑγιαίνοντα ὑμῶν." Die Aussichrift im lat. Text p. 146 ift sicher nicht ganz vollständig erhalten.

<sup>95)</sup> in parte Photii hat das Latein.; das Griech. wörtlich: ἐν μέρει Φ. Die scripta quorumdam vestrum sind hier blos γράμματα ύμον.

<sup>96)</sup> p. 452: τη δυμπαθεία (lat. moderatione) του αποστολικού θρόνου κινούμενοι.

<sup>97)</sup> Sicut divisa contentione et scissa errore dolemus — ὅςπερ συμπάσχομεν καὶ συναλγοῦμεν ἐπὶ τοῖς διεστῶσι καὶ ἀπεσχοινισμένοις τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ φιλονεικοῦσι τὰ τῆς στάσεως καὶ πλάνης μᾶλλον ἥ τὰ τοῦ Χριστοῦ κρατεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Τοιγαροῦν ἀληθῶς ἡ πολυφρόντιστος ὑμῶν ἐπὰ ἀγαθῷ φιλονεικὶα ἢτήσατο ἀγάπην διὰ ἀποθείξεως τοῦ μακαρίου καὶ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου, ιώστε Ψώτιον τον ὑσιώτατον (Μοπ. ἀγιώτατον) πατριάρχην ἐν τοῖς κλίμασι τῆς ἐπαρχίας τῆς ΚΠολιτῶν

haben Wir recht gerne und mit aller Bereitwilligkeit gethan, <sup>99</sup>) indem Wir an dem, was im Evangelium dem ersten Hirten gesagt ward, festhielten: "Ich habe für Dich gebetet, Petrus, daß Dein Glaube nicht wanke und Du sollst einst Deine Brüder bestärken." <sup>100</sup>) Durch diese göttlichen Worte aufgemuntert und im Besitze der höchsten Gewalt, soweit Wir ohne Tadel und ohne uns die Verdammniß zuzuziehen es vermögen, allen Christen Hisse und Beistand zu gewähren, wovon der Auf bis zu den Gränzen der Erde hin gedrungen ist, sowie den Beispielen Unserer Vorgänger solgend, haben Wir den Photius anerkannt." <sup>101</sup>)

Hier wird nun die Aeußerung des Papstes Hadrian I. über die Erhebung des Tarasius 102) in sehr erweiterter Fassung angeführt, und zwar um das Citat besser mit dem Vorhergehenden zu verbinden, in dem von der Hisse der römischen Kirche die Rede war, als auf Anlaß der Empörung einiger seiner Untergebenen 103) von dem Papste gemacht. In dem Texte selbst, der die Erhebung des Tarasius aus dem Laienstande beslagt, wird insinnirt, daß dieses nur mit den Canonen der römischen Kirche in Widerspruch stehe, 104) und der Ausdruck der Mißbilligung ist nur unbedeutend gemildert, 105) die Abmahnung von solchen Promotionen aber vollständig beibehalten. Auch darin wird nicht vom Geiste des Originals abgewichen, daß die Anersennung des Photius mit der des Tarasius, dessen Orthodoxie und Glaubenseiser zenen Mangel habe übersehen lassen, zusammengestellt wird. Das Citat aus Hadrian ist im griechischen Texte verwischt und Alles dem Papste Johannes zugesschrieben. 106)

έπαλησίας αποκαταστάντα ασμενίσωμέν τε και συναποδεξώμεθα. Bgl. den lat. Text oben Abschi. 1. N. 51.

<sup>99)</sup> τοῦτο δὲ προθύμω καὶ λαμπροτάτη ψυχῆ . . ἀπεπληρώσαμεν.

<sup>100)</sup> Die Stelle Lut. 22, 32 hatte ber Papft in gang anderer Berbindung angeführt, bag nämlich die griechischen Bischöfe fie vor Angen gehabt hätten.

<sup>101)</sup> καὶ ἐξουσίαν ἔχοντες ἐνδυναμουμένην, ἐφόοσον ἄμεμπτοι καὶ ἀκατάγνωστοι δυνάμεθα (die Hebersetung p. 451 C. hat: possitis) διαμείναι, βοήθειαν καὶ συνέργειαν φέρειν πάδι χριστιανοῖς, τὴν ἐξηχηθεῖσαν εἰς πάντα τὰ πέρατα (Hier wie bei dem folgenden Particip sehlt das Schlußverbunn; entweder ist ἀπεπληφώσαμεν wieder hieher zu densen oder, da das lateinische numquam desinimus sehlt, οὐθέποτε παραλείπομεν oder etwas Nehnliches zu ergänzen), μάλιστα δὲ ἐπόμενοι τοῖς τών πρὸ ἡμών ἀρχιερέων θεοῦ παραδείγμασι, λέγω δὴ ᾿Αδριανοῦ κ. τ. λ.

<sup>102)</sup> Tarafins ist hier immer o er axiois πατοιάσχης genannt.

<sup>103)</sup> όπητίκα τινές πρός αὐτὸν ταραχάς καὶ στάσεις εποίουν.

 $<sup>^{104}</sup>$ ) ὅτι ἀπό κοσμικοῦ τάγματος καὶ βασιλικῆς ὑπηρεσίας, ἀπό καλίγων εἰς τὸν μέγαν θρόνον ἀνῆλθε, καὶ οὐ κατὰ τοὺς παρ ἡμῖν κανόνας κατέστη πατριάρχης. Θο ift auß Mon. 436. p. 171 die Stelle p. 452 D. zu verbeffern.

<sup>105)</sup> Do im Lat. p. 147 B. fieht: Quod dicere pudet et grave tacere est, fieht hier: καὶ τὸ μὲν λαλησαι ην χαλεπον, τὸ δὲ σιωπησαι πάλιν ἐπικίνδυνον.

<sup>106)</sup> p. 452 D.: α (γράμματα) ήμεις (die Römer) αποθεξάμενοι.... ήσμενίσαμέν τε και συνεφρονήσαμεν. 311 den folg. Worten E. lin. 4 von unten hat Mon. statt ανέλθοι: της επισχοπης ανείσοι. Der Sats p. 453 A.: δια τοῦτο δε και ο προφόηθεις αγιώτατος Ταράσιος από λαϊχοῦ εἰς αρχιερωσύνην έλθων εθορύβησε τινας ist eingeschaltet und

Ebenjo ift and die Ermahnung wegen Zurudgabe Bulgariens beibehalten. 107) Dann heißt es weiter: "Bir wollen aber auch, daß wenn Jemand verfolgt ober ausgeschlossen ift, ihr durch euere Mühe und Unstreugung in Gemeinschaft mit bem heiligften Patriarchen Photius, für ben ihr ben regften Gifer an ben Tag gelegt habt, mit allen eueren guten Werfen auch biefen gu gewinnen trachtet, damit ihr auch hierin vor Gott tadellos befunden werden möget. 108) Unfer heiligfter und gottesfürchtigfter Bruder Photius aber moge es nicht verschmähen, vor der Synode Unfere Gnade und Unferen Gifer, ober vielmehr die liebevolle Barmbergigfeit der romifchen Rirche gu preifen, 109) gleichwie auch Wir ihm brüderliche Gunft erwiesen haben, indem Wir ihn als völlig legitimen und kanonischen Patriarchen, als theilhaftig ber Gemeinschaft bes feligen Apostels Petrus anerkannten 110) und die gange romijche Rirche gegen ihn väterliche Liebe beurtundete, den Beifpielen der früheren Bapfte nachfolgend, 111) besonders des seligsten Innoceng, des Gelafius und vieler Inberen. 112) Denn Alles, was zum gemeinsamen Beil beiträgt, muß man bereitwillig thun. Diele Bischöfe, die auf ungerechte Beije ihre Stühle verloren hatten und von ihnen vertrieben waren, haben durch die Disposition bes apostolischen Stuhles fie wieder erhalten. Da Ihr aber gut seid und etwas Gutes jum Gegenstand Guerer Bitte macht, etwas was jum allgemeinen Ruten ber Welt bient, wer follte fo hart und graufam fein, geliebte Briider, Guere Bitte stolg gurudguweisen und das gemeinsame Beil der Kirchen gu minbilligen? Wir haben also Guerem Berlangen nachgegeben und geben ihm nach,

δαιτι gejagt: ἀλλὰ διὰ τοῦ πιστοτάτου αὐτοῦ δρόμου, τουτέστι διὰ τὴν ἐπανόρθωσιν τῶν ἀγίων εἰκόνων (per ejus fidelem concursum pro ss. imaginum erectione), τούτου χάριν ἄπαντες οἱ τηνικάδε εἰς τὴν αὐτοῦ ἀρχιερωσύνην ὁμονοήσαντες συνευδοκήσαμεν, καὶ ἡμεῖς μετ αὐτῶν.

<sup>107)</sup> Nur die Worte: subducta, quam ibi fecistis, illicita ordinatione blieben unsibersett.

<sup>108)</sup> p. 147: si abjectos quosque fratres ac discordantes (bajúr ift gejett: ἐἀν ἢ τις δεδιωγμένος ἢ ἀποσχίστης) vestro labore (ac) studio (διὰ τοῦ ὑμετέρου κόπου μοχ-θήσωντες ὑμεῖς [Mon. μοχθήσωι ὑμᾶς] cum praedicto Photio, quem patriarcham in regia urbe desideratis habere, [reconciliaveritis ober beffer lucrifeceritis ift 3μ ergűn3cu] altisque piis operibus offensionem, quam coram Deo et sanctis canonibus contraxistis in hac parte, recompensaveritis (hier weicht ber Σεχt ganz ab: μετά πάντων ὑμῶν τῶν εὐδεβῶν ἔργων [ἴνα add. Mon.] καὶ αὐτοὺς κερδήσητε, ὡς ἀν καὶ ἐν τούτω ἄμεμπτοι ἐνώπουν τοῦ θεοῦ εὐρεθείητε).

 $<sup>^{109}</sup>$ ) μὴ ἀπαξιώση ἐνώπιον τῆς συνόδου τὴν χάριν καὶ τὴν σπουδὴν ἡμῶν, μᾶλλον δὲ τὰ σπλάγχνα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας, ἀνακηρύξαι. — Das misericordiam quaerendo coram Synodo.

<sup>110)</sup> ώς καὶ ήμεῖς χάψτας αὐτῷ ἀδελφικὰς κατεθέμεθα, πατριάψχην αὐτὸν ἀποδεξάμενοι ἐννομώτατον καὶ κεκανονισμένον, συγκοινωνόν τε (Mon. 436. p. 172.) τοῦ μακαφίου Πέτρου.

<sup>111)</sup> των τε άλλων προηγησαμένων ήμιν (50 Mon. statt ήμων).

<sup>1.2)</sup> Die Worte des Innocenz werden theilweise angeführt (Bgl. oben A. 1. N. 54), aber als Worte des Johannes. Mit ihm wird der in anderen Briefen (das. N. 60) genannte Getafins verbunden; die Restitution des Photinus wird mit dem allgemeinen Satze, daß Rom viele Bischöse wieder eingesetzt, vertauscht.

indem Wir Eneren Hirten, den heiligsten Patriarchen Photins, bestätigen. 113) Wir ermahnen Enere Frömmigkeit, in dieser guten Haltung zu beharren, damit unter Euch keine Spaltungen seien, sondern Ihr, indem Ihr ihn Alle in gehöriger Weise mit ausrichtigem Vorsatze, mit truglosem Herzen, wie Ihr es selbst gesagt habt, ausnehmt, die gleiche Verbindung und die gleiche Liebe in Christus, dem Haupte Aller, sich sest fitten lasset und keiner mehr sich gegen ihn ausslehne. Denn wer ihn nicht anerkennt, der hat mit Uns keinen Theil; der ihn anerkennt, erkennt auch Uns an. 114) Wem Wir die Hand darreichen, dem müsset auch Ihr sie mit Uns darreichen, damit auch Wir, wem Ihr sie bietet, sie gleichsalts mit Euch bieten können. 115) Denn so wird das Wort erfüllt: In Einem Geiste und in Einem Herzen verherrlicht den aller Ehre würdigen Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. "116)

Minder interpolirt scheint die Instruktion für die drei Legaten. 117) Einselne Ausdrücke scheinen stärker und bezeichnender, wie es die Griechen wollten, wiedergegeben, 118) die Forderung, daß Photius vor der Synode um Verszeihung bitte, ist in der oben angegebenen Weise abgeschwächt, die Verdammung

des achten Concilinms eingeschoben. 119)

So sind die Berfälschungen der päpstlichen Briefe durch die Byzantiner als unzweiselhaft zu betrachten. <sup>120</sup>) Die Annahme, daß die zuerst entworssenen Schreiben der griechischen Gesandtschaft in Rom mißsielen und vom Papste zuletzt mit anderen, dem Photius günstigeren vertauscht worden seien, hat keine einzige Stütze. Denn daß sich bei Jvo von Chartres ein sateinischer Text von einem Briefe Johann's VIII. sindet, <sup>121</sup>) der dem in Constantinopel verlesenen entspricht, ist einsach aus dem noch durch andere Spuren bestätigten Borhandensein einer älteren sateinischen Uebersetzung der griechischen Concisiensaften zu erklären, welche jetzt noch nicht wieder aufgesunden worden ist. <sup>122</sup>) Daß Photius den in der sateinischen Briefsammlung des Papstes uns noch

118) 3. 3. προςκυνεί σε (für salutat te) ο πνευματικός ήμων (Μ. ύμων) πατήρ.

119) Bal. Assem. Bibl. jur. or. I. p. 180.

<sup>113)</sup> έπικυρούντες καὶ ἐπιβεβαιούντες τῶν ποιμένα ύμῶν Φ.

<sup>111)</sup> p. 456 A.: ὁ γὰρ αὐτὸν μὴ ἀποδεχόμενος, οὐκ ἔχει μέρος μεθ' ἡμῶν, ὥςπερ ὁ δεχόμενος αὐτὸν καὶ ἡμᾶς δέχεται. Diefe Säge find reines Ginschiebsel.

<sup>115)</sup> p. 148: cui manum porrigitis, vobiscum porrigo; cui porrigo, mecum porrigite.
116) Die Dozologie am Schluße statt des chronologischen Merkmals ist offenbar von Griechen ausgegangen.

<sup>115)</sup> Mansi p. 468 seq. Κομμονετόςιον. (Ju mehreren Handschriften wie Mon. 436 geht das Ἰωάννης επίσχοπος δούλος των δούλων του θεου voraus). Μετά της (του) θεου βοηθείας.

<sup>120)</sup> Bgl. Baron. a. 879. n. 6 seq. n. 18 seq. barnach Severin Bining not. ad Joh. ep. 200. 201. 203. Leo Allat. Diss. II. de libris eccles. Graecor. — de Occid. et Or. Eccl. perpet. consens. L. II. c. 4. §. 5; c. 5. §. 3. de Syn. Phot. c. 7. p. 120—144. 146—151.

<sup>121)</sup> Mansi XVII. 527—530. ex supplem. Bgl. Hefele S. 438. R. 1.
122) Bal. Mansi not, in Natal. Alex, H. E. Saec, IX. Dissert. IV. §. 27.

erhaltenen ursprünglichen Text sehr wohl kannte, und also nicht einen günftiger gestalteten von Rom aus erhielt, beweift ber Umftand, daß er die in jenem enthaltene, in der griechischen Berfion aber unterdrückte Anforderung, er solle por einer Snnode um Bergeihung bitten, ausdrücklich in seinem Schreiben vom Jahre 880 gurudgewiesen hat. 123) Un und für sich ift es gang gleichgiltig, ob Photius in eigener Person oder durch einen Anderen 124) Diese Redaktions= änderungen vornahm; benn es fonnte nicht ohne fein Borwiffen gefchehen und bann find diefelben von der Urt, daß fie auf einem bestimmten und wohlberechneten Plane beruhen, der nur von ihm ausgegangen war; ferner dürfen wir daraus, daß er die Anforderung des Papstes betreffs des von ihm abzulegenden Schuldbefenntniffes fannte, wohl barauf ichliegen, daß ihm auch alles sonst der ursprünglichen Fassung Eigene wohl befannt und diese nur unter feinen Auspicien umgestaltet war. Gin späterer Bearbeiter, an den Ginige bachten, hatte faum ein jo planmäßiges Berfahren eingehalten, er hatte mohl die gahlreichen, im Wesentlichen boch auch im griechischen Texte erhaltenen Stellen, die vom papftlichen Primate handeln, entfernt. In ber Absicht bes Photius lag es dagegen, die Romer mit Soflichfeiten, mit Lobipruchen, mit glänzenden Chrfurchtsbezeugungen zu bethören, um feine eigentlichen Absichten besto mehr zu verbergen, die Legaten zu Allem willfährig zu machen und nachher seinen Stuhl durch die Gleichstellung mit Altrom besto mehr zu erhöhen. Seiner Tendenz war die von Johann VIII. so nachdrücklich hervorgehobene Berufung auf feinen Primat nicht gefährlich, ja eber forderlich; er fonnte fie fteben laffen, um fo besto mehr bem Berdacht einer gefälschten llebersetzung 125)

<sup>123)</sup> Joh. VIII. ep. 250 ad Phot. a. 880. p. 185: scribens subintulisti, quod (te innuens) non nisi ab iniqua gerentibus misericordia sit quaerenda..... tua prudentia non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare. Der ganze Brief spricht gegen obige Unnahme.

<sup>124)</sup> Schröch (R. G. XXIV. S. 191. 192) nimmt mit Sante (l. c. n. 171. p. 377) an, ein Berehrer bes Photius habe bie papftlichen Schreiben verfalicht, und fett bei: "Cb fie ichon mit ben Abanderungen auf ber Ennode vorgelefen worden find, oder, weil Colches in Wegenwart der papftlichen Abgeordneten geschah, erft nach derselben folde erlitten haben, fann freilich nicht ausgemacht werben." Allein wofern nicht die gange Synode ein Betrug ist (was wir, wie fich unten zeigen wird, nicht annehmen können) war Ersteres sicher der Fall. Denn bie Berurtheilung bes achten Concils - eine ber wichtigften Menberungen fam ohne allen Zweifel auf ber Synode gur Sprache; um fo mehr maren die anderen "Berbesserungen" schon gemacht. Auch ift faum anzunehmen, daß zuerst eine wortgetrene leberfetung aus bem Lateinischen eriftirte, die bann erft umgearbeitet ward; eine folche haben die damaligen Briechen sonft nicht gemacht. - Fontani (Dissert. cit. p. LIX. seg.) urgirt gu Bunften des Photius: 1) aus der Divergenz der lat. Exemplare und des griech. Tertes folge noch nicht, daß Photius die Aenderungen gemacht; 2) man konnte eher fagen, daß bie Latei ner fpater geandert. (Bang fo Dofithens im Topos Xagag: Ramen Falichungen bor, fo rühren fie von den Lateinern her, die ftets Falfifikatoren maren - Die gewöhnliche griechische Retorfion); 3) bie papftlichen Legaten, die ficher griechisch verstanden, hatten im Concil nicht bagu geschwiegen. Aber warum fagen benn die Aften, daß fich die Legaten ber Dolmetscher bebienten (3. B. Mansi p. 393 D. p. 508 A.)?

<sup>125)</sup> Dofitheus von Jerufalem bemerkt in seinem Tonog Xagas p. 124 seq. gegen

zu entgehen. Spätere unirte Griechen haben sogar zur Begründung des zu Lyon und Florenz ausgesprochenen Dogma von der obersten Jurisdittion der römischen Kirche die hieher gehörigen Stellen aus diesen Concilienakten sorglich zusammengestellt. 126)

llebrigens müssen wir auch hier erinnern, daß es längst bei den Griechen Sitte geworden war, die päpstlichen Schreiben nur theils epitomarisch, theils paraphrastisch mit Weglassung missliediger Stellen zu publiciren. Das hatte schon Anatolius gethan (I. S. 84, 86.), deßgleichen der geseierte Tarasius (Bd. I. S. 249), ja auch die Synode von 869/70. Auch hier lieferte die Vorzeit Beispiele und Präcedenzfälle genug.

## 3. Die Abgefandten und die Briefe ber vrientalifden Batriarden.

Wenn es feststeht, daß die Briefe Johann's VIII. in Constantinopel in einer veränderten Fassung übersetzt und der dort versammelten Synode vorgestragen wurden, so scheinen auch die daselbst mitgetheilten Briefe der orientalischen Patriarchen dem Verdachte der Fälschung oder der Supposition kaum entgehen zu können. Dafür bietet auch ihr unten zu besprechender Juhalt viele Anhaltspunkte dar; die Tendenz des Photius, dem achten Concilium jede Glaubwürdigkeit zu benehmen, tritt allzu offen an den Tag und der Widerspruch zwischen den Synoden von 869 und 879 scheint unauflössich, da die letztere durchweg behauptet, Photius sei immerfort und von Ansang an in den drei orientalischen Patriarchaten anerkannt gewesen, dauch die Gesandten auf der ersteren für Pseudolegaten und elende Betrüger erklärt. Da nun Photius schon auf seiner Synode gegen Papst Nikolaus falsche Legaten des Orients producirte, o wird er hier des gleichen Betruges in hohem Grade verdächtig.

Indessen verdient immerhin der Widerstreit beider Synoden in Bezug auf die Stellvertreter des Orients und der Inhalt der in der photianischen

den Einwand, die griechisch producirten Briefe Johann's seien verdächtig, weil sie nicht den Charafter des lateinischen Idioms an sich trügen wie die anderen, ganz naiv, es habe die vatisanische Bibliothet sich Fälschungen an den Briefen dieses Papstes erlandt und die griechischen Synodalasten seien weit glaubwürdiger als die Handschriften des Vatisan.

<sup>126)</sup> Cod. Vatic. 606. p. 314—337. (Cf. Mai Spic. Rom. t. VI. Praef.) Μαρτυρίαι περί τοῦ προνομίου καὶ μεγαλείου τῆς άγιας τῶν Ψωμαίων ἐκκλησίας παρεκβληθείσαι ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς παρὰ Φωτίου πατριάρχου ΚΠ. συγκροτηθείσης συνόδου ἐν τῆ ἐνώσει τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης, ἐν ἦ συνόδω παρῆσαν καὶ τοποτηρηταὶ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ἰωάννου. Μησης: Πράξις α΄. Πέτρος.. εἶπεν κ. τ. λ.

<sup>1)</sup> Syn. Phot. act. II. p. 409 (Esias von Ferus.) act. IV. p. 476 (der Legat von Antiochien) act. V. p. 505 D. (die Legaten der drei Patriarchen) und sonst öfter.

<sup>2)</sup> ib. act. III. p. 464. Card. βείτης: παρ' οὐδενὸς τῶν πατριαρχῶν ἀπεσταλμένου ἦσαν, οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν ἐμπεπιστευμένοι δουλείαν.

<sup>3)</sup> Jin VIII. Concil act. VII. fagt der faiferliche Commissär: Ὁ Φώτιος ἀνέπλασεν, ώς ήθελε, καὶ τοὺς λύγους καὶ τὰ πρόςωπα.

Synode verlesenen Briefe noch eine genauere Brüfung. Wir haben dabei die drei Batriarchate zu unterscheiden.

Bas Alexandrien betrifft, so sind gunächst die Patriarchen und ihre Stellvertreter in beiden Spnoden verschieden. Im Jahre 870 erschien in Byzang ber Legat Joseph als Bevollmächtigter bes Patriarchen Michael I.; dieser starb um 872 und es folgte Michael II., der um 903 erft gestorben fein foll; 4) ihn vertrat 879 in der griechischen Sauptstadt der Priefter Rosmas. Der frühere Legat Joseph foll biefer Synode gemäß bereits ein trauriges Ende gefunden haben. Der in der neunten Sitzung des achten Concils verlefene Brief Michael's I. hat nichts Gemachtes und Gefünsteltes in Bezug auf Die firchliche Streitfrage; er fest die größte Unkenntnig der bnzantinischen Berhältniffe voraus und war insoferne dem Photius günstig, als er sogar einer gleichzeitigen Anerkennung der beiden Brätendenten das Wort redete und Alles dem Kaifer überließ; es ift nicht wohl dentbar, daß man 869 einen folchen Brief fingirte, mit bem ber Sache bes Janatius nicht bas Geringste gedient war. 5) Er entspricht der Lage dieses Patriarchats, das unter allen am mei= ften verkommen war, da die Mehrzahl der chriftlichen Bevölkerung Negyptens, die Ropten, der monophysitischen Lehre anhing und gemeinsam mit den Muha= medanern die Melchiten auszurotten suchte, die meisten Rirchen an sich gog und ihr foptisches Patriarchat auf Rosten des griechisch orthodoren vergrößerte, 6) auch die Bahl der Melchiten immer unbedeutender ward, wie wir namentlich im zwölften Jahrhundert bezeugt finden. 7) Man schien in Allegandrien mit Allem zufrieden, was in Byzang der Raifer, deffen Subsidien man wünschte, anordnen moge. Bur Beit der Wiedereinsetzung des Photius icheint ber alexandrinische Priefter Rosmas sich in Constantinopel aufgehalten zu haben und von da an seinen Batriarchen mit einem auf die byzantinischen Angelegenheiten bezüglichen Schreiben abgesendet worden zu fein; nach einigen Monaten fam er mit den gewünschten Dokumenten gurud, die den Ramen Michael's II. an der Stirne trugen und weit gunftiger fur die damals in Bnzang herrschende Richtung lauteten, als ber 870 übergebene Brief Michael's I. Das erfte diefer Schreiben lautet alfo:

"Unserem breimal seligen Amtsgenossen Photius, dem Patriarchen von Constantinopel, Michael von Alexandrien. Die unermeßliche Güte des großen Hirten Christus, die weder in Worten ausgedrückt, noch im Gedanken erfaßt werden kann, s) kennt jede Gott liebende Seele mit völliger Gewißheit; sie weiß, daß dieselbe alle Tage und Monate und im ganzen Berlauf der Jahre das Werk ihrer Hände beschirmt und leitet und die versammelten Gemeinden

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien Or. chr. II. 471-474. n. 51 seq. Eutych. II. p. 455 seq.

<sup>5)</sup> Assem. Bibl. jur. or. I. p. 287.

<sup>&</sup>quot;) Macrizi Hist. Coptorum christ. ed. Wetzer 1828, p. 89. Renaudot. Hist. Patr. Alex. P. II.

<sup>7)</sup> Balsam. ep. ad Marc. Alex. q. 44. Leuncl. I. p. 384.

<sup>5)</sup> Mansi XVII. 433—437. Καὶ λόγοις ἀνέμβατον καὶ λογισμοίς ἀνέφικτον τὸ μεγαλεῖον (Cod. Mon. 436. p. 161: τῷ μεγαλέψ) κ. τ. λ.

ihrer Glänbigen 9) in ihre Dohnt nimmt und mit Wohlthaten überhäuft, die Betrübten troftet und die Stehenden nicht fallen laffen will. Bir find nicht im Stande, die hocherhabene Große seiner Gute für das Alles zu verkundigen. Indem Wir nämlich von den uns fo theneren Mengerungen Deiner vollendeten Seiligfeit Dieses vernehmen und gleichsam als ein väterliches Erbe von Unferem Borgänger die vollkommene hohepriesterliche Erhabenheit ersehnen, verherrlichen auch Wir mit Dir in gleicher Beise bie Gottheit und bringen Ihr Unferen Dant durch Dich dar für die wundervollen Erweifungen ihrer Büte gegen Dich. 10) Denn burch Unseren Priefter Rosmas über alle Deine Berhältniffe belehrt, haben Bir von den Trübsalen, durch die von Unserer nächsten Umgebung Unser Leben bedrängt wird, einigermaßen auszuruhen vermocht, indem Wir Deine Freude an die Stelle jedes anderen Troftes treten liegen. 11) Aber fowie es Ilns geschah, so moge es auch, bitten Wir, bei Dir ber Fall sein, bamit die jetzt Dir zu Theil gewordene Freude die Erinnerung an die Leiden, die Du früher erduldet, verwischen möge. Denn Rosmas, der Uns die Briefe überbracht, verschaffte Uns die volle Gewißheit, 12) daß der erhabene Kaifer, denjenigen nachahmend, der Ihm die Herrschaft verliehen, neben vielen anderen edlen Thaten ihren gebührenden Schmuck der Brant Chrifti, der Kirche, wiebergegeben und ben Frieden ihr vermittelt hat, indem Er allen häretischen und ichismatischen Wahnfinn von ihr entfernt, die, welche lange geduldet hatten, getröftet, ben Rleinmuth beseitigt und Alle zur Ginheit geführt hat. Wer sollte nicht eine solche That als eine wahrhaft kaiserliche verherrlichen? D Oberhirt ber Rirche Gottes, ber Du vom Lichte ben Ramen und Die Thaten haft! 13) Du bist wahrhaft der Mann, der da Licht ichafft, der Bollender der priefterlichen Burde, die Richtschnur der Bahr= heit, die unerschütterliche Regel der Tugend, der Sit der Wiffenichaft und ber Beisheit, bas ehrwürdige Rleinod alles Guten, Die ftets gum Almofen bereite Band, die Buflucht der Fremden, der Troft der Unglücklichen, die Berberge für alles Edle und Gute. 14) Da Du mit folden glänzenden Eigenschaften geziert bift, hat Dich Gott durch feinen Diener den Raifer wiederum auf den Leuchter des Priesterthums gestellt 15) und fo die

<sup>9)</sup> τας εχχληδιαζομένας αὐτοῦ χριστιανῶν συναγωγάς.

<sup>10)</sup> και γαρ άπο των φίλων ήμιν λογίων της σης τελεταρχικωτάτης εερωσύνης ταυτα ένηκουτισμένοι ως περ πατρικόν κληφον του προ ήμων την τελεταρχικωτάτην εερωσύνην ποθήσαντες και ήμεις τα αυτά σοι συνανυμνούμεν το θείον και ευχαριστούμεν δια σου τα είς σε φθάσαντα της αυτού άγαθότητος τεχνουργήματα.

<sup>11)</sup> της μέν επικρατούσης ήμων την ζωήν ταλαιπωρίας από των έν (bie βτάρ, fehlt bei M.) κύκλω μικρόν ανεπνεύσαμεν αντί χαράς άλλης την σην ήγησάμενοι χαράν.

<sup>12)</sup> Ἐπιστώσατο γὰς ήμᾶς ὁ ἐπιστοληφόρος Κ.

<sup>13)</sup> φωτώνυμε καὶ φωτόεργε — Auspielung auf den Ramen des Photius.

<sup>11)</sup> σῦ γὰρ ὅντως ὁ φωτοποιὸς ἄνθρωπος, ὁ τῆς ἱερωσύνης τελειωτής, ὁ γνώμων τῆς ἀληθιίας, ὁ ἀδιάστροφος τῆς ἀρετῆς κανών, τὸ τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας ἐνθιαίτημα, τὸ κεμήλιον (τῶν καλῶν) τὸ σεβάσμιον, τῆς ἐλεημοσύνης ἡ χεἰρ ἡ διαρκής, τῶν ξίνων τὸ καταφύγιον, τῶν ἐν συμφοραϊς ἡ παράκλησες, τὸ πάντων τῶν καλῶν καταφώγιον.

<sup>15)</sup> τοιούτον γάρ σε όντα καὶ αὖθις ἐπὶ την λυχνίαν τῆς ἱερωσύνης ἀναβιβάσας διὰ τοῦ θεράποντος αὐτοῦ βασιλίως ὁ θεός.

Bunden 16) feiner Rirche geheilt; benn Du erfüllft ben Leib ber Rirche mit berrlichem Glanze burch die Gaben ber Weisheit und ber Wiffenichaft. Daß Du ein folder Mann bift, haben auch Wir von dem hochseligen Michael, ber vor Uns auf dem Stuble bes beiligen Evangeliften Marfus faß, vernommen und Wir erfennen Dich als Oberhirten und Amtsgenoffen an und wünschen Dich als folden zu haben bis zu Unserem letzten Tage und bis zum letzten Athemange; Allen, die auf thörichte und unüberlegte Beife an Deiner geiftlichen Regierung Unftog nehmen, geben Wir die feste Berficherung 17) und verfündigen das mit lauter Stimme, was Wir vor Unferer Synobe ausgefprochen haben, in der Berfammlung nämlich der benachbarten Metropoliten und Bifchofe, fo viele Wir eben in Unferem Glend zusammenbringen fonnten, ber trefflichen Metropoliten Zacharias von Tamiatha, Jafob von Babylon, Stephan von Theben, Theophilus von Bare (ober Barfa) 15) und anderer, nicht weniger Bischöfe. 19) Was aber nun in Unferer Spnode ausgefprochen wurde, ift in Kurze Folgendes. Wir empfehlen Jedermann und rathen Allen schriftlich und mündlich, mit Euch Gemeinschaft zu halten, ohne alle ichlechte Absicht und bofes Borhaben, mit reinem Gewiffen. Denn wer mit Euch in Gemeinschaft steht, ber fteht offenbar auch mit Ilus in Gemeinschaft. Sollten aber Ginige es versuchen, fich loszureigen von Deiner heiligften Birche, welche der Leib Unferes Herrn Jesu Christi ift, so mögen diese ausgeschlossen fein von der Hoffnung der Chriften, und wenn Jemand nicht mit Dir Gemeinichaft halt und Dich nicht als burch Gottes Wohlgefallen rechtmäßig eingesetzten Patriarchen 20) anerkennt, fo habe er seinen Untheil mit ben Gottesmördern (ben Juden). Ja auch auf die Berge hinaufsteigend will ich meine Stimme erheben im Angesichte Aller, Die es hören können (und rufen): Wer nicht in Gemeinschaft fteht mit bem beiligften Photius, Patriarchen ber faiferlichen Stadt Conftantin's, Unferem Mitbruder, der fei gebannt und verflucht von der beiligen und leben spendenden Trias! 21) Wer die Weihe und die geiftliche Gewalt Unferes Amtsgenoffen Photius verwirft, ber habe keinen Antheil an bem Reiche Gottes! Wer an ber Rechtmäßigfeit ber Ginfetzung bes Patriarchen Photius

16) ovrteinuara hat cod. Mon. richtig.

<sup>17)</sup> p. 436: καὶ πᾶσε τοῖς εἰκαίως σκανδαλιζομένοις ἐπὶ τῆ σοῦ ἀρχιερωσύνη ἐξασφαλιζόμεθα,

<sup>18)</sup> συναθοοισθέντων δηλονότι των άγχιστα ήμων μητροπολιτων καὶ επισκόπων, όσους ή ταλαιπωρία ήμων τίως ήδυνήθη συναγαγεῖν λέγω δὲ τοὺς περὶ Ζαχαρίαν Ταμασθίου καὶ Ἰακωβὸν Βαβυλώνος, Στέφανον Θηβών (Dosith. et Mon. cit. p. 162: Θασμών) καὶ Θεόφελον Βάρη (Assem.: Βάρης), επερίτους μητροπολίτας. Barte ift bei Le Quien Or. chr. II. p. 617—630 das jedyfte Bisthum der Froninz Libya Pentap. (VIII), Bara aber das zwölfte von Augustamnica prima (Frov. II. ib. p. 531—552.) Theben wird als fiebentes Bisthum der fiebenten Froninz Thebais II. (p. 605—616) anigegiührt, Babylon als drittes der dritten Froninz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der fünften Provinz Arcadia, Heptanomus (ib. p. 592.).

<sup>19)</sup> σύν καὶ ετέροις οὐκ ολίγοις επισκόποις.

<sup>20)</sup> πατριάρχην εὐδοκία θεοῦ προκεχειρισμένον.

<sup>21)</sup> ἀνάθεμα καὶ κατάθεμα ἔστω ἀπὸ τῆς ἀγίας καὶ ζωαρχικῆς Τριάδος.

aweifelt, ber sei ferne und verworfen von Gott bem Bater! Wer den Soben= priefter Gottes Photius wegen seiner Erhebung und Consefration 22) auflagt. auf den foll Dunkel und Ginfterniß herabkommen, der foll ausfätig werden wie Maaman der Sprer, den foll der Fluch des Brudermorders Rain treffen. ber foll unstät und gitternd auf Erden sein! - Wir aber, o beiliges Haupt und Ergbirte ber vernünftigen Schafe Chrifti, stimmen nach bem Beispiele Unferes feligen Vorgängers Michael mit Dir in Allem vollkommen überein und erkennen Deine hohepriesterliche Bolltommenheit an; wir haben Deinen Namen in den heiligen Diptychen eingeschrieben für alle Zeit. 23) Es moge also Gott Dir Deinen Thron viele Jahre schenken, 24) Deine Rirche in Deinen Tagen in Ginheit bewahren und alle Anschläge berjenigen, die Boses im Sinne haben, zu nichte machen. Es gewähre Dir der Herr unfer Gott lange Lebensbauer, Gehorfam und Unterwerfung von Seite Deiner Untergebenen, Lehr= weisheit, Reinheit, Keuschheit und Gnade. Denn Er ift es, der die Sirten beftellt zum Beile ber Untergebenen; Er ift es, ber Dich zum Erzhirten und Hierarchen schon vom Mutterleibe an auserforen. Er möge Deine rechte Sand führen und Dich in seinem Rathe leiten und Dich verherrlichen! — Diejenigen aber, die gegen Dich in blindem Wahnsinn sich erhoben, theuerer Bruder und Umtsgenosse, Clias und Joseph der Thor, sind wegen ihres gottlofen Planes ben ewigen Tod gestorben, wie ich glaube, burch Gottes Strafgericht, wie Du bei näherer Erkundigung wirst erfahren können, da sie nicht um Berzeihung wegen ihrer schweren Sünde gebeten haben. 25) Ihr Genoffe aber, Thomas von Berptus, erfannte seinen Wehltritt und Wir haben ihn auf feine Bitte ber Bergebung gewürdigt. 26) Wir wurden gebeten, auch jett bei Dir, theuerer Bruder, für ihn Fürbitte einzulegen (er felbst hat mich zum Mittler für sich auserwählt), auf daß Dein gotterfülltes Gemuth das vergessen moge, was er einst, trunken von Wahnsinn, gegen Dich gefrevelt hat, 27) wie auch sein schriftliches renevolles Geftändniß bezeugt, das ich den gegenwärtigen Zeilen angeschlossen habe. 28) - Die priefterlichen Geschenke, welche Deine erhabene

22) ένεκεν προχειρίσεως και χειροτονίας αὐτοῦ.

24) Mansi: Χαρίσαιτο οὖν θεός σοι, Mon. cit.: 'Αλλ' οὖν ὁ θεὸς χαρίσεταί σοι. Θο

aud) unten.

26) ὁ δὲ ἔτερος αὐτῶν Θ. ὁ Βηρυταῖος ἐπέγνω τὸ πταῖσμα ἑαυτοῦ καὶ αἰτήσαντα (Mon. ἢτήσατο) συγγνώμην (καὶ add. Mon.) κατηξιώσαμεν αὐτὸν συγχωρήσεως.

27) p. 437: αμνημονεύσαι σου την ένθεον γνώμην των παρ' αὐτοῦ εἰς σέ ποτε πε-

παρωνημένων.

<sup>23)</sup> Ήμεῖς δὲ, οδ ἱεροκεφαλη καὶ ἀρχιποίμην τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἀκολούθως τῷ προ ἡμῶν τῆς ᾿Αλεξανθρείας ἱεραρχήσαντι μακαρίτη Μιχαηλ, καὶ συναινοῦμεν καὶ συνευθοκοῦμεν σοι ἐν πᾶσι, καὶ ἀποδεχόμεθά σου την ἀρχιερατικήν τελειότητα καὶ τετυπωμένον ἔχομεν τὸ ὄνομά σου ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις μέχρι αἰωνος. (ἀμήν add. Mon. 436. p. 163.)

 $<sup>2^{5}</sup>$ ) οἱ δὲ κατὰ σοῦ λυσσήσαντες . . . ἐναπέθανον τῇ ἀνοσιουργῷ γνώμῃ αὐτῶν θάνατον αἰώνιον . . τῆς θείας, οἶμαι, δίκης αὐτοις ὑπεξελθούσης. ( $\odot$ o Mon.)

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) ώς αὐτη ή τοῦ ἀνθρὸς πρεσβευτική μετάνοια δηλοί, ην ταῖς παρούσαις ήμῶν συλλαβαῖς ὑπετάξαμεν.

Beiligkeit durch Unferen oft erwähnten Schüler Uns übersendet hat, haben Wir in der Eigenschaft, welche Du bezeichnetest, entgegengenommen. Der Berr Unfer Gott fei Dein Schuldner 29) für einen folden Dienft. Wiffe wohl, theuerer Bruder, daß Wir größtentheils in der Unterwelt wohnen und ein Leben wie die Todten führen müffen wegen der lebermacht der Tyrannen. 30) Wollten Wir auch mit Worten die tagtäglich Uns zustoßenden Trübsale ergählen, Wir vermöchten es nicht. Gleichwohl finden Bir, wenn Bir auch nur einen kleinen Theil davon melden, damit Wir auch Andere zu Zeugen für Unfer Glend haben, einige Linderung in Unferem herben Schmerg. Um es mit einem Worte zu fagen, Wir leben in Wahrheit und athmen für Chriftus, ber Uns täglich ftarft und fraftigt, damit Wir hochherzig gegen alle Leiben, bie Uns bedrängen, Stand halten; für alles Andere aber find Wir fast ganglich abgeftorben. 31) Collte es Deiner Beiligfeit gefallen, für diefe heiligen Drie Almofen zu fenden 32) gleich Deinen Borgangern, fo lag nicht burch Jedweden, sondern entweder durch den Priester Rosmas oder burch einen ähnlichen, ebenso zuverläßigen Mann dieselben Uns zufommen. Ich wollte unt ihm auch noch einen anderen Apotrifiar abfenden; aber bie Furcht vor ben Beiden (ben Muselmännern) hat mich daran gehindert. Wenn aber Kosmas wieder zu Uns gurudfehren will, fo moge es Deiner Beiligkeit gefallen, ihn ohne Bindernif reisen zu laffen. - Durch ben Mund besfelben habe ich auch die Tugenden der erhabenen Raifer 33) tennen gelernt, ihre Barmbergigfeit, ihre Freigebigkeit gegen die Urmen, ihren beiligen Ernft, ihre Liebe zu ben Fremden und zu ben Monden, ihre Sanftmuth und Friedfertigkeit, ihr ftrenges Loben, mit dem fie alle Tage in Faften, Nachtwachen und in Reinheit hinbringen. 34) leber das Alles haben Wir Uns gewundert und fie hochgepriesen und für fie drei Meffen gelesen, sowie Gott Bitten und Gebete wegen ihrer guten Werke bargebracht. 35) Gott möge ihnen in Fülle alle Güter verleihen, ihr Reich für immer bewahren 36) und mit den irdischen Gütern ihnen auch bas Himmelreich gewähren; er möge ihre Tage gleich machen ben "Tagen bes Simmels" und vor ihrem Angesichte bie Bolfer gerftreuen, "bie da Rrieg wollen," ihnen die (alten) Grengen des Reiches gurudgeben, die Beidenvölfer unter ihre Guge legen; 37) Gott schenke ihnen langes Leben, Gefundheit sowie den Untergang aller Beiden — unter Fürbitte ber

29) Mon .: χρεωστής, Mansi: ο φειλέτης.

<sup>30)</sup> ότι τῷ πλείστω μέφει τὸν ἄδην οἰκοῦμεν, ζώντες ως οί νεκροὶ, διὰ τὴν τῆς τυραννίδος ἐπικράτειαν.

<sup>31)</sup> τοῖς δὲ άλλοις άπασι μινφοῦ λείποντος ἀποτεθνήναμεν.

<sup>32)</sup> εὐλογίαν ἀποστείλαι ἐν τοῖς άγίοις τόποις τούτοις.

<sup>33)</sup> τας άρετας των (θεσπεσίων add. Monac.) ανάπτων.

<sup>34)</sup> πάσας τας ήμέρας αὐτών εν νηστεία καὶ άγουπνία καὶ καθαρότητι ἀναλίσκουσι.

<sup>35)</sup> καὶ τρεῖς ὑπέρ αὐτῶν συνάξεις πεποιήκαμεν καὶ τῷ Θεῷ δεήσεις καὶ ἰκετηρίας προςηνέγκαμεν ὑπέρ τῶν (Mon. add.: ἀριστευμάτων καὶ) ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.

<sup>36)</sup> και φυλάξαι την βασιλείαν αὐτῶν αἰωνίζουσαν,

<sup>37)</sup> κατάπτωσιν πάντων των έθνων.

Gottesmutter und aller Heiligen und (besonders) durch die Gebete Unseres heiligen Baters, des Apostels und Evangelisten Markus."

Diefes ausführliche und schwülftige Schreiben hat zwar in ber Hauptfache ein acht orientalisches Gepräge, ift aber in mehr als einer Beziehung verbächtig. Auch abgesehen von der durchaus unwahrscheinlichen Angabe von dem ascetischen Leben am Hofe des Bafilins, die indeffen bei einem entfernt Lebenden in Folge migverstandener und erweiterter Erzählungen leichter erflärlich ift, zudem da die Töchter des Kaifers im Moster der heiligen Euphemia Nonnen wurden 35) und sein jüngfter Cohn dem geiftlichen Stande geweiht ward, auch abgeschen von dem unheilbaren Biderspruch mit dem, was aus den Uften des schon äußerlich mehr Glauben verdienenden achten Concils und den antiphotianischen Dokumenten bezüglich der Unerkennung des Photius in den drei öftlichen Batriarchaten und deren Abgeordneten bei jener Spnode hervorgeht, auch abgesehen von den überschwänglichen, fast an Apotheose streifenden Lobeserhebungen des Photius, die doch allzu ungewöhnlich und von der zwischen Patriarchen geführten Sprache abweichend erscheinen und auf gang analoge Interpolationen burch eine funftgeübte Sand schließen laffen, wie sie Johann's VIII. Briefe erfuhren, nur daß man weislich den Papst weniger hyperbolisch reden ließ als ben Alexandriner 39), find manche Momente geeignet, ben Verdacht ber Supposition oder starken Interpolation zu erregen.

1) Auffallend ift, daß vier Metropoliten und "nicht wenige" Bischöfe bei der Synode Michaels II. gewesen sein sollen und die Existenz zahlreicher Bischümer in Legypten vorausgesetzt wird, während notorisch seit der arabischen Eroberung (641) die ägyptischen Bischöfssitze immer mehr verwaisten und die zum neunten Jahrhundert die Zahl der melchitischen Bischöfe ganz unbedeutend war. 40) Auffallend ist, 2) daß der Erzbischof Thomas von Tyrus bei dem so weit entsernten, ihm nicht vorgesetzten Patriarchen von Alexandrien um Berzeihung bittet und diesem seinen libellus poenitentiae einreicht, 41) dieser ihn losspricht und dieses Dosument an Photius einsendet, nicht aber sein Oberer, der Patriarch von Antiochien, in dessen Briefe an Photius wohl die Sache erwähnt, das Tosument selbst aber nicht mitgetheilt wird. Hatte Thomas zwei Patriarchen seine Schuld bekennen zu müssen geglandt, warum wählte er nicht den von Jerusalem, der leichter zugänglich war, warum brachte er nicht unter Bermittlung seines Patriarchen, des antiochenischen, seine Bene-Erklärung dem

<sup>35)</sup> Theoph. Cont. V. 35. p. 264, Cedr. II. 206. Zon. p. 135.

<sup>39)</sup> Bgl. ben vorigen Abidn. 92. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Assemani Bibl, jur. orient. t. I. c. 7. p. 175 nota: Verba Alexandrini Patriarchae suspicionem augent; scimus enim ex historia aegyptiaca, per id tempus in Aegypto praeter Patriarcham vix duos aut tres Episcopos graeci ritus exstitisse; nullum in tota Aegypto, neque apud Graecos neque apud Coptos, Metropolitam, si excipias Copticum Damiatensem antistitem, qui duobus post saeculis Metropolitae sibi nomen assumsit, quum tamen nullum sibi subjectum Episcopum haberet.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Le Quien Or. christ. t. H. p. 473: Quasi vero Metropolita Tyri, Antiochenae Sedis Protothronus, poenitentiae libellum dederit alieno Patriarchae potius, quam suo.

Photius in Borlage? 42) 3) Auffallend ift, bag von jenem Glias, ber 869 als Abgefandter von Jerufalem aufgetreten war, hier nicht blos gejagt wird, er fei unbuffertig geftorben, fondern auch er fei von Gott mit dem Musjage bestraft worden, 43) mahrend bie beiben Briefe bes Patriarchen Theodofins von Rernfalem, wovon ber an den Raifer gerichtete in der britten, wie der an Photius in ber zweiten Sitzung verlesen ward, bavon feine Sylbe haben; bas Schicffal biefes Mannes hatte boch ber Bijchof von Bernfalem am boften fennen muffen. — Dag Thomas bier Thomas von Berntus genannt wird, während er sonst, nicht blos im achten Concil, sondern auch in seiner 879 verlesenen Retraktationsurkunde Erzbischof von Tyrus beißt, kann nicht auffallen; Berntus gehörte zu berselben Rirchenproving von Phonicia Prima, beren Metropole Tyrus war. Nach Ginigen war Thomas früher Bifchof von Berntus und bann nach Tyrus transferirt, welche Translation noch nicht allent= halben gutgeheißen war; 44) einen befferen Aufschluß erhalten wir aber aus bem in ber vierten Sitzung verlesenen Schreiben bes Theodojius von Antiochien, wornach Thomas aus Berntus gebürtig war. 45) Dag hier die Anerkennung bes Photius burch Michael I. behauptet wird, ließe fich jo beuten, Michael sei bemselben nicht entgegen gewesen und habe bem vom Maiserhose eingesetzten Patriarchen sich nicht widersett; aber die Meugerung über ben früheren alexandrinischen Legaten macht bas Gange außerst verbächtig. Gine fpecielle Bollmacht zur Bertretung Michael's II. auf einer byzantinischen Synobe erhält aber Rosmas nicht; ber Patriarch fordert nicht einmal surenge bessen Rückfehr nach Alexandrien und es brangt sich bie burch bie anderen Briefe noch bestätigte Bermuthung auf, Dieser Rosmas fei ein fehr thatiges Wertzeug bes Photius gewesen. Endlich muffen noch 4) verschiedene Mengerungen im Briefe Michael's II. Berdacht erregen; ber "haretische und schismatische Wahnfinn" ift ein bem Photius fehr geläufiger Ausdruct; 46) bie Worte: "Wer mit Euch in Gemeinschaft fieht, steht auch mit Uns in Gemeinschaft," Die auch in anderen Briefen vorfommen, 47) erinnern an bas Ginichiebiel in bem Briefe des Papstes an die orientalischen Bischöfe; 15) die "hohepriesterliche Bolttom menheit" ift eine von unserem Patriarchen häufig gebrauchte Titulatur, 19) bie mundliche und ichriftliche Beijung an Alle, mit diesem Gemeinschaft zu pfle-

<sup>42)</sup> Es hatte fich außerbem Thomas fehr gut mit seiner Passivität auf ber Sonode von 869 und seiner Unterntnig ber griechischen Sprache emichntoigen tonnen, wovon aber nicht bas Geringste vorfommt.

<sup>43)</sup> Rach dem Briefe an den Kaijer joll aber Enas nach Mexandrien gegangen iein, wo er von Gott mit dem Ansfatze bestraft wurde.

<sup>44)</sup> So Le Quien Or. chr. II. 809. 820.

<sup>45)</sup> Mansi p. 477 D.: Θωμά τοῦ ἐκ Βηρύτου τὴν Τύρον ἐπισκοποῦντος.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Conc. a. 861 c. 13 (35. I. €. 432. N. 73.) L. I. ep. 2 ad Nicol. p. 613 ed Migne.

<sup>17)</sup> G. unten ben Brief bes Alexandriners an ben Raifer.

<sup>18)</sup> Abschn. 2. 98. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 11 (L. II. ep. 2.) ep. 191 (L. II. ep. 30. p. 844. Migne.) ep. Append. Montac. p. 385 (ibid. I. ep. 19. p. 781).

gen "ohne alles Uebelwollen, ohne Störrigkeit, ohne beflecktes Gewissen" 50) erinnert wiederum lebhaft an die so nachdrückliche und in verschiedenen Wend= ungen vorkommende Einschärfung des dem byzantinischen Kirchenoberhaupte schuldigen Gehorsams.

Mit diesem Schreiben stehen zwei andere Aftenstücke in enger Verbindung: einmal die dem dort genannten ehemaligen antiochenischen Legaten Thomas, der nach der achten Synode des Griechischen unfundig war, beigelegte Vittschrift an Photius um Vergebung seines Frevels, sodann der mit jenem Schreisben nahe verwandte Brief Michael's II. an Kaiser Basilius, die beide ebensfalls vielsachem Verdachte unterliegen.

Der Libellus poenitentiae oder die Retraktationsschrift des Thomas von Tyrus, der 869 den Stuhl von Antiochien vertreten, gerichtet an den byzantinischen Patriarchen, 52) lautet folgendermaßen:

"Gütigfter und erhabenfter Hoherpriefter Gottes! Gar nicht gu fundigen fommt Gott allein zu, ber erften und ursprunglosen Ratur. Aber von ber Sünde fich zu bekehren und durch Gingeftandniß des begangenen Fehlers zur Befferung fich hinführen zu laffen, das ift gang befonders den Menfchen eigen, aber benen, die bescheiden und gottesfürchtig sind. 53) Ich thörichter und unbesonnener Mensch nun habe, wie Ew. Heiligkeit beffer weiß, mich von Glias und Joseph, den elenden Betrügern, überreden laffen, wurde hintend an beiden Füßen, fam mit ihnen weit vom rechten Pfade ab. 54) Bieles haben wir gegen die Wahrheit mit Sundegekläff vorgebracht und gegen Dich, den Sobenpriester Gottes, o größter Herrscher der Geifter, Photius, gefündigt. 55) Deghalb haben beibe die gerechte Strafe für ihr unfinniges Beginnen bei bem gerechten Richter gefunden, beide haben ihr elendes leben auf eine verschiedene, aber gleichmäßig schlechte Beise geendigt. Der Gine (Clias) starb mit unbeilbarem Ausfatz behaftet; Joseph aber wurde von dem Tributeinnehmer gefangen und mit furchtbaren Mighandlungen gequält, die er nur um wenige Tage überlebte. Er hat die Religion verfälscht und gegen den Gerechten Ungerech= tigfeit geredet (Bf. 30, 19.), ober, was dasselbe ift, gegen Gott feinen Schöpfer. 56) Ich aber, der ich allein durch Gottes Langmuth, die nicht den

<sup>50)</sup> δίχα πάδης κακοβουλίας καὶ δυςτροπίας καὶ δυπαράς συνειδήσεως. Aehnlich im Briefe an den Kaifer.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Asseman. l. c. p. 172.

<sup>52)</sup> Mansi p. 437—440. (Ju Cod. Mon. 436. p. 161 geht dem Texte die Aufschrift voran: Μετάνοια Θωμά μητροπολίτου Τύρου.) Πραότατε τοῦ θεοῦ ἀρχιερεῦ και γαληνότατε. Τὸ μηθὲν ἀμαρτεῖν κ. τ. λ.

 $<sup>^{53}</sup>$ ) p. 440: ἀνθυώπων, ἀλλ' ἐπιεικῶν καὶ φοβουμένων τὸν κύριον ἰδιώτατον (Mon.: ἰδιαίτατον).

<sup>54)</sup> Εγώ γοῦν ὁ μάταιος καὶ ἢλίθιος, ὡς ἡ ὑμετέρα ἀγιότης μαλλον ἐπίσταται, Ἡλίᾳ καὶ Ἰωσήψ, ἀνδράσι βεβήλοις καὶ ἀπατεῶσι, καταπεισθεὶς ἀμφοτέραις ἐχώλανα ταῖς ἰγνύαις, μακρὰν τῆς εὐθείας σὺν αὐτοῖς ἀποσκιρτήσας.

<sup>55)</sup> καὶ πολλά τῆ ἀληθεία ἐξυλακτήσαντες καὶ κατά σοῦ τοῦ ἀρχιερέως θεοῦ, μέγιστε πνευματιάρχα Φώτιε, ἐξαμαρτήσαντες.

<sup>56)</sup> ο μέν γαρ λέπρα άθεραπεύτω απέρξηξε την ζωήν, Ίωσηφ δε υπόδικος τῷ ο

Tob bes Sünders will, noch übrig gelaffen bin, habe mein Gewiffen burchforscht und suche nun Heilung für meine Sünde." 57)

Diesem Bekenntnisse waren solgende Zeilen des alexandrinischen Patriarschen beigefügt: "Das ist das Renebekenntniß des Thomas von Thrus, welches er mit zerknirschtem Herzen vor Uns abgelegt hat. Es möge nun Enere brüderliche Liebe ihn aufnehmen, wie auch Wir gethan. Denn Wir müssen die Bußsertigen gerne aufnehmen. Die Gnade des Herrn bewahre Deine hohepriesterliche Heiligkeit und leite die Werke Deiner Hände; sie erstatte Dir das Gute zurück zum Lohn der Uns erzeigten Wohlthaten, 58) unter der Fürsbitte des Apostels und Evangelisten Markus. Umen."

Das an die Raifer gerichtete Schreiben lautet alfo:

"Den von Gott erhobenen Raifern Bajilius, Leo und Alexander, Michael Erzbischof von Alexandrien. Alles menschliche Denken, wenn auch noch so tüchtig an Weisheit und Einsicht, jede menschliche Zunge, wenn auch noch jo beredt und gewandt, wenn auch ein ganges leben ber Sorge für bieje Gewandtheit gewidmet ware, auch ein von Leidenschaften freier, von irdischen Sorgen gang ungetrübter Beift - bas Alles, o gnabigfter und weisefter Raifer, ware, wie wir genau wissen, nicht hinreichend, um die Große Deiner erhabenen Thaten zu preisen und bas Lob mit Deinen Handlungen in Gleichgewicht zu bringen. 59) Richt blos begwegen, weil Du mit bem allzeit wachen Huge Deines Geistes und mit raftlosem und nie ermüdendem Schritt allenthalben zu Land und gur See, oben und unten umbergiehft, die barbarischen und frem= ben Bölfer theils in eigener Person, theils durch Deine siegreichen und unbezwinglichen Beere verjagft und badurch Deinen Unterthanen vielfältiges Beil erwirkest, was die beste, dauerhafteste und sicherste Art ist, ihre Liebe zu gewinnen. Auch nicht allein beswegen, weil Du bas Dir untergebene Bolf, bas, um mit bem Propheten zu reben, wie ein hoher Maft auf bem Berge und wie ein Wahrzeichen auf bem Hügel durch die Nachläßigkeit und Corglofigfeit der früheren Herrscher verlaffen stand und nach Rube suchte, als Du es Deiner Fürforge bedürftig fandeft, auf Deine mitleidigen Schultern nahmft und an den Ort der Weide, an das Waffer der Ruhe und Erholung (Pj. 22, 2.) durch Deine mächtige Hilfe verpflanztest, wo Du es bald aus einer unfrucht-

πράκτορι γεγενημένος καὶ πληγαῖς ἀνηκίστοις βεβιασμένος καὶ μικράς τινας καὶ πονηρὰς ήμέρας ἐπιβιούς καὶ αὐτὸς διαπνεύσας ἔστη ποῦ παραχαράττων ([o Mon. cit.) τὴν εὐσέβειαν καὶ καταλαλών κατὰ τοῦ δικαίου ἀδικίαν, ἴσον δὲ εἰπεῖν, κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ποιήσωντος.

<sup>57)</sup> ἀνέπτυξα την οἰκείαν συνείδησεν καὶ ζητώ τοῦ σφάλματος την ἰατρείαν.

<sup>38)</sup> αντιμισθίαν των είς ήμας εὐεργεσιών.

<sup>59)</sup> p. 428: Πάσα μεν ἀνθρώπων διάνοια σοφία και συνέσει πυκαζομένη, πάσά τε γλώσσα εὔλαλος ἄντως και εὕστροφος και πρώς ταχύτητα λύγων πάντα τὸν βίον μελέτην πεποιημένη, νοῦς τε ἀνθρώπων ἀπαθής και ἐλεύθερος και βιωτικών φροντίδων ἀμιγής και ἀθόλωτος, βασιλέων πραότατε και σοφώτατε, οὖκ ἐξαρκέσουσιν, ἴσμεν σαφώς, τῷ βουλομένῳ παντὶ τῶν σῶν κατορθωμάτων ἐγκωμιάζειν τὸ μέγεθος και τοῖς πράγμασιν ἐξισοῦν τὰς εὐφημίας ἐπειγομένῳ.

baren und verfümmerten zu einer höchst blühenden Deerde gemacht haft, 60) fo daß Du freimuthig zu Gott fagen kannst: Siehe ich und die Rinder, die mir Gott gegeben hat (Sfai 8, 18.) - Ich habe die bewahrt, die Du mir gegeben haft (Soh. 17, 12.). Sondern defiwegen vorzüglich (bift Du zu preisen und zu verherrlichen), 61) weil Du den erhabenen und von jeder Zwietracht freien Yeib Chrifti, die Kirche, dieses heilige Bolf, dieses königliche Priefterthum, für welches, die Himmel neigend, der gute Sirt Christus herabstieg und freiwillig sein Blut vergoß, welches er ben Schlingen bes Bosen entriß und Gott bem Bater zum Gefchenke barbrachte, weil Du, fag' ich, diefes priefterliche Gefchlecht, das von der Herrschsucht oder vielmehr von dem Reid und der Anfechtung des Teufels und derjenigen Menschen, welche die Furcht Gottes abgeschüttelt haben, so verwirrt und verwüstet war, daß jeder eine andere Meinung begte, nicht länger ansehen konnteft, sondern es wiederum in Gintracht versöhnt und mit dem Erzhirten Chriftus vereinigt haft. Du hast gezeigt, daß Du nicht blos für die, welche abwichen und verloren gingen, 62) sondern auch für die, welche fest blieben und ausharrten, vermöge Deiner Frommigfeit und Deiner Liebe gu Gott die eifrigste Fürsorge übernommen haft und mit Deinen Gütern nicht blos das römische Reich erfülltest, sondern fast alle Länder, welche die Sonne bescheint und mit ihrem Glanze erfüllt. Denn siehe, auch Uns, die Wir weit entfernt sind von Deiner erhabenen Berrschaft, erschien nach einer langen, um Chrifti willen unternommenen Pilgerfahrt 63) der gottesfürchtige Mond und Priefter Rosmas, der wahre Nacheiferer und Schüler des Evangeliften Martus, und brachte Uns freudige Botschaft und hochwillfommene Geschenke, 64) die Uns mit Freuden erfüllten. Er benachrichtigte Ilns, 65) daß die heiligste und gleichwesentliche Dreieinigkeit, die Alles im Himmel und auf Erden aus dem Richts zum Dafein rief und erhalt, in drei Sonnen von gleicher Ratur und gleichem Willen, Dir, gütigfter Raifer, und Deinen ebenfo religios gefinnten Sohnen Leo und Alexander das römische Reich zu regieren befahl, Dich stets durch Siege verherrlichte, die Berlängner ihres heiligften Ramens (Beiftes) Euch gu

<sup>60)</sup> οιθό ότι ως ίστον επ' όρους και ως σημαίαν επι βουνού κατά την του προγήτου φωνην, φαθυμές και όλιγωρίς των ύποβεβασιλευκότων πλανώμενον και ζητούν ἀνάπαυσιν, τούτο (80. το ύπήκοον) εύρων και της σης επιμελείας δεόμενον, αι'τος επι των ώμων της σης ευσπλαγχνίας ἀναλαβών είς τόπον χλόης και εφ' ύδως ἀναπαύσεως της σης κραταίας επικουρίας κατεσκήνωσας και πιότατον έκ παρειμένου και εκλελοιπότος αιθες ἀπέθειξας.

<sup>61)</sup> p. 429 A.: ἀλλ' ὅτι τὸ μέγα κ. τ. λ. Die sateinische llebersetzung hat das Bershältniß dieses Sates zu den vorausgehenden (οὐ μόνον ὅτι — οὐδ' ὅτι ώς) ganz verwischt.

<sup>62)</sup> Die φθειφόμενοι im Gegensatze zu den ενεστώτες και μένοντες sind hier entweder die dem Reiche entrissenen Unterthanen oder aber die durch ihre Spaltung zu Grunde gerichteten. Obschon für erstere Dentung das Folgende sprechen tönnte, so ist das Voransgehende doch für die letztere von größtem Gewicht.

 $<sup>^{63}</sup>$ ) μετα πλείστην όσην καὶ χρονίαν διὰ Χριστὸν ἀποδημίαν ἐπέστη (ἡμῖν add. Mon. 436.) Κ.

<sup>64)</sup> ευαγγελίοις ευκτείοις και θυμήμεσεν αγωγίμοις και έφετοις ήμας δεξιούμενος.

<sup>65)</sup> So ist der Saty mit ώς ότι zu verstehen, wie auch das folgende έφ' ols ήσθέντες ημείς zeigt.

Tüßen legte und ihren stolzen Nacken von Eneren verehrungswürdigen und heisligen Füßen zertreten ließ, ihren frechen llebermuth zu Boden warf und versnichtete. 66) Darüber freuten Wir Uns, Wir athmeten auf von den schweren Trübsalen, die Uns umgeben, 67) Wir erhoben Unsere Hände zum Himmel in Eintracht, und erstatteten der über alle Wesenheit erhabenen und allerheiligsten Dreieinigkeit den geziemenden Dank. So bitten Wir deren erhabene Güte, vallergütigste und gottgefrönte Kaiser, daß sie Enere Herrschaft sür alle Zeit und in die Ewigkeit bewahre, Enere Tage gleichmache den Tagen des Himmels, Ench die Himmel Seines Reiches verleihe, Ench bestärke, daß vor Enerem und Enerer Here Ungesicht die Bölker, die da Krieg wollen, zerstreut werden, 68) mit den irdischen Zugleich auch die himmlischen Güter Euch ertheile, zugleich mit der allerfrömmsten Kaiserin Endosia und Eneren von Gott gegebenen Sprossen, den im Purpur geborenen, unter Fürbitte der allerheiligsten Gottesmutter, der Gott ähnlichen Engel und aller Heiligen. Amen. 69)

Es war aber, o Herr, überaus gut, daß dieser Auftrag Unserem Sohne, dem Priester Kosmas, anvertraut ward, der ein vielseitiger und in vielen Sprachen wie in der Behandlung der Geschäfte gewandter Mann 70) ist und die Geheimnisse der Könige (Tob. 12, 7) wohl bewahren kann. Wenn es Deiner von Gott erhobenen Majestät gesallen sollte, zehn Metropoliten zu Unserer Unwürdigkeit 71) zu senden, so würden Wir durch sie nicht mehr zur Liebe gegen den heiligsten Photius, den öfumenischen Patriarchen und Unseren Mitbruder, bewogen werden können. Denn obschon Wir Uns viele Mühe gaben, den Priester Kosmas bei Uns zurückzuhalten, so ließ er sich doch wegen der mit Deiner Majestät und dem öfumenischen Patriarchen getrossenen Bereinbarung nicht dazu bewegen, da er sich alle Mühe gibt, unverbrüchtich sein Wort zu halten. 72) Er wollte nicht dem vermaledeiten Joseph ähnlich werden, der im

<sup>66)</sup> σοὶ, τῷ παναγαθῷ βασιλεῖ καὶ Λέοντι καὶ λλ. τοῖς νίέσι καὶ ὁμόφροσι τῷ εὐσεβεία, τὸ ὁωμαϊκὸν φῦλον ἰθύνειν ἐκέλευσε, νίκαις ἀεὶ μεγαλύνουσα, καὶ τοὺς ἀρνητὰς τοῦ
παναγίου ὁνόματος (Mon. 27. et 436: πνεύματος) αὐτῆς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν
(l. ὑμῶν, wie aud) jouţi öjter vortomunt; jo haben aud) unten p. 429 D.: χαριζόμενος ὑμὶν
bie Codices: αὐτοῖς) τιθεῖσα, τοὺς αὐχένας συμπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν τιμίων καὶ ἀγίων
ποθῶν αὐτῶν (l. ὑμῶν) ἐδικαίωσε, ταπεινώσασα εἰς γὴν τὰ φρυάσματα αὐτῶν καὶ ἀφανίσασα.

<sup>67)</sup> καὶ τῶν κακῶν περικύκλω ἀνιαρῶν ἀναπνεύδαντες.

<sup>68)</sup> φυλάττειν την βασιλείαν ύμων είς αἰωνα καὶ ἐπ' αἰωνα καὶ ἔτι — καὶ ποιησαι τὰς ἡμέρας ύμων ὡς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ (ψ. 88, 30.), καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖς (l. ὑμῖν) τοὺς οὐρανοὺς τὴς βασιλείας αὐτων (διείει Σαις hat Mon. 436. p. 160.) καὶ ἐνισχύσαι ὑμᾶς, ώστε διασκορπίζιιν (διε 28 οντε καὶ — ώστε fehten im Mon. cit.) ἔμπροσθεν ὑμῶν καὶ τῶν ἐκστρατευμάτων ὑμῶν ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα (ψ. 67, 31. Vulg.)

<sup>69)</sup> Dieje Schlufformel könnte barauf hindeuten, baß bas Jolgende bloge Nachichrift ift: es scheint aber bieselbe nur ben Eingang bes Schreibens zu beschließen.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ανθρωπος ών παντοίος καὶ διαφόρους γλώσσας πεπαιδευμένος, καὶ εἰδώς πραγμάτων ἀντέχεσθαι.

<sup>1)</sup> πρός (statt πρό richtig aus Mon. zu seigen) την αναξιότητα ήμων.

<sup>74)</sup> διά τὰς συνθήχας τὰς πρὸς τὴν βασιλείαν σου καὶ τὸν οἰκουμενικόν πατριάρχην τὸν ἀγ. Φ., οὐκ ἦθυνήθημεν πεῖσαι φυλάττειν τὴν ἀλήθειαν ἀκαινοτόμητον σπουθήν ποιούμενον. (Monac.: οὐκ. ἐπείσθη, φυλάττειν τὴν ἀλ. ἀκ. σπ. ποιούμενος.)

Angesichte Deiner Majestät mit dreister Lüge versicherte, er sei Archidiakon des Herrn Michael, Patriarchen von Alexandrien. Als der Patriarch seine Schlechtigkeit ersuhr, belegte er ihn mit dem Anathem. Ebenso hat auch der gottlose Elias die Menge zu täuschen und zu behaupten gewagt, er sei Syncellus des Patriarchen Sergins von Ferusalem; als er hieher kam, wurde er vom Aussatz befallen und endete so sein schlechtes Leben. 73) Diesen wollte der Priester Kosmas nicht ähnlich werden und darum wollte er nicht bei Uns verbleiben. Doch genug hievon; Wir wollen jest von der Hauptursache unserer Danksaung und der Pflicht einer so hohen Freude sprechen. 74)

Es hat Ilns der vorgenannte frommste Rosmas die sichere Runde gebracht, daß Deine erhabene Majeftät, o Herr, der Kirche ihren Glang gurudgegeben hat, dadurch daß sie den heiligsten Patriarchen Photius, diefen wahrhaft licht= ähnlichen und lichtspendenden Mann, biefes erhabene Mufter des Priefterthums, diese Richtschnur der Wahrheit, diese Regel der Tugend, den Sit der Weisheit, dieses ehrwürdige Rleinod alles Guten, diese stets zum Almosen bereite Sand, diese Zuflucht der Fremden, diesen Troft der Betrübten, diese Berberge für alles Edle und Gute, 75) daß sie, sag' ich, diesen herrlichen Mann wiederum auf ben Leuchter des Hohenpriesterthums gestellt hat, damit er die ganze Rirche durch die Reben seiner Beisheit und Biffenschaft erleuchte. Denn diefen Mann, ben Wir schon durch das Zengniß unseres Borfahrers Michael als einen folden fennen lernten, hielten Wir ftets und halten ihn noch fur Unferen Mithirten und Mitbischof und als solchen wünschen wir ihn zu haben bis zum letten Tage unseres Lebens. Wer nicht mit ihm Gemeinschaft halt und ihn nicht als völlig legitimen Patriarchen anerkennt, deffen Untheil soll mit den Gottesmördern fein. Denn Wir rathen und ermahnen Alle ohne Ausnahme burch dieses Unser geringes Schreiben und weisen Alle an, 76) mit ihm Gemein= schaft zu halten ohne alle schlechte Absicht und ohne beflecktes Gewiffen. mit ihm in Gemeinschaft ift, ber ift sicher auch mit Uns in Gemeinschaft. Wenn aber Ginige fich bemühen, fich von dem Leibe ber Rirche loszureißen, fo follen fie von der Hoffnung der Chriften ausgeschloffen fein.

Auch das müssen Bir noch beifügen, o Herr. Wenn Gott Deine heilige Seele dazu bewegen sollte, an diese heiligen Orte einiges Almosen zu senden, wie die früheren Kaiser gethan, so möge dieses durch keinen Anderen, als durch den Priester Kosmas geschehen; denn Wir haben sonst auf keinen Anderen sestes Vertrauen. 77) Hätten Wir auch mit ihm noch einen Anderen senden

<sup>73)</sup> καὶ ἐλθών ὧθε λεπρωθεὶς την πονηράν αὐτοῦ κατέστρεψε ζωήν.

<sup>74)</sup> τὸ θὲ κεφάλαιον τῆς ἡμετέρας εὐχαριστίας καὶ τὸ ὄφλημα τῆς τοσαύτης περιχαρείας ἔνθεν ἐροῦμεν.

<sup>75)</sup> Die beiden letzten dieser Pradifate, die gleichsautend sind mit den im Briefe an Photius enthaltenen, sehlen bei Mansi p. 432 C.; Cod. Mon. eit. gibt sie aber hier wie dort.

<sup>76)</sup> ήμεις γάρ παντί άνδρί και πάση ψυχή παραινούντες συμβουλιύομεν διά τοῦ εὐτελοῦς ήμῶν γράμματος και εντελλόμεθα.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) εἰ κλίνοι κύριος ὁ θεὸς τὴν άγίων σου ψυχὴν καὶ θελήσειας (Mansi; Mon.: θελήσεις) τινὰ εὐλογίαν ποιῆσαι εἰς τοὺς άγίους τόπους τούτους, ὡς καὶ οἱ πρὸ σοῦ βασι-

wollen, so waren Wir durch die Furcht vor den Heiden daran verhindert. — Gott, der Alles erschaffen, der die Herrscher zum Heile ihrer Untergebenen aufstellt, der Dich, den getreuesten Kaiser, vom Mutterleibe an außerwählt, Dein heiliges Haupt mit dem Diadem und mit kostbaren Edelsteinen gekrönt hat, er möge Deine rechte Hand starf machen, wie die Deiner Söhne und Mitkaiser, er möge in seinem Willen Euch leiten zugleich mit der gottgekrönten Kaiserin und den im Purpur geborenen Söhnen, und mit den irdischen auch die himmslischen Güter euch verleihen. 78) Also geschehe es! Amen."

Auffallend ist, daß in diesem Briese der Patriarch von Jerusalem, den 869 Elias vertrat, Sergius heißt, während es Theodosius war. Statt der in dem Briese an Photius enthaltenen Angabe vom Tode des Legaten Joseph wird hier erzählt, daß ihn Michael I. anathematisirt und als Lügner gebrandmarkt; nur der plötzliche Tod des Elias wird berichtet. Jedenfalls bestehen gegen diese alexandrinischen Aktenstücke starke Bedenken, zum mindesten scheinen sie vielsach interpolirt, 79) wenn auch an der Bereitwilligkeit des Alexandriners, dem jedesmaligen Bunsche des kaiserlichen Hoses nachzugeben, kaum zu zweisfeln ist.

Was den Stuhl von Jernfalem betrifft, so ift der Patriarch berfelbe Theodofius, ber in ber achten Synode fur Sgnatius burch feinen Stellvertreter fich erffart. Der Legat trägt benfelben Namen Clias, ift aber von dem Glias des Jahres 869 verschieden, der bereits verstorben sein foll. Der Elias von 879 ift Stylit und war schon längere Zeit vor der Synode bei Photius in Conftantinopel; ihm ward fein Bruder Undreas nachgefandt mit Briefen an Photius und an den Raifer, die in der zweiten und britten Sitzung der photianischen Spnode vorgelesen wurden. Da aber noch während ber Spnode der Patriard Theodofius ftarb, jo mußte auch sein Nachfolger sich für Photius aussprechen und ichon in der vierten Sitzung verlas man ein Schreiben besfelben, das den Glias in feiner Eigenschaft als Legat von Berufalem bestätigte. 80) Es scheint, man habe alles Mögliche aufgeboten, um ja den Confens der Orientalen zu der Erhebung des Photius recht eklatant gu constatiren. Gerade diese große Sorgfalt ift im Hinblide auf die entsprechenben Aften ber Synobe von 869 ben Berbacht bes Betruges zu erregen geeignet. Der Patriarch Theodofins nennt den Glias bireft feinen Legaten und bevollmächtigt beffen Bruder Undreas gur Synode in Bygang, mahrend fein Rachfolger die Legation bestätigt.

λεῖς, μὴ δι' ἄλλου, ἀλλὰ διὰ τοῦ πρεσβυτέρου Κοσμᾶ τῆν τοιαύτην εὐλογίαν ἐξαποστείλαι προθυμήθητε εἰς γὰρ ἄλλον οὖ πληροφορούμεθα.

<sup>28)</sup> zagitouevos lesen die Codd. Mon. richtig.

<sup>79)</sup> Nach Assemani besonders in den Stellen, die sich auf den Metropoliten Thomas beziehen, dessemani besonders unterschoben erscheint. Kann wahrscheinlich ist es, daß der Alexandriner von der Sorglosigteit und Nachläßigkeit der früheren Kaiser in dem Briese an Basilius in dieser Weise geredet habe; diese Schmeichelei sur letzteren ist wohl auf bnzantinischem Boden entstanden.

<sup>50)</sup> S. unten Abschn. 6.

Priifen wir nun die beiden Schreiben des Patriarchen Theodofins, zunächst das an Bhotius gerichtete. 81)

"Dem von Gott auserwählten, heiligen und ehrwürdigften Photius, Batriarchen von Conftantinopel, meinem Mitbischof, Theodosius, ber geringste Batriarch von Jernsalem, Beil im Berrn. Der heilige David, ber ber Mann nach dem Herzen des Alles Borbersehenden genannt ward, hatte das Zusammenwohnen in Eintracht und im Hause Gottes 82) sowie in brüderlicher Gesinnung im Sinne, da er fprach: Der Berr läßt die, so gleichen Sinnes find, im Saufe wohnen (Bf. 67, 7. Vulg.). 83) Derjenige, der ihn von der Schafheerde binweg 84) in feiner Vorsehung jum Könige und jum Propheten auserfor, berfelbe hat in unserer Zeit das vorher Geweiffagte in Erfüllung geben laffen. Denn burch Gottes Unabe wird Deine unvergleichliche Beiligkeit, o erhabener Hierard und Grundstein der Kirchen, 85) die Harmonie in den Tugenden, die Religiosität und die brüderliche Gintracht sc) allenthalben in Gottes Rirchen verfündigt und befestigt, und das durch Deine von Gott geleitete Sorgfalt und oberhirtliche Wachsamfeit, 87) die Unfer Gehor wie das aller einzelnen heiligen Kirchen mit Frende und Wonne erfüllt, die ihren Borftebern mahres Frohloden bereitet und fie die gemeinsame geiftliche Festlichfeit fröhlich begehen läßt. 88) Denn Alle find wir Gin Leib und Glieder von einander (Cph. 4, 25); wenn ein Glied ftart ift, fo vertheilt sich feine Stärfe auch auf die übrigen, und wenn ein Glied leibet, fo leibet ber gange Körper. 89) Das ift auch ber Fall bei ben geistigen Gliedern, die dem Gangen der fatholischen Rirche ein= gefügt find. Auch Wir alfo, die wir ein Theil der Rirche find, haben, wofern ein Theil der Kirche sich übel befindet, Antheil an diesem Leiden. Deghalb,

<sup>\*1)</sup> Man si l. e. p. 411—444. Mehrfach abweichend im Τόμος Χαράς p. 64, wo der Anfang lautet: Ὁ κατά την καρδίαν τοῦ πάντων προνοητοῦ χρηματίδας Θεῖος Δαβίδ. Bo Mansi συνοϊκές hat, sieht συνοικίσιον Mon. 436. p. 166.

<sup>82)</sup> έν (Mansi καί) οἴκφ Θεοῦ. Dos. s. Anth. Mon.

<sup>83)</sup> Mansi: δίαθ. δεικνύμενος. κύριος, ἔφησε, κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκω. Τοm. Char. A. et Mon.: διαθέσει γαννύμενος ὑπὸ τερπνότητος καὶ καλλονῆς ταῦτα τέταγε.

<sup>81)</sup> ὁ ἐχεῖνον οὖν (A, καὶ ὁ ἐκ. Μοη, καὶ γὰς ἐκ.) ἐκ ποιμνίου (A, Μοη, ποιμνίων) προβάτων ἐκλεξάμενος.

<sup>85)</sup> ω θεσπέσιε ίεφάρχα και των έκκλησεων βάσις. Damit wird der byzantinische Batriarch geradezu zum Oberhaupte der Kirche gemacht. Das Epitheton ist hier nicht unverdächtig.

<sup>86)</sup> Α.: ἀρετῶν ὁμόνοια, εὐσεβείας τε καὶ ἀδελφότητος συμφωνία. Mansi: εὐσέβειά τε καὶ ἀδελφική συμφ.

<sup>87)</sup> ύπο της σης θεοκυβερνήτου επιμελείας και ποιμαντικής εγρηγορεύσεως (- ήσεως).
Mon.: εγρηγορτικής ποιμάνσεως.

 $<sup>^{88}</sup>$ ) Mansi: καὶ πνευματικήν κοινήν εὐφροσύνην ξορταστικήν έντελεῖσθαι. A.: καὶ πνευματική εὐφροσύνη ἐπιτελεῖται ξορταστική. Θυ από Mon. cit., wo aber ἐπιμελεῖται fteht.

<sup>89)</sup> Jm Mon. wie bei Anth. steht das zweite Glied voran: ὅταν Εν μέλος πάσχη κ. τ. λ. Θτατι: τοῦτο δη συμβαίνει καὶ ἐν τοῖς ψ. steht im Mon.: τοῦτο δὲ φημὶ ἐν τοῖς ψυχ.; dann heißt es: εὐδαιμονεῖτε; καὶ ἡμεῖς, (f. — τῖ ἐν μέψος), τὸ ἔτερον μέφος, εἰ καὶ ἐτεροίως πάσχει, διὰ την συνάφειαν μετέχει τῆς εὐδαιμονίας. ⑤benso A.

o hocherhabener, o großer Sort der Rirche Chrifti, 90) ba auch Wir in ben Schlingen ber Gottlosen Uns befinden und Unerträgliches von ihnen erdulden muffen, sowohl in der Entziehung der firchlichen Ginfünfte als in der Plünderung Unferer geringen Sabe, 91) nimm Dich Unfer an in Deinen Gebeten und Bitten zu Gott, Du hochheiliges Saupt des Leibes der Kirche, 92) Du, ber Du eine beseelte Gottesstadt für eine andere Stadt bift, werde Mittler bei ben Gottesfürchtigen und von Gott erforenen Kaisern, 93) auf daß sie sich über die heilige Kirche Gottes von Jerufalem und die heilige Sion erbarmen. Laffe Dich darin keine Muhe gerenen; benn eine schwere Zeit ist über fie gefommen, in der fie der Erbarmung bedürfen. 94) Gingeln alle die Arten von Leiden aufzugablen, die Uns Unglückliche betroffen, 95) erachte ich für ungegiemend und nicht der Chrfurcht entsprechend, die Deiner durchaus lauteren Beiligkeit geziemt; doch haben Wir, weil so viele und unfägliche Leiden und Gefahren Uns fortwährend bestürmen und beängstigen, 96) unter heißen Thränen den fehr frommen Monch Herrn Andreas, der wie fein Anderer das ihm Unvertraute bewahrt und leiblicher Bruder Unferes heiligen Legaten, des Herrn Elias bes Studiten, ift, der mit Guerer Beiligkeit gemeinsam ichweren Rampf bestand. 97) gebeten, daß er zu Euch reifen moge zur Feststellung kanonischer Beschlüffe und zur Beseitigung ber auftauchenden Mergerniffe; dieser wird Guch noch viel beutlicher die uns so verderblichen Angriffe der Heiden schildern. 98) Es moge fich also Deine Gotterregte Gesinnung zum Mitleid gegen uns ftim= men laffen und die nöthige Fürsorge Uns zuwenden. 99) Ich aber habe in

<sup>90)</sup> ο θεσπεσιώτατε (jo A. 11. Μου.; Μαυιί: Θεσπέσιε) καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκληδίας μέγα πρόβολε (A. Μου.: καὶ τοῦ Χρ. ὁ μέγας πρόβολος).

<sup>91)</sup> καὶ ήμῶν (A. Mon. τὰ καθ' ἡμῶν) τῶν ἐν βρόχοις ὅντων ἀνόμων καὶ πασχόντων τὰ ἄστεκτα (Α. ἄστεκτα) ἔν τε ζημιώσεσε προςόδων (Α. προόδων) ἐκκληδιαστικῶν καὶ ἀρπαγαῖς τῶν προςόντων ἡμῖν εὐτεκῶν (Α. καὶ ἀρπαγης πενιχρῶν [Μon. πραγμάτων] ὑπαρχόντων καὶ ταπεινώσεως ἀνυποίστου, ἦς τὸ τέλος ὅκεθρος. ⑤ρ αμή Mon.)

<sup>92)</sup> προνοοῦ ταῖς εἰς Θεὸν (bieje drei Worte fehlen im Mon, 11, bei A.) εὐχαῖς καὶ δεήδεδεν, ὧ ἰερὰ κεφαλή τοῦ τῆς ἐκκληδίας δώματος (A. Mon. κεφ. δώματος ἐκκληδιαστικοῦ) — abermas der firchliche Brimat von Byzanz.

<sup>93)</sup> A. und Mon. abweichend vom Texte Hardnin's und Manfi's: καὶ ώς πόλις θεοῦ πόλιν έτέραν τῶν εὐδεβῶν καὶ θεολέκτων βασιλέων μεσίτευσον, ώς πατής τε (τε omitt. Mon.) καὶ προςτάτης λογικῶν θρεμμάτων (Mon. προβάτων) ταῖς πρὸς τὸ θεῖον (Mon. πρ. θεὸν) ἀλήκτοις δεήσεσεν έλεῆσαὶ τε καὶ κατοικτειρῆσαι.

<sup>94)</sup> Mansi p. 444: ὅτι καιρὸς χαλεπὸς ἐφήστηκεν ἐν ῷ δέονται ἐλέους. Α. Μοπ.: ἐφέστηκεν ἐν αὐταῖς (Μοπ. αὐτῆ) δέεσθαι καὶ (omitt. Μοπ.) ἐλέους.

<sup>95)</sup> τὰ νεμόμενα ήμῖν τοῖς έλεεινοῖς κακά (A. Mon., Mansi: τοὺς έλεεινοὺς ήμᾶς κ.) ἄσεμνον ήγοῦμαι τῆ ἀκραιφνεστάτη άγιότητί σου (ίστορῆσαι).

<sup>(</sup>Mansi: πολυσχεδοῦς) κινδύνων ποικίλων ἐπικιμένης (Mon. – μένων) ήμιν συνοχής (Mansi: τῶν ἐπικειμένων ἡμῖν ποικ. κινδ. συνοχής).

<sup>97)</sup> δμαίμοτα (όττα add. Mansi.) τοῦ δάίου τοποτηρητοῦ ήμιῶν κυρίου Ἡ. τοῦ καὶ στυλίτου, τοῦ τῇ ἀγιότητί σου συναθλοῦντος.

<sup>98)</sup> ὅς καὶ δαφῶς διηγήδεται μαλλον τὰ καθ' ἡμῶν φθοροποιὰ ἐμπτώματα τῶν ἐθνῶν (Α. Μοn.: τὰ ὀλλυτικὰ ἐθνικὰ δυμπτώματα).

<sup>99)</sup> Διόπες (A. Mon. haben καί) ή θεοκίνητός σου διάθεδις κινηθήτω (Α. κινηθείη)

Folge der unerträglichen Mißhandlungen 100) eine demüthige Bittschrift durch den vorgenannten Legaten Andreas an die hochheilige und gütige Majestät der Kaiser abgesandt, 101) worin in gedrängter Kürze die schweren Leiden dargestellt sind, die Wir zu erdulden haben. 102) Ich beschwöre demnach Deine Heiligkeit, Uns mit Erbarmen beizustehen und dazu mitzuwirken, daß das, was Wir von Ihrer geheiligten Majestät erstehten, auch wirklich seine Ersüllung sinde. 103) Dester aber stehe Uns selbst in eigener Person bei mittelst Deiner heiligen Gebete. Wosern aber Jemand Dich, heiligster Bater, als Bischof und Patriarchen der kaiserlichen Stadt nicht anerkennen will, so sei er verslucht vom Bater, vom Sohne und vom heiligen Geiste und jeder priesterlichen Würde entsetzt. Denn so hat auch die mit mir versammelte Synode entschieden." 104)

Dieser Brief gibt sich als ein Begleitschreiben zu dem an den Kaiser gerichteten Unterstützungsgesuch zu erkennen, das der byzantinische Patriarch bei diesem empsehlen und befürworten soll. Da die Bitte um die frommen Gebete des Adressaten gewöhnlich den Schluß solcher Schreiben bildet, und die Erwähnung der zu Gunsten des Photius in Jerusalem gehaltenen Synode hier am Ende in sehr furzer und oberstächlicher Beise geschieht, so scheint diese wie die anderen darauf zielenden Aenßerungen in Byzanz beigesetzt und aus anderen Briefen eingeschaltet worden zu sein. Aehnliches ist wohl der Fall mit dem in der dritten Sitzung der photianischen Synode verlesenen, übrigens noch einen passenderen Schluß enthaltenden Briefe an den Kaiser. 105)

"Dem von der göttlichen Vorsehung vom Himmel herab gefrönten, geleiteten und geführten Herrscher, dem Gutes wirfenden, friedfertigen, siegreichen, mit Gottes Beistand streitenden, Christus liebenden, allerchristlichsten, gütigsten und gnädigsten Kaiser der Nömer Basilius 106) Theodosius der Geringste, durch Gottes Barmherzigkeit Patriarch von Jerusalem. 107) — Groß ist der Herr und groß ist seine Krast. Nach seiner großen Barmherzigkeit, der unaussprech-

είς ήμων οἶκτον (Mansi: οἶκτον ήμ.) καὶ παρασχέτω (Α. πορίσηται; Μοπ. πορίσεται) την προςήκουσαν κηδεμονίαν.

<sup>100)</sup> Α. Μοπ.: ἀφοςμήσας δε έκ της προλεχθείσης ἀνηκέστου βίας. Μαηξί: έγω δε έκ της ἀνηκέστου ταύτης, ώς προείπου, παρακινηθείς βίας.

<sup>101)</sup> εὐτελές τι γράμμα ἐκετικον (Α. Μοπ. δεητικον) μετὰ τοῦ προκριθέντος ἐν ἀποστόλοις (Mansi: ἐν ἀποστολη) κ. Ανθρέου προςέφερον (ἀνέπεμψα Mansi), τῷ φιλοικτίρο μονι κράτει τῶν ἀγίων βασιλέων.

 $<sup>^{102}</sup>$ ) έν  $^{6}$  δηλούται (A. Mon. πεφανέρωται) συλληπτικώς τὰ καθ' ήμων πάνδεινα (κακά add. Mansi).

<sup>103)</sup> Έκλιπαρῶ (Α. ἐκλιπαροῦ) οὖν.. φιλανθρωπευθῆναι ἡμῖν συμπαθῶς καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν παρακληθέντα παρὰ τῆς θείας αὐτῶν βασιλείας πέρας λαβεῖν (Α. Μοη.: καὶ ἐκ θείας αὐτῶν βασιλείας τὰ ἐρωτηθέντα φέρειν εἰς συμπλήρωσιν.)

<sup>104)</sup> ούτω γάρ και ή συν ήμιν άγια σύνοδος ώρισεν.

<sup>105)</sup> Mansi p. 460 seq. Μέγας ὁ πύριος.

<sup>106)</sup> Τῷ ὅπὸ τῆς ἄνωθεν θείας προμηθείας ἐστεμμένω [δδηγουμένω καὶ διακυβερνωμένω] δεσπότη, ἀγαθοποιῷ, εἰρηνικῷ, νικοποιῷ, θεοσυμμάχω, σεβαστῷ, φιλοχρίστω [χρεστιανικωτάτω, ἐπιεικεῖ καὶ πραστάτω] Βασελείω βασελεῖ Ρωμαίων. Die in Riammern eingeschlossene Worte sehlen im Mon. 436. p. 176.

<sup>107)</sup> τετολμηκώς γράφω ift noch beigesett.

lichen, hat er großes Beil ben Chriften gewirft, die auf ber gangen Erbe feine unbeschreibliche Tröftung erwarten, 108) indem er die große und unvergleichliche Macht Euerer Herrschaft aufgerichtet hat, 109) durch welche die Hörner aller Sunder, b. i. aller Jeinde, gerbrochen werden, in Balbe auch basjenige, mas ihnen noch erübrigt, völlig vernichtet, 110) burch die bas Sorn ber Gerechten und Gottesfürchtigen mit Gludfeligfeit burch bie ruhmvollen Siege und Die erhabene Regierung hoch erhoben werden wird. 111) In dieser Herrschaft blüht einer Lilie gleich der vielfältige Ruhm des orthodoren Glaubens und wer immer in langem Leibe niebergeschlagen fich fühlte, 112) zeigt in feiner Geele neue Blüthen 113) in der Hoffnung des freudevollen Beginnes, wie wenn er schon darin den vollen Genuß erreicht; 114) alle Trauer ist verschwunden. Daß bas zu seiner Bollendung fommen möge, barum bitten wir, die wir wegen unferer Sünden unter ber Gewalt ber Gottlofen ichmachten, ohne Unterlag; 115) benn, um mit dem Propheten zu reden, wir find über die Maken arm und elend geworden und unfer kummervolles Leben ift der Unterwelt nabe gekommen. Es moge Gott ber Herr uns helfen, ber Deine heilige Berrichaft bearundet hat, durch welche er das Andenken der beschwerlichsten Feinde und der hartesten Tyrannen von der Erde vertilgen und unsere Seelen, die wir in der tiefften Erniedrigung allen Mangel erleiben, retten und von ihrer Ungerechtigkeit erlösen möge. 116) Da die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden läßt (Röm. 5, 5.), o Gottgefronte Raifer, ben Chriften aller Orten aus bem Glange der Großthaten Euerer Regierung verkündigt wird, so wird auch das Werk unserer Befreiung endlich zur Ausführung fommen und wir Unglückliche, die wir fie noch nicht erlangt, unter Fügung ber göttlichen Borfebung burch Guch eine glückliche Wandlung erfahren. 117) Jett aber flehe ich in der Bedrängniß

<sup>108)</sup> p. 461: τοῖς ἐν οἰχουμένη χριστιανοῖς προςδοχοῦσε (Mon. A.: προςδοχωμένοις) τὴν ἀνεκδιήγητον παράκλησεν.

<sup>109)</sup> ἀναστήσας τὸ μέγα κράτος καὶ ἀσύγκριτον τῆς βασιλείας ὑμῶν (Mon. A. τὴν ἀσύγκριτον βασιλείαν ὑμ.)

τιο) Μοπ. Α.: καὶ εἰς τὸ παντελὲς μετ' ολίγον τὸ κατάλοιπον συνθλασθήσεσθαι (Μοπ. θλασίσασθαι) μέλλει.

<sup>111)</sup> καὶ κέρας δικαίων καὶ εὖσεβων σὺν εὖσαιμονία (Α. εὖσαιμονίως) το περυψωθήσεται (Α. Μου. ὑπερύψωται) τροπαιοφόροις νίκαις καὶ μεγαλοπρεπέσι σκηπτουχίαις (Α. μεγαλοπρεπεία σκηπτουχίας) ὑμῶν.

<sup>112)</sup> καὶ πᾶς καταφής ἐν χρονίω (Mon. χρονία) ἀθυμία.

<sup>113)</sup> θάλλει τη ψυχη (Mon. A.: ή ψυχή) αὐτοῦ.

<sup>114)</sup> ως ήθη εν αυτοίς εθωχούμενος (A. Mon. εθωχείται). Der Brief scheint in der ersten Regierungszeit des Basilius versaßt und später benützt worden zu sein.

<sup>115)</sup> εἰς τέλειον δὲ ἔργον έλθεῖν τοῦτο, ἡμεῖς οἱ ἀνόμων χερδὶ κατασχεθέντες (Α. Μοη.: συμπλακέντες) διὰ τὰς ἡμῶν άμαρτίας ἐνδελεχῶς λιτανεύομεν.

<sup>116)</sup> Βοηθήσοι (— ήσαι Mansi) ήμιν χύριος ὁ Θ., ὁ την άγιαν βασιλείαν ύμων ἀναστήσας, δι' ής τὸ μνημόσυνον τῶν (Μοπ. τούτων) ἐπαχθεστάτων ἐχθρων καὶ πικρων τυράννων ἐκ γῆς ἐξολοθρεύσειε καὶ (τὰς) ψυχὰς ήμων τῶν (ἐν add. Μοπ.) ἐσχάτη ταπεινώσει πενητευόντων διασώσειε (Α. Μοπ. διασώσοι) καὶ ἐξ άδικίας αὐτῶν λυτρώσαιτο (Α. λυτρώσοιτο, Μοπ. — ώσηται.)

<sup>117)</sup> επεὶ ως ή αναταίσχυντος ελπίς, θεόστεπτοι βασιλεῖς, τοῖς άπανταχοῦ χριστιανοῖς εὐαγγελίζεται (Α. — ονται, Α. Μ. τῆ χριστιανῶν εὐαγ. πανταχοῦ ως) εξ ἀστραπῆς φετgenτöther, Photius. II.

des Webetlagens, mit der Zerknirschung eines betrübten Bergens, indem ich Deiner von Gott erforenen Majestät die tieffte Berehrung erweise. 118) Erbarme Dich der Rirche der heiligen Auferstehung unseres Berrn Jesu Chrifti, erbarme Dich Sion's, ber Mutter ber beiligen Rirchen, bamit nicht zur Reit Euerer unvergleichlichen Herrschaft die heiligen Orte der Gefahr der Vernichtung unterliegen. 119) Denn wir find nicht im Stande, 120) mit Worten die ihnen fo häufig zustoßenden unerträglichen Leiden zu fchildern. Denn der Gefahren find muzählige, die Versuchungen unerträglich, so daß man sie nicht beschreiben fann. Daher moge und ein die Gute Gottes nachahmendes Mitleid von Seite Guerer Majestät zu Theil werden. Da wir zur äußersten, völligen Untergang brobenden Erniedrigung 121) famen, so baten wir unter dem Druck der Gewalt den chrwürdigsten Herrn Andreas, leiblichen Bruder unseres Legaten, des Herrn Elias des Styliten, zu Enerer erhabenen Majestät zu reisen, und ihr diese unsere geringe Bittschrift zu überreichen. 122) Er wird Euerer Majestät mundlich die furchtbare Tyrannei schildern, unter der wir leiden, 123) während deffen cben genannter Bruder bei Euch verweilen wird für die Feststellung firchlicher Regeln und Burden sowie für die Beseitigung der schlechten Unternehmungen des Feindes: 124) denn wir haben zu keinem Anderen in Bezug auf diese Geschäfte 125) solches Vertrauen wie zu Andreas, dem Bruder des Glias; 126) die Roth brachte uns dazu, ihn zu dieser hoffnungsreichen Sendung auszuwählen. Bei allen diesen Bedrängniffen, die den heiligen Rirchen widerfahren find, wagten wir es Deiner von Liebe und Mitleid erfüllten Majeftat Runde davon zu geben und sie flehentlich zu bitten, soweit es möglich, uns Hilfe zu leisten. 127)

 $<sup>(</sup>A. — \tilde{\omega}v)$  τῶν (omit. A. Mon.) ἀριστευμάτων (τῆς) ὑμῶν δεσποτείας τὰ τῆς ἀπολυτομάσεως [ἡμῖν εἰς πέρας ήξει] καὶ (γὰρ add. A. Mon.) ἡμεῖς οἱ ἐλεεινοὶ (A. ἐλεημένοι) οὕπω τυχόντες αὐτῆς (οὕπω πεφθάχαμεν αὐτῆν εὐμοιρίαν Α. Mon.), τῆς θείας προνοίας ἀγούσης  $(\mathring{\omega}s \mathring{\eta} \ \mathcal{O}, \piρόνοια ἀγει. A. Mon.)$  τὰ καθ ἡμᾶς, δὶ ὑμῶν εὐπλοήσομεν.

<sup>118)</sup> A. Mon.: ἀλλὰ τοῦτο ἰκητηρίως (Mansi: τὸ δὲ νῦν ἔχον ἰκετικῶς) ἐν συνοχῆ οἰμωγῶν μετὰ συντριμμοῦ ἀλγείνης καρδίας προςκύνησεν δουλικὴν προςάγω τῆ θεοψηφίστω ὑμῶν βασιλεία.

 $<sup>^{119}</sup>$ ) καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς τῆς ἀσυγκρίτου βασιλείας ὑμῶν μη ὑποπέσωσι κινδύνῷ ἀφανισμοῦ.

<sup>120)</sup> εξεινούμεθα (Α. εξεινούμεν) σαφηνίσαι οί γάρ (Mon. μέν) κ. τ. λ.

 $<sup>(2^{1})</sup>$  είς εσχάτην ταπείνωσεν ἀπώλειαν ἀπειλούσαν ήμιν (A. Mon. γεννητορίαν ἀπωλείας ήμων).

<sup>121)</sup> τότε ύπο τῆς κατεχούσης (Α. Μοπ. ἀκολουθούσης) βίας ήξιώσαμεν (Μοπ. ήξιώθημεν) τον εὐλαβέστατον κ. Άνδρεάν... ἐπάραι πρὸς το ὑμέτερον θεόδμητον κράτος, ἐπιφερόμενον καὶ τὸ ψιλὸν ἡμῶν ἱκετικὸν (Α. Μοπ. δεητικὸν) τοῦτο γράμμα,

<sup>123)</sup> ος βεβαιώσει (Α, ως βεβαιώσον Μου, ως βεβαιώσων).. τὰ καθ' ήμων δεινά καὶ τυραννικά (Μου, τυραννίδας).

 $<sup>\</sup>frac{124}{3}$  χάριν καταστάσεως των έκκλησιαστικών θεσμών τε καὶ βαθμών, καθαίρεσιν δέ καὶ ἀφανισμόν των τοῦ έχθροῦ πονηφευμάτων.

<sup>125)</sup> ώστε τούτω ύπηρετήσαι, Mon. blos: ύπηρετήσαι τούτο.

<sup>126)</sup> του προδόηθέντος (προονομασθέντος Mon.)

<sup>125)</sup> Εν τούτοις οὖν (Mon. δὲ) πᾶσι τοῖς ταῖς άγιαις ἐκκλησίαις συμβεβηκόσι (Mon. add. ὑπὶς ὧν καὶ) δεητικῶς τολμώντις (Mon. τολμηςῶς) ἀνεγγείλαμεν τῆ φιλοσυμπαθε-

Das aber sprechen wir feierlich aus ober vielmehr wir haben es auf einer Synode mit den bei uns befindlichen Bischöfen der apostolischen Stühle ausgesprochen und verfündigen es laut aller Welt als ein unüberschreitbares Gesetz: Wenn Jemand unseren heiligen und berühmten Amtsgenossen und Mitbruder, den Herrn Photius, den Patriarchen der Kaiserstadt, nicht gerne anerkennt 128) und mit ihm nicht das heilige Opfer seiern will, der sei Anathema und entsetzt durch die Antorität der heiligen apostolischen Stühle. Durch deren Gebete möge Euere geheiligte Majestät die Grenzen der ganzen Erde besitzen 129) und die zerstreuten Kinder der katholischen Kirche in Eines versammeln (Joh. 11, 52, Ps. 146, 2.). Denn Du hast Dich erhoben, Dich über Sion zu erbarmen, weil die Zeit des Erbarmens über sie gekommen ist."

Mit diesen, aus Ps. 101 (102.) B. 14 entlehnten Schlußworten, die hier auf den Kaiser übertragen sind, schließt das Schreiben. Dasselbe schildert die Noth der Christen in Palästina am schärsten und kläglichsten, stimmt aber in der Hauptsache mit den anderen Briesen von Ferusalem und Antiochien an den Kaiser und an Photius in diesen Klagen überein. Desto auffallender ist die Neußerung des Legaten Elias von Ferusalem in der vierten Sitzung, daß so viele saracenische Emire dem Christenthume geneigt seien, viele unter Bermittlung des Photius Basallen des Kaisers Basilius werden wollen, daß sie den Photius so hoch verehren und von ihm sich besehren lassen. Waren solche Gesinnungen wirklich vorhanden, wie tonnte da der Druck der Christen ein so furchtbarer sein? Wie reimt sich mit der unsäglichen Tyrannei gegen die einheimischen Religionsverwandten des Kaisers ein solcher Bunsch nach Anschluß an das oströmische Reich, nach Berbindung mit seinem Patriarchen? 131) Wohl muß in einer der beiden Angaben eine grelle Uebertreibung sein.

In seinem Briese an Photius bezeichnet der Patriarch Theodosius seinen Apokrisiar Elias als einen Leidens- und Kampfgenossen des Ersteren und dieser selbst sagt in der fünften Sitzung der photianischen Synode, er habe viels saches Gefängniß, Verbannung, Mühsale, Hunger und Schmach wegen des Photius erduldet. <sup>132</sup>) Wir erfahren aber nicht, wer ihn versolgt. Doch nicht die Saracenen, die dem Photius so ergeben waren? Sicher ist das nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des Legaten zu erhöhen.

Halten wir diese Briefe mit dem im achten Concilium verlesenen Schreisben desselben Patriarchen Theodosius zusammen, so zeigt das letztere viel mehr Einfachheit und Natürlichkeit, es hat nicht solche überschwängliche Lobeserhebungen für Fgnatius wie diese für Photius, es beruft sich nicht auf eine gehalstene Patriarchalspnode, die damals auch in Jerusalem nur schwer zu Stande

128) ούκ αποδέχεται α σμένως (Mon.) p. 464 A.

<sup>130</sup>) Mansi l. c. p. 481 D.

132) Mansi p. 505 E.

στάτη ύμων βασιλεία, άξιωσαι αὐτοὺς έλέους, καὶ τὸν δυνατὸν τρόπον βοηθήσαι αὐταῖς (Mon. ὑπερμαχεῖν).

<sup>129)</sup> κατάσχοι (Mon. καθέζει) τὸ άγιον κράτος ύμῶν (Mon. τῆς ὑμῶν βασιλείας).

<sup>131)</sup> Bgl. Assemani l. c. p. 187.

fommen konnte; es erregt nicht in gleicher Beise den Verdacht byzantinischer Fistion ober Interpolation.

Der Stuhl von Antiochien war damals ebenfalls durch einen Theodofins befett. Derfelbe ward durch den Allexandriner Rosmas von der Reftitution des Photius unterrichtet und fprach in einem Briefe ebenfo die vollftandigfte Anerkennung des Photius aus. Sein Brief entspricht übrigens genan ber damaligen Situation. Namentlich erwähnt er die durch Achmed Ibn Tulun der Kirche von Antiochien zugefügten Unbilden. 133) Diefer war zuerst als Babfials Stellvertreter Brafeft von Fostat, dann im J. 257 B. (870-871) als Stellvertreter Jardjuds Prafekt von gang Negypten, nach beffen Tod im folgenden Jahre wirklicher Statthalter Diefes Landes. 134) Im Jahre 264 (877-878) fiel Achmed Ibn Tulun in Sprien ein, indem er seinen Sohn Albbas als Statthalter in Negypten zurückließ; er vertrieb den Ali Ibn Amadjur aus Damastus, belagerte und nahm Antiochien, das der Türke Simas vergeblich vertheidigte, 135) und drang bis Tarfus vor. 136) Erft nach vielen Siegen fehrte er nach Megypten gurud, wo fich fein Sohn Abbas gegen ihn emport hatte; er besiegte diesen (Fan.-Febr. 881) und ließ ihn im folgenden Jahre gefangen nach Foftat bringen. 137) Unter Achmed, ber im Mai 884 mit Hinterlassung von dreiunddreißig männlichen Nachkommen starb, stand Alegnpten weit besser als sonst; er hatte einen driftlichen Arzt Saad Ibn Theophil 138) und ward sonft seiner Gerechtigkeit und seiner Almosen wegen febr gerühmt; gleichwohl ließ er fich aber auch viele Graufamkeiten zu Schulben fommen 139) und einer eroberten Stadt ließ er bie gange Barte feines Ariegsrechts fühlen.

Der um 879 verfaßte Brief des Patriarchen Theodosius <sup>140</sup>) an Photius lautet nun also: "Gott sei gegen Dich gnädig, mein Bater, auf immerdar! Ich weiß, von Gott gescgneter Bater, daß Dir ein sehr guter Ruf vorausgeht, und ich habe Deinen Ruhm durch den Abt Kosmas, Schüler des Abtes Michael,

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) Assem. l. c. c. 7. p. 169. n. 128.

<sup>134)</sup> Beil Chalifen II. 405 ff. 425, 426, Cf. Eutych. Ann. t. II. p. 463.

<sup>135)</sup> Eutych. II. p. 471. Elmacin. hist. Saracen. L. II. p. 169. a. 265: Obsedit praefectus Aegypti Achmed filius Tuluni Antiochiam, in qua erat Sima Longus, neque ante discessit, quam eam coepit et occidit Simam. Der hier genannte Simas ist nach Assemi derselbe mit dem Σιμάς δ τοῦ Ταιβλ, der von den Engyässen des Tanrus aus nach den griechischen Chronisten öster in das oströmische Gebiet einsiel und nachher zu Kaiser Basitius dei desse Cindringen in Citicien gestohen sein soll, wovon Cedren. II. p. 213. 215 ed. Bonn. spricht. Derselbe ward wohl von Basitius wieder eingesetzt, nachdem er den Sirömern einen Tribut verheißen oder ein Bündniß mit ihnen geschlossen. Deßhalb scheint er vom Statthalter Achmed, obschon dieser sich ebenfalls unabhängig zu machen sucher als Rebell und Berräther am Chalisate betriegt worden zu sein. Assem. l. c. p. 171. 172. n. 129.

<sup>136)</sup> Weil a. a. D. S. 428.

<sup>137)</sup> Daf. S. 429. 430.

<sup>138)</sup> Daj. S. 435-437.

<sup>139)</sup> Elmacin. p. 169.

<sup>110)</sup> Mansi l. c. p. 444. 445. Έν ονόματι τοῦ πατρός.

des Patriarchen von Alexandrien, (bessen Gebete uns Gott schenken moge!) 141) vernommen. Ich habe mich höchlich barüber gefreut, daß Gott Dich auf ben Dir gebührenden Stuhl geführt, jum Beften Deine Sache geleitet hat. 142) Bir erfennen Deine Beiligfeit an und fiebe, Du bijt gleichsam Giner von uns und in uns geworden. Uns aber ift durch ben Cbintaflum (Achmed Sohn bes Tulun) 143) großes Miggeschick widerfahren. Wir fleben zu Gott, daß er feine Mighandlungen bon uns abwehren möge. Denn er hat die Rirche von Antiochien um vieles Geld gestraft. 144) Das haben wir aber Alles unserer Sunden wegen erduldet. Darüber jedoch freuten wir uns, daß Gott den Abt und Priefter Rosmas erhalten hat, fo daß er bis zu uns gelangte; 145) Gott hat ihn auf feinem Bege beschützt und (ben Feinden) Deine Botschaft sowie die Aufträge bes Raifers verborgen gehalten, bis fie und eröffnet murben. Es war aber bei mir der Abt Thomas der Metropolit, der aus Tyrus hieher fam, um uns zu troften über bas uns zugestoßene Unglück. Er fam zur Buge 146) und bat um Berzeihung sowohl bei mir, als bei dem Patriarchen Michael von Alexandrien, indem er feine Schuld eingestand und uns bat, Deiner Beiligkeit 147) über ihn zu ichreiben; er legte auch ein ichriftliches Geständ= niß ab. Heiliger Bater, wende nicht Deine Barmbergigkeit von ihm ab. Ehre sei Gott, der Dich auf Deinen Stuhl geführt. Die drei Patriarchen haben Dir eigenhändig geschrieben, daß fie Dich anerkannten, nicht blos jetzt, sondern auch früher, nach Gottes Wohlgefallen. Und fiehe, wir bekennen mündlich und schriftlich: Wer Dich nicht als Patriarchen anerkennt, ber ift verflucht vom Bater, vom Sohne und vom beiligen Beifte. Chriftus möge Dich, heiliger Bater, sowie Deine Beerde in Schutz nehmen, und in dieser wie in jener Welt Deinen Ruhm erhöhen unter ber Fürbitte bes Apostelfürften Betrus und aller Apostel." 148)

141) χαρίσαιτο Mon.: χαρίσεται.

143) παρά τοῦ Ἐβιντακλούμ.

145) διέσωσεν μέχρις ήμων (ὁ θεύς).

147) Mansi: τῆ ἀρχιερωσύνη σου. Mon.: τῆ άγιωσύνη σου.

<sup>112)</sup> εὐφράνθην οὖν ἐπὶ τούτω μεγάλην εὐφροσύνην, ὅτι ὁ θεὸς ἤνεγκέ σε εἰς τὸν θρόνον σοῦ, ἤγουν προηγήσατό σου ἐν καλοῖς.

<sup>144)</sup> Equiwse the enringtar 'Artiozeias zohuata nodia. Wahrscheinlich legte er den Kirchen eine schwere Contribution auf, wie er nach Elmacin. p. 176 auch in Alexandrien dem Patriarchen Michael zwanzigtausend Goldstücke absorberte, die dieser nur zur Hälfte außbringen konnte, obschon er den Juden viele Kirchen und deren Güter verkauste. Assem. p. 170. 171.

<sup>116)</sup> Bon den Worten an: καὶ ἡλθεν εἰς μετάνοιαν bis zu dem Sate: μη κλείδης.. τὰ σπλάγχνα καὶ τὸ ἔλεός σου εξ αντοῦ incl. hält Affemani den Brief für verfässcht. Die vorausgehende Erwähnung des Thomas und seiner Antunst in Antiochien gab dem Photius nach seiner Ansicht sehr gut Gelegenheit zu dieser seinen Zwecken sehr dienlichen Ginsichaltung (l. e. n. 130. p. 172.). Im Borhergehenden p. 145 A. hat Mon. 436. p. 167 sür ἐπὶ τῆ συμφορῷ: ὑπὲρ τῆς συμφορῷς τῆς λαχουσης.

<sup>148)</sup> οἱ δὲ (Mon. μὲν) τρεῖς θρόνοι τὰ ἰδιόχειρα γεγράφαδι δοι, ὅτι ἐδέξαντό δε, καὶ οὖ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ πάλαι, θεοῦ εὐδοκία. καὶ ἰδοὺ λέγομεν καὶ γράφομεν, ὅςτις οὖκ ἀποδέχεταὶ δε πατριάρχην, ἐπικατάρατός ἐδτιν ἀπὸ πατρὸς καὶ υίοῦ καὶ άγίου

Das lette der in dieser zweiten Sitzung vorgelesenen Dokumente ist der Brief 149) des Abramius, Metropoliten von Amida und Samosata, der sich in der Aufschrift einen Schüler des Photius nennt. 150)

"Gott moge Dir, hochheiliger geiftlicher Bater, ein langes Leben gemähren, Deiner Chrwurdigfeit eine banernde und feste Regierung verleiben, an Dir seinen Willen 151) erfüllen, und mit ber Fülle aller Güter Dich überhäufen; er moge Dich auf lange Beit feiner beiligen Rirche ichenken traft Deiner ihm wohlgefälligen Gebete durch die Rraft und Birksamkeit des beiligen Beistes. 152) Huch ich habe an den vom heiligen Beiste geläuterten heiligen Bater zugleich mit meiner gesammten Heerbe geschrieben, Die von Gott mir verliehen ward und in der besten Richtung beharrt; 153) für sie sei Gott Ehre. Ich habe aber nicht abgelaffen, mich zu erfundigen und nachzuforschen, wie es mit Dir stehe, bis ich von Deiner Botschaft Kunde erhielt, wie sie, Gottes Willen nach, uns gegeben werden mußte. 154) Wir freuen uns nun in Deiner Frende, gleichwie wir auch mit Dir das Leiden getheilt; denn wir haben eine festgegründete Ueberzeugung von Deiner Beiligkeit und Deiner geiftlichen Gefinnung, von Deiner Liebe zu den Armen und Deiner regen Theilnahme für die Bedrängten; darum freuen wir uns und frohloden und wir bitten den barmherzigen und allgutigen Gott, daß Du viele Jahre in gutem Alter verbleibest und in Fulle und reichem leberfluß feine beiligen Rirchen und die Mlöfter durch Deine Bande gur hochsten Bluthe gelangen, 155) daß er in Deinen Tagen von ihnen jeden Rachtheil und jedes Aergerniß ferne halten, Alles, was in den Banden des Brrthums fich verftrickt, jum Gehorsam gegen Dich guruck-

πνεύματος. Φυλάξαι (Mon. Φυλάξοι) σε ο Χριστός, πάτερ ήμων άγιε, και την ποίμνην σου και προσθείη σοι δύξαν.... λιταϊς τοῦ άγιου Πέτρου τοῦ κορυφαίου και πάντων τῶν μαθητῶν. Der Untiochener hält auch hier an dem Ursprung seiner Bürde von Betrus seit.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) Mansi l. c. p. 445 — 448. Μακροημερεύσαι σὲ, πνευματεκὲ πάτερ. (Μοπ. μακροημερεύσει).

<sup>150)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 996 führt diesen Abramins auf als Metropoliten von Mesopotamien, der zehnten Kirchenprovinz des antiochenischen Patriarchats, aber p. 936 auch als Bischof von Samosata in der achten Provinz (Euphratensis). Da Martyropolis, dessen Erzbischof Basilins nachher als Legat cricheint, zur Provinz Mesopotamien gehörte (ib. p. 1002.) und dieser nichts von ihm erwähnt, so hat letztere Annahme Bieses sür sich.

<sup>151)</sup> την αυτού θέλησεν. Μοη : την απόλαυσεν.

<sup>152)</sup> Umen fett Mon. 436. p. 168 bem Schluß bes Segenswunsches bei.

<sup>153)</sup> Diese Stelle ist viessach dunkel. Sie lautet: Γέγραφα προς τον ύπο του άγιον πνεύματος κεκαθαρμένον πατέρα άγιον κάγω δύν πάδη μοῦ τῆ ποίμνη, καὶ (Μου. ἐν) βελτίστη τῆ ὑπο θεοῦ χορηγονμένη μοι διαγωγῆ (Anth. Mou. διαθοχῆ) ὑπάρχων. Die lat. Uebersehung hat: eum universo meo grege, quem Deus in optimo vitae instituto mihi tuetur; es miiste hier eine Berbesserung eintreten. Nach der L. A. διαθοχῆ wäre der Sinn: praeclara successione, quae a Deo mihi donata est, existens s. fretus.

<sup>151)</sup> Οὐα ἐπαυσάμεθα δὲ διερωτῶντες ἀκριβῶς, ἕως ἀνεμάθομεν περὶ τῶν ἀγγελιῶν σου, ὡς ἐκ θεοῦ ἐποφείλεται ἡμῖν. (Μοπ. lieft: ἀκριβάζοντες.... ὀφείλεται.)

<sup>155)</sup> p. 445. 448: ἐν πολλοῖς σε διαμένειν ἔτεδιν ἐν γενεᾳ ἀγαθῆ, καὶ μεγαλύνειν ἐν περιουδία τὰς αὐτοῦ ἀγίας ἐκκληδίας τε καὶ μονὰς διὰ τῶν χειρῶν σου.

führen möge, unter Fürbitte 156) der heiligsten Frau, der Mutter bes Lichtes, des heiligen Johannes des Täufers und aller Heiligen. Amen."

Das ist der gewöhnliche Schluß solcher Briefe; was nun nachfolgt, könnte man entweder als eine — freilich das Schreiben selbst an Umfang weit überstreffende — Nachschrift oder als einen neuen, vielleicht unterschobenen Briefzu betrachten versucht sein. Es ist indessen nur das Exordium mit dieser Formel beendigt.

"Es kamen mir, heiliger Bater, Schreiben von unserem heiligen Later Theodosius, Patriarchen von Antiochien, zu, zugleich mit Briesen von Michael von Alexandrien, <sup>157</sup>) und zwar durch Abt Kosmas. Der Inhalt dieser Schreisben war, daß sie und ihre Heerden in Frieden leben, welchen Frieden der Henricht und uns bewahren möge. Es sprachen aber auch diese Briese von Thomas von Thrus, von Clias und von Joseph, der sich eine Würde beilegte, die er nicht besaß. <sup>158</sup>) Aber Gott hat ihm nach Berdienst vergolten, sowie auch seinem Genossen Elias. Der Metropolit von Thrus aber hat vor den Patriarchen <sup>159</sup>) seine Missethat besannt sowie der Anderen Untreue und sündhafte That. Gott aber ist ihr Richter. Er bittet nun dringend um Berzeihung. <sup>160</sup>) — Gott sei Richter über die, welche seine heilige Kirche spalteten, und möge uns in Barmherzigseit heimsuchen unter Beistand Deiner heilizgen Gebete.

Es sprachen aber die Patriarchen in ihren Briefen an mich aus, daß Alle, die nicht den Herrn Photius als Patriarchen von Constantinopel anerstennen wollen, gebannt seien vom Later und vom Sohne und vom heiligen Geiste. Wir, deren demüthige Schüler, anathematisiren diese mit demselben Anathem und erkennen an, was sie anerkennen. [61] Wenn Jemand, sagen wir, unseren heiligsten Bater, den Herrn Photius, nicht als Patriarchen von Constantinopel anerkennt und ihn nicht als solchen offen und öffentlich bekennt, mag er Metropolit oder Bischof oder eine obrigkeitliche Person oder wer immer, Cleriker oder Laie sein, der soll wissen, daß er unter das Anathem und die Exfommunikation der Kirche Gottes fällt [62] und mit Judas Ischfarioth seinen Antheil hat; und wer das hört, der sage: Also geschehe es! So sei es! Wir slehen zu dem, der seinen Dienern Wohlthaten erzeigt, daß Du lange seben mögest zu unserem Heile, [63] daß er die Jahre des guten Kaisers und seiner

<sup>156)</sup> πρεσβεία της μ. Bei Mansi p. 448 A. lin. 3 ist el' zu streichen.

<sup>157)</sup> p. 448: 'Απεστάλη δέ μοι, πάτερ άγιε, γράμματα ... μετὰ καὶ γράμματος τοῦ ἀββᾶ Μιχαὴλ τοῦ πάπα 'Αλεξανδρείας.

<sup>158)</sup> Ιωσήφ του προςαγομεύσαντος έαυτον έν ώ ουν ήν βαθμώ.

<sup>15.9)</sup> ό δε της Τύρου πρόεδρος έξηγόρευσεν αὐτοῦ το πταϊσμα ενώπιον τῶν πατρεαρχῶν. Daß er bei allen Patriarchen persönlich war, läßt sich tanm annehmen.

<sup>160)</sup> Die Stelle Απεστάλη δέ μοι — αλτείται συγχώρησεν erklärt Uffemani 1. c. wieder für eine Interpolation des Photius.

<sup>161)</sup> αποδεχόμεθα ο αυτοί αποδέχονται (Mon. 436. p. 169 την αποδοχήν αυτών).

<sup>162)</sup> ότι ύπὸ ἀνάθεμά ἐστι καὶ ἀφυρισμόν (Mon. cit. ὅτι ἀναθεματισμένος καὶ ἀφωρισμένος.)

<sup>163)</sup> εὐεργετησαι ήμῖν (Mon. ήμᾶς) την μακροβίωσιν σου.

Söhne vermehre und uns des erhabenen Anblicks Euerer Persönlichkeit würsbige, und das Christenthum in unseren Tagen verherrliche. Er möge Dich schirmen und durch seine Barmherzigkeit beschützen, von Dir alle Bosheit und jedes Aergerniß entfernen, sowie auch von dem besten Kaiser und seinen Kinsbern; Gott der Herr möge sie erhöhen. Dich möge er, heiliger Bater, mit dem süßesten Frieden beglicken. Wir wünschen aber Deiner Gottgeliebtesten Heerde und der gesammten Geistlichkeit: die Barmherzigkeit und der Friede Gottes sei mit euch!

Du mußt aber wissen, heiligster Vater, daß unserem Vater <sup>164</sup>) in Antioschien eine schwere Trübsal durch Ebintaklum zugestoßen ist; doch läßt sich das nicht in einem Briese erzählen. Der Abt Kosmas wird Alles berichten. Der Patriarch von Zerusalem ist in Frieden entschlasen. Sein Nachsolger ward der Abt Elias von Damaskus."

Wirklich war Theodosius schon im Sommer 879 gestorben; noch vor Mitte des Juni scheint Elias erhoben worden zu sein, 165) der dieses Patriarchat über zwanzig Jahre inne hatte und von dem wir noch mehrere Briese mit Bitten um Almosen 166) besitzen.

Bon diesem Elias III. von Jerusalem ward in der vierten Sitzung der Synode des Photius ein durch Basilius von Martyropolis überbrachtes Schreisben an Photius verlesen, das also lautet:

"Unserem dreimal seligen Mitbruder dem Herrn Photius, Patriarchen von Constantinopel, Elias von Ferusalem.

Euer hocherhabenes und von Gott regiertes hohepriesterliches Haupt hat würdig und herrlich gehandelt, da es eine Gesandtschaft abgeordnet, um das Leiden des schweren Unglücks zu heisen, welches die heilige Kirche der Auferstehung des Herrn erlitten hat. 167) Wir läugnen nicht, daß dieses Leiden ein allgemeines unserer ganzen Kirche ist, obschon noch weit mehr die Mutter aller

bes Mansur, Patriarchen von Jerusalem, geschrieben. Bgl. Le Quien I. c. p. 462. 463.

 <sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Γνῶθι δὲ, ὧ πανάγιε πάτερ, ὅτι τῷ πατρὶ (fo Mon. richtig; Manfi hat: πνεύματι) ἡμῶν ἐν ἀντιοχεία συνέβη συμφορὰ ἐκ τοῦ Ἐβιντακλούμ.
 <sup>165</sup>) Elmacin. hist. Sarac, H. 15. Le Quien III. 461. Cf. Entych. II. p. 471.

<sup>166)</sup> So 1) ep. ad Carolum III. Imp. et Episcopos Galliarum a. 881. Ind. 14. (D' Achery Spicil. II. 372) — eine Bitte um Aimosen; 2) einen Brief (bei Mabillon Vet. Anal. t. III. p. 434 ed. Paris. 1682), worin er die traurige Lage des Episcopus Malacenus in Iberia und der fünfzig Mönche, die von den Türken gefangen gehalten wurden, beschreibt. Diesem Briefe ist ein Empsehlungsschreiben des Papstes Benedikt IV. zu Gunsten jenes Bischofs beigegeben (also nach Aug. 900, vor Ckt. 903 versaßt). Pag. a. 889. n. 5 nimmt aus Assuerus Vita Alfredi Anglorum regis einen Patriarchen Abel an; es schindier wohl identisch mit Esias, von dem auch Eutych. Alex. p. 484 spricht, der berichtet, Lev VI. habe im Streite gegen Nitosans Myssissumer Anderem auch an Esias, den Sohn

Acta SS. t. III. Mai Catal. Patr. Hierosol. p. XLII.

165) Mansi p. 480. 481 (διε Υμήθριήτ αμβ Βεθίμβ δεί Βεθενίδης): Καλώς ποιούσα ή εξοχωτάτη και θεώθεν πουτανευθείδα ύμων (Μοπ. 436. p. 187. θεοπρύτανις ύμων) άρχιερατική κεφαλή τὸ ἐπὶ τὴν άγίαν τοῦ Χριστοῦ ἀνάστασιν πάθος τοῦ πτώματος ἀπέστειλεν ἐατρεῦσαι.

Rirchen, diese heilige Sion, 168) leidet. Richt erst jetzt wurde bas Leiden unter uns offenbar, fondern feit der heilige Mann Theodofius, unfer Borfahr, dieje heilige Kirche leitete. Denn biefer war in großer Trubfal und Befummernig wegen berjenigen, Die gleich einer Flamme burch ihre Bosheit Die Spaltungen der Kirche nährten und gegen Dein Patriarchat, o beiligfter Mitbruder, wie bellende Sunde sich erhoben. 169) Da er aber die Betrügereien des elenden und unwürdigen Glias befürchtete, fandte er ben eblen und verläßigen Diener Chrifti, ben herrn Glias, ber viele Gefahren für bie Religion zu bestehen bie Rraft hat. 170) Denfelben hat er auch zu verschiedenenmalen durch seine ver= ehrungswürdigen Briefe fowohl bem allerfrommften Raifer als auch Deiner brüderlichen Liebe empfohlen, da er gang würdig ift, die Beisungen eines jolchen Mannes zu vollziehen. Jest bestätigen auch wir denselben in dieser Eigenschaft als zuverläßigen Stellvertreter für uns und unsere Rirche, der bas Bort unseres herrn Jesu Chrifti, bas er in unserer heiligen Stadt gu feinen Jüngern fprach, befräftigen foll: 171) "Ich hinterlaffe euch den Frieden, meinen Frieden gebe ich euch." Und wiederum nach seiner heiligen Auferstehung von den Todten: "Friede sei mit euch." Diesen Frieden nun verfündigen auch wir, die Unwürdigen, die wir auf bemfelben Stuhle unferes Beilands Jefu Chrifti siten: 172) Friede sei mit euch Allen, Die ihr die rechten Lehren der Rirche verfündigt. Und wenn Jemand an dieser Regel festhält, so sei Friede über ihn und Barmherzigfeit. (Gal. 6, 16.) Wer aber auf Streit und Zwietracht finnt und sich von der vollkommenen Ginheit und Gemeinschaft mit den Batriarchen 173) loszutrennen sucht, ber fei getrennt und gebannt von Gott, ber da gefagt hat: "Wen du immer auf Erden binden wirft, der wird gebunben fein im Simmel, und wen du auf Erden lofen wirft, der wird auch im Simmel gelöft fein." (Matth. 16, 19.) 3ch hoffe nun, daß biefes lebel, welches ichon lange Zeit in Guere heilige Kirche eingedrungen ift, burch Dich, geliebter Bruder, und durch die beilige Gion, die Mutter aller Rirden, vollftandig geheilt wird. 174) Deghalb stellen wir den gottesfürchtigen Elias als unseren Stellvertreter auf, wie ichon der heilige und hochselige Batriard Theodofius gethan, damit in seiner Gegenwart, wofern auch Ihr es wollt, durch bie

168) p. 481: ή μήτης πασών των έκκλησιών, ή άγία αυτη Σιών.

<sup>169)</sup> ούτος γαψ έν πολλή αγωνία και θλίψει γενύμενος έπι τοις τψέφουσιν ώς φλόγα δια τής οίκείας κακίας τής έκκλησίας τα σχίσματα και κατά τής σής πατριαφχείας.. Εξυλακτούσι.

<sup>170)</sup> πλέον δε τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀθλίου Ἡλία πτοούμενος τὰς μαγγανείας, εξαπεστειλε τὸν κύψιον Ἡλίαν τὸν καλὸν καὶ πιστὸν δοῦλον Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, δυνατὸν ὅντα πολλοὺς ὑπὲφ εὐδεβείας ἀνατλῆναι κινδύνους.

<sup>171)</sup> ου δή του και ήμεις επικυρούμεν πιστού ανθ' ήμων και της καθ' ήμας άγιας έκκλησίας επικυρωτήν της φωνής του κυρίου (Μοπ. Χριστού του θεού ήμων).

<sup>172)</sup> ήμεις οι ανάξιοι, τον αυτόν θρόνον του σωτήρος ήμων Ί. Χρ. παρακαθήμενοι

<sup>173)</sup> της άρχεερατικής τελειότητος και κοιγωνίας και ένώσεως.

<sup>174)</sup> Ταύτην την πληγην ενοχήφασαν εκ μακρού του χρόνου είς την άγιαν ύμων εκκλησίαν, αθελφε άγαπητε, ελπίζω νῦν εγω ό ταπεινός (Mon. ελπ. ὁ ελάχιστος εγω νῦν) δια σου (Mon. δι' ήμων) και δια της άγιας Σιών... ιατρευθήναι.

Berhandlungen einer Synode, bas was fich auf ben Frieden und die Ordnung der Mirche Gottes bezieht, festgestellt werde, 175) sowie auch damit er, was immer Euch der Religion zum Beile und zum Wohlgefallen Gottes zu beschließen gefallen möge, an unserer Stelle befräftige und besiegle, jo daß nach Gottes Gnade alle Acrgerniffe beseitigt werden. 176) Denn Diejenigen, welche auf der Seite ber Rechtgläubigen fteben, muffen auch ben rechtgläubigen Batern gehor= chen ober vielmehr dem göttlichen Paulus, dem Herold der Rirche, daß Alle Ein Leib in Chrifto Jefu, dem Haupte Aller, feien. - Wir werden uns aber nicht schenen, unser Miggeschick Enerer Brüderlichkeit zu schilbern. Die Menschenfreundlichkeit ift Dir angeboren, das Mitgefühl und die liebevolle Theilnahme Dir altgewohnt. Gedenke auch der Todten, Du der Du lebendig bift, gedenke der weit zerstreuten Schafe, Du großer Birt! 177) Erbarme Dich über Sion als Nachahmer Gottes. Und er moge Dir Silfe aus bem Beiligen senden und von Sion Dich schützen. Er sei eingebenk aller Deiner Opfer, er verleihe Dir Alles nach den Bünschen Deines Herzens und laffe alle Deine Plane zur Ausführung fommen!" (Pf. 19, 2-5.)

Zwei Patriarchen von Fernsalem also sollen sich für Photius ganz unbedingt ausgesprochen haben. Der Gewährsmann dasür ist zunächst der mit Photius enge befreundete Elias, dann die beiden beigelegten Briefe, von denen die zwei des Theodosius von Fernsalem in den Handschriften so viele abweischende Lesearten haben, daß diese nicht alle auf die Abschreiber zurückgeführt werden können; vielmehr scheinen diese auf zwei verschiedene Exemplare 178) zurückzuweisen, die leicht verschiedene llebersetzungen desselben Textes gewesen sein mögen.

Ilnd in der That scheint es sehr fraglich, ob diese Briefe, selbst wenn man ihre Achtheit gelten lassen will, als sämmtlich in griechischer Sprache unsprünglich abgefaßt betrachtet werden können. Seit die drei Patriarchate unter die arabische Herrschaft gekommen waren, behauptete die Sprache der Sieger ein bedeutendes Uebergewicht und die griechische wurde mehr und mehr verdrängt. Im alexandrinischen Patriarchate, wo die Kopten den Kern der Bevölkerung bildeten, war seit der muselmännischen Eroberung die Zahl der Griechen in bedeutender Abeil derselben mit ihrer Habe zur See geflüchtet; 179) sogar die koptische Sprache wich mehr und mehr der arabischen und erhielt sich

<sup>175)</sup> ως αν παρουσιάζοντος αὐτοῦ, εἴγε βούλοισθε κὰὶ αὐτοὶ, συνοθικώς τὰ τῆς εἰψηνικῆς καταστάσεως τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ βεβαιωθῆ.

<sup>1&</sup>lt;sup>76</sup>) ώστε θεοῦ εὐδοχοῦντος πάντα περιαρθήναι (Mon. περιαρείη) τὰ σχάνδαλα.

 $<sup>^{177}</sup>$ ) Μνήσθητι καὶ νεκρών, ὁ ζών, καὶ προβάτων ἀπεσχοινισμένων μακράν, ὁ μέγας ποίμην.

<sup>175)</sup> Das eine repräsentirt der in den Concisienakten gedruckte Text, das andere der Text des Anthinus und des Cod. Mon. gr. 436. Die Wortverschiedenheiten stammen sicher nicht von den Abschreibern allein her. Im Briefe des Abramins erinnert das  $\gamma i \gamma \varphi \alpha \varphi \alpha$  (A. 153.) für das sonst gebrauchte  $\gamma \varphi \acute{\alpha} \varphi \omega$  an die orientalischen Sprachen.

<sup>179)</sup> Weit Wesch, der Chalifen I. S. 114, 116 92.

nur noch in der Liturgie. 180) Bei ben Jafobiten war ohnehin der Gebrauch bes Griechischen fast gang abgefommen; 181) sie bedienten sich ber toptischen und arabifchen Sprache; 182) als etwas gang Besonderes wird es von dem jatobitischen Patriarchen Dugab oder Joseph (c. 831) hervorgehoben, daß er von einem Diakonus, ber Syncell tes Patriarden Markus mar, griechische Schrift und Sprache erlernte. 183) Auch bei ben Melchiten gab es ficher nur menige, denen das Griechische geläufig war; mit Ausnahme einer dem Christophorus (Patriard 805-836) 184) zugeschriebenen Homilie 185) haben wir auch von den melditischen Patriarchen Alexandriens in Diefer Zeit feine griechisch verfaßten Schriften mehr und ber um 940 verstorbene Patriarch Gutnchius verfaßte sein Geschichtswert 186) in arabischer Sprache. Wenig beffer scheint es in Antiochien gewesen zu sein, bessen Repräsentant Thomas von Tyrus 869 erflären ließ, daß er bes Griechischen nicht vollfommen mächtig fei, 187) und überhaupt bamals eine ftumme Rolle fpielte; feine 879 vorgetragene "Retraftation" war also nicht wohl in griechischer Sprache von ihm selbst concipirt. Bas Gerufalem betrifft, jo mar ichon bas Genbichreiben bes Patriarchen Thomas, das am Anfange bes neunten Jahrhunderts an die Armenier gefendet wurde, nach dem ausdrücklichen Zeugnisse der Handschriften ursprünglich arabisch durch Theodor Abufara verfaßt und von dem Syncellus Michael in das Griechische übertragen worden. 188) Theodor Abutara von Charran, ein (wahricheinlich mittelbarer) Schüler bes gelehrten Johannes von Damastus, der öfter mit dem Theodor von Carien, dem von uns öfter genannten Beitgenoffen des Photius, verwechselt wurde, 189) joll um 770-825 geblüht haben und als Bischof von Charran in ber Proving Phonicia Setunda gestorben fein; er war des Griechischen wohl ebenso wie des Arabischen mächtig und verfaßte apologetische Schriften gegen die Muhamedaner. 196) In Berufalem

181) Renaudot Hist, Patr. Alex. Jacob. p. 122. Patr. 26.

183) Renaudot l. c. p. 279. Patr. 52.

<sup>185</sup>) Migne PP. gr. t. C. p. 1215-1232.

187) Conc. VIII. act. I. (Mansi XVI. 25.): quod graece difficile loquatur.

189) Fleury L. 52. n. 52. t. XI. p. 311. S. Bb. I. S. 403. R. 65.

<sup>180)</sup> Renaudot Liturg. Orient. t. I. Diss. de Copt. liturg. n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) ib. p. 157, 214, 292, Patr. 38, 46, 52, Vansleb Hist, de l'église d'Alexandrie, Paris, 1677, p. 14.

<sup>181)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 465. Fabric. Bibl. gr. t. XI. p. 594 ed. Harl.

<sup>186)</sup> Eutych. Annal. ed. E. Pococke. Oxonii 1652. 4 voll. 2.

<sup>188)</sup> Έπιστολή περιέχουσα την οὐθήν καὶ ἀμώμητον πίστιν πεμφθείσα παψά τοῦ μακαριωτάτων Θωμά.. ἀψαβιστὶ μέν ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ ἐπίκλην Ἀβουκαψά... ὑπαγομευθείσα, διὰ δὲ Μιχαήλ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου πρεσβυτέρου καὶ συγκέλλου... μεταφφασθείσα in Cod. Mon. 52. saec. 15. f. 124; 66 f. 26 seq.; 152 f. 236; Cod. 207. fol. 8 seq.; Vatic. 1455 f. 11 seq.; Vindob. gr. theol. 208. n. 2. Lambec. V. 13, geòrnath bei Gretjer Anastas. Sinait. Hodeg. Ingolst. 1604. 4. Theodori Abucarae Opusc. var. p. 428. Migne t. XCVII. p. 1504 seq.

<sup>1900)</sup> Fabric. Bibl. Gr. t. X. p. 176 (363. H.) Galland. Bibl. PP. t. XIII. Proleg. c. XIII. Allat. Dissert. de Theodoris (Mai Nov. Bibl. PP. VI, II. p. 170 seq.) Le Quien Or. chr. I. 796. II. 849. 850.

fonnte übrigens schon wegen der dahin häusig pilgernden griechischen Mönche der Gebrauch dieser Sprache nicht ganz untergehen, wenn auch manche minder unterrichtete Patriarchen derselben nicht hinreichend mächtig waren. Unter den uns vorliegenden Briesen ist der des Theodosius von Antiochien an Photius, der zuerst vorgebracht wurde, von der Art, daß Vieles an eine arabische Absassius, in zwei Texten erhalten, auf eine mehrsach überarbeitete Uebersetzung schließen lassen und der des Elias, der mit unbedeutenden Varianten in den Handschriften ganz gleich sich sinder, nur auf manche Juterpolationen hinweist.

Ziemlich abweichend von den anderen Briefen desselben Patriarchen in Styl und Fassung ist das zuletzt durch den antiochenischen Theodosius an Photius gesandte Schreiben, das letzte der Dokumente, die wir noch näher zu betrachten haben. Es wurde durch Basilius von Martyropolis überbracht und in der vierten Sitzung der photianischen Synode verlesen. Es lautet also: 191)

"Es gibt feine Art von Dankfagung, die wir nicht Chrifto, unserem wahren Gott, erstatten mußten, in dem die gange Fulle der Gottheit leibhaftig wohnt. (Col. 2, 9.) Denn durch ihn und in ihm leben und sind wir und bewegen uns (Aft. 17, 28.), ja durch ihn sind wir auch der Ehre der Aehnlichkeit mit ihm gewürdigt und werden das der Gnade nach, was er der Natur nach ift. Da Alle verschiedene Wohlthaten erlangt haben, für die zu banken ift, so fenden auch wir Dant zu Gott empor für die Wohlthat, die Guerer Bürdigkeit zu Theil geworden, und umfassen Guch wie ein Bruder den Bruder, wie sich's gebührt, indem wir uns ohne Unterlag an der Hoffnung der Güter erfreuen, die denen verheißen find, jo um Chrifti willen leiden, alles Undere aber Gott überlaffen, der die gange Welt regiert. Deghalb grugen wir Deine hochheilige Brüderlichkeit, in Gott hochverehrter Bater, verlangen zu Guerem Bruder und Umtsgenoffen gegählt zu werden, und melden, daß, was bas irdische Wohlergeben betrifft, wir den Todten gleich geworden find, von unerträglichen Leiden gequält, nur in der Hoffnung auf Gott noch athmen und vegetiren; was aber unfere heiligste Kirche angeht, so ift sie orthodox und hat unfere Beringfügigkeit zum Birten und Batriarden von Theopolis erwählt. 192) Seit langer Zeit hegte unfere heilige Rirche ber Antiochener tiefen Kummer wegen der Spaltungen der beiligen Rirche der Conftantinopoli= taner, und besonders wegen der Ankunft 193) des Herrn Thomas von Berntus, Bischofs von Inrus. Diesen hat vermoge Euerer Gebete Die Gnade Gottes nicht zugleich mit jenen gottlofen Berhandlungen zu Grunde geben laffen, welche er gegen Euer hohepriefterliches Saupt zugleich mit bem breimal unseligen Glias vorzunehmen sich verleiten ließ; 194) durch seine innige Rene hat er die ihm

<sup>191)</sup> ep. "Ove korer edzagestia" Mansi p. 477. 478. — hier ohne Aufschrift (wie auch ber Brief des Elias in einigen Exemplaren, während andere eine solche ihm geben).

<sup>192)</sup> Τὰ δὲ τῆς καθ' ἡμᾶς άγιωτάτης ἐκκλησίας, ὀρθοδοξεῖ καὶ τὴν ἡμετέραν εὐτέλειαν εἰς ποιμένα καὶ πατριάρχην τῆς Θεουπόλεως προεχειρίσαντο.

<sup>193)</sup> και μάλιστα διά την έλευσιν.

<sup>191)</sup> ου ή θεία χάρις δι' εὐχοῦν ύμοῦν άγίων οὐκ εἴασε συναπολέσθαι ταῖς ἀνοδίοις

brobende Rlamme (ber Strafe) ausgeloscht. 195) Denn wer weiß beffer als wir, geliebter Bruder, daß die Rirche ber Antiochener niemals gegen Deine Beiligfeit je eine Unbill anerkannte ober aussann? Denn von jenen Tagen an. seit denen bis jett mehr als zwanzig Sahre verflossen sind, haben wir Bijdbofe und Priefter mit ber gesammten Kirche von Antiochien, über Deine Tugend, Wissenschaft und hohepriesterliche Bollfommenheit allseitig unterrichtet, Dich immerfort als unserer Gemeinschaft theilhaftig und als Umtsgenoffen anerkannt, wie wir jest thun, 196) und diejenigen, welche nicht also benten, halten wir für Teinde und Widersacher der firchlichen Ordnung. Richt wenig wurden wir betrübt über die Trübfale, die Deiner Liebe zugestoßen sind, als wir einzeln das erfuhren, was die Hinterlift des Bofen gegen Dich ausgeiponnen hat, obichon Hilfe zu leiften nicht vergönnt war. 197) Run aber von bem friedfertigen, von Gott beschützten Raiser und von Deiner brüderlichen Liebe gebeten, zu Guch zu reifen, waren wir über die große Schwierigkeit diefer Bitte betrübt, daß wir nicht bei benen, die uns bedrängen, als schuldig erscheinen möchten. Bis jett ist einmal unsere Lage so beschaffen; wenn aber der Berr, ber Alles zum Befferen leitet, bas was uns schwierig scheint, leicht machen wird, so moge das, was vor ihm wohlgefällig ist, geschehen. 198) Da nun einer unserer gottesfürchtigften Bischöfe, ber Die Stadt ber Martner Chrifti regiert, gerade bei uns war, fo haben wir ihm bas gegenwärtige Schreiben eingehändigt und ihn zu Guerer Würde gefandt, indem wir ihm auftrugen, unsere Stelle zu vertreten. 199) Derselbe foll in unserem und unserer Rirche Namen zugleich mit Euch Alles bas feststellen, was fich auf den Frieden Gottes, die Bereinigung und die Ruhe der Kirche bezieht und was soust noch der beiligsten Synode, die sich bei Euch versammelt, gut scheinen wird. 200) Alles, was er vollbringen wird und was er thun wird zur Herstellung des Friedens ber Kirche, werden wir mit Freuden annehmen. Du wirst uns aber für die Bebete, die wir fur Dein hohepriefterliches Saupt barbringen, Dant erstatten,

πράξεδιν εκείναις, ας κατά της ύμων αρχιερατικής κεφαλής δυμπαραδυρείς (δυμπαρακαταδυρείς Mon. 436. p. 186.) τω τριςαθλίω Ήλία παρηνέχθηδαν κατεργάδασθαι.

<sup>195)</sup> καὶ γὰρ διὰ τῆς αὐτοῦ Θερμῆς ὑποπτώσεως (nicht, wie die lat. llebersetzung hat: per istius subitam ruinam) τὴν κατ' αὐτοῦ ἀπειλουμένην κατέσβεσε φλόγα.

<sup>196)</sup> ἀπό γὰρ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἀφ' ὧν ἄχρι καὶ δεῦρο ὑπὲρ τοὺς εἴκοδι χρόνοι διέδραμον (b. i. feit ber ersten Erhebung bes Photius), τὰ τῆς δῆς ἀρετῆς τε καὶ γνώσεως καὶ ἀρχιερατικῆς τελειώσεως ἐνηχηθέντες καὶ κοινωνὸν καὶ δυλλειτουργὸν καὶ ἀπεδεξάμεθα καὶ ἀποδεχόμεθα, ἀρχιερεῖς τε καὶ ἰερεῖς καὶ ἄπων τῆς καθ' ἡμᾶς ἐκκληδίας τὸ δύνταγμα.

<sup>197)</sup> καν ην το επαμνύειν ούκ εὔκαιρον.

<sup>198)</sup> p. 480: ήλγήσαμεν διὰ τὸ φορτικὸν τῆς αἰτήσεως, μήποτε ὑπόδικοι τοῖς ἐπηφεάζουδι γενώμεθα, καὶ τέως μὲν ούτω διακείμεθα (hier nicht: sic affecti sumus). εἰ δ' ὁ πάντα κατασκευάζων πρὸς τὸ λυδιτελέστερον κύριος εὐχερὲς ποιήσει τὸ δοκοῦν δυςχερὲς. τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ γένοιτο.

<sup>199)</sup> προς την ύμων πατριαρχικήν κεφαλήν, το ημέτερον εμπιστεύσαντες πρόςωπον, απεστείλαμεν.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) όσα αν εὐσεβῆ τῆ καθ' ύμᾶς άγιωτάτη δύξει συνόδω, άπαντα σύν ύμῖν ἐχπερατώσει.

wenn Du den Christus liebenden Kaiser ermahnest, den gesangenen Saracenen sich wohlthätig zu erweisen; denn Du wirst uns dadurch von vielsacher Trübsal besreien, 201) und von uns unaushörtliche Gebete, von Gott aber unentreißbaren Yohn erhalten. Lebe wohl in Christus, 202) heiligster und verehrungswürdigster Bruder und Amtsgenosse."

Es war dieser Brief ein eigentliches Beglanbigungsschreiben sür den Legaten Basilius, während das frühere, durch Kosmas überbrachte, diesen ofsiciellen Charafter nicht an sich trug. Gleichwohl ist es auffallend, das Theodossius auf dieses nicht zurückweiset, wozu doch aller Anlaß vorhanden war. Ferner ist die Stelle, worin er sich als gewählten Patriarchen von Antiochien zu erfennen gibt, von der Art, daß sie auf eine nicht vor zu langer Zeit erst stattgehabte Erhebung desselben deutet, von der jener erste Brief nichts hat; zudem war Theodosius längst vor 879 antiochenischer Patriarch; er soll sogar von 871 bis 891 diesen Stuhl inne gehabt haben, wie nach Enthydius gemeinhin angenommen wird. 203) Die Briefe stehen offenbar in schlechtem Zusammenhang. Sollte man etwa aus dem Patriarchalarchiv ältere Schreiben entnommen und nach Belieben und Bedürsniß zugerichtet, den Umständen augepaßt haben? In Bhzanz war das wohl möglich und hier wird es sehr wahrscheinslich, wenn es auch bei dem Mangel sonstiger Data nicht zur Gewisheit erhoben werden kann.

Fassen wir nun bas Wahrscheinliche zusammen. I. Es ift möglich, ja sehr plausibel, daß die drei orientalischen Batriarden, von benen viele felbst in befferen Tagen alle Bischöfe anerkannten, die der faiferliche Bille bem Stuhle von Bygang gegeben, wie g. B. Petrus von Jerufalem unter Juftinian ben Unthimus recipirte, 204) jedesmal den Bunfchen des Raiferhofes, den fie um Almosen angingen, bereitwillig entsprochen und die diesem erwünschte Sprache geführt, daber auch ihre Bustimmung gur Reinthronisation bes Photius leicht gegeben haben; das scheint an sich wenigstens nicht beaustandet werden gu muffen. 205) Aber II. unmöglich ist cs, die von ber photianischen Synode fo entschieden behauptete stete und ununterbrochene Anerkennung bes Photins seit seiner erften Stuhlbesteigung Seitens bieser Patriarchen als binreichend begründet anzuerkennen, zumal da vor 869 eine fehr unentschiedene Haltung berfelben in ber Streitfrage an ben Tag tritt. Dafür fprechen: 1) die Ungewißheit des Papftes Nifolaus vor feinem Ende, 2) die Berficherung bes Mnaftafins, daß die orientalischen Stuhle nichts in Diefer Sache gethan, 3) ber auf bem achten Concil verlefene, gang bas Geprage ber Ginfalt und

<sup>201)</sup> εἰ τὸν φιλόχριστον βασιλία παρακαλίσεις, τοὺς αἰχμαλώτους Σαρακηνοὺς ἀγαθοποιῆσαν πολλῶν γὰρ ἡμᾶς διὰ τούτου συμφορῶν ἀποσπάσεις.

<sup>202)</sup> vyiauve ev X01600.

<sup>203)</sup> Le Quien II. 749. Fleury t. XI. p. 496. n. 25.

<sup>204)</sup> ep. Agapeti P. Mansi VIII. 924.

ros) Fleury l. c. p. 497. 498: La servitude, où ces patriarches vivaient, rend moins étonnante leur facilité à envoier des légats pour ou contre Photius: selon que ceux qui les demandaient, étaient plus puissans et leur donnaient plus d'aumônes.

ber Unkenntniß ber Berhältniffe an fich tragende Brief Michael's I. von Alleranbrien, 4) bie Aussagen ber jedenfalls minder verdächtigen Legaten von 869, die sich wohl aus ber früheren, bis dahin nicht formlich aufgehobenen Unerfennung des Jgnatius erklären laffen, 5) gerade das ängstliche Hervorheben bes Gegentheils in der photianischen Synode und ben in ihr producirten Dofumeuten, wodurch bas "Qui nimium probat, nihil probat" febr nabe gelegt wird, 6) die Behauptung des Berfaffers des von Rader veröffentlichten Unhangs jum achten Concil, der als Zeitgenoffe erscheint und nachdrücklich festhält, Photius sei von ben anderen Batriarchen nicht anerkannt worden. Da Dieser Autor nicht wenig über die Romer migftimmt ift und ihnen ben Sat entgegenhält: "Gin Batriarch (der römische) fann ben gemeinsamen Beschluß aller nicht aufheben," 206) jo ergibt fich, daß er wohl verläßige Runde von einer Anerkennung des Photins durch Altrom (879), aber feine von deffen Recep= tion bei den anderen Patriarchalftublen hatte. Unmöglich hatte ber alte Untor geradezu die Berwerfung des Photius durch alle Patriarchen, wie jie 869 erfolgt war, gegen Rom urgirt, hatte Photius wirklich die ununterbrochene Unerfennung ber drei Stufle bes Drients für fich gehabt. Daraus ergibt fich aud, daß die ignatianische Partei auch nach bem Schritte Johann's VIII. von einer Anerkennung des Photius bei ben anderen Patriarchen nichts gewußt Alle diese und die anderen Indicien zusammengenommen sind wohl geeignet, die Behauptung der Synodalen von 879 Lügen zu ftrafen. Photius, ber in seiner Ueberarbeitung den Papit Johann fagen laffen tonnte, fein Borfahr Habrian habe bas 869/70 Berhandelte nicht anerfannt, 207) fonnte ebenfo gut ben Orientalen die Behauptung in den Mund legen, daß die drei öftlichen Batriarchate stets auf ber Seite bes "heiligsten Photins" gestanden, mit Berwerfung jener Beschlüffe immer in seiner Gemeinschaft verblieben seien. III. Es ericheinen aber die Legaten von 879/80 in mehrfacher Beziehung äußerst verbachtig. Denn 1) ber "Synathlet" Elias von Jerufalem und der alexandris nische Mond Kosmas, ber Unterhändler in Alexandrien und Antiochien wie bei Abramius war, eine specielle Bollmacht aber nicht vorbrachte, erscheinen gang wie Genoffen, Agenten und Werkzeuge bes Photius, ungefähr wie bie auf ber fruheren Synobe gegen Papft Nifolaus gebrauchten Mönche; fie find in Alles eingeweiht, nicht linfisch und unbeholfen, wie die Legaten von 869 und die von Altrom 879, vertraut mit den byzantinischen Berhältnissen, bes Griechischen wohl fundig. 2) Die vorzüglichste Ginrede gegen bie Gesandten von 869 war bie, dag fie nur Bevollmächtigte ber Saracenen gewesen feien, wie benn Photius fie ichon früher als Abgeordnete ber Ismaeliten bezeich= nete. 205) Das ftutte man barauf, bag nach bem Briefe bes jerufalemischen

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Mansi XVI. 452. Cf. Panopl. adv. schisma Graec. p. 168. 169.

<sup>207)</sup> Abschn. 2. N. 34.

<sup>208)</sup> Syn. Phot. act. III. p. 464. Card. Betrus: Οι περί Θωμάν και Ηλίων... Σαρακηνούς μεν αλχμαλώτους επεζήτουν και παρά Σαρακηνών επί τη τών συγγενών αὐτών ἀναββύσει ἀπεστάλησαν και Σαρακηνών ἀποκρισιάριου εχοημάτιζον. Die Ennode mennt

Theodofins und ben Worten feines Stellvertreters Glias ihnen nur unter bem Bormande des Losfaufs von faracenischen Gefangenen oder auch behufs ber Mustofung berfelben bie Reise nach Bygang von ben mufelmännischen Gewalthabern gestattet worden war. 209) Allein aus dem gleichen Grunde ware ber antiochenische Legat von 879 ein "Gefandter ber Saracenen," ba ja auch er faracenische Gefangene auszulosen beauftragt war. 210) Rebftbem zeigt fich bezüglich dieses Gefandten Bafilius eine Falfchung in ben Aften, 211) auf Die indeffen hier fein Gewicht gelegt werden foll. 3) Da bie Synobe von 869 zuerst dem Photius vorgeworfen, daß er Pfendolegaten producirt, so scheint Photius ihr biefen Borwurf gurudzugeben und fie völlig zu biscreditiren versucht zu haben, wozu ihre angebliche Berwerfung durch Hadrian II. ebenso Dienen mußte als die mährchenhaft flingenden Rachrichten über den schlimmen Tod ber beiben Legaten Jojeph und Glias. Bu biefem Behufe war es leichter und bequemer, wohl instruirte Getreue auftreten zu laffen, Die in Allem fich gewandter zeigen, von den römischen Apofrifiariern nicht entlarvt werden fonnten, benen fie jedenfalls an genauer Renntnig bes Drients, felbft wenn fie ibn nicht öfter bereift hatten, überlegen waren; fie fonnten faft noch beffere Dienfte leisten als wirkliche Bevollmächtigte der ftets um Geschenke bettelnden Batriarchen. Bar, wie wir früher faben, 212) Die Fiftion orientalischer Stellvertreter wirflich eine stehende Lüge bei ben Griechen geworben, fo war fie es wohl vor Allem auf der Synode des Photius. IV. Gefett aber auch, Bafilius von Martyropolis sei wirklich aus Antiochien gekommen (biese Annahme hat feine Schwierigfeit), Rosmas im Dienste bes Photins umbergereift, bas Bruderpaar Glias und Andreas von Jernfalem gefendet, fo find beghalb die in ber Synobe vorgebrachten Briefe noch ebenso bem Berbachte ber Fälfchung unterworfen; Rom war burch wirkliche Legaten vertreten, Die papftlichen Schriftftiide aber waren verfälicht. Bir haben an ben einzelnen Briefen ber öftlichen Patriarden gablreiche Spuren von Interpolationen und Fälfchungen gefunden, namentlich in dem, was fich auf die immerwährende Anerkennung bes Photius, Die zu seinen Gunften in Mexandrien und Jerusalem gehaltenen Synoden, Die ihm gespendeten überschwänglichen Lobsprüche, Die Schicksale ber Legaten auf bem achten Concil, die Retraftation des Thomas von Tyrus u. A. m. bezieht. Berbachtig ift auch, daß alle brei Batriarden bei fo erschwertem Berkehr an Abramins, ben von ihnen fo entfernt wohnenden Schüler des Photius, gefchrieben haben follen, um den fich höchstens der Antiochener befümmerte, daß der Brief des Theodofins von Jernsalem an den Kaifer in einer Weise die Hoffnung

fie ib. p. 465: Σαρακηνών ύπηρέτας. Bgl. Phot. ep. 118 (oben 3. 190. Baletta ep. 161. p. 498.) Le Quien III. 376.

<sup>209)</sup> Mansi XVI. 26. 27. In den Worten: tam ab Hamera (Emir) quam ab hominatoriis literis jussi sumus will Mansi dominatoriis, Assemble comminatoriis literis gelesen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) ep. Theod. in act. IV. p. 480 B. Assem. l. c. p. 185.

<sup>211)</sup> Bal. Befele Conc. IV. G. 459. 92. 1.

<sup>212)</sup> Buch IV. Abschn. 3. S. 62.

auf Befreiung vom faracenischen Joche ausspricht, wie fich fonft, aus Furcht vor ihren muhamedanischen Berrichern, denen leicht ein folder Brief in bie Bande fallen fonnte, diefe Pralaten nicht auszusprechen magten; daß bie Patriarden von Mexandrien und Jerufalem wiederholt erflären, daß fie gu Riemanden fo großes Bertrauen haben, als zu ihren Abgesandten, gerade als follten diefe recht augenfällig als agioniororaror bezeichnet werden; daß mehrere Phrafen, wie 3. B. "ben Todten find wir gleich geworden" fo oft wiederfehren u. A. m. Mochten jene ichwach unterrichteten, in fteter Roth und Befahr lebenden Batriarchen auch noch fo gefügig fein, Die verbeffernde Sand der Bnzantiner hat ihren Briefen erft die Geftalt gegeben, in der fie der Synode producirt und ihren Aften einverleibt morden find. Es geschah ähnlich wie mit den Briefen Johann's VIII. Gin= gelnes, wie g. B. die Leiden der antiochenischen Kirche unter Achmed 3bn Tulun, war sicher aus ächten Briefen, wie fie der hilfesuchende Theodofius an den Raifer gerichtet, Anderes aus älteren, noch im Archiv vorhandenen Schreiben, Underes beigesett und fingirt. Es icheint ein großes Gautelipiel mit den Legaten Rom's, benen man ftets bas vorgangige und bedingungslofe Buftimmen ber Orientalen entgegenhielt, getrieben worden gu fein - ein Gaufelfpiel, beffen Stütpuntte wir wohl im Allgemeinen ertennen, aber nicht in allen Detailausführungen mehr nachweisen tonnen. Wir seben, vor welcher Buhne wir uns als Buichauer befinden; hinter die Couliffen einen forschenden Blid gu werfen ift uns außerst ichwer.

## 4. Die Theilnehmer an ber Synode bes Photius.

Photins hatte alle Vorbereitungen zu einer glänzenden Spuode getroffen. Er hatte für Vertreter aller Patriarchalstühle gesorgt; die Bischöfe Paulus und Eugenius, die früher von Rom abgesandt worden waren, standen, nach; dem sie lange widerstrebt, jetzt ganz auf seiner Seite und sie hatten bei ihrer besseren Lokale und Sachkunde den nen angekommenen Cardinal Petrus, der sich anfangs nicht minder gewissenhaft und muthig, aber im Ganzen auch nicht minder unbehilslich benommen zu haben scheint, vermöge des für Photius in der Hauptsache so günstigen Inhalts seiner Instruktionen wohl ohne Schwiesrigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft mit dem wieder eingesetzten Patriarchen auch vor Ersüllung der vom Papste gestellten Bedingungen zu bestimmen vermocht. Dazu hatte Photius eine Masse alter und neuer Anhänger unter den Vischösen, und diesen war eine Reihe neugeweihter Prälaten beigesellt, durch die cs ihm geslang, ein dreisach stärkeres Concil als das vor zehn Jahren gegen ihn gehaltene zu Stande zu bringen.

Bon ben Pralaten, die auf der Synode von 869 gewesen waren, finden wir in dem Berzeichnisse der 879 Bersammelten 1) nur die Metropoliten und

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 373 seq. Wir haben mehrere vatifanische und Minchener Sandschriften Bergenröther, Photius, II.

Erzbischöfe Cyprian von Klandiopolis im Pontus, Theodor von Theffalonich. Nanatins von Hierapolis in Phrygien, Stephan von Appfella in Thracien. Bafilius von Mifthium in Lykaonien, Euphemian von Euchaites, vielleicht auch Theophilus oder Theophylatt von Ifonium, 2) und gegen neun andere Bifchofe, namentlich Bafilius von Hadrianum, Demetrius von Squillacium, Johannes von Bolemonium, Georg von Dascylium, Leo von Sagalaffus, Rifephorus von Usvona, Germanus von Stektorium, Basilius von Rrateia, Basilius von Tzorulus. Biele Stühle, beren Juhaber an jener Synode Theil genommen. haben jett andere Männer eingenommen und sicher waren nicht alle durch Todesfall erledigt worden; Metrophanes von Smyrna g. B. lebte noch, an beffen Stelle ericheint bier ber Photianer Nifetas. Wie bereits bemerkt, hatte Photius ichon vorber zwar keine totale, aber boch eine ziemlich ausgedehnte Reubesetzung vieler Stühle vorgenommen; dabei hatte er auch, wie sich unten zeigen wird, in der hierarchischen Ordnung manche Beränderungen eingeführt. Bon vielen Stühlen ericheinen zwei Bijchofe, bisweilen noch mehr, auf ber Snuode. Das läßt fich theils dadurch erklären, daß viele Bischoffite verschiebener Provingen die gleichen Namen führten, wie z. B. Anastasiopolis in Galatia Prima, in Carien, in Phrygia Pacatiana und in Mhodope sich findet, 3) theils auch badurch, daß der eine Bifchof ber von Photius eingesetzte wirkliche Inhaber bes Stuhles, ber andere ein von ihm abgesetzter, bann aber begna-Diater Janatianer war, ber in ber Hoffnung, sein Bisthum ober boch ein anderes zu erhalten, sich ihm angeschlossen und bas Recht feinen Titel fortzuführen erlangt hatte. Go finden sich zwei Erarchen von Beraklea, beide mit bem Ramen Johannes; 4) der eine war sicher ber von Photius eingesetzte, der mit ihm in vertranter Correspondenz geftanden 5) und ihn in der sechsten Sitsung bes achten Conciliums vertheidigt hatte, mahrend ber andere der gu Photius übergegangene Tgnatianer war. 6) Dasselbe scheint ber Fall zu sein mit Racharias und Georg, Erzbischöfen von Antiochien in Pisidien, 7) mit

damit verglichen, daraus manche Lücken ergänzt und geben im Folgenden die Resultate dieser Bergleichung. Die Namen sind oft sehr korrupt; bei Mansi p. 377 A. sehlen nach Nikolaus von Diniandos drei Bischöfe, die unsere Handschriften haben, während in diesen wieder andere Namen fehlen, die dort verzeichnet sind.

<sup>2)</sup> Db Theophilus von Jionium mit dem 869 vorfommenden Theophylatt (für den anch Stylian ericheint), identisch ift, wie Le Quien (Or. ehr. I. 1072) vermuthet, ift zweiselhaft.

<sup>3)</sup> Bal. Le Quien I. 824, 1207, 486, 913.

¹) Tas bemertt auch Beccus bei Bevereg. Pand. can. t. II. p. 274: ευρέθησαν έν τῆ ἀπαφιθμήσει τῶν ἀρχιερίων διπλοῖ οί τῆς Ἡρακλείας Ἰωάνναι. Es ist hier feineswegs mit Tleury (t. XI. L. 53. n. 12. p. 462) an ein boppeltes Heraflea, an ein thrazisches und an ein pontisches, zu denfen; letteres fommt besonders vor, aber nicht an so hervorzagender Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Phot. ep. 9, 28, 218 (L. II. ep. 1, 6, 45 ed. Migne. Bal. p. 486, 543.)

<sup>6)</sup> Le Quien Or. chr. I. 1109. 1110.

<sup>7)</sup> Le Quien I. 1040. Im Katalog der Synodalmitglieder stehen sie Nr. 13. 14; Zacharias (fehlt im Cod. Vat. 1918.) war ursprünglich Photianer, Georg Ignatianer und Nachsolger des Basilius.

Paulus und Symeon von Laodicea, 8) mit Neophytus und Markus ober Makarius von Derkus. 9) Mehrere andere Bischöfe sind, wie die Vergleichung der Handschriften zeigt, vielleicht aus Versehen der Abschreiber, doppelt gesetzt. 10)

Aber auch noch in anderer Beziehung ist das Berzeichniß der Synodals mitglieder höchst wichtig; es gibt uns mit Hilfe anderer Data, namentlich der alten Series sedium, 11) einen genaueren Einblick in die damaligen Berhältsnisse des byzantinischen Patriarchats sowie in die Rangordnung der einzelnen Stühle, die im griechischen Reiche manche Beränderungen ersuhr. Es lassen sich zwar nicht alle, aber doch die meisten der aufgezählten Bischofssitze genau bestimmen; nur etwa zwölf sind uns noch nicht bekannt. 12) Im Ganzen

<sup>8)</sup> Beide haben Vat. 1147. 1918. Mon. 436. Bevereg. l. c. p. 274. 301, sowie Mansi; aet. III. p. 513 erscheint nur Symeon, aet. V. im Cod. Mon. cit. wieder beide. An Laodicea adusta (Le Quien I. 1052.) fann wohl hier faum gedacht werden, schon wegen der Rangordnung nicht.

<sup>9)</sup> Le Quien I. 1163. 1164. Reophytus fehlt Vat. 1183. Markus hat statt des sonsstigen Makarius Cod. Mon. 27.

<sup>10)</sup> So steht Basitius von Misthium in Mon. 27. und Mon. 436. act. I. zweimal: Nr. 39 nach Paul von Cherson und dann wiederum nach Euphemian von Euchaites (Nr. 74), dagegen in den vatik. Hospit, und darnach bei Harduin und Manst nur einmal. Wiederum sinden wir bei letzteren den Demetrius von Polystolum doppelt (Mansi p. 376. n. 168 und p. 377), während er in Monac. 27 das erstemal sehlt. Ebenso steht Anton von Naupattus doppelt (Nr. 54. 131.), während er Mon. 436. act. V. sehlt. Aber Anton von Daphnusium steht überall doppelt, ebenso Constantin von Trasula, Masarius von Kotenne, Sumeon von Keramos.

<sup>11)</sup> Wir haben mehrere Kataloge ber bem byzantinischen Patriarchen unterstebenden Bijdboje. Gine bem Epiphanius von Cypern zugeschriebene Erbedes nowrondene bei Const. Porph. de cacrem, aul. byz. L. H. p. 791 ed. Bonn. (Migne PP. gr. t. LXXXVI. p. 787 seq.) gahlt breiunddreißig Metropoliten, vierunddreißig Ergbifchofe und bann bie Suffraganbijchofe der ersteren, bat die füditalienischen und illprischen Brovingen nicht. Diefelben breinndbreifig Metropolen, benen noch acht ber von Altrom losgeriffenen angehängt werden, dazu einundvierzig Archiepiscopate (biefelben vierunddreißig nebst Trapezunt, Amaftris, Miftheia, Reapolis, Megine, Rotyaum, Gelge), dazu ein vollständigeres Bergeichnig ber Epistopate gibt die Tάξις των υποκειμένων μητροπολιτών κ. τ. λ. im Cod. Mon. 380. f. 527 seg. Unter bem Ramen Leo's VI. ericheint bei Leunel. Jus. Gr. R. t. I. p. 88 seg. Die Reihenfolge von einundachtzig Metropoliten und neununddreißig Erzbifchofen; die daselbst p. 243-246 gedruckte hat achtzig Metropoliten, die meistens dieselben find, die Erzbischöfe ebenso. Dieser lettere Ordo Episcoporum steht mit einigen Abweichungen auch Cod. Monac. 380. f. 526. Undere Bergeichniffe f. Catal. Bibl. Reg. Taurin. I. p. 201, A. Bandur, Imper. Or. t. I. p. 230, 236, Fabric, Salut, lux Evang. p. 342 seq. Dazu Le Quien Or. chr. t. I. und t. II. Rhalli et Potli Zúrrayna Athen. vol. V. p. 400 seq.

<sup>12)</sup> Dahin gehören namentlich: Nr. 146 Ἰσαὰν Σταβαζώτου Vat. 1183: Βερώτου. Anthim.: Σταβαζωτῆς — Εταβατοτες ετίφεια 1391 αις εία Στι δεί Εσχοροίις in δεν Εφεπιαιοβιατίατος είας Μοπάςς Τεοροβμία του Απτικού Επίστα Απτικού (ἀλληλοῦ) — Ντ. 108. 206: Κωνσταντῖνος Τρασούλων. — Ντ. 201: Ενδτόλιος ἀλλοιλοῦ (ἀλληλοῦ) — Ντ. 108. 206: Κωνσταντῖνος Τρασούλων. — Ντ. 261: Μεδόδιος Απδαλείας. — Ντ. 266: Νικοβασούτας (Μοπ. 27: Παρδασοντίας Vat. 1918: Προσούν. — Ντ. 330: Απρικού Επίστα (Μοπ. 27: Παρδασοντίας Vat. 1918: Προσούν. — Ντ. 330: Απρικού Επίστα Επ

finden sich achtzig Metropoliten und Erzbischöfe; 13) die lange Reihe der einfachen Bischöfe beginnt mit Nifephorus von Limyra in Lycien. 14) Bon diesen achtzig Sberbischöfen waren die ersten sechsunddreißig sicher wahre Metropoliten mit Suffraganbischöfen; der letzte davon scheint Leo von Niheginn zu sein; von den übrigen waren viele nur Titular-Erzbischöfe, 15) wie sie längst vor Balsamon im griechischen Neiche bestanden 16) und in ihrer Neihensolge in den verschiedenen Katalogen der Bisthümer ausgeführt zu werden pflegten.

Betrachten wir nun die einzelnen Jurisdiftionsgebiete, fo ift vor Allem das pontische Exarchat vertreten durch Profopius von Cafarea, der als Protothronos des gangen byzantinischen Patriarchats die erfte Stelle, unmittelbar nach den Abgeordneten der Patriarchen, einnimmt. 17) Un ihn reihen sich Die Metropoliten Gregor Asbestas von Nicaa, 18) Daniel von Ancyra, Georg von Nifomedien, Zacharias von Chalcedon, Cyprian von Maudiopolis, Enftrating von Pisinus, Nitolaus von Gangra in Paphlogonien 19) und Eudofimus von Amastris. 20) Merkwürdig ist, daß der Nicaner den Plat fast unmittelbar nach den drei Erarchen und dem Metropoliten von Engifus einnimmt, mahrend 869 Nifephorus von Nicaa den Metropoliten von Ancyra, Chalcedon und Gangra nachftand und Nifomedien seinen in der vierten Synode erhaltenen Vorzug noch auf der siebenten behauptet hatte, obschon Nicaa schon seit 787 gu den Metropolen gegählt ward. Es erschien nachher als haupt von Bithynia secunda mit fechs Suffraganaten. Da der Borganger des Gregor Asbestas, Umphilochius, von dem mit ausgedehnten Jurisdiktionsrechten ausgestatteten Engifus babin transferirt ward, so muß es schon zu bes Photius Zeiten eine fo hervorragende Stellung eingenommen haben; ber Rang nach ben vier erften Metropoliten war aber vielleicht ein besonderes Privilegium für den alten Freund bes Photius. 21) An diese neun größeren Metropoliten reihen fich dann noch

άχοντας.) — Ντ. 339: Νιαηφόρης Σπείρας (Mansi; Vat. 1918: Πείρας.) — Ντ. 345: Κωνσταντίνος Κάββων (Μοπ. 27: Κάβρων) — Ντ. 366: Εὐστάθεως Φλόγων. —

<sup>13)</sup> Mit dem act. III. eintretenden Nifephorns von Carien find es einundachtzig.

<sup>14)</sup> Bgl. Le Quien I. 972. Im f. g. Leonianischen Katalog ist Limyra das dritte Ensfragandisthum von Myra, der zwanzigsten (al. 19) Metropole. Leunel. Jus. Gr. Rom. I. p. 94.

<sup>15)</sup> Die auf Leo folgenden Prälaten von Bosporus, Cherson, Leontopolis sind in dem Berzeichnisse Leo's die Erzbischöfe Nr. 33. 16. 2, bei Ps. Spiphanius Nr. 32. 24. 6. Bgl. noch Thomassin. P. I. L. I. c. 44. n. 7.

<sup>16)</sup> Thomassin. l. c. c. 43. n. 12.

<sup>17)</sup> Bgl. Leuncl. l. c. L. III. p. 243. Ps. Epiph. l. c.

<sup>18)</sup> Bei Bevereg. l. c. p. 273 steht wohl unrichtig Theodor von Nicaa.

<sup>19)</sup> Nitetas von Gangra (fünfzehnte Metropole bei Pf. Spiphanins und Leo VI.) hat Vat. 1918. f. 91,

<sup>20)</sup> Amafiris ist bei Leo VI. unter den Metropolen Nr. 53, Klandiopolis Nr. 17, Pisiuns Nr. 19. Dagegen hat Ps. Spiphanius, bei dem die fünfzehn ersten Metropolen dieselben sind, da er Thessalionich wie die illyrischen Provinzen überhaupt übergeht, Klandiopolis als sechzehnte, Pisinus als achtzehnte Metropole; Amastris, das ehedem unter Gangra stand, fehlt.

<sup>21)</sup> Bgl. Le Quien I. 639. 640. 647. Bei Bf. Spiphanius und Leo ift die Reihenfolge diese: 4. Ancyra, 5. Enzitus, 6. Sardes, 7. Nifomedien, 8. Nicaa, 9. Chalcedon,

folgende Erzbischöfe an: Theodofius von Pompejopolis 20) in Paphlagonien, Nifetas von Germia 23) in Galatia II., Conftantin von Roloneia 24) in Nappadofia III., Epiphanius von Nius und Sophronius von Apamea in Bithnnien, 25) Johannes von Rhigaum im Pontus Polemoniafus, Georg von Reltene in Armenia Prima, Cuphemian von Guchaites im Helenopontus und Leontius von Thana in Rappadofia II. 26) Zu diesen achtzehn Erzbischöfen fommen nun noch zwischen achtundvierzig und fünfzig Bifchofe, wovon brei, Ignatius von Anffa, 27) Georg von Kamuliana und Johannes von Naziang 28) gu Kappadocien, vier ober fünf, nämlich Meletins von Heratlea Ponti, Conftantin von Tium, Leo von Prufias (Sbichr. Plufias), Bafilius von Arateia und wahrscheinlich auch Sophronius von Hadrianopel, 29) zur Proving Honorias, amei, nämlich Johannes von Polemonium und Symeon von Rerafus, gur Proving Pontus Polemoniafus gehören. Die Proving Bithonia I. vertreten Constantin von Rados (Radosia), Michael von Apollonias, Gugen von Pranetus, Leo von Helenopolis, Anthimus von Basilinopolis, Basilius von Habriani, Theopist von Cafarea, Tarafins von Grifte ober Neucafarea, Germanns ober Georg von Daskylion, Anton von Daphnufia (Thynias), Nifetas von Prufa. Bithynia II. reprajentiren: Paulus von Mela, Bafilius und Cyrillus von Linoe, Stephan von Gordoserba, Paphlagonien: Constantin von Sora, Chris stoph von Dadybra, Gregor von Junopolis; den Helenopontus: Johann von Zalichus, Paul von Zela, Bafilius von Amijus oder Amingus, Anton ober Antiochus von Andrapa, 30) Nifolaus von Jbora und Theodofius von Sinope.

24) Bei Leo unter ben Metropolen Nr. 60, bei Pf. Spiph. Erzbisthum Nr. 4.

<sup>10.</sup> Side; bagegen in der Synede des Photius: 4. Enzifus, 5. Nicaa, 6. Unchra, 7. Sardes, 8. Nitomedien, 9. Side, 10. Chalcedon. Sicher hat Nicaa nicht steis diesen Rang behauptet. In den Unterschriften des Cod. Mon. 436. p. 203 sieht Markus von Side unmittelbar nach Georg (Gregor) von Enzikus; Nicaa war aber inzwischen erledigt worden.

<sup>23)</sup> Bgl. Le Quien I. 416. Bei Leo ist Germia (Vat. 1918. f. 94, b. hat: Σερβίων) Rr. 4 unter den άρχιεπισκοπαί; bei Ps. Epiph. unter denselben Rr. 10.

<sup>24)</sup> Le Quien I. c. Koloveias hat Mansi richtig mit Vat. 1183. 1918. u. a., wäherend Mon. 27. 436. Nazwiias haben. Koloncia ist bei Leo Metropole Nr. 57, bei Eriph. das zweite Bisthum unter Mosesus.

<sup>&#</sup>x27;5) Bei Leo ift Kius doz. 10, Арашеа идтооп. 70, bei Epiph. eriteres doz. 21, letteres doz. 8. Bgl. Le Quien I. 635. 658.

<sup>26)</sup> Bei Leo ift Mhizaum nur das fünfte Bisthum unter Neucksarea, Kelvene die sechsundstünfzigste, Guchaita die zweiundfünfzigste, Inana die vierzehnte Metropole. Tieselbe Stellung hat Inana bei Epiphanius, Euchaita ist das achtundzwanzigste Erzbisthum. Sicher hatte es in der Zeit des Photius viel an seiner alten Würde eingebüßt: in unserer Swoode erscheint es erst Nr. 75.

<sup>27)</sup> Wohl kommt auch eine Nisson éréga vor (Notitia ap. Leuncl. I. p. 90) unter Epheius wie Nija in Lycien, aber auch für Ania in Alien findet sich ein Bijchej (Michael) als Vertreter. Bal. Le Quien I. 392—394.

<sup>28)</sup> Nazianz ift bier unter den letten Bistbumern (Nr. 377); in der Notitia Leonis ift es die dreiundsiebenzigste Metropole. Romanus IV. soll es zur Metropole erboben baben. Baron. a. 1072. n. 14. Thomassin. l. c. c. 45. n. 21. Auch dieser Stuhl ersuhr wohl öfteren Bechsel. Le Quien I. 413. 414.

<sup>29)</sup> Le Quien I. 578-580.

<sup>30)</sup> Codd. ανδράπων, αντράπων.

Aus Galatia I. waren sieben bis acht, 31) aus Galatia II. vier 32) Prälaten anwesend; wahrscheinlich kamen auch drei von Armenien dazu. 33)

Am stärksten vertreten ist das ephesinische Exarchat, dem kast die Hälste aller Bischöfe angehört. Gregor, Exarch von Ephesus, steht als der zweite im Berzeichnisse der Prälaten. Es zählte diese "asianische Diöcese" zwölf Kirchenprovinzen, die allmählig durch Theilung mehrerer Metropolen an Zahl vermehrt, an Umfang verkleinert worden waren. So waren von der Provinz Msia, die zweinndvierzig Bisthümer zählte, sechs Episkopate der neuen Metropole Smyrna nach der siebenten Synode (denn in dieser ist der Inhaber dieses Stuhls noch einfacher Bischof) zugewiesen worden. <sup>34</sup>) In Phrygia Salutaris gab es im neunten Jahrhundert vier, ja sogar füns Metropolen, Synnada, Hierapolis, Kotyäum, Amorium, Nakolia. <sup>35</sup>) Auf unserer Synode erscheinen nächst dem Exarchen: der Metropolit vom Hellespont Gregor von Cyzikus, Theophylakt von Sardes in Lydien, Markus von Side (Pamphylia I.), Zacharias und Georg von Antiochien in Pisidien, Ignatius von Hierapolis, Petrus von Synnada, Anthimus von Kotyäum, Bessarius von Amorium und Aquila oder Uchillas von Nakolia in Phrygia Salutaris, Theodosius von Myra

<sup>31)</sup> Ignatius von Juliopolis oder Basileion, Nitephorus von Aspona, Julian von Minzi (Mizus), Anton von Kinna, Nitolaus von Kalumene, Sistinius von Berinopolis (Beropolis), ein Bischof (Elisaus oder Basilius) von Laganien. Ob Anastasiopolis, dessen Bischof Marianus angeführt wird, hieher gehört, ist aber zweiselhaft, da es so viele Bisthümer dieses Namens gab.

<sup>32)</sup> Constantin von Trofmada (Mon. 27: τρουκάδων; Mansi: τρουκάδων; richtig Vat. 1183. 1918 u. A.), Enstathins von Germofolonia (Le Quien I. 497. 498. Codd. δεφιαχολχών, δεφμονολίως, γεφμονολίως) und Michael von St. Agapet (auch Myrcium, Thermä. Le Quien I. 497. 498.), Saba von Tergasus (27. Visthum unter Bisimus bei Bandur. Imp. Or. P. III. L. VIII. p. 202.)

<sup>33)</sup> Philipp von Satala wird in den Alten aufgeführt; es gab indessen auch ein Satala in Lydien. Le Quien I. 433. 895. 896 führt bei beiden Bisthümern diesen Philipp von Satala an, der doch nur einem derselben augehören tann. Doch da auch der Erzbischof von Keltzene (Justinianopolis) hier erscheint und fast alle Sprengel ihre Repräsentanten auch unter den Bischöfen haben, dürsen wir ihn wohl zu Armenia I rechnen. Auch lesen wir einen Enstratins τοῦ μουνοῦ (auch μουμοῦ, μουλοῦ), worunter wahrscheinlich Amutium, das sechzehnte Bisthum unter Keltzene bei Leo, zu verstehen ist. Hieher gehört wohl auch Georg von Armenien (Ar. 242), wenn nicht Θεοδοσιουπόλεως Αυμενίας zu lesen ist, das unter Cäsarea stand. (Migne 1. c. p. 792 B.)

<sup>34)</sup> Bei Epiph, ist Smyrna das fünste der Erzbisthümer, bei Leo l. c. p. 100. Metrospose 44. Bgl. Le Quien I. 743. 744.

<sup>33)</sup> In unserer Synode steht Hierapolis, das früher unter Synnada stand, diesem voran Bei Leo (l. c. p. 94. 98) ist Synnada die dreinndzwanzigste Metropole mit zwanzig Bisthümern, Hierapolis erst die zweinndvierzigste mit nenn Spistopaten, dei Epiphanius erstere. Stadt die zweinndzwanzigste, setztere die dreinnddreißigste Metropole; auch 869 geht Synnada dem Stuhl von Hierapolis vor. Es muß also Photius auch hierin eine Beränderung gemacht haben, die feinen Bestand hatte, oder es ging der ältere Metropolit hier dem jüngeren vor, wenn auch sonst das Alter sür Photius nicht entscheidend war. Amorium ward wahrscheinlich unter Michael II. Metropole; dei Leo ist es die sechsundvierzigste mit füns Bisthümern; Kotyaunt ist die achtundvierzigste mit drei Susspannen, Natolia die siebenundsechzigste (setzteres bei Spiph, bloses Bisthum). Bal. Le Quien I. 827—839, 852, 856.

in Lycien, Paul und Symeon von Laodicea, dann Samuel von Chonä oder Rolossä (in Phrygia Pacatiana), Theophilus von Fonium und Basilius von Misthium in Lykaonien, Nifetas von Smyrna in Usien, Gregor von Selge in Pamphylien, <sup>36</sup>) Leontius von Rhodus <sup>37</sup>) (Provinz der cycladischen Inseln), Theodor, später auch Nifephorus von Carien, <sup>38</sup>) so daß hier alle Provinzen der asianischen Diöcese repräsentirt sind. Dazu kommen die Erzbischöse Photius von Parium <sup>39</sup>) im Hellespont, Basilius von Mithlene, <sup>40</sup>) Arsenius von Lemnus, <sup>41</sup>) Philipp von Karpathus <sup>42</sup>) (alle drei früher zu der Provinz der Cycladen gehörig), Leontius von Neapolis in Pisidien, <sup>43</sup>) Ignatius von Prostonesus, <sup>44</sup>) Petrus von Flium, <sup>45</sup>) Stephan von Germa <sup>46</sup>) (im Hellespont) und Ignatius von Milet in Carien. <sup>47</sup>) Zu diesen dreißig Metropoliten und Erzbischösen fommen nun nahe an einhundertsünszig Bischöse, sechzehn von der Provinz Lsia, <sup>46</sup>) zehn vom Hellespont, <sup>49</sup>) achtundzwanzig von Phrygia Pacatiana, <sup>50</sup>)

<sup>36)</sup> Der von Selge (bei Leo agz. 15.) erscheint auch 869 unter ben Erzbischöfen und 3war nach Nafolia. Statt Basitins von Musius (ausseur Manji) lesen unsere Codd.: Missor, Missior.

<sup>37)</sup> Pόσον (Vat. 1918: Ρόσης) bei Leo Metr. 39, bei Epiph. Metr. 20. Le Quien I. 926.

<sup>35)</sup> act. III. Bevereg. l. c. p. 301. Le Quien p. 901.

<sup>39)</sup> Bei Mansi steht sehlerhaft: Φωτίου πατριάσχου. Mon. 436. p. 128: Φ. Hargiou Vat. 1183. 1918: Hagiou. Es ist Parium bei Epiphanius άρχ. 14, bei Leo Nr. 6. Le Quien p. 789.

<sup>\*\*)</sup> Der Name Bastilius sehlt bei Mansi; er sindet sich in Mon. 27. 436. Vat. 1147. 1183. 1918. Mithtene ist bei Epiphanius dez. 13, bei Leo Metr. 50; Le Quien (p. 953. 954.) glaubt, daß es bald nach der VII. Spuode den Rang einer Metropose erhielt.

<sup>4)</sup> Bei Leo dez. 22. — Doch fonnte auch Lemnus in Macedonien (Le Quien II. p. 85) gemeint fein.

<sup>12)</sup> Bei Epiph. Ergb. Rr. 29, bei Leo Rr. 33.

<sup>43)</sup> Anderwärts wie Vat. 1918 steht: Leo (Leunel. I. c. 245. 246. 29%. 14.)

<sup>13)</sup> Epiph. Ergb. 17., Leo Ergb. 8.

<sup>15)</sup> Codd.: Helias, Rias, Rium. Bgl. Le Quien I. 778.

<sup>46)</sup> Germe (Le Quien I. 768.), verschieden von Germia im Pontus, ift bei Leo agz. 28.

<sup>17)</sup> Vat. 1918: μιθήτου. 1183: μηλήτης. Mon. 27: μηλήτου. 436: μιλήτου. Βεί ξεο Εταβ. Ar. 7.

<sup>15)</sup> Dahin gehören: Gregor von Hppäpa, Ephraim von Gargara, Michael von Nifa, Theopifus von Tralles, Theophilus von Magnesia, Johannes von Metropolis, Symeon von Artadiopolis (eine Stadt dieses Namens in Thrazien, die aber sonst Bargyla heißt, war ebenfalls Bischofssitz; Anthimus und die Misuch. Holder, lesen hier Arkopolis), Methodius von Bergamus, Constantin von Atandrus, Jusian von Palaia oder Palaiopolis, Athanasus von Nenus, Theophanes von Maschasius von Nenus, Theophanes von Maschasius von Thens, Inastasius und Constantin von Tyräum, dann Lufas von Magnesia Anetis, Paulus von Phote oder Photöa (beide letztere bei Leunel. p. 100 Instraganate von Smyrna).

<sup>19)</sup> Rifephorus von Pömanium, Samuel von St. Cornelius (auch Stepsis Le Quien I. 784), Strategius von Tfa, Gregor von Hadrianotherä, Theophanes von Miletopolis, Johannes und Leo (beide auch Mon. 436. act. V.) von Dardanus, Nifolaus oder Basilius von Hadriana (Adrania), Michael von Troas, Stephan von Bare oder Baris.

<sup>50)</sup> Theoftift von Tiberiopolis, Theophanes von Ugana, Michael und Photins von Anchra,

einundzwauzig von Phrygia Salutaris, 51) eilf bis dreizehn von Lydien, 52) dreizehn von Carien, 53) achtzehn von Lycien, 54) etwa sieben von Pamphylia Prima, 55)

Thomas von Ridiffus, Nifetas und Arsenius ven Attyda (arroidor, antoidor al.), Basitius von Apia (Appia), Leo von Trapezopolis, Enstratius von Trajanopolis, Hantus und Epiphanius von Eumenia, Leo oder Georg von Alioi, Nikephorus von Silbium (Indiam), Eustathius von Eluza, Symeon von Aeretapa (Chairotopa), Sisinnius von Sinäum, Eustathius von Afmonia, Philotheus von Athanassum, Nikephorus von Oraka oder Harafa (Leunel. I. p. 94. Bisth. 14.), Eustathius von Lunda, Constantiu von Mospua oder Mospuopolis, Constantiu von Sebaste oder Sebasteia, Theognost von Apamea Liboti, Michael von Metellopolis, Georg (so die Hospiku, Mansi: Germanus) von Peltä (Philitä, Petitä), Lukas von Azara, Michael von Anchrospynaum.

51) Michael von Pissa oder Pissa (Leunel. p. 100 fünstes Bisthum unter Amorium), Paul von Toryläum, Methodius von Midäum, Theodegetus von Phyteia, Constantin von Ensarpia, Thomas von Hypius (Fpsi, wosern nicht die L. A. des Vat. 1918 ψφιλον statt υφοις die richtige ist, wornach Hypius unter Neucäjarea im Pontus Leunel. I. p. 92–91 zu verstehen wäre), Constantin von Lysias, Michael von Otrys, Georg von Stetterium (Ettorium), Tamian von Daphundium, Fohannes von Dosimium (der letzte in unserem Katalog), Theodor von Kabortium (18. Sussinganat von Synnada bei Leunel. p. 94.), Theodor von Spora (unter Kotyäum Leunel. p. 100), Ensebius und Basitius von Synaum (6. Bisth. unter Hierapolis Leunel. p. 98), Anthimus von Phobi (1. Bisth. ib.), Photius und Nisephorus von Aseri (20. Bisth. unter Synnada bei Leunel. p. 94 und Monae. 380), Theostist von Aseri (20. Bisth. unter Synnada bei Leunel. p. 24 und Monae. 380), Theostist von Aseria (8. Bisth. unter Hierapolis bei Leunel.). Nisolaus von Teputsa (Tzutsa) gehört wahrscheinlich ebenfalls hieher.

52) Basitius von Thyatira, Sisinnius von Tripolis am Mäander, Enstathius von Silandus, Leo von Gordus, Georg (der Name sehlt bei Mansi) von Mäonia, Symeon von Uttaleia, Agathon von Cerasa, Epiphanius von Datda, Constantin von Atrassus, Theodor oder Theodulus von Hierocasarca, Nitephorus von Hermotapelia, wahrscheinlich auch Clemens und Basitius von Bage (Bae).

51) (Bregor von Heratleia Latmi (Latri), Basitins von Heratleia Salbate, Constantin und Kernfus von Neapolis, Theophilus von Atindus, Johannes von Alabandus, Joseph von Laryma (Loryma), Leo von Harpassus, Philipp von Mitassus, Johannes von Bargysa, Symeon von Keramus, Gregor von Jassus, Symeon von Kindramus (Lounel. p. 91. Bisth. 26.). Bei Symeon von Keramus fönnte man anch an den Fyáros Keganéwr, nach Mon. 380 das fünste Bisthum Laziens, denten.

34) Nifephorus von Limpra, Johann von Pedatia, Athanasius von Pinara, Theodor oder Theodulus von Patara, Andreas von Tlos (τλῶ, al. τλοῦ), Enstratins von Korydala, Basilius von Kandyba, Nifolaus von Choma, Constantin von Phellus, Nitolaus von Denanda, Constantin von Romba, Johann von Barbura oder Balbura, Theodor oder Theodosius von Orycanda, Petrus von Meloe (ein Bisth. Meloe tommt aber and in Faurien vor Leo l. c. p. 102. n. 6), Symeon von St. Dula (Mon. 380 ὁ άχιοδούλων, 10. Bisthof unter Myra), Enseins von Aurnäa (25. Bisth. ib.), Mennas und Michael von Kannus oder της άχιας (6. Bisth. ib.)

55) Petrus von Etenne (¿ταίνον — Leunel. p. 92. unter Side 3. Bisth.), Matarius von Kotenne, Jgnatius von Kafä, Methodius von Orymna, Athakafius von Semuea (so die Codd.; Mansi: Σεληναίων), Theodor von Myla oder Mylomena (Codd. μουλουμένων, μελωμενών, μελωμενών, μελωμενών, μελωμενών, μελωμενών — 10. Bisth. bei Leunel., and Justinianopolis genannt) und Platon von Jsba (ἐσβών haben die Handschriften; es ist aber sicher nicht Esdus in Arabien [Le Quien II. 863. 861] zu versiehen, sondern wohl Jsbon zu lesen, das Leunel. p. 92 als dreizehntes Bisthum unter Side aussihrt.

zwei von Pamphylia Setunda, 36) breizehn von Pisidien, 57) sieben von Lykavnien. 58) Die Provinz der cycladischen Inseln vertreten noch Constantin von Cos und Philipp von Andrus; andere Prälaten dieser Inseln hatten, wie wir gesehen, die erzbischöfliche Würde.

In britter Reihe ericheint bas Exarchat von Beratlea. Un bie zwei Exarchen ber thragischen Diöcese reihen sich, ba man hier mit dem erzbischöflichen Titel besonders freigebig gewesen war, achtzehn Erzbischöfe, zu benen noch vierunddreißig Bischöfe, meistens Inhaber fehr unbedeutender Stuhle, tommen. Die Proving Europa ift reprafentirt burch die Erzbischöfe Caba von Apros, Bafilius von Arkadiopolis, Symeon von Selymbria und Petrus von Bigna, 59) fodann durch die Bifchofe Gregor von Metra, Clemens von Daonium, Methodius von Heramilion oder Lysimachia, Constantin von Madytus, Johannes von Theodoropolis, 60) Nitolaus von Rhadestus, Betrus von Pamphilus, Bafilius von Tzorulus, Strategius von Panium, 61) Johannes von Sergenta, Georg oder Germanus von Ligitum, Rosmas von Chariopolisvier Erzbischöfe und zwölf Bischöfe. Die Proving Haemimontium vertreten die Erzbischöfe Philipp von Hadrianopel, 62) der neunzehnte in der gangen Reihe, Nifetas von Brufis 63) und Timotheus von Mesembria, 64) dann die Bischöfe Conftantin von Bulgarophygon, Ignag von Sogopolis, 65) Bardanes von Stopelus, Conftantin von Trapobigna, Johannes von Buccellum, Leo und

<sup>56)</sup> Ignatius von Isindus und Bastlius von Lagania. Da Bastlius und Esijäus λαγηrῶν (λαγίνων, λαγύνων) erscheinen, so wird der eine wohl am besten zu Lagania in Gasatia I. (Le Quien I. p. 487. 488.), der andere zu Lagania in Pamphylien gerechnet, welches bei Leunel. p. 96 und Mon. 380 als Suffraganat von Perge ebenfalls mit der Bezeichnung λαγηνῶν angesührt wird.

<sup>57)</sup> Leo von Sagalassus, Nitolaus oder Jgnaz von Sozopelis, Theognost oder Theodor von Apamea Kiboti (Le Quien I. 1046), Bastlius von Adada, Euthymius von Philomestium, Paul und Stephan von Bindaum, Constantin von Laodicea, Nitolaus von Pappa, Basilius von Siniandus, Anthimus von Parlaum oder Paralaum, Theodosius von Ihmbriadum, Johann oder Joseph von Thräum (Thrium Le Quien I. 1050).

<sup>58)</sup> Johannes von Amblada, Bastiins von Lystra, Nitolaus und Nitephorus von Basada (Codd. πασάδων, βασάδων. Le Quien I. 1078), Sabas von Laranda, Georg von Baratta oder Baretta (auch in der Provinz Asien bestand ein Bischosssis dieses Namens Le Quien I. 732), Michael von Synatra (Mansi 'Arάτρου'; 6. Bisth. unter Jonium Leunel. p. 94—96. Statt συνάτρων hat Mon. 380: σαιάτρων.). Es tönnte aber auch Sabatra in dieser Provinz verstanden werden (Le Quien I. 1084.), woranf die Lesearten άβάτρου (Mon. 436. act. I.) λαβάτρου (Mon. 27) hinweisen.

<sup>59)</sup> Diese Erzbisthümer sind bei Pj. Spiph. Nr. 22. 11. 19. 3 verzeichnet, bei Leo Nr. 11. 5. 9. 1. Bgl. Le Quien I. 1125. 1137. 1147. Statt Setymbria hat Vat. 1918 Selyke, statt Bizye: Rhizye.

<sup>60)</sup> Auch Euchania (Le Quien I. 1143), das 1. Bisth. der Prov. Europa bei Leune l. p. 90.

<sup>61)</sup> Havior, bas bei Danfi fehlt, ergangen bie Codd.

<sup>62)</sup> Le Quien I. 1174. Bei Bf. Epiph. die 31., bei Leo die 41. Metropole.

<sup>63)</sup> Sonst war Brysis nur Bisthum (Le Quien I. 1187); bei Leo nimmt es unter ben Erzbisthumern die neunzehnte Stelle ein.

<sup>61)</sup> Mesembria bei Leo Ergb. Nr. 33, bei Epiph. Nr. 32.

<sup>65)</sup> Ein anderer Bijchof von Sozopolis (Nitolaus) ward oben zu Pisidien gerechnet. Bgl. Le Quien I. p. 1183.

Mannel von Probaton, <sup>66</sup>) Symcon von Debeltus; auch Jfrael von Tzofus scheint hieher zu gehören. Der Provinz Thracien gehören an die Erzbischöse Theodor von Nife oder Nisopolis, <sup>67</sup>) Neophytus und Markus (oder Makarius) von Delkus (Derkus), Basilius von Garella, <sup>68</sup>) sowie die Bischöse Theodor von Bukuba, <sup>69</sup>) Symcon von Leuke, Johannes von Johanmita, Methodius von Blepton. <sup>70</sup>) Rhodope vertreten die Erzbischöse Nisephorus von Traja-nopel, <sup>71</sup>) Johannes von Neuus, Nisetas von Maroneia, Stephan von Appsellus, <sup>72</sup>) Tryphon von Rhusium oder Toperus, <sup>73</sup>) die Bischöse Nisephorus von Pidymoteichos, Georg von Kanthia, Nisephorus von Pori, <sup>74</sup>) Jasob von Peritheorium, Paulus von Mosynopolis, Nisolaus und Antiochus von Wakre. In der Provinz Zichia gehören wohl die Erzbischöse Aufas von Bosporus <sup>75</sup>) und Paulus von Cherson, <sup>76</sup>) die Bischöse Lusas von Metracha (Mastraba) und Paul von Zichia. <sup>77</sup>)

Aber nicht blos die alten Provinzen des byzantinischen Patriarchats sollten auf der Synode des Photius vertreten sein, sondern auch die neuerworbenen mußten zu derselben ihr Contingent stellen. Bon der ursprünglich zum antiochenischen Patriarchate gehörigen, seit Leo III. aber zu Constantinopel gesommenen Provinz Isaurien, 78) die damals die südöstliche Grenzmark des Patris

<sup>06)</sup> Mausi hat p. 376: προβάνδων. Unsere Münchener Handschriften haben: προβάντων. Probaton oder Probata, bei Leo das siebente Bisthum unter Hadrianepel, wird als πολίχνιον θυακικον Προβάνου λεγόμενον erwähnt in der Vita S. Evaristi saec. 10 bei Hase not. 10 in Leon. Diacon. L. VIII. p. 133 not. p. 473 ed. Bonn. Bgs. Le Quien I. 1186.

<sup>67)</sup> Le Quien I. 1169. 1170, bei Leunel. Erzb. 13.

<sup>68)</sup> Leunel. Erzb. 20. 18.

<sup>60)</sup> Leuncl. Bisth. 10. unter Philippopolis — fehlt bei Le Quien.

<sup>70)</sup> Die Editionen unseres Katalogs und viele Holden: αλεπών, αλεπτών; bei Leunel. p. 98 ist Blepton das fünste Bisthum von Thracien.

<sup>71)</sup> Bei Epiph. Metr. 29., bei Leo Metr. 38. Bgl. Le Quien I. 1195. 1196.

<sup>72)</sup> Bei Epiph. Rr. 30, bei Leo Rr. 63. Vat. 1918 hat zingov - statt: alvov.

<sup>73)</sup> Maroneia ist das dritte Erzbisthum bei Leo, Kypsellns die zwölste, Rhusium (Vat. 1918: hovolag, Vat. 1183, Mon. 27: τοῦ hoῦ Mon. 436: hovolog) die achtundsiebenzigste Metropole. Pj. Epiphanius hat erstere Stadt als das siebente, die zweite als das dreinudzwanzigste Erzbisthum.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Codd. παρών, σπορών, πορών. Bei Migne l. c. p. 197: Πέρου, Πήρου, Freh. Leich. πόρων.

<sup>75)</sup> Bosporus war im VII. Concil nur Bischofssity (Le Quien p. 1328). Bei Epiph. sieht es Nr. 25., bei Leo Nr. 29 unter den Erzbisthümern.

<sup>7&</sup>quot;) Um 692 noch Bischofssitz (Le Quien p. 1331), bei Epiph. Ar. 24, bei Leo Ar. 16 unter den Erzbischlimern. Auch gab es ein Bischum Chersonesus in der Provinz Europa (Le Quien p. 1128).

<sup>71)</sup> Bgl. Le Quien 1. c. Baanes μαστράβων hat Mansi mit den meisten Handsschriften, will aber μασταύρων, Le C.nien (I. 1325) dagegen μετράχων gelesen haben. Statt Zuzia oder Zuzia ist vielleicht besser Zizra (in der illyrischen Provinz Macedonien Le Quien II. 94) zu lesen.

<sup>78)</sup> Die Metropole war Selencien, bei Leo Nr. 31 mit dreiundzwanzig, im Cod. Mon. 380. f. 532. Nr. 30 mit zweiundzwanzig Bisthümern. Bgl. Le Quien t. II. p. 1009. 1010.

archates bildete, begegnen uns der Erzbischof Athanasius von Leontopolis, 79) die Bischöfe Gregor von Kodadeia, 80) Theophanes von Kleinantiochien, 81) Basislius von Germanikopolis, Paulus von Domitiopolis, Euschemon von Frenopolis, Georg oder Germanus von Musbada, Michael von Philadelphia, Nikestas von Renopolis, Euschemon von Tityum oder Tityopolis. 82)

Auch die dem römischen Stuble entriffenen illnrifchen Provingen haben auf ber Spnode bes Photius ihre ausreichende Bertretung gefunden. Unter ben Metropoliten und Erzbijchöfen ericheinen Cabas von Patra ober Patras, 63) Ritolaus von Philippi, 81) Basilius von Larissa, 85) Philipp von Messene, 86) Johann von Korinth, Sabas von Athen, 57) Anton von Naupaftus, Lucian von Dyrracchium 88) und Theodor von Theffalonich. Es fällt auf, daß ber Lettgenannte, ber 869 die eilfte Stelle annahm und vor ben Metropoliten von Mnra, Laodicea, Snunada, Itonium, Morinth und Lariffa fag, hier als ber achtzigfte und zwar der letzte unter den Erzbijchofen erscheint, vielen gang nen begründeten Archiepistopaten nachstehend; in Binficht auf das Ordinationsalter ging er sicher fast allen berselben voran. Wohl mochte die griechische Hierar= die ben einst so mächtigen apostolischen Bitar herabgedrückt und unter andere Pralaten begradirt haben, jo daß er nach und nach feine Suffragane verlor, namentlich an Philippi, das man auf feine Rosten zu erheben und zu vergrößern fuchte; 89) indeffen war wohl auch der lette Plat unter den Ergbijchofen dem Theodor aus perfonlichen Rudfichten zugewiesen worden, namentlich weil

<sup>29)</sup> Bei Epiph. Nr. 6, bei Leo Nr. 2 unter ben Erzbisthumern.

<sup>80)</sup> Codd. zodaztias, vodadeias. Bei leo zweiundzwanzigftes Bisthum unter Gelencien.

<sup>51)</sup> Le Quien II. 1020. Weniger geeignet scheint es, hier an Antiochien am Maander (Le Quien I. 908.) zu benten.

st) Le Quien II. 1024—1034. Was Zenopolis betrifft, so gab es auch einen Bischofssitz diesen Aamens in Lycien (Le Quien I. 994), dem der auf dem siedenten Concil erscheinende Bischof Stauratius anzugehören scheint. Germanns von Musbada liest Maust, während unsere Haufchriften Georg haben. Noch hatte sedenfalls der Stuhl von Buzanz die Jurisdiktion über Jaurien; 869 ward über einen Bischof von Kelenderis (in dieser Propinz das zweite Bisthum) gerichtet. Bgl. Le Quien II. 1016.

<sup>83)</sup> Patras ward im neunten Jahrhundert unter Kaiser Nikephorus Metropole (Leunel. t. I. L. IV. p. 278.) Bei Leo nimmt es die dreiunddreißigste Stelle ein, im Katalog unserer Spnode die siebenzehnte. Bgl. Le Quien II. 177—182

<sup>81)</sup> Le Quien II. 69 (coll. I. 1157) zweiselt, ob nicht Philippopolis in Thrazien gemeint ist; unsere Handschriften haben alle Φελίππων.

<sup>55)</sup> Metropole von Thessalien, bei Leo l. c. p. 98. Ar. 35. Le Quien II. p. 103-107.

<sup>86)</sup> Sonst mar Messene Suffraganbisthum von Korinth Le Quien II. 198), bei Leo ift es Erzbisth. Nr. 17.

ber 869, Athen stand ehemals unter Korinth und ward erst im neunten Jahrhundert, sicher vor 869, Metropole. Bei Leo ift Korinth die siebenundzwanzigste Metropole mit sieben, Athen die achtundzwanzigste mit zehn Bisthümern. Anch Nanpaltus, bei Leo Metr. 36., stand ebes dem unter Korinth.

<sup>58)</sup> Dprrachium, die Metropole von Neu-Epirus, hatte vom zehnten bis vierzehnten Jahrhunderte fünfzehn Bisthumer unter fich.

<sup>59)</sup> Le Quien II. 65. 66. In der Notitia Leonis ist Philippi die vierzigste Metro-pole mit sieben Bisthümern.

er früher Ignatianer gewesen war. Nachher nahm Theodor's streng photianisch gefinnter Rachfolger auf berselben Synode einen viel ehrenvolleren Plat cin 90) und Theffalonich wird späterhin auch als die sechzehnte Metropole aufgeführt. 91) Korinth fteht hier dem Stuhle von Athen voran und beiden geht Lariffa vor, während 869 das Ilmgefehrte der Fall war. Neben den genann= ten neun Erzbischöfen erscheinen noch über zwanzig illyrische Bischöfe, und zwar aus Hellas: Theophylaft von Eurippus, 92) Anton von Rephalonia, Athanafius von Methone, Anton von Lakebamon, Stephan von Pyrgium, Nifolaus von Achcloum, 93) Bafilius von Oreus, 94) Theotimus von Argos, Andreas von Nanplia, Thomas von Aegina, ein Bischof (Georg ober Michael) von Cleus. 95) Aus Theffalien: Stephan von Pharfalus, Tenophon von Demetrias, Damian von Ezerus, Leo von Neu-Patra, Gregor von Zetunium. 96) Aus Macedo= nien: Petrus von Orngobitia, Philipp von Chrysopolis, 97) Demetrius von Polystolus, Methodius von Cafaropolis, Germanus und Methodius von Kitrus oder Pydna. 98) Daran schließen sich noch drei Bischöfe von der Insel Creta 99) sowie zwei oder drei von Alt= Epirus, 100) drei von Ren- Epirus, 101) sowie einige der für das Gebiet der Bulgaren und anderer Stämme geweihten Pra-

<sup>90)</sup> S. unten Abschn. 7.

<sup>91)</sup> Leuncl. l. c.

Bei Leo erstes Bisthum unter Athen (Le Quien II. p. 214), sonst auch Chalcis oder Negroponte genannt.

<sup>93)</sup> Drittes Bisthum unter Naupaktus bei Leo p. 98. 94) Codd. ogeiavitor. Egl. Le Quien II. p. 203.

<sup>95)</sup> Bal. Le Quien I. 810. II. 224 und oben R. 50. Alioi.

<sup>26)</sup> Bielleicht gehört auch Caba von Betunium (Nr. 241) hieher, da dafür wohl auch Betuninm gu lefen ift. Bas ben Barbanes von Stopelus betrifft, ben Le Quien fowohl hier (II. p. 118.) als bei ber thragischen Proving Haemimontium (I. 1187. 1188) aufführt, jo tonnen wir ibn, da er nur einmal vortommt, auch nur einmal rechnen; berfelbe hat bereits oben feine Stelle gefunden.

<sup>(</sup>Le Quien II. 83. 84, wo aber ber

Bischof Johannes beißt.) Statt Drugobitia fteht auch Drugubitia.

<sup>98)</sup> Polystolus ift bei Leo das zweite, im Mon. 380 das erste Bisthum unter Philippi, Cafaropolis bei ersterem bas fechste, in letterem bas fünfte Bisthum berfetben Proving. Bei Methodius haben mehrere Handschriften durowr, dyrowr, Mon. 436. p. 206 aber beutlich ziroor. Man tonnte angesichts der angeführten Lesearten auch an Itron in Phrygia Galutaris benten, welches bei Leunel. I. p. 94 als vierzehntes Bisthum unter Synnada ericheint.

<sup>99)</sup> Dahin gehören wohl: 1) Theodor von Siteia (Codd. Iréas). Le Onien I. 1004 schwantt indessen und will lieber an Stenne in Pamphylien benten, von dem schon oben ein Bifchof aufgeführt warb. 2) Stephan oder Theodor von Agrium (Manfi lieft nach Vat. 1918: γαγγρών, aber Anthimus, Vat. 1183. Mon. 27: ἀγρών; Agrium ift bei Leunel. p. 96 das fechste Bisthum der Jusel Creta; Argos fam schon oben vor). 3) Theodor von Cleuthera oder Gleutheropolis, von welchem Git ein Bijchof in der fiebenten Ennode erscheint.

<sup>100)</sup> So Zacharias von Johannina (Le Quien II. 151), wohl auch Rifolaus von Rifopolis und Georg von Leufe.

<sup>101)</sup> Rosmas von Stephaniatus, Paul von Strymon (j. Const. de them. II. p. 48),

David von Kroia (bei Leo drittes Bisthum unter Dyrracchium.) Wir lefen zoolov statt bolor. Aroja in Albanien ward im dreizehnten Jahrhundert als Festung berühmt.

laten. 102) Ueberhaupt muß Photius damals sehr weit gehende Plane auf firchliche Eroberungen gehegt haben, von denen wir unten noch manche Spuren entdecken werden, so dürftig auch im Ganzen die erhaltenen Dokumente uns von der Thätigkeit seines zweiten Patriarchates unterrichten.

Selbst ber damals noch griechische Theil von Unteritalien hatte auf ber Synode des Photius seine, wenn auch (in Folge der saracenischen Anvasionen) fdwache Bertretung und mußte ben Glang bes Batriarchen wiederum erhöhen. Es erschienen der mit Photius fehr befreundete Metropolit Leo (oder Leontius) 103) von Rhegium in Calabrien und Markus, Erzbischof von Hydrunt. Die Briechen hatten in dem von Rom losgetrennten Unteritalien viele Bifchofe gu Erzbischöfen erhoben, um sie jo fester an sich zu fetten; nach dem gehnten Jahrhundert hatte Rhegium dreigehn, Severiana brei Suffraganate, mabrend von Sicilien dreizehn gezählt wurden, 104) die aber bei der faracenischen Berrichaft für Bygang ihre Bedeutung verloren hatten. Gelbft Reapel hatten bie Briechen durch den angebotenen erzbischöflichen Titel im achten Sahrhundert zu gewinnen gesucht, obschon es ihnen damals miglungen war. 105) Marfus von Otranto (Hydrunt) scheint ein solcher bloger Erzbischof gewesen zu sein; fpater 106) hatte Otranto, obichon die funfundfunfzigste Metropole, noch feine Bisthumer unter fich; erft Rifephorus Photas unterwarf Diefem Stuhle fünf Epistopate. 107) Bon ben Suffraganen bes calabrifden Erzbifchofs Leo war Demetrius von Stylatium (Squillace) 108) zugegen. Bon Sicilien, bas bamals noch immer schwer bedrängt war, findet sich fein Bertreter außer Samuel von Lipara, dem Bischof der liparischen Inseln, 109) die der griechischen Flotte zugänglich waren. Hier im Sudwesten war bas Patriarchat ebenso wie bas griechische Reich nicht minder durch die muselmännische Berrichaft beschränft als im Gudoften.

<sup>102)</sup> Agatho von Morabon, Gabriel von Achrida u. A. Bon Ginigen wird noch unten bie Rebe fein.

<sup>103)</sup> Anthimus und einige Münchener Handschriften lesen Leontius, dagegen Vat. 1147. 1918. Manst u. A. richtig Leo. So wird er in dem an ihn gerichteten kanonischen Schreiben des Photius genannt.

<sup>104)</sup> Bgl. Leo VI. Nov. l. c. p. 96. Calabrien ist die zweinnddreißigste Metropole, Severiana die neunundvierzigste.

<sup>195)</sup> Joh. Diac. Chron. Neap. n. 37 (Murat. rer. it. Scr. I, II. p. 307.): Hic (Sergius Neapolit.) dum a Graecorum pontifice archiepiscopatum nancisceretur, ab antistite Romano correptus veniam impetravit. Fuit autem temporibus Gregorii et Zachariae Papae.

<sup>106)</sup> Nov. cit.

ut Hydruntinam ecclesiam in archiepiscopatus (cigentiid) metropoleos) honorem dilatet... scripsit itaque Polyeuctus Cplitanus Patr. privilegium Hydruntino Ep., quatenus sua auctoritate licentiam habeat Episcopos consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricaria, qui ad consecrationem Domini Apostolici pertinere videntur.

<sup>108)</sup> Ein Bijchof von Squillace fommt bei Gregor M. L. VII. ep. 33 vor. Bei Leo ift Stylatium bas fünfte Bisthum von Calabrien I. e. p. 96.

<sup>109)</sup> Lipara ist bei Leo p. 100 das dreizehnte Suffraganat von Sprafus.

Co bot bas von Photins versammelte Concil im Gangen eine mabrhaft imposante Erscheinung, wie sie seit dem Concil von Chalcedon nicht mehr acieben worden war. Roch nie hatte ber Patriarch ber Stadt Conftantin's aus feinem Sprengel eine folche Bahl von Pralaten 110) gufammengebracht; nur durch die Erfolge der byzantinischen Seemacht war ihre Bereinigung moglich geworden in einer Zeit, in der die römische Kirche mit Roth eine geringe Rahl von Bischöfen zu ben fo baufig von ihr ausgeschriebenen Spnoden zusammenbringen konnte. Die Meinung, es seien alle biese Namen von Photius nur fingirt, vermögen wir in feiner Beife zu theilen. Sätte diefer nur mit einer erhichteten Unwesenheit so vieler Prälaten prunten wollen, er hatte noch viele andere Bischöfe bingufügen können, und zwar von gar manchen berühmten Stühlen, die hier nicht vertreten sind und doch wohl nicht alle damals unbesetzt waren. 111) Auch war damals, wo es ignationische und photionische Bischöfe gab, leichter als souft eine solche Angahl aufzubringen, wie denn auch viele Bischofssitze zwei Bertreter haben; Photius gebot über reiche Mittel und tonnte alle Vorbereitungen getroffen haben, die Reise vieler geiftlichen Bürdenträger nach Constantinopel zu beschleunigen, während andere ohnehin in der Resideng verweilten.

Aus der Bergleichung der Reihenfolge der Pralaten in den Concilien von 869 und 879 sowie den uns erhaltenen Ordines sedium ergibt sich, daß ein vielfacher Wechsel in der Rangordnung der Metropoliten und Erzbischöfe mit Ausnahme ber ben brei Erarchen gebliebenen Chrenvorzuge Statt fand und die Patriarchen mit dem Sofe hierin ziemlich willfürlich verfügten; ferner daß feit dem fiebenten Concil viele Beränderungen in der hierarchischen Ordnung eingetreten waren, die unter Photius noch viel zahlreicher wurden, obschon manche nur vorübergehender Ratur gewesen sind. Roch tonnte Reurom mit ben Spolien von Altrom fich bruften, illprifche, calabrifche und ficilische Bifchofe erfannten in dem öfumenischen Batriarchen zu Byzang ihr Oberhaupt; nur war der größere Theil Siciliens, wie auch der zum pontischen Exarchate gehörigen kappadocischen und armenischen Provinzen durch die muhamedanischen Gewalthaber den direkten Ginwirkungen desselben entrückt. Ueber dreihundert= achtzig Bischöfe fonnte ber buzantinische Patriard in feinem Gefolge vereinen, weit mehr als irgend ein anderer Patriarch es damals vermochte. Bliebe es auch noch fraglich, ob alle diese Bralaten gang jo, wie unfere vorhandenen Synodalaften fie aufführen, wirklich fofort zusammengefommen find, fo war es doch in feinem Falle unmöglich, so viele damals zu versammeln; auch 861

<sup>110)</sup> Daß Photins zur Bermehrung seines Anhangs für viele kleine Ortschaften Bischöfe geweiht hat (Hard. Index. Geograph. tom. XI.), ist allerdings sehr wahrscheinlich. So erscheint Nr. 99 ein Philipp von Lulum; es ist aber nur ein unbedeutendes castrum Lulum befannt. So Nr. 105 Stephan Bayoveetias (Bayevereias, Bayevntnteias). S. oben N. 12.

<sup>111)</sup> So 3. B. fehlt der Erzbischof von Amasia im Helenopontus, der von Neucksarea in Pontus Polemoniatus, der von Methymna auf den Cycladen, der Bischof von Adramytus in Asien, der von Anreliopolis u. A., die sich 869 finden.

waren weit über dreihundert Bischöfe zugegen; nur zweifelhaft könnte es sein, ob alle auch in ihren Sprengeln residirt.

So fonnten die photianischen Synodalatten jogleich bei bem Protofoll ber erften Sitsung im November 879 ein glangendes Bergeichniß anwesender Bijdbije geben, das mertwürdig gegen die geringe Bahl von Theilnehmern bei ber gehn Jahre früher gegen Photius gehaltenen Synode abstach. Der Ort ber erften Sitzung war bas große Sefretarium ber Sophienfirche, Den Boriik führte gleich von der erften Sitzung an Photius felber, dem Elias von Jerufalem zur Geite war, 112) während die römischen Legaten erft durch ihn Ginlag erhielten und nach und nach die anderen Bertreter der orientalischen Batriarchals ftühle ericbienen. Als die vorzüglichsten Redner ericheinen neben Photius felbit und den Abgeordneten der Patriarchen zwei eifrige Anhänger und Bewunberer bes byzantinischen Kirchenoberhaupts, Zacharias, Metropolit von Chafcedon, und Protopins, Exarch von Cafarea; neben ihnen traten noch ber eine Johannes von Beraflea, Nifetas von Smyrna, Daniel von Ancyra, Gregor von Ephejus und Theophilus von Itonium als Sprecher auf; die anderen Bifchofe bilbeten nur einen guftimmenden und Beifall rufenden Chor. Obne Zweifel war, falls die Synode wirklich fo Statt fand, wie die Uften 113) ausfagen, Alles im Voraus verabredet und es wurde nur ein der Menge imponirendes glangendes Schauftuck aufgeführt.

Wir haben nun die uns erhaltenen Aften für sich selber reden zu lassen. Zu bemerken ist nur noch, daß die Synode bald oder sogleich nach der Ankunst des Cardinalpriesters Petrus, der sicher überrascht und überrumpelt werden sollte, ihren Ansang nahm; sonst hätte Photius die Ermüdung der Legaten nicht als Grund für die Bertagung der Berhandlungen in der ersten Sitzung angeben können. 114)

## 5. Die brei erften Sikungen ber photianischen Synobe.

Als allgemeines Stillschweigen eingetreten — so berichten die Aften 1) — trat der Diakon und Protonotar Petrus in die Mitte der Versammlung und sprach: "Betrus, der gottesssürchtigste Cardinalpriester und Stellvertreter des heiligsten Papstes Johannes von Altrom, und seine Vegleiter Paulus und Eugenius sind angekommen. Von diesen ist nun der sehr fromme Petrus zugegen

<sup>112)</sup> συγκαθεσθέντος αὐτῷ hat Mon. 436. f. 127 — wo Manfi p. 373 blos συγκαθ. hat.

<sup>113)</sup> Πραπτικά τῆς άγιας συνόδου συγκροτηθείσης ἐν ΚΠ, ὑπὸ Φωτίου τοῦ άγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐπὶ ἐνώσει τῆς τοῦ θεοῦ άγιας καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας. Vat. 1183. saec. 16. f. 81. Hard. Conc. t. VI. P. I. p. 214 seq. Mansi XVII. 373 seq. ζη Τόμος χαρᾶς: Πρακτικά τῆς συγκροτηθείσης ἐν ΚΠ, συνόδου ἐπὶ τοῦ Φωτίου, ὅτε θανόντος τοῦ Ἰγνατίου ἐπανῆλθεν εἰς τὸ πατριαρχεῖον.

<sup>114)</sup> Mansi XVII. 392. B.

<sup>1)</sup> Mansi XVII. 374 seq. Hard. VI, I, 214 seq.

und überbringt ehrwürdige Schreiben von dem heiligsten Papft Johannes." Rum sprach Photius, der heiligste Patriarch: "Dank sei unserem guten Gott, der ihn unversehrt erhalten und ihn uns in Frieden und guter Gesundheit geschenkt hat. Sie (die Gesandten) sollen eintreten."

Nachdem die Legaten eingetreten, hielt Photius "der heiligste und öfumenische Patriarch" wiederum eine kurze Rede in Form einer Doxologie: "Ehre
unscrem Gott, der konsubstantialen und lebenspendenden Trias, überall, jett
und immer und in alle Ewigkeit!", worauf die Synode mit Amen antwortete.
Nachdem "dem Gebrauche gemäß" ein Gebet verrichtet war, 2) umarmte und
küßte Photius den Cardinalpriester Petrus und die anderen Legaten und sprach:
"Gott hat Euch glücklich hieher geführt. Der Herr nehme gnädig euere Anstrengungen auf, segne und heilige euere Herzen und Leiber, er nehme gnädig
auf die Obhut und Sorgkalt unseres heiligsten Bruders und Amtsgenossen,
unseres geistlichen Baters, des allerseligsten Papstes Johannes." 3)

Schon hier tritt uns der große Unterschied zwischen dieser und der vor zehn Jahren gehaltenen Synode entgegen; bei der Wiedereinsetzung des Jynaztins sind es die römischen Legaten, die Alles anordnen, die erst die Synode fonstituiren; hier ist Photins gleich ansangs das Haupt der Bersammlung, der die römischen Apokrisiarier erst eintreten läßt, nachdem die Synode fonstituirt ist, und nebstdem werden seine kaiserlichen Commissäre erwähnt, die dort die ersten einleitenden Schritte veranlassen. Dazu sind hier die sämmtlichen Reden, voll wechselseitiger, mit Gebet vermischter Hösslichkeiten überaus breit und deklamatorisch. Wohl spricht Photins sehr ehrenvoll von dem römischen Stuhle; aber überall tritt das Bestreben hervor, diesem den Stuhl von Byzanz als gleichberechtigt an die Seite zu stellen, und wenn er ihm doch einen Vorzug einrämmt, diesen stets auf Rechnung der persönlichen Heiligkeit und der glänzenden Eigenschaften Johann's VIII. sowie der ihm von seinem Mitbruder in Byzanz gezollten Berehrung zu setzen.

Auf die Worte des Cardinals Petrus: "Gepriesen sei Gott, daß wir Ew. Heiligkeit in guter Gesundheit antressen. Es sucht Euch der heilige Petrus hein," entgegnet der Patriarch: "Christus unser Gott möge durch den Apostelsfürsten Petrus, den deine Frömmigkeit erwähnt hat, sich über uns Alle erbarmen und seines Reiches uns würdig machen." Petrus: Es grüßt mit Verehrung Ew. Heiligkeit der heiligste und ökumenische Papst Johannes. Photius: Er wird wiederum von Uns ehrerbietig begrüßt mit ausrichtiger

<sup>2)</sup> της εύχης γενομένης κατά το είωθος.

<sup>3)</sup> Mansi p. 380. B. Mit den letzten Worten des Photius beginnen die bei Bever. Pand. canon. II. p. 273 seq. abgedruckten Auszüge, die nebst den in den älteren Concisiensfammlungen abgedruckten Canonen und den Mittheilungen bei Baronius (a. 879. n. 64 seq.) bis auf Harduin (1714) allein befannt waren, da der Tópos Xayas (1705) nur Wenigen zugänglich war. Clemens XI. hatte für Harduin eine Abschrift dieser Alten aus der vatisanischen Bibliothet sertigen sassen, die Mansi reproducirte.

¹) Mansi p. 380 C. Am Schinge des Abjahes liest Mon. 436, p. 130 aradeiha statt: aradeiha.

Gesinnung 5) und Wir bitten Gott, daß er Uns dessen heilige Gebete und seine schätzbare Liebe zuwenden möge und von unserem gemeinsamen Herrn, Christus, unserem wahren Gott, möge ihm seine innige Liebe und seine aufrichtige Zusneigung gegen Uns vergolten werden. — Petrus: Es will berselbe Deine Chrwürdigkeit zum Bruder, Umtsgenossen und Mitbischef haben. — Photius: Gott, der alles Gute vollendet, erfülle seinen Willen mit himmlischer Weisheit! Und auch Wir nehmen ihn zu unserem Bruder, Mitliturgen und zu unserem geistlichen Vater an.

Run bemerft der Cardinalpriefter Betrus, der Papft habe dem Batriarchen ein Schreiben gefandt, damit Alle erkennen möchten, welche Sorgfalt und melden Gifer er für die heilige byzantinische Kirche und welche Liebe und welches Bertrauen er zu ihrem hochheiligen Hirten im Bergen trage. Photius erwiebert, auch schon vor bem Gintreffen dieses Schreibens habe er burch die Thatfachen selbst sich vollkommen davon überzeugt, dasselbe sei dafür nur eine weitere Bestätigung und füge nur einen neuen Beweis zu ben früheren bingu. 6) Sier schent sich Photius nicht, geradezu den Sachverhalt so darzustellen, als habe ber Papft die ersten Schritte gethan, um fich mit ihm zu vereinigen, als waren ferner die an Ignatius gefandten Bifchofe Paulus und Eugenius an ihn gesendet gewesen; diese Entstellung ber Thatsachen weiß er in das lob des Papftes einzuflechten, beffen Liebe und Zuneigung zu feiner Person sich darin auf das glängenofte bewiesen habe und ihn auch verpflichte, deffen vollfommene hohepriefterliche Heiligkeit wie einen Bater und obsorgenden Pfleger zu achten 7) und ihm für so viele Mühe und Beschwerden dankbar und erkenntlich zu fein. 8) Johannes, fährt er in derfelben Beife fort, habe Chriftus den erften und erhabensten Sohenpriefter nachgeahmt, der sich nicht damit begnügt, von den reinen Engelchören im Bimmel fich verehren gu laffen, fondern in voller Gelbitentäußerung bis zur Annahme ber Ancchtsgeftalt bas ihm entfremdete und dem Arrthum verfallene Menschengeschlecht an sich gezogen habe; gang so habe Johannes fich nicht damit begnügt, daß feine Kirche im Genuge des Friedens war, sondern durch seine ehrwürdigen Legaten, zuerst durch die Bischöfe Paulus und Engenius, dann durch den beiligen Priefter Betrus Umfrage halten und erforschen laffen, ob es anderwärts Solche gebe, die der Bahrheit widerstrebten, und eine gehörige Ermahnung an dieselben angeordnet, daß fie von dem früher gehegten Schismatischen Brrthum Chrifto dem wahren Bott, dem gemeinsamen Saupte Aller, insgesammt sich zuwenden und mit dem

<sup>5)</sup> αντιπρος πυνείται πας ήμων έγκαρδίω πύθω.

ε) καὶ νῶν οῦ διδασκαλίας τὰ γράμματα γίνεται, ἀλλὰ τῶν προεγνωσμένων προςθήκη καὶ ἐπιβεβαίωσις.

<sup>?)</sup> διά το ύτο χρέος ήμιν καθίσταται έν μοίρα πατρός και φροντιστού την αυτού άρχιερατικήν τελειότητα ποιείσθαι. Die Bezeichnung αροντιστής erinnert hier an den ganz ähnlich in dem Schreiben der Eusebianer an Papit Julius (Soz. III. 8) von der römischen Kirche gebrauchten Ausdruck αροντιστήριον.

<sup>5)</sup> Statt εθχαριστίαν ἀναλαυβάνειν p. 381 A. ift mit Mon. 436. p. 131 ἀντιλαυβάνειν (entgegennehmen) 311 lesen.

einen vollkommenen Leibe desselben sich vereinigen möchten. ) Daher sage er vor Allem Gott Dank, der dem Papste eine solche Sorgfalt und Liebe einges flößt, dann diesem selber, der sich erhoben und sich zur Aussührung der göttslichen Nathschlüsse, ohne dagegen sich zu sträuben, als gehorsames Wertzeug erwiesen, darum verehre und liebe er ihn so sehr. Indessen von dem geistigen Wohlergehen, von der Gesundheit seiner ganzen Seele habe er volle Gewißsheit, er müsse sich nur nach seinem körperlichen Wohlergehen, nach der Gesundheit seines Leibes erkundigen. 10)

Der Legat Petrus antwortet nun, daß der Papst sich wohl besinde, Dank den heiligen Gebeten des Patriarchen Photius. In ganz gleicher Beise beant-wortet er die Frage nach dem Besinden der mit ihm vereinigten Bischöfe und Priester des römischen Sprengels!) und rühmt abermals die große Liebe des Papstes gegen Photius, worauf dieser wiederholt, diese habe Johannes längst durch die That bewiesen, allbekannt sei sein heiliger Eiser für die Kirche, seine aufrichtige und liebevolle Gesinnung.

Num melbet der Legat den versammelten Bischöfen, 12) die er als Brüder und Mitliturgen anredet, ebenfalls Grüße des Papstes, die diese erwiedern; er versichert sie der vollsten Liebe desselben und seines Sifers, die Einheit der Kirche wiederherzustellen, damit Ein Hirt und Sine Heerde sei. Darauf ante wortet der Metropolit Johannes von Heraftea im Namen der Synode, die Einheit sei durch die heiligen Gebete des Papstes schon vorher zu Stande gesommen, sie Alle hätten einen wahren Hirten, den heiligen und tadellosen Photius, ihren allerheitigsten Herrn und öfnmenischen Patriarchen. Darauf solgt eine schwülstige Lobrede des Zacharias von Chalcedon auf den "göttlichen Photius." Im Singang preiset er die Erhabenheit des Friedens, die daraus hervorgehe, daß Gott sich selbst den Frieden nennen lasse, bestlagt dann, daß dieser Friede in der byzantinischen Kirche eine Zeitlang eine Störung ersitten habe und auch früher dieselbe nicht ganz frei von Unruhen gewesen sei durch die Einfalt des Obern (Herrschers), 13) und erklärt, er wolle den Grund dieser

<sup>9)</sup> p. 381: οὕτω καὶ ὁ μινητής ἐκείνου ὁ πνευματικὸς ἡμῶν πατήρ οὐχ οἶς καθ ἐκυτὸν ἐκκλησίας τὸ εἰρηναῖον εἶχεν ήσμενισεν, ἀλλὰ διὰ τῶν αὐτοῦ τεμέων τοποτηρητῶν, πρῶτον μὲν διὰ τῶν ὁσιωτάτων Π. καὶ Εὐγ., ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῆς ὑμῶν ἱερατικῆς τελειότητος ἐπισκέψασθαι διανέστη τοὺς, εἴ τινες εἶεν, ἀπειθοῦντας τῆ ἀληθεία, καὶ νουθεσίαν τὴν πρέπουσαν εἰςαγαγεῖν, ὡς ἄν ἀποστάντες τῆς προκατασχούσης αὐτοὺς σχισματικῆς πλάνης, ὅλοι Χριστῶ ... κολληθῶσι καὶ εἰς εν ἄρτιον αὐτοῦ ἀποτελεσθῶσι σῶμα.

<sup>10)</sup> άλλὰ γὰυ τὰ μὲν τῆς ψυχῆς οἴδαμεν τοῦ θείου ἀνθρὸς ἐκείνου, ὡς εὖ τε ἔχει καὶ καλῶς διάκειται τὰ δὲ περὶ τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ ἀναπυνθανύμεθα, ἐν ποία διατελεῖ καταστάσει.

<sup>1)</sup> ή κατ' αὐτὸν ἀγία τοῦ θεοῦ ἐκκλησία καὶ πάντες ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, πῶς ἔχουσι; (Mansi: ἔχωσι; Codd. Mon. riddig ἔχουσι.)

<sup>12)</sup> πρός την άγιαν σύνοδον επιστραφείς είπεν Mon. 436. p. 132.

<sup>13)</sup> p. 384: άλλά τοῦτο το πράγμα, καίπερ ον επί τοσούτον σεμνον, χρόνος έστιν οῦ πάνυ πολύς, ἀφ' οῦπερ εν τῆ καθ' ήμας εκκλησία λώβην ὑπέστη, οὐθὲ πρότερον ἀστασιάστου ταύτης οὔσης τῆ τοῦ κρατοῦντος ἀπλότητι. Der κρατῶν ift wohl ber Raifer; ber Text täßt eð (vielleicht absichtlich) zweiselhaft, ob Wichael oder Basilins oder wer gemeint

Störung, der Alle intereffire, naber erortern; icheine er auch unglaublich, er fei doch mahr. Der Grund ber betlagenswerthen Störung bes Friedens fei barin zu suchen, bag die erhabenen Eigenschaften und die ruhmvollen Thaten bes Photius, die hohe Wiffenschaft und Gelehrsamkeit sowohl in beiligen als in profanen Dingen, die Reinheit feiner Gefinnung, die fast über die Menschennatur hinausgehe, 14) feine hocherhabene Ginficht, die ihm angeborene Beisheit, die Milde, seine in Allem besonnene und gemäßigte Haltung, seine über alle Lufte weit erhabene Enthaltfamfeit, feine Barmbergigfeit gegen Alle, feine Chriftum nachbildende Demuth (!), Die allen Chriften zieme, am meiften aber den Bijchöfen, der Gifer für die Befehrung der Gunder, der Baretifer, ber Ungläubigen - furg mit einem Worte, daß die hehren Tugenden dieses gottlichen Mannes ihm Meid und Sag zugezogen gerade wie dem göttlichen Beilande, 15) gegen ben die ganze Buth ber Juden fich erhob. Das habe bas Leiden über die byzantinische Rirche gebracht, bas man jetzt mit Stillschweigen übergeben möge; der tugendhafte Raifer habe dieses Unglück wieder gutgemacht und flar an den Tag gelegt, bag bie lügenhaften Fiftionen von Aften bes Drients nichts Gesundes in fich hatten; 16) ber Papft Johannes habe zu erfennen gegeben, daß er nicht bei bem beharre, mas gum Berberben und zur Auftosung ber Rirche geschehen fei, 17) und bag, mas gegen die Canones geschehen, ungiltig bleiben muffe. Alles, was gegen Photius verhandelt worden, fei eitles Geschwätz und leeres, nichtiges Gebahren. 18) Die Rirche habe das Ihrige, habe ihren rechtmäßigen Bräutigam guruderhalten; Biele feien fogleich, Biele bald nachher ihm beigetreten; nur Benige, die man leicht gablen fonne, seien aus Miggunft gegen ben Frieden ber Rirche und aus leibenichaftlicher Eigenliebe noch Schismatifer. Frage man fie nach bem Grunde ihrer Spaltung und Trennung von der Rirche, fo fei die Entschuldigung, fo wolle es die römische Nirche. 19) Das sei aber gerade soviel, als wenn ein Tempelräuber oder ein Mörder damit sich entschuldige, er habe die That mit Erlaubnig ober aus Auftrag ber Romer gethan. 20) So werbe die romische

ift; sonft würde rov rore zoarovrtos oder zoarhourros stehen. Ungewöhnlich ift es, unter bem zoarov den Patriarchen Ignatius zu versiehen (Hefele C. 450), aber doch besser passend.

<sup>11)</sup> νοῦ καθαφότης μικροῦ καὶ την ἀνθρωπίνην παρατρέχουσα φύσιν.

<sup>15)</sup> πασά τε, εἰπεῖν ἀπλῶς, ἀρετὴ, ὅση πέφυχεν ἐν ἀνθρώποις ὑρᾶσθαι... αὐτὴ δὲ, καλὸν οὖσα, κὰκοῦ γέγονε παραιτία, ἐπιστρέψασα πρὸς ἐαυτὴν τὸν φθόνον, ὡς τῶν γεγονότων εἰς ἡμᾶς ἀπάντων ἐχρημάτισεν αἴτιος. Έχετε τοῦ λεγυμένου παράθειγμα τὸν πρῶτον καὶ μέγαν ἀρχιερέα Χριστόν κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> ποιεί μὲν γὰρ ἄπασιν ούτος φανερὰ τὰ παρὰ τῆς ἀνατολῆς ἥκειν ψευθῶς λεγό· μενα πλάσματα καὶ ὡς οιθὲν ὑγιὶς ἦν ἐκείθεν.

<sup>17)</sup> ώς οιθαμώς έμμένει τοῖς ἐπ' ολέθρω καὶ καταλύσει γενομένοις τῆς ἐκκλησίας.

<sup>18)</sup> Die Borte des Zacharias p. 381. 385: ἀφορά δε πρό τούτου και πρός αιτόν του και την του δοκίμου φύσιν, πρός ην τό μεν γινόμενον άπαν ίδχυν έχει και στέργεται πάσι, τούτον δε χωρίς σαθρόν εί τι γένοιτο και έωλον αναφαίνεται find ganz den Neußerungen des Zacharias in der sechsten Sigung von 869 entsprechend. S. oben B. IV. Abschn. 6. S. 100 s.

<sup>19)</sup> πρόχειρος ή απολογία ότι ή των Ρωμαίων εκκλησία ούτως βούλεται.

<sup>20)</sup> ότι επιτροπή των Ρωμαίων πράττω το κακών.

Kirche, die bis jest im eigenen Hause Frieden genossen und Anderen wo möglich <sup>21</sup>) den Frieden brachte, jest als die Urheberin aller Unruhen, Feindschaften
und Aergernisse, ja aller Uebel, unter denen die Kirche von Constantinopel
gesenfzt, wenn auch nicht mit Recht, doch immer auf Grund jener Ausreden
betrachtet und bezeichnet. <sup>22</sup>) Deßhalb habe der Kaiser römische Legaten berufen, um diesen fast von Allen gegen die Kömer vorgebrachten Beschuldigungen
entgegenzutreten; ihretwegen allein werde das Concil eigentlich gehalten,
das nur dazu nöthig sei, um die Verläumdungen der Schismatiker und den
Verdacht fast Aller zu entkräften, die Ehre der römischen Kirche zu wahren
und vor den Angrissen der Separatisten zu schützen; <sup>23</sup>) sonst stehe Alles sehr
gut und sei keiner Verbesserung bedürftig.

Schamlofer konnte man die Thatfachen nicht entstellen, als es hier ber Wall ift. Die Rede gibt einen tiefen Ginblick in die Verfunkenheit und Verfommenheit der griechischen Prälaten; ein solches Lügengewebe wäre in einer Berfammlung abendländischer Bischöfe eine Unmöglichkeit gewesen. Die friedende Schmeichelei gegen Photius, die diefer fich gang ruhig gefallen läßt und alle Unwesenden in der Ordnung finden, setzt diesem ein für seinen Charafter schmachvolleres Denkmal, als selbst feine früheren Gewaltthaten, und nur mit Efel laffen fich biefe Stellen lefen, wo die Berherrlichung bes Photius an Avotheose grenzt und das Uebermaß pomphafter Worte eine niederträchtige und ftlavifche Gefinnung verbirgt. Dazu ward die gange Stellung des Papftes in der Restitutionssache des Photius total verkehrt und in lügenhafter Beise alterirt. Die anwesenden Bischöfe gollten in lauten Acclamationen bem Redner ihren Beifall: "Bir ließen uns von unserem allerheiligften Berrn und öfumenischen Patriarchen, mit dem wir von Unfang an vereinigt waren, niemals trennen, ja wir find bereit, auch unfer Blut für ihn zu vergießen, wenn es verlangt werden follte. Diejenigen aber von uns, die fich je in eine Auflebnung gegen ihn eingelaffen, verdammen ihre frühere Gefinnung und erkennen ibn von gangem Bergen und mit festem Willen als Hohenpriester, Berrn und Birten an; Diejenigen, Die daran zweifeln, erachten wir für Feinde ber Rirche und der Verdammung werth."

Noch von einem anderen Gesichtspunkte aus sucht Zacharias zu zeigen, daß die Römer ein besonderes Interesse an dieser Synode und an der Wider-legung jener verdammungswürdigen Schismatifer haben müßten. Denn diese hätten es darauf abgesehen, die seit vielen Jahren im Genuße völliger Freiheit besindliche römische Kirche unter ein unerträgliches Sklavenjoch zu bringen, 24)

<sup>21)</sup> είπεο δύναιτο - wofern fie es vermöchte.

<sup>22)</sup> νῦν ταραχῆς καὶ τῆς ἐχθρᾶς καὶ τῶν σκανθάλων καὶ ἀπλῶς πάντων τῶν κακῶν, ὅσα τὴν ἡμετέραν κατείληφεν ἐκκλησίαν, αἰτία, εἰ καὶ μὴ ἀληθεία, ἀλλὰ τοῖς ἐκείνων λόγοις καὶ καλεῖται καὶ οὐομάζεται.

<sup>23)</sup> ώστε, εἰ δεῖ τὰληθὲς εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς, ὑπὲο ὑμῶν ἐστιν ἡ παροῦσα σύνοδος.

<sup>24)</sup> p. 385: αὐτην την Ψωμαίων ἐκκληδίαν την ἐκ πολλών χρόνων ἐλευθερία τετιμημένην, ἀξιώματι δὲ κράτους βεβοημένην ἀποθρασύνονται πρὸς δουλείαν ἕλκειν καὶ πρὸς την των ἀργυρωνήτων ταπεινότητα καταγαγείν.

indem fie erflärten: "Die Berfügungen und Berhandlungen bes Papftes Nitolaus find von uns angenommen, die von Sadrian ebenfalls; benn fie find uns angenehm; 25) aber die von Bapft Johannes nehmen wir nicht an." leber ben Grund befragt, außerten fie: "Bene beiden Bapfte find gang unferem Billen gefolgt; Diefer aber will nicht wie wir wollen." 26) - "Was heißt bas Anderes" - ruft Zacharias aus - "als daß biefe Menichen feinesmegs ben Defreten ber romifchen Papfte folgen, fondern diefe großen und bewunderungswürdigen Oberhirten zwingen wollen, ihrem Eigenwillen zu gehorchen? Denn wenn fie jene von ben Defreten ber Römer annehmen, die sie schon zuvor sich festgesetzt hatten, Diejenigen aber, Die ihrem Willen nicht gemäß find, auch wenn die Romer taufendmal es verlangen, auch wenn die Canones damit völlig in Ginklang find, auch wenn eine höhere Juspiration daraus hervorleuchtet, verwerfen und gegen das Alles ihrem eigenen Willen übermüthig Geltung verschaffen wollen: was ift ba noch für ein größerer Wahnfinn möglich? 27) Gilet alfo, Geliebtefte, und ftreitet tapfer, um die heilige Firche ber Römer von einer barbarischen und ungeheuerlichen Anechtschaft zu befreien, beseitigt die bis jetzt auf euch lastende Unehre und ben schimpflichen Tadel, und tauscht dafür Ehre und hohen Ruhm ein unter dem Zusammenwirfen bes gemeinsamen Friedens aller Rirchen."

Nachdem der Legat Petrus für das Gesagte seinen Dank sowie die Hossnung, Gott werde das, was Allen fromme, verwirklichen, ausgesprochen hatte, sagte der Metropolit Johannes von Heraklea in Thrazien: "Wir haben Gott vielkach Dank erstattet und erstatten ihn fortwährend, weil die früheren Aerger= nisse in der Kirche beseitigt sind und tieser Friede als Siegespreis durch dieses Zusammenstimmen Enerer Heiligkeit und der hohenpriesterlichen Stühle des Drients wie durch die treffliche Vermittlung unseres heiligsten Herrn und Patriarchen errungen worden ist."

Profopius von Cafarea und der Legat Elias von Jerusalem sprachen noch besonders ihren Dank gegen Gott und den Kaiser aus, der diese Synode zur Bernichtung jedes schismatischen Truges versammelt; Letzterer fügte noch bei, daß diese Schismatiter nie in der Kirche von Jerusalem Anklang gefunden; seit der allerheiligste Herr Photius den Patriarchenstuhl bestiegen und an den Patriarchen Theodosius sein Glaubensbekenntniß gesandt, sei diese stets mit ihm

<sup>25)</sup> Wit Mon. 436. p. 134 ift zu lesen: καὶ τὰ τοῦ ᾿Αδριανοῦ ὁμοίως· ἀρέσκει γὰρ ἡμῖν ταῦτα.

<sup>26)</sup> p. 388: Ότι έχεῖνοι μέν τῷ ἡμετέρω κατηκολού θουν θελήματι, οὖτος δε οὐκ & βουλόμεθα στέργει. Gine offenbare Entstellung der von den Ignatianern vorgebrachten Gründe ihres Widerstands.

<sup>27)</sup> καν μυριάκις ύμεις θέλήσητε, καν τούς κανόνας συμψήφους έχητε (mit den Defreten von 869 waren sie nach Zacharias nicht in Einflang), καν την άνωθεν προλάμπουσαν έπίνοιαν, τότε κατά πάντων τούτων το οίκειον θέλημα κρατείν άλαζονεύονται. Dieses Alles gehört noch zum Bordersau; der Rachsau ist: τίς αντοις ύπερβολή μανίας ύπολιίπεται; In der sat. Ueberseyung müßte zu den Worten: quae vero ipsi nolunt ergänzt werden: non suscipiunt, da dieses Gilied zum zweiten Theise des Conditionalsauss gehört.

in Gemeinschaft geblieben und seinen Gegnern habe sie niemals dieselbe ge-währt. 28) Der Metropolit Daniel von Anchra bemerkte: "Unser allerheiligster Herr und öfumenischer Patriarch hat Christum, unseren wahren Gott, nachgeahmt und auch diesenigen, welche erst gegen die eilste Stunde kamen (das waren auch die Römer), den Ersten beigezählt; er läßt die Ersten der gebührenden Ehre genießen und bringt Alles zur Einheit, 29) gegen Alle eröffnet er seine Alle umfassende und väterliche Barmherzigkeit."

Parauf erklärte der römische Legat Petrus nochmals, er und die Anderen seinen gesendet, um die in der byzantinischen Kirche bestehenden Aergernisse zu beseitigen, Papst Johannes sei mit dem heiligsten Patriarchen Photius Ein Geist und Sin Leib, und habe ihm auch als Zeichen der Gemeinschaft und der Anerkennung die hohepriesterliche Stola sowie andere Insignien des heiligen Amtes übersandt: das Pallium (Omophorion), die Alba (Sticharis, Sticharion), die Casula (Phelonion) 30) und Sandalien. 31) Auf Berlangen der Bischöfe zeigte er nun die mitgebrachten Geschenke vor und Photius dankte emphatisch in Gebetssform: "Möge Jesus Christus, unser Gott, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der sich mit unserer Natur bekleidet, um sie zu erlösen und zu reinigen, unseren Mitbruder und geistlichen Bater in diesem Leben mit seinem Schutze beschirmen und in jener Welt ihn mit dem hochzeitlichen Gewande bekleiden, um ihn würdig zu machen, in das Gemach jenes himmlischen Bräustigams eingelassen zu werden! "

Hier nahm nun auch der Bischof Engenius von Ostia das Wort, um zu bemerken, wie das schon vorher von ihm und seinem Collegen Paulus über die Gesimmungen des Papstes Gesagte hier neuerdings bestätigt werde; so groß das Berlangen nach der Vereinigung mit Gott sein könne, so groß sei in Papst Johannes die Schnsucht nach Vereinigung mit dem heiligsten Patriarchen Photius. 32) Die Synode fand das thatsächlich bewiesen. Petrus hob nun hervor, daß drei Briefe von Papst Johannes angekommen seien, gerichtet an Photius, an die Bischöse der Synode und dann an die Schismatiker; den an die Synode gerichteten, habe er heute nicht mitgebracht, da nicht alle Vischöse beisammen seien, 33) werde ihn aber an einem anderen Tage überreichen. Auf

<sup>28)</sup> Schol. Cod. Mon. 436. p. 135: "Όρα ταυτὶ πάντα ψευθῆ συμπλάσματα Φωτίου καὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρε τέλους βουλομένου παντάχοθεν ἱαυτὸν ἀποφῆναε κανονικὸν πατριάρχην.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ένοποιεῖ τὰ πάντα Μ. p. 389. Hard. VI. 228.

<sup>30)</sup> Cf. Suic. II. 1422. 1498 (fouft φελόνης).

<sup>31)</sup> Es ergibt sich tlar, daß dieses Geschenke waren und nicht damit eine Einsetzung, sondern nur eine Anerkennung des Photins ausgesprochen war. Neander (3.316. N. 4) hat daranf zu viel Gewicht gesegt.

<sup>32)</sup> καὶ ώσπευ επιθυμεί τις είναι μετά τοῦ θεοῦ, οὕτως επιθυμεῖ ὁ ἀποστολικὸς Πάπας Ἰωάννης είναι μετὰ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου.

<sup>31)</sup> Wir haben bei den anderen Sitzungen feine Berzeichnisse von Bischösen als nur bei ber ersten und dieses weiset eine sehr große Zahl auf. Doch wird darin anßer Elias von Jernsalem sein Legat des Trients genannt. Das Verlangen der Römer, ihre Briefe vorzustesen, ward in dieser Sitzung beharrlich abgelehnt.

die Aenherung des Profopius von Cäsarea ward über den Tag dieser Mitteilung gesprochen; Photius bemerkte, die Legaten bedürften der Ruhe von den Anstreggungen der Reise, und beantragte den Schluß dieser Sitzung. Aber vor dem Schluße trug noch der Legat Petrus eine Aussoverung an die "Schissmatiker" vor, ihre Gründe vorzubringen, sowie an die Versammelten, jene zur Vereinigung mit der Nirche zu ermahnen, nach welcher Mahnung die hartnäckig Bleibenden verurtheilt werden sollten, und Elias von Jerusalem hielt noch eine kurze Nede des Inhalts: Wen Gott verherrlicht, dem kann kein Meusch durch Verunchrung schaden und wer vor Gott keine Ehre hat, dem hilft die Ehre vor den Menschen nichts. Gott hat den heiligsten Patriarchen Photius verherrlicht und die anderen Patriarchen haben ihn als durch göttlichen Aussspruch erhoben anerkannt; daher wird sein Name verherrlicht werden im Himmel und auf Erden von Geschlecht zu Geschlecht und seine etwaigen Widersacher wird Schmach auf Erden tressen und im Jenseits ihr Antheil mit den Versdammten sein. 34)

Die Synobe rief: Wir Alle beten so, Wir Alle benken io. Gott möge unsere Gebete mit seinem Rathschluß besiegeln! Nun folgten die Acclamationen: Viele Jahre den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilius, Leo und Alexander! Der frömmsten Kaiserin Eudokia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen, von Gott berufenen Syncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Johannes und Photius 35) viele Jahre! Wahrscheinlich ward hier Photius von vielen Bischöfen vor Johannes genannt, was sicher gegen alles kirchliche Herkommen verstieß.

Auf diese einseitende Situng folgte am 17. November 879 die zweite, die mit noch viel größerem Pomp in der Sophienkirche, gerade da, wo vor zehn Jahren die achte Synode gehalten worden war, auch hier vor dem ausgelegten Evangelienbuche, gehalten ward. Hier wird dem Photius nicht nur ausdrücklich der Vorsitz beigelegt und die römische Gesandtschaft erst nachber aufgeführt, 36) sondern es wird auch gegen die alte Ordnung dem Stellvertreter von Jerusalem der Vorrang vor dem Apokrisiar von Alexandrien eingeräumt, 37) der erst jetzt zur Synode kam.

<sup>31)</sup> Mansi p. 392. 393. Jm Cod. Mon. p. 138 sieht das Scholion: Βαβαί τῆς βλασφημίας!

<sup>35)</sup> Bei Hardnin und Mansi steht Photius nach Johannes, aber bei Anthimus, wie in mehreren Handschriften, auch in der von Fleury benützten, steht Photius voran. Die Handschriften divergiren übrigens; Vat. 1115 hat wie Hard. Jm Cod. Mon. (ol. Aug.) 436. saec. 14. bombye. ist p. 138, sowie im Cod. Mon. 27. saec. 15. vel 16, wo diese Synode f. 387—448 steht, ist f. 394, b ver Name des Photius vorangestellt; dazu aber das Scholion beigestügt: öva zai êrrañda tipr xazorogrens oxacituta Portion zai vnóuvopor μαρτυρούδαν, ώς.. αυτά είδι δοφίδματα καὶ τεχνάδματα ταῦτα τὰ λεγόμενα πρακτικὰ τῆς άγιας συνόδου εν γὰς τῆ παρούδη δηθεν ευφημία προτάττει εαυτόν τοῦ Ρόμης Ιωάννου.

<sup>36)</sup> p. 393; Προκαθεσθέντος Φωτίου τοῦ άγιωτάτου ήμων πατριάρχου.... καὶ συγκαθεσθέντων αὐτω Ειγενίου καὶ Παύλου των άγιωτάτων τοποτηρητών κ. τ. λ.

<sup>37)</sup> Bgl. Asseman. Bibl. jur. orient. t. I. p. 166. n. 126. Das Datum der Sigung ift in einigen Handschriften verschieden; bei Baronius ist es der 16. November. Bon den anwesenden griechischen Prälaten sind nur die drei ersten namentlich aufgeführt.

Photins begann die Berhandlungen mit der Dorologie: " Breis, Dankfagung und Berherrlichung der dreiperfonlichen, lebenfpendenden und durchaus einigen Gottheit, jest und immer und in alle Ewigkeit", wozu die Versammlung Umen rief. Die römischen Legaten sprachen in lateinischer Sprache einen Lobgesang. 18) Darauf hielt ber Cardinalpriester Petrus eine lateinische Rebe, die ber kaiser= liche Protospathar und Dollmetscher Leo übersetzte. 39) Darin ward gesagt, Bajilius und seine zwei faiserlichen Göhne hatten des Friedens der Lirche von Byzang wegen zweimal nach Rom, zu ber Mitter ber Kirchen, gefendet, ebenfo hätten Alexandriner, Jerusalemiten und Antiochener den beiligften Bapft Johannes aufgefordert, den vereinbarten Frieden 40) anzuerkennen und zu bestätigen; diefer, durch deren und der anwesenden Legaten Bitten bewogen, habe diese Apofrifiarier abgeordnet und mit ihnen Briefe an die Raifer, an Photius und an die Spnode gefandt; ihr Antrag gehe nun dabin, daß man vor Allem das papstliche Schreiben an die Kaifer verlese. Als die Synode beigestimmt, las der Sefretar 41) und Protospathar Leo dieses Schreiben nach der in der griechischen lebersetung von Photius ihm vorher gegebenen Fassung laut und vernehmlich vor, in der es den Aften der Synode einverleibt ward. (S. 397 ff.)

Nach der Berlesung dieses Briefes nahm zuerst Prosopius von Cäsarca das Wort und erklärte: "Wir haben, wie bereits öfter bemerkt, schon vor Enerer (der Legaten) Ankunft und schon vor der in dem hochverehrlichen Schreiben enthaltenen Ermahnung <sup>42</sup>) unseren heiligsten Patriarchen und Hirten Photius anerkannt, wie wir ihn jetzt anerkennen; wir haben uns mit ihm als unserem wahren Hirten und Herrn auf das innigste vereinigt und er hat uns mit väterlicher Liebe von ganzem Herzen umfaßt. Darin aber hat der heiligste Papst Johannes ganz gut und so, wie es seiner Religiosität würdig <sup>43</sup>) war, gehandelt, daß er den frommen Willen unserer erhabenen und großmächtigen Kaiser und unserer Geringfügigseit vollkommen erfüllt und Enere Heiligseit gesandt hat, die mit uns in Allem übereinstimmt. Wir danken Gott und erslehen Heiligsten Papst Johannes; wir verehren auch Euch als seine Stellvertreter und Diener, die den Stuhl des Apostelsürsten Vertreten."

Elias, der Apokrisiar von Jerusalem, bemerkte, man musse Gott danken, daß die alte und unverrückbare Ueberzengung der Jerusalemiten betreffs bes heiligsten Patriarchen Photius nun von der ganzen Welt getheilt und fest-

<sup>38)</sup> ἔψαλλόν τινα οἱ άγιώτατοι τοποτηρηταὶ τῆ Ῥωμαίων γλώσση.

<sup>39)</sup> μετά την συμπλήρωσιν της ψαλμφδίας Πέτρος & Θεοσεβέστατος πρεσβύτερος καὶ καρδηνάλις τοῦ ἀποστολικοῦ Θρόνου διὰ Δέοντος βασιλικοῦ πρωτοσπαθαφίου καὶ έρμήνως διελάλησεν οὕτως. In der ersten Signing wird nirgends angedentet, daß sich Petrus eines Dollmetschers bedient.

 $<sup>^{40}</sup>$ ) την πας' ή μ ω ν συμφωνηθείσαν εἰρήνην. Mansi p. 393 Ε. Mit Mon. 436. p. 139 ift zu leseu: πας' ύμων.

<sup>41)</sup> Bei Anthimus πρωτασηκρήτης.

<sup>42)</sup> p. 408 D.: καὶ πρό τῆς ὑμετέρας τιμίας ἐλεύσεως (Mon. φιλίας κελεύσεως) καὶ πρό τῆς ἐγκειμένης τῷ τιμίω γράμματι παραινέσεως.

<sup>41)</sup> αγαθόν και άξιον της αύτου ευλαβείας (Mon. cit. ευδεβείας).

gehalten werbe. 44) Damit ist bereits bem Bertreter bieses Patriarchats auf ber Synode von 869 sowie ben dort verlesenen Briefen des Theodosius von Jerusalem entschieden widersprochen und vorausgesetzt, derselbe habe nie einen anderen byzantinischen Patriarchen als den Photius anerkannt.

Hierauf sagte der Cardinal Petrus: "Der heiligste Papst Johannes hat uns gesandt, um die Eintracht und den Frieden der Kirche zu befestigen, <sup>45</sup>) damit ihr mit Einem Munde und Einem Glauben Gott verherrlichen und die Liebe zu dem heiligsten Patriarchen Photius ohne alles Bedeusen bewahren möget. Da wir Euch aber, wie Ihr selbst bezeugt, mit ihm vereinigt finden, so danken wir Gott, der auch vor unserem Hieherkommen den Frieden glänzend hergestellt hat."

Das veranlagte ben Profopius von Cafarca zur nochmaligen Betheuerung der tiefften Chrfurcht und Ergebenheit gegen "ben öfumenischen Patriarchen, ben Herrn Photius" und zur Erklärung, warum die Bifchofe ben Bemuhungen bes römischen Stuhles hatten zuvorkommen und mit der Anerkennung des Photius vorausgeben muffen. Es könnten ja doch die in der Rabe befindlichen Bifchofe des Orients die Dinge beffer fennen und würdigen, als die ferne weilenden, die fich blos auf das Behörte verlaffen mußten (die Abendlander); fie, die Alles geprüft hatten, von Allem unterrichtet feien, maren gu ber Ginsicht gekommen, daß in nichts Anderem ihr Heil liege und nichts so das Wohlgefallen Gottes finde, als die Bereinigung mit Photius, dem heiligften Patriarchen. 46) "Da jedoch Einige, obschon, wie schon früher gesagt ward, nur Benige, noch außerhalb der Rirche find, fo muß Guere Frömmigfeit dieselben ermahnen und ermuntern; biefelben bedürfen noch ber Beilung und Stärfung, ba fie in Sachen der Wahrheit noch schwach find. Denn wenn diefe, die noch gurud sind, nicht an ihren Unterschriften einen Anlag und Borwand ber Trennung hatten, fo murbe Reiner, weber von ben Geringen noch von den Großen, von der Bereinigung mit dem heiligsten Photius zuruchbleiben. 47) Aber

<sup>44)</sup> p. 409 A.

<sup>45)</sup> ἐπιβεβαιῶσαι.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Ήμεῖς πολλάκις εἴπομεν περὶ τῆς ἡμετέρας ([ο μη]. Ϗρ[ήν. τἰἡτία]) διαθέσεως, ὡς ἀδίστακτον τὴν γνώμην πρὸς τὸν ἀγιώτατον ἡμῶν δεοπότην τὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην τὸν κύριον Φ. κεκτήμεθα: καὶ γὰρ ὀφείλομεν προλαβεῖν οἱ γὰρ ἐγγίζοντες τοῖς πράγμασι τῶν ποξίρωτερω μαλλον αὐτῶν τὴν ἀκρίβειαν ἐπίστανται, καὶ ὧν αὶ χεῖρες ἐψηλάφησαν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐωράκασι (ματ) Ι. ζοἡ. 1, 1.), τῶν ἐξ ἀκοῆς τὴν γνῶσιν παραλαμβανόντων οὖτοι τῆς ἀληθείας, καθάπερ εἴπομεν, ὡς ἐγγίζοντες ἀκριβέστεροι (Mon. ἀκριβίστερον) μάλλον καὶ κριταὶ καὶ ἐξετασταὶ καὶ ἐρασταί. Διὸ ἡμεῖς πάντα ἀνερευνήσαντες καὶ ἀναμαθύντες κεκρίκαμεν ἐν οὐθενὶ ἄλλω τὴν σωτηρίαν ἡμῶν εἶναι καὶ τὸ εὐάρεστον τῷ θεῷ (Mon. τοῦ θεοῦ), ἀλλ' ἐν τῷ ἑνωθῆναι Φωτίῳ τῷ άγιωτάτω πατριάρχη.

<sup>17)</sup> Πλην επειδή τινες, και ούτοι, ώς πμοέφημεν, εὐαρίθμητοι, ἔξω τῆς ἐκκησίας ἔτι εἰδὶ, χρη την θμετέραν εὐλάβειαν ἐκείνους νουθετῆσαι και παραινέσαι, ὅσοι χρηζουδι ἐατρείας (50 Mon. 436. p. 148) ώς ἀσθενοῦντες περὶ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον. καὶ γὰρ εἰ μὴ την χειρογραφίαν εἰχον καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπολειπόμενοι ἀφορμην τῆς διαστάσεως αὐτῶν, οὐκ ἄν οὐδείς, οὐ μεχρὸς, οὐ μέγας, τῆς πρὸς τὸν ἀγιώτατον Φ. δυναφείας ἀπελείπετο.

ber böse Feind hat die Sache so eingerichtet, daß das Kreuz, dieses Symbol des Friedens und des gemeinsamen Heiles, jetzt den minder Einsichtigen Anlaß des Aergernisses wird." Das Kreuz, das die Präsaten ihren Unterschriften voransetzten, schien die Heiligkeit der übernommenen Verpflichtung noch zu ershöhen; gerade die Vesseren von denen, welche die Verdammung des Photius unterzeichnet hatten, glaubten dieser treu bleiben zu müssen; sie wollten nicht Meineidige, die das Kreuz mit Füßen treten, nicht Stauropaten werden, wie man damals sich auszudrücken pflegte.

Petrus der Cardinal erklärte, daß er und seine beiden Collegen, soviel in ihren Kräften stehe, <sup>48</sup>) sich Mühe geben, im Berein mit den Prälaten des Patriarchats den Frrenden vor Allem die Hand zu bieten <sup>49</sup>) und nach Matth. 18, 15—17 zuerst dieselben zu ermahnen und zurchtzuweisen, zugleich mit den Mitgliedern der Synode, im Falle sie nicht gehorchen, auf einem kürzeren Wege gegen sie einzuschreiten, dem Wege der Strenge, da vielleicht die Furcht das ausrichte, was der Güte nicht gelinge; <sup>50</sup>) sei das geschehen und doch noch teine Sinnesänderung erfolgt, so würden sie nach der Vorschrift und der Weiseung des heiligsten Papstes Johannes die Strasen gegen sie aussprechen. <sup>51</sup>) Von den Unterschriften der achten Synode schwieg er völlig.

Darauf äußerte sich Profopius dahin, er hoffe, daß man mit Langmuth und Milbe zum Ziele komme, da Jene keinen anderen Grund oder Borwand hätten, als ihre nicht in rechter Beise gegebenen Unterschriften. <sup>52</sup>) Die übrigen Bischöse (die "heilige Synode") stimmten dem bei; auch Einige von ihnen, sagten sie, die vorher von Photius getrennt gewesen, hätten keinen anderen Grund gehabt, als die auf üble Weise von ihnen geleistete Unterschrift, nun aber seine sied durch die Gnade Gottes alse mit Photius vereinigt. <sup>53</sup>)

Nachdem nun nochmals die römischen Legaten und die versammelten Bischöse in Form einer Danksagung an Gott sich wechselseitig wegen dieser glücklichen llebereinstimmung und Eintracht beglückwünscht, fragten die Ersteren, ob die Synode das päpstliche Schreiben an den Kaiser vernommen, und als dieses bejaht wurde, ob sie dasselbe nach seinem ganzen Jnhalt annehme. 51)

<sup>45)</sup> σσον έστιν είς δύναμεν. So ist die Lücke bei Manfi aus Mon. 436. und 27 zu ergänzen.

<sup>49)</sup> τοῖς πλανωμένοις χεῖρα ορέγειν.

<sup>50)</sup> έπειτα εί ούκ ἀνέχονται, ελευσόμεθα πρὸς αὐτοὺς δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀποτομωτέρας: ἴσως ὅπερ εὔνοια οὐκ ἐποίησεν εἰς αὐτοὺς, φόβος ποιήσει.

<sup>51)</sup> κατά την πρόςταξεν και επιτροπήν του άγιωτάτου πάπα Ίωάννου και την προς αὐτοὺς επεξελευσιν (Mon. νπεξέλευσιν) ποιησύμεθα.

<sup>51)</sup> p. 412 A.: ἐκεῖνοι γὰς.. οὐδένα λόγον, οὐδὲ ἀφορμὴν ἄλλην ἔχουσεν, ἢ ἄπερ οὐκ εὐαγῶς ἐποίησαν ἰδιόχειρα.

 $<sup>^{53}</sup>$ ) ή αλήθεια ούτως έχει καὶ γὰρ καὶ έξ ημῶν αὐτῶν, εἴτινές (Mon. οὕτινες) ποτε εν διαστάσει ήσαν Φωτίου τοῦ άγιωτάτου ημῶν πατριάρχου, δι οὐδὲν ἄλλο διιστάμεθα, αλλ' η διὰ τὰ κακῶς γενόμενα παρ' ήμῶν ἰδιόχειρα. νῦν δὲ χάριτι θεοῦ πάντες ήνωμένοι ἐσμέν.

<sup>51)</sup> ἀποδέχεσθε (jo Mon. 436 p. 149), αὐτὴν καὶ πάντα τὰ πεψιεχόμενα ἐν αὐτῆ κεψάλαια;

Hierauf antworteten die Griechen mit einer Unterscheidung: "Alles was sich auf die Anerkennung und Verherrlichung der Kirche und unseres heiligsten Patriarchen Photius bezieht, nehmen wir an; was aber dem Kaiser und der Verwaltung des Reiches zugehört (dahin rechneten sie die Jurisdiktion über Bulgarien), das müssen wir seiner Autorität überlassen." 55) Es beantragten darauf die Vischöse auch die Verlesung des vom Papste an Photius gerichteten Schreibens, welches nun gleichfalls in der ihm in Constantinopel gegebenen Fassung durch den Diaken und Protonotar Petrus laut und vernehmbar vorsgetragen ward. (S. 406 ff.)

Rach Beendigung dieser Berlefung richtete ber römische Legat Betrus an Photius die Frage, ob er diefes Schreiben nach feinem ganzen Inhalte annehme, 56) welche dieser dahin beautwortete, er halte Alles, was recht= und gefetmäßig fei und fich auf feine geringe Berfon beziehe, der Unnahme und der treuen Anhänglichfeit würdig. 57) Der Legat erinnerte an die Bestimmung über die von Photius noch getrennten Bischöfe und sprach seine Ansicht babin aus, daß die früher Geweihten ihre Stuhle wieder erhalten, die an ihre Stelle getretenen einstweilen in Rube treten, jedoch von diesen Rirchen den nöthigen Unterhalt empfangen follten, bis man fie auf diefelben oder auf andere Stuble erheben könne, die im Exil befindlichen möchten guruckgerufen und gur Bereinigung mit der Kirche ermahnt werden. 58) Bezüglich der Letteren wiederholte Photius seine schon früher (außerhalb des Concils) den römischen Abgeordneten gegebene Erflärung, daß der Raifer überhaupt nur zwei Bifchofe verbannt habe, und zwar aus Grunden, die nicht tirchlicher Ratur feien, ben Ginen als Anftifter, den Anderen als Theilnehmer an burgerlichen Tumulten, den Letteren aber befonders noch wegen feiner in Wegenwart von vielen Bengen vorgebrachten Schmähungen gegen den heiligsten Bapft Johannes. 59) Wenn bie Legaten es verlangten, wolle er aber gleichwohl die Raifer um deren Begna= digung anflehen. 60) leber den Antrag wegen Wiedereinsetzung der ignatia=

<sup>55)</sup> Όσα εἰς ἀποδοχήν καὶ ἀνακήρυξιν τῆς ἐκκλησίας καὶ Φωτίου τοῦ άγ. ἡμῶν πατριάρχου, ἀποδεχόμεθα· ὅσα δὲ ἀνήκουσι τῷ βασιλεῖ καὶ ταῖς βασιλικαῖς διοικήσεσιν, ἐκείνω καὶ τὸ κῦρος τῆς ἐπὶ αὐτὰ διοικήσεως καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀνατίθεμεν.

<sup>56)</sup> p. 417 A.: στέργεις πάντα τὰ γεγφαμμένα ἐν τῆ ἐπιστολῆ καὶ ἀποδέχη;

<sup>57)</sup> Όσα τῷ αἰσίφ καὶ ἐνθέσμο λόγο περιέχεται καὶ εἰς τῆν ἡμετέραν ἀνήκει (50 Mon. 436. p. 152 richtig; Man si το τέλος καὶ στοργῆς καὶ ἀποθοχῆς ἄξια νομίζομεν.

<sup>58)</sup> καὶ οἱ μὲν προχειροτονηθέντες ἀπολάβωσι τοὺς οἰκείους θρόνους, σχολαζύντων δηλονότι τῶν ἐσχάτως (Bev. εὐλαβεστάτων) χειροτονηθέντων καὶ λαμβανόντων ἐκ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν διατροφάς καὶ σκεπάσματα, εως ἄν ἢ (Mansi: καὶ) εἰς τοὺς αὐτοὺς θρόνους ἢ εἰς ἐτέρους διοικηθῶσε καὶ ὅσοι εἰσὶν ἐν ἐξορία παντὶ τρόπω, ενα εἰςέλθωσε καὶ νουθετηθῶσεν ἐνωθῆναι τῇ ἐκκλησία.

<sup>59)</sup> τον μέν, ως πολιτικών θοριβων και ταραχών φωραθέντα αϊτιον, τον θε, ως και αὐτον μετέχοντα μεν της τοιαύτης αιτίας, το θε μέγιστον, άπυλωτω στόματι και άχαλινωτω γλώσση ενυβρίσαντα σημοσίως και πολλών εν όψει είς τον άγιωτατον πάπαν Ίωάννην.

<sup>60)</sup> πλήν επεί πελεύει ή άγιωσύνη ύμῶν, επλιπαρούμιν το ύψηλον πράτος τῶν μεγάλων βασιλέων ἡμῶν, καὶ ελπίζομεν ὡς ἐπικλιθῆναι ἔχει ταῖς αἰτήσισιν ἡμῶν, εἰς τὸ κάκιἰ νους ἐνταῦθα παραγενίσθαι καὶ τῆς παρ' ὑμῶν νουθεσίας ἀξιωθῆναι.

nischen Bischöfe ging er hinweg; bereits hatte er genngsam gezeigt, daß er zu ihren Gunsten seine Anhänger keineswegs ihrer Stellen entheben werde; viels mehr ließ er diese in ihrem Besitz und wandte die vorgeschlagene Maßregel der Darreichung von Subsidien und der Exspektanz auf erledigt werdende Bissthümer auf die "bußsertigen" ignatianischen Prälaten an.

Der Cardinal Petrus gab sich in der Frage über die exisirten Bischöfe gang zufrieden und brachte nun nach Maggabe feiner Inftruttion die bulgarifche Frage in Anregung, indem er barauf hinwies, daß laut derfelben Photius nicht ferner das Pallium (Omophorion) in diefes Land fenden, noch für dasselbe eine Beihe vornehmen solle. Photius nahm hier gang dieselbe Haltung ein, wie in scinem zweiten Briefe an Papft Nifolaus, auf den er fich auch ausdrücklich berief. 61) Er betheuerte, daß er stets den Frieden geliebt und die Liebe über Alles hochgehalten, 62) für seine Person gang bereit sei, Alles zu geben und zu schenken; er sprach sich über die Jurisdiftion nur in fehr allgemeiner und vager Weise aus, ohne sich zu Etwas zu verpflichten, behauptete auch, obichon er dazu wohl in der Gerechtigkeit und in dem Beispiel Underer die Berechtigung gehabt haben würde, 63) habe er bennoch weder das Ballium in diefes Land gefendet noch auch Ordinationen für dasselbe vorgenommen, und zwar auch nicht vor biefem Schreiben feines Mitbruders und geistlichen Baters, des heiligsten Papites Johannes, weder früher, noch jett, obschon er bereits so lange Zeit ben erzbischöflichen Stuhl (wieder) eingenommen; 64) er sei überhaupt bereit, auch das Seinige den Freunden gu schenten, soweit es auf ihn ankomme und alte Regeln dadurch nicht verletzt wurden; eine Ausdehnung der eigenen Grengen, ohne daß fie ein Gefet gebiete, ware nichts als die Vermehrung der Mühen und Sorgen. 65) Er gab dabei bentlich

<sup>61)</sup> Photins gibt nicht ben Wortlant seines Briefes (bei Jager p. 451), aber doch ben Einn p. 420 A.: ούτως ἀντείπον τῷ γράμματε ὅτι τοὺς Θρόνους, οὖς ἐπιζητεῖ σου ἡ ἀγιωσύνη, τῷ τῷς ἀνατολῆς βασιλικῷ (jo Dos. Mon. 436. p. 153.) συμπεριέχονται ἀρχῷ. εἰ δὲ τὸ τῆς ἐμῆς ἐν κυρίω ἀγάπης πλάτος μὴ ταῖς βασιλικαῖς ἐστενοχωρεῖτο ἀνάγκαις, μηθέ τις ἄλλη με κανονικὴ ἀνεχαίτιζε δίκη, εἶχον δὲ καὶ τὸ ὑποτελοῦν ἱερατικον συμπνέον ἐπὶ τούτω, οὐχ οὕςτινας λέγεις ὑπὸ τὸν Ῥώμης θρόνον τελέσαι ποτὲ, ἀλλὰ καὶ οῦ μηθέποτε ὑπὸ ἐκεῖνον (Μοn. ὑπ. ἐκείνου) γεγόνασι, καὶ τούτους ἔτοιμος ἄν κατέστην, ὅσον εἰς qιλίας ἀνήκει διάθεσιν, αἰτουμένω σοὶ παμασχεῖν καὶ γὰρ ἡ ἀληθῆς φιλία οὐ ζητεῖ τὸ ἑαυτῆς, ὡς τὸ τοῦ πλησίον ἐκτελεῖν θέλημα.

<sup>61)</sup> ήμεῖς ἀεὶ τῆς ἀγάπης ὄντες καὶ τῆς εἰρήνης ἐρασταί p. 417.

 $<sup>^{63}</sup>$ ) καίτοι δικαιολογίας ἴσως καὶ τῆς πρὸς ἐτέρους μιμήσεως πάντα ἡμῖν εἰς κράτος ἐγχειριζούσης.

<sup>61)</sup> οὖτε πάλαι οὖτε νὖν... ἤδη τοδοῦτον χρόνον ἐν τῷ ἀρχιερατινῷ Θρόνῷ διανύοντες. Hir τοδοῦτον haben mehrere Handschriften, wie die des Baluze und Monac. 436. p. 153: ἤδη τρίτον χρόνον (χρόνος sehr häusig für ἐνιαυτός.) So liest auch nach Fleu rh's Borgang Abbé Jager, der bemerkt, daß Photius seit seiner Zurückerufung aus dem Exil sein zweites Patriarchat zähle. Es hat diese Leseart jedensalls gute Stützen.

<sup>65)</sup> καὶ τὰ οἰκεῖα ετοιμοι ὄντες, ὅσον εἰς ἡμῶν ἀνήκει γνώμην, Θεσμῶν παλαιῶν οὖ λυομένων, τοῖς φίλοις χαρίζεσθαι: τἱ (Μοπ. τἰς) γὰρ ἄν εἰη πλατυσμὸς ὁρίων, τῆς Θεσμο-Θεσίας οὖ συναναγκαζούσης, ἀλλ' ἡ αὔξησις φροντίδος καὶ προςθήκη μεἰζονος μερίμνης καὶ ἐπιπονωτέρας;

zu verstehen, daß nicht nur der Kaiser, sondern auch der gesammte griechische Clerus einer etwaigen Berzichtleistung auf die Jurisdistion in Bulgarien sich widersetzen würde und er selbst die römische Auforderung nicht als rechtlich begründet gelten zu lassen geneigt sei.

Der Cardinal Petrus belobte laut den Aften die große Liebe des Photius, 66) hatte aber für dessen Ausstlüchte keinerlei entschiedene Antwort, wie er in denselben überhaupt vielfach eine klägliche Rolle spielt. Die Metropoliten Profopius von Cäsarea und Gregor von Ephesus vertrösteten die Kömer auf die Zeit, wo Gott ihrem Kaiser alle Völker der Erde unterwersen und dieser dann nach Gutbesinden die Grenzen der großen Diöcesen in unwiderruflicher Weise seistektellen werde, 67) während die übrige Synode diesem beistimmend erklärte, man sei nicht zusammengekommen, um die Grenzen der Patriarchate zu bestimsmen, das müsse einer anderen Zeit vorbehalten sein. 68)

So von den Griechen auf diesem Punkte zurückgeschlagen richtete der Cardinal Petrus, der allein unter den Legaten einigen Muth und Pflichteiser an den Tag gelegt zu haben scheint, eine andere Frage an die Versammlung, die ihm ebenso ausgetragen worden war. "Der heiligste und ökumenische Papst Johannes", sprach er, "fragt Euch durch uns, seine Diener, auf welche Weise der Hotius, der heiligste Patriarch, jetzt seinen Stuhl wieder eingenommen hat. Denn wir müssen erklären, daß es nicht recht war, vor unserer Ankunst ihn wieder einzunehmen." 69) Elias, der Repräsentant von Ferusalem, entgegnete, Photius sei stets von den drei orientalischen Patriarchaten als Patriarch anerkannt worden, 70) von den Bischösen und Priestern von Constantinopel sei er fast ohne Ausnahme anerkannt; so habe ihn nichts gehindert, wieder seinen Stuhl zu besteigen. 71) Die römischen Legaten nahmen darauf keine Rücksicht; sie wandten sich an die Bischöse des byzantinischen Sprengels mit den Worten: Brüder, saget ihr, auf welche Weise er seinen Stuhl wieder einnahm. Diese (die "heilige Synode") erklärten: "Mit Zustimmung der drei Patriarchalstühle,

<sup>66)</sup> p. 420 A.: καλώς έγνως καὶ καλώς ποιείς καὶ διὰ τοῦτο την ἀγάπην συντηρείς ἀνόθευτον, ὅτι ἡ ἀγάπη πάντα νικά. — Sollte das Weitere seiner Rede von den Aften weggelassen worden sein?

<sup>67)</sup> Gregor sagt: ὁ περί ενορίων λόγος οὐα ἔχει νῦν χώραν, μὴ σιγκεφαλαιουμένων εἰς μίαν βασιλείαν ὁμοιότροποι πάντων τῶν ἀρχιερατικῶν Θρόνων (Μο sollte auch der römische Stuhl unter die griechische Herrichaft zurücktehren, und zwar, wie das Folgende zeigt, noch unter Basilins). τῆς δὲ θείας νεύσεως τοῦτο τελεούσης, ὅπερ ἐλπίζομεν ἐπὶ τοῦ μεγάλου καὶ ὑψηλοῦ βασιλέως ἡμῶν γενέσθαι, τότε καὶ ἡ περὶ τῆς ἐνορίας δικαιολογία χώραν ἔξει, καὶ δωρείσθαι καὶ ἀντιδωρείσθαι ἐκάστω ἀρχιερατικῷ θρώνω ἔξεστι (ἐξέσται) βουλομένω τῷ πλησίου. Ετεβιβο βυτορίας will, daß wenn alle Bölter dem Reiche unterworsen seien, nach dem Willen der Kaiser (ὡς κελεύει ἡ κραταιοτάτη αὐτῶν βασιλεία) eine genaue Ordnung (τακτικά) entworsen und von einer Spnode genehmigt werde (τῆς κατὰ καιροὺς ἐπιψηφιζομένης συνόδου).

<sup>68)</sup> Πάντες ούτω λέγομεν ούν έπὶ τῷ διαστέλλειν ένορίας ἡ άγια σύνοδος αὐτη συνη-Θροίσθη· ταῦτα καιρὸς ἔτερος δοκιμάσει.

<sup>69)</sup> λέγομεν γάρ, ΰτι οὐε ἦν καλὸν πρὸ τῆς ἐλεύσεως ἡμῶν ἀνελθεῖν αὐτόν.

<sup>70)</sup> τὰ τρία τῆς ἀνατολῆς πατριαρχεῖα ἀεὶ πατριάρχην αὐτὸν εἶχον.

<sup>?1)</sup> και τι εκώλυε τοῦ ανελθεῖν αὐτόν;

wie bereits der heiligste Glias gefagt hat, dann unter großem Aufpruch und lebhaften Ermahnungen, oder um es richtiger zu fagen, unter ftarker Nöthigung von Seite unserer erhabenen und allerchriftlichsten Raifer, und vor diefer Nöthigung mit Zustimmung und auf Bitten der ganzen Kirche von Conftantinovel." Petrus fragte wiederum: "Hat er den Stuhl etwa auf thrannische (gewaltthätige) Beije wieder eingenommen?" Die Bifchofe entgegneten: Zwiichen Gewaltthat und Ermahnung sei ein großer Unterschied; sie hätten bereits früher ertlärt, es fei geschehen auf ihr Bitten und ihre Ermunterung und mit Ruftimmung der drei Patriarchalstühle; fo fei die Frage nach gewaltthätigen Schritten nicht an ihrem Orte, ba Bewaltthätigkeit feine Sehnsucht erzeuge und die Liebe nicht bestärte, auch die Einigung der Rirche nichts von ihr wiffe. Der Legat Betrus gab fich nun zufrieden. "Gott fei gepriefen," rief er aus, "baß wir, gang sowie in eneren Briefen dem heiligsten Bapfte Johannes die Gintracht und Sarmonie, die euch mit dem Herrn Photius, dem heiligsten Batriarchen, verbindet, gemeldet ward, heute die Borte durch die That felbst befraftigt feben. Wir danken Gott, daß ihr mit der Kirche geeinigt in Ginem Geifte und in Ginem Glauben seinen hochheiligen Namen verherrlicht." 72) Die Synode fagte: "Durch die Gnade Chrifti und die Mitwirfung unserer großmächtigften Raifer, sowie durch die Gebete unseres heiligsten Batriarchen Photius ist Alles bei uns leicht von Statten gegangen; wir find Gine Beerde, Gin Birt, Gine Eintracht in Chriftus, Alle Gin Leib in Chrifto unserem wahrhaftigen Gott verbunden und geeinigt, geweidet von dem beiligften und öfumenischen Batris archen Photins und von ihm angeleitet zur Beobachtung der Gebote des Herrn."

Nun hielt Photius felbst eine wohlberechnete Vertheidigungsrede: "Obschon auf die Frage Euerer Heiligkeit über die Art und Weise unserer Wiedereinssetzung bereits unsere Brüder und Mitbischöse geantwortet, so wollen doch auch wir selbst im Herrn es euch sagen, und Niemand möge hier den Glauben verweigern. Zum Nichter über die Wahrheit nehme ich nicht meine Gesinnung, sondern den Willen Anderer. <sup>73</sup>) Ich habe niemals nach diesem Stuhle gestrebt; <sup>74</sup>) das wissen von meinen anwesenden Mitbrüdern und Amtsgenossen, wo nicht alle, so doch die meisten und euch, den heiligsten Legaten, möge hierin kein Zweisel zurückbleiben. <sup>75</sup>) Deßhalb habe ich schon das erstemal <sup>76</sup>) nur unter vielen Thränen, nach langem Zaudern und nur vermöge unerbittslicher Gewalt, diesen erzbischösslichen Stuhl bestiegen, da der damalige Kaiser mir einen unabwendbaren Zwang auserlegte, deßgleichen auch Jene, die damals nach ihm die höchste Gewalt hatten, <sup>77</sup>) während auch die Vischöse und Priester

 $<sup>^{72}</sup>$ ) Statt δοξάζεται bei Mansi p. 421 B. ist δοξάζετε zu lesen, wozu das Particip ένωθέντες gehört.

<sup>73)</sup> κρετήν τῆς ἀληθείας οὐ τὴν ἐμὴν γνώμην, ἀλλὰ τὸ ἐτέρων ποιούμενος βούλημα.

<sup>71)</sup> ώς οὐδέποτε τοῦ Θρόνου τούτου ἐν ἐπιθυμία γέγονα.

<sup>75)</sup> μη καταστή το δήμα αμφιδοξούμενον.

<sup>76)</sup> πρώην nicht nuper, wohl priori vice, früher.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) τοῦ μέν κατ ἐκεῖνών τὸν καιρὸν βασιλεύοντος τὸ τῆς ἀνάγκης ἀδυςώπητον ἐπάγοντος, ἔτι δὲ καὶ τῶν παραδυναστευόντων (Barbas und seine Partei).

gang ohne mein Vorwissen 78) in gemeinsamer Abstimmung und durch ihre Unterschriften die mir vom Raiser auferlegte Röthigung befräftigten und erhöhten. Ja ich wurde forgfältig bewacht und eingeschloffen und so gang wider meinen Willen und zu meinem tiefen Schmerze auf diesen Stuhl erhoben." unterbrachen ihn die Bischöfe mit dem lauten Buruf: Das haben die Meisten von uns mit ihren eigenen Augen gesehen; diejenigen von uns, die es nicht mitangesehen, haben von den Angenzengen und von dem bis jest unveränderlich gebliebenen, allgemein verbreiteten Gerüchte es vernommen; wir wissen genau, daß es sich so verhält. 79) Photius fuhr nun folgendermassen fort : "Allfo gefchah es damals und mit dem Gerichte gegen mich ward der von Allen mir zugefügte Zwang betraut. 80) Rachher wurde ich nach Gottes unerforschlicher Zulaffung von diesem Stuhle vertrieben. Ich habe gegen Niemanden Aufruhr erregt, ich habe mir feine Mühe gegeben, meine Rückfehr zu erwirfen, noch habe ich die Wiedergewinnung Diefes Stuhles gum Gegenstande meiner Sorgen gemacht. 81) 3ch blieb in Rube, Gott dankend, gang ergeben in feine Gerichte und Fügungen, ohne Unruhen zu erregen, ohne die Ohren bes Raifers zu beläftigen; 8%) fein Berlangen nach dem Throne war in mir rege, ja es war nicht einmal, felbst wenn ich gewollt hatte, irgend eine Hoffnung übrig. Aber Er, der Berr des Großen und Bunderbaren, der Konig ber Barmherzigkeit, der wider alles Erwarten die Hoffnungslosen mit Gutern erfüllt, 83) hat das Herz unseres großmächtigften Raisers gerührt, daß es Liebe und Barmherzigkeit wieder aufnahm, nicht gegen mich vielleicht, wohl aber gegen das zahlreiche, ja ungählige Bolf Chrifti. Da ichon alle meine Soffnungen aufgegeben waren, fein Freundestroft, feine fonftige Erleichterung und Pflege mir zu Theil ward, da gefiel es ihm, mich aus der Verbannung gurudgurufen und gegen alles menschliche Erwarten aus großer Gunft und Milde in die Hauptstadt tommen zu laffen. 81) Solange noch der felige Ignatius lebte (denn wir preisen ibn felig, weil wir noch bei feinen Lebzeiten Freundschaft gegen ihn gehegt und diese werden wir nie — das sei ferne! — ver-

<sup>78)</sup> έμου μηθενός εν αίσθήσει των δρωμένων γινομένου. Θο Mon. 436. p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) τοῦτο οἰκείοις οἰφθαλμοῖς ἐθεασάμεθα οἱ πλείονες ἡμῶν· καὶ ὅσοι μὴ ἑωράκασι, ἀπὸ τῶν ἑωρακότων τότε μέχρι νῦν τῆς φήμης ἀκαινοτομήτου διακρατούσης ἀνεμάθομέν τε καὶ ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα, ὅτι οὕτως ἐγένετο.

<sup>80)</sup> και ή πάντων βία την καθ' ήμων επιστεύθη κρίσιν.

<sup>81)</sup> p. 421 A.: ούχὶ θορυβεῖν (50 Mon. cit.) τινας καὶ έμαυτῷ τοῦτον ἀνακαλέδασθαι προιελόμην, οὐδὲ ταῖς ἐμαῖς φροντίδι κατεπίστευσα την ἀκοκατάστασιν τούτον. Βεί einem Manne wie Photius miliste eine so starte Vethenerung, selbst wenn wir soust von ihm feine Nachricht hätten, schon befremden.

<sup>82)</sup> ovre Pascelezas azoas evozdor. — Aber die Briefe, die er vom Exil aus an den Kaiser schrieb, so zurückhaltend und demüthig sie auch sind, zeigen doch, daß er, soviel er kounte, "die Ohren des Basilius belästigte."

<sup>83)</sup> ὁ δὲ τῶν παραδόξων (jo richtig Dosith.) κύριος καὶ βασιλεὺς τοῦ ἐλέους καὶ τῶν ἀνελπίστων πληρωτής ἀπερινόητος.

<sup>84)</sup> ήδη πασών τών καθ' ήμας έλπίδων απειρηχυιών . . καὶ μήτε φίλου παρακλήσεως μεσιτευσάσης, μήτε τινὸς ἄλλης μελέτης η σπουδής είζενηνεγμένης.

längnen), solange, fag' ich, Ignatius noch lebte, fonnte ich es nicht über mich gewinnen, meinen Stuhl wieder einzunehmen, 85) obichon es Biele gab, die mich nicht blos dazu ermahnten, sondern auch dazu nöthigen wollten, und was mehr als alles Andere wog, die Gefangenschaft, die Berfolgung, die Berbannung meiner Brüder und Mitbischöfe. Dennoch wollte ich nicht darauf eingeben, wie Alle wiffen, die hier zugegen sind." Abermals unterbrach ein die Wahrheit des Gesagten betheuernder Zuruf 56) den Redner. Diefer setzte darauf seine Erzählung fort, indem er hervorhob, wie sehr er sich Mühe gegeben, feste Freundschaftsbande mit Ignatius zu fnupfen, im faiferlichen Balafte fie geschlossen, in der letten Krankheit desselben öfter ihn besucht und getröftet, von ihm deutliche Beweise vollen Bertranens erhalten. 87) Sodann erzählte er ausführlich die uns befannten Berhandlungen mit dem Raifer über feinen Wiedereintritt in das Patriarchat, wozu er sich wiederum nur nach längerem Sträuben verftanden, um dem Willen Gottes nicht zu widerfteben, 88) gugleich ermuthigt durch die Uebereinstimmung Aller, die Synodalbriefe der drei orien= talischen Patriarchen, sowie das frühere Schreiben des Papstes an den Raiser. So habe er seinen Stuhl wieder eingenommen, einmal im Binblicke auf Gottes Erbarmungen und seine Barmbergigkeit, bann auch durch den unerwarteten Umschwung der Dinge verwirrt, zugleich auch in Rücksicht auf die Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeitsliebe des heiligften Papftes Johannes. 89)

Nach dieser Rede riesen die Bischöse: Ganz so war es, wie der Hohepriester Gottes und unser Hirt erzählt hat. Viele Trübsale hat er ertragen; aber Gott hat sie alle zerstrent und auf wunderbare Beise uns unseren Obershirten zurückzegeben. 90) Der Cardinal Petrus hob die schon im Schreiben des Papstes angesührte Thatsache hervor, daß die römische Kirche schon viele Bischöse, die von ihren Stühlen vertrieben waren, wieder eingesetzt, 91) wie Flavian und Chrysostomus von Constantinopel, Cyrill und Polychronius von

<sup>85)</sup> οὖα ἦνεχόμεθα τὸν οἰαεῖον θοόνον (so ist sicher statt ἄκοον zu teseu; Mon. 436. p. 156) ἀπολαβείν, Gehörte also der Patriarchensuhl damais dem Jgnatius nicht zu?

<sup>86)</sup> ή αλήθεια ούτως έχει.

<sup>8?)</sup> Ignatius foll ihm seine Getreuen empfohlen haben, ώς δε μετά την έκδημίαν έκείνου προνοητάς τε και σωτήρας (ήμας αὐτων) γενέσθαι. Das sei mit Gottes Gnade auch geschehen. και οὐδείς αν μέμφαιτο των αὐτοῦ την έκείνου τελευταίαν περί αὐτοῦς φροντίδα και δεοίκησεν.

<sup>88)</sup> p. 425 C.: Θεομαχείν το αντιλέγειν ήγούμενοι.

<sup>89)</sup> δεύτερον δὲ (ἀφορῶντες) καὶ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰωάννου, εἰδότες, ὅτι χαίρει καὶ στέργει τῇ ἐνώσει τῶν τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῇ ὁμονοία τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Jager läßt hier den Metropoliten Johannes von Herakea eine Rede voll heftiger Invektiven gegen die Päpste Nikolaus und Hadrian als Urheber der so langen Leiden der byzantinischen Kirche und Bersolger des Photius halten, worin deren Nachsolger Johannes sehr gerühnt ward. (L. VIII. p. 330.) In den Akken bei Mansi und in unseren Handschriften sindet sie sich nicht, ebenso wenig bei Fleury (t. IX. L. 53. n. 14. p. 471 ed. Paris. 1720. 4.)

<sup>91)</sup> idia ekovoia hat Mansi richtig (Bever. els ras idias ekovoias).

Berufalem; ferner bag Gregor Dialogus 92) einen Bifchof Dalmatiens wegen Berläumdung entsetzte, nachher aber wieder einsetzte, dag der von Papit Nitolaus entjette Bijchof Zacharias burch ben Papit Hadrian wieder eingesett und vom Papfte Johannes jum Bibliothefar ernannt ward; Papit Johannes fei alfo nicht geringer in der Borforge für den Ruten der Rirche Gottes als Habrian ober Nifolaus. 93) Die Bijchofe bemertten: Darin erlange er besto größeren Ruhm, daß er Chriftum nachahme, ben ersten Sohenpriefter, ber auf die Erde fam, um alle Bande der Ungerechtigfeit gu lofen und bas feit fo langer Zeit mit Gott verfeindete Menschengeschlecht mit feinem Bater zu versöhnen, so das Irdische mit dem Himmlischen einend. Go wurde nun auch Johannes ein guter Mittler und Nachahmer Chrifti und wandte großen Gifer an, um die von ihrem Sirten Getrennten und burch Brrthum von ihm ferne Gehaltenen 94) mit ihm auszuföhnen. Der Legat Betrus wandte sich wieder an Photius mit den Worten: "Solche Beispiele vor Angen, gab ber heiligste Papit Johannes Guerer Beiligfeit ihren Stuhl gurud, er umarmt Dich als Bruder und Amtsgenoffen und nimmt mit Freuden Deine Gemeinichaft an. Die gange Kirche foll es wiffen, bag Du ber mabre Bruder bes öfumenischen Papstes bist, wie es vor Dir alle orthodoren Bischöfe und Priefter waren." Photius erwiederte: "Wir fagen Dank Chrifto, unferem wahren Gott, dem ersten und großen Hohenpriefter, sowie auch dem beiligften Papit Johannes, ber ba fest sich erwies gegen jeden Trug ber Schismatifer, Die allgemeine Eintracht aller Kirchen befördert und ben Stab ber Sünder von dem Untheile ber Gerechten entfernt hat." 95)

Es folgten freudige Acclamationen der Versammlung auf den heiligsten Patriarchen Photius. <sup>96</sup>) Die römischen Legaten beantragten sodann die Verslefung der Briefe der orientalischen Patriarchen. Es wurde zunächst der Priefter Kosmas, Apotrisiar des Patriarchen Michael II. von Alexandrien, eingesführt, <sup>97</sup>) der die zwei von ihm mitgebrachten Briefe dem Photius überreichte. Das Schreiben an den Kaiser <sup>98</sup>) wurde sofort durch den Diakon und Chartos

<sup>92)</sup> Γρηγόριος ὁ διάλογος (Gregor I. wegen seiner Dialoge; bei den Griechen wird aber auch Gregor II. öfter so genannt; so anch in der Ausschrift seiner Briese an Leo den Jaurier. Baron. a. 726.) τον Δαλματίας ἀποδιώξας επίσσοπον διά συσοφαντίαν τινά, πάλιν εἰς τον ἴδιον θρόνον ἀποσατίστησε. Fleury (t. XI. p. 471. L. 53. n. 14) erinnert an den Bischof Maximus von Salona.

<sup>93)</sup> οὐκ ἔστιν οὖν οὖτος κατώτερος ἢ τοῦ πάπα Αδριανοῦ ἢ τοῦ πάπα Νικολάου εἰς τὸ τὰ συμφέροντα τἢ τοῦ Θεοῦ ἐκκληδία οἰκονομεῖν.

<sup>94)</sup> p. 428 A.: τούς ποτε διάσταντας και πλανηθέντας έξ αὐτοῦ.

<sup>95)</sup> κατά πάσης μέν σχισματικής ίσταμένω πλάνης, πάσαν δε δμόνοιαν των έκκλησιών άσπαζομένω καὶ ἀφελόντι την δάβδον των άμαρτωλών ἀπὸ τοῦ κλήρου των δικαίων.

<sup>96)</sup> πάσης της ἱερᾶς συνόθου ἐπὶ τοῖς λαληθεῖσεν ἀσμενεσάσης καὶ εὐφημίας εἰς Φ. τὸν ἀγ. πατρ. ἀνακηρυξάσης.

<sup>97)</sup> zai di eizeldw'r Kochaës. Warum Kosmas jelst erst eintrat, während Elias von Jernsalem schon vorher an der Sitzung Theil nahm, sagen uns die Alten nicht.

<sup>98)</sup> S. oben Abschn. 3. R. 59. S. 425.

phylax Photinus vorgelesen. Darnach riefen die Bischöse: "Wir wissen, daß die orientalischen Stühle sich niemals von der Gemeinschaft des heiligsten Patriarchen Photius getrennt haben. Deßhalb nehmen wir das früher von ihnen ausgesprochene, jetzt aus's Neue bekräftigte Urtheil gerne an und halten die, welche nicht so deusen, für getrennt von Gott. ") Doch lasset uns auch das an den heiligsten Patriarchen gerichtete Schreiben hören." Nun wurde das nicht minder schwülstige zweite Schreiben des Alexandriners durch den Diason und Protonotar Petrus verlesen, worauf ein ähnlicher Ausruf der Bischöse 100) ersolgte, die nun auch die Mittheilung der in diesem Briese ers wähnten Retraktationsakte des Thomas von Tyrus verlangten. Sie wurde vom Chartophylax Photinus vorgelesen. Abermals solgten Acclamationen für Photius mit Segenswünschen für ihn 101) und Lobsprüchen auf den Kaiser; die Bischöse rühmten die Barmherzigseit ihres Patriarchen, die er ihnen erwiessen, und baten ihn auch sier den Sünder Thomas um Gnade.

Da nun die römischen Legaten sich zwar ebenfalls für Begnadigung des Verbrechers aussprachen, aber die Bestimmung über denselben dem Papste überlassen wissen wollten, weil das Verbrechen so groß und eine schwere Sünde gegen Gott sei, 102) traten ihnen die griechischen Vischöse mit der Bemerkung entgegen, die Sünde des Thomas sei zwar eine Sünde gegen Gott, aber zunächst gegen ihren Patriarchen begangen, weschalb dieser mehr als alle Ansberen die Macht habe, denselben zu lösen. 103) Photius selbst sagte, aus Rückssicht auf die Fürsprache der orientalischen Patriarchen erkläre er den Thomas sür absolvirt; wenn aber auch der heiligste Papst Johannes noch dieser Absolustion zustimme, so sei das desto besser. 104) Darauf erklärten die römischen Apotrisiarier, auch hierin wolle der heiligste und öfumenische Papst Johannes sich nicht von Photius trennen, sondern sein Urtheil bekrästigen. 105)

Photius beautragte hierauf die Berlesung des Schreibens, welches Theodosins von Jerusalem durch den Mönch Andreas und dessen Bruder, den Priester Elias, gesandt habe; obschon dasselbe schon in früheren Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) p. 433 A.

<sup>100)</sup> p. 437 E.

<sup>101)</sup> p. 440 C.: Γένοιτο· ἀμήν. Καὶ κατευθύναι κύριος την ἀμώμητον ἀρχιερωσύνην Φ. τοῦ ἀγ. ήμῶν πατριάρχου, καὶ ἀντὶ τοῦ μεγίστου κατορθώματος τούτου, τῆς κοινῆς εἰρήνης, συμμέτοχον τῆς αὐτοῦ θόξης, ὡς ἄξιον, ἡ αὐτοειρήνη, ὁ θεὸς ἡμῶν ἀναθείξαι (Μοη. ἀνάθειξοι).

<sup>102)</sup> ἐπειδή δὲ τὸ ἀμάρτημα χαλεπὸν κατανοοῦμεν καὶ πρὸς θεὸν τὴν ὕβριν ἀναφερομένην, ἀνατίθεμεν τοῦτο τῷ ἀγιωτάτῷ καὶ οἰκουμενικῷ πάπα Ἰωάννη.

<sup>103)</sup> Εἰς Θεὸν μέν οἴ σαμεν ὅτι ἀνατρέχει τὸ ἀμάρτημα πλην, κατά πρῶτον λόγον, εἰς τὸν ἀρχιερέα ήμῶν ἐγένετο. καὶ αὐτὸς πρὸ πάντων μᾶλλον, διὰ τὸ εἰς αὐτὸν γενέσθαι τὸ ἀμάρτημα, τὴν ἔξουδίαν ἔχει τοῦ λύσαι αὐτόν.

<sup>101)</sup> p. 441: λελυμένον αὐτὸν.. ἔχομεν εἰ δὲ καὶ ὁ άγιώτατος πάπας Ῥώμης Ἰ. ὁ πνευματικὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς καὶ πατήρ ήμῶν συνεπιψηφεῖται τῆ λύσει τούτου, ἄμεινον.

<sup>105)</sup> Οὐθὲ ἐν τούτφ ὁ άγ. καὶ οἰκ. πάπας Ἰ. ἔχει πρὸς τὴν ὑμετέραν άγιωσύνην διαφρονῆσαι, ἀλλα κὰν τούτφ τὴν ἡμετέραν (f. ὑμετέραν) ψῆφον ἐπικυρῶσαι ἔχει.

fünften verlesen worden, denen die meisten angewohnt, die jest zugegen seien, <sup>106</sup>) so scheine es doch gut, es ebenfalls den Aften einzuverleiben. Die Legaten stimmten bei, indem so die allseitige Bestätigung der Wahrheit deutlicher erhelle. <sup>107</sup>) Nachdem der Chartophylax Photinus das Aftenstück (S. 430) vorgeslesen, erklärten die Versammelten ihre Zustimmung und sprachen das Anathem gegen Jeden aus, der die Legitimität des Photius längne. <sup>108</sup>)

Ganz in derselben Weise wurden auf Antrag des Patriarchen 109) die Briese des Theodosius von Antiochien und des Abramius von Amida und Samosata durch denselben Photinus vorgelesen. Die Vischöse wiederholten noch ihren früheren Ausspruch, daß die Macht, die Sünden gegen ihren Patrisarchen zu vergeben, bei diesem ruhe, 110) und priesen unter Segenswünschen den Photius, auf dessen Verherrlichung Alles abgesehen war. Die Aposrisiarier des Orients hoben hervor, daß die Bunden der Kirche durch die Heisenst des großen Patriarchen Photius nun geheilt seien; die von Altrom priesen den Kaiser und den ösumenischen Papst Johannes; die Vischösse riesen: "Wir Alle müssen Gott für diese große und vollsommene Eintracht Dant sagen, wir Alle ihn verherrlichen; Gott möge diesen Frieden ungestört erhalten, ihn für alle Zeiten bewahren!" Mit den üblichen Acclamationen "Viele Jahre den Kaissern!" u. s. s. schloß diese zweite Sitzung.

Zwei Tage später, am 19. November, 111) ward die dritte Sitzung gehalten. Hier ward zuerst auf den Antrag des Cardinals Petrus das päpstliche Schreiben an die orientalischen Bischöfe 112) durch den Protonotar und Diason Petrus verlesen. Bei der Frage des Cardinals Petrus, ob Alse den Brief annehmen und die Gemeinschaft mit Photius halten wollten, 113) erklärten die griechischen Bischöfe, über deren Gesinnung betress des Photius doch kein Zweisel mehr sein konnte, sie hätten sich school oft dahin geäußert, daß sie auch vor dem Eintressen dieses hochverehrten Schreibens sich mit Photius vollsommen vereinigt und unzertrennlich bei ihm bleiben wollten; 114) diesenigen, die ihm

<sup>106)</sup> εί καὶ ἐν ταῖς ἐμπρότερον συνελεύσεσιν ἀνεγνώσθησαν, καὶ οἱ πλείους τῶν νυνὶ παρόντων ἀκροαταὶ τῆς τούτων διδασκαλίας καὶ παραινέσεως γεγόνασιν.

<sup>105)</sup> ενα πανταχόθεν ή τῆς ἀληθείας βεβαίωσες ἀκριβεστέρα τε καὶ τελειοτέρα πασε φαίνηται.

<sup>108)</sup> p. 444 C. D.

<sup>109)</sup> In den Borten des Photins: εἰ κελεύει ἡ άγία σύνοδος ύμῶν ift mit Mon. 436. p. 167 άγιωσύνη zu lesen.

<sup>110)</sup> p. 448 E. Hier scheint eine Lude in ben Atten gu fein; es mögen einige Zwischen= reben ausgefallen fein.

<sup>111)</sup> Sinige Handschriften haben ben 17. (Beveridge), andere ben 18. Nov. (Baron. Jager.) In ben zuerst vom Cardinal Petrus gesprochenen Worten Mansi p. 449 D. haben Mon. 436 und andere Handschriften statt: τη παρελθούση συνόδω: τη π. ή μέρα; es ist aber jedenfalls die vorhergehende Sigung gemeint.

<sup>112)</sup> ер. Та бугаїготта. р. 449—456. oben S. 411. A. 2. R. 94.

<sup>113)</sup> p. 456 A.: Αποδέχεται την επιστολήν ή ύμετέρα άγιωσύνη καὶ ἀσπάζεσθε την πρώς τον άγιωτατον πατριάρχην Φώτιον (Μοπ. 436, p. 173) ένωσιν καὶ κοινωνίαν;

<sup>114)</sup> ώς και πρό της τιμιωτάτης επιστολής ταύτης και ενώθημεν και αποδεξά-

widerstreben, seien in ihren Augen gottlos und Feinde der kirchlichen Regeln; übrigens seien sie voll Dank gegen Gott und den heiligsten Papst Johannes, der mit ihnen gleichgesinnt die Vereinigung der Kirche gutheiße, mit ihnen an deren Vesestigung arbeite und ganz mit Photius eines Sinnes sei. 115) Auf die Frage, ob sie bereit seien, ganz nach dem Juhalte des päpstlichen Schreisbens zu versahren, erwiederten sie im Hinblick auf die bulgarische Streitfrage mit einer der früheren ähnlichen Unterscheidung zwischen dem, was von ihrem Willen, und dem, was vom Willen des Kaisers abhänge. 116)

Es gab aber noch einen Punkt, welchen die Griechen nicht gang ohne Bemerkung hinnehmen wollten — den Tadel wegen der bei ihnen häufigen Erhebung von Laien zum Episkopate. Da früher schon fo viel hierüber verhandelt worden war, so waren die Anhänger des Photius hinlänglich vorbereitet, um auch hierin eine Rechtfertigung ihrer Praxis zu versuchen. Als daher ber römische Legat Betrus sagte, es fei in dem eben verlesenen Schreiben nichts enthalten, was nicht wohl begründet ware, 117) ergriff Erzbischof Protopius von Cafarca das Wort, um die in demfelben enthaltenen ftrengen Husdrücke 118) über die Laienpromotionen zu rügen. Er wisse wohl, bemerkte er, daß die Synode von Sardika eine hieher gehörige Bestimmung enthalte; allein erstens gehe diese nicht auf alle Claffen von Laien, sondern nur auf bestimmte Kategorien, wie Reiche und Rechtsgelehrte vom Forum, welche Bersonen nie= mals zu geiftlichen Würden befördert worden seien; 119) zweitens selbst wenn jener Canon alle Laien ausschlöße, auch nicht blos einer partikularen, sondern einer allgemeinen Synode angehörte, so wurde er doch durch die entgegen= stehende Gewohnheit der orientalischen Kirche als abrogirt angesehen werden muffen und da öfters das Gewohnheitsrecht firchliche Berordnungen befeitigt, so erwachse baraus, daß man in Byzanz sich nicht an jenen Canon halte, nicht die geringste Schande. 120) Budem bringe es gewiß feinen Ruten, etwa

μεθα (Mon. cit.) Φώτιον... καὶ ἀχώριστοι αὐτοῦ διατελοῦμεν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

<sup>115)</sup> ώς δμονοούντι καὶ δμοφρονούντι ήμῖν, καὶ ἀσπαζομένω τὴν ἔνωσιν τῆς τοῦ δεοῦ ἐκκλησίας, καὶ συνεργούντι ήμῖν εἰς πάσαν τὴν τῆς καθ ἡμᾶς ἐκκλησίας κατάστασιν, καὶ (Μοη. ως) περιπτυσσομένω καὶ ἀσπαζομένω, καὶ ὁλοψύχω διαθέσει ένουμένω πρὸς Φ. τόν ἀγιωτατον ἡμῶν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα.

<sup>116)</sup> Όσα εἰσὶν εἰς δόξαν τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ ἐποίησαμεν καὶ ἀπεθεξάμεθα καὶ ἀποθεχόμεθα... ὅσα δέ εἰσιν ἕτερα, ἃ οὐκ ἀνήκουσιν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, ἀλλ εἰς τὴν τοῦ μεγάλου βασιλέως ἡμῶν καὶ ὑψηλοῦ θιοίκησιν καὶ κρίσιν, ταῦτα ἐκείνου τῆ φροντίδι καὶ προνοία ἀνατίθεμεν.

<sup>117)</sup> Οὐδεν περιέχει το γράμμα έξω τοῦ προςήκοντος λόγου.

<sup>118)</sup> Besonders die Worte: öre alozven körd rovro nocce. In dem griechischen Texte fommt dieser Ansdruck dem Wortsant nach nicht vor; aber die ganze Argumentation zielt darauf sin. Man konnte aber auch das pudet des lateinischen Originals (S. 2. N. 105) im Sinne haben. Prokopius war sicher auf diesen Gegenstand gerüstet.

<sup>119)</sup> πλην οὐδε αὐτη πάντα λαϊκόν κωλύει, ἀλλ΄ ωρισμένα έχει πρόςωπα, τουτέστι τὸν ἀπὸ ἀγορᾶς πλούσιον καὶ τὸν ἀπὸ ἀγορᾶς σχολαστικόν (Sard. c. 10.). τοιούτους δὲ ἡ ἐκκλησία αὕτη χάριτι Χριστοῦ οὐδέποτε ἐδέξατο.

<sup>110)</sup> πλην εί και κανών ην καθάπαξ απαντα λαϊκόν κωλύων, και τότε ούχι τοπικης

Clerifer ober Mönche zu befördern, die nicht ihrem Stande gemäß leben, 121) während doch sicher der natürliche Haarwuchs kein Hinderniß sei, Jemanden, der sich unter den Laien ausgezeichnet, nach den evangelischen Vorschriften sein Leben eingerichtet, sich durchaus würdig der priesterlichen und hohenpriesterlichen Würde erwiesen habe, zu derselben zu erheben.

Roch von einer anderen Seite ber führte Zacharias von Chalcedon bas Recht der Byzantiner aus. Nachdem er zuerst seine volle Ergebenheit gegen den Bapit Johannes und beffen Legaten zu erkennen gegeben und den Wunsch geäußert, daß nöthigenfalls auch die römische Kirche eine ebenso eifrige Für= sorge finden möge, 122) hob er hervor, man musse auch darauf achten, aus welchem Grunde jener Canon die plötliche Erhebung von Laien zum Episto= pate verbiete; diesen Grund gebe er mit deutlichen Worten an, ce fchliege berfelbe nur folde Laien aus, die noch nicht hinlängliche Belege ihrer Tugend gegeben, beren Sitten noch nicht bewährt seien; wo das der Fall, finde er feine Anwendung. 123) Beuge beffen fei auch die zweite Synode durch ihre Sandlungen, burch die Erhebung des furg zuvor getauften Reftarius zum Patriarchen von Conftantinopel. Beispiele Diefer Urt fanden fich ferner an Umbrofius von Mailand, Ephrem von Untiochien, Eusebins von Cafarea und vielen Anderen, die insgesammt aufzugählen zu weit führen würde. 124) Der heilige Bafilius 125) schreibe an Amphilochius von Itonium, man dürfe auch die erft vor Kurgem Getauften zu geiftlichen Burden erheben, wenn fie nur als Katechumenen Beweise eines frommen Wandels gegeben. 126) Die Beiligen, die vom Laienstande aus zu Bischöfen befördert worden, seien völlig bin= reichend, um jede Schmach und Unehre von der byzantinischen Kirche abzuwehren. 127) Die römische Kirche habe biese heiligen Männer anerkannt, ja

δυνόθου, άλλα οἰκουμενικης, εἰ μέν οὐκ εἶχεν ἀντιμαχόμενον το ἔθος, ἀνάγκη φυλάττεθθαι αὐτόν ἐπεὶ δὲ πολλα τῷ ἐπιχωρίῳ ἔθει ὁρῷμεν κατακρατήσαντα πολλάκις κανυνεῶν διατάξεων, οὐθεμίαν ἔχομεν αἰσχύν ην προςτριβομένην ἡμῖν.

<sup>12 1)</sup> τί γὰς ὄφελος, ἐάν τις οιν εληφικός ἢ μοναχός ἀλλότρια τοῦ ἐπαγγέλματος πολιτεύηται; (Μοπ. πολιτεύοιτο, wie παθήτε παρασκευάζοι).

<sup>122)</sup> p. 457 A.: Καὶ γένοιτο καὶ ὑμῖν τυχεῖν τῶν ἴσων, τῆς χρείας ἀπαιτούσης.

<sup>123)</sup> Ο κανών φανερώς και διαδόήδην λέγει την αίτίαν, δι ηντινα κωλύει ἀπό λαικών εὐθυς ἐπὶ τὸν μέγαν τοῦτον ἀναβιβάζεσθαι θρόνον. λέγει γὰρ οὕτως: ώςτε ἐἀν τες
τῆς οἰκείας ἀρετῆς πείραν παφάσχοι, καὶ ὁ τρόπος αὐτοῦ δοκιμασθείς: ώστε ἐἀν ἢ ἰκανά
τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἔργα παρεσχηκώς καὶ τὸν τρόπον ἔχων δοκιμασθέντα, ὁ κακών τὸν
τοιοῦτον οῦ κωλύει.

<sup>124)</sup> ούς οὐδὲ ἐξαριθμήσασθαι διὰ τὸ πληθος δυνάμεθα.

<sup>125)</sup> Bu ardeo's p. 457 B. 3. 10 ift mit Mon. 436. p. 174 zu setjen: aylov.

<sup>120)</sup> Ούτω πώς φησιν ,,εὶ δέ ἐστὶ τις τῶν νεοφωτίστων, κἄν δοκῆ τῷ Μακεδονίῳ, κἄν μὴ, ἐκεῖνος προβληθήτω ἐπίσκοπος τυπώσεις δὲ αὐτὸν πρὸς τὸ δέον καὶ ἐν πᾶσι συνεργοῦντος τοῦ κυρίου (Mon. 436. p. 175.) καὶ τὴν εἰς τοῦτο χάριν παρεχομένου, ώστε οὐ μόνον ἀπὸ λαικῶν (δεῖ ḥat Manfi, was im Mon. fehtt) προβιβάζειν εἰς ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ νεοφωτίστων, ώς αὐτὴ ἡ λίξες τρανῶς ἐδήλωσεν. Die Stelle steht Basil. ep. 217 ad Amphil. III. (p. 796 ed. Migne), feḥt aber bie bamaligen Nothstände voraus.

<sup>127)</sup> ίχανοι είσι, πάσαν αίσχύνην και πάσαν μέμψιν αφ' ήμων αφελείν.

auch in ihr feien Laien zum Episkopate erhoben worden, deren Namen wohl Die Legaten beffer wüßten. 128) Dazu fomme, daß die Gewohnheit ben Canon zu verdrängen im Stande fei, was auch bei ben Römern felbst geschehe, 129) sowie daß eine Gewohnheit von einer anderen aufgehoben werde; 130) so werde im Orient feiner (?) Bischof ober Patriard, ber geschoren sei, während ber Occident auch die, welche Monche seien, zu Clerifern mache, was man in Byzang nicht kenne. 131) Auch muffe man, wie schon der Erzbischof von Cafarea bemerkt, daran festhalten, daß ber (fardicenfifche) Canon von einem "Scholastifer vom Forum" rede, einen solchen habe die Rirche von Constantinopel nicht promovirt. Bas den heiligsten Patriarchen Photius betreffe, so fei dieser soweit von der geräuschvollen Beschäftigung des Forums entfernt gewesen, daß ihn die Leute besselben nicht einmal mit geradem und aufmerksamen Blicke ausehen konnten. 132) "Denn er wurde wegen seiner Tugend 133) unter die vornehmften Mitglieder des Senates aufgenommen, fo fehr er auch menschliche Ehre verschmähte, 134) und in dem Mage floh er die Unruhen des Marktes aus Berlangen nach höheren Gütern, daß die auf den Bergen lebenden Una= choreten für nichts im Vergleich zu ihm geachtet wurden. 135) Auch das will ich noch hinzufügen. Biele Clerifer und Monche erhielten zugleich mit ihm Stimmen; er aber wurde damals Allen vorgezogen. 136) Sodann ift es nicht

<sup>428)</sup> καὶ ἐν αὐτῇ τῷ Ῥωμαίων ἐκκλησία ἐκ λαικῶν τινες εἰς ἀρχιερατικὸν Θρόνον κατέστησαν, ὧν τὰ ἐνόματα ἡ ὑμετέρα ἀγιωσύνη ἡμῶν μαλλον ἐπίσταται. Εξ ift aber nur ber Fall des Gegenpapstes Constantin besannt, gegen den die Lateransynode unter Stephan III. 769 die alte Riegel ernenerte. So der auct. append. Conc. VIII. Mansi XVI. 469.

 $<sup>^{129}</sup>$ ) άλλα καὶ τὸ ἔθος αὐτὸ ἱκανόν ἐστι νικᾶν τὸν κανόνα· ὑμεῖς, οἱ φωστῆρες τῆς ἐκκλησίας, οἱ τὰς οἰκείας αὐγὰς ἀνὰ (Mon.) πᾶσαν τὴν οἰκουμένην πέμποντες (biefe βτάbitate der Römer fonnten im Munde diefes Schillers des Photius fehr leicht ironisch gebraucht sein) ενοείν ἔχετε ἑαυτούς (Mon. Bever.) ψηλαφῶντες καὶ ἐψευνῶντες πολλὰ ποιοῦντας παρὰ τὸν κανόνα τοῖς ἔθεσιν ἑπομένους (Mon. ποιοῦντες — ἑπόμενοι.)

<sup>130)</sup> άλλα και το έθος πολλάκις νικά το έθος.

<sup>13)</sup> Είς την ανατολην εί μη (μέν) έστι τις κεκαρμένος έν Χριστῷ, ἐπίσκοπος ἢ πατριάρχης οὐ γίνεται ἡ δὲ δύσις καὶ τοὺς ὄντας μοναχούς κληρικούς ποιεῖ τοῦτο δὲ ἡμεῖς οῦ γεωρίζομεν. Βηί. Phot. ep. 2 ad Nicol. oben Βδ. I. S. 450, δαλη S. 379. Ν. 24.

 $<sup>^{132}</sup>$ ) Τι γας χρη λέγειν περὶ (sic Mon.; Μαι [i hat ἐπὶ) τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν ἀρχιερέως, ος τοσοῦτον ἀπεῖχε σχολῆς ἀγοραίου, ως οὐδ' ἀτενέσιν ὀφθαλμοῖς ἐμβλέπειν αὐτῷ οἱ τοιοῦτοι ηδύναντο; (Ευ Mon. und Anth., während der gewöhnliche Text hat: ἐμβλέπειν αὐτῷ ἢ τοιούτῳ τινὶ ηδύνατο — qui neque fixis oculis scholam forensem intueri ant aliquid simile potuit.)

<sup>133)</sup> δια την προςούσαν αυτώ αρετήν.

<sup>134)</sup> p. 460: εί και την ανθρωπίνην παρητείτο τιμήν.

<sup>135)</sup> τοδούτον δε έφευγε τους έν τη άγορα Θορύβους, έφέσει των αρειτόνων, ως ααὶ τους έν τοις όφεσεν όντας άστιχους ααὶ πολίτας (das η bei Manfi, wosin dieser ααὶ gelessen wissen will, sehlt im Mon. und bei Anthimus, und ist hier sicher zu streichen) ουθέν προς τούτον (nicht τούτο, wie die Editoren wollten) νομέζεσθαι. Der Sinn ist nicht: ut qui in montibus sunt, hos urbanos et municipes censeat, neque quidquam huic rei par., sondern: Seine Zurüdgezogenheit übertraf in der allgemeinen Meinung die der Einsiedler.

 $<sup>^{136}</sup>$ ) πολλοί μετά τούτου έψηφίσθησαν, καὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ, καὶ πάντων προεκρίθη κατά τὸν καιρόν.

unvernünftig und ungeziemend, daß die, welche früher die Letten waren und in zweiter Reihe standen, wieder als die Ersten erachtet werden, und die, welche den letten Platz einnahmen in der Tugend, den bischöflichen Stuhl besteigen, Jener aber, der nach allen Stimmen die Oberhand hatte, als dem letzen Platze zugehörig, vergeblich die den einzelnen Stusen zugetheilte Zeit zurücklegen soll, da er schon durch seine Tugenden dieselbe längst durchtausen und diese überflügelt hat?" 137) Endlich erinnert Zacharias noch an Tarasius, gegen den dasselbe Bedenken vorlag, der aber durch seinen Glaubenseiser sich auszeichnete und so viele Häreiter bekehrte; dasselbe sei khotius der Fall, dessen Eltern ihr Leben für den Glauben geopfert, der von Jugend auf ihrem edlen Beispiele nachgeeisert, der auf dem Patriarchenstuhle so Großes geleistet, eine so bewunderungswürdige, weit über die Grenzen seines Sprengels hinauszgehende Missionsthätigseit entsaltet, daß, wen man auch immer mit ihm hierin vergleichen wolle, der Vergleich stets nur zu seinen Gunsten aussallen könne. 138)

So endete auch diese Diskuffion mit einer neuen Verherrlichung bes Photius. Die römischen Legaten hatten - ben Aften gufolge - fein Wort der Widerlegung; nicht einmal auf das bezüglich ihrer Rirche Gefagte gingen fie ein. Der Cardinal Petrus führte aus der Apostelgeschichte die Wahl eines Rachfolgers bes Judas nicht einmal in gang richtiger Beise an. "Die Apostel erwählten den Joseph, der auch Barfabas hieß, um ihr Collegium zu ergangen; allein die Gnade des heiligen Beiftes hatte den heiligen Mathias für dasfelbe ausersehen und brachte fie dadurch, daß fie das Loos auf diefen lenkte, zu derselben Ansicht. 139) Es ift also nichts Ungereimtes, wenn Euere Heiligfeit mit Gottes Gnade den heiligsten Patriarden Photius erwählte, Der apostolische Papst aber, der nun hingutrat, hat mit euch diesen bestätigt und anerfannt." 140) Wahrscheinlich wollte ober sollte er damit fagen: Dbichon ber römifche Stuhl früher nicht für den Anserwählten Gottes, Photius, war, so hat er sich doch nachher dem göttlichen Willen, als er ihn erkannte, hierin gefügt und ihn gleichfalls anerkannt; der Himmel selbst hat die früheren Bebenten befeitigt - worin eine ebenfo große Schmeichelei für bie Briechen als eine Herabsetzung bes papftlichen Unsehens liegen wurde. Bier hat man dem

<sup>137)</sup> εἶτα οὖα ἔστιν ἄτοπον (Mon. ἄλογον) καὶ παράλογον, τοὺς τότε ὀπίσω γενομένους καὶ δευτέραν τάξιν λαβόντας, τοὺς αὐτοὺς πάλιν πρώτους νομισθήναι, κάκεἰνους μέν τὴν ἐσχάτην ἔχοντας χώραν ταῖς ἀρεταῖς, εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνέρχεσθαι θρόνου, τοῦτον δὲ ἀπάσαις ψήψοις κρατήσαντα ἐκεἰνων, ώς τὴν ἐσχάτην χώραν ἀναπληροῦντα, βαθμοὺς καὶ καιροὺς ἀναμετρεῖν εἰς μάτην, τὸν ἤδη ταῖς ἀρεταῖς προδιαμετρήσαντα τούτους; (Mon. cit.)

<sup>138)</sup> και όσους άν τις τῷ λόγῳ παραστήσαι βουληθείη, πολύ τῶν ἔργων καταθεεστίρους ἀποδείξει.

<sup>139)</sup> ἀλλ' ή χάρις τοῦ παναγίου πνεύματος τὸν ἱερώτατον Ματθίαν τῆς ἀποστολιεῆς ὁμηγύρεως τῷ χορῷ συγκαταλέξασα συμψήφους αὐτοὺς γενέσθαι τῷ ἐπιπεσύντι αὐτῷ κλήρῳ παρεσκεύασεν.

<sup>140)</sup> οὐθέν οὖν ἀπεικὸς, εὶ καὶ ἡ ὑμετέρα ἀγιωσύνη χάριτι θεία Φ. τὸν ἀγιώτατον πατριάρχην ἐψηφίσατο· ὁ θὲ ἀποστολικὸς πάπας τὰ νῦν ἐλθών καὶ ἐπεκύρωσε μεθ' ὑμῶν καὶ ὁυναπεθέξατο.

Legaten doch wohl zuviel in den Mund gelegt. Derselbe mußte sodann die Bersesung des vom jerusalemischen Patriarchen an den Kaiser gerichteten Schreis benst beantragen, um so von einem ihm gefährlichen Gegenstand völlig lossufommen.

Nachdem der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben verlesen, sprachen die Versammelten ihren Beifall zu dem Veschluße wegen des Photius aus und anathematisirten die Andersgesinnten. <sup>141</sup>) Die römischen Legaten befragten den Apokrisiar Elias, woher das Schreiben gekommen und wer es gebracht. Dieser entgegnete: Theodosius, der heiligste Patriarch von Jernsalem, habe es gesandt, nachdem er zuvor auf einer Synode, der er, der Apostrisiar, persönlich angewohnt, die Anerkennung des Photius ausgesprochen oder richtiger seinen früheren Ausspruch über ihn aus Neue bekräftigt habe; <sup>142</sup>) der Ueberbringer sei Andreas gewesen, der ehrwürdigste Wönch und der leibstiche Bruder des Sprechers Elias; dem angeführten Synodalurtheil habe nicht blos der Patriarch von Jernsalem, sondern auch der von Antiochien beigespslichtet. <sup>143</sup>)

Moermals mußte der Cardinal Petrus oft Gesates wiederholen, indem er auf die Synodalschreiben der orientalischen Patriarchen und die zustimmens den päpstlichen Briese in Sachen der Restitution des Photius hinwies, aber zugleich auch die orientalischen Legaten, die auf dem achten Concil erschienen waren, als Gesandte der Saracenen, als Berbrecher und Lügner brandmarken, die nur Gesangene auslösen sollten, 144) weßhalb es nöthig sei, die gegenwärtigen Apokrisiarier genan zu prüsen, da die Wahrheit durch die Untersuchung nur glänzender hervortrete. Seine Collegen Paul und Eugen bemerkten, sie hätten selbst früher die Briese der Patriarchen gesehen und den Andreas von Jerusalem als zuverläßig erprobt. Die Synode erklärte sich saut gegen die Glaubwürdigkeit der orientalischen Apokrisiarier von 869, die Diener der Saracenen und saracenisch Gesinnte, auch von der Kirche Ausgestoßene gewesen sein, während sie die anwesenden Stellvertreter als wahre Repräsentanten ihrer Stühle, als ächte Apostelschüler pries.

Das benützte Photius zu einer Austassung über jenes ihm so verhaßte Concil, dessen völlige Beseitigung ihm so sehr am Herzen lag. "Was damals geschehen," erklärte er, "möge Gott tieser Bergessenheit anheimgeben und uns die Kraft verleihen, vollständig Alles zu verzessen und in keiner Weise zu verzetten. Denn das Stillschweigen kann das um Vieles besser machen, als die

<sup>111)</sup> Ἡ άγια σύνοδος ἀπεκρίθη (p. 464 B.): τὰ συνοδικῶς παρὰ (Θεοδοσίου add. Mon. cit.) τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων θεσπισθέντα καὶ ἡ ἡμετέψα μετριότης ἀποδεχομένη τοὺς μὴ οὐτω φρονοῦντας τῷ ἀναθέματι παραπέμπει.

<sup>(12)</sup> συνοδικώς προαποδεξάμενος Φ. τον άγιώτατον πατριάρχην, παρούσης καὶ τῆς εὐτελείας μου ἐκεῖσε, μᾶλλον δὲ ην εἶχε περὶ αὐτοῦ ἀρχαίαν ψῆφον καὶ μεγάλην ὑπύληψεν ἐβεβαίωσε.

<sup>11-3)</sup> οὐ μόνον τοῦ Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς ᾿Αντιοχείας προέθρου συμψήφου γενομένου τῆ συνοθικῆ ἐπικρίσει.

<sup>144)</sup> S. Abschu. 3. 9. 208. S. 447.

fürzeste und noch so gedrungene Erörterung. 145) Uebrigens habe ich bamals, als ich von bem Stuhle vertrieben wurde, als bie gange Schaar ber Bijchofe und Priefter Gottes nach Berluft ihrer Stellen mit ben fchwerften Leiben gu ringen hatte, 146) zu ben Unwesenden gejagt: Wenn all' euer Born gegen mich gerichtet ift, fo laffet biefe bier abziehen (Joh. 18, 8- auch bier ift bie Bergleichung feiner Berfolgung mit dem Leiden Chrifti fortgefett); gegen mich aber könnt ihr Unklagen vorbringen, so viel und so groß ihr wollt; um den Preis der Freilassung und der Freiheit dieser Aller bin ich bereit, auch gegen mich selbst die Untlage einzugestehen, wenn sie nur nicht auf Gottlosigfeit geht, fowie ganz eueren Willen zu erfüllen. Ich gebe mich felbst dar, indem ich ench die Anflage gugebe, und ihr konnt mit mir nach Belieben verfahren. Mur dieses flägliche und elende Schauspiel laffet in ber Rirche Gottes sich nicht geltend machen, daß ihr ein so zahlreiches und so tüchtiges Bolt, von Anfang an dem rechten Glauben ergeben und Gott geweiht, soweit es mit mir übereinstimmt, bem Tobe, bem Hunger, bem Eril und allen Mighandlungen Preis gebet und die heiligen Geheinmiffe der Chriften zum Gefpott Aller, der Beiden und der Barbaren wie der Chriften, machet, mit folder Schmach die Gefetze und Institutionen der christlichen Welt überhäuft! 147) — Also rief ich damals mit lauter Stimme, ich beschwor die Reinde und war bereit, mein Bersprechen zu erfüllen und das Beil vieler Unschuldigen mit meinem Berderben, wie Jene es nennen mochten, zu erfaufen. Aber der Anfang ihres wilden Dranges war wohl gegen mich gerichtet; allein in seinem Fortschreiten ging ihr Zorn nicht blos auch auf alle diejenigen über, die die heiligen Riten in die auserwählte Bahl der Bifchofe verfett, sondern auch auf alle jene ohne Ausnahme, die irgend ein Merkmal der geiftlichen Weihe und der Bingabe an Gott an sich trugen. 148) Doch das foll, wie ich bereits bemerkt, mit Stillschweigen übergangen werden. Aber ber Berr ber unerforschlichen Gerichte und ber gutige Belfer ber Soffnungslosen, ber allein auf unseren bamaligen Borfaty Rudficht nahm, 149) hat auf wunderbare Beije und gegen alle menschliche Hoffnung alle jene frevelhaften Thaten in gerechter Beise vernichtet und das Berg unfe-

<sup>115)</sup> p. 465 A.: Τὰ μέν (οὖν add. Mon.) τότε γεγονότα θεὸς λήθη βαθεία παραδοίη, καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀμνηστίαν τε καὶ ἀμνησικακίαν διατηρεῖν ἐνισχύσαι (Mon. ἐνισχύσοι)· πολλῷ γὰρ ἀμείνονα ταῦτα ποιεῖ ἡ σιγὴ ἢ καὶ βραχεῖά τις καὶ συντετμημένη περὶ τούτων (Mon. αὐτῶν) διάλεξις.

<sup>146)</sup> μετά την στέρησεν των οἰκείων θρόνων πεκραϊς ενεταλαιπωρεϊτο κακουχείαις.

<sup>147)</sup> Μόνον τοῦτο το ἐλεεινὸν καὶ τραγικὸν διήγημα εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκληδίαν μὴ παρειςαγάγητε (Μοη. παρειςάγοιτε), μηθὲ τοδοῦτον καὶ τηλικοῦτον λαὸν ὀρθοθοξία τε ἀνέκαθεν ἀνακείμενον καὶ θεῷ καθιερωμένον, ὅσον ἦκεν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, μὴ θανάτω καὶ λιμῷ καὶ ὑπερορία καὶ πᾶσι κακοῖς παραθώσετε, μηθὲ τὰ χριστιανῶν ὁργια γέλωτα πᾶσιν, Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις, μήτε χριστιανοῖς προθήσετε, μηθὲ τηλικαύτη αἰσχύνη τὰ χριστιανῶν περιβάλητε νόμιμα. (Μοη. περιβάλλοιτε ν.)

<sup>118)</sup> ἀλλ' ὁ μὲν τῆς ὁρμῆς αὐτῶν πρόλογος ἦν καθ' ἡμῶν ἡ δὲ τῆς ὀυρῆς ὑύμη συνελάμβανε (Mon. 436, p. 179.) καὶ πάντας, οὐ μόνον ὅσους οἱ ἱεροὶ θεσμοὶ (Mon.) εἰς τὸν προκεκριμένον ἔφερον κατάλογον, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς πάντας, ὅσοι δήποτε ἱερωσύνης καὶ θεοσεβεἰας γνωρίσματα ἔφερον.

<sup>119)</sup> πρός μόνην ήμων την τύτε προαίρεσιν επιθών.

res erhabenen und großen Kaisers, das er in seiner Hand leitete und regierte, gerührt und zum Mitseid gegen uns geführt, und was er vorherbestimmt, wie er deutlich zeigte, das auch auf übernatürliche Weise, wie ihr sehet, zu Ende gebracht." <sup>150</sup>)

Der Apotrisiar Elias betheuerte, er habe nie zuvor den Patriarchen Photius gesehen, noch von ihm Briefe erhalten, noch sei er damals mit ihm zusammensgetroffen; aber wegen der Kirche und wegen seiner Tugend, wegen des rechtszwidrigen Büthens gegen ihn <sup>151</sup>) und wegen der gottlosen Pseudolegaten sei er hieher gesommen. Ebenso betheuerten die italienischen Bischöfe Paul und Eugen, daß sie nicht aus persönlicher Zuneigung, noch durch Geschenkenken, sondern der Wahrheit gemäß und nach dem Zeugnisse des heiligen Kaisers geurtheilt und die Tugenden des Mannes erfannt, wie einen solchen die Kirche von Constantinopel seit vielen Jahren nicht gehabt habe. <sup>152</sup>)

Photius sprach einige Worte, um sowohl seine Bescheidenheit, die freisich viel stärkere Lobsprüche schon ertragen, als seine Dankbarkeit für die günstigen Gesinnungen der Legaten auszudrücken; 153) er äußerte, daß er viel zu sagen hätte, wäre hier von einem Anderen die Rede; über seine Person wolse er schweigen, wo keine Nothwendigkeit das Reden erheische. 154) Der Cardinal Petrus wandte ganz im Sinne der byzantinischen Schmeichelei die Worte Christi Joh. 8, 50 auf ihn an und beantragte dann, wozu er sicher keinen Besehl erhalten, die Verlesung der vom Papste ihm mitgegebenen Instruktion, 155) welche sogleich auch der Protospathar und Dolmetsch Leo begann.

Bei der Verlesung des sechsten Capitels, das von der Verkündigung der päpstlichen Schreiben und der Rede, welche die Legaten auf der Synode halten sollten, sprach, fragten diese, ob das Gesagte gut sei oder nicht, worauf die Versammelten riesen: Alles, was sich auf den Frieden und die Eintracht der Kirche bezieht, halten wir für gut und annehmbar. <sup>156</sup>) Ebenso riesen sie nach Alblesung der gefälschten Stelle über das achte Concil: "Wir haben schon durch die That die von euch genannte Synode verworsen, verdammt und anathematisirt, vereinigt mit Photius, unserem heiligsten Patriarchen; wir belegen die mit dem Banne, die nicht Alles, was gegen ihn in derselben Synode gethan oder gesagt worden ist, verwersen." <sup>157</sup>) Elias von Ferusalem <sup>158</sup>) rief noch:

<sup>150)</sup> καὶ ώς προώρισεν, ώς ἔθειξε, (καὶ add. Mon.) ταῦτα καὶ εἰς τέλος ὑπὲρ λόγον, ώς ὁρᾶτε, παρεστήσατο.

<sup>15!)</sup> δια την αθέμιτον είς αὐτον γεγενημένην απόνοιαν.

<sup>152)</sup> p. 468 A.: τοιούτον ἄνθρωπον, πολλά έτη έχει, ή Κωνσταντινουπολιτών έχκληδία (ftatt: μὴ δεξαμένη hat Mon. 436. p. 180) οὐε ἐδίξατο.

<sup>153)</sup> ήμετς άμαυτωλοί και ταπεινοί έσμεν αὐτοί δε τὸν ἄξιον μισθὸν τῆς πρὸς ήμᾶς διαθέσεως ἀπολήψεσθε.

<sup>154)</sup> ἄμεινον τὸ σιγάν, εἰ μή τις κατεπάγει μεγάλη ἀνάγκη πρὸς τὸ λέγειν, ήγοῦμαι.

<sup>155)</sup> το έπιδοθέν ήμιν κομμονιτόριον ήται ένταλμα.

<sup>156)</sup> p. 469 D.: ὅσα πρὸς εἰρήνην καὶ ὁμότοιαν τῆς ἐκκλησίας εἰσὶ, καὶ καλὰ καὶ ἀποδεκτὰ ἡγούμεθα.

<sup>157)</sup> p. 472 A.

<sup>158)</sup> Die Aften haben; 'Ηλίας μητροπολίτης Μαρτυροπόλεως και 'Ηλίας 'Ιεροσολύμων

Wie kann man eine Versammlung Synode nennen, welche die Kirche mit unzähligen Spaltungen erfüllt hat? Wer möchte sie eine Synode nennen, die Apokrisiarier der Saracenen zu Richtern und Gesetzgebern erhoben? Welchen Synoden könnte man sie beizählen, die allen heiligen Synoden zuwider zu hansdeln gewagt, die Unschuldige ohne jegliche Prüfung und Untersuchung verurtheilt, alle geistlichen und weltlichen Gesetze verachtet und mit Füßen getreten hat? 159) Deßhalb haben auch die heiligsten Stühle des Orients ihre Ukten verworfen, verdammt und mit dem Anathem belegt.

Nach Unhörung des Schlußcapitels wandten sich die griechischen Pralaten an die römischen Abgeordneten. Wir feben, fagten fie, daß ihr gang ber Beifung des heiligften Papftes folget; folche Manner muffen die Stellvertreter eines folden Sohenpriefters fein. Rifetas, ber von Photius an die Stelle bes Metrophanes gefette Metropolit von Smyrna, fprach: "Gott hat es fo eingerichtet, daß ihr die Dinge in folder Lage fandet, daß fich tein Borwand finden ließe, felbst wenn Jemand gegen bas Gebot Gottes und die Beisungen bes heiligsten Papftes handeln wollte. Wo die Dinge felbst bagu nöthigen, auf dem Wege Gottes zu wandeln, da können nicht einmal die, welche schlechte Gefinnungen hegen, gegen die Macht der Berhältniffe ankämpfen. 160) 11m wie viel weniger nun können Männer, beren Inneres mit allen Tugenden ausgestattet ift, zur Rechten abweichen und gegen Gottes Willen ober gegen die Weisungen des römischen Hohenpriesters sich vergeben!" Die römischen Legaten entgegneten, nach dem Worte des Propheten (Jer. 1, 7.): "Wohin ich euch senden werde, werdet ihr geben," hatten fie nur ben Willen Gottes und die Befehle ihres Herrn, des heiligsten Papites, zu erfüllen fich bemüht. Die Bifchofe erklärten sich davon überzeugt und Photius sprach in feinem gewohnten feierlichen Tone: "Es ift ber göttliche Wille beffen, ber aus ben Himmeln herabstieg und unsere Natur annahm, daß er das Menschengeschlecht mit seinem Bater verföhne, welches so lange Zeit vorher mit ihm verfeindet war; und jett fieht Guere Beiligfeit mit uns, daß Alles nach dem Willen und dem Befehle des heiligsten Papites zusammenkam und nichts ihm entgegen ift, und die Ratur der Dinge ift gang mit feinem Willen in Ginklang." 161) Die Legaten jagten: Es ift bas unfere Aufgabe, durch Mühe und Anftrengung

τοποτηφητής είπου. Schon Affemani Bibl. jur. orient. I. p. 183. n. 135 bemerkte, daß der Erzbischof von Marthropolis erst in der vierten Sitzung nach fünsunddreißig Tagen in die Spnode eingeführt wurde und dort Basilins heißt (p. 475. 476 bei Mansi); es ist hier jedenfalls eine Unrichtigkeit in den Akten.

<sup>159)</sup> Πως αν σύνοδος ήηθείη ή μυρίων σχισμάτων έκκλησίαν πληρώσασα; τίς δνομάδειε δύνοδον την Σαρακηνών ἀποκμισιαρίους κριτάς καὶ νομοθέτας καθίσασαν; ποίαις δυνόδοις ἀριθμηθείη ή πάντων των άγίων δυνόθων έναντία τολμήσασα; ή τοὺς ἀνευθύνους καὶ χωρίς της οἵας δήποτε ἐξετάσεως καταθικάσασα; ή πάντας θεσμούς ἐκκλησιαστικούς καὶ πολιτικούς συγχέασα καὶ καταστρέψασα;

<sup>160)</sup> όπου τὰ πράγματα καὶ αὐτὰ ἐκεῖνα ἀναγκάζουσι κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ πορεύεσθαι, οὐδὲ οἱ ἔχοντες φαίλας γνώμας δύνανται ἐναντία τῶν πραγμάτων μετελθεῖν (Mon. 436. p. 183.)

<sup>&</sup>lt;sup>16 1</sup>) p. 473 A.

euere Kirche zur Einheit zu führen; wir haben beshalb auch viele Mühfale auf der Reise überstanden. Indessen haben die heiligen Männer durch ihre Anstrengungen Christi Wohlgefallen erlangt. Darauf Photius: Gott ist der Vergelter, der einen großen und unerschöpflichen Lohn in seinem Reiche euch ausbewahrt.

Der Cardinal Petrus machte noch auf die Unterschriften der italienischen Prälaten und der römischen Geistlichen ausmerksam, die der Anerkennung des Photius zugestimmt. Nachdem durch die Verlesung der Namen <sup>162</sup>) die Lettüre des Akkenstückes beendigt war, fragte der Cardinal, ob es den Vätern gefalle. Sie erktärten: Es gefällt uns, und vor Allem die Unterschriften, die für den gemeinsamen Frieden und die Eintracht der Kirche Gottes wie für die Anerstennung des heiligsten und ökumenischen Patriarchen Photius geleistet worden sind. Unter den üblichen Acclamationen schloß diese dritte Sigung.

## 6. Die vierte und fünfte Sitzung, sowie die Canones ber Synode.

Die vierte Sitzung ward erst nach fünsundbreißig Tagen, am Vorabend des Weihnachtössestes (24. Dez. 879), gehalten. Was in der Zwischenzeit vor sich ging, ist nur zum Theise zu errathen. Sicher ist, daß die Legaten in dieser Zwischenzeit sich bemühten, die dem Photius noch widerstrebenden Jgnastianer sür ihn zu gewinnen, ') was auf das Hinausschieben der Sitzung von Sinsluß war. Auch erwartete man noch einen Vertreter des antiochenischen Patriarchen, der auch in dieser Zeit eintras. Dahrscheinlich fällt aber auch in diese Periode der Tod des Gregor Asbestas, 3) des alten Freundes des Photius, der, wie oben bemerkt, durch diesen von seinem alten Erzbisthum Syratus nach Nicäa transferirt worden war. Dieser Todessall machte sicher auf Photius großen Eindruck; wie uns Nisetas sagt, verherrlichte er den treuen Freund mit glänzenden Epitaphien und Leichenreden, worin er sogar mit den größten Kirchensehrern verglichen ward. 4) Er hatte der photianischen Partei

<sup>162)</sup> Die lateinischen Namen erscheinen zum Theil selfsam geschrieben. So Martinus von Narni (Mansi: Ναρικόνδον Μου. 436. p. 183: 'Αρκίνδον), Leo von Gabii (Γαβένδης, μένδος-missus-καὶ ἀποκριδιάφιος), Gregor von Silva Candida (Σολβοκανδίδον), Leo von Terracina (Ταρακνής; er sehlt bei Mansi), Bonisacius της άγίας τῶν Βλεφάνων (Mon. 436. p. 184 τῶν Γαλλίων) έκκληδίας μ. s. s.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 485 C.

<sup>2)</sup> ib. p. 476.

<sup>3)</sup> In dem Berzeichnisse der Synodalmitglieder vor der ersten Sitzung Mansi p. 373 ist er noch aufgesührt; in den Unterschriften bei der fünsten Sitzung, die Cod. Mon. 436 p. 203 in extenso gibt, wie in dem Berzeichnisse bei der sechsten Sitzung Mansi p. 513 sehlt er. Da nun aus Nisetas gewiß ist, daß er bald nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Nicaa starb, so ist es wahrscheinlich, daß er vor der fünsten Sitzung (26. Jan. 880) bereits gestorben war, ja wohl schon vor der vierten Sitzung, die von der dritten durch einen fängeren Zeitraum getrennt ist, als jene von der vierten.

<sup>&#</sup>x27;) Nicet. ap. Mansi XVI, 289 B.: ώς τῶν μεγάλων πατέρων ἐφάμιλλον βεβεωπότα βίον.

zu große Dienste geleistet, als daß ihn ihr Haupt nicht auf jede mögliche Weise hätte verherrlichen sollen; aber seine Bedeutung war in der letzten Zeit bei seinem hohen Alter 5) und bei dem Umschwung aller Verhältnisse auf seiner Insel wie in Constantinopel längst nicht mehr die frühere gewesen; einst das Haupt einer mächtigen firchlichen Partei war er schon seit der ersten Erhebung des Photius in den Hintergrund gedrängt.

Beim Beginn der vierten Sitzung meldete der Diakon und Protonotar Petrus, daß sich der kürzlich angekommene Metropolit von Marthropolis, Legat des antiochenischen Patriarchen, der zugleich auch Briefe von dem (neuen) Patriarchen (Elias) von Jerusalem mitbringe, vor den Thoren besinde und einzutreten wünsche. Auf Beschl der Synode ward er eingeführt und begrüßte ehrerbietigst den Photius, 6) der über ihn eine Gebetssormel sprach, ihn umsarmte und sich nach der Gesundheit der Patriarchen von Antiochien und Jerussalem, wie nach dem Stande ihrer Kirchen erkundigte. Basilius von Marthropolis antwortete, beide Patriarchen seien gesund, obsichon von schweren Bersuchungen heimgesucht; ihre Kirchen seien ruhig im Juneren, vorzüglich Dank den heiligen Gebeten des Photius. Nachdem auch die römischen Gesandten den neuen Ankömmling umarmt, nahm er den ihm zugehörigen Platz ein. 7)

Von den Legaten um den Grund seiner Ankunft und den Urheber seiner Sendung befragt, erklärte Basilius von Marthropolis, er komme als Stellverstreter seines Patriarchen, des Theodosius von Antiochien, bringe Briefe dessselben wie auch des Patriarchen Elias von Jerusalem, der Grund seiner Sendung sei in diesen Briefen deutlich enthalten, doch wolle er sich darüber auch mündlich in Kürze äußern. Niemals habe der Patriarch Theodosius, weder in eigener Person noch durch einen Bevollmächtigten, dem gottlosen und rechtswidrigen Versahren gegen den heiligsten Photius beigepflichtet, sondern von Anfang an immersort ihn für den legitimen Patriarchen gehalten und sich von Allen abgewendet, die ihn nicht anerkannt. Da er nun brieflich eingestaden worden sei, durch Abgeordnete an der allgemeinen Versammlung und dem Freudenseste der Brüder Antheil zu nehmen, so habe er ihn, den Metropoliten von Marthropolis, abgeordnet. Der neugewählte Patriarch Elias von Fernsalem, habe, ebenso gesinnt wie sein Vorgänger Theodosius, nie den geringsten Antheil an den Schandthaten gegen den heiligsten Patriarchen Photius

<sup>5)</sup> Da er bei der Erhebung des Fgnatius schon Erzbischof war, so mußte er 879 weht über achtundsechzig Jahre zählen.

<sup>6)</sup> Mansi XVII. p. 476 A.: εἰςελθών οὖν καὶ τὴν πρὸς ἔθος (Mon. ἐξ ἔθους) προς-κύνησεν καὶ τὸ σέβας ποιησάμενος πρὸς Φ. τὸν άγ, πατριάρχην.

<sup>7)</sup> εν τω οίκειω βαθμώ εκαθέσθη (Mon. cit. p. 185: εκάθεσε).

<sup>8)</sup> οὐδέ ποτε (μὴ γένοιτο) οὕτε δι' ἐαυτοῦ, οὕτε δι' ἱτέρου εἰς τὴν ἄθεσμον πρᾶξιν τὴν κατὰ τοῦ άγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Φ. κατ' οὐδένα τρόπον ἐκοινώνησεν... ἀρχιερία θεοῦ καὶ συλλειτουργὸν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει, καὶ τοὺς μὴ οὕτως ἔχοντας ἀποστρέφεται.

<sup>9)</sup> έπεὶ δὲ γράμματα ἐδέξατο, ἀποστεῖλαί τινας ἐπὶ τῷ αοινῷ συνελεύσει καὶ εὐφροσύνη συνεορτάσαντας τῶν ἀδελφῶν, ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἡ ἐμὴ ἀποστολὴ γέγονε (Mon. hat; ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο).

genommen, sondern auch die früheren Apokrisiarier der Saracenen, die sich fälschlich für Stellvertreter seines Stuhles ausgegeben, anathematisirt. <sup>10</sup>) Sein, des Gesandten, Auftrag bestehe darin, dieser heiligen Synode die Gesinnungen seines Patriarchen auszudrücken, die er stets gehegt und noch hege und allzeit hegen werde. Nach diesen Worten bat er den Patriarchen Photius, die mitgebrachten Schreiben überreichen zu dürsen, was dieser mit Hinweis auf die Zustimmung der anwesenden Legaten erlaubte. <sup>11</sup>) Es las hierauf der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben des antiechenischen Patriarchen <sup>12</sup>) der Bersammlung vor.

Darauf ergriff der Cardinal Betrus das Wort. Ihr erkennet Alle, fprach er, verehrtefte Brüder und Mitliturgen, daß wir hieher gekommen find wegen des Friedens und der Einigung dieser heiligen Kirche der Constantinopolitaner sowie wegen der Anerkennung des heiligsten Batriarchen Photius. Und siehe, wir finden, daß auch die Stuble bes Drients, gang in berfelben Gefinnung, gleich als ware es fo verabredet, Friedens- und Gemeinschaftsbriefe gefandt haben. 13) Wir freuen uns darüber, daß alle Patriarchalftuble zu folder Gintracht und zu gleichem Willen mit unferem Berrn und Gebieter, dem öfumenischen Papste, vereinigt sind; benn er ist das Haupt aller Kirchen, und was sie zu thun schuldig waren, der heiligsten Kirche der Römer zu folgen, das haben fie unter bem Wohlgefallen des heiligen Geiftes gethan. 14) Erzbifchof Profopins von Cafarea bemerkte: "Wenn ein göttliches Urtheil von Oben gefällt ift, da eilen Alle, die des heiligen Beiftes theilhaftig, zusammen und stimmen bei und freuen sich ob des himmlischen Ausspruchs; deshalb freuen auch wir uns über die gleiche Gesinnung und die Eintracht Aller." Wie früher öfter, riefen die Bifchofe aus: "Wer fich barüber nicht freut und Gott bankt, der ift unwürdig der Freude und des Heils. Wer diese Uebereinstimmung nicht anerkennt und hochhält, der ift ein geind des Friedens und des Friedensfürsten Chrifti selbst. Wer nicht den Photius, den durchaus legitimen und gang fanonischen Sobenpriester Gottes, als gesetmäßig und fanonisch eingefett 15) anerkennt, wie alle Patriarchalftuhle laut erklären, der foll von Chriftus

<sup>10)</sup> οιθέποτε μέν ταϊς κατά τοῦ άγ, πατριάρχου παροινίαις οιθαμῶς ἐκοινώνησεν, ἀλλά καὶ τοὺς γεγονότας ἀποκρισιαρίους τῶν Σαρακηνῶν καὶ πλασαμένους αὐτοῦ τὸ πρόςωπον ὑποθοῦναι, τῷ ἀναθέματι παρεπέμψατο.

<sup>, 11)</sup> p. 477: συνεπινευόντων των άδελφων καὶ συλλειτουργων ήμων των τιμιωτάτων τοποτηρητών επιδότω ή άγιωσύνη ύμων τὰς των άγιωτάτων πατριαρχών επιστολάς.

<sup>12)</sup> ep. Οὐκ ἔστιν εὐχαριστία p. 477 — 480. Abján. 3. R. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ὅτι καὶ οἱ ἀνατολικοὶ ϑρόνοι, τὸ αὐτὸ ὡς ἐκ συνθήματος φρονοῦντες, ἀπέστειλαν συστατικὰς ἐπιστολάς.

<sup>14)</sup> ότι εἰς τὴν τοιαύτην δμόνοιαν οἱ ἀρχιερατικοὶ ἄπαντις συνηυδόκησαν Θρόνοι μετὰ τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου ἡμῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πάπα (Mon. cit. p. 187: οἰκ. πατριάρχου)· καὶ γὰρ ἐκεἰνη ἐστὶ κεφαλὴ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὅπερ ώφειλον ποιῆσαι, καὶ ἐξακολουθεῖν τῷ άγιωτάτῃ τ. 'P. ἐκκλησία, πεποιήκασι, τοῦ πνεύματος τοῦ άγιου συνευσοχήσαντος.

<sup>15)</sup> Φ, έννομώτατον καὶ κεκανονισμένον ἀρχιερέα θεοῦ ώς ἐννόμως τε καὶ κανονικῶς προαχθέντα.

getrennt und Anathema fein!" Sierauf wurde auf Antrag bes Cardinals Betrus durch den gleichnamigen Protonotar auch das Schreiben des Elias von Jerufalem 16) verlesen. Darin ward ber obigen Meußerung des Legaten über die römische Kirche begegnend die Kirche von Gerusalem zu wiederholtenmalen als die "Mutter aller Kirchen" bezeichnet. Das Schreiben wurde, wie die übrigen, andächtig angehört. Nachdem biefes Gregor von Ephesus fonstatirt, 17) riefen die versammelten Bischöfe: "Auch schon vor diesem Briefe, ja auch vor dem von Andreas überbrachten und früher (in der zweiten Sitzung) vorgele= fenen hatten wir die allseitige Ueberzengung, daß die Stühle des Orients sich niemals von unserem beiligften Patriarchen getrennt haben, sondern ibn stets für ihren Mitpatriarchen und Amtsgenoffen hielten und als folden bezeichneten. 18) Für das Alles muß man Gott danken, der eine fo große und fo innige Uebereinstimmung und Gintracht bis an die Grenzen der Erde hervorgebracht. Gott beschütze, beiliger Herr (Photius), Dein Sohespriesterthum auf viele Jahre, er vermehre Deine Lebenstage zur Ehre seiner Kirche! 19) Denn durch die gottfelige Sorgfalt unserer großen und erhabenen Raifer und burch Deine unübertreffliche Menschenfreundlichfeit und Dein Bergeffen und Bergeben aller Unbilden sind wir Alle zur Ginigung und zur Erfenntniß der Wahrheit gefommen. Die Aergernisse sind ausgerottet, ber Bose hat seine Macht verloren, der Friede jubelt und die Gintracht herrscht. Gott möge auf viele Sahre Dein heiliges Leben ausdehnen zur Ehre und zum Ruhme seiner Kirche. Wir bedurften dieser Briefe nicht, um Dein Patriarchat anzuerkennen, schon vor ihrem Eintreffen waren wir mit Dir vereinigt und geiftig verbunden. Gleich= wohl freuen wir uns und frohlocken mit, daß alle Batriarchalftühle unfere Eintracht bestätigen und genehmigen." 20)

Diese Verherrlichung des Photins, die der Hauptzweck der Versammlung zu sein scheint, wurde noch weiter fortgeführt durch Clias, den Legaten von Jerusalem, der diese Einhelligkeit der Patriarchen und der Vischöse als das Wert Gottes pries und sogar die Einwirkung der Tugend und Weisheit des Photius auf die saracenischen Fürsten in der übertriebensten Weise schilderte, worauf die Synode ries: "Alle wissen, daß Gott in ihm wohnt!" 21) Sodann sogar durch die römischen Abgeordneten, die da sagten: "Gottes Barm-herzigkeit und seine Eingebung hat ein solches Licht in die reine Seele des heiligsten Patriarchen gelegt, daß es die gesammte Schöpfung erhellt und

<sup>16)</sup> Abschu. 3. 98. 167.

<sup>17)</sup> p. 484: καὶ ταύτην την επιστολήν άρχιερεῖς καὶ συλλειτουργοὶ ήκούσαμεν.

<sup>18)</sup> πάσαν ἔχομεν πληροφορίαν, ὅτι οὐθέποτε θιέστησαν οἱ ἀνατολικοὶ θρόνοι ἀπὸ τοῦ ἀγ. ἡμῶν πατριάρχου, ἀλλ ἀεὶ καὶ συναρχιερέα καὶ συλλειτουργόν εἶχον καὶ ἀνεκήρυττον.

<sup>19)</sup> Ο θεὸς, δέσποτα ἡμῶν ἄχιε, διαφύλαξαι (Mon. διαφυλάξοι) τὴν ἀρχιερωσύνην σου εἰς ἔτη πολλά ὁ θεὸς κρατύναι (Mon. κρατύνοι wie nathher παρατείνοι) τοὺς χρόνους σου κ. τ. λ.

<sup>20)</sup> ἐπικυροῦδί τε καὶ ἐπικρατύνουδι.

<sup>21)</sup> Πάσι τούτο φανερών γέγονε καὶ ότι ὁ θεὸς οίκει ἐν αὐτῷ, οὐδεὶς άγνοεί.

erleuchtet. Denn gleichwie Die Sonne, obichon fie im himmel allein sich befindet, doch die gange irdische Welt erleuchtet; so erhellt und erleuchtet unser Berr Photius, obichon er in Conftantinopel feinen Git hat, boch die gange Schöpfung. 22) Wir freuen uns über die Bereinigung aller beiligen Rirchen Gottes im Orient, der von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem; wie wir es zuvor durch die Apokrifiarier und durch die Briefe vernommen, so sehen wir jett mit unseren eigenen Angen auch diesen heiligften Bischof von Mar= tpropolis in die Spnode eintreten." Ebenso sprach Protopius von Cajarca: "Gepriesen sei Gott, der durch die Hochherzigkeit und die unermegliche Liebe unferes allerheiligsten Berrn 23) aus dem Occident und aus dem Orient die verehrungswürdigsten Männer verfammelt hat, um alle zerftreuten Glieder ber Rirche zur Ginheit zu bringen. Denn diefer unfer heiligster Berr ahmt Chriftum unseren wahren Gott nach, der das verloren gegangene Schaf auf seine Schultern nimmt: er stößt Reinen gurud, verabscheut Reinen, sondern ruft Alle gur allgemeinen Eintracht und zur Wiederherstellung der Ordnung in der Kirche Gottes. Warum aber ladet er dazu ein? Weil der Herr des Friedens in ihm ruht." 24)

Der Cardinal Petrus erklärte, er und seine Coslegen seien zu dem Zwecke anwesend, Alle so zu einigen, was mit der Gnade Gottes auch täglich geschehe. Hente erst, seize er bei, haben durch die Fürditten der heiligen Apostel die zwei von der Kirche getrennten Patricier voll Rene sich gezeigt und um Berzeihung gebeten. <sup>25</sup>) Nach ihrer Aussage hatten sie unsere Ankunft erwartet <sup>26</sup>) und deßhalb sich von der Kirche ferne gehalten. Nachdem sie aber durch uns die Gewisheit erlangt, daß die römische Kirche den Herrn Photius für den völlig legitimen Patriarchen hält und die Bereinigung der Kirchen annimmt, kamen sie ganz bereitwillig und mit ganzem Herzen. Nehmet also auch ihr sie auf! Es ist auffallend, daß diese zwei Patricier nicht mit Namen genannt sind, <sup>27</sup>) während die achte Synode sich nicht schene, stets die Namen der

<sup>22)</sup> Το έλεος τοῦ θεοῦ καὶ ἡ ἔμπνευσις αὐτοῦ τοιοῦτον φῶς θέθωκεν εἰς τὴν καθαράν ψυχὴν τοῦ άγ. πατριάρχου, ὅτι λαμπρύνει καὶ φωτίζει πάσαν τὴν κτίσιν ικρερ γὰρ ὁ ἥλιος, κἄν εἰς μόνον τὸν οὐρατὸν περιέχηται (Μοπ. περιέρχηται), ὅμως ὅλον τὸν περίγειον κόσμον φωτίζει, οὕτω καὶ ὁ δεσπότης ἡμῶν ὁ κύριος Φ., κἄν καθίζηται εἰς ΚΠ., ἀλλὰ καὶ τὴν σύμπασαν κτίσιν δαδουχεῖ καὶ καταλάμπει. Wir fönnen nicht annehmen, daß eine so pinnipe Schmeichelei auß dem Munde der sonst so unbehilstichen römischen Legaten fam.

<sup>23)</sup> διὰ τῆς καλοκὰγαθίας καὶ ἀπλέτου συμπαθείας τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου.
24) Διὰ τὶ δὲ προςκαλεῖται πάντας; ὅτι ὁ τῆς εἰρήνης κύριος ἐπαναπέπαυται (Mon. cit. p. 190: ἀνεπαύσατο) αὐτῶ.

<sup>25)</sup> ο καὶ χάριτι Θεοῦ ἐκάστης ἡμέρας γίνεται σήμερον γὰρ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῶν ἀγ. ἀποστύλων οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐαυτοὺς χωρίσαντες δύο πατρίκιοι μετανοοῦντες προςῆλθον αἰτούμενοι συγγνώμης ἀξιωθήναι.

<sup>26)</sup> την γάρ ημετέραν άνοδον, ως έφασαν, περιέμενον. Aber waren nicht Baul und Engen fast ein ganges Jahr vor Petrus in Constantinopel?

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 192 seq. n. 142: Verebatur fortasse Photius ne si ca expressisset (nomina) falsitatis argueretur. Viderat etiam literas Joh. Papae,

Bersonen anzugeben. Auch die Antwort ber Bischöfe nannte fie nicht. Diese fagten: "Wir haben fie gesehen und aufgenommen. Gie hatten keinen anderen Borwand, wie wir von ihnen felbst vernahmen, als ben, daß sie getäuscht und fortgeriffen wurden, als sie ihre Unterschriften gegeben, 25) und zwar burch die falichen Legaten und durch einige andere Personen. Gie fetten bei, daß fie, wofern fie nicht gegen unseren beiligften Batriarden selber unterschrieben, auch nur von ihm allein die Lossprechung zu empfangen hatten (also alsbann nicht vom Papite); da aber das Unrecht gegen ihn begangen worden fei, fo hatten fie noch auf einen anderen Stuhl geharrt, um von biefem ebenfo bie Lossprechung zu erhalten und von aller Berdammung frei zu fein. Da Ihr nun die Lossprechung ertheilt habt, fagten sie, so nehmen wir das mit aller Freude und Luft an, bitten um Berzeihung und verwerfen biejenigen, Die es nicht annehmen. 29) (So äußerten sich die Patricier.) Deghalb haben auch wir fie als unfere Rinder und Glieder aufgenommen." Die Legaten erflärten: "Wenn ihr fie aufgenommen habt, und vor Allem auch ber heiligfte Patriard, so nehmen auch wir sie auf. Denn die, welche er aufnimmt, nehmen auch wir auf, und die er verwirft, verwerfen auch wir mit ihm, nach den Worten bes Papites Innoceng: 30) Wem ihr die Hand bietet, dem biete auch ich fie mit ench. Wie die heilige Rirche über die Zwietracht ihrer Rinder trauert, fo freut sie sich auch über beren Gintracht und Bereinigung." 31)

Abermals brachten nun die Legaten die noch nicht erledigten Forderungen des Papstes zur Sprache, indem sie die Verlesung von fünf Artikeln 32) bean-

in quibus eximios viros, adeoque patricios, Johannem, Leonem et Paulum, qui Photii communionem aversabantur, adhortabatur, ut Patr. Photio misericordiam in synodo quaerenti... adhaerere et communicare studerent. Hanc igitur occasionem arripiens pro tribus Patriciis duos posuit, tacitis tamen nominibus, id quod in aliis synodis faetum non legimus. Indefien fonnte von den dreien Einer gestorben oder schon vorher zu Photius übergegangen sein.

<sup>28)</sup> συνηφπάγημεν καὶ ήπατήθημεν ποιήσαντες έδιόχεισα. Affemani l. c. p. 194 findet es unwahrscheinlich, daß die zwei Patricier eigenhändig die Aften der Synode von 869/70 unterschrieben. Denn in beiden Texten, im griechischen und im lateinischen, sei nur von den Unterschrieben des Kaisers und seiner Söhne die Rede, sonst habe sein anderer Laie unterschrieben, die Patricier hätten blos mündlich zugestimmt. Indessen ist hier nicht von der Unterschrift der Synodalakten die Rede, sondern nur von den gegen Photius geleisteten Subscriptionen, der Erklärung einer allgemeinen Zustimmung zu den Synodaldekreten, welche die Patricier allerdings abgeben mußten.

<sup>29)</sup> ἐπεὶ οὖν αὐτοὶ τἦν λύσιν ἐδώνατε, ὡς φασὶ, μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ εὖφροσύνης, καὶ ἀποδεχόμεθα καὶ συγγνώμην αἰτούμεθα καὶ τοὺς μηὶ ἀποδεχομένους ἀποβαλλώμεθα.

<sup>30)</sup> In dem act. III. vorgelesenen Briefe Johann's VIII. an die griechischen Bischöfe.

<sup>31)</sup> p. 488: ἐπὶ τῆ τούτων ὁμονοία καὶ συμφωνία (Mon. cit. συναφεία).

<sup>32)</sup> Diesetben sind wahrscheinlich ein aus den griechisch übersetzten Schriftstücken gemachter Auszug. Denn weder im Briefe an den Kaiser, noch in dem an Photius, noch im Commonitorium sinden sich genau dieselben Worte. Die Legaten bezeichnen sie als im Schreiben an den Kaiser enthalten; wörtlich sind sie nicht darin enthalten, doch der Sache nach. C. 1 scheint Photius angeredet (εἰ καταφύγωσε πρώς την ύμετίχαν άγιωσύνην), während gerade dieser Passus wegen Unsgariens in dem griechischen Briefe an Photius sehlt. C. 2. 3 entsprechen

tragten, welche bie Jurisdiftion in Bulgarien, die Ordination von Laien, Die Berbindlichfeit, ben Patriarchen von Conftantinopel aus bem Clerus biefer Rirche zu wählen, die Aufhebung der gegen Photius gefaßten Beschlüffe und Die Exfommunifation für Alle, Die den Photius nicht anerkennen wollten, betrafen. Man bewilligte fehr gerne die Lesung berfelben; aber mit Ausnahme ber zwei letteren Puntte war man nicht so leicht geneigt, völlig nachzugeben. wenigsten in der bulgarischen Frage. Diese, erflärten die Bischöfe wiederholt. gehore nicht hicher, verlange eine gesonderte Berhandlung gur rechten Zeit, fie gehe eigentlich ben Raifer an, bei bem fie jedoch Fürbitte einlegen wollten; bei seinem Ausspruche muffe man stehen bleiben. Protopius von Cafarea wiederholte, man hoffe von Gottes Barmberzigkeit, von der Frommigfeit der heiligen Raiser und von dem Gebete des heiligften Herrn Photins, wie sich ichon icht an den gemachten Fortschritten zeige, 33) daß der Raiser die alten Grenzen seines Reiches und die Regierung der ganzen Erde erhalten werde; 34) fei das geschehen, fo werde er nach feinem Gutbefinden die Grenzen der Patri= archalftühle fo bestimmen, daß tein Streit mehr unter ihnen auftauchen könne, fondern hierin, wie in allen anderen Dingen, Friede unter ihnen herrsche. Das befräftigte auch der Metropolit Theophilus von Ifonium mit dem Beifate, der Bapft werde alsdann sogar nicht erhalten als er verlange, da Photius eine fo große Liebe und Berehrung gegen ihn bege. Nifetas von Smyrna fügte hingu: 35) "Da die Liebe und die geistliche Freundschaft zwischen dem heiligsten Papste von Rom und unserem beiligsten Patriarchen Photius so groß ist, wer follte da nicht flar einsehen, daß fie, gleichwie fie Gine Seele haben, so auch das ihnen untergebene Volk und die ihnen unterworfenen Länder für ein gemein= fames But halten und jeder von ihnen den eigenen Gewinn in dem Gewinn seines Bruders und Freundes findet?" Die Bischöfe riefen: Das Alles wiffen und sagen auch wir. So wurden die Ansprüche Roms theils mit Vertröftung auf die Gnade des Kaifers und des Photius, theils mit indirekten Borwürfen gegen den Egoismus, der nicht alle Güter der Freunde als gemeinsam ansieht, aus dem Felde geschlagen. Die Forderung, der Patriarch folle keine Weihen für Bulgarien vornehmen, fein Pallium dahin schiefen, auch die vom Papfte gebannten bort befindlichen Geistlichen nicht in Schutz nehmen, fam nicht ferner gur Sprache. Dreimal hatten die Legaten einen Anlauf genommen, Diefe Postulate durchzusetzen und dreimal wurden sie gurückgewiesen. Ihre Unbehilflichkeit, durch die Untenntniß der griechischen Sprache vermehrt, sowie der heftige Widerstand, den sie trafen, hieß sie auf eine weitere Ausführung ihrer Unsprüche verzichten.

33) καθώς και αὐτά τὰ πράγματα προκόπτοντα όρωμεν.

zumeist dem im Briese an den Kaiser Gesagten, c. 4 dem Commonit. c. 10 und der ep. ad Phot., c. 5 der ep. ad Basil. p. 408 B.

 $<sup>^{34}</sup>$ ) ἀποκαταστήσαι έχει τη βασιλεία αὐτοῦ τὰ ἀρχαῖα ὅρια καὶ πάσης τῆς τῷς ἡλί $\varphi$  τὴν ἡνιοχείαν.

<sup>35)</sup> καὶ τότε πλέον ὧν ἐπιθυμεῖ ὁ άγ. πάπας Ῥώμης ἔχει προςλαβέσθαι, μάλιστα τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου κυρίου Φ. τοσαύτην πρὸς αὐτὸν τὴν αἰδῶ καὶ τὸ σέβας κεκτημένου καὶ ἱτοίμου ὄντος, εἰ δυνατὸν, καὶ τὰ οἰκεῖα μέλη παρασχεῖν αὐτῷ.

Bei bem zweiten Artifel: "Es foll ferner Niemand mehr aus bem Laien= stande auf ben Stuhl von Conftantinopel befördert werden. Denn was felten gefchieht, mag es auch noch fo gut fein, kann nicht für die Rachkommen gum Gefetze erhoben werden" erhoben sich diesesmal die drei Stellvertreter des Drients, um dieje Promotion als feineswegs den Kirchengesetzen zuwiderlaufend zu vertheidigen, da die Praxis dieser drei Patriarchate Caien, Monche oder Clerifer, die fich wurdig erwiesen, gur bischöflichen Wurde erhebe. 36) Gei ja boch nicht Christus wegen der Clerifer allein vom himmel gefommen, habe er boch nicht diesen allein die Belohnungen der Tugend erschlossen, sondern ber Gefammtheit des driftlichen Boltes. Burde man biefe Bestimmung annehmen, so würden alle Patriarchalftühle der Berwaisung und dem Berderben anheim= fallen; zudem würden fie burch Unnahme derfelben eine Berdammung gegen ihre vortrefflichsten Patriarden aussprechen, Die aus bem Laienstande erhoben worden feien. 37) Die griechischen Bischöfe bemerkten, jeder Stuhl habe gewisse von Altersher überlieferte Gebrauche, ber romifche, ber byzantinische, Die brei bes Orients. Habe bie römische Rirche nie einen Laien gum Bischof genommen, so möge sie bei diefer Sitte fteben bleiben, nicht aber dieselbe anderen Rirchen aufdringen; fo fehr man wünschen muffe, daß die Clerifer und Monche viele des Episkopates würdige Glieder gablen, so durfe man doch nicht die Tauglicheren und Bürdigeren, blos weil sie noch nicht dem Clerus angehörten, hintansetzen.

Zu bem britten Artifel: "Es soll Niemand von einer anderen Kirche zum Bischof von Constantinopel befördert werden, sondern Einer aus den ihr incarbinirten Priestern und Diakonen" 35) wurde die Bemerkung gemacht, derselbe sei schon in dem vorhergehenden enthalten; 39) man müsse aber, obschon man beten müsse, daß die byzantinischen Priester und Diakonen allen Anderen des Reiches voranleuchten, 40) doch wo keine ganz Ausgezeichneten unter ihnen seien, den Würdigeren den Borzug geben.

Dagegen ward der vierte Artifel mit Beifall aufgenommen, der die römische und die byzantinische Synode gegen Photius verdammt und kassirt wissen

Translation von einer Rirche gur anderen gerichtet mar.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) p. 489 A.

<sup>37)</sup> Τούτο οὖν εἰ δοκιμασθείη παραδεχθηναι, πάντες οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι εἰς ἐρήμωσιν καὶ ἀπωλείαν ἔχουσι καταστηναι· οἱ γὰρ πλείους τῶν διαλαμψάντων ἐν ἡμῖν ἀπὸ λαϊκοῦ τάγματος τοὺς ἀρχιερατικοὺς κατεπιστεύθησαν θρόνους· ἡμεῖς ἐπὶ τούτω συναινέσαι οὐ δυνάμεθα, ἵνα μὴ κατὰ τῶν ἀρχιερέων ἡμῶν φωραθῶμεν ψῆφον ἐξάγοντες.

<sup>38)</sup> κεφ. γ. ώστε μη έξ άλλης έκκλησίας προάγεσθαι εἰς άρχιιρέα τῆς Κ.πολιτῶν ἐκκλησίας, ἀλλ' ἐκ τῶν καρδηναλίων πρεσβυτέρων καὶ διακόνων.

<sup>39)</sup> τούτο το κεφάλαιον συμπεριλαμβάνεται (έν add. Mon. cit. p. 192) τω προτέρω. llebrigens war die Fassung des Artisels doch verschieden, indem sie zugleich auch gegen die

<sup>40)</sup> καὶ δήη μέν ὁ θεύς την ΚΠ. άγ. ἐκκλησίαν ούτως ἐξευγενισθηναι (Mon.) καὶ περιμανή γενέσθαι, ώςτε τοὺς ἐν αὐτή πρεσβυτέρους καὶ διακόνους προλάμπειν ἀπάντων τῶν ὑπὸ την ἡωμαϊκήν ἐξουσίαν ἱερέων καὶ διακόνων, ἔνα καὶ ἐξ αιὐτῶν μόνον ἐπὶ τὸν μέγιστον θρόνον τῆς ἀρχιερωσύνης ἀναβιβάζωνται.

wollte 41) - eine Wendung, die man der vom Papite ausgesprochenen theil= weisen Derogation und Dispensation im griechischen Texte gegeben. antiochenische Legat Basilins bemerkte, Michael von Alexandrien habe bereits längst mit seinen Bischöfen Alles, was gegen ben heiligften Patriarchen Photins geschehen, verworfen und anathematisirt 42) und alle, welche diese Alten annehmen, mit dem Banne belegt; befigleichen habe sein heiligfter Patriarch Theodosius alle, welche diese Alten anerkennen und jene Bersammlung (von 869) Synode nennen, mit demfelben Anathem belegt und verurtheilt. Rosmas von Allerandrien berief fich auf die in dem Schreiben seines Batriarchen ausgesprodenen Gesinnungen und Clias von Jerusalem sprach im Namen des verstor= benen und des gegenwärtigen Patriarchen der heiligen Stadt den Bann über die Anhänger der vor gehn Jahren unter der Leitung der "Apokrifiarier der Saracenen" gehaltenen Synode aus. Die Synode rief: Alle denken, Alle lehren wir fo, das nehmen wir Alle gerne an. Ueber diesen Artifel des heiligften Papftes Johannes haben wir uns mehr als über alle anderen gefreut. Denn wir haben, wie öfters bemerkt, auch bevor der heiligste Papft Johannes die Abschaffung und Cassation jener Atten beschlossen, Alles, was gegen unseren beiligften Berrn gefdrieben und gefagt ward, anathematifirt und verworfen, gang mit ihm vereinigt, mit ihm in Gemeinschaft und seine Amtsgenoffen. 43) Und jetzt anathematifiren und verwerfen wir mit noch größerem Gifer und mit größerer Sorge Alles, was gegen ihn geschehen ist, und die von jetzt an es noch annehmen, belegen wir mit dem gleichen Anathem.

Der fünfte Artifel lautet: "Die bis jetzt sich von der heiligen Kirche und von dem heiligsten Patriarchen Photius getrennt hielten und sich dem schissmatischen Wahne hingaben, sollen der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi, unseres wahren Gottes, sowie der Gemeinschaft der Gläubigen verlustig sein, solange sie in der Apostasie verharren." Die Bischösse riesen aus: Das gefällt uns Allen, ihr habt gerecht geurtheilt. Doch sind, wie wir öfter gesagt, diese Gegner wohl zu zählen, und auch sie sind bereit, wie auch Ihr vernehmt, sich zu den Füßen des heiligsten Patriarchen Photius niederzuwersen und eine Busse für ihre Sünden zu erbitten. 44)

<sup>41)</sup> Κεφ. δ΄. Την γενομένην σύνοδον κατά Φωτίου τοῦ άγ. πατριάρχου ἐν Ῥώμη ἐπὶ Ἀδριανοῦ.... καὶ την γενομένην σύνοδον ἐν ΚΠ. κατά τοῦ αὐτοῦ άγ. πατριάρχου Φ. δρίζομεν παντελῶς ἐξωστρακισμένην καὶ ἀποκεκηρυγμένην εἶναι, καὶ μήτε μετὰ ἀγίων συνόδων συναριθμεῖσθαι, η συγκαταλέγεσθαι, μήτε μην σύνοδον ὅλως καλεῖσθαι η ὀνομά-ζεσθαι μη γένοιτο.

<sup>42)</sup> p. 492: πάλαι άπαντα τὰ κατὰ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου Φ. πεπραγμένα καὶ ἀπεκήρυξε καὶ ἀνεθεμάτισε.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) εν τούτω το κεφαλαίω του άγ. πάπα Ί, των άλλων άπάντων μαλλον εὐφράνθημεν ήμεις γάρ, ώς πολλάκις έφημεν, καὶ προ τοῦ επεψηφίσασθαι τον άγ. πάπαν Ί.
την των ἀθίσμων εκείνων ἀναίρεδιν (Mon. cit. p. 193; καθαίρεδιν), πάντα τὰ κατὰ τοῦ
άγ. ημών πατριάρχου γραφέντα καὶ λαληθέντα καὶ ἀνεθεματίδαμεν καὶ ἀπεβαλόμεθα,
ενωθέντες αὐτῷ καὶ κοινωνήσαντες καὶ συλλειτουργοί γινόμενοι.

<sup>44)</sup> προςελθεῖν τοῖς ποσί Φωτίου τοῦ άγ. πατρ. καὶ μετάνοιαν τῶν ἔμπροσθεν ἡμαρτημίνων ἐξαιτήσασθαι.

Mit einer furzen Rede des Cardinals Petrus, der in biefer Sitzung mehr als sonst die Geschäfte leitete, ward die Sitzung geschlossen unter den üblichen Akklamationen.

Auf den in dieser Sizung von dem Cardinal vorgebrachten Antrag <sup>45</sup>) wurde die Weihnachtsseier sogleich nach derselben unter Theilnahme aller Answesenden seierlich begangen. Photius erhielt dadurch ein öffentliches Zeuguß, daß alle Patriarchalstühle mit ihm in Gemeinschaft stünden, das für ihn vom höchsten Werth war. Umgeben von den Stellvertretern der anderen Patriarchen und einer so großen Anzahl von Bischösen konnte er einen Glanz entsalten, wie er in Byzanz lange nicht mehr gesehen worden war. Alles schien verseinigt, seinen Triumph zu verherrlichen.

Die Kirchenseste von Weihnachten und Spiphanie, sodann die Verathung über einige sestzustellende Canones, dann neue Bemühungen bei den noch widersstrebenden Janatianern, wie auch manche andere geheime Unterhandlungen zogen die fünste Sigung bis zum 26. Januar 880 hinaus.

Un diefem Tage eröffnete Photius abermals bei St. Sophia auf ber rechten Seite ber Ratechumenia in Gegenwart ber brei römischen und ber brei morgenländischen Legaten die Berjammlung 46) mit bem Antrage, es solle bas unter Papit Hadrian und dem beiligen Tarafing von Conftantinopel zu Nicaa in Bithynien gehaltene Concil ben übrigen fechs öhnmenischen Concilien burch gemeinsamen Beichluß in allen fünf Patriarchaten als bas fiebente beigegablt werden, wie es in der Kirche von Constantinopel längst geschehe, während in ber römischen und in ben Patriarchaten bes Drients zwar bie Entscheidungen dieser Berjammlung angenommen, ihr öfumenischer Charafter aber und ihre Bezeichnung als siebente Synobe noch nicht allgemein anerkannt sei. 47) Es war sicher nicht bas erstemal, bag Photius einen solchen Untrag siellte; sein encyflisches Schreiben von 867 hatte ihn nicht minder formulirt 48) und seine gegen Papit Nifolaus gehaltene Synode icheint ebenjo in biefem Sinne Schritte gethan zu haben, wenigstens ber Form nach. Für Photius war bie allgemeine Unerkennung bes siebenten Concils als solchen von hohem Interesse. Ginmal war er von Jugend auf an den Kampf mit den Ifonoflasten gewöhnt und hatte lebhaft für bie Ausrottung berjelben gestritten; bei biefer Polemit gab die Defumenicität des Concils von 787, jobald fie über jeden Zweifel erhoben war, ben Orthodoxen eine ftarfe Baffe. Sodann biente bas auch gur großeren Berherrlichung seines berühmten Infels Tarafins, ber als ber eigentliche Urheber und Leiter Diefer Synode aufgetreten war, und damit auch bes bygan-

<sup>45)</sup> Επεστι δε τὰ νῦν ὁ καιρὸς τῆς συνάξεως καὶ τὰ τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας ὀφείλει τελεσθῆναι εἰ δοκεῖ τῆ ὑμετέρι ἀγιωσύνη, ἄπαν τὸ συνειλεγμένον ἱερώτατον ἄθροισμα σὺν τῆ ἡμετέρι μετριότητι τὰ τῆς ἱερᾶς καὶ θείας λειτουργίας μετὰ Φωτίου τοῦ άγ. πατριάρχου ἐπετελέσωμεν μυστήρια.

<sup>46)</sup> Hier heißt es blos: συγκαθεσθέντων... των τοποτηρητών... καὶ των θεοφιλεστάτων μητμοπολιτών, während souft noch καὶ ἐπισκόπων dabei steht.

<sup>47)</sup> Act. V. p. 493.

<sup>15)</sup> S. oben B. III. Abichut. 8. Bb. I. S. 648.

tinischen Stuhles. Auch konnte, da er von der Opposition der Franken gegen die Synode Einiges gewußt zu haben scheint, 49) leicht ein auf diese und ihre Stellung zu Rom gerichteter Hintergedanke ihm vorschweben.

Auf diesen Antrag gingen die Stellvertreter ber Patriarchen bereitwillig cin. Rad unseren Atten foll ber Cardinal Betrus geäußert haben, die römische Rirche verehre die Dogmen und Sanktionen Diefes Concils und halte es für billig, dasselbe auch das siebente zu nennen und den anderen sechs allge= meinen Synoden beizugählen. 50) Aber follte denn Betrus und feine Collegen nichts davon gewußt haben, daß Johann VIII., ihr Gebieter, längst die durch Anastasius 873 übersetzten Alten als Alten eines öfumenischen Concils anerfannt, daß er diese Anerkennung voranssetzte, als er die Synode von 869 als achtes allgemeines Concil bezeichnete? 51) Hätte Anastasius, ohne die Ansicht ber römischen Rirche für sich zu haben, so reden können, wie er in seiner an ben Papft Johannes gerichteten Borrebe fich geäußert hat? Warum fagten die papstlichen Legaten nicht, in Rom sei bereits die zweite Synode von Nicaa als siebente öfumenische auerkannt und mit den sechs vorhergehenden in eine Linie gesetzt? Der fürchteten fie, zugestehen zu muffen, bag hierin einige Kirchen des Abendlandes ihrem Patriarchen noch nicht nachgefolgt waren? Immerhin ift dieses Schweigen von der Art, daß es Berdacht gegen die Aften erregen muß.

Die Erklärung des Petrus: "Wer nicht so denkt und diese Synode nicht die siebente heilige ökumenische Synode, die zweite von Nicäa, nennt, der sei im Banne!" fand lauten Anklang. Die Bischöse wiederholten dieses Anathem, indem sie es als geziemend bezeichneten, daß die römische Kirche nach der geschlossenen Bereinigung auch hierin ihnen beistimme <sup>52</sup>) — eine Ausdruckseweise, die der gegen Papst Johannes rüchsichtsvolle Photius vermieden hatte. <sup>53</sup>) Der Legat Eugenius wiederholte das Anathem. Basilius von Martyropolis sprach: "Wir haben die Synode schon früher angenommen <sup>54</sup>) und jetzt stimmen wir Euerer Heiligkeit bei und nehmen die heilige und ökumenische zweite Synode von Nicäa an, nennen sie die siedente und heilige, zählen sie den früheren sechs heiligen ökumenischen Synoden bei und verkündigen sie mit ihnen.

<sup>19)</sup> Darauf deuten die Borte: Φήμη μέν γάρ τοιαύτη περιαγγέλλεται, τὸ δὲ άληθές οὔπω καὶ μέχρι νῦν ἐπιστάμεθα.

<sup>50)</sup> ότι ώς περ έξ άρχαίων τῶν χρόνων όμοφώνως ταῖς άπανταχοῦ άγίαις ἐκκληδίαις καὶ ἡ άγία τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδία τὰ τε δόγματα αὐτῆς καὶ θεδπίδματα ἠδπάζετο καὶ ἀπεδέχετο, οὕτως καὶ τὰ νῦν ἑβδόμην αὐτὴν καλεῖν καὶ ταῖς λοιπαῖς ἔξ.. συνόδοις καταριθμεῖν ἐδικαίωδε.

<sup>51)</sup> S. oben B. V. A. 7. S. 306. bef. 92. 100.

<sup>52)</sup> p. 493 E.: Πρέπον έστι μετα πάσης της γενομένης αποδοχής και ένώσεως της των Ρωμαίων έκκλησίας δια μεσιτείας του άγιωτάτου ημών πατριάρχου Φ. και έπι τη ύποθέσει ταύτη συμφωνήσαι ήμιν (die lleberj. hat vobis), ώς αν μηθέ έν τούτω είη έν ήμιν διαφωνία. Die Bijdöje gehörten alle zum byzantinijden Patriarchat.

<sup>53)</sup> p. 493 C.: ἐπειδή πάντα τὰ καλὰ δηλονότι συνεφαπτομένου τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ἰωάννου τοῦ ἀδελφοῦ καὶ πνευματικοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς ἀναμφίβολον πέρας κατέστη.

<sup>51)</sup> p. 496: ήμεῖς καὶ προαπεδεξάμεθα.

Wer nicht so denkt, den belegen wir mit dem Banne." Glias von Jernsalem erklärte, wer diese Synode nicht annehme, der nehme auch die anderen sechs nicht an; wie in diesen, so seine auch in jener die Patriarchen theils in Person, theils durch ihre Stellvertreter zugegen gewesen, ihre Vebren sein mit denen der früheren Synoden in völliger Uebereinstimmung; 35) wer also sie verachte, verwerse auch die anderen; wer sie nicht ebenso wie die anderen mit gleicher Ehre annehme, der sei Anathema. Die Synode wiederholte: Anathema.

Run brachten bie römischen Legaten ben Antrag vor, zu bem miberspenftigen Metropoliten Metrophanes zu fenden und ihn um seinen Entschluß betreffs der firchlichen Vereinigung zu befragen. 56) Drei Metropoliten wur= ben hiezu auserwählt: Bafilius von Creta, 57) Gregorius von Selga, und was am wenigften Delifateffe zeigte, ber bem Angeflagten gum Rachfolger gegebene Nifetas von Emprna. Dieje begaben fich zu Meirophanes und redeten ihn also an: Die beiligften Bijchofe und Legaten von Altrom laffen Dir zugleich mit ber vorsitzenden Spnobe 58) burch und Folgendes melden: Alare uns auf über Deine Gesinnung 59) und verantworte Dich vor biefer beiligen und öfumenischen Synode, aus welcher Urfache Du Dich selbst von ber Rirche trennft. Die von Metrophanes ertheilte Antwort foll also gelautet haben: "Ich bin frant und fann begbalb nicht viel fprechen. Coviel in Murge: 3ch ware gerne gefommen und hatte mich über ben Grund meiner Trennung, wie sich ziemt, verantwortet; aber ich fühle tief, bag ich schwer frank bin und nicht geben, noch vor euerem Angesichte steben fann. Deghalb bitte ich, mich wo möglich in Rube zu laffen, bis ich wieder bei Kräften bin. Dann will ich mich vertheidigen." 60)

Die Abgeordneten hinterbrachten biese Antwort der Spuode. Die römisichen Legaten waren darüber ungehalten und erflärten, der von Papst Zohannes erhaltenen Weisung gemäß hätten sie nicht einmal, sondern zweimal und öfter den Metrophanes alles Ernstes vermahnt und aufgesordert, sich ven seinem Bahne loszumachen und sich mit der Kirche Gottes zu vereinigen: 61) nachdem

<sup>55)</sup> ώς περ γαρ έν έχείναις οι άρχιερατικοί θρόνοι πάντες συνθραμόντις, οι μέν θι έαντων, οι θε θια τοποτηρητών το πιστον και (Mon. add.) βέβαιον των θογμάτων παρεστήσαντο, ούτω και αὐτή, και έκ του άγιωτάτου πάπα 'Ρώμης τοποτηρητας εἶχε, όμοίως θε και έκ των της καθ' ήμας ανατολής θρόνων. και τα δόγματα αὐτης συγγενή και οἰκεῖα και διρόθοξα των οἰκονμενικών εξ συνόθων ὑπηρχον.

<sup>56)</sup> Mit ben Worten: προςκαλείται σε άμα τοις άγιοις τοποτηρηταίς ή προκαθεζομένη αυτη άγια σύνοδος άναμαθείν βουλομένη τον σκοπον και την βούλησιν, ην περί της ένώσεως της άγιας του θεου εκκλησίας έγεις.

<sup>5)</sup> Es ist dieses sicher Basilius III. von Gortona (L.e Quien Or. chr. II. 268), nicht der heilige, der schon früher nach Thessalenich transferiet worden und gegen 870 gestorben war (Acta SS. Febr. I. 242, 243.). In dem vor der ersten Sitzung siehenden Berzeichnisse sindet sich dieser Basilius nicht.

<sup>35)</sup> άμα τη προκαθεζομένη συνόδω.

<sup>59)</sup> καθαφοποίησον ήμεν τὰ τῆς γνώμης σου.

<sup>60)</sup> παρακαλώ ΐνα ἐάσητέ με, εως αν γένηται ὁῶσις ἐν ἐμοὶ τῆς φύσεως, καὶ εἶθ' οὕτως ἀπολογοῦμαι.

<sup>61)</sup> p. 497: παρηνέσαμεν και ένουθετήσαμεν και προςεκαλέσαμεν αθτόν, αποστήναι της πλάνης αθτού και προςελθείν τη του θεού έκκλησία.

nun auch auf diese burch die Abgeordneten überbrachte Mahnung berfelbe fünd= hafte Vorwände vorbringe 62) und wohl leeres Geschwätz und schismatische Reden, nicht aber ein einziges rechtes und heilfames Wort von sich zu geben im Stande fei, anftatt zu fagen: "Siehe ich vereinige mich mit ber Rirche nach bem Befehle bes heiligsten Papstes Johannes", lange und eitle Reben halte, ohne von feiner Krankheit gehindert zu fein, so sei seine Krankheit ein bloger Vorwand. 63) "Defhalb" — fuhren sie fort — "scheiden wir ihn nach dem Befehle des heiligften und öfumenischen Papstes Johannes und nach den uns übergebenen firchlichen Sanktionen von aller firchlichen Gemeinschaft aus, bis er zu seinem rechtmäßigen Birten gurudfehrt. 64) Denn wir wollen, daß Ihr wisset, wie der apostolische Papst Johannes uns das aufgetragen, was wir vorher gemeldet und verkündigt haben: daß wir nämlich alle diejenigen auch verurtheilen und die freisprechen follen, welche Photius der heiligfte Batriarch verurtheilen und freisprechen wird, da er und ihr mit uns gleichgefinnt seid, 65) und daß diejenigen, welche der heiligfte und öfumenische Papft Johannes auf kanonische Weise in was immer für einem Grade ober Orte verurtheilt, auch von dem heiligften Patriarchen Photins als folche angesehen werden sollen, gleichwie auch die von Letzterem Berurtheilten oder Losgesprochenen bei dem heiligsten und öfumenischen Papste in derselben Weise behandelt und betrachtet werden muffen. Wofern es Enerer Beiligkeit gefällt, foll diefer Borichlag gu einem Canon erhoben werden." 66) Das wurde fogleich genehmigt.

Die römischen Legaten, sonst hinter Photius in der ganzen Synode zurückstretend, treten in den Bordergrund, wo es sich darum handelt, den byzantinisschen Patriarchen zu verherrlichen; zu seinen Gunsten ergreisen sie hier die Initiative und zwar in einem Punkte, der auf die völlige Gleichstellung von Altrom und Neurom hinaussies. Es war eine Art Kartel zwischen diesen beisden Patriarchen, wornach jeder die Exfommunikationen und Abseigungen, wie Whsolutionen und Freisprechungen, die von dem Anderen ausgegangen waren, anerkennen und Freisprechungen, die von dem Anderen ausgegangen waren, anerkennen und genehm halten sollte. 67) Es wurde das im ersten der drei von dieser Synode erlassenen Canonen 68) also formulirt: "Es hat die heilige und ökumenische Synode beschlossen, daß, wosern einige Cleriker oder Laien oder Bischöfe, die in Usien oder Europa oder Libyen sich anshalten, von dem heiligsten Papste Fohannes mit einer Censur, sei es mit der Absetung,

<sup>62)</sup> προφάσεις εν άμαρτίαις προφασίζεται.

<sup>63)</sup> τὰς μαχράς μὲν φλυαρίας λέγειν αὐτὸν ἡ νόσος οὐδὲν ἐμποδίζει, τὴν δὲ σωτηρίαν δμολογίαν (Mon. 436. p. 196: αἰτίαν) μὴ βουλόμενος εἰπεῖν αἰτιᾶται τὴν νόσον.

 $<sup>^{63}</sup>$ ) χωρίζομεν αὐτὸν ἀπὸ πάσης ἐχκλησιαστικῆς χαὶ χοινωνίας καὶ συναυλίας, ξως ἄν ἐπιστρέψη εἰς τὸν ἔδιον ποιμένα.

<sup>65)</sup> ίνα καὶ συγκαθαιρῶμεν καὶ συναθωῶμεν, οὖς ἄν Φ. ὁ άγ. πατριάχρης ἢ καθαιρίσει ἢ ἀθωώσει καθυποβάλη, αὐτοῦ τε καὶ ὑμῶν ὁμογνωμονούντων ἡμῖν.

 $<sup>^{66}</sup>$ ) πλην εἰ δοχεῖ τῆ ἀγιωσύνη ύμῶν, καὶ εἰς κανόνος τάξιν ἡ προκειμένη ὑπόθεσις ἀναληφθήτω.

<sup>67)</sup> Bgl. Fleury t. IX. p. 486. Döllinger Lehrb. I. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Bei Mansi XVI. 549, 550, XVII. 497, 504, Hard. VI. 319 seq. Pitzip. L'Eglise orientale t. I. p. 22, 23, n. 8.

fei es mit dem Anathem, belegt find, dieselben auch von Photins, bem beiligften Patriarden von Conftantinopel, als ebenfo ber nämlichen Strafe als Abgesetzte oder Gebannte unterworfen behandelt und betrachtet werden. 69) Die Clerifer ober Laien ober Mitalieder bes hohepriefterlichen und priefterlichen Standes in was immer für einer Diocese, die von Photius exfommunicirt, abgesetzt ober anathematifirt werden, foll der heiligste Papst Johannes und die heilige Kirche ber Römer für derfelben Strafe unterworfen halten, ohne daß die dem heiligften Stuhle von Rom zukommenden Borrechte wie die feines Borftebers im geringsten alterirt werden, weber jetzt noch in Zufunft." 70) Diefer Canon, nur in gewiffem Sinne an Nic. can. 5. fich anlehnend, weicht von ber alteren firchlichen Fassung ber Canones auch barin ab, daß er die Berfonen von Johannes und Photius direft in das Ange faßt, nicht die Patriarchalfitze; er stimmt mit einem schon im zweiten Briefe an Papft Nifolaus von Photius vorgebrachten Antrage gang zusammen, fo daß ohne Zweifel die gange Sache von diesem ausging. Die späteren griechischen Canonisten haben ihn ausführ= lich fommentirt. Balfamon 71) bemerkt bagu: Ginige Exfommunicirte ober sonft firchlich Bestrafte kamen von Altrom nach Constantinopel und umgefehrt; baraus entstanden Mergerniffe zwischen beiden Kirchen 72) und beghalb ward das hierauf Bezügliche damals diefer öfumenischen Synode vorgetragen. Um jedes Aergerniß zu beseitigen, setten die Bater fest, daß alle wie immer vom Papfte Berurtheilten auch beim Patriarchen von Conftantinopel verurtheilt seien und umgekehrt. Gegen ben Ginwand ber Staler, das fei gur Beschränfung ber Borrechte des Stuhles von Altrom fanktionirt, weil die Gleichstellung mit ihm hierbei ausgesprochen werde, setten die Bater bei: "ohne daß babei weber jest noch in Zufunft eine Menderung ober Renerung an ben Borrechten ein= trete, die dem heiligsten Stuhle der romischen Kirche und ihrem Bischofe zustehen" 73) - eine Schluftlaufel, von der Bonaras behauptet, fie habe früher gegolten, gelte aber nicht mehr, seit die römische stirche in bogmatischem Jrrthum befangen sei. 74) Auf Die Frage, was in Betreff ber anderen Batriarchen gelte, antwortet Balfamon, basfelbe fei bezüglich ihrer Stellung ber Fall.

<sup>69)</sup> εἴ τινες τῶν ἐξ Ἰταλίας κληρικῶν ἢ λαϊκῶν ἢ ἐπισκόπων ἐν τῷ Ἰδοία ἢ Εὐρώπῃ ἢ Λιβύη διατρίβοντες ὑπὸ δεσμὸν ἢ καθαίρεσιν ἢ ἀναθεματισμὸν παρὰ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ἰ, ἐγένοντο, ϊνα ὧσιν οἱ τοιοῦτοι καὶ παρὰ Φ. τοῦ άγ. πατρ. ΚΠ, ἐν τῷ αὐτῷ τῆς ἐπιτιμίας ὅμφ, τ. ε. ἢ καθηρημένοι ἢ ἀναθέματι καθυποβεβλημένοι (Μοη. ἢ ἀναθεματισμένοι) ἢ ἀψωρισμένοι.

το) μηθέν τῶν πρεσβείων τῶν προςόντων τῷ άγιωτάτω θρόνω τῆς Ῥωμαίων ἐκκληδίας, μηθὲ τῷ ταύτης προέθρω τὸ σύνολον καινοτομουμένων, μήτε νῦν, μήτε εἰς τὸ μετέπειτα.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Balsamon. in h. can. Bever. I. p. 360.

<sup>72)</sup> καὶ ἐπεὶ ἐκ τούτου σκάνδαλα μέσον τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἀνεφύοντο.

<sup>73)</sup> ώς δέ τινος των εξ Ίταλίας εἰπόντος, ἐπὶ περιγραφή των προνομίων τοῦ θρόνου τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ταῦτα θεσπίζεσθαι διὰ τὴν εξίσωσεν, προςέθεντο ἀκαινοτόμητα συντηρεῖσθαι εἰς τὸ εξής τὰ πρεσβεῖα καὶ τὴν τιμὴν τοῦ προέθρου αὐτῆς.

<sup>74)</sup> Zonar. ib. p. 361: άλλά ταύτα τότε, ότε ούπω περί την πίστεν ή Ρωμαίων εκκλησία εσφάλλετο και προς ήμας διεφέρετο. νύν δε ήμιν τα προς έκείνην ασύμβατα.

Die Diskuffion über biefen vom Protonotar Betrus verlefenen Canon war in der Spnode ziemlich furg. Auf die Frage der römischen Legaten, ob berfelbe ben Berfammelten gefalle, erfolgte eine bejahende Antwort. Die Bertreter der drei orientalischen Stühle, deren in diesem Texte gar nicht gedacht ward und beren Bischöfe gewissermaßen schon als Unterpatriarchen des Photius erschienen, äußerten sich darüber in theils nichtssagender, theils auch in lächer= lich übertriebener Beise zu Ehren des Photins. Elias von Jerusalem sagte zuerst: "Gott hat es so gemacht, daß sowohl die Stühle des Orients als auch der heiligste Bapit Johannes Gine Seele und Gin Beift mit unferem beiligften Patriarchen Photius sind und ihr Wollen ein gemeinsames und ungertrennliches ift." 75) Basilius von Martpropolis sprach: "Die höchsten Hohenpriefter unserer Stühle, die noch weit mehr eine unzertrennliche Freundschaft für den heiligsten Patriarchen Photius hegen, seit er auf den Patriarchenftuhl erhoben ward, 76) haben auch uns eben dazu gesandt, indem sie ihre Gewalt und Auktorität ??) dem heiligsten Patriarchen Photius verliehen, damit, wofern ein Geiftlicher ober Laie fich von der heiligen Kirche Gottes trennen sollte, das was feiner Heiligkeit aut scheint, gegen ihn in Unwendung gebracht werde. Da nun Photius die Gewalt der orientalischen Stühle empfangen und dazu noch die Macht der Anktorität der Römer, wie wir eben vernommen, erhalten oder viel= mehr ichon vorher von Gott als größter Hoherpriester im Besite hat, 78) so halten auch wir Alle für gebunden, die er mit dem unlösbaren Bande des bei= ligen Geistes binden wird, und Alle für geloset, die von ihm lösung erlangen."

Hier erscheint Photius als bekleidet mit der Gewalt aller fünf Patriarchen, als ihr Mittelpunkt, als oberster Hirt der Kirche, als Patriarch der Patriarchen, wie er auch disweilen von den Seinen genannt wird. Alle Anderen übertragen ihm ihre Gewalt und statten ihn aus mit ihren Borzügen; er ist gleichsam die gemeinsame Frucht aller Neonen im großen kirchlichen Pseroma. 79) Aber was sie geben, hat er eigentlich doch schon vorher, er hat es unmittelbar von Gott, der ihn zum Pontisex maximus im vollsten Sinne des Wortes erhoben hat. In ihm gelangen die fünf Patriarchate zur Einheit und die Pentarchie sehrt wieder in die Monarchie zurück. Der Titel "ösumenischer Patriarch" ist so zur vollen Wahrheit geworden. Das ist die Theorie, die unsere Asten ausprägen, 80) freilich nur bezüglich der Person des Photius.

Die römischen Legaten äußerten sich nun folgendermaßen: Gepriesen sei Gott, daß auf diese Beise die Urtheile und Entschlüsse aller hochheiligen Patri-

<sup>75)</sup> p. 500 A.: μία ψυχή καὶ μία σύμπνοια, καὶ τὸ θέλημα αὐτῶν (Mon. cit. p. 197 rightig) κοινὸν καὶ ἀδιάσπαστον.

 $<sup>^{76}</sup>$ ) ἀδιάσπαστον την γνώμην ἔχοντες πρὸς τὸν άγ, πατριάρχην  $\Phi$ ., ἀφ' οὖ καὶ εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνηνέχθη βαθμόν.

<sup>27)</sup> δόντες έξουδίαν και αυθεντίαν Φωτίω.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) ώς οὖν καὶ τῆν τῶν ἀνατολικῶν Φρόνων ἐξουσίαν εἰληφως καὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων αὐθεντίας τὸ κῦρος προςλαβόμενος, καθώς ἀρτίως ἦκούσαμεν, μᾶλλον δὲ προέχων ἐκ θεοῦ ὡς ἀρχιερεὺς μέγιστος (pontifex maximus). Cf. M. XVI. 39.

<sup>79)</sup> Im Sustem des Balentinus Philos. L. VI. p. 190.

<sup>80)</sup> Quo canone, sagt Natalis Mexander, Patriarchae omnes aequales (?) significan-

archen sich vereinigten und durch die gemeinsame Eintracht und den Frieden Alles, was von der heiligen und ökumenischen Synode angesangen und vershandelt worden ist, zum guten Ende gebracht ist. Die Bischöse riesen mit misbräuchlicher Anwendung von Luk. 19, 40: Daß das von uns Bollbrachte ein gutes Ende erhalten hat, würden, selbst wenn wir schweigen wollten, die Steine rusen. Wer nicht festhält an dem von dieser heiligen und ökumenischen Synode Bollbrachten, der wird getrennt sein von der heiligen und gleichwesentslichen Dreieinigkeit! <sup>81</sup>) Darauf bestragten die Bischöse die Legaten Kom's, was mit den Schismatikern geschehen solle, die nach Beendigung der Synode reuig zurücksehren würden. Die Legaten entgegneten, wie sie früher bemerkt, habe der heiligste Papst Johannes dem heiligsten Patriarchen Photius die Fabultät ertheilt, die Reuigen ausgenehmen und die Undußsertigen zu verurstheilen. Dagegen ward keine Einrede gemacht.

Die Legaten beantragten nun, daß dem Metrophanes bas über ihn gefällte Urtheil fund gegeben werde. Die Spnode ging sogleich barauf ein und wählte zu Abgeordneten die Metropoliten Johannes von Heraflea, Daniel von Unchra und Georg von Nifomedien. Diesen gegenüber machte Metrophanes abermals feine Krantheit geltend sowie den Bunich, die drei Legaten des Papites mochten in eigener Person sich zu ihm bemühen. Die von den drei Erzbischöfen der Spnode hinterbrachte Antwort desfelben, 82) die auf die ausgesprochene Berurtheilung gar nicht eingeht, icheint, wenn nicht absichtlich entstellt, doch feineswegs gang genau gegeben zu fein. Dad Ablejung berfelben erflärten die römischen Legaten gang wie früher, statt Dieser vergeblichen Worte hatte derfelbe nur Gin würdiges Wort zu fagen gehabt, daß er in die Gemeinschaft der Kirche eintrete; 53) sein Sinausschieben helfe ihm nichts und tonne ihn nicht von der über ihn ausgesprochenen Strafe befreien. 84) Profopius von Cajarea bemerkte, öfter ichüte er Arantheit und Schwäche vor, er juche mit allen Mitteln dem Gerichte ber Legaten zu entgehen. 85) Dieje erflarten, fie hatten nach dem Befehl des beiligften und öfumenischen Papites gesprochen, man folle fich an das verlefene Schreiben besfelben erinnern, worin vom firchlichen Frieden und der Aufnahme der aufrichtig ihn Bunichenden und Bugfertigen die Rede sei, sowie daran, daß die Birten alles Gebundene gu lofen vermögen. Wofern sie, fiel Profopius ein, bas Gebundene nicht lösen, was

tur et per cuniculos convellitur jus appellationum ad Apost, Sedem et Rom. Pontificis primatus.

<sup>81)</sup> πεχωρισμένος έσται της άγίας και ύμοουσίου (jo richtig Mon. cit.) τριάδος.

<sup>82)</sup> Θίε fautet: ως περ δικαίω νόμος οὐ κεῖται κατὰ τὸν ἀπόστολον, οὐτως οὐθὲ νοσοῦντι καὶ χαλεπως ἀσθενοῦντι ἃ τοίνυν προβάλλεται ἡ ὑμετέρα ἀγιωσύνη, ως μετ ἐξουσίας τοῦ πάπα, τῆ ἡμῶν ταπεινώσει νὖν οὐχ ἀρμόττουσι νωσηλευόμεθα γὰρ, ως περ προείπυμεν, καὶ οὐχ οἶοί τέ ἐσμεν ἐλθεῖν. ἐὰν δὲ θέλητε τελείαν ἀπόκρισιν λαβεῖν περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐνώσεως, κυπιάσατε μόνον οἱ τρεῖς πρὼς τὴν ἡμετέραν ταπείνωσιν καὶ ἴνα λαλήσω ὑμῖν καὶ τηνικαῦτα τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ γενήσεται.

<sup>83)</sup> p. 501 Α.: ότι ποινωνός είμι της έππλησίας.

<sup>81)</sup> διὸ αὐτὸν οὐθὲν ώφελήσει τὸ ἀναβάλλεσθαι, οὐθὲ δύναται αὐτὸν ἐξελέσθαι τῆς ἐπενεχθείσης αὐτῷ ἐπιτιμίας.

<sup>85)</sup> πασι τρόποις μεθοδεύεται την έπὶ της ύμων άγιωσύνης πρίσιν διαφυγείν.

tönnen sie sonst thun? 86) Petrus der Cardinal entgegnete: Der öfumenische und apostolische Papst Johannes, der diese Gewalt vom Apostolsürsten Petrus empfangen hat, hat dieselbe Vinde- und Lösegewalt auch dem heiligsten Patri- archen Photius verliehen. Metrophanes aber will durch solche Ausslüchte der ihm drohenden Verdammung entgehen, was ihm jedoch nicht gelingen wird. Denn mit der ihm vom heiligsten Papste Johannes verliehenen Gewalt wird der heiligste Patriarch Photius auch ohne unsere Anwesenheit über ihn die gebührende Verurtheilung aussprechen. 87)

Die definitive Verdammung des damaligen Hauptes der Jgnatianer ward also dem Photius überlassen. Bei der in Byzanz herrschenden Verworsenheit könnte man übrigens die dem Metrophanes beigelegten Antworten nicht als über jeden Zweisel erhaben gelten lassen wollen. Der Wunsch jedoch, mit den Legaten allein zu reden, war bei ihm sehr natürlich; aber nach den einmal gegebenen Instruktionen konnte die Besprechung mit denselben ihm keinen grossen Trost gewähren; von ihnen hatte er nichts mehr zu hossen und mußte sich, wosern er es noch nicht war, nur auf schwerzliche Weise enttäuscht sehen. Da ferner die Photianer von den Legaten hierin nichts zu fürchten hatten, so mag auch im Allgemeinen die von ihnen mitgetheilte Aussage über die Kransbeit des Vorgeladenen auf Wahrheit beruhen, wenn man ihn vielleicht auch läppischer reden ließ, als es wirklich der Fall war.

Nun ergriff Photius die Juitiative zu einem neuen Gesetzvorschlag in Vetreff der Vischöse, die zum Mönchsstande übergetreten waren. \*\*\*) Es scheine ihm, daß solche Prälaten, die sich unter den Gehorsam begeben, \*\*\*\*) ihre Stühle nicht beibehalten könnten. Die Legaten sagten, das sei dei ihnen auch nicht der Fall; wer vom Epissopat in die Zahl der Mönche, also der Vüßer, übersche, könne nicht ferner den dischösslichen Rang behanpten. \*\*\*\*) Auch die Apostrisiarier von Antiochien und Jerusalem versicherten, dei ihnen geschehe das ebenfalls nicht; Mönche könnten wohl Vischöse werden, aber Vischöse nicht Mönche sein und dabei Vischöse bleiben. Die Synode verlangte, es solle darsüber ein Canon sestzgeist werden, da häusig über diese Frage unter ihnen Zweisel entstanden seien, \*\*) da ein Theil behanpte, es könnten Vischöse, die in den Mönchsstand getreten, die bischösslichen Funktionen vornehmen, ein Theil aber dieses läugne. Höchst wahrscheinlich hatte dieser Canon eine Veziehung nicht sowohl auf Fgnatius, der nach seiner Vertreibung eine Zeitlang in seinem Kloster gelebt hatte und doch 867 wieder eingesetzt worden war, als auf die ignas

<sup>86)</sup> ἐὰν τὰ δεδεμένα οὐ λύσωσιν (οἱ ποιμένες), τὶ δύνανται ἄλλο ποιεῖν;

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) ἔχοιν γὰς τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἔξουσίαν παρὰ τοῦ άχ, πάπα Ἰωάννου ὁ άγ, πατριάρχης Φ, καὶ ἄνευ τῆς ἡμετέρας παρουσίας τὴν άρμόζουσαν αὐτῷ καταθίκην ἐπάξει.

<sup>88)</sup> περί των από (add. Mon. 436. p. 198.) αρχιερατικού τάγματος έαυτούς είς την των μοναχών καταλεγόντων χώραν.

<sup>89)</sup> είς υποταγήν έαυτούς παραδίδοντες (Μου. παραδόντες.)

<sup>90)</sup> τοῦτο πας ήμιν οὐα ἔστιν οὐδὲ σώζεται. ὅςτις γὰς ἐἀν ἀπὸ ἀςχιερατικοῦ τάγματος εἰς τὴν τῶν μοναχῶν, τουτέστι τῶν μετανοούντων, καταριθμηθή χώραν, οὐ δύναται ἔτι τὸ τῆς ἀςχιερωσύνης ἑαυτῷ διεκδικεῖν ἀξίωμα. Βgl. Θratian c. 45. C. VII. q. 1.

91) πολλάκις γὰς ἐν ἡμιν ἀμφιβολίαι γίνονται περὶ τῆς ὑποθέσεως ταύτης.

tianischen Prälaten, von denen viele in Klöstern eine Zufluchtsstätte suchten und die man zur Fortführung des bischöflichen Amtes untauglich machen wollte. 92)

Der festgesetzte zweite Canon lautete: "Obichon bis jetzt einige Bischöfe. bie in den Monchsftand hinabstiegen, in der vollen bischöflichen Burbe mit Gewalt zu verbleiben fich bemühten 93) und man ihnen diefes nachgesehen hat, fo hat doch diese heilige und öfumenische Spnode, um diese Nachläßigkeit gu verbessern und dieses ungeordnete Verfahren auf die Regeln der firchlichen Ordnung zurückzuführen, 94) den Beichluß gefaßt, daß, wofern ein Bifchof ober ein anderer Hierarch jum Monchsleben übergeben und in die Reihe der Buffer eintreten will, diefer fich nicht ferner die bischöfliche Burde beilegen barf. Denn die Mondsinstitute haben die Bedeutung und die Stellung des Gehorfams und des Lernens, nicht aber des Lehrens und der Vorstandschaft; 95) die Mönche geloben, nicht Andere zu weiden, sondern fich selbst weiden zu laffen. Deghalb bestimmen wir dem Gesagten gemäß, daß Riemand, der zu ber Reihe ber Sirten und Bifchofe gehort, in die Reihe ber zu weidenden Schafe und ber Buger hinabsteige; wofern das aber boch Giner nach der Promulgation des gegenwärtigen Defretes wagen follte, fo beraubt er fich felbst ber bifchöflichen Bürde und foll nicht wieder zu berselben, da er sie thatsächlich verachtet hat, gurudtehren." Diefen Canon hat auch Balfamon mit berjelben Begründung fommentirt. Es scheint aber berjelbe doch nicht allenthalben praftisch geworden gu fein, ja in Bugang felbst ward er in späterer Zeit übertreten. Gregor von Constantinopel führt in seiner Apologie gegen Markus von Ephesus mehrere Beispiele biefer Art an. 96) Der Occident nahm mit einigen Limitationen diefen Canon auf. 97)

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) &gf. Lupus not. in can. Conc. VIII. cap. 13. Assemani Bibl. jur. Or. t. I. p. 220. c. 7. n. 159. Pag. a. 879. n. 13.

<sup>93)</sup> ἐβιάζοντο (jo Mon. cit. p. 199) διαμένειν.

<sup>91)</sup> τοῦτο ξυθμίζουσα τὸ παρόραμα καὶ πρὸς τοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως Θεσμοὺς τὴν ἄτακτον ταύτην ἐπανάγουσα πράξιν.

<sup>95)</sup> αὶ γὰς τῶν μοναχῶν συνθῆκαι ὑποταγῆς ἔχουσι λόγον καὶ μαθητείας, ἀλλὶ οὐχὶ διδασκαλίας ῆ προεθρίας. Ebenjo jagt Baljamon l. c. p. 361, der Epistopat jei διδασκαλιαν ἀξίωμα, der Mönchsstand aber μαθητείας καὶ ὑποταγῆς ἔςγον, es jei numöglich, τὸν ὑποτακτικὸν ἐπὶ θρόνου καθῆσθαι καὶ διδάσκειν. Die Scholastiter jagen, der Epistopat jei status perfectionis acquisitae, der Mönchsstand status perfectionis acquirendae. Der Canon steht im Auszuge bei M. Blastares Synt. alph. Lit. E. c. 29. p. 131 ed. Bey.

<sup>96)</sup> Greg. Cpl. Απολογία εἰς τὴν τοῦ Ἐφέσου ὁμολογίαν. Cod. Monae. 27. f. 140. v. cap. 17: Οὐ θαυμαστὸν οὖν, εἰ καὶ οἱ γ΄ τοῦ Φωτίου κανόνες ἐν τοῖς βιβλίοις εὐρίσκονται μαλλον δὲ καὶ τὸν ἕνα παφέλυσαν ἐπὶ τοῦ Μαυφοβλαχίας Ανθίμου ἐκείνου οὖτος γὰρ εἰς ἱαντὸν τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα ἀναπληρώσας, πάλιν ὑπὸ συνόθου προτραπείς τὰ ἀρχιερατικὰ ἐνήργει (Cf. Le Quien Or. chr. I. p. 1251). καὶ Γοτθείας δὲ ὁ ὁ ὁλώβωλος τὰ ὅμοια ποιήσας ἐν τῷ τέλει αὐτοῦ ὡς ἀγχιερεὺς ἐκρθη καὶ ὡς ἀρχιερεὺς ἐκηθεύθη ἐν τῷ μουῷ τοῦ φιλανθρώπου Χριστοῦ, παρόντων καὶ τοῦ ἀοιδίμου καὶ ἀγιωτάτου πατριάρχου κυρίου Ματθαίου (Matthäus war von 1398 bis 1410 βαττίατή νου Conflutionpel Le Quien I. 305.) καὶ τοῦ Σέββων καὶ τοῦ Βεββοίας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων (Cf. Le Quien I. 1246.) καὶ μέχρι παντὸς ὁ κανῶν οὖτος οὖκ ἐστέργετο, εἰ μὴ ὅτι εὐρέθη κεκωλυμένος ὑπὸ τοῦ ἀγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, καθώς περιίχεται ἐν ταῖς ἐρωταποκρίδεδιν αὐτοῦ.

<sup>95)</sup> Ivo Carnot. P. VII. c. 149. Gratian. c. 45. C. VII. q. 1 u. §. 1. (barans

Bu einem dritten Canon ergriffen die Bischöfe die Initiative. Es follte biefer gegen Laien erlaffen werden, die Bifchofe und Priefter schlagen und mißhandeln, was zwar felten geschehe, aber doch vor nicht langer Zeit vorge= fommen fei; folange feine bestimmte Strafe gegen diefe Miffethater festgesett sei, könne ber Bose leicht die Menschen bazu bringen. 98) Die orientalischen Legaten, besonders Basilius, stimmten bei. Go ward als dritter Canon die Bestimmung verkündigt: "Wenn Jemand von den Laien sich in Herrschsucht erhebt und die göttlichen und faiserlichen Befehle verachtet, über die furchtbaren Sanktionen und Gesetze ber Rirche spottet, so daß er es magt, einen Bischof zu schlagen ober gefangen zu nehmen, sei es ohne allen Grund, sei es, daß er einen folden vorschützt, so sei er Anathema." Rach der Berkundigung riefen die Bischöfe: Anathema! Merkwürdig ift, daß die Mißhandlung der Bischöfe nur den Laien verboten wird, gleich als sollte ein höherer firchlicher Bürdenträger dazu das Recht haben, etwa der Batriarch. Durch diefe fcmachvolle Behandlung der Bischöfe, die am stärksten gegen den verstorbenen Sanatins in's Werk gesetzt worden war, murbe die bischöfliche Burde tief erniedrigt; das mußten alle Versammelten einsehen. Wahrscheinlich hatten auch einige photianische Bischöfe Aehnliches erduldet; vielleicht wollte man auch die Infamie der Mighandlung des Zanatius von der byzantinischen Geistlichkeit abwälzen. 99)

Damit war die Zahl der Canones zu Ende. Nicht einmal den Canon gegen Laienpromotionen nahm man an und hierin zeigte sich Photius jetzt weniger gefügig, als 861, wo er eine Bestimmung hierüber in die Canones aufnahm. <sup>100</sup>) Da jedoch diese in seinem Nomokanon später Platz gefunden hat, <sup>101</sup>) so scheint es fast, er habe hier nur den Kömern nicht nachgeben und die von seinen Freunden dagegen vorgebrachten Gründe aufrecht erhalten wollen. <sup>102</sup>)

Run eilte man rasch zum Schluße ber Berhandlungen. Photius hielt

Thom. 2. 2. q. 185. a. 4 ad 2. Innoc. III. c. 11. de renunc. I. 9.) Bgl. Natal. Alex. Dissert. cit. §. 27. Während Jvo und Gratian den Canon richtig als der unter Johann VIII. gehaltenen Synode von Constantinopel act. V. angehörig citiren, gibt ihn Junocenz III. memoriae lapsu, wie Assentani sagt (l. c. p. 221. n. 160), als Canon Concilii Constantinopolitani primi.

<sup>98)</sup> p. 501: "Ετι δε άξιουμεν εκτεθήναι κανόνα και επί των είς τουτο μανίας και άπονοίας ελθόντων λαϊκών, ώςτε άρχιερεῖς ἢ ίερεῖς θεοῦ τύπτειν ἢ φυλακίζειν εἰ γὰρ καὶ σπανιάκις τοῦτο γέγονεν, ἀλλ' ὅμως οὖν ἴσμεν αὐτὸ οὐχὶ πρὸ πολλών χρόνων γεγενημένον, μὴ γὰρ οὕσης ὡρισμένης καὶ περιφανοῦς τῆς τιμωρίας τῶν τοῦτο τολμώντων, μᾶλλον ὁ πονηρὸς κατισχύσει εἰς τοῦτο τὸ ἄθεον ὑποσύρειν ἔργον. Ֆgl. Blastar. Synt. alph. Lit. T. c. 11. p. 248, 249 ed. Beyer.

<sup>99)</sup> Assemani l. c. p. 220.

<sup>100)</sup> S. oben B. H. A. 7. Bb. I. S. 433 f.

<sup>101)</sup> Nomocan. I. cap. 11. p. 832 bei Justell. et Voell.

<sup>102)</sup> Die drei Canones genoßen wenig Ansehen in der späteren Kirche; wir sehen sie alle mißachtet, obschon Georg Scholarins Dissert. contra addit. Latin. (Dosith. Τόμος Αγάπης p. 297) versichert: ής δη συνόδου (Photii VIII. oeeum.) καὶ κανόνες ἐν τοῖς τῶν ἰερῶν κανόνων τεύχεσε κεῖνταί τενες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πάσης τῶν ὀρθοδόξων στεργόμενοι und Matth. Blastares Praes. Synt. n. 20 sie ansührt.

folgende furze Rede: "Nachdem Alles, was in dieser heiligen und öfumenischen Synode zu verhandeln war, durch das Wohlgefallen Gottes, unter Mitzwirfung unserer großmächtigsten Kaiser, unter Zustimmung und Villigung des heiligsten Papstes von Rom, unseres geistlichen Bruders und Vaters, durch die Anwesenheit seiner heiligsten Stellvertreter, wie auch derzenigen der Patriarchalstühle des Orients ein glückliches und wünschenswerthes Ende erreicht hat, so sagen wir dem allergütigsten und menschenfreundlichen Gott Dank, der die Aergernisse und den schismatischen Wahn beseitigt, das Getrennte verbunzden, seinen heiligen Kirchen die Sintracht verliehen hat. Wosern aber noch irgend Etwas erübrigt, was gemeinsam zu erledigen wäre, und euere Christussliebende Bersammlung Solches wahrnimmt, so soll auch dieses durch gemeinssames Gebet und die Mitwirfung Aller zum entsprechenden Ende geführt werden."

Die römischen Legaten erinnerten daran, daß das ihnen übergebene, in einer vorhergehenden Sitzung vorgelesene Commonitorium auch die Unterschriften ber in ber Synode bes Papftes anwesenden Bischöfe enthielt und beantragten nun, daß die Aften der gegenwärtigen Synode ebenso durch die Unterschriften aller Anwesenden befräftigt werden möchten. 103) Go viel in ihren Kräften gelegen, hatten fie alle Mühe aufgewendet, nach dem Befehle des großen Sobenpriefters Johannes, des beiligften Papites von Rom, alle in der Kirche von Constantinopel früher aufgetauchten Spaltungen und das Unkraut der Mergerniffe auszurotten und mit Gottes Bilfe ihr ben Frieden zu verschaffen. Gei aber Etwas noch verborgen, was ihnen entgangen, fo fei der heiligste Patriarch Photius in Wort und That völlig geeignet, es zu verbeffern, sowie die noch aus Thorheit getrennt Bleibenden zu belehren und zu ermahnen, die Unheil= baren aber mit Gerechtigfeit zu bestrafen. 104) Diese Gewalt habe berselbe schon vor ihrer, der Legaten, Ankunft von Gott gehabt (ganz wie vorher Basilius von Martyropolis gefagt) und jest habe er fie durch die Weifung bes heilig= ften Papites verdoppelt; 105) fie betrachteten und verehrten den Photius gang wie den heiligsten Papft Johannes felbst. - Bier erscheinen Rom's Legaten ficher als fehr gelehrige Schüler ber Briechen.

Photius entgegnete: Und wir nehmen euch als Bäter an, die ihr die

<sup>103)</sup> p. 505 A.: Παρακαλούμεν τοίνυν την ύμων άγίαν συνέλευσιν μετά συνέσεως (jo Mon. cit. p. 200.) καὶ βουλής ἀπάντων τὰ αὐτὰ πραχθήναι κἀνταθα καὶ διὰ τῆς υἰκίας ἐξ (δίε βτάρο[ition fehít im Mon.) ἰδιοχείρου γραφής ἔκαστον ὑμῶν ἐπικυρῶσαι καὶ ἐπιβεβαιῶσαι τὰ .. κοινή ψήφω πραχθέντα τε καὶ τελεσθέντα.

<sup>104)</sup> εἀν δε εστι κεκρυμμενον (Mon. cit.), δ ήμεις ἀγνοοῦμεν, καὶ ὑπελείφθη, γινώσκομεν δυνατὸν ὅντα ἔν τε λόγοις καὶ ἔργοις τὸν ἀγ. πατριάρχην κύριον Φ. ταῦτα διορθώσασθαι, καὶ τοὺς ἔτι ἀποσχίζοντας ἐξ ἀφροσύνης παιδαγωγήσαι καὶ διδάξαι καὶ 
νουθετήσαι καὶ τῆ ἀγία αὐτοῦ ἐκκλησία συμβιβάσαι τοὺς δε ἀνίατα τοσοῦντας μετὰ 
δικαιοσύνης καὶ τῆ πρεπούση ἐπιτιμία ὑπεξελθεῖν.

<sup>105)</sup> ήν γας έξουσίαν και πρό της ήμων έλευσεως παρά θεοῦ λαβών είχε, ταύτην διά της έντολης τοῦ άγ. πάπα έδιπλασίασε. Wie fonnte aber die von Gott selbst verstiehene Gewalt durch eine Weijung des Papstes verdoppelt, vermehrt werden, das jus divinum durch das jus humanum einen Zuwachs erhalten? Wohl nur indem der Papst auch seine Besugnisse auf Photius übertrug.

Stelle des heiligsten Papstes Johannes, unseres geistlichen Bruders und Vaters, vertretet, zumal da ihr den größten Eiser an den Tag gelegt, 106) alle seine Beschle zu erfüllen und nicht geringe Mühe angewendet habt, das Unfrant der Aergernisse, welches der Böse in dieser heiligen Kirche Gottes ausgestreut hat, auszurotten. In so hoher Ehre halten wir euch und wir gedenken, mit euerem Nathe und enerer Einsicht, sowie wir bisher Alles mit ihm gethan haben, so anch in Zukunft Alles zu behandeln und zu vollbringen. 107)

Bei dieser Schmeichelei gegen die römischen Legaten brachten sich auch die orientalischen in Erinnerung. "Anch unsere Liebe zu Photius im heiligen Geiste dürfte sich nicht geringer zeigen, als die euere (die der römischen Legaten). Denn die heilige Kirche von Jerusalem, die von Antiochien und die von Alexansdrien hat es niemals aufgegeben und nie verläugnet (wie doch die römische gethan), daß sie diesen heiligsten Photius für den durchaus kanonischen und legitimen Patriarchen von Constantinopel hält, seit er auf diesen heiligen Stuhl befördert ward, vielmehr haben diese heiligsten Stühle diesenigen, die sich fälschslich sur versahren wagten, verurtheilt und anathematisirt. 108) Ich, der geringe Elias, habe viele Leiden seinetwegen erduldet, indem ich Gottes Gebot und den Austrag des heiligsten Patriarchen von Ferusalem, der mich hieher sandte, erfüllte."

Die Bischöfe riefen nun: Wir danken Gott, daß er uns einen solchen Patriarchen und Erzhirten durch die Vermittlung unserer großmächtigsten Kaiser und die Mitwirfung des heiligsten Papstes Johannes, sowie euerer (der Legaten) Heiligkeit geschenkt hat.

Darauf wurden von den Anwesenden mit Ausnahme des Photius die Unterschriften geseistet und dann der Synode vorgelesen. Die Stelsvertreter Rom's unterschrieben zuerst, und zwar sehr weitläusig, das bisher Verhandelte resumirend, ohne eine der 870 gesetzten analoge Clausel. Die Unterschrift des ersten Legaten sautete: "Ich Paulus, der geringste Vischof der heiligen Kirche der Ankonitaner 109) und Gesandter des heiligen apostolischen Stuhles und meines Herrn Johannes, des dreimal seligen und höchsten Vischofs der heiligen katholischen und apostolischen Kirche der Kömer und ökumenischen Papstes, erkenne in dieser heiligen und ökumenischen Synode nach dem Vesehle, der Weisung und der Zustimmung unseres heiligsten apostolischen und ökumenischen Papstes Johannes und mit Zustimmung der heiligen Kirche der Constantinos

<sup>106)</sup> σπουδήν επεδείξασθε Mon. cit.

<sup>107)</sup> ἐν τοιαύτη οὖν ὑμᾶς τιμῆ καὶ τάξει ἔχοντές τε καὶ λογιζόμενοι μετὰ βουλῆς καὶ συνίσεως (Μοπ.) ὑμῶν, ὥςπερ καὶ μέχρι νῦν πάντα διεπραξάμεθα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν περὶ τῶν ὑπολοίπων τῆς ὑμετέρας βουλῆς (καὶ παραινέσεως Mansi) συνεφαπτομένης διαλογισόμεθά τε καὶ τελέσομεν.

<sup>108)</sup> ἀλλὰ καὶ τοὺς τολμήσαντας ψευδώς τοποτηρητών ὀνόματα ἐαυτοῖς ἐπιθεῖναι καὶ κατὰ τοῦ ἀγίου τούτου ἀνδμὸς ἄθεσμα ἐνταῦθα πμάξαι.. ἀποβαλόμενοι τῷ ἀναθέματι παραδεθώκασι.

<sup>109)</sup> p. 508 A .: των 'Αγκωνιτών.

politaner wie mit dem Confens der Bertreter ber drei anderen Batriarchal= ftühle und mit dem Beschluge dieser beiligen und öfumenischen Spnode 110) ben hochwürdigften Photius als legitimen und kanonischen Batriarchen in der hohepriefterlichen Burde an und halte mit ihm Gemeinschaft gemäß bem Inhalt und Wortlaut der (papftlichen) Schreiben und ber Inftruttion. Ich verwerfe und anathematifire die gegen ihn gehaltene Synode von Confrantinopel, ebenso erkläre ich Alles, was gegen ihn geschen ift zur Zeit bes Papites Sabrian frommen Andenkens, für nichtig, verwerfe und anathematifire es; jene Berfammlung rechne ich keineswegs zu ber Bahl ber Synoben. Sollte es fich ereignen, daß Ginige die beilige Rirche Gottes spalten und fich abwenden von ihrem Ergbirten und öfumenischen Patriarchen, bem beiligen Photins, fo follen fie getrennt sein von der heiligen Nirche Gottes und außerhalb der Gemeinschaft verbleiben, bis fie zu ber Rirche gurudtehren und Gemeinschaft halten mit bem beiligften und öfumenischen Patriarchen und sich in Allem bem apostolischen Stuhle konformiren. Die zu Nicaa gum zweitenmale wegen ber heiligen Bilber in ben Tagen Habrian's I., bes Papites von Rom ehr= würdigen Undenkens, und bes Tarafius, bes heiligften Patriarchen ber Rirche ber Constantinopolitaner, gehaltene heilige und öfumenische Synode nenne ich die siebente heilige und öfumenische Synobe und gable sie ben sechs heiligen Spnoden bei. Also habe ich eigenhändig unterschrieben."

Dieselben Erklärungen jollen mit ihren Unterschriften Engen von Ostia und der Cardinalpriester Petrus abgegeben haben. Da aber diese Erklärungen ursprünglich lateinisch abgesaßt waren 111) und zudem Vieles enthalten, was den römischen Bräuchen und Traditionen ganz ferne liegt: 112) so können wir in diesem Formular, wie es griechisch vorliegt, nur ein interpolirtes Machewerk erkennen.

Nach der Verlesung dieser Erklärungen der römischen Legaten sprachen die Bischöse ihren Dank gegen Gott aus, daß er durch die Bemühung des heiligsten Papstes Johannes mittelst der Stellvertreter desselben seine heilige katholische und apostolische Kirche geeinigt. Nun gaben auch die drei orientalisschen Legaten analoge Erklärungen mit ihren Unterschriften ab, und zwar in einer dem alten Range entgegengesetzten Reihensolge, zuerst der Vertreter von Untiochien, dem man wahrscheinlich in Rücksicht auf seinen Charakter als Erzsbischof den Vorrang einräumte, dann Clias von Jernsalem, zuletzt Kosmas von Alexandrien. In diesen Erklärungen ward besonders hervorgehoben, daß diese Stühle schon vor dieser Synode und zu jeder Zeit den Photius anerskannt; 115) sonst enthielten sie dieselben Hauptpunkte: Anerkennung der Legitis

<sup>110)</sup> καὶ συναινέσει τῆς άγ. τῶν ΚΠ. ἐκκλησίας καὶ συμφωνία τῶν τοποτηρητῶν.. καὶ σὺν ἐπιψηφίσει ταύτης τῆς άγ. καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου.

<sup>111)</sup> Die Worte p. 508 A.: de Egueirems aregrow ras Enorquagas weisen deutlich dar auf hin.

<sup>112)</sup> Den Titel "öfumenischer Patriarch" geben in den jonstigen Alten die römischen Legaten dem Photius nicht.

<sup>113)</sup> p. 509: μάλλον δε και πρό ταύτης (συνόδου) οὕτω φρονών κ. τ. λ. Sergenröther, Photius. II.

mität des Photius — Verwerfung der gegen ihn "von wem immer und an was immer für einem Orte" gehaltenen Concilien — Annahme der zweiten Synode von Nicaa als der siebenten öfumenischen.

Sodann unterschrieben die Erzbischöfe und Bischöfe des byzantinischen Patriarchats. Voran der Protothronus: "Ich Prosopius, durch Gottes Barmsherzigkeit Erzbischof von Cäsarea in Kappadocien, habe in Allem mit dieser heitigen und öfumenischen Synode übereinstimmend sowohl in Vetreff der Anerkennung des heiligsten Patriarchen Photius als in der Verwerfung alles dessen, was gegen ihn geschrieben und gesprochen worden ist, und zugleich die zweite Synode von Nicäa als heisig und öfumenisch anerkennend und befräftigend mit eigener Hand unterschrieben." Mit derselben Formel unterschrieben Gregor von Ephspus und Johannes von Heraflea. Es folgten dann 114) der andere Johannes von Heraflea, Gregor von Cyzifus, Daniel von Ancyra, Georg von Nikomedien, Markus von Sida, Theophylakt von Sardes, Zacharias von Chascedon, Cyprian von Klaudiopolis, Zacharias und Georg von Untiochien, Ignatius von Herapolis und so die übrigen Erzbischöfe, dann die Bischöfe — in einer Gesammtzahl von mehr als dreihundertsechzig.

Nachbem Alle unterschrieben, sprach die Synode viele Danksaungen dem Urheber alles Guten für das Geschehene aus und brachte dann die üblichen Atklamationen vor. "Biele Jahre den Kaisern! Den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilius, Leo und Alexander viele Jahre! Der frömunsten Augusta Endokia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen und von Gott erkorenen Syncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Photius und Johannes viele Jahre!" 115)

## 7. Die beiden nachträglichen (halböffentlichen) Sikungen.

Photins hatte so ziemlich Alles erreicht, was er wünschen konnte. Die gegen ihn vor zehn Jahren gehaltene Synode war antiquirt und verdammt; er hatte die Anerkennung Nom's und aller anderen Patriarchen; die ihm noch abgeneigten Jgnatianer waren völlig schutzlos seiner Willsür Preis gegeben und fanden keine Stütze mehr in Rom. Eine höchst zahlreiche Synode, die in der Menge der Theilnehmenden gegen die frühere achte Synode abstach und den Titel einer öfunnenischen mit weit größerem Rechte als jene führen zu

<sup>114)</sup> Während der Text bei Mansi p. 512 B. mit den Worten: καὶ καθεξής άπαντες οἱ ἀρχιερεῖς κατ' ὄνομα οἱ ἐν τῷ ἀρχῷ τῶν πρακτικῶν διαλαμβανόμενοι, ἔκαστος τὸ ὅμοιον ἰδιοχείρως ὑπέγραψε die weiteren Unterschriften übergeht, gibt sie Cod. Mon. 436. p. 203—206 aussiührtich: Ἰωάντης ἔτιρος Ἡρακλείας ὁμοίως... n. s. s. s. bis herab auf den Bischof Johannes von Totimium. Nur einige Prälaten sehlen von den am Eingang der ersten Sihng verzeichneten, wie der viertletzte Ἀέτιος Λόμνων. Diese Unterschriften stehen auch in Cod. Ottobon. 27. s. 375—378. Jm Mon. eit. beträgt die Zahl der Unterschriften 384.

<sup>115)</sup> Bei Manfi steht Johannes voran; der attere Cod. Mon. 436. p. 206 stellt aber ben Photing auch bier vor Johannes.

fonnen schien, hatte ihn verherrlicht und gepriesen; sie schien von weltlichem Ginfluge völlig frei, nicht einmal faiserliche Commissare waren bier gugegen, während fie dort eine bedeutende Rolle gespielt. Bas bort geschen, ward als Betrug, Yuge, Ungerechtigfeit und Gottlofigfeit gebraudmarft; was bier geschah, erschien als die glänzendste Manifestation firchlicher Ginbeit und Gintracht, als der ichonfte Gieg der ungerecht Berfolgten und Unterdrückten. Allen bemüthigenden Forderungen bes Papftes hatte Photius zu entgeben gewußt; man hatte biefen als Wertzeug benützt und in einem gang anderen Ginn, als er es gewollt, gehandelt. 1) Johann VIII. hatte burch feine Rachgiebigfeit fein Unsehen im Orient geschwächt, Photius hatte bas feinige bis zur Gleich= ftellung mit dem Papite erhöht. Dafür hatte er verhältnigmäßig nur geringe Opfer gebracht: ausnehmende Urtigfeit für Die Legaten, ftete Betheuerung feiner Liebe und Chrfurcht für ben geiftlichen Bruder und Bater in Rom, große Lobeserhebungen der heiligen Rirche von Altrom hatten ihm wenig gefostet und wurden durch die Reden so vieler ihm ergebenen Pralaten und durch die auf feine Berfon gehäuften Lobfprüche reichlich tompenfirt.

Aber eben die veränderte Stellung gegen Altrom war ein iprechendes Beugniß gegen ben ftolgen Bygantiner. Derfelbe Mann, ber einft bie Lateiner für gottloje Baretifer erflart und damit die Trennung von ihnen gerechtfertigt, hatte die Bereinigung mit ihnen wieder nachgesucht, ohne seinerseits eine Bebingung zu stellen, ohne daß bieselben ihre jo bestig getadelten "Grrthumer" hatten aufgeben muffen, ja er pries die romische Airche laut als beilig und göttlich, als eine Leuchte ber Bahrheit. Bon Nifolaus gurudgewiesen organifirt er die Spaltung, von Johannes anerkannt ignorirt er fie völlig, bereit, fie wieder aufzunehmen, sobald Rom wieder sich gegen ihn erhebt. Was ihm gang unschuldig und unbedeutend ift, wenn er bes Friedens mit Hom bedarf und ihn zu erreichen hofft, das wird ihm höchst wichtig und strafbar, gerath er mit Rom in Kampf. Die Grunde, mit benen er vordem fein Schisma beschönigt, hat sein eigenes Berfahren als bloge Präterte gezeigt, bas Dogma ber Lateiner war Vorwand, nicht Urfache ber Spaltung gewesen. 2) Das Beilige ift ihm ein Spiel, ein Wertzeug feines Intereffe; Die gefährliche Waffe birgt er im Bufen, fo lange fie feinen Ruten schaffen fann. Richt Die Cache

<sup>1)</sup> Bgl. Reander G. 318.

<sup>&</sup>quot;) Johannes Beccus entwickelt dieses ausstührlich in seinem Tractatus demonstrans, ὅτι μάτην καὶ ἐπ' οὐδενὶ εὐλόγφ αἰτία αἱ ἐκκλησίαι τοσούτον χρόνον ἀλλήλαις ἐκπεπολέμωντο (bei Allat, de Purgat. Append. Romae 1655. p. 591—697.). Er vergleicht die Neußerungen des Photius in der ep. 2 ad Nicol. mit denen der ep. encyclica und zeigt, wie er das in der ersteren halb drobend Angedentete nachber verwirflichte, dann aber wiederum in seiner Synode unter Johann VIII. die vellse Freundichaft sür diesen und den innigsten Anschmig an Mem vorschüßte. Byl. and Becc. L. III. ad Theod. Sugd. c. 2 seq. (Allat. Graec. orthod. II. p. 131—141.) Constantin. Meliten. L. II. de proc. Sp. S. c. 141 (ib. II. 910—912.) Maxim. Chrysoberg. de proc. Sp. S. c. 3 (ib. II. 1081, 1082.) Georg. Metoch. Orat. hist. de un. (apud Allat. c. Hotting. p. 429—432.) Allat. de consens. II. 6, 8. p. 585—588. contra Creyght. p. 212. contra Hotting. c. 19. p. 424 seq.

der Wahrheit und der Orthodoxie, sondern seine eigene Sache hat ihn in seinen dogmatischen Kämpfen geseitet. Er schuf die Trennung und das Mersgerniß; er beseitigte es wieder. 3)

Dom Dogma ward in der ganzen Synode geschwiegen; <sup>4</sup>) Photius hütete sich jetzt den Kampf zu erneuern; der "häretische Occident" war ihm jetzt befreundet. Er hatte nicht, wie einst vom Bischof Donatus und seinen Begleistern ein Glaubensformular von den päpstlichen Legaten verlangt, vielmehr sie als Brüder und Freunde unbedingt willtommen geheißen; seine Reden strömten von Liebes und Eintrachtsversicherungen über.

Dennoch einen Schritt wollte er noch gegen bas verhafte Dogma ber Lateiner thun, um fur ben etwaigen Wiederausbruch ber Feindseligfeiten mit Rom - benn das Verfahren des Nifolaus, ber einst den Zacharias und Rodoald desavouirt, stand ihm noch im Gedächtniß - eine ftarte Waffe zu haben, um in den Augen der Orientalen nicht als gang von seiner früheren Lehre abgefommen und abgefallen, als fich selber untreu zu erscheinen, um feine Union mit Rom auch bei denen zu rechtfertigen, die er einst gegen beffen Barefien aufgeregt, um seiner Doftrin die Berrschaft in der orientalischen Rirche zu sichern. Er ging baran fehr vorsichtig und suchte eine indirekte Ber-Dammung der im Abendland herrschenden Lehre vom heiligen Geifte zu fanktioniren. Go viel er sich auch von der Gefälligkeit und Nachgiebigkeit der römischen Legaten versprechen fonnte, auf eine formliche und birette Berdammung Diefer Lehre liefen sie doch in feinem Falle fich ein; sie hatten im Occident als Berrather des Glaubens sich gebrandmarkt. Photius wußte einen Mittel= weg zwischen der ihm so wünschenswerthen Proscription dieses Dogma und bem völligen Hinwegsehen über die erst durch ihn in weiteren Kreisen zum Bewußtsein gebrachte und angeregte bogmatische Differeng zu finden: er lag in bem Berbot jedes Zusates jum Symbolum. Darin konnte er auf bas driftliche Alterthum fich ftüten, darin ftand ihm bas Benehmen bes Papftes Leo III. zur Seite, barin erschien er als Gegner jeder firchlichen Reuerung, als Vertheidiger bes Ansehens der Concilien und der Bater.

Der Gedante scheint ihm erst nach dem Schluße der Synode gekommen zu sein oder er wurde doch erst jetzt, wahrscheinlich nach vorausgegangenen Unterhandlungen mit den Legaten, zur Ausschlußenung gebracht. 5) Schon waren manche Prälaten an ihre Sitze zurückgekehrt; nur die Legaten Rom's und der

<sup>3)</sup> Becens de injusta deposit. Or. H. n. 7 (Graec. orth. H. p. 48.): Τέως θε οὐθε τὸ ἐπ² αὐτοῦ σκάνθαλον ἐπὶ πολύ παρετάθη, ἀλλ' αὐτον καὶ γεννητόρα ἔσχε καὶ ἀναιφετήν καὶ διὰ μεγάλης οὐτος καὶ ἄντικρις οἰκουμενικῆς συνόθου τῷ φαρμάκω τῆς θιορθώσεως τὸ τοῦ σκανδάλου τραῦμα ἰάσατο.

<sup>1)</sup> Egt. Beccus L. III. ad Theodor. Sugd. c. 4. Const. Melit. Or. II. de proc. Sp. S. c. 41 (Gr. orth. II. 139, 140, 910.) Allat, de Syn. Photiana p. 197, 198.

<sup>5)</sup> Daß Photius die Legaten vorher gefragt, geht auß der ep. ad Aquilej. (Jager p. 463) hervor, wo er von ihnen fagt: οἶ περὶ τῆς εὐσεβείας οἶα εἰκὸς ἡμῶν πρὸς αὐτούς λύγους ἀνακινησάντων οὐδεν παρηλλαγμένον τῆς ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐξηπλωμένης ἐὐσεβείας οὕτε εἶπον οὕτε ηρονοῦντες ἦλέγχθησαν.

vrientalischen Stühle sowie achtzehn Metropoliten fanden sich um ihn, als Photius eine sechste Sitzung am 10. oder 12. März 6) 880 halten ließ. Da das Concilium von 869 auch durch die Anwesenheit des Kaisers verherrlicht worden war, so sollte auch diese hier nicht ganz sehlen; es fanden sich Basilius und seine Söhne Leo und Alexander ein; der Bequemlichkeit der Herrscher wegen wurde diese Sitzung in einem Saale des kaiserlichen Palastes gehalten. 7) Hier sollte einerseits die seierliche Zustimmung des Herrschers zu dem bisher Berhandelten o erklärt, andererseits das Berbot jeder Abdition zum Symbolum sanktionirt werden. Dabei kam es vor Allem darauf an, die Kömer das letztere acceptiren zu lassen; die große Zahl von Bischssen schien nicht mehr nöthig; für sie hatte diese Frage nur geringe Bedeutung. In den sechs Wochen, die zwischen der fünsten Sitzung und dieser Zusammenkunft in der Mitte lagen, war sicher Alles genan vorbereitet worden.

Kaiser Basilius, der natürlich den Vorsitz einnahm, eröffnete die Berssammlung mit einer kurzen Rede. Es sei vielleicht schicklich gewesen, daß er der heiligen und ökumenischen Synode angewohnt und gemeinsam mit den Legaten und den Bischöfen die Angelegenheit des Friedens und der Eintracht der Kirchen Gottes verhandelt, sowie im Angesichte der gesammten Geistlichseit mit eigener Unterschrift die Beschlüsse derselben besiegelt hätte; allein damit nicht diesenigen, die zu Tadel und Schmähung allzeit zungensertig seien, aus seiner Gegenwart einen Anlaß nehmen könnten, die Synode zu lästern, als sei sie nicht frei gewesen und habe blos aus Schen vor dem Kaiser oder aus Furcht vor Gewaltmaßregeln ihre Beschlüsse gesaßt, habe er es für besser gehalten, erst nachdem die Synode beendigt, die Dekrete auzunehmen und durch seine eigene Unterschrift zu bekräftigen. <sup>9</sup>) Er halte es aber auch sür

<sup>6)</sup> Bei Mansi p. 512 C. sehlt nach dem unri Mastis das dexáty, das sonst in den Handschriften (Monac. 68. f. 47. a; 256. f. 437 a) steht; das huése τρίτχ ift feria tertia wie bei act. IV. p. 493, der Wochentag. Ten 10. März tiest anch Baron. a. 879. n. 72. Andere lesen 3. oder 8. März (so hefele €. 463), den 12. März hat auch Cesonomos Proleg. cit. §. 32. p. με'.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) εν τῷ περιωνύμω παλατίω τοῦ χρυδοτρικλίνου.

<sup>5)</sup> Es ware nicht unwahrscheintich, daß der Kaiser mahrend der seiheren Sihungen abwesend war, da er nach Sym. Mag. p. 602 im eitsten Regierungsjahre (878 – 879), nach arabischen Suellen im Jahre 268 (881 – 882) eine Expedition nach Matatia unternommen haben soll (Weil a. a. S. & 475); beide Zeitbestimmungen scheinen freitlich ungenau und die Rede des Kaisers selbst spricht dafür, daß er in der Hauptsadt zugegen gewesen war.

<sup>&</sup>quot;) πλην ΐνα μή τινες των πους μώρους και λοιδοφίας τας γλώττας ίτοιμους εχόντων της ήμετέρας εκ θεού βασιλείας την παρουσίαν ύβριν τίνα περινοήσωσε (10 Mon. 68, 256; Μαιιί μ. Mon. 436; περιάψωσε) τη άγια ταύτη και οίκ, συνόδω, ώς δη εὐλαβεία τινὶ τοῦ ήμετέρου προςώπου η και βίας έλπιδε πρώς την εἰρήνην και διώνοιαν πάντων συν- δεδφαμηκότων, δια τοῦτο ἐκρίναμεν, ἵνα πρώτον κατ ἐαυτοὺς ὑμών τε καὶ τῶν ἄλλων ἀρχιερατικών θρόνων και παντὸς τοῦ πληρώματος της ἐκκλησίας, της ἄνωθεν ξοπής ὑμῖν συνεφαπτομένης, ἄπαντα κατὰ τὸ θεῖον βούλημα καὶ τὴν ὑμετέραν ἐκούσεόν τε καὶ αὐτοκίνητον γνώμην συντελεσάντων (Μοπ. 256, f. 488 a.; συντελεσθέντων), οῦτως τὸ ἡμέτερον θεοπρόβλητον κράτος τὰ παρὰ τῆς ἀγ. κ. οἰκ. συνόδου ὁρισθέντα τε καὶ βεβακωθέντα συναποδεξάμενόν τε καὶ συνεπικυροῦν οἰκεία χειρὶ ἐπισφομγίση.

gut, wosern es den Versammelten gefalle, nachdem Alle in Eintracht und tiefem Frieden vereinigt und mit Christus, dem Haupte Aller, verbunden seien, noch eine Desinition des kirchlichen Glaubens in einem bestimmten Formular seierlich zu verkündigen, und zwar keine neue und heimlich und unbefugters weise eingeführte, 10) sondern die Definition, welche die große (erste) Synode von Nicka festgestellt und die folgenden heiligen und ökumenischen Synoden bekräftigt.

So wurde also ber Raiser vorangeschoben, um bas, was Photius wollte, so unverfänglich dieses an sich schien, durchzuseigen und der von dem Patriarchen schon vorher entworfenen Formel den Weg zu bahnen. Bafilius von Martyropolis, der antiochenische Legat, bemerkte, es sei billig und gerecht, nachdem die Spaltungen und Mergerniffe von ber gefammten Rirche weggeräumt feien, burch die Vorsorge und den Gifer des Christus liebenden Kaisers, sowie durch die Gebete und Fürbitten bes heiligsten Patriarden Photius, daß auch die Glaubens= formel eine und dieselbe auf der gangen Erde sei, sowie es bis jett der Fall gewesen, und diese von der gegenwärtigen Synode abermals befräftigt werde. 11) Die anwesenden Bischöfe riefen: Es muß burchaus die Glaubensformel von Nicaa, welche die übrigen heiligen und öfumenischen Synoden bestätigt und auf der sie alle fortgebaut haben, auch in diefer heiligen und ökumenischen Synode verlesen werden. Ebenso äußerten die römischen Legaten, es zieme sich, wie der von Gott gesetzte große Raiser befohlen und ihre Mitbrüder und Mitbischöfe bestimmt, feine andere Glaubensformel von Neuem aufzustellen, sondern die alte, auf der gangen Erde geltende und verherrlichte vorzulesen und zu bestätigen. Run ließ Photius fogleich durch den Protonotar Betrus nicht etwa blos das nicano-konstantinopolitanische Symbolum, sondern eine längere dasselbe in sich schliegende und daran jede Neuerung verbietende, von ihm vorbereitete Formel vorlesen. Sie lautete also:

"In der ehrwürdigen und göttlichen Lehre unseres Herrn und Heilands Jesu Christi mit dem ganzen Juneren unserer Seele, mit zweiselloser Entsschiedenheit und voller Reinheit des Glaubens sest begründet, in tieser Verschrung und treuem Festhalten an den heiligen Verordnungen seiner heiligen Jünger und Apostel und an den kanonischen Regeln mit völlig irrthumsfreiem Urtheil, 12) in völliger Ergebenheit und unwandelbarer Treue gegen die Lehre und die kanonischen Satzungen, welche die sieben 13) heiligen und öfumenischen Spnoden, die von einem und demselben heiligen Geiste geleitet und angetrieben

<sup>10)</sup> καὶ ύρον τινὰ τοῦ ἐκκληδιαστικοῦ φρονήματος ἀναφωνηθῆναι, οὐ καινόν τινα καὶ παρείξακτον.

<sup>11)</sup> και τον υρον κοινόν και τον αυτόν είνα πάσαν την οίκουμένην είναι, ως πευ και μέχρι νυν έστι, και διά της παρούσης έπικυρωθηναι συνόδου.

<sup>12)</sup> p. 516: ἀπλανεστάτη ερίσει συνεξοσιούντές (jo aud) Mon. 436. p. 208. Mon. 68. f. 48; 256. p. 439.) τε καὶ συνδιασώζοντες.

<sup>13)</sup> p. 515 hat die llebersetzung fässchich sex; and in den Mind. Hohfte έπτά, wie im griech. Texte von Mansi. Demnach ist bei Hefele IV. S. 463. 3. 3 v. n. auch statt sechs die richtige Zahl zu setzen.

wurden, aufgestellt, verwerfen wir diejenigen, die sie von der Kirche ausge= ichloffen, umfaffen und halten ber Aufnahme würdig jene, welche fie als gleichgefinnt ober auch als Lehrer ber Religion für würdig ber Ehre und ber Ber= ehrung erflärt haben. Indem wir hierüber also benten und lehren, nehmen wir das von Altersher von den Bätern bis herab auf uns fortgepflanzte Glaubensbetenntnig mit Berg und Mund an und verfündigen es Allen mit lauter Stimme, ohne etwas bavon binweggunehmen, bingugufügen, gu verändern, gu verfälichen. 14) Denn bas hinwegnehmen und bas Singufügen bringt, wo feine Barefie durch die Machinationen des Bofen herbei= geführt ift, die Berdammung der Tadellosen, die nicht verdammt werden durfen, mit fid und eine unverantwortliche Beschimpfung ber Bäter. 15) Mit gefälschten Worten aber die Definitionen der Bater zu alteriren, ift noch um Bieles schwerer. 16) Deghalb nimmt diese heilige und ökumenische Synode mit vollem göttlichen Gifer und aller Reinheit ber Gesinnung die alte und von Anfang an festgehaltene Glaubensregel an und verherrlicht fie, sie begründet auf sie die Festigkeit des Heiles und ruft laut, daß Alle also lehren sollen." Mun folgt das nicano-konstantinopolitanische Symbolum wörtlich (natürlich ohne filioque) eingerückt. 17) Sodann heißt es wieder: 18) "Das ist unsere Gesinnung, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft, durch dieses zeigte das Wort ber Wahrheit jede Häresie gebrochen und besiegt. 19) Die also denken, nehmen

<sup>14)</sup> οὐδεν ἀφαιροῦντες, οὐδεν προςτιθέντες, οὐδεν ἀμείβοντες, οὐδεν κιβθηλεύοντες.
15) Diese Borte sind bei Mansi unvidnig sonstruirt und übersett. Ξie sauten überall in ben Hösschrig gleichmäßig: ἡ μεν γὰρ ἀφαίρεσες καὶ ἡ πρόςθεσες, μηδεμιάς ὑπὸ τοῦν τοῦν πονηροῦ τεχναδμάτων ἀνακινονμένης αἰρίσεως, κατάγνωσεν εἰςάγει τῶν ἀκαταγνώστων (nicht ex his quae sunt damnatae haereses) καὶ ὕβριν τῶν πατίρων ἀναπολόγητον. Davaus ergibt sich, daß Photins seineswegs, wie so viele spätere Photianer, ein absolutes Berbot seder Abdition ausstellen wollte, das auch nen austauchenden Hüresten gegenüber in Gestung bleiben müßte. Im Cod. Mon. 68. f. 48 b. steht am Rande die Note: Ἐπιστισία. ἀλλά μὴν καὶ αἰρίσεων οὐν δλίγων κινηθεισών ἀμεταποίητον κατὰ πάντα τὸ θεῖον διαμεμένηκε σύμβολον καὶ ὅρα μοι Νεστορίους, Λιοσκούρους τε καὶ Εὐτυχέας καὶ Σεβήρους καὶ τὸν λοιπὸν τῶν αἰρεσιαρχῶν ἀριθμόν μετὰ γὰρ τὴν ἔκθεσιν τοῦ άγιου συμβύλου ἀνεφύησαν αὶ τούτων αἰρεσιαρχῶν ἀριθμόν μετὰ γὰρ τὴν ἔκθεσιν τοῦ άγιου συμβύλου ἀνεφύησαν αὶ τούτων αἰρεσιαρχῶν ἀλλὰ καὶ οῦτως ἀμεταποίητον διεφυλάχθη τὸ ἰερώτατον σύμβολον. Der Antor (wahridheinlid) der Mönd) Job im dreizehnten Jahrhundert) bestreitet also die Beidhränfung des Berbots, die in den Worten μηθεμιάς ἀνακινουμένης αἰρεσιας liegt.

<sup>16)</sup> το δε κιβοήλοις αμείβειν δήμασιν όζους πατέρων πολύ του προτέρου (Mon. 256: τούτου) χαλεπώτερου. Hiermiter wurde von Photius sicher die Lehre vom Ausgange des heitigen Geistes auch aus dem Sohne subjumirt, die ihm ep. 2. encycl. p. 51 cin κιβοηλεύειν νόθοις λογισμοίς και παρεγγράπτοις λόγοις το ίερον της πίστεως σύμβολον ist.

<sup>15)</sup> Cod. Mon. 68. f. 49 a ist es vollständig ausgeschrieben, ebense Mon. 436. p. 208.

<sup>18)</sup> Jm Cod. Mon. 256. f. 439 b. wird das Folgende mit Unrecht nicht mehr als Theil des verlejenen Detrets, jondern als Ausruj der Anwejenden dargestellt (καὶ τελειουμένου τοῦ άγιου συμβόλου οἱ πάντες ἐξεβόησαν. Οὕτως φρονοῦμεν κ. τ. λ.) Dagegen sind die anderen Handschriften.

<sup>19) 3</sup>u ben Borten: δι' αὐτῆς πάσαν αίζεδιν θραυνομένην τε καὶ καταλυσμένην δ τῆς αἰηθείας λόγος ἀπίδιεξε bemertt in Cod. Monac. 68 berjelbe Autor, an jeine frühere Behauptung (A. 15) antnüpfend, wenn alle Häresien durch dieses Symbolium besiegt seien, sei sicher nie eine Addition nöthig. Επωτιωδία. ώςτε οὐκ έγει χώραν τὸ ἀνωτέχω λεχθέν,

wir als Brüder und Bäter und als Miterben des himmlischen Reiches an. Wosern aber Zemand eine andere Glaubensdarlegung, als dieses heilige Symstolum, welches von Anfang an von unseren seligen und heiligen Bätern bis auf uns herabgekommen ist, abzusassen und als Glaubensregel zu bezeichnen, damit die Bürde des Bekenntnisses jener gotterleuchteten Männer zu beschimpsen und sie seinem selbst erfundenem Gerede beizulegen, solche als gemeinsame Lehre den Gländigen oder auch denen, die von einer Häresie zurücksehren, vorzulegen, mit unächten und verfälschten Ausdrücken oder mit Zusätzen oder Hinwegslassungen das ehrwürdige und nralte, hochheilige und verehrungswürdige Symsbolum zu verunstalten 20) wagen sollte, so soll ein Solcher nach dem schon längst und vor uns gefällten Urtheil der heiligen und öhnmenischen Synoden, 21) wosern er dem geistlichen Stande augehört, der völligen Absehung, wosern er aber ein Laie ist, dem Anathema unterliegen."

Nach dieser Verlesung riefen die versammelten Prälaten auß: So benken wir Alle, so glauben wir, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft und der geistlichen Weihe gewürdigt. Diejenigen, die anders denken oder eine andere Definition aufzustellen wagen, unterwerfen wir dem Banne. <sup>22</sup>) Ebenso sprachen sich Elias von Jerusalem und Kosmas von Alexandrien aus. <sup>23</sup>)

Photins sagte nun zu der Versammlung: Wenn es auch euch gefällt, heislige und erhabene Versammlung, so möge es nun geschehen, wie schon im Anfang unser großmächtiger und heiliger Kaiser es gewährte, und durch seine Unterschrift das von der Synode Verhandelte und Veschlossene besiegelt und bestätigt werden. Die Metropoliten riesen: Wir stimmen nicht blos zu, sondern

έφ' ῷ καὶ την ἐπιστασίαν ἐποιησάμεθα εἰ γὰρ πᾶσα αξρεσις διαλύεται δι αὐτοῦ, εἴ τι δ' ἀν γένοιτο, οὐδεμίαν προςθήκην οὐδε ἀφαίρεσιν ἐπιδέξεται, ἀλλὰ καὶ ἀπαραποίητον ὂν ἐλέγξει την πλάνην προαναιρεθεῖσαν ὑπὸ τοῦ πάντα προγινώσκοντος πνεύματος.

<sup>20)</sup> συλήσαι το άξίωμα τῆς τῶν θεσπεσίων ἐκείνων ἀνδοῶν ὁμολογίας καὶ ταῖς ἰδίαις (bei biefem Borte enbet Cod. Mon. 436. p. 208, dem wir als dem ältesten der don uns benüßten bis jeht dorzugsweise gefolgt sind) εὐρεσιλογίαις τοῦτο περιάψαι, κοινόν τε μάθημα τοῦτο προθεῖναι πιστοῖς ἢ καὶ τοῖς ἐξ αἰρέσεως τινος ἐπιστρέφουσι, καὶ ὁἡμασι νόθοις ἢ προςθήκαις ἢ ἀφαιρέσεωι τὴν ἀρχαιότητα τοῦ ἰεροῦ τούτου καὶ σεβασμίου ὅρου κατακιβδηλεῦσαι (Mon. 68: κατακυριεῦσαι).

<sup>21)</sup> κατά την ήδη και πρό ήμων έκφωνηθείσαν ψήφον ύπό των άγίων και οίκουμενεκών συνόθων. Hicker gehört vor Allem das hier großentheils topirte Defret der fünften Sigung von Chalcedon (Mansi VII. 1075.), worauf sich nachher and Photius ausdrücklich beruft de Spir. S. myst. c. 80. p. 83—84.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Weit aussiührlicher als in dem von Harduin und Mansi (p. 517) benützten vatitanischen Codex santet die Rede in Cod. Mon. 68. f. 49, b. Cod. 256. f. 28, b. f. 440 nach dem obigen ersten Sate. Es heißt hier: Τοὺς ἐτέρως παρὰ ταῦτα φρονοῦντας ὡς ἐχθροὺς θεοῦ καὶ τῆς ἀληθείας ἡγούμεθα: εἴ τις παρὰ τοῦτο τὸ ἰερὸν σύμβολον τολμήσειεν (Mon. 68: τολμήσει) ἔτερον ἀναγράψασθαι κ. τ. λ. ganz wie in der siedenten Sitzung Mansi p. 520 E. -521 A. bis zu den Worten ἀνάθεια ἔστω mit geringen Varianten. Bei den Worten τῆς τῶν πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει schließt der Auszug des Cod. Mon. 68.

<sup>23)</sup> Ανάθεμα τοῖς ἄλλο τι παρὰ τοῦτο φρονοῦσιν ἀνάθεμα τοῖς μὴ τοῦτο κοινὸν σύμβολον ἀνομολογοῦσι τῆς πίστεως. Μοη. 256. f. 440, b.: Τοὺς ἄλλο τι παρὰ τοῦτο φρονοῦντας, ἀνάθεμα. τοὺς μὴ τὸ κοινὸν σύμβολον ἀνομολογοῦντας τῆς πίστεως.

wir ersuchen und bitten darum seine geheiligte und erhabene Majestät. Hierauf unterschrieb der Kaiser eigenhändig, worauf die Bersammelten in saute Segens-wünsche für ihn ausbrachen. <sup>24</sup>) Nun baten die Metropoliten, auch bessen drei Söhne, <sup>25</sup>) die zwei Kaiser Leo und Alexander, sowie der im Purpur geborene Prinz Stephan, der geistliche Sohn der Kirche, möchten unterschreiben. Basilius stimmte zu und so unterschrieben die beiden Mitsaiser und der von Photius zum Subdiakon geweihte Stephan.

Die hierauf abgelesene <sup>96</sup>) schriftliche Erklärung des Kaisers lautete also: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Ich Basilius, in Christo gläubiger Kaiser der Kömer und Selbstherrscher, stimme dieser heiligen und ökumenischen Synode in Allem bei, sowohl bezüglich der Befräftigung und Vesiegelung der heiligen und ökumenischen siebenten Synode, als bezüglich der Anerkennung und Bestätigung des heiligsten Patriarchen Photius von Constantinopel, meines geistlichen Vaters, und der Verwersung alles dessen, was gegen ihn geschrieben oder gesprochen worden ist, und habe deßhalb diese Erklärung eigenhändig unterzeichnet." Ebenso lauteten die Erklärungen seiner Söhne. So hatte Basilius, der einst den Photius von seinem Stuhle herabgestoßen und ihn seierlich verdammt, seine früheren Thaten und Worte seierlich desavouirt und verurtheilt.

Der Metropolit Daniel <sup>27</sup>) von Anchra rief: Gott erhalte euere geheiligte Majestät! Gott bewahre euere fromme Herrschaft! Er verleihe euerem heiligen Leben viele Tage! Ihr habt die Lehren der Rechtglänbigkeit besessigt, die Aergernisse der Krieche beseitigt, die Aergernisse der Krieche beseitigt, die Metropoliten riesen: "Sowie Du, o Kaiser, die Kirche Gottes geeinigt und alle Spaltungen von ihr genommen hast, so möge Gott alle barbarischen Bölfer Deiner starken und mächtigen Hand unterwersen, Gott unser Herr gebe Deiner großmächtigen und friedebringenden Herrschaft die alten Grenzen des römischen Reiches zurück! <sup>28</sup>) Jetzt ist es in der That passend, die davidischen Worte auf Dich anzuwenden (Ps. 44, 8. 9.): Weil Du die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehaßt hast, deßhalb hat Dich Gott, Dein Gott, gesalbt mit dem Del der Freude vor Deinen

<sup>24)</sup> και επηύξατο αύτον το συμπαρόν ίερον άθροισμα.

<sup>25)</sup> Die θεοστήριατοι και θεοφρούρητοι κλάδοι αυτού (Βασιλείου).

<sup>26)</sup> Sie wurde durch den Diakon und Inspektor (Enescentiens) Theophanes, wahrscheinslich den schon früher genannten Hofgeistlichen, vorgetragen. Sie steht sammt den Untersichten der drei Prinzen auch bei Beveridge II. p. 303. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) In dem Berzeichnisse der achtzehn Metropoliten vor der Sitzung haben Mon. codd. 68. 256. 436 statt Daniel den Theodulus von Ancyra, an dieser Stelle aber setzt Mon. 256. p. 441 a.: Daniel, wie an beiden Stellen bei Mansi steht. Daniel von Ancyra, der auch im Katalog der ersten Sitzung genannt ist, wird als von Nitopolis Gräciä nach Ancyra in Galatien transserirt bei Niceph. Call. XIV. 39 (Cf. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 294) genannt. Bzl. auch Le Quien I. 469. Theodulus war ursprünglich Ignatianer (Conc. VIII.). Ber Beveridge p. 301. act. III. werden beide zugleich genannt.

<sup>28)</sup> p. 520: ἀποδώη (Mon. 256: ἀποδώσει) κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὰ ἀρχαῖα ὕμια τῆς ὑωμαϊκῆς ἐξουσίας τῆ σῆ κραταιᾶ καὶ εἰρηνοποιῶ βασιλεία.

Genoffen. Denn die ganze Christenheit jauchzet über Deine Trophäen und Deine Siege über Deine Feinde, und die Kirche, die heute ihren vollen Schmuck wieder erhält, verherrlicht und preiset 29) Dich und flehet mit allem Eifer für Deine starke, große und erhabene Herrschaft. Viele Jahre den Kaisern!"

Solche Lobpreisungen des Kaisers, in Byzanz an der Tagesordnung, scheinen damals nichtere verbreitet und von Photius auch in poetischen Ergüssen mit allen Mitteln der Schmeichelei in das Werf gesetzt worden zu sein. In einem Gedichte desselben, worin die Kirche den Kaiser anredet, 30) ihn mit Salomo und David vergleicht und die Könige Juda's als schwache Funsen darstellt, die mit dieser Sonne nicht wetteisern können, 31) wird auch der Friede der Kirche und das Ausspren ihrer Spaltungen als eine Frucht der Weisheit des göttlichen Herrschers gerühmt. 32) So groß und überschwänglich diese Schmeicheleien sind, so waren sie doch von Basilius weit eher verdient als von dem erbärmlichen Michael III., den Photius in seinen Briesen ebenso übertrieben gepriesen hat.

Was in dieser sechsten Sigung im Beisein der Legaten und der achtzehn außerlesenen Metropoliten, wovon die meisten wie Prosopius von Cäsarca, Johannes von Heraklea, Georg von Nisomedien, Zacharias von Chalcedon, intime Freunde des Photius, Andere wie Paul von Thessalouich 33) erst vor Kurzem von ihm erhoben worden waren, vor sich gegangen, das sollte in einer neuen Zusammenkunft vor allen noch in der Hauptstadt besindlichen Prälaten öffentlich besannt gemacht werden. An dem auf diese sechste Sigung solgenden Sonntage 31) veranstaltete Photius abermals dei St. Sophia wie früher eine Bersammlung der Erzbischöse und Bischöse, die den Namen der siedenten Aftion erhielt. Die Zahl der Anwesenden geben die Aften nicht an. 35) Photius, der wiedernm präsidirte, eröffnete die Verhandlungen mit einer Ansprache des

32) Bgl. Strophe 7. und Str. 15. 16:

Οὐκ ἔτι στασιάζει Τῶν τέκνων ὁ χορός μοι. Βαθεῖα γὰρ εἰρήνη Τῆς δῆς βλύζει σοφίας. Παστάδα νῦν τὴν θείαν Όμοῦ χοροστατοῦντες, Κύκλω μου τῆς τραπέζης Παρέστηκε τὰ τέκνα.

 $<sup>^{29}</sup>$ ) καὶ ή ἐκκλησία σήμεψον τον οἰκεῖον ἀπολαβοῦσα κόσμον τελέως εὐφημεῖ καὶ δοξάζει.

<sup>30)</sup> S. das zweite der von Mai (Spicil. Rom. t. IX. p. 739 seq.) edirten Gedichte des Photius.

<sup>31)</sup> Daf. Strophe 20: οὐ δύνασθε ήλίω - ἐρίζειν οἱ σπινθήρες.

<sup>33)</sup> Paul von Thessalonich war wahrscheinlich Nachsolger des in der ersten Sitzung genannten Theodor. Ihm scheint Photius den Mang erhöhet oder vielmehr den früheren zurückzegeben zu haben, da er vor den Erzbischöfen von Itonium, Laodicca, Philippi und Hierapolis ausgesührt wird. Theodor war wohl als früherer Ignatianer so tief herabgesetzt worden. Bgl. Le Quien II. p. 46. And im Cod. Colum. und bei Beveridge steht Paulus. And Nitephorus von Carien scheint zu den erst nen erhobenen Metropoliten zu gehören.

<sup>34)</sup> p. 520 B.: ἡμέρα αυριακή heißt es ausdrücklich. Der Tag wird als der 13. März angegeben, anderwärts der fünfzehnte. Manfi und Fleury (p. 492) haben das erstere Datum.

<sup>35)</sup> Es heißt blos und Anführung der römischen und vrientalischen Legaten: αμα τοίς Θεοφιλεστάτοις μητροπολίταις και επισκόποις.

Inhalts: Da die alte Zwietracht und der schismatische Wahn vorerst durch Gottes gütige Fügung, dann durch die eifrigen Bemühungen des großmächtigsten Kaisers und durch die Mitwirfung des heiligsten Papsies und der anderen Patriarchalstühle 36) beseitigt, tieser Friede allen Kirchen gewährt, die frühere Trauer beendigt und Freude und Frohlocken an ihre Stelle getreten sei, so zieme es sich, die neulich sestgesetzte Glaubensregel 37) wie die kaiserliche Untersichrift der Akten der Synode kundzugeben, damit auch diesenigen, die bei der letzten Sitzung nicht anwesend gewesen sein, sich daran ersreuen könnten. 38)

Alls die Synode ihre Zustimmung erklärt, wurde durch den Diakon und Protonotar Petrus der in der letzten Sitzung verkündigte Beschluß vorgelesen und mit lauten Acclamationen begrüßt. "So glauben wir, so denken wir in diesem Bekenntniß des Glaubens werden wir stark. Die so denken, preisen wir als Lehrer und Bäter; die anders denken, halten wir sur Feinde Gottes und der Bahrheit." Dabei verdammten die versammelten Prälaten wiederholt jedes neue Symbolum, jeden Zusatz und jede Beränderung am alten, weil sonst das Bekenntniß der heiligen und konsubstantialen Trinität unvollkommen wäre, die apostolische Tradition und die Lehre der Bäter verachtet würde. 39)

Ebenso wurde die Erklärung des Kaisers und seiner Söhne mit deren Unterschriften vorgelesen. Profopius von Casarea pries in einer mit Gebet beendigten Rede den heiligen Kaiser, welcher in seiner hohen Weisheit und seiner reinen Gesinnung der Kirche den heiligen Photius und durch ihn den Frieden geschenkt; Gott möge ihn segnen, seiner Regierung lange Dauer, ihm den Sieg über alle Feinde, die irdischen und die himmlischen Güter verleihen durch die Fürbitte der hochheiligen Gottesmutter, der Apostelssürsten Petrus und Paulus und die Gebete "unseres heiligsten Herrn Photius, des öfumenisschen Batriarchen."

Diese Glorifikation und Bewunderung des Photius mußten nun auch die römischen Legaten noch einmal zur Schau tragen. Sie priesen Gott, daß der gute Auf und der Auhm desselben sich nicht blos in ihrer Heimath, nicht blos in Gallien und Jtalien verbreitet, sondern auch in der ganzen Welt bekannt sei, nicht blos bei den Völkern griechischer Junge, sondern bei allen, auch den barbarischen und rohesten Nationen, daß Alle übereinkommen, er habe nicht seinesgleichen an Weisheit und Wissenschaft, 100) noch an Mildthätigkeit, Mits

<sup>36)</sup> συνεργία δε και επικουρία τοῦ άγιωτάτου πάπα τοῦ πνευματικοῦ ήμῶν άδελφοῦ καὶ πατρὸς καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερατικῶν θρόνων.

<sup>37)</sup> τον χθές έκπες ωνημένον όρον. Das "gestern" ist nur auf die lette Situng zu bes ziehen, wie auch das folgende: τη προλαβούση ήμέρα, da weder die Wochen noch die Monatstage, wie sie bei beiden Situngen verzeichnet sind, zwei auseinander folgende Tage für die selben anzunehmen gestatten.

<sup>38)</sup> ΐνα.. (της χαράς καὶ θυμηδίας).. καὶ οἱ τότε μὲν μη παρόντες, νῦν δὲ συνόντες ἐν ἀπολαύσει γένωνται.

<sup>39)</sup> p. 521 A.: το γάρ ἀφελεῖν ἢ προςτιθέναι ἀτελῆ τὴν προς τὴν άγίαν καὶ ὁμιουίσιον τριάδα μέχρι σήμερον ἀνέκαθεν κατιοῦσαν ὁμολόγησιν (al. ὁμολογίαν) ἡμῶν θείκυθε καὶ τῆς τε ἀποστολικῆς παραδόσεως καὶ τῆς τῶν πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει.

<sup>10)</sup> και ου μόνον εν Γαλλία και Ίταλία διηχθη, άλλα και εν πάση τη ύφ' ήλιον γη.

gefühl, Bute und Demuth u. f. f. Sie wiesen nochmals auf ben Zweck ihrer Sendung bin, ber burch ben beiligen Beift in ber glücklichen Bereinigung ber byzantinischen Rirche zu Ginem Leibe und zu Giner Beerbe erfüllt fei. Protop von Cafarca fnüpfte an die dem Photius gespendeten Lobspruche an: "Gin folder Mann nußte in Wahrheit der fein, der die Obforge für die gange Welt erhalten hat, nach dem Mufter des Erzhirten Chriftus unseres Gottes. 41) Das hat schon im Boraus ber heilige Paulus geschildert: "Wir haben einen Sohenpriefter, der durch die Simmel hindurch gegangen ift" (Bebr. 4, 14.) - soweit wagt es meine Rede vorzugehen, ba ja die Schrift (Bf. 81, 6.) Diejenigen, die nach der Gnade leben, Götter nennt." Die römischen Legaten bejahten und befräftigten diefes mit dem Beifage', daß fie, die am Ende der Erde wohnen, foldes vernehmen, 42) worauf Profopius fortfuhr: "Diefes wiffen unfere erhabenen und großmächtigen Raifer fehr wohl und beghalb haben fie gegen unseren Sobenpriefter glübende Liebe und festes Bertrauen; aber nicht blos fie, fondern auch alle Bischöfe und Priefter, Monche und Laien, wir alle find seine Unhänger und Schüler; 43) von feiner Fülle haben wir alle empfangen (Joh. 1, 16.), sowie die alles Ruhmes würdigen Apostel von unserem Herrn Jesus Chriftus. Er möge uns auf viele Jahre geschenkt bleiben, Gott möge und seine heiligen Gebete und Fürbitten in dieser und in jener Belt gewähren!"

Albermals wiederholten die Legaten Rom's ihre Anerkennung: Wer ihn nicht als heiligen Patriarchen anerkennt und die Gemeinschaft mit ihm nicht annimmt, dessen Antheil soll mit Judas sein, der soll nicht mehr den Christen beigezählt werden! <sup>44</sup>) Alle riefen: So benken und lehren wir alle. Wer ihn nicht für den Hohenpriester Gottes hält, der soll Gottes Herrlichkeit nicht schauen! Mit den Segenswünschen für die Kaiser ward die Sitzung geschlossen.

Mit der Verherrlichung des Photins hatten die Verhandlungen begonnen, mit ihr wurden sie auch beendigt. Der schändlichste Mißbrauch biblischer Worte, die stete Vergleichung des Photins mit Christus, die maßlose, selbst im Orient früher nie in diesem Maße vorgesommene Schmeichelei geben der Synode ein höchst eigenthümliches, aber widerwärtiges und abstoßendes Gepräge. Für sich hatte Photins genug gewonnen; ihm war es nebstdem von großem Vortheil, daß jeder Zusatz zum Symbolum im Allgemeinen verworsen war; daraus glaubte er seine Lehre hinreichend beweisen zu können. Wohlweislich unterließ er es, die dogmatische Controverse zu besiniren; er ging nur so weit, als es

καὶ τοῦτο μαρτυροῦσιν οὐχὶ μόνον οἱ τὴν ἐλλάδα μετιόντες γλῶσσαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ βαρβαρικόν καὶ ομοτατον γένος, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιος ἐν σοφία καὶ γνώσει κ. τ. λ.

<sup>4)</sup> p. 521 — 524: Τοιούτον ἔπρεπεν ἐπ' ἀληθείας εἶναι τὸν τοῦ σύμπαντος χόσμου τὴν ἐπιστασίαν λαχόντα, εἶς τύπον τοῦ ἀρχιποιμένος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν.

<sup>42)</sup> καὶ ήμεῖς, οἱ εἰς τὰ ἔσχατα τῆς γῆς κατοικοῦντες, ταῦτα ἀκούομεν.

<sup>43)</sup> οπαδοί αὐτοῦ ἐσμέν καὶ μαθηταί.

<sup>44)</sup> ἔστω ή μερίς αὐτοῦ μετά τοῦ Ἰούδα καὶ μὴ συγκαταγείη ὅλως μετά χριστιανῶν.

ohne Störung bes guten Berhältniffes zu Rom gefchehen konnte, und begnügte fich mit einer indiretten Proscription ber lateinischen Doftrin. 45) Denn bag fein Defret etwa ben Ginn gehabt hatte, wie Spatere meinten, 46) es folle jede Kirche bas Symbolum, wie fie es feither gehabt, beibehalten, die romifche mit dem Zusate, ift völlig haltlos; die römische Kirche hatte den Zusatz noch nicht und überhaupt wurde jede Abweichung von dem alten nicano-fonstantinopolitanischen Formular verpont. Ebenso haltlos ift die Behauptung Underer, bag bireft bie Lehre ber Lateiner mit dem Anathem belegt 47) ober ber Ausgang bes heiligen Geiftes aus bem Bater allein befinirt worden fei. 45) Spatere ichismatische Griechen faben allerdings fehr gut ein, welche Schwierigkeiten ihnen der 880 zwijchen Allt- und Neurom besiegelte Friede bereite, der auf die fo furchtbaren Unflagen von 867 nicht die mindeste Rücksicht nahm; fie suchten fich auf verschiedene Beise zu helfen und mehrere berfelben machten geradezu geltend, Photius habe erft die Union mit ben Römern fich gefallen laffen, nachdem dieselben fich zu bem unveränderten Symbolum befannt und die Urheber von Bufaten anathematifirt. Go augert fich mit Berufung auf die sechste Sitzung unserer Synode im dreizehnten Jahrhundert der Monch Job Jafites in einer im Namen bes Patriarchen Joseph gegen die Union mit ben Lateinern gerichteten Schrift. 19) Andere bagegen, wie Georg Schola-

15) Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 236. n. 169.

<sup>16)</sup> Manuel Calec. L. IV. c. Graec. ap. Allat. de Syn. Phot. p. 191: καὶ ἄμα εἴποι τις ἄν, ὡς ἄφα διὰ τοῦ μὴ δεῖν ἀφαιρεῖν ἀποφήνασθαι τὴν τῶν δυτικῶν, ἢν ἐγκαλοῦνται, προςθήκην ἐπικυρεῖ (ἡ σύνοδος) μηθέν ἀφαιρεῖν ἐπιτάττουσα. Der Scholiast bei Mansi p. 512 glaubt, der oben angesührte Sat ἡ μὲν γὰρ ἀφαίρεσις κ. τ. λ. sei gesetzt, damit nöthigenfall3 Photius den Römern gegenüber sich damit vertheidigen sönne, ὅτι σύμφωνα ταύτη λέγει διατεινομένη τὴν προςθήκην ὑπὰ αὐτῆς γεγενῆσθαι διὰ τινας ἀμφιβάλλοντας περὶ τῆς τοῦ πνεύματος ἐκπορεύσεως.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Assemani l. c. p. 239. 240. n. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ib. p. 237. n. 170.

<sup>49)</sup> Απολογία του παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικού πατριάρχου κυρίου Ἰωσήφ ἐπὶ τοις παραβληθείδον ύπερ των λατίνων έπι των ήμερων των μεγάλων και άγίων βαδολέων Μιχαήλ και Θεοδώρου τῷ ἱερομοναχῷ Ἰώβ τῷ μαθητῆ τούτου ἐκπονηθείδα διὰ τῆς τοίτου παρακελεύσεως, και σεικνύσα, μη σείν είναι μησε των πρωτείων ώς άρχιερεί τω πάπα παραχωρεῖν μήτε ἐκκλητὸν τούτω διδόναι, μήτε ἀναφέρειν ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις αὐτόν, έως ἄν στέργη τὰ καινοτομηθέντα τη Εκκλησία της πρεσβυτέρας Ρώμης παρά τώς των άγίων πατέρων παραδόδεις και τα θεσπίσματα. Cod. Monac. gr. 68. saec. 16. f. 1-64. hier wird f. 45, b. ber Ginwand angeführt, daß Photius die Lateiner aufgenommen. Darauf antwortet 3ob: Πώς δε εδέξατο Φώτιος, ή έντη πράξις τής τότε γεγενημένης συνόδου σαφέστατα μαρτυρεί und gibt f. 47, a-49 b. den größten Theil ber actio VI. Weiter heißt es f. 52 b.: Exero de mi mor lege, ote, enei mi enciveder i ennlyδία της 'Ρώμης έτερον τι παρά τα τω άγ. Φωτίω κατ' αύτων γραφέντα, ώς ή έγκυκλιος τούτου επιστολή παριστά, παραθεκτέα, καθώς εδέξατο αυτήν και ο Φώτιος. Τα αυτά μέν γαρ έσως και νύν βλασφημεί, άπερ τη επιστολή τότε ο άγ. ενέταξε Φ. . πλήν ουκ έπί τούτοις εμμένοντα τον πάπαν εδέξατο Φ., άλλ' όμολογήσαντα διά των αὐτοῦ τοποτηρητων, ως εδείχθη, απαφαλλάκτως το άγιον σύμβολον και άναθεματίσαντα τον προςτιθέντα τι ή άφαιρούντα έξ αύτου, ή άφαιρήσοντα ή προςθήσοντα δ καί αύτο δήτα το τηνικαύτα έλφωνηθέν ανάθεμα έπέκεινα των αναγεγραμμένων εθθυβύλως πλήττει τους Ιταλούς. Πώς γουν ουν εκαίνεσαν το άγ, σύμβολον; ή δηλονότε εκαίνεσαν και καλώς απέτεμε τού-

ring, 50) und noch vor ihm der Chartophylag Nifetas von Nicaa, 51) tadelten den Photius scharf, daß er früher die Differeng der dogmatischen Ansichten vorschützte blos zu seinem Bortheil und wieder zu seinem Bortheil mit den für häretisch erklär= ten Lateinern sich vereinigte, ohne daß die Streitpunkte untersucht und ein Urtheil gefällt worden ware. Da feit der fechsten Synode, wie Nifetas fagt, die Errthümer der Römer offenkundig waren und unter Photius noch mehr hervortraten, so ift die von letterem eingegangene Union entschieden zu tadeln. Man mußte das, was man für unrecht hielt, beseitigen oder doch zurechtweisen; war die Zurechtweisung nicht möglich, so mußte man wenigstens mit Gründen sich entgegenstellen. 52) Waren die Anklagepunkte nicht von großem Nachtheil, was fanm anzunehmen, wie fonnen die, welche fo lange Zeit hindurch dieselben ftraflos ließen, jetzt die Lateiner tadeln, die ihre Orthodoxie behanpten? Ebenso reden andere griechische Antoren von dieser Trennung. 53) Sie heben hervor, daß sich Photius von Solchen wieder einsetzen ließ, die er als Baretifer erklart hatte, gang die von ihm sonst festgehaltenen Grundfätze verläugnete, namentlich die seiner Vorgänger, 54) und über das hinweg sah, was ihm vordem als überans wichtig erschien. 55) 1Ind doch fann man sich nicht einbilden, daß Photius in seinem Exil eine andere Ueberzengung gewonnen, da er später diefelben Befchuldigungen gegen die Lateiner erneuert hat. Es erschien den fpateren Photianern als ein Räthsel, wie Photius bei so gerechten Gründen der Trennung wieder mit den Römern eine Union einzugehen vermochte. Während manche der späteren Griechen das Dogma der Lateiner an fich nicht verdammten, 56) sondern nur den Zusatz im Symbolum, verdammte Photius beides; er versetzte selbst ber eigenen Sache eine schwere Bunde, indem er trot dieser doppelten Differenz die Union einging, ja sogar hervorrief und bewerkstelligte.

τους της έχχλησίας η τότε έπὶ της ίεραρχίας τοῦ Κηρουλαρίου κατ' αὐτῶν γεγονυῖα σύνοδος οἰκουμενική.

<sup>50)</sup> Georg. Scholar, de proc. Sp. S. Sect. I. c. 3: δ γάρ αὐτὸς Φώτιος καὶ διελεῖν τὰς ἐκκλησίας προήχθη, χρώματι τῆ διαφορά τῆς δύξης χρησάμενος καὶ πάλιν τὰς τῶν ἐκκλησιῶν συμβάσεις μισθὸν ἀπέδωκε τῶν ἰδίων συμφερόντων αὐτῷ, ἵνα κακοῦ τὸ κακὸν μείζονος ἀνήσηται τοῦλαττον οῦτω γὰρ δεῖ μᾶλλον λέγειν ἢ ὡς εἴωθε λέγεσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Nicet. Nicaen. ap. Mai Nova PP. Bibl. VI, II. 446 seq., ctwas anders bei Ullatius de Syn. VIII. Phot. p. 203 seq.

<sup>54)</sup> Nicet. ap. Allat. l. c. p. 204: 'Αλλ' εἰ μὲν ἄγνοια ἦν τῶν ὑωμαϊκῶν σφαλμάτων, τὴν κοινωνίαν ἴσως οὐδεὶς ἐμέμφετο. Ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τῆς ἔκτης συνόδου ἐγνώσθησαν, καὶ ἐπὶ τοῦ Φωτίου τρανώτερον, μεμπτέα ἡ ἕνωσις ἐχρῆν γὰρ, ὁ ἔκριναν κακὸν, καὶ ἀποστρέφεσθαι ἢ διορθώσασθαι, εὶ δὲ τὴν δύναμιν ὑπερέβαινεν ἡ διόρθωσις, τέως διὰ λόγων ἀντιστῆναι κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Auctor anon, de dissidiis Eccl. Rom. et Cpl. in Cod. gr. Vat. 1150. (Allat. de Syn. Phot. p. 205, 206.)

<sup>51)</sup> Auctor cit. ap. Allat. p. 208. 209 führt die Worte des Tarafius an: Το κακον ήδη κακόν έστι, και μάλιστα έπι έκκλησιαστικών πραγμάτων. το γάρ έπι δόγμασιν, είτε μικροίς είτε μεγάλοις, άμαρτάνειν ταντόν έστιν έξ άμφοτέμων γάρ ο νόμος του θεου άθετείται 1111 d die Worte des Photius selbst ep. 2 ad Nicol. Bd. I. ©. 448. N. 42.

<sup>55)</sup> Allat. l. c. p. 209-211.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Allat. l. c. c. 11. p. 211.

Nicht weniger heben die späteren unirten Griechen das Befrembende und Versdammliche in dem Benehmen des Photius hervor; sie können als Motive seiner oft veränderten Stellung zu Nom nur Streitsucht, Egoismus und Herrschsbegierde erkennen, nicht Liebe zur Wahrheit und zur Reinheit des Glaubens; sonst hätte er nicht in dieser Art die Union mit den Lateinern einzehen können; <sup>57</sup>) er sah, scharssichtiger als die späteren Schismatiker, das Haltose seiner früheren theologischen Spposition selbst ein, <sup>58</sup>) zu der ihn nach seinen ersten ehrerbietigen Briesen an den Papst die Herrschslucht und das Streben nach völliger Unabhängigkeit <sup>59</sup>) verleitet, und bei der er eine seinen legitimen Vorsängern wohl bekannte, nicht von ihnen beanstandete Lehre der Ibendländer zum Prätexte der Trennung genommen hat. <sup>60</sup>) Sein Versahren bestimmte sich nach seinem augenblicklichen Vortheil; sein Ich stand ihm höher als die Kirche; damit hat er sich selber gerichtet.

Für die spätere Polemik ward besonders das auf die ephesinischen und bann die chalcedonensischen Beschlüffe begründete Berbot jedes weiteren Zusates jum Symbolum der Bater von großer Wichtigfeit; es erschien als eine haupt= waffe ber Griechen gegen das lateinische Filioque. Dasselbe Berbot bes Rusabes hatten aber ichon, wie Photius wohl wußte, frühere Baretifer gegen bas Concil von Chalcedon geltend gemacht und Photius hatte aus dem dritten von eilf Traftaten des Eulogius von Alexandrien eine Antwort darauf angeführt, die gang den Antworten der fpäteren Lateiner auf die ihnen gemachten Vorwürse entspricht. Dort heißt es: 61) "Batte die ephesinische Synode jede weitere firchliche Definition verbieten wollen, so hatte sie fich felbst verurtheilt, da sie eine folche erließ, wie sie betreffs der hypostatischen Union noch von feiner früheren Synode gegeben war; fie hatte auch das zweite Concil verbammt, das bezüglich des heiligen Geistes der nicanischen Formel einen Zusats gegen die Pneumatomacher beigab. Wenn nun die früheren Synoden wegen ber von ihnen gemachten Zusätze keinem Tabel unterliegen, so werden auch die späteren unter gleichen Voraussetzungen nicht ungleich beurtheilt und bemnach verurtheilt werden dürfen. Die Berstandlosigfeit aber wirft Alles durcheinander und verkehrt Alles. Die Synode von Ephejus verbot, einen anderen Glauben, beffen Lehrfätze ber nicanischen Spnode entgegen waren, irgendwie vorzutragen; daß aber, wenn das in dieser Enthaltene unversehrt gewahrt bleibt, die von den Zeitumftanden geforderten Bufage gemacht werden durfen,

58) ib.: Ούτω Φώτιος ὁ τοῦ πρώτου σχίσματος ἀρχηγὸς, ὁ τούτων κατὰ πολύ τὰ ἐς λόγους σοφώτερος, πρὸς ἔψιν, οὐ πρὸς ἀλήθειαν οὐθ' ὁπωςοῦν ἀντεῖπε.

<sup>57)</sup> Const. Meliten. ap. Allat. Gr. orth. II. 910. 911: καταλιπών τὰ πάντα καὶ μηδὶ περὶ τοῦ δόγματος τούτου ποιηδάμενος λόγον τενὰ πάδη δπουδή καὶ προθυμία πρὸς τὴν καταλλαγήν ἀθρόον καὶ τὴν εἰρήνην ἐχώρησε... εὐθύς τὴν καταλλαγήν ήρπασεν.

 <sup>59)</sup> ή φελαρχία και το βούλεθθαι τούτοις παντελώς άνανακρίτους θεατελεῖν ib. p. 910.
 60) Maxim. Chrysoberg. (nach Fabr. Bibl. gr. VIII. 770, nov. X. 384 identijch mit beim Glegner beg θίμις Σαμμίας Allat da cons. H. 18, 7.) (nat. da process Sp. S.

mit dem Gegner des Nilus Damplas Allat. de cons. II. 18, 7.) Orat. de process. Sp. S. n. 2. 3 (Graec. orth. II. p. 1076—1082).

<sup>61)</sup> Phot. Bibl. Cod. 230. p. 1049 ed. Migne.

bas hat die Synobe von Ephesus durch die That bewiesen, das sehrt die Natur der Dinge, das hat die lleberlieferung der Kirche durchaus und gerne sich gefallen lassen. Daher hat auch, bevor noch die allgemeine Synode von Ephesus zu Stand gefommen, der heilige Cyrillus in Alexandrien seine Geistlichkeit versammelt und eine schriftliche Glaubensdarlegung an Nestorius gesandt."

## 8. Die Aechtheit ber Aften und das Ansehen der Synode. Johann's VIII. angebliches Schreiben gegen das Filioque.

Wir haben bis jetzt die Aechtheit der photianischen Concilienakten als Ganzes einfach vorausgesetz; wir müssen nun noch diese Annahme gegen vielsseitige Bedenken und Einwürfe vertreten.

Nachdem schon früher mehrere Gelehrte Alles für gefälscht und die Akten für ganz unterschoben erklärt, 1) hat Leo Allatius in einer besonderen Schrift 2) den Sat vertheidigt, es sei diese Restitutionsspnode gar nicht gehalten worden und das Ganze als ein schlauer Betrug des Usurpators zu betrachten. Indessen so viele Gründe auch hiefür beigebracht worden sind, es sind dieselben keines-wegs beweisend und darum hat auch diese Ansicht nur sehr wenige Vertreter gefunden. 3)

Man beruft sich 1) darauf, daß die griechischen Historifer, die meistens die Synoden von 861 und 869 anführen, die von 879 mit keiner Sylbe erwähnen. 4) Dositheus von Ferusalem 5) antwortet darauf: 1) es sei dieselbe von anderen (obschon späteren) griechischen Schriftstellern erwähnt; 2) es sei nicht nöthig gewesen, sie anzusühren, da sie blos der Restitution eines einzigen Patriarchen galt, wie auch unter Kaiser Tiberius die Restitution des Gregor von Antiochien nicht erwähnt ward; 3) damals sei der Jusat noch nicht einsgesührt gewesen (!) und man habe sich in keine dogmatische Erörterung eingeslassen. Wir dagegen halten daran einerseits sest, daß noch manche andere Synoden von den Chronographen nicht verzeichnet sind, andererseits sinden wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Antonin. Sum. hist. P. III. tit. 22. c. 13. §. 10. Bellarm. de Coneil. I. 5. Cf. Baron. a. 879. n. 63.

<sup>2)</sup> Allat. de octava synodo Photiana. Romae 1662. 8, befonders cap. 3, p. 59 seq. Bqt. de consens. II. 6, 9, p. 591.

<sup>3)</sup> Dagegen ertlären sich nach Hante's Borgang (de byzant. rer. scriptor. P. I. c. 18. p. 379 seq.) Schröck (K. G. XXIV. S. 195.), Fontani (Diss. eit. p. LX.—LXII.), Reander (a. a. D. S. 316. N. 4.) Wenn aber Neander vorzugsweise darauf sich stütt, daß in den Alten zu Bieles aus dem Leben der byzantinischen Kirche Gegrissens, zu charakteristisch Bestimmtes sich findet, so scheint das nicht entscheidend, weil der Betrüger — und das wäre dann Photins selbst gewesen — diese Färbung dem Ganzen geben konnte und mußte. Damberger (a. a. D. S. 333) hat die Unächtheit der Synodalakten nicht zu ershärten vermocht und sicher gegen alle Wahrscheinlichkeit für wahrscheinlich gehalten, daß Johann VIII. den Photius noch nicht anerkannt.

<sup>4)</sup> So ber auctor appendie, ad Cone, VIII. (aus bem fünfzehnten Jahrh.) Mansi XVI. 64. Baron. a. 879. n. 73. Bgl. die Cont. Theoph. oben S. 18. IV. 1. 92. 69.

<sup>5)</sup> Τόμος Χαρᾶς p. 124 seq.

Beugniffe genug für die wirkliche Abhaltung, die unten angeführt werden follen. Schon aus ben Briefen Johann's VIII. von 879 ergibt fich, daß diefer eine Synode gehalten miffen wollte, und nach benen von 880 hatte er beren Aften wirklich erhalten, deren erfte und oberflächliche Lefung in Rom ben Berdacht einer Pflichtüberschreitung von Seite ber papftlichen Legaten erregte, ") was febr gut gu unferen Aften pagt.

- 2) Man sagt: Die Synode war gar nicht nothwendig. Der Raifer und ber Papft hatten sich bereits für Photius erklärt, Diefer war wieder eingesetzt, eine dogmatische Erörterung war nicht projektirt und von einer neuen Synode hatte man nur Unruhen zu befürchten. Allatins vergift aber, bag bie bem Patriarchen so nachtheilige Synode von 869 nur durch eine ebenbürtige, wo möglich noch gablreichere Berfammlung beseitigt werden tonnte, ?) bag ihm febr viel daran gelegen sein mußte, jenes Concil feierlich anathematifiren zu laffen, und daß er dazu die Mittel im vollsten Mage besaß, namentlich bei der blinden Ergebenheit einer so großen Zahl von Unhängern, die er zu den höchsten firchlichen Burden befördert und von denen er nichts zu besorgen hatte, mahrend er seine Gegner sowohl mit der Macht des Kaisers als mit der Antorität ber papstlichen Schreiben unschäblich zu machen im Stande mar. s)
- 3) Die Synode ift nicht in allen Sandichriften Diefelbe, hat verschiedene Aftionen und Reden, bald fürzer, bald länger; in den vatikanischen Cobices finden sich sehr schleppende Berhandlungen; ein Manuscript des Allatius hat nur drei Aftionen, andere mehr oder weniger, einige nur eine. 9) Demnach scheint es, daß diese Alten nicht gleich fertig und vollendet vorlagen, sondern erst concipirt, dann bereichert und vermehrt wurden, und so in's Bublifum famen. Im Abschreiben der Concilien war man sonst febr genan. — Wir haben inzwischen Beispiele an den Aften von Chalcedon, wie verschiedene Theile von Spnoden von Abschreibern weggelaffen, Ginzelnes einzeln abgeschrieben ward u. f. f. 10) An sich dürfte biese Erscheinung nicht befremden. Die meisten Handschriften unserer Synode 11) sind zudem aus dem fünfzehnten und sech=

6) Bgl. Joh. ep. 250. p. 185; ep. 251. p. 187.

s) Bgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. c. 7. n. 150. p. 207.

9) Allat. l. c. c. 4. p. 67, 68.

11) Sieher gehören:

Monac. 27. saec. 16.

Monac. 436. p. 127-p. 208. Der Cober, ben wir besonders benützt und ber noch bem vierzehnten Jahrhundert angehört, endigt in der fechften Gigung bei ben Worten Mansi XVII. 516 E. zai raig idiag. - Derfelbe gehörte fruber ber Mugsburger Bibliothef an.

Vatic. 606. p. 33. 314 (Assem. l. c. p. 162. n. 123.)

Vatie. Ottobon. 27. saec. 16. p. 312-385 mit fieben Aftionen. Vatic, 1115. saec. 15. chart. f. 117-156 (Assem. l. c.)

, 1145. saec. 15. 16. f. 1. (Assem. l. c.)

<sup>7)</sup> Dazu fommt, daß ber gegen Chrysoftomus (f. oben Bd. I. E. 41) angewendete Canon 4 von Antiochien und can. ap. 27 (29) im Driente noch ihre Anwendung hatten.

<sup>10)</sup> Bgl. Sefele Concil. Geich. II. §. 187. G. 395 ff.

gehnten Sahrhundert, wenige aus bem vierzehnten; von biefen find bie meiften aus polemischem und apologetischem Intereffe geschrieben. In einigen findet fich blos die sechste Sitzung, 12) die vor Allem die späteren Briechen intereffirte. In der Mehrzahl der Handschriften find die Burianten wie bas gesammte Material in der Hauptsache ziemlich gleich.

4) Die Berfälschung der Briefe Johann's VIII. beweifet noch lange nicht, daß die ganze Synode eine Fälschung und bloße Erfindung war. 13) -Miemanden fam es in den Ginn, die Synode von 861, auf der ebenfalls verfälschte papstliche Briefe producirt wurden, als gar nicht gehalten anzuschen.

5) Daß die papftlichen Legaten, und noch mehr die Bapfte felbst die ihr Unfeben jo gefährdenden Magregeln, Die Caffation ber achten Synode, Die indirefte Berdammung des Zusates im Symbolum, die Juhrung des Borfites burch Photius u. f. f. ohne Reclamation geduldet und gang mit Stillschweigen übergangen, foll ein weiterer Beweis der Unachtheit der Aften fein. 14) Allein was die Legaten betrifft, fo waren diese theils durch ihre Unfenntniß der griechischen Sprache und ihre Unbehilflichfeit, theils baburch, baß fie von Photins vorher gewonnen waren, in einer schlimmen Stellung; fodann fann auch zugegeben werden, daß ihre Reden nicht genau im Griechischen wiedergegeben und ihnen Dinge in den Mund gelegt wurden, die fie nicht gefagt, 15) ohne bag baraus eine Erdichtung bes Gangen gefolgert werden fann. Bas bie Papfte angeht, so haben wir bereits aus Johann VIII. seine Unzufriedenheitsbezeigung über das seinen Inftruktionen entgegen Borgenommene angeführt; nach 881 besitzen wir aber feine papstlichen Regesten mehr; zudem hatten sie

Vatie. 1147. f. 1-51. chartac. 4 mit den fieben Aftionen.

Escorial. X, 1, 5. n. 344. saec. 16. (Miller catal. p. 293.) f. 158 seq.

<sup>1152.</sup> f. 33 a-49 a, der nur einen Theil der Synode hat (Ass.).

<sup>1183.</sup> f. 81 a-151 b. saec. 16 mit Correcturen am Rande (Ass.)

<sup>1918.</sup> f. 94-163. chart. saec. 15. vel. 16.

X, II, 8. n. 365. saec. 16. (Miller p. 390.) X, II, 13. n. 370. saec. 16. (Miller p. 391.)

Marcian, Venet. gr. 167, p. 95 seq. (LXXXVIII, 2.) saec. 15. Column, Vat. n. 41, olim. Sirleti (Baron. a. 879, n. 19.)

Paris. 1328 chart. saec. 15; 1331 saec. 14; 1334 membr. saec. 10 (?); 1337

saec. 15; 1369 bomb. saec. 15; 1370 saec. 13 (Catal. p. 292-297, 307, 312.) 12) So Monac. 68. f. 47 seq. in Apologia Jobi monach.

Monac. 256. f. chart. saec. 14 et 15. fol. 437-441. So sollen auch in anderen Sandschriften die drei ersten Gigungen sehlen und die vierte als erfte bezeichnet sein. (Baron. a. 879. n. 68.) Gider waren bie vier letteren Aftionen für das Intereffe der Griechen die wichtigsten.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Allat. c. 7. p. 120 — 144. 146 — 151.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Cf. Allat. c. 3. p. 60-66.

<sup>15)</sup> Biele Ansbrücke weisen darauf bin. Go war es ficher nicht bem abendländischen Weifte gemäß, wenn die Wefandten Rom's die Raifer von Bygang "unfere Raifer, unfere heiligen Raifer" nannten. Sier hat wohl die byzantinische lleberarbeitung das Ihrige gethan. Bgl. act. II. p. 393 E; act. III. p. 468 A.; act. IV. p. 488 A.; act. VI. p. 516 A. Hefete Conc. IV. E. 419 jagt mit Recht, es fei nicht wahrscheintich, daß sich Die Legaten fo niederträchtig benommen, wie fie unfere Aften barftellen.

nach bem Sturze bes Photius faum noch einen Grund, auf die bereits versbammte Synobe zurückzufommen. Daß sie dieselbe wirklich verbammt, läßt sich aus ben noch vorhandenen, obschon spärlichen Quellen entnehmen.

- 6) Bieles was Allatius sonst noch anführt, wie die Verlezung der römisschen Justruftionen, die Nichterfüllung der vom Papste gesetzten Vedingungen, die Verherrlichung des Photius und die Voraussetzung seines auzeit legitimen Patriarchats n. s. w. 16) fann wohl die Illegalität und Formlosigfeit seiner Synode als eines unwürdigen Conciliabulums beweisen, nicht aber die völlige Supposition der Aften.
- 7) Ju der Unionssynode von 920, wo die Worte vorsommen: "Alles, was gegen die heiligen Patriarchen Germanus, Tarasius, Nitephorus und Methodius geschrieben oder gesagt ward, sei anathematisirt" wäre die in der Synode von 879 ganz ähnlich ausgedrückte Verwersung des gegen Photius Geschriebenen und Gesprochenen 17) nicht übergangen worden, bätte man diese Synode gesannt. So Allatius. 18) Allerdings sehlt dieser Passus in dem verössentsichten Text der Synode von 920; 19) da aber der spätere Liber synodieus der Griechen, der sonst das Unionsdestret genau hat, neben der Verdammung der gegen die vier im Jsonotlastensucit berühmt gewordenen Patriarchen versästen Schristen auch die der Neden und Schristen gegen Jgnatius und Photius enthält, 20) so bleibt es, falls nicht letzteres von einem der solgenden Patriarchen (Sisinius oder Sergius) eingeschaltet ward, sehr wahrsscheinsch, das diese Stelle dort ausgesallen ist. Aber auch wenn sie nicht im Defrete stand, konnte es Gründe geben, hier nicht an jene früheren Kämpse zu erinnern und dieselben ganz bei Seite zu lassen.
- 8) Photius hat in seinem Romocanon, so behanptet Allatius, 21) wohl die Synode in der Apostelsirche von 861 aufgenommen, aber nicht die Synode von St. Sophia 879. Allein obsichen in mehreren Handschriften die drei Canones nicht eingerückt erscheinen, so enthält dech die von Mai unter dem Namen des Syntagma des Photius publicirte Sammlung den dritten Canon ausdrücklich und die Vorrede nennt sie ebenso; nebsidem haben sie mehrere Handschriften. 22)
- 9) Man könnte noch die Anmerkung eines alteren Scholiaften auführen, ber die Synode für ein Machwert des Photius ertlart. 23) Indessen gibt

19) Leunel. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 108.

<sup>21</sup>) Allat. c. 10. p. 195-197.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Allat. c. 4-6. p. 67-120. c. 8. p. 151-162.

<sup>17) 3. 3.</sup> act. VI. p. 517 D. act. V. p. 492.

<sup>18)</sup> Allat. c. 7. p. 144. 145.

<sup>20)</sup> Τὰ λαληθέντα καὶ γραφέντα κατὰ Ἰγνατίου καὶ Φωτίου τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν ἀνάθεμα.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Mai Spicil. Rom. VII, II. 317. 436. Nomoc. IX. 36. XIII. 14. ©. инtен В. VIII. 5 а.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Cod. Ottobon. 27. f. 316, b. ante Acta Synodi Photianae: Ο πατής τοῦ βιβλίου τοῦτου τῶν πρακτικῶν δηλονότι Φώτιὸς ἔστιν, ὡς ἐπιγράφεται ὁτι μὲν ἐγέντο σύνοδος παρ' αὐτοῦ, ὁπότε τὸ βῆμα ἐπεβέβηκε πατριαρχικὸν, ἢν αὐτὸς ὑπὲς ἑαυτοῦ συνῆξεν,

dieser doch zu, daß eine solche Synode wirtlich gehalten ward, nur erklärt er die Aften durchaus für von Photius nach Belieben zur Beseitigung des achten Conciliums gesertigt. Der Scholiast, der sicher kein sehr hohes Alter beanspruchen kann, übertreibt nur, indem er die wirklich vorkommenden Fälschungen nicht in einzelnen Theilen, sondern in der ganzen Compilation sucht.

Das geben bentzutage die meiften Gelehrten gu, daß unfere Unionsinnobe wirflich Statt fand. 24) Die große Bahl ber Bijchofe 25) fann bem Gefagten gemäß auch fein Bebenfen erregen und auch ber Bang ber Berhandlungen im Allgemeinen entspricht ber Lage ber Dinge sowie bem byzantinischen Charafter und dem bes Photius. Dagegen sind 1) die papstlichen Briefe wie die ber orientalijden Patriarden ftart interpolirt, bas Schuldbefenntniß bes Thomas von Tyrus wahrscheinlich gang unterschoben; 26) 2) die Reden und Antworten ber römischen Legaten beliebig gestaltet und ausgeschmückt und 3) mehrere, oben bezeichnete Tänschungen und Fälschungen vorgenommen worden. Sonft scheinen aber die Berhandlungen, wenigstens ber fünf erften Sitzungen, als authentisch angenommen werden zu durfen. Sicher haben wir feinen Grund, bie gang im byzantinischen Style gehaltenen Panegyrici auf Photius, ber fo viele begeisterte Freunde gablte, zu verdächtigen; ebensowenig fonnen wir bie oft vom Cardinal Petrus gemachten Berfuche, seinen Inftruftionen gemäß gu verfahren, und die darüber entstandenen Discuffionen als bloge Lugen betrachten. Die üble Rolle, welche die römischen Legaten spielten, 27) entsprach gang und gar ihrer Lage und die verhandelten Themata find von der Urt, daß fie alle in der hier dargestellten Weise besprochen werden fonnten. 26) Daß die Mehr-

άληθές έστιν. ὅτι θὲ τὰ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις παψ αὐτοῦ πρακτικοῖς πάντα εἰδὶ πλάσματα καὶ συνθήματα ψευθῆ καὶ τῶν τοποτηρητῶν ἀποφάσεις καὶ τὰ πρόςωπα, ἔτι θὲ
καὶ πάντα ὅσα ἐν τοῖς πρακτικοῖς τούτοις θὴ τοῖς πεπλασμένοις θραματουψγεῖται καὶ
τἄλλα ἄπαντα οὐθέν ἐστιν ἔτερον ἢ ἀμωμία ἐαυτοῦ, περὶ τῆς συνόθου πασῆς θῆθεν καὶ
αὐτῶν τῶν τοποτηρητῶν, καὶ λεληθότως, πῶς κατηγοψίαι καὶ διαβολαὶ τῆς κατ ἀλήθειαν
συναχθείσης οἰκουμενικῆς ἡ συνόθου τῆς ἀπαγορευσάσης καὶ ἀναθεματισάσης αὐτόν
εἴσεται δὲ ἀκριβίστερον τὰ ἀληθῶς πρακτικὰ τῆς κατὰ Φωτίου συνόθου μετιών νουνεχίστερον.

Le Quien Or. chr. III. 377: Inficiari quidem non ausim, aliquam re ipsa synodum Cpli celebratam esse a. 879, cui adfuerint Johannis P. legati, Patriarcharum orientalium vicarii multique Episcopi Photio addicti, pro hujus restitutione confirmanda; id enim ex.. Joh. P. literis a. 880 ad Basil. Imp. et ad ipsum Photium scriptis constare videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Le Qui en l. c.: At in ea synodo tot convenisse Episcopos omniaque gesta fuisse, ut in ejusdem actis legitur, impostura est Photii manifestissima.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgf. Assem. l. c. p. 160. n. 120. Allat. de Syn. Phot. p. 221—244. coll. Mansi XVII. 468—473.

<sup>17)</sup> Manche spätere Griechen haben freilich ein Interesse, ben römischen Legaten die Leitung des Ganzen zuzuschreiben. Zo sagt Nilus Thessal. ad c. 49 Lat. (Cod. Mon. 28. f. 264 a.): καὶ οἱ τὸν τόπον δὲ.. τοῦ πάπα ἀναπληροῦντες, Παῦλος φημὶ καὶ Εὐγένιος οἱ ἐπίσκοποι καὶ Πέτρος καρδινιάλιος καὶ πρεσβύτερος, ἡγέμονες τῶν πραγμάτων τούτων κατέστησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Assemani p. 232. n. 168: Falsavit quidem (Photius) literas, allocutiones edidit, ut libitum fuit; rerum tamen summam, h. e. quod synodum coegerit, quod in ea synodo tres illos canones ediderit, quod suam restitutionem canonice factam de-

gabl ber versammelten Bischöfe blos stumme Buschauer waren, ift nicht befremdend; im Concil von 869 war es ebenso, wo es sich nicht um Aufnahme ber zur Gegenpartei Hebergetretenen handelte. Gbensowenig fann es auffallend fein, daß die Aften mit allem orientalischen Schwulft und mit friedender Defereng gegen Photius abgefagt find, ber ftets als ber "allerheiligste Patriarch, ber heiligste und öfumenische Patriarch, unser allerheiligfter gerr und öfumenischer Patriarch" 29) bezeichnet wird. Allerdings ift Manches in ben Aften, fowie sie auf uns gekommen sind, sehr schlecht zusammenhängend sowohl in ben Berhandlungen felbst, 30) als in den einzelnen Reden, ihrer Aufeinander= folge 31) und ihrer Conftruftion. Wenn aber Bafilius von Martyropolis barum Unlaß zu Bedenfen zu geben icheint, weil er zwischen die Gate, die von der steten Unerkennung des Photius durch den Antiochener Theodosius handeln, in etwas befremblichen Ausbrücken die Bemerkung einflechte, Theodofius habe von Anfang an nicht barnach gestrebt, Patriarch zu werden, sei erft im Clerus gewesen und darnach zum Patriarchate erhoben worden: 32) so löst sich die Schwierigfeit einfach, wenn wir die llebersetzung non ad pontificatus apicem prosiluit gebührend außer Acht laffen und die Good fachgemäß von den frühe= ren Entscheidungen gegen Photius versteben, welche Theodosius niemals angenommen habe, und ben richtigen Ginn feststellen, berselbe fei schon vor feiner Erhebung auf ben Patriarchenftuhl auf Seite bes Photius gestanden. 33) Jedenfalls wurde aber hier nur eine etwas auffallende, burch schlechte Compilation erflärliche Neugerung vorliegen. Uebrigens fommt in dem Briefe bes Theobofins felbst Achnliches vor, 34) was auf eine unvorsichtige Benützung älterer Briefe hinweisen konnte. Die fonstigen Ungenauigkeiten und Luden laffen wohl auf schlechte und oberflächliche Compilation, aber nicht auf völlige Supposition schließen. Noch könnte man Folgendes geltend zu machen geneigt sein. Da die Synode gegen Papft Nitolaus, Die Photius furz vor feinem Sturge hielt und die nach Anastasius gegen tausend Unterschriften gehabt haben soll, 35) offenbar eine reine Falfdung war, fo ift von unferer Spnode wohl das Gleiche

clarare, irritaque omnia, quae contra se gesta fuerant, promulgare atque symbolo nil addendum vel detrahendum a Patribus definiri curaverit, hanc, inquam, rerum summam in ea synodo fuisse gestam inficias ire nequeo.

<sup>24) 3.</sup> B. Mansi XVII. 380.

<sup>30)</sup> S. oben Abschn. 5. S. 490. N. 158.

<sup>31)</sup> Abschn. 5. S. 483. N. 110.

<sup>31)</sup> act. IV. Mansi p. 476 E.: Θεοδόσιος (Ant.) οὐδέποτε.. εἰς τὴν ἄθεσμον πρᾶξεν τὴν κατὰ.. Φωτίου.. ἐκοινώνησεν, ἀλλ' ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν ἀεὶ οὐ πρὸς τοὺς τῆς ἀρχιερωσύνης ὅμους ἀνέθραμε (Mon. ἀναδεθράμηκε) καὶ ἐν τῆ τοῦ κλήρου κατειλεγμένος τάξει ὕστερον τῶν τῆς Αντιοχείας θείων οἰάκων (τοὺς τ. Α. θείους οἴακας Μ.) ἐπειλημμένος ἀρχιερέα θεοῦ ἔχει. κ. τ. λ.

<sup>33)</sup> In den angeführten Worten scheint indessen od vor προς τους — σρους gestrichen werden zu müssen ind jo der Sinn zu sein: er hielt sich an die Entscheidungen der Patriarchen, der Correctes.

<sup>34)</sup> oben Abichn. 3. G. 444. N. 192.

<sup>35)</sup> B. III. Abichn. 8, N. 54, Bd. I. S. 652.

zu präsumiren. Tagegen ist zu bemerken, daß dort wohl eine Fälschung in den Subscriptionen vortommen kounte, ohne daß deßhalb die ganze Berhandstung eine teere Fittion war. Dosithens von Jernsalem hebt hervor, wenn neben den Bische auch Aebte und Priester unterschrieden, so konnte damals leicht eine solche Zahl herauskommen; für die Teposition des Papstes schien eine größere Zahl von Theilnehmern ersorderlich, als für einen Alt der Wiederscherstellung des kirchtichen Friedens. Außerdem, meint der Patriarch von Jerussalem, 360 falls die Angabe von tausend Unterschriften kalsch sei, tresse die Lüge den Anasiasius und aus der Unächtheit jener früheren Synode solge noch nicht die der späteren. Daß die päpsilichen Schreiben nicht ganz verlesen wurden, hat an dem gleichen Bersahren von 787 und 869 ein früheres Beispiel und alles Uebrige beweiset eben nur eher alles Andere, als eine gänzliche Unterschiebung der Alten.

Positiv streiten sür die Abhaltung dieser Synode noch solgende Momente:

1) Die Borrede des Photius zu seiner Bearbeitung des Nomocanon, worin er die Canonen derselben sowie ihre Thätigteit zur Beseitigung der Spaltung und behufs der altgemeinen Anerkennung des siedenten Concisiums erwähnt, 37) war an die Bischöfe des Patriarchats gerichtet, zu denen er doch nicht von einer gar nicht gehaltenen Synode reden konnte. 2) Die Akten derselben wurzden höchst wahrscheinlich zu Rom in's Lateinische überselt und aus einer solchen lleberselzung gaben Ivo von Chartres und Gratian, wie später Junocenz III. den zweiten Canon, wie ein Stück von einer Rede des Legaten Petrus. 38)

3) Johannes Bektus und seine Schüler erkennen diese Synode als eine wirkstich gehaltene an ohne das geringste Bedenken, 39) ebenso Balsamon und die meisten anderen Griechen. Wenn einige Canonensynopsen sie nicht ansühren, 40) so haben sie dagegen viele andere, neben Balsamon auch Zonaras 41) und der

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) l. c. p. 125 seq.

<sup>37)</sup> Phot. Praef. in Nomocan. (Justell. et Voell. II. p. 793): ἀλλὰ καὶ οὖς κανόνας ἡ μετὰ ταῦτα (Syn. 861) σύνοδος ἐπὶ κοινῆ τῆς ἐκκησίας ὁμονοία συστάσα, καὶ
τῆν ἐν Νεκαία σύνοδον ἐπισφραγίσασα, αἰρετικὴν δὲ πάσαν καὶ σχισματικὴν ἀποβαλοῦσα
πλάνην, καὶ τούτους τοῖς τῶν ἀδελφῶν συνόδων συνέταξεν.

<sup>38) 3.</sup> oben Abschu. 6. 3. 509. A. 97. Tiese Innobe bei It. Jophia wird auch in dem aus dem dreizehnten Jahrhundert stammenden Trattat de Conciliis generalibus, der einen Anhang zu dem von den Dominitanern um 1252 versäßten Traetatus contra errores Graecorum bitdet (Bibl. PP. Lugd. XXVII. p. 614 F.), erwähnt, wahrscheintich aber nach griechischen Onellen, die hier benützt sind.

<sup>39)</sup> Joh. Beccus λόγος περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης mit bem Anfange: ἦν ἀν μακάριον ἀληθῶς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος im Cod. Laurent. 26. Plut. VIII. p. 45—51 (Bandin. p. 382) und in a. Ηδίφνιβται. — Orat. II de injusta depos. n. 7 (Graec. orthod. II. 48) ſagt ev, Þhotins habe διὰ μεγάλης καὶ ἄντικους οἰκουμενικῆς συνόδου das Aergerniß der Erennung von Hom beſeitigt. L. III. ad Theod. Sugd. n. 3 (G. O. II. 137.): σύνοδον Φώτιος ἐν ΚΠ, ἀθροίζει ὑπὸ πλειόνων ἢ τριακοσίων ἀρχιερέων δυγκροτουμένην καὶ κανόνας ἐκτίθησι καὶ πᾶν εἴ τι κατὰ τῆς ἡωμαϊκῆς ἐκκλησίας ἐν τῷ τῆς διαφορᾶς χρόνο ἐπράχθη καὶ ἐλαλήθη, παραδίδωσι τῷ ἀνάθεματι.

<sup>10)</sup> So Aristini coll. (Voell. et Just. Bibl. II. p. 673-709.) Symeon Mag. Coll.

<sup>(</sup>ib. p. 710-748.)

<sup>41)</sup> Balsam, Zonar, Com. in can. Phot. ap. Bever. Pand. can.

Mönch Arsenius, 42) wie M. Blaftares. 43) Johannes V. von Ephesus unter Andronifus II. führt Stellen aus einem Briefe Johann's VIII. an Raiser Basilius an, ben unsere Aften haben, und zeigt, daß er dieselben gekannt hat. 44)

Um allermeisten sind aber die Alten ber sechsten und siebenten Sitzung angefochten, felbst von Solden, welche bie vorhergehenden fünf Attionen als ächt ansehen. Nach Allatius 45) haben auch mehrere Schismatifer jene nicht gelten laffen. Gin Scholion eines anonymen Autors 46) in mehreren Sandschriften fagt ausdrücklich, die zwei letten Aftionen habe Photius finairt und den fünf ächten nachher beigesetzt. Unsere Handschriften dieser Art sind allerdings nicht älter als das fünfzehnte Jahrhundert; 47) aber die Rotiz scheint boch alle Beachtung zu verdienen, um jo mehr, als fie fich auf nicht ungewichtige Gründe stützt. Dahin gehört 1) vor Allem, daß die Synode nach dem Wortlaut der fünften Sigung als völlig beendigt ericheint, 15) dag bort Photius erflärt, feines Erachtens fei Alles ju Ende geführt, mas ber Synobe obgelegen, 49) daß mit den Unterschriften der Bersammelten, die sonst stets erft nach bem Schluß ber Concilien gesetzt wurden, Alles abgeschloffen ift. 50) Indeffen vermochte boch ber bereits erfolgte Schluß ber Verhandlungen nicht absolut die Wiederaufnahme berfelben, und am wenigsten die Abhaltung zweier nachträglicher Sitzungen, an benen bie vornehmften Theilnehmer ber früheren sowie ber Hof sich betheiligten, zu verhindern; hierüber ward bereits früher das Nöthige bemerkt.

Minder bedeutend ist, was außerdem eingewendet wird. Sagt man, 2) die Verdammung des Filioque habe in Anwesenheit der römischen Legaten nicht vorgenommen werden können, bis oft zu entgegnen, daß ja diese Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Arsenii monachi Synopsis canonum (Voell. et Just. II. p. 765-767. n. 74, 75, 78, 82.).

<sup>43)</sup> M. Blastaris Syntagma alphabet. (Bevereg. Pand. can. t. II. P. II.)

<sup>14)</sup> Joh. Chil. sermo contra schismaticos (Mai Spic. Rom. VI. Praef. p. XVII. seq.)

<sup>45)</sup> Allat. l. c. c. 9. p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Mansi p. 511. 512. 'Ανάγκη μεν είδεναι.

<sup>17)</sup> Das Scholion (auch arayzator eidérae aufangend) steht:

Cod. Vatie. 1115. f. 153, b. am Anfange ber aet. VI. Bgl. Allat. l. c. c. 1. p. 3.

<sup>&</sup>quot; " 1183. f. 152, a.

<sup>&</sup>quot; 1147. f. 50. 51 am Anfange der act. VII.

<sup>&</sup>quot; " 1918. f. 162. 163.

<sup>, &</sup>quot; 1145. f. 152 mit den Worten: ἐν ὁμοίφ ἄλλη βίβλφ ενθέθη τοιουτόν τε σχόλιον ἀνωνύμου eingeleitet.

<sup>15)</sup> Anonym. cit.: '.Irαγκαΐον είδεναι (nad) bem Terte bei Allatins p. 185 seq.), ώς αι τελευταΐαι αύται δύο πράξεις, ή τε έκτη και ή έβδόμη λεγόμεναι, πεπλασμέναι είδι παρ' αὐτοῦ τοῦ Φωτίου, και οὐ κατ' ἀλήθειαν πεπραγμέναι και τοῦτο δήλον έκ τοῦ τὴν δύνοδον ἀπαρτισθήναι και τὸν παρ' αὐτῆς έκτεθέντα ὕρον ὑπογραφαῖς τῶν τὴν δύνοδον δυμπληρούντων σημειωθήναι.

<sup>49)</sup> Mansi l. c. p. 504: πάντα όσα έδει πραχθήναι εν ταύτη τῆ άγία καὶ οἰκουμετική συνόδω... πέρας αἴδιον καὶ οἶον εὐχης ἔργον γένοιτ' αν, εἴληφεν.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ib. p. 505-512.

<sup>51)</sup> Anonym. cit. in scholio sess. VI.: Πολυτροπώτατος γαιο ών ο ανής ούτος και πανουργότατος, έπει εβούλετο εύλογον δείξαι την αιτίαν του καινοτομηθέντος ύπ' αὐτοῦ

bammung nicht bireft ausgesprochen und ber Standpunft ber bamaligen romifchen Rirche bezüglich ber Abbition Filioque fein vom griechischen bivergi= render war. 52) Damit fällt auch 3) ber Ginwand, bag bie Griechen gar feine Union mit ben Lateinern hatten eingehen fonnen, ware bas ber fechsten Situng jugeschriebene Defret wirklich erlaffen worden, daß bas eigene Intereffe bes Photius es geboten, gang von der Addition zu schweigen, weil er sonst wieder bas verloren, was er mit der Synode bezweckt: die Gemeinschaft und bie Unerkennung des römischen Patriarchen. Cbensowenig läßt sich sagen, 4) die Berwerfung jeder Addition oder Subtraftion vom Symbolum ware ben anderen Canonen angefügt und in die Rechtsfammlungen, vor Allem in den Romo= canon des Photius selbst eingereiht worden, wenn sie wirklich festgestellt worden ware, 53) während Zonaras, Balfamon, Alexins Ariftenus, M. Blaftares und Harmenopulus nur drei Canones fennen. 54) Denn einmal ift der 6005, die Definition ber Spnode, von den Canonen verschieden und auch die Goo anderer Synoden wurden den letteren nicht einverleibt; fodann war biefes Defret nur eine Biederholung der älteren Defrete von Ephesus und Chalcedon, materiell nichts Neues. Man fagt ferner, 5) die Griechen hatten ficher diese Berdammung des Filioque nicht vergeffen, sondern sie stets hervorgesucht und als eine starte Waffe gebraucht, was fast gar nicht ber Fall war. 55) Aber einerseits war es nicht nöthig, darauf ju recurriren, da die alteren Defrete dasfelbe besagten, andererseits ift es gewiß, daß man wenigstens seit dem dreigehnten Jahrhundert öfter auch auf dieses Defret fich berufen hat, wie aus dem Mönche Job, 56) aus Gennadius von Bulgarien 57) u. A. hervorgeht; 58)

σχίσματος προς την άγιωτάτην.. ἐχκλησίαν τῆς Ῥώμης, τουτίστι την ἐν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεως προςθήκην,.. ὅτι δῆθεν, ὡς ῷήθη ἐκεῖνος, σφαλερῶς προςετέθη, ὑπώπτευσε θὲ, ὡς ἐὰν λαλήση τι περὶ τούτου τῆς συνόδου συγκροτουμένης ταραχθήσονται οἱ ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης παραγενόμενοι λέγατοι.. καὶ πρὸς τὸ μὴ θυνηθήναι θεὶξαι ὕσον ἐβούλετο, ἔτι καὶ τῆς συνόδου ἐμποδισθείσης ἐκπεσεῖται αὐτὸς τοῦ θρόνου ΚΠ., δι δ συνεκροτεῖτο ἡ σύνοδος ἄλλως δ' ὅτι οὐδ' ἐδύνατο πρὶν ἢ συγγνώμης τυχεῖν, ἐφ οἶς εἰργετο τοῦ θρόνου, κατὰ τῶν συγγνωμούντων γλῶτταν κινῆσαι, τὰς τελευταίας ταύτας δύο πράξεις ἀφ' ἐαυτοῦ πλάσας ταῖς λοιπαῖς καὶ ἀληθέσι συνῆψε καὶ ὕρον ἐξέθετο συντείνοντα τῷ οἰλείῳ σκοπῷ τοῦ μὴ προςτιθέναι τι τῷ συμβόλῳ. Die Bemerfung (Mansi p. 511), εδ ſci dieſe Ĥote de industria a Graeculo quopiam geſeṭst, ut priores saltem actiones sincerae credantur, bedarf παφ bem chen Θεſαςτει ſciner weiteren Είφενεσμης.

<sup>52)</sup> Johann VIII. stand hierin noch auf bem Standpunste Leo's III.; es war fein Bunder, wenn seine Legaten in der Recitation des Symbolums mit den Griechen übereinsstimmten. Bgl. Allat. de Syn. Phot. p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Allat. l. c. p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Assemani l. c. p. 227. 228. n. 165.

<sup>55)</sup> Allat. c. 10. p. 194. 195.

<sup>56)</sup> Job monach, op. cit. S. 525. N. 49 bes vor. Abichn.

<sup>57)</sup> Gennad. Bulgar. Archiepisc. in Syntagmate contra Latinos Cod. Monac. gr. 256. 4. p. 28, wo die act. VI. augeführt wird.

<sup>58)</sup> Ob das abermalige Citat der sechsten Sitzung in dem vorgenannten Münchener Coder p. 193 a. dem Matthäus Blastares noch zuzuschreiben ist, dem ein vorhergehendes Stück p. 165 a zugehört, ist nicht ganz außer Zweifel.

wahrscheinlich führte fie auch Nitolaus von Methone im zwölften Jahrhundert an; 59) zudem ruhte ber Streit bis auf Carularius und unter biefem marb die Controverse fast gar nicht aus historischen Dokumenten geführt, sondern meistens aus biblijden und bogmatischen Prämiffen, ohne gründlichere Studien, wie fie erst feit Betkus wieder allgemeiner sich zeigen. Endlich 6) wird noch barauf Gewicht gelegt, daß falls die Synode über die Addition hatte verhanbeln wollen, dieses sicher nicht blos im Borübergeben 60) und zur Ungeit, 61) erft nach Bereinigung anderer Angelegenheiten, sondern mit gehörigem Ernfte, nach Maggabe ber Wichtigkeit ber Sache und an ber rechten Stelle als vorzüglichstes Objett ber Versammlung beim Plenum ber Bischöfe vorgefommen ware. 62) Allein Photius mochte feine Grunde haben, fo zu verfahren; der wichtigste Gegenstand ber Berhandlungen war feine Restitution; ben Untrag wegen Berdammung aller Alterationen bes Symbolums wollte er nicht felber vorbringen, sondern legte ihn bem Kaifer in ben Mund 63) und das in bessen Gegenwart durch wenige Theilnehmer Beschloffene ließ er nachher feierlich durch die übrigen fanktioniren. Die Autorität des Manuel Calefas 64) und bes anonymen Scholiaften ift aber feineswegs fo groß, bag um ihretwillen die Fiftion der zwei letten Sitzungen anzunehmen ware.

Um so viel weniger fann diese angenommen werden, als nicht blos viele Antoren vom dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert sich auf diese Aften berusen, wenn auch einzelne derselben viel Fabelhaftes erzählen und mit unserer Synode die von 861 verwechseln, 65) sondern auch die späteren Schriften des Photius selbst ausdrücklich an die Vorgänge der sechsten Session erinnern. In

<sup>59)</sup> Nifolaus von Methone, wenn anders das im Cod. Mon. 28. f. 288 b. erhaltene Capitel über die Trennung der Lateiner und Griechen von ihm herrührt, beruft sich auf diese Synode, der er die Verdammung des Filioque und der Tarbringung des ungesänerten Brodes zuschreibt, ohne die Atten selbst anzusühren, die er nur als dei den orthodogen Christen ausbewahrt erwähnt. f. 291 b.: καὶ γάρ περισανής καὶ μεγίστη ή τοιαύτη σύνυδος γέγονεν, ένδημησάντων καὶ τῶν έτέγων τριῶν πατριαρχῶν, ὅθεν καὶ τὰ πρακτικὰ ταύτης σώζονται καὶ κατέχονται τόπο τῶν χριστιανῶν.

<sup>60)</sup> Manuel Calee. l. c.: εἰ μἐν ἡ σύνοδος βλάσφημον τὴν προςθήχην ἡγεῖτο, διὰ τἰ μὴ προηγουμένως λόγον περὶ αὐτοῦ ἐποιεῖτο; ώςπερ ἐν ταῖς προηγησαμέναις συνόδοις τὰ τῆς πίστεως ὑπέχειτο πρώτον.

<sup>61)</sup> Manuel Calecas l. c : ἀμυδρῶς ούτω και παρά τον καιρον καὶ τον τόπον.

<sup>62)</sup> Bgl. auch das scholion anonymi oben N. 51 bei den Worten: άλλως δ' ώτι οὐδ΄ εδύνατο χ. τ. λ.

<sup>63)</sup> Schol. cit.: ἐπανουργεύσατο καὶ.. ὅτι εἰς τὸν βασιλέα Βασίλειον ἀναφέρει ταύτας ὡς συστάσας δηθεν ὑπ' ἐκείνου μετὰ τὴν σύνοδον, νομίσας τε διὰ τούτου δοκεῖν αὐτὰς ἔχνος τι ἔχειν ἀληθείας, καὶ ἀπολογίαν ἄμα ἐαυτῷ προςπαρασκευάσας ἔχειν, εἴ ποτε γνωσθέντος τοῦ πλάσματος τῆ ἐκκλησία τῆς Ῥώμης εἰς εὐθύνην ἄγοιτο παρ' ἐκείνης, μετατιθέναι τὴν αἰτίαν εἰς τὸν βασιλέα.

<sup>61)</sup> Calecas l. c.: Εἰδέναι χρή, ὅτι παρ' ἐνίων ὕστερων αὕτη (act. VI.) προςγέγραπται βουλομένων ἐντεῦθεν δειχνύναι κεκολύσθαι ταύτην την προςθήκην.

<sup>65)</sup> Job mon. l. c. Gennad. l. c. Nilus Thessalon. Symeon Thessal. Joseph Bryenn. Or. VIII. de SS, Trinitate (Cf. Allat. de consens. II. 5, 3 de Syn. Phot. p. 162-165.), Nilus Damyla (ib. p. 166, 167.), auctor op., quo ostenditur a Damaso P. usque ad Christophorum unam fuisse fidem Graecorum et Latinorum (ib. p. 170-172).

bem Schreiben an ben Erzbischof von Aquileja fagt uns Photins, bag er in ber Unterredung mit ben papfilichen Legaten nie an ihnen die seiner Lehre vom heiligen Geiste entgegenstehende Ansicht wahrgenommen, daß sie mit ihm bentlich bas Symbolum (ichon vor der Symbe bei gottesbienstlichen Munktionen) recitirt, worin der Geift als aus dem Bater ausgehend bezeichnet ist, daß sie bei ber "wegen einiger tirchlichen Fragen" abgehaltenen Synobe biefes Symbolum feierlich mündlich und schriftlich anerkannt und besiegelt. 66) Ebenso erflärt er im Buche vom heiligen Geiste, daß der Papst Johannes burch seine vortrefflichen Stellvertreter Paulus, Engenius und Petrus das nralte Symbolum der Rirche unterschrieben und befräftigt habe. 67) Photius hatte die Legaten befragt, ob man in Rom ein anderes Symbolum ober in dem alten jenen Zusatz habe; sie hatten es verneint und unbedenklich der Braxis ihrer Rirche gemäß sein Symbolum unterzeichnet. Demnach ift nicht mehr zu zweifeln, daß die zwei letzten Aftionen der Synode wirklich gehalten worden jind. 68) Allerdings erwähnt Photing das Verbot des Zusates nicht, das hier erlassen wurde; aber er hatte bereits vorher 69) sich auf das Dekret der fünften Sigung von Chalcedon berufen, das hier blos erneuert worden war. Da nun auch dieselben Autoren, welche die früheren Sitzungen anführen, wie 3. B. Beffus, 70) sich nicht minder auf die beiden letzten beziehen, ja diefe sogar noch häufiger angeführt zu werden pflegen, so muffen wir wohl bas Gleiche wie bezüglich jener auch von diesen gelten lassen. Für das Abendland haben aber biefe zwei letten Sitzungen nicht mehr Berletendes als die fünf ersten, in denen geradezu erklärt worden war, die Synode werde eigentlich ber Römer wegen gehalten, 71) in denen man den Primat von Altrom auf eine

<sup>66)</sup> ep. cit.: τρανώς μεθ' ήμών καὶ ἀδιστάκτως τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκ τοῦ πατρὸς ἀνεκήρυξαν ἐκπορεύεσθαι ἀλλὰ καὶ συνόδου συγκροτηθείσης ἐπὶ τισιν ἐκκλησιαστικοῖς κεφαλαίοις οἱ ἐκεῖθεν ἀπεσταλμένοι τοῦ ἐν άγἰοις Ἰωάννου πάπα τοποτηρηταὶ, ὡς αὐτοῦ παρόντος ἐκείνου καὶ συνθεολογοῦντος ἡμῖν τὴν εὐσέβειαν, τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεως τῷ διὰ πασών τῶν οἰκουμενικῶν συνόθων κατὰ τὴν θεσποτικὴν φωνὴν καὶ κηρυσσομένω καὶ κρατινομένω ὡς ὁμόρφονες καὶ φωνῆ καὶ γλώσση καὶ ἰδιοκείρω γραφῆ καθυπεσημήναντο.

<sup>67)</sup> de Sp. S. mystagogia c. 89. p. 100.

<sup>68)</sup> Affemani I. e. p. 232. n. 168 sagt mit Recht: Sed neque adduci possum, ut eorum sententiae subscribam, qui asserunt, nullam in Synodo Photiana habitam fuisse circa symboli additamentum actionem. Dann setzt er aber bei, es seinen die zwei letzten Situngen consictae actiones. Aber die Begründung (Cur enim tam pauci metropolitae et episcopi? Cur praesentia Imperatoris et subscriptio? Cur Hierosolymitanus legatus Alexandrino praepositus?) ist sicher sehr schwach. Auch in den srüheren Situngen hatte Eias von Jernsalem denselven Platz, die Anwesenheit des Kaisers war sir Photins höchst wichtig und die tieine Zahl von Präsaten schwicht keiss davon herzurühren, daß manche Bischöse ichen abgereist waren, theils davon, daß der Kaiser die eigentlichen Situngen der Inode nicht besinden wollte. Bei der siedenten Situng waren wahrscheintich weit mehr Vischöse zugegen als bei der sechsien; in jener wurde das in dieser Festgesetze seierlich vor vielen Bischösen promulgirt.

<sup>69)</sup> de Spir. S. mystag. c. 80. p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Becc. ap. Bevereg, l. c. p. 285-287.

<sup>71)</sup> Dofithens I. e. vertheidigt dieje Mengerung des Bacharias von Chalcedon als gang

Beise verherrlichte, die dem Papste keine oberstrichterliche Entscheidung zugestand, sondern nur ein keineswegs unungängliches Mitwirken, und dabei allen Nachdruck auf die persöntiche Bürdigkeit Jehann's VIII. legte, ja sogar die Gleichstellung von Rom und Byzanz sanktionirte und ziemlich deutlich auch dem Photius einen allgemeinen Primat zuerkennen ließ. Die Legaten spielen im ersten Theile eine nicht minder klägliche Rolle und in jenem sinden sich zahlreiche Fälschungen, während man hier sich mit der Einschärfung eines älteren Detretes begnügte, das an sich keinen gegründeten Tadel verdiente, so sehr auch die Absieht, in der man es hervorsuchte, eine hinterlistige war.

Obschon das von Photius gehaltene Concil sich den Rang eines ökumenischen beilegte 72) und äußerlich auch alle Ersordernisse eines solchen 73) an
sich aufzeigen konnte: so ward es doch niemals als solches anerkannt, weder
bei den Lateinern, die vermöge der späteren päpstlichen Reprodation es nicht
gelten lassen konnten und nur den zweiten Canon desselben in ihren Rechtssammlungen recipirten, zum Theil aber anch diesen sälschlich anderen Synoden
beilegten, noch auch in der späteren griechischen Kirche. Zwar sehlt es nicht
an einzelnen Antoren, welche die Dekumenicität dieses Concils behaupteten,
wie Nilus und Symeon von Thessalonich, Theodor Balsamon, Makarius von
Unchra, Nilus von Rhodus, Philagrius, Georg Gemistins, Joseph Bryennius u. A., 71) besonders Markus von Ephesus 75) und Georg Scholarius. 76

richtig, weil Nifolans I. und Hadrian II. mit Unrecht an der Erhebung des Photius Aergerniß genommen, es Johann VIII. nur um Bulgarien zu thun gewesen sei ec.

<sup>72)</sup> So in den Canonen, so in der Citation an Metrophanes act. V. p. 496, so in den Worten der Legaten p. 508, in denen des Basilius p. 513. 517, auch in den Unterschriften.

<sup>73)</sup> Doch waren die Legaten des Drients nicht speciell ad hoe delegirt, wenigstens nach ber Mehrzaht der Briefe; nur Glias III. von Jernsalem spricht bestimmt eine Bevollmäch-

την ίβδόμην οἰσουμενική σύνοδος, ής τὸ πλήφωμα πατέφων ἀριθμὸς π΄ καὶ τριακοσίων, ώς λατίνοι ἐν τοῖς κανόσι τοῖς ἐαυτῶν φασι, την μὲν τῶν ἐκκησιῶν εἰψήνην τέλος τῶν ἀγώνων τῶν ἐαυτῆς ποιεῖται, τὴν οὰ προςθήκην, ὅτι ἐκ τοῦ νίοῦ τὸ πνεῦμα, ὡς αἰτίαν τῶν σάανδάλων ὑπερόριον ἐκ τοῦ θείον συμβόλου πόξὸω που τίθησι. Εκ führt fodam Stellen aus unferer Actio VI. an mit ben Worten: καὶ ὅτι ταῦτα ἀληθῆ, δῆλον ἐκεῖθεν. Symeon Thessal. dial. c. haeret. (apud Allat. de Syn. Phot. p. 162—161.) Theodor. Balsamon in can. h. Syn. l. c. Macar. Ancyr. (apud Allat. l. c. c. 9. p. 183. 184.) Nilus Rhod. de syn. (Voell. et Justell. II. 1158—1160. Fabric. Bibl. Gr. XII. 355 seq.) — Dosith. Hieros. Τόμος ᾿Αγάπης Prooem. post elench. mater. c. 26: ᾿Δλλ΄ ἡ ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος ἀγθόη οἰκουμενική σύνοθος κ. τ. λ. (contra synodum a. 869 insurrexit). Sophoel. Oceon. Proleg. cit. §, 29. p. μβ΄. §, 8. p. ιε΄.

<sup>75)</sup> Marc. Ephes. Confess. (Cod. Monac. 256. f. 126 a) c. 14: Δοπάζομαι πρὸς ταῖς εἰρημέναις έπτὰ συνόδοις καὶ τῆν μετ' αὐτὰς ἀθροισθεῖσαν ἐπὶ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως Ρωμαίων Βασιλείου καὶ τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου, τῆν καὶ οἰκουμενικὴν ὀγθόην ὀνομασθεῖσαν, ἢ καὶ τῶν τοποτηρητῶν παρόντων Ἰωάννου κ, τ, λ, Cf. eund. in Conc. Flor. Sess. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Georg. Scholar. Dissert. κατὰ τῆς προςθήκης, ἢν ἐν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεω προςέθηκαν οἱ λατίνοι (Dosith. Hier. Τόμος Αγάπης p. 197): Παρίεμεν τὴν ὀγθοὴν οἰκουμενικὴν σύνοδον τὴν ἐπὶ Φωτίου, ἢτις τὴν ζ΄ ἐκύρωσε κατὰ τὴν τῶν οἰκουμενικῶν

Allein andere griechische Schriftsteller, wie Constantin Harmenopulus, 77) Matthäus Blastares 78) und wie es scheint, Zonaras, 79) führen dasselbe nur als Partikularsynode an und in authentischen Altenstücken der griechischen Kirche sinden sich nur immer die sieden ökumenischen Synoden genannt. 80) So in dem Formular der Empfehlungsbriese eines neugeweihten Patriarchen, in dem Glaubensbekenntnisse, das für die Ordination von Erzbischösen und Bischösen, und in dem, das für die Kaiserkrönung eingesührt ward, so in den Briesen des Patriarchen Germanus II. von Constantinopel, so dei Michael Psellus in der Schrift von den Synoden, bei Matthäus Blastares zum Nomocanon, bei Constantin Harmenopulus, bei Matthäus Cigala von Eppern in seiner Geschichtssynopsis, bei Joseph Bryennius in der achten Rede von der Trinität, dei Nitesphorus Gregoras im neunzehnten Buche seines Geschichtswerkes, so in der Nede des Kaisers Johannes VII. bei Sylvester Syropulus (Unionsgeschichte Absch. 9. Kap. 4.) 81)

Konnte aber auch die Synobe des Photius nicht allgemein die Anerkennung als öhnmenische im Orient erlangen, Eines gelang ihr vollkommen: die völlige Beseitigung des zehn Jahre zuvor gehaltenen achten Concils, von dem selbst die Canones ohne Geltung blieben. Kein griechischer Canonist hat sie commentirt, keine Rechtssammlung sie aufgeführt, kein Schriftsteller sie weiter derücksichtigt; 82) sie scheinen gleichsam von der Erde vertilgt und nur wenige Handschriften haben die kürzeren Synodalakten ausbewahrt, die erst seit dem fünfzehnten Jahrhundert vervielfältigt worden sind. Sicher hatte man 880 die meisten Exemplare der Akten von 870 vertilgt, der immense Einsluß des Photius randte ihnen alle Bedentung und der später in den Kirchenbüchern eingeschärfte Beschluß, Alles was gegen Photius geredet und geschrieben worden, sei dem Anathem zu unterwerfen, sand auch auf jenes Concilium seine volle Anwendung; dieser Beschluß war von der photianischen Synode selbst schon inaugurirt worden. 83)

συνόθων συνήθειαν καὶ αὐτὸν τὸν μακάριον ἀνεστήλωσε Φώτιον καὶ πάσης προςθήκης ἢ κατὰ διάνοιαν ἢ κατὰ λέξιν κατεψηφίσατο καὶ τοὺς τότε τολμήσοντας ἐν τῷ συμβόλῳ ποιείν κατεδίκασε πρεσβέων τοῦ Πάπα παρόντων.

<sup>77)</sup> Const. Harmenop. Prooem. in epit. canon. (Leunel, Jus. Gr. Rom. t. I. p. 1.): τῶν δὲ μερικῶν συνόδων ἡ μὲν κατὰ ΚΠ, ἐν τῷ ναῷ τῶν άγίων ἀποστόλων συνηθορίσθη, ἡ δὲ ἐπὶ Λέοντος καὶ Κωνσταντίνου (ex fannte fic also faum näher) ἐν τῷ περιωνύμω ναῷ τῆς τοῦ θεοῦ ἀγίας σοφίας, ἥτις τῆν ἐβθόμην ἐκύρωσε σύνοδον. Εκ erwähnt die drei Canones, gibt aber Sect. V. tit. 2. p. 50. tit. 4. sect. I. p. 8. c. 12 nicht unsere Canones.

<sup>78)</sup> Synt. alphab. Praefat. Bever. t. II. (ohne Seitenzahl). Er neunt aber vorher die Synode von 861 eine öfumenische. Lit. E. c. 29. p. 131 heißt unsere Synode blos σύνυδος, ης ο πατριάρχης Φώτιος η ρχε.

<sup>79)</sup> Zonar, ap. Bev. I. 362 seq. nennt sie nur einfach Synode.

<sup>80</sup> Cf. Allat. de consens. II. 6, 3. p. 568 seq. Assem. Bibl. jur. orient. t. I. L. I. c. 8. p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Allat. de Syn. Phot. p. 175 seq. Assemani l. c. p. 238, 239, n. 171, Cf. Pag. a. 869, n. 16.

s2) Assemani l. c. p. 244. n. 277.

<sup>83)</sup> Die αποβολή των κατά Φωτίου γραφέντων ή λαληθέντων ist ausgesprochen act. V.

Mit unferen Aften nun hat man noch ein bem Papite Johann VIII. beigelegtes Schreiben an Photius S4) in Berbindung gebracht, worin Erfterer fich über die nachtheiligen Gerüchte beflagt, die man über die römische Kirche in Bygang verbreitet und die geeignet ichienen, auch bei Photius Berbacht und Migtrauen zu erregen. 85) Darüber, heißt es, wolle ber Papit ihn aufflären. Das Sombolum werbe in feiner Mirche in ber urfprünglichen Geftalt aufrecht erhalten, ohne jeden Zusatz und jede Berminderung, ba bicjes hochft verbammungswürdig ware. so) Er, ber Papit, nehme jene Lehre, um berentwillen Spaltung gwijchen beiben Rirchen entstanden fei, nicht nur nicht felbit an. fondern halte auch die erften Urheber berfelben fur Gunder am Borte Gottes. für Berfälscher ber Lehre Chrifti, für Gottesläfterer und ftelle fie bem Judas gleich; 87) Photins aber wiffe nach feiner hohen Ginficht und Beisheit felbit. baß es fehr schwierig sei, die übrigen Bischöfe bes romifchen Patriarchats gu Diefer Unficht zu bringen und eine fo wichtige Sache, Die fich feit einigen Nahren befestigt, mit einem Male zu andern; man durfe baber Riemand gwingen, fogleich ben Bufat aufzugeben, fondern man muffe mit Schonung und Milde sowie mit Umficht babin streben, nach und nach ihn zu beseitigen und auszurotten. Die aber seien Lügner, die ihm, dem Papfte, felber die Unnahme bes Bufates im Symbolum guidrieben, obicon es richtig fei, daß einige Occidentalen benfelben angenommen. 85) Es moge also Photius fein Mergerniß nehmen an feiner Kirche, sondern mit ihm gemeinschaftlich sich bemüben, Die Berirrten gurückzuführen.

Gegen die Aechtheit dieses Schreibens nun streiten die wichtigsten äußeren und inneren Gründe. Bas zunächst die ersteren betrifft, so steht 1) dasselbe, bas sicher in die Zeit von 878-882 fallen müßte, nicht in der uns erhal-

p. 504. 505 von den römischen Legaten, p. 509 in der Unterschrift des Prefopius von Cajarea, dann act. VI. p. 517 D. von Kaiser Basilius.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief ward zuerst lateinisch von Baronius (a. 879. n. 51 seq.), dann griedisch von Beveridge (Pand. can. II, II. 306) edirt, theilweise auch bei Allat. de cons. II. 5, 3. p. 559. 560. Er steht bei Labbé IX. 235. Hard. VI. 342. Mansi XVII. 239. 523. ep. 320 "Non ignoramus" – Ova dyrosiv — Jaffé Reg. n. 2597. p. 290.

<sup>85)</sup> και τόσον ότι και την σην άθελφότητα μικρού θείν οψκ άγαθάς ύπολήψεις έχειν είς ήμας και τους ύφ' ήμας παραπείθουσε.

<sup>(</sup>π) ἀπαράτρωτον, καθώς ἀρχήθεν παρεδόθη ἡαῖν, διατηροῦντας (τὸ ἄγιον σύμβο-λον) καὶ μήτε προςτιθέντας τι ἢ ἀφαιροῦντας, ἀκριβώς εἰδότας, ώς τοῖς τὰ τοιαῦτα τολμῶσι βαρεῖα καταδίκη ἀναμένουσα ἀπόκειται.

<sup>87)</sup> παραθηλούμεν τη αιδεσιμότητι σου, ίνα περί του άρθρου τούτου, δι δ συνέβη τα σκάνδαλα μέσον των έκκλησιών του θεού, έχης πληροφορίαν είς ήμας, ότι οὐ μόνον οὐ λέγομεν τοῦτο, ἀλλα καὶ τοὺς πρωτον θαβρήσαντας τη έαυτων ἀπονοία τοῦτο ποιησαι, παραβάτας των θείων λόγων κρίνομεν καὶ μεταποιητάς της θεολογίας τοῦ δεσπότου Χρ. καὶ των λοιπων πατέρων, οι συνελθόντες συνοθικώς παρέθωκαν τὸ άγιον σύμβολον, καὶ μετά τοῦ Ἰούδα αὐτοὺς κρίνομεν (Βεν. τάττομεν.)

<sup>(</sup>οί) τοίνυν οὕτως ἡμῶν κατηγοροῦντες ὡς τοῦτο φρονούντων, οὐκ ἀληθεία πρὸς τὴν κατηγορίαν ταὐτην κέχρηνται ὅσοι δὲ περὶ μὲν τῆς ἐμῆς γνώμης τοῦτο οὐκ ἀμφιβάλλουσιν, ἄλλοις δὲ τισι τετολμημένον καὶ νῦν καθ ἡμᾶς καταγγέλλουσιν, οἱ τοιοῦτοι οὐ ψευδῶς λέγουσι.

tenen, für diese Beriode ziemlich vollständigen Brieffammlung des Papftes, im Codex Carafianus; ja es findet fich auch außerhalb des Registers Johann's VIII. feine Spur eines lateinischen Originals; auch Baronius gibt es nur in einer llebersetzung aus bem Griechischen. 2) Es findet sich einzig in griechischen Sandschriften, und zwar hier außer allem Zusammenhang mit ber Spnobe von 879. Die meisten Codices, welche diese Synode liefern, haben unseren Brief nicht 89) und jene, worin er fich findet, gehören meiftens dem funfgehnten und sechzehnten Jahrhundert an und enthalten vorzugsweise polemische Schriften des Markus von Ephesus, 90) der sich ausdrücklich auf diesen Brief berief, 91) dem darin alle Gegner ber Union mit ber romifchen Rirche gefolgt find. 92) Dazu tommt, 3) daß diefes Dofument bis zum vierzehnten Jahrhundert von feinem griechischen Autor citirt wird. Weber Euthymius Rigabenus, noch Nifolaus von Methone, noch Andronifus Ramaterus haben es gebraucht; Johannes Beccus, der sowohl die photianische Spnode als das Buch von der Minstagogie des heiligen Geistes gelesen und wohl wußte, daß die römische Kirche das Symbolum im neunten Jahrhundert noch unverändert gebranchte, fannte es nicht; der Mond Job Jasites, für deffen Argumenta= tion dasselbe so wichtig gewesen ware, hat ebenfalls von ihm keine Runde.

Richt minder ftart find die inneren Bründe gegen die Aechtheit. Es

<sup>89)</sup> So haben ihn nicht Codd. Vatie. 1115. 1147. 1152. 1183. 1918. Ottobon. 27. Monac. 436. 27. Paris. citt. Das Excerpt der Alten bei Beveridge hat allerdings bei dem Schluße des Briefes p. 307 die Note: Τέλος τῶν πραπτικῶν τῆς ἀγίας καὶ σία. η΄ συνόδου τῆς ἐν ΚΠ. ἡ ὡς α΄ καὶ β΄. γέγονεν αὐτη μετὰ τὴν ζ΄ ἔτη οε΄. Aber diese Note rührt sicher von sehr später Hand her; der Epitomator, der diese Synode, die man früher nicht die achte nannte, mit der von 861 verwechselt und die Zwischenzeit von der siedenten Inode die 879 nicht richtig berechnet, kann nicht vor Ansang des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben haben, da er die Excerpte des Beccus benützte. Dazu hat der Coder schon p. 305 bei den Atten: Τέλος σῦν θεῷ ἀγίφ und anßerdem sönnte er nicht den anderen Handschriften prävaliren. Auch Dositheus sand den Brief bei den Atten nicht. Bal. p. 199. n. 4.

<sup>90)</sup> Sieher gehören:

Cod. Monac. 256. saec. 15. f. 37 b.—39 a. mit vielen Schriften des Ephefiers. Marcian. Venet. Cod. SS. Joh. et Pauli n. XXI. chart. saec. 15 f. mit Schriften von Nilus-und Nitolaus Kabafillas.

Vatie. Palat. 403. f. 102. 103 mit Schriften des Markus von Ephefus.

Vat. Colum. 29, p. 81.

Vatic. 717. f. 219 a.

Paris, 817. chart. saec. 16. n. 9 (catal. p. 159).

<sup>&</sup>quot; 1026. chart. saec. 16. n. 3 (cat. p. 204).

<sup>&</sup>quot; 1191. bombyc, saec, 15. n. 13. (cat. p. 246) mit Schriften bes Marfus.

<sup>, 1196.</sup> chart. saec. 14. vel 15. n. 40 (cat. p. 248).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Marc. in Conc. Flor. Sess. VI. — Confess. c. 16 (Cod. Mon. 256, f. 126 a.): 2αὶ ὁ Πάπας Ἰωάννης πρὸς τὸν άγιώτατον Φώτιον ἐπιστέλλων φησὶ πλατύτερον τε αὰ 2αθαρώτερον περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλω ταύτης προςθήχης.

<sup>92)</sup> Joh. Eugen. ᾿Αντιζόρητικὸς τοῦ βλασφήμου καὶ ψευδοῦς ὅρου τοῦ ἐν Φλωρεντία συντιθέντος Cod. Mon. 256. f. 345 b. Theophan. Procopowicz († 1736.) Tract. de process. Sp. S. Gothae 1772. p. 42 seq. G. Marcoran Risposta all' articolo della Civiltà cattolica. Corfu 1851. p. 4. Macaire Theologie dogmatique traduite. Paris. 1859. p. 163.

entspricht ber Brief 1) burchaus nicht bem Charafter bes Papites. Es ift undenkbar, daß ein Papit wie Johann VIII., der trot vietfachen Nachgebens so oft in fast biktatorischer Weise ben mächtigften Metropoliten entgegentrat, dem byzantinischen Patriarchen gegenüber das demuthigende Geständniß abgelegt haben follte, er fei seine Bischöfe auf andere Wege zu bringen völlig unvermögend, daß er, ber an diesem Gnade für Recht genbt gu haben versichert war und von ihm Abbitte forderte, in einer so devoten, vom Tone seiner anderen Briefe so abstechenden Weise bei Photius sich zu rechtfertigen versucht; gang abgesehen bavon, daß ein solcher Erlag ihn vor dem Abendlande auf das Stärffte compromittirt haben würde, mußte er ihn auch bloßftellen vor den Angen des Photius, und das in einer Beit, in der diefer um feine Anerkennung bat. Johannes mußte feine Stellung gang und gar vergeffen haben, hatte er einen folden Brief geschrieben. "Es ift in bemfelben auch feine leife Spur des Papalbemußtseins, vielmehr ift die Superiorität des Photius fast ausdrücklich anerkannt und die Bitte, Photius folle feine bofe Meinung von ihm haben, recht weinerlich wiederholt." 93) Rach diesem Briefe hätte Johann fich von dem Gefandten des Photius formlich über feinen Glauben examiniren laffen, 94) was nie sonst ein Papst sich gefallen ließ, und der Papst hatte die Deferenz gegen den öfumenischen Patriarchen in Byzang soweit getrieben, daß er noch dem Photius zuvorkam und che er noch von diesem einen Brief erhalten, schriftlich sich zu rechtsertigen beeilt. 95) Dazu hätte ber Papit eine doppelte Luge geschrieben, die nicht einmal dem Photius hatte entgeben fonnen, indem er einerseits den Zusat im Symbolum als etwas erft türzlich Eingeführtes bezeichnete, 96) während er schon lange in Spanien, Frankreich und Deutschland in lebung, anderseits ihn nur als das Werk einiger Wenigen darstellte, 97) mährend die darin enthaltene Lehre die allgemeine leberzeugung aller Occidentalen war, und wenn er die ersten Urheber ber Abdition jo schwer tadelte, 98) so mußte er wiffen, daß dieser Tadel ausgezeichnete Lehrer der Abendländer und hochgefeierte Synoden traf, die er hier dem Bygantiner völlig Preis gegeben hatte. Kurz der gange Inhalt des Briefes ift dem Charafter und ber Stellung bes Papftes geradezu entgegen. Zwar hat in neuerer Beit Dr. Pichler 99) zu Gunften ber Acchtheit unferes Briefes geltend gemacht. dem Papite fei im Intereffe der Bulgarenfrage Alles daran gelegen gewesen, mit Photius Frieden zu schließen und die von ihm erhobenen Vorwürfe als

<sup>93)</sup> Befele Conc. IV. G. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) ως ότε παφεγένετο πρός ήμας ό μιχοῷ πρότερον ἀποσταλεὶς παρ' αὐτῆς περὶ τοῦ ἀγίου συμβόλου ήμας ἐδοκίμασεν.

<sup>95)</sup> καὶ πρό τοῦ όλως τὴν σὴν ἀδελφότητα δηλώσαι μοί τι, προφθάνω αὐτὸς περὶ τῶν τοιούτων γνωρίζων σοι.

<sup>96)</sup> εί καὶ βραχεῖ χρόνω την ἔταρξιν εἴλησε καὶ οὐκ ἔστι παγιωθέν ἐκ πολλῶν ἐνιαυτῶν.

<sup>97)</sup> Siehe das τισι τετολμημένον in N. 88.

<sup>&</sup>quot;8) G. oben 92. 87.

<sup>&</sup>quot;) Geschichte ber tirchtichen Trennung zwischen Drient und Occident. München 1861. Bb. I. S. 200. N. 1. Bgl. S. 29. N. 5.

unbegründet zu erweisen, in diesem Bunkte (dem Filioque) habe er bie Urfache ber entstandenen Spaltung gesehen, ba er in bem fraglichen Briefe unter Underem fage: de hoc articulo, ob quem suborta sunt scandala inter ecclesias Dei. 100) Allein ich fann feine ber Boraussetzungen biefes Raifonnements als hinlänglich begründet anerkennen. Denn es ift einmal nicht gu erweisen, daß die Bulgarenfrage für den Papft das einzige oder auch nur das wichtigste Motiv für die Anerkennung des Photius war und abgesehen von dem Schutze, den er von Bafilius erhoffte, war ficher auch die ihm vorgefpiegelte, von ihm felbst angeführte Thatsache bes allgemeinen Berlangens ber Drientalen, der Wegfall der früher an Photius verurtheilten Usurpation, Die vorausgesetzte Befferung besfelben und die Aussicht auf Berftellung bes Rirchenfriedens in Bygang für Johann VIII. von entscheidender Bedeutung und wir haben feinen Grund, hierin seinen Briefen von 879 101) gu miftrauen. Sodann wurden die von Photius vor feinem Sturge den Lateinern gemachten Borwürfe nicht erneuert, fondern fie waren als stillschweigend aufgegeben zu betrachten; für Photius aber war die Anerkennung Rom's und die Beseitigung des Concils von 869 von fo hohem Werthe und fo großer Wichtigkeit und seine gange Lage von der Urt, daß er dem Papfte Bedingungen für den Rirchenfrieden vorzuschreiben nicht wohl beabsichtigen und wagen fonnte, vielmehr sich die von jenem vorgeschriebenen Bedingungen gefallen laffen mußte. Johann VIII. in dem Filioque die Urfache der entstandenen Spaltung fab, läßt fich aus feinem feiner unzweifelhaft achten Briefe erweifen und tann, wenn man nicht bas zu Beweisende voraussett, am allerwenigsten aus bem Briefe erwiesen werden, beffen Anthentie gerade ftreitig ift. Der frühere Archidiafon Sadrian's II. fannte die früheren Borfälle zu gut, als daß er in den 867 von Photius erhobenen Anklagen gegen die Lateiner die Urfache ber Spaltung gesehen hatte, mahrend fie tlar als Praterte fich berausgestellt; Die Urfache der Spaltung fonnte für ihn nur in der Usurpation und der darauf folgenden Berurtheilung des Photius liegen; das Aergerniß, wobon er in seinen ächten Briefen spricht, ift nur dasjenige, das fich aus den Parteien ber Ignatianer und der Photianer ergab. 102) Gerade hier zeigt sich eine neue Differenz zwischen ben achten und bem fingirten Briefe, die nur die schon erörterten Unterschiede verftärft.

2) Wäre das Schreiben von Johann VIII. vor der Synode des Photius erlassen worden, so würde dieser unzweiselhaft es als das wichtigste Dokument den Aften derselben einverleibt haben, namentlich in der sechsten Sigung, die nur halbössentlich war und in der ein durchaus hieher gehöriges, wenn auch vertrauliches Schreiben des Papstes vorgelesen werden durfte; aber keine ältere Handschrift weiset auf dasselbe, trot aller sonstigen Verschiedenheiten, im entserntesten hin. War aber dasselbe erst nach der Synode an Photius gelangt,

<sup>100)</sup> Der griech. Text oben R. 87.

<sup>101)</sup> Bgl. oben Abschn. 1. S. 383 ff. bef. R. 21. 28. 38. 42. 43.

<sup>102)</sup> Se 3. B. ep. 199. Mansi XVII. 537 B. B. V. A. S. S. 315. R. 39.

so hätte dieser in seinen nach bem Tote Johann's VIII. verfagten polemischen Schriften, in dem Briefe an den Erzbischof von Aquileja und in dem Buche von dem heiligen Beifte, fich barauf berufen muffen. Dort fucht er Alles zusammen, was zum Beweise dienen fonnte, daß die Bapfte den Bufat nicht angenommen und gebilligt; er führt Johann VIII. an, ber burch feine gottesfürchtigen Legaten bas unveränderte Symbolum unterfdrieben; 103) aber er hat fein Bort von diefem Briefe, ber für ihn gerade das wichtigfte Beugniß gewesen ware. Dieses an sich negative Argument erlangt in Unfehung aller Umftande die Rraft eines positiven. Photius hatte sich bei dem Pralaten von Aquileja wie bei den Freunden, benen er bas Buch vom heiligen Beifte fandte, gleichmäßig ber Unführung bes ichlagenbften Urgumentes enthalten, das feine Aussagen so fehr befräftigte, feinen Kampf gegen das Filioque durch die Aufforderung, für die Burudführung ber Berirrten thatig gu fein, autorifirte, feine Uebereinftimmung mit Rom in biefem Stude mehr als Alles, was er sonst angeführt, erhartete, und er hatte das unterlaffen, ohne daß ein einziger ftichhaltiger Grund, ber für beibe Schriften Geltung hatte, sich benfen ließe! Biele schismatische Antoren haben das wohl gefühlt; Einige 104) haben behauptet, der Brief des Photius fei eher nach Aquileja abgegangen, als Johann's VIII. Brief ihm zugefommen; allein jener Brief von Photius ward sicher nach des Papites Tod verfaßt und außerdem wurde das Buch vom heiligen Geiste erft, nachdem diefer Papit schon den zweiten Nachfolger erhalten hatte, geschrieben. Bichler 105) seinerseits halt bas Argument, bag Photius in beiden Abhandlungen biefen Brief nicht erwähnt und das Wort epistola nicht gebraucht, darum nicht für entscheidend, weil Photius die angegebene Thatsache betreffs ber Rirche von Altrom nur aus jenem Schrei= ben gewußt habe. Allein daß Photius jene Thatsache nur aus unserem Briefe fannte, ift unerwiesen, ja unglaublich. Photius hatte längst gahlreiche Berbindungen mit dem Abendlande, fannte mehrere Monche, Die in Rom gewesen waren; ja er befragte, wie er selbst ausdrücklich fagt, 106) die 879 und 880 in Byzanz weilenden Legaten über diefen Puntt, was er nicht nöthig gehabt hätte, falls er wirklich jenen die bestimmtesten Aufschluffe ertheilenden Brief in Banden gehabt, in welchem Falle es auch unerflärlich ware, bag biefes Aftenstück, für Photius ohne Zweifel das wichtigfte, nicht den Aften einverleibt, ja fogar auch fpater nicht angeführt worden ift. Hatte er auch ben Brief gebeim halten follen, mas aber in diefem felbft nicht verlangt ift, jo durfte er doch nach dem Tode des Papstes ihn gebrauchen und fein Strupel würde ihn davon haben abhalten fonnen. Sodann gebraucht Photius nicht nur bas Wort epistola nicht, fondern er fann nicht einmal auf den Papit felbit fich berufen. Das hauptgewicht ber aus jenen Stellen entlehnten Argumentation

<sup>103)</sup> ep. ad Aquilej. c. 25. p. 536 ed. Combef. De Spir. S. myst. c. 89. p. 99. 100. 104) Hist. controv. de proc. Sp. S. ante Tractat. Theoph. Procopowicz p. 43.

<sup>105)</sup> Pichler a. a. D.

beruht eben darin, daß Photius, mährend er frühere Päpfte wie Leo I., Hadrian I. u. f. f. perfonlich anführte, für die unmittelbare Gegenwart, abgesehen von Hadrian III., nur auf papstliche Legaten sich berufen konnte, nicht auf Johann VIII. selber. 107) Papstliche Legaten waren aber zu oft, namentlich unter Nifolaus I., wie es Photius felber erlebt hatte, vom Papfte desavouirt worden, als daß ihre Antorität die des Papftes felber, und namentlich die eines flaren und bestimmten papstlichen Schreibens, hatte ersetzen ober deren Geltendmachung hatte überfluffig machen fonnen. Ja als unfer Batriarch sich auf diese Legaten berief, mußte er — wie wir später sehen werden bereits wissen, daß es auch ihnen ähnlich, wie einst dem Zacharias und Rodoald ergangen war. Er wußte fehr gut aus Erfahrung, daß der Papft felbft mehr Gewicht hatte als die Legaten (vgl. Bd. I. S. 438.). Er nennt Hadrian III. persönlich, nicht den Johannes; bei diesem scheint er einen Mangel zu fühlen und mit Emphase gibt er sich Mühe, die Unterschrift der hochgepriesenen Stellvertreter als die des Papstes darzustellen. "Es bestätigten die Legaten, wie wenn Jener selbst zugegen gewesen ware, 108) bas Symbolum mit Wort und Zunge und eigenhändiger Unterschrift." Und anderwärts fagt er, daß Johann selbst (nicht unmittelbar, sondern mittelbar) durch die Worte und die heiligen Sande der genannten erlauchten und bewunderungswürdigen Männer unterschrieb. 109) Aber war ein päpstliches Handschreiben nicht kostbarer als die Unterschrift der heiligen Hände der Legaten? War überhaupt der gange Inhalt jenes Schreibens mit feiner ausdrücklichen Berdammung des Filioque nicht für Photius von viel höherem Werthe, als die einfache Unterschrift der bisher gebränchlichen Formel durch die, wenn auch noch so gepriesene, doch sicher nicht unansechtbare Antorität der Legaten? Es wird sohin durch jene Ginsprache die angeführte Beweisführung nicht entfraftet.

3) Die Lehre vom Ausgange bes heiligen Geistes auch aus bem Sohne war im Occident allgemein verbreitet; Leo III. felber hatte das bezeugt, Nifolaus I. die Abendlander zu ihrer Bertheidigung aufgerufen. Unter Johann VIII. selbst brachte der bei ihm in hoher Gunft stehende gleichnamige Diafon in seiner diesem Papfte bedicirten, von ihm mit Beijall aufgenommenen und noch vor dessen Tode 110) beendigten Biographie Gregor des Großen die wohl materiell nicht gang begründete, aber für die herrschende Lehre hochst wichtige Unflage gegen die Griechen vor, daß fie in der Uebersetzung der Dialoge Gregor's eine den Ausgang bes heiligen Beiftes auch aus bem Sohne bezeugende Stelle verfälscht 111) - eine Rlage, die er nicht wohl hatte vorbringen fonnen,

107) Bgl. Hefele a. a. D. S. 466.

109) de Sp. S. mystag. c. 89.

<sup>108)</sup> ως αὐτοῦ παρόντος ἐκείνου ep. ad Aquil. c. 25. Bgl. Bb. I. S. 455. R. 67.

<sup>110)</sup> Bgl. den Brief des Bijchofs Ganderich von Belletri fiber ben Tod biefes Johannes (Mabillon. Mus. ital. I. p. 79).

тт) Э. oben B. V. Mbjdyn, 7. Я. 94. Э. 305. Le Quien Diss. I. Damase. §. 22. р. XIV. Das manere in Filio pagt zu dem Contexte der Stelle und Gregor, ber allerdings bas hervorgeben des Geistes aus dem Sohne febr bestimmt lehrt, fagt ebenfo L. III. Mor. c. 92:

falls ber Papit jenen Brief erlaffen und die barin ausgebrückten Gefinnungen gebegt. Daß diefe Stelle bes Diafonns Johannes eine Fälschung und Interpolation fei, wie griechische Schismatifer 112) behaupten, ift in feiner Beije begründet. Der Papit aber fonnte unmöglich biese bogmatische leberzeugung verdammen, wie er es in dem fraglichen Briefe gethan haben mußte, der nicht blos ben in vielen Rirchen bes Occidents adoptirten Bufat als folden, fondern bas barin ausgedrückte Dogma felbft verdammt, ba er barin eine Blasphemie findet. Dr. Bichler hebt hervor: "Es ift nicht erwiesen, bag bas romifche Symbolum ben Bufat, gegen welchen erft Leo III. fich fo nachdrudlich erflärt hatte, zur Zeit Johann's VIII. ichon enthalten habe. Photius aber, ber von den lateinischen Geiftlichen in Bulgarien erft diefen Bufatz fennen lernte, batte ihn ber römischen Rirche vorgeworfen und wurde burch biefen Brief bes Papites erft von dem Unrecht feiner Unklage überwiesen; welchen Grund fonnte er haben, dieß zu feiner eigenen Widerlegung gu erdichten?" Darauf antworten wir: Gewiß hatte die römische Rirche damals ben Busatz noch nicht in ihr Symbolum aufgenommen; das fonnte bem Photius bem früher Gejagten gemäß schon längst bekannt sein; aber er wußte auch, daß mehrere ber unter Rom ftehenden Kirchen bas Filioque adoptirt hatten und er hatte erfahren, daß bie in Bulgarien thätigen lateinischen Geistlichen, Die sicher nicht alle aus Rom waren, die ihm verhaßte Lehre vortrugen. Gehr gut fonnte er nach ber gangen Beschaffenheit seiner Polemif bas ber gangen abendländischen Rirche gur Laft legen, was nur von einem Theile berfelben galt, das der romischen Kirche zuschreiben, was die unter ihr stehenden Rirden adoptirt. Wo es fein Intereffe war, fonnte er die einzelnen Kirchen bes Occidents insgefammt confundiren, und wiederum nach geandertem Intereffe die romifche Rirche von den anderen untericheiben. Er scheint überhaupt in manchen Anklagen, die er furg vor feiner erften Entsetzung erhoben, wie g. B. beim Cabbatfaften, bas, mas von einigen Sprengeln bes Abendlandes galt, generalifirt und auf alle unter Rom's Batriarchat stehenden Rirchen übertragen zu haben. Die Gelbstwiderlegung bes Photius (falls er den Brief unterschoben) mußte darin bestehen, daß er badurch die früher gegen die römische Rirche erhobene Beschuldigung wegen des Zusates als völlig unbegründet dargestellt. Allein vorerst hatte bas nichts Auffallendes bei einem Manne, ber, wie feine Thaten und Schriften zeigen, mehr als einmal fich felbst widerlegt, die vorher (861) für unbedeutend erflärten Differengen gu höchst wichtigen und höchst verderblichen Grrthumern gestaltet, ber nach bem Wechsel ber Verhältniffe sein ganges Verfahren total geandert und wie ein

Dissimiliter ergo Spiritus in illo manet, a quo per naturam non recedit. Leicht fonnten ältere Handschriften verschiedene Lekarten gehabt und Papst Zacharias das manet in ipso vorzesunden haben, mit dem die Worte Gregor's Dial. II. c. 38 (Migne PP. lat. LXVI. 204) bei Photius (de Sp. S. myst. c. 84. p. 87—90) und bei Andronistus Kamaterus (Graec. orthod. II. p. 515) angesührt werden, wornach die Klage des Johannes nicht völlig bespründet ist.

<sup>112)</sup> Hist. controv. ante Theoph. Procopowicz l. c.

Proteus sich erwiesen hat. Zweitens hatte ja Photius 867 nicht der römischen Kirche, sondern "Männern aus dem Abendlande" 112a) jene Häresien zur Last gelegt; ganz verschieden und an einer anderen Stelle 113) aufgeführt sind die Klagen über die Tyrannei des Papstes Nitolaus; nirgends hatte er geradezu gesagt, Nom sehre und recitire das Filioque; es konnte sich also auch um keine Selbst-widerlegung hierin handeln, auch wenn wir voraussetzen, daß er den Briefsingirt. Daß er aber erst durch diesen Brief das Unrecht seiner früheren Ansklage kennen sernte, ist eine willkürliche Voraussetzung; er selbst sagt, daß er durch Rom's Legaten über diesen Punkt unterrichtet worden sei.

4) Schon früher haben griechische Autoren den Brief für verdächtig erflärt, auch wegen des Styls, der nicht das Gepräge einer lebersetzung aus dem Lateinischen zeige, mehr Gräcität an sich trage als andere übertragene Briefe. 114) Budem sind viele Formen nicht der römischen Schreibweise gemäß, 115) andere schließen sich enge an die in der photianischen Synode lautgewordenen Aeußerungen 116) wie an die sonstigen Gedanken und Phrasen des Photius 117) an; das Ganze macht nicht den Gindruck, daß es bloße Uebersetzung eines lateisnischen Originals ist.

Wohl könnte man sich leicht versucht fühlen, den Brief blos für interpolirt zu halten gleich den anderen desselben Papites, und annehmen, Johannes habe dem Photins geschrieben, die römische Kirche habe das Filioque nicht in ihrem Symbolum, habe auch den von Einigen gemachten Zusatz nicht gebilligt, wolle ihn aber auch nicht gewaltsam da, wo er einmal eingesührt sei, unterdrücken; diese Gedanken habe dann Photins weiter verarbeitet, allenfalls auch das ihm minder Zusagende weggelassen und dafür den Papit so reden lassen, als misbillige er ebenso entschieden wie die eigenmächtige Addition auch die darin ausgedrückte Lehre nach Form und Juhalt. Allein diese Hypothese, so sehr sie sich auf den ersten Blief empsiehlt, so gut sie auch einzelne Schwierigkeiten beseitigt, kann doch in keiner Weise bestriedigen. Photius hätte dann

<sup>112</sup>a) ep. 2. encycl. n. 4: της έσπερίου μοίρας γεννήματα.

<sup>113)</sup> Bon Rifolaus wird erft n. 37 gehandelt.

<sup>111)</sup> Gregor, Cpl. Apol. c, Marci Ephes, Confess. c. 14 (Cod. Monac. 27. f. 138, a.): καίτοι γι πολύ τὸ ὑπόπτον ἔχουσαν (τήν ἐπιστολήν τοῦ ἀγιωτάτου πά πα Ἰωάννου) διὰ τὸ ιἶναι ὅλην δι ὅλου ἐλληνικήν τήν γραφήν καὶ μηδέν ἔχειν ἐν ἐαντῆ ἰδίωμα λατινικόν.

<sup>115) 3.</sup> B. in der Ansschrift das χάριν ἄνωθεν πρός έργα σωτηριώδη, die Anrede αλδεσιμώτατε καλ καθολικέ άδελφέ.

<sup>116)</sup> Die Phrase: "sie sollen ihren Antheil mit Indas haben" fommt öster in der Synode vor, 3. B. act. II. p. 448 im Briese des Abramins, act. VII. p. 524 in der Nede der römischen Legaten. (N. 7. N. 14.) Bgl. noch oben S. 465 f. (N. 9). S. 469, 481 (N. 95). S. 500. 511. 523, 534 (N. 37).

<sup>117)</sup> Die Borte: Δεῖ γὰρ τὸν ἀπ' ἀρχῆς δημιουργὸν τῆς κακίας καὶ πρὸς τὸν θεὸν στήσαντα ἔχθραν, εἶτα καὶ τὸν ἡμῶν προπατόρα τῆς τοῦ κτίσαντος ἀγάπης χωρίσαντα, καὶ νῦν τινας ἔχειν πρὸς ὑπηρεδίαν αὐτοῦ καὶ διεγείρειν τοὺς τοιούτους, ὅπως ἐκβάλωδι μέσον τῆς ἐκκληδίας σκάνδαλον ſtimmen wohl 31 Phot. de Sp. S. c. 17. p. 19. ep. 2. enc. n. 1. 2. ৗ μεταποιηταὶ τῆς θεολογίας τοῦ δεσπότου (oben N. 87) haben wir einen specifisch griechischen Ausdund, daß αὐτὸς εἴποιμι ἄν ἐγώ, διο βτάδιτατε für βροτίας τὴν δὴν ἱερότητα ὡς οὖσαν νουνεχῆ καὶ πλήρη δοφίας, δεν Θαὶς ὅτι πράγμά τι θείστερον οὕτω ταχέως μεταλαβεῖν οὐδεὶς ἄν εὐκόλως δυνηθείη bestätigen die Bermuthung.

immer noch Grund gehabt, fich auf Johann's eigenes Schreiben in biefer Sache zu berufen, soweit es ben Zusatz verwarf, was immer noch ein ftarferes Argument gewesen ware als die bloge Unterschrift bes unveränderten Symbolums burd feine Legaten; eine völlige Gebeimhaltung bes Briefes ware ibm feineswegs geboten gemesen. Ferner bliebe immer noch bie Haltung bes sonft gegen die Griechen mißtrauischen Papftes 118) feiner ganzen Stellung und feinem Charakter widersprechend. Zu so großer Nachgiebigkeit konnte er sich weder veranlagt noch gezwungen sehen, bevor und nachdem er den Photius anerkannt, am wenigften als er bie Atten feiner Synobe erhalten; vorher hatte aber Photius, ber sich so viel Mühe gab, Rom's Anerkennung zu erlangen, ficher keine Bedingungen vorzuschreiben gewagt und keine dogmatischen Fragen aufgeworfen. Die Dekonomie, von ber hier die Rede ist, war weit mehr ben Orientalen eigen als ben Occibentalen. Satte fich ber Gefandte bes Photins nach bem Symbolum erkundigt, fo konnte es dem ficher nicht unklugen Papfte genügen, einfach auf den von ihm leicht zu beobachtenden Brauch der romischen Rirche hinzuweisen, nicht aber ein Schreiben zu erlaffen, bas auch bei ber vorsichtigsten Abfaffung noch gegen die Abendländer migbraucht und diesen selbst Gegenftand bes Mergerniffes werden fonnte. Es bliebe auch immer auffallend, daß fich von einem fo wichtigen Briefe fein Fragment, feine Spur bes Driginals erhalten hat, mahrend wir aus den letzten Jahren Johann's VIII. fo viele Briefe desselben besitzen. Endlich ift ber vorliegende griechische Text von ber Art, daß er weit eber ben Berdacht völliger Supposition als der theilweisen Interpolation erregt.

Demgemäß haben die meisten katholischen Gelehrten 119) auch den Brief als unterschoben betrachtet. Nur darüber könnte gestritten werden, ob ihn Photius selbst fingirt 120) oder ob er als ein späteres Machwert zu betrachten ist. 121) Für letztere Ansicht scheint der Umstand zu sprechen, daß er in den Streitschriften des dreizehnten Jahrhunderts noch nicht angesührt wird, wenigstens kein unzweiselhaftes Dokument sein Dasein in jener Zeit erhärtet. Es ist aber auch so viel gewiß, daß er schon vor dem fünfzehnten Jahrhundert bekannt war und keineswegs erst Markus von Ephesus oder einer seiner Freunde ihn singirte. Denn es führen dieses Dokument ausdrücklich Schriftsteller des

<sup>118)</sup> S. Abichn. 7. bes vor. B. S. 305.

<sup>119)</sup> Baron. l. c. Le Quien Diss. I. Damasc. c. 21. p. XIII. Panopl. p. 171. De Rubeis Vita Georg. Cypr. Venet. 1753. p. 201. Asseman. l. c. Mai Vett. Ser. N. Coll. I, I. Proleg. de Photio §. VII. Nova PP. Bibl. t. IV, I. p. 49. Hefele a. a. D. Jager u. A. Lan der Moeren Tract. de proc. Sp. S. Lovanii 1864. p. 5. 204 seq. wiederholt nur, was Le Duien und Mai gejagt. Benige frühere Schriftsteller wie Fleury (Hist. eecl. t. XI. p. 494, 495 ed. Paris. 1705) lassen den Brief als ächt gesten.

<sup>120)</sup> So Le Quien I. c. Daß Photius in der ep. ad Aquil. davon feinen Gebrauch gemacht, will er daher erklären, daß die Abendländer den Betrug leichter entdeckt haben würden, als die Drientalen. Aber auch das Buch vom heiligen Geiste, das, wenigstens zunächst, nicht für Decidentalen bestimmt war, hat ihn nicht angesührt. Bgl. auch Binii not. ap. Mansi l. c. p. 365.

<sup>121)</sup> Lupus not. ad Conc. VIII. c. 13: figmentum posterioris Graeci penitus mendax.

vierzehnten Jahrhunderts an, wie Nilus von Rhodus 122) und Nilus von Thessalonich; 123) vor dem vierzehnten Jahrhundert war es jedenfalls vorshanden. 124)

Es ist baber immer noch die Fiftion des Briefes durch Photius nicht unwahrscheinlich, gumal ba manche Antlänge an feine Spnobe fich finden und er am meisten Interesse haben mußte, ein solches Dokument zu erdichten, auch ein späterer Brieche leicht viel weiter von der damaligen Sachlage abgewichen ware. Mur mußte man dann annehmen, daß ber Brief nicht schon zur Zeit der sechsten Sitzung unserer Spnode 125) unterschoben ward, sondern wahrschein= lich nach Johann's VIII. Tod, in den letten Lebenstagen des Photius, und zu dem Zweck, seine frühere, wohl inzwischen angefochtene Berufung auf diesen Papit wie die Berechtigung seiner früheren Angriffe gegen die Lateiner noch eklatanter zu rechtfertigen. Die Situation des Papfies zur Zeit der Abfassung bes Briefes ward wohl in der Weise ausgedacht, daß er durch den Gesandten des Photius (Theodor Santabaren) erfahren, einige Griechen, Feinde des Friedens, 126) hätten die römische Kirche in Migcredit zu bringen und Berdacht gegen fie zu erregen gesucht, wogegen Johannes, ohne noch von Photius felbst barüber ein Schreiben erhalten zu haben, ohne noch bagu aufgefordert zu fein, in confidentieller Beise das Bahre und das Falsche an dem ausgestreuten Gerüchte auszuscheiden und näheren Aufschluß zu ertheilen beschloffen habe. Dem gemäß mußte ber Papft erflären, daß allerdings ein Unlaß zu ber Untlage vorliege, 127) aber diese nicht gegen die römische Kirche zu richten sei, sondern gegen andere Kirchen und Bischöfe des Abendlandes (die frankischen), gegen welche Photius auch in der späteren Zeit seine Polemik allein gerichtet hat.

<sup>122)</sup> Mansi XVII. 371. 372.

<sup>123)</sup> Respons. ad arg. 49 Latinor. ap. Allat. de octava Syn. Phot. c. 9. p. 162. 163 et in Cod. Monac. 28. gr. saec. 16. f. 264, b.; 265 a. Gr fagt: Καὶ ὁ Πάπας δὲ Ἰωάννης, ἐφ' οὖ τὰ τοιαῦτα, ἐπιστολαῖς καὶ διατάγμασι μετά τινος ἀπολογίας τὰ πεπραγμένα κυροῖ. Θοδαπη filhrt er mit ben Borten: Ὁ μακάριος Ἰωάννης Φωτίφ γράφων περὶ τῶν τοιούτων τοιάδε φησίν πηθετεη Brief an.

<sup>114)</sup> Im Cod. Monae. gr. 256. 4 f. 1 seq. steht ein Σύνταγμα Γενναδίου ἀρχιεπισούπου Βουλγαφίας έν διαφόφων χρήσεων ἀναντιβήτων τῆς θείας γραφῆς τῆς τε παλαιάς καὶ τῆς νέας ἀνατρέπου καὶ καταβάλου τῆν λατινικὴν δόξαν, das, wie oben bemerst, auch f. 28 die act. VI. der Syn. Phot. ansührt. Dieser bulgarische Gennadius gehört dem vierzehnten Jahrhundert an (Bgl. Le Quien Or. chr. II. p. 296) und es fönnte schenen, daß unser Brief, der in diesem Coder f. 37, b — 39, a. steht, noch zu den Bestandtheisen dieses Syntagma gehöre. Allein höchst wahrscheinlich gehört schon die f. 33, a stehende Abhandlung πρός τους λέγοντας ότι τοῦ πάπα ψελον μνημόσυνον οιθέν τι παφαβλάπτει wie das Stiid κατὰ ἀζύμων f. 35—37, b nicht mehr zu dieser Sammlung, sicher nicht das dem Briese Johann's VIII. solgende Stiid περί τῆς παναγίας f. 39, a, an welches sich unmittelbar Marsus von Ephesus anschließt.

<sup>125)</sup> Wie Affemani p. 232. n. 168 anzunehmen scheint.

<sup>126)</sup> τινές των αὐτόθι, οὐκ εἰρήνης ἄνθρωποι, οὐ προς ἀλήθειαν δρώντες.

<sup>127)</sup> Bei den Worten: καί έστε τούτοις ή μέν άφορμή τοῦ σκοποῦ τούτου οὖ ψευθής ift meines Erachtens das οὖ teineswegs zu streichen. Das εἴποιμε αν έγοί spricht ebenso dassir wie das solgende ἀλλα κατα τοὺς τον οἶνον καπηλεύοντας.

Er läßt sich nun vom Papite auffordern und bitten, mit ihm gemeinsam ben Kampf gegen den Jerthum zu führen, jedoch mit Dekonomie und Schonung, 128) und demgemäß sind auch seine späteren polemischen Abhandlungen gestaltet. Es konnte der unächte Brief von Photius auch entworsen, aber bis zu seiner zweiten Entsetzung noch nicht öffentlich producirt, vielmehr eine Zeitlang gleichsam in der Reserve gehalten worden sein, woher sich leichter die Unbekanntschaft mit demselben bei Autoren, welche die Spnoden des Photius und seine polemischen Schriften wohl kannten, erklären würde. In ähnlicher Weise hatte Photius früher einen Entschuldigungsbrief des Papsies Nikolaus singirt (Bd. I. S. 523 f.).

Will man aber die andere Hypothese sesthalten, wornach ein späterer Grieche unseren Brief concipirt, so ließe sich die Sache so deuten. Derselbe hatte vor sich die Atten der photianischen Synode, er kannte die sobpreisenden Worte des Photius über Papst Johannes; er sah, daß die mit den Kömern eingegangene Union vielen seiner Landsleute ein Gegenstand der Berwunderung und des Aergernisses war; 129) er wollte dieselbe aber gleich Job Jasites 130) mit der zuvor von den Kömern betressed des Filioque geleisteten Genugthung vertheidigen und setzte so als völlig überzeugende Urkunde den Brief des Johannes zusammen, der nur scheindar eine Apologie des Papstes, in der That die vollste Kechtsertigung des Photius war, von dem so der Vorwurf abgewälzt werden konnte, er habe aus Streitsucht, und nicht aus Wahrheitssliebe 131) die Lateiner wegen des Filioque bekämpst.

Wie dem aber auch sei, der Brief ward sicher nicht von Johann VIII. geschrieben, er ist von griechischer Hand unterschoben worden. Er hat das Gepräge einer lateinische Schreiben fünstlich nachahmenden, aber gleichwohl den wahren Ursprung nicht verlängnenden Griechenhand.

## 9. Weitere Briefe und Schriften bes Photius.

Gegen das Ende des Monats März 880 trafen die römischen Legaten Anstalten zu ihrer Heimfehr. Sie erhielten reiche Geschenke und auch an Verheißungen sowohl betreffs der Hilfstruppen gegen die Saracenen als betreffs der Rückgabe der bulgarischen Diöcese sehlte es ihnen nicht. Das Kloster des heiligen Sergins in Constantinopel, das früher dem römischen Stuhle zugehört, war bereits wenigstens scheinbar zurückgegeben worden. ) So glänzende Resultate auch Photius dis jetzt erzielt, so vorsichtig glaubte er noch versahren zu

<sup>128)</sup> ovvayori 260ac hair net' oizoronias zai excenzias — specifijch griechische Ausbrücke.

<sup>129)</sup> S. oben Abichn. 7. S. 526 ff. bef. 2. 51 ff.

<sup>130)</sup> Daj. 91. 49.

<sup>131)</sup> Daj. 92. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) monasterium S. Sergii intra vestram regiam urbem constitutum, quod S. Rom. Ecclesia jure proprio quondam retinuit, divina inspiratione repleti, pro honore principis apostolorum nostro praesulatui reddidistis. Joh. ep. 251. p. 186.

muffen. Leicht konnte Johann VIII., so nachgiebig er fich bis jetzt gezeigt, boch die Alten ber eben gehaltenen Synode als mit feinen Anforderungen in Widerspruch zu verwerfen geneigt sein und bas gange Unionswerk, gegen bas noch immer ein Theil der standhaften Ignatianer sich erhob, in Frage gestellt werden. Dem vorzubengen, trug der gewandte Patriarch alle Sorge. Auf ber einen Seite hatte er die Legaten gang für fich gewonnen und ihre gun= ftigen Berichte follten bie bem Papfte gemachten glänzenden Berfprechungen unterftüten; auf der anderen Seite war er bemüht, in feinem an den Papft gerichteten, ben Legaten mitgegebenen Schreiben, bas burch ein ähnliches im Namen bes Raifers verfagtes sefundirt wurde, alle etwaigen Bedenken gu gerftreuen. 2) In dem zuversichtlichen Tone, der ihm geläufig war, entschuldigte er fich über die Nichterfüllung der ihm gestellten Bedingungen, seine aufrichtige Liebe zu Johannes betheuernd; im Gefühle feiner Burde und im Bewuftfein seiner Unschuld erklärte er sich gegen die Forderung, Berzeihung von der Synode zu erbitten, verwahren zu muffen, ba er fich baburch als Miffethater, was er nicht fei, bekennen und seinem Ansehen vor den ihm unterworfenen Bischöfen hätte Eintrag thun muffen; die bulgarische Angelegenheit habe die Synode an den Raifer verwiesen, der übrigens einer Anerkennung der papftlichen Ansprüche nicht abgeneigt zu sein scheine; er personlich sei bereit, Alles für die römische Rirche zu thun und seinem Mitbruder und geiftlichen Bater Johannes die ftartsten Beweise seiner treuen Anhänglichfeit zu geben, wie die vortrefflichen und alles Lobes werthen Apokrifiarier des Papftes, die sich fo viele Berdienste in Conftantinopel erworben, würden bezeugen können. Daß er es an verbindlichen und gewinnenden Worten nicht fehlen ließ und über bas Unangenehmere leicht hinwegzugleiten wußte, ließ sich nach seinen früheren Briefen und Schritten wohl erwarten.

Ilm sich noch in ausgedehnterem Maße sicher zu stellen, wandte sich Photius zugleich an die vornehmsten Rathgeber des Papstes, an dessen Hose reiche Geschenke ihm leichteren Eingang verschaffen sollten. Hatte ihn vom Abendslande aus früher ein surchtbarer Schlag getrossen, der, wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar durch die von ihm hauptsächlich erwirkte Kräftigung seiner Gegner seinen Sturz herbeigeführt: so wollte er sich dort vor Allem einslußereicher Freunde versichern, die in den allenfalls noch hervortretenden Schwierigkeiten, in den weiteren Erörterungen, zu denen die Prüfung der nach Rom abgehenden Synodalakten so leicht führen konnte, seine Sache eisrig zu verstreten geneigt und geeignet wären. Wie er sich früher an den Bibliothekar Anastasius gewandt hatte, so sandte er jetzt bald nach der Synode und höchst wahrscheinlich ebenfalls durch die heimreisenden Legaten Briese mit Geschenken an drei italienische Bischöse, die er völlig in sein Interesse zu ziehen und mit denen er engere Freundschaftsbande knüpsen zu können hosste.

<sup>2)</sup> Leiber sind uns diese zwei Briefe nicht erhalten. Wir können ihren Juhalt aber aus ben Briefen bes Papstes n. 250. 251, aus ben Synodalaften und aus früheren Schreisben des Photius, insbesondere aus ber in ähnlicher Lage versaßten ep. 2 ad Nicol. entnehmen.

Es waren biefes bie Bifchofe Zacharias von Anagni, Gaudericus (Goberich) von Belletri und Marinus von Castella (Cerä). 3) Der Erstere war schon seit 861, wo wir ibn als Legaten in Conftantinopel faben, mit Photius befreunbet; er genoß mit Gaudericus bei Johann VIII. großes Anschen 4) und beide hatten ihre Unterschriften 5) als die bedeutendsten Mitglieder der römischen Spnode erkennen laffen, Die für feine Wiedereinsetzung geftimmt - Grund genug für Photius, sich vor Allem an fie anzuschließen. Marinus war unter ben Legaten auf bem achten Concilium am ftartsten gegen Photius aufgetreten; 6) er war auch nicht, wie aus ben Unterschriften zu erschließen ift, auf iener römischen Spnode zugegen; aber es mochte Photius wohl von den in Byzang weilenden Legaten Manches erfahren haben, was ihn gur Hoffnung auf die Erlangung feiner Freundschaft zu berechtigen ichien. In den uns erhal= tenen Fragmenten 7) diefer Briefe bes Photius ift Bieles geschranbt und dunkel; flar ift aber die Tendeng, diese italienischen Pralaten gu gewinnen, fie bauernd an fich zu fetten, an ihnen eine Stute fur etwaige fpatere Mighelligfeiten und Bedrängnisse zu finden. 8)

An den Bischof Marinus schreibt Photius: "Als ich Unrecht erlitt und in meinem Rechte verletzt ward, damals wo du den Richterstuhl eingenommen hast ) (auf der Synode von 869), wurdest du vielleicht in Ber-

<sup>3)</sup> Ueber diefes Bisthum f. unten B. VII. 21. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Joh. VIII. ep. 72. p. 60: Gaudericum et Zachariam deliciosos episcopos et consiliarios nostros. Ueber Ersteren s. Ughelli Ital. sacr. I. 60.

<sup>5)</sup> Mansi XVII. 362. 473. 477. Baron. ad a. 879. n. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Daß der frühere Diakon Marinus später zum Bijchofe erhoben ward, ist nach dem Briefe des Papsies Stephan an Kaiser Basilius nicht zu bestreiten (Bgl. Baron. ad a. 882. n. 11). Dasselbe bezeugen andere, abendländische Quellen. Dümmler Ofifrant. Gesch. II. S. 216. Auritius und Bulgarius S. 6.

<sup>?)</sup> Sie find aus der Schrift des Joh. Beccus: Loyos περί της έχχληδιαστικής είρηνης το του σχανδάλου άλογιστον και έκ μόνης ίστορίας επιδεικνύς, die mit den Worten beginnt: ην αν μακάφιον άληθώς, εί γε του ευαγγελικού κηρύγματος κ. τ. λ. und noch nicht voll= ftandig edirt ift, nach einer Sandichrift ber bodlejanischen Bibliothet von Beveridge (Pand. canon. Oxon. 1672. t. II. P. II. p. 290. 291) herausgegeben. (3. Prolegg. §. 36. p. XXIII.) Aus dieser Schrift machte ein Späterer einen Auszug, worin er die ben Aften ber Spnode von 879 und den Briefen des Photius entnommenen Stellen gusammentrug mit dem Titel: περί της άγιας και οικουμενικής συνόδου, ήτις αποκατέστησε Φώτιον τον άγ. πατριάρχην είς τον θρόνον ΚΠ. και διέλυσε τα σκάνδαλα των δύο εκκλησιών, της παλαιάς και νέας 'Ρώμης, ἀπό τοῦ λόγου τοῦ Βέκκου, οὖ ἡ ἀρχή ἡν αν x τ. λ. Daraus nun gab Bebe= ridge querft einen Theil der Aften ber photianischen Synode, ber allein befannt mar, bis Barduin durch Clemens XI. den gangen Text erhielt. Leider ift ber Text bei Beveridge febr ungenau, gerade in biefen brei nicht zur Ennode geborigen Briefen, wie eine wenn auch nur flüchtige Bergleichung mit Cod, Marcian, Class, II. n. 9. Venet. (Bibl. SS. Joh. et Pauli XXI.), ber f. 254-273 ben Muszug, und Laurent. Plut. VIII. cod. 26 (Bandin. p. 382), ber f. 45-54 die gange Edrift bes Beccus gibt, mich überzeugt hat.

<sup>5)</sup> Σαβ bieje Briefe nach der Ennode geschrieben wurden, sagt die ihnen voranstehende Bemerkung Bever. 1. c. p. 290: Αὐται αι ἐπιστολαὶ ἐγράφησαν παρὰ τοῦ ἀγιωτάτον πατριάρχου Φωτίου πρὸς Υωμαίους Αρχιερείς μετὰ την σύνοδον, τελεσθείσης τῆς ἐνώσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν.

<sup>\*)</sup> Beveriège liest: Adexovuéron fuor, ote zoetor zadédoar enetzor und überjett

suchung geführt und auf die Probe gestellt; als ich aber von Gott die Macht erhielt, an benen, die mich mißhandelt hatten, Bergeltung zu üben, wolltest Du es nicht auf eine Probe ankommen laffen. 10) Hättest Du aber ben Muth gehabt, offen vor mich hingutreten, bann hättest Du - ich fage es mit Gott - nicht blos gegen Deinen früheren Ausspruch, sondern auch gegen Dein jetiges furchtfames Zaudern ein vielfaches Berdammungsurtheil aussprechen muffen, nicht vermöge der Strafe, die Du erlitten, sondern vermöge der Freundschaft, die Du genoffen haben würdeft. 11) Und damit Du das Gefagte nicht für eitle Reden halten mögeft, habe ich als Erftlingsfrucht meiner Rache und Bergeltung Deiner Heiligkeit in Gold gefaßte Rreuz-Partikeln 12) gefandt. Du aber lebe wohl und laß die Gesetze wahrer Freundschaft nicht aus den Augen, die nicht blos aus dem Glück, sondern auch aus dem Unglück erwächst. wie mir die Worte des herrn bezeugen, diese erhabenen und gotteswürdigen Worte. Ich bitte aber um eine Bunft - fiehe, zu welchem Zutrauen und gu welcher Offenheit ich so rasch gefommen bin - um eine Gunst jedoch, über beren Unnahme ich von meiner Seite mich nicht zu ichamen brauche, beren Gewährung aber in noch höherem Grade für Dich gut und ersprießlich ift 13) - die Gunft nämlich, daß, wenn je Giner Deine Tugend, fei es mit Absicht, fei es wider Willen, betrüben und franken sollte (und das fommt im mensch= lichen Leben so häufig vor), Du meine Gesinnung gegen Dich zum Mufter Deines Berfahrens gegen den Jehlenden nehmen und dieselbe Strafe ihm angebeihen laffen mögeft, die Dir felbst von meiner Wenigkeit auferlegt wor= ben ift. " 14)

Man sieht diesem Briefe trot der verföhnlichen und freundschaftlichen Sprache doch den ganzen schwer gekränkten Stolz des byzantinischen Patriarchen an; er geht immer von dem Sate aus, daß seine frühere Entsetzung ein

bemgemäß: Laesis nobis, quando judicum subsellia occupabam. Das zerstört ben richtigen Sinn. Nach Cod. Laurent. eit., Marc. eit. f. 270 und Ambros. C. 256. Inf. f. 183, a. ist zu lesen: έπεξχες. Diese Anspielung auf das achte Concilium bestätigt das oben bezüglich des Maxinus Gesagte.

<sup>10)</sup> ἴσως ἐπειμάθης· ἀμύνασθαι δὲ τοὺς ἦδικηκότας λαβόντων ἡμῶν Θεόθεν ἐξουσίαν, εἰς πεῖραν ἐλθεῖν οὐα ἦβουλήθης. Diese wie die unmittelbar solgenden Worte (N. 11) beziehen sich wahrscheinlich darauf, daß Marinus die ihm damals augetragene Legation nach Constantinopel, die Petrus erhielt, nicht hatte übernehmen wollen. Nebrigens war Marinus 879 mit Petrus von Sinigaglia als Legat bei Karl dem Dicken.

<sup>11)</sup> εὶ δὲ ἐβαἰβήτσας εἰς ὄψεν καταστῆναι, τότε ἄν — σύν θεῷ δὲ φάναι — καὶ τῆς πάλαι ψήφου καὶ τοῦ νῦν ὅκνου, οὐκ ἐξ ὧν ἐδίδους δίκην, ἀλλὶ ἐξ ὧν ἀπέλαβες φιλίαν, πολλήν ἄν τῆν κατάγνωσεν κατεψηφίζου. Μὶι τότε ἄν beginnt schon offenbar der Hachsatz; das σύν θ. δὲ φ. ist Βωίβαισιας.

<sup>12)</sup> απαρχήν αμύνης, τιμίων ξύλων μερίδας χρυδώ κατατεθειμένας.

 $<sup>^{13}</sup>$ ) αἰτοῦμεν δὲ χάριν — καὶ ὕρα, εὐθὺς εἰς ὅσον παζόησίας ἀνέδραμον (M. L.) — ἀλλ' οὖν ἢν ἐμοί τε λαβεῖν ἀνεπαίσχυντον, σοί τε παρέχειν ἄμεινον.

<sup>14)</sup> ώς εἴ τίς ποτε λυπησαι τὴν σὴν ἀρετὴν εἴτε έκων εἴτε ἄκων προαχθείη — γέμει (L. M.) καὶ τῶν τοιούτων τὰ ἀνθρώπινα — τὴν τῆς ἡμετέρας μετριότητος περί σε διά-θεσιν πρὸς τὸν ἐξημαρτηκότα ποιεῖσθαι παράδειγμα καὶ δίκην τὴν ἴσην ἀπαιτεῖν παρὰ αὐτοῦ, ἡν αὐτὸς παρὰ τῆς ἡμῶν εἰςεπράχθης μετριότητος.

schreiendes Unrecht, eine schändliche Mißhandlung war; er spielt den Ebelsmüthigen, der das Böse mit Gutem vergilt; er will den früheren Gegner beschämen und seine lleberlegenheit ihm fühlbar machen, aber doch nur so, daß er ihn zugleich auch gewinnt und zum Freunde macht; er hebt hervor, daß er ihn, falls er zu ihm gekommen wäre, statt Rache an ihm zu nehmen, mit Freundschaftsbeweisen überhäuft haben würde. Marinus machte später wirklich diese Probe, wir werden sehen, mit welchem Erfolge.

Ganz ähnliche Gedanken liegen dem Briefe an Gaudericus von Velletri 15) zu Grunde, der ebenso früher zu den Gegnern des Photius gehörte, schon seit den Tagen des Papstes Nikolaus, wie es scheint, wenn er auch nicht die Gelegenheit hatte, den Photius so tief zu verletzen, wie Marinus auf dem achten Concilium. Der Brief an ihn lautet also:

"Diejenigen, die ohne einen vorgangigen Streit ober Zwist fich in Liebe und Freundschaft verbinden, meffen meiftens in bestimmter Beife ihr gegenfeitiges Wohlwollen ab und indem fie eine ju fruhzeitige Störung befürchten, bewahren fie die wechselseitige Liebe in der Regel etwas träge und ohne die gehörige Sorgfalt. Diejenigen bagegen, benen es begegnete, bag fie von früher gehegtem Bag ober Zwiefpalt ju Liebe und Freundschaft übergingen, gumal wenn der verlette Theil den erften Schritt mit diefer edlen Gefinnung macht, die finden, indem fie auf dieje Beije bas thun, mas ber Beichämung zuvorfommt, was auch gang geziemend ift, eben barin eine besto ftarfere Aufforderung, die Gefete ber mahren Freundichaft itrenge gu beob. achten. 16) Deghalb bemühen sich nun auch diejenigen, von denen die Urfache ber früheren Zerwürfnisse und Aergernisse vorzüglich ausgegangen ift, 17) nicht blos für die Zufunft einem berartigen Bormand feinen Raum zu geben, jonbern auch dasjenige in tiefe Bergeffenheit zu bringen, mas ber Sehnsucht nach Liebe und hochberziger Berföhnung vorausging. - Ich meinerseits nun und jo dürftest auch Du fagen, wenn Du unverrückten Auges auf die Wahr=

<sup>15)</sup> πρός Γανδέρεχον Βελιτερίνας. Ughelli (Ital. saer. I. p. 60) hat um 871 Gaudentius als Bijchof von Belletri; auch unter dem Namen Jadericus femmt er vor. Er ericheint öfter als päpstlicher Legat bei abendländischen Fürsten (Baron. a. 873. n. 3; a. 875. n. 5; a. 877. n. 28) und wird auch als Berfasser der Translatio S. Clementis (Acta SS. t. II. Mart. die 9. p. 19—22), die er Johann VIII. dedicirte, bezeichnet. (Z. Henschen. l. c. Dissert. praev. §. II. p. 15. Wattenbach Beitr. z. A. G. Z. 5.) Es scheint, daß er schon unter Nifolaus I. Bijchof war, da er bei der Künstehr vom Exil, das ihm Berläumdungen beim Kaiser zugezogen haben sollen, im Ansange des Pontifikates Hardin's II. schon als Bijchof bezeichnet wird (Baron. a. 868. n. 2); in Hadrian's Synode gegen Photius (869) erscheint er unter den Bischöfen (Mansi XVI. 130. 131).

<sup>16)</sup> Οἱ χωρίς τινος ἡγησαμένης μάχης ἤτοι ἔριδος εἰς φιλίαν ἀλλήλους συνάπτοντες, τὰν παρ' ἀλλήλων ὡς ἐπὶ τὸ πολύ διαμετρούμενοι εὕνοιαν (Μ. L.) καὶ τὴν προκαταβολήν ἀναμένοντες, ἡαθυμότερον τὸ φίλτρον πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ πολλὰ διασώζουσιν. οἱς δὲ συνέπεσεν (Μ. L.) ἐκ προκατασχούσης (Μ. L.) ἀπεχθείας ἤ διαστάσεως εἰς φιλίαν διαλύσασθαι, τοῦ ἦδικημένου μάλιστα τῆς καλῆς ταύτης κατάρξαντος διαθέσεως, οὕτω τὸ φθάσαν αἰσχύνην, ὁ καὶ προκῆκον, ποιούμενοι, αὐτὸ τοῦτο προτροπὸν σπουδαιοτέραν εἰς τοὺς τῆς ἀληθοῦς φιλίας νόμους εὐρίσκουσι.

<sup>17)</sup> έξ ών των παλαιών σχανδάλων ή αἰτία μάλιστα προςελήλυθεν (sic. codd.).

heit hinblickst — ermahne und ermuntere, nachdem früher eine nicht eben freundschaftliche Gesinnung zwischen uns bestand, zu einer aufrichtigen Freundschaft im heiligen Geiste; Deine Sache möchte es sein, sie zu stärken und zu vermehren und nicht durch Unbeständigkeit des Afsetes die angesachte Flamme göttlicher Liebe auszulöschen, nicht die üble Gesinnung wieder ausblüchen und fortwuchern zu lassen, welche das Gesetz der Liebe mit der Burzel ausgerottet und aus unserem Sinn und Gedächtniß verbannt hat. 15) Deshalb umarme und küsse des Heilen Beilen, wie mit den Lippen aufrichtiger Gesinnung, und suche mit dem Dir gesandten Geschenke, welches das Wahrzeichen freundlicher Ausnahme in sich trägt, Dich mit mir enge und innig zu verbinden."

Wenn es sich in diesen beiben Briefen darum handelte, alte Feinde in neue Freunde zu verwandeln, so galt es bei Zacharias von Anagni nur der Befestigung einer alten Freundschaft, die durch das gemeinsame Loos der von Papst Nisolaus ausgesprochenen Berurtheilung wohl noch verstärkt worden war. Bon Hadrian II. schon in der ersten Zeit seines Pontisisates zur Communion zugelassen, dann völlig begnadigt, 19) hatte Zacharias nach und nach wieder vielen Einfluß in Rom gewonnen; er ward unter Johann VIII. noch Bibliosthefar der römischen Kirche. 20) Er war nicht auf Hadrian's Spnode zugegen 21) und Photius hatte keinen Grund, ihn des Abfalls von seiner Sache zu beschuldigen. Es scheint auch, daß Zacharias damals dem Photius geschrieben, vielsleicht nach dem günstigen Ausgang der von Johannes gehaltenen Spnode ihm ein Gratulationsschreiben gesandt hatte; wenigstens bezieht sich in dem nachssolgenden Briefe Photius auf eine von Jenem ihm vorgetragene Bitte, die er erfüllt habe.

"Bon einem der Alten" — schreibt Photius — "erzählt man (Theodektes, glaub' ich, war sein Name), daß er einst an seinen Freund eine Bitte stellte, die nur auf dasjenige sich bezog, dessen er dringend bedurfte, dieser aber nicht blos nach Maßgabe seiner Bitte ihm willfährig war, sondern auch aus zu großer Freigebigkeit ein nicht Unbedeutendes noch hinzuzusügen sich entschloß. Das war vielleicht ein Werk der Prunt- und Ruhmsucht Jidor's (denn so nannte er sich), nicht aber das angestrebte Ziel, das im Sinne des Freundes sag. <sup>22</sup>) Denn der, welcher die Bitte vorgebracht, sah das über deren Grenzen hinaus Gewährte wie eine Beseidigung an und sandte auch das Verlangte zurück, indem er es nicht für ein Zeichen wahrer und ächter Liebe erachtete,

<sup>18)</sup> ib. p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Baron, a. 867. p. 393 ed. Plant. C. Syn. Phot. act. II, Mansi XVII, 425 E. Invect. in Rom. p. 835.

<sup>2</sup>º) Als solder erscheint er 879 auf Johann's Synobe. Mansi XVII. 362. Cf. p. 425 E.

<sup>21)</sup> Dort war Albinus oder Alboinus oder Abinus Anianensis (Mansi XVI. 130), ben Ughelli (Ital. saer. I. p. 348) für den ihm (unter Nikolaus) gegebenen Nachfolger hält.

 $<sup>^{22}</sup>$ ) τοῦτο μὲν ἴσως ἔγιρον  $η^3$ ν τῆς Ἰσιδώρου φιλοτιμίας (οὕτω γὰρ ώνομάζετο), οὐκ εὐστοχία δὲ τῆς τοῦ φίλου διαγοίας.

daß einerseits ber, welcher etwas von seinem Freunde erbittet, aus Scham über feine Roth weniger verlangt als ihm nöthig, jumal wenn Jener Die Macht hat, das Nothwendige zu geben, andererseits der Geber, der dem Freunde Die Wohlthat erzeigt und dadurch ihm eine Beichämung bereitet, burch Beifügung anderer Gaben die Beschimpfung gutzumachen vermeint, 23) Denn wo bleibt das mahre Gejet ber Freundichaft, wenn der Gine durch Belaftung mit Beichenten, der Undere durch Mangel an Bertrauen über feinen Freund, und zwar nicht etwa mit Worten, sondern durch die That selbst ein verdammendes Urtheil ipricht? 24) - Damit nun das, theuerster Freund, nicht auch uns widerfahre, habe ich Dir blos die von Dir verlangten Bahrzeichen unf erer alten und neuen Freundichaft zugefandt. Wenn etwa noch etwas Anderes nöthig fein follte - aber vielleicht ziehe ich mir jetzt eben durch Diefes Wort den Schein zu, als gehe ich ab von der Regel ber mahren Freund= schaft - fo wirft Du sicher mich ebenso bereit finden als jetzt. 25) Den für mich an ben Tag gelegten Gifer nehme ich, wenn auch nicht ein biefes Strebens würdiges Ergebnig erfolgte, gleichwohl fo auf, als ware noch Groperes erreicht worden. 26) Denn ich weiß es fehr wohl, daß die Erfolge unserer Unternehmungen bem Gerichte ber Zeit unterstehen und mit bem Laufe ber Dinge auf bestimmte Beise sich umzudreben und umber getrieben gu merben pflegen; aber das edle Ringen und Streben weiß bas Gefet mahrer Liebe wohl zu würdigen, 27) und die Gunft bezieht es nicht etwa auf etwas Underes, was von Augen her aufftößt, fondern auf ben Impuls des Willens felbft. Daß aber die Dinge nicht blos gang anders als unfer Streben wollte, jonbern auch in gang entgegengesetter Beije fich gestalteten, bas erfennst Du nach Deiner Ginficht wohl genau genug, auch ohne daß ich es fage; und ich wurde es nicht erwähnt haben, hatte nicht auch ich den Berdacht zu erlei= ben, nicht Alles den Freunden anzuvertrauen unter ber Wahrheit, die das Urtheil prüft. 28) Indeffen muniche ich Dir, o geweihtes Haupt, volles Wohlergeben, sowie daß Du stets gewahrt und geschützt bleiben mögest gegen die

<sup>23)</sup> οὖ κρίνας ἀληθοῦς καὶ γνησίας ἀγάπης, οὕτε τον δεόμενον τινων παρὰ φίλου ὑπ' αἰσχύνης τῆς χρείας ἐπιζητεῖν τὰ ἐλάττω, μάλιστα δυνατοῦ παρέχειν καθεστηκότως, οὕτε μὴν τὸν παρέχοντα αἰσχύνην ἐπιτιθέντα τῷ φίλω προςθήκη δώρων τὴν ὕβριν διορθοῦσαι (διορθῶσαι) νομίζειν.

<sup>24)</sup> όταν ό μέν βαρύνειν, ό δε μη θαρόειν, και τότε μη ψήτφ λόγων, άλλ' ξργων

ενδείξει καταγινώσεη του φίλου;

<sup>25)</sup> εὶ δήπου (Marc, δέ που) καὶ ἐτέρων τινῶν δεήσει ἀλλ' ἴσως δόξω κάγω τούτω νυνὶ τῷ ἡἡιατι τῆς ἀληθοῦς φιλίας ἐκφέρεσθαι πλήν ὁμοίως (Marc, ὁμοίους) ἡμᾶς ὥσπερ νῦν εὐρήσεις.

την δ' ύπες ήμων (Βεν. υμων) σπουδήν, εί καὶ μη της σπουδης άξιον ηκολούθησε το τέλος, ώς εί καὶ (τό) μείζον ἀπέβη (Bever. ώς είς τό μείζον ἀπέβη) ούτως αὐτην ἀποδεχόμεθα. Nad Beveridge wäre ungefähr zu überfegen: jowie er (ber Gifer) auf Größeres gerichtet war.

<sup>27)</sup> Bever.: των ἀγαθών θε καὶ την οπουθήν (Marc. τὸν ἀγώνα θε κ. τ. οπ.) ὁ τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης θεομὸς οἶθε δοκιμάζειν.

<sup>28)</sup> τὶ μὴ κάγω μὴ θαβόεῖν πάντα τοῖς φίλοις ὑπ' ἀληθεία δικαζούση ψῆφον ὑφωρώμην (Marc.). Die Stelle ift fider buntel.

Nachstellungen und Verfolgungen aller sichtbaren und unsichtbaren Feinde, unter ber Fürbitte unserer hocherhabenen Frau, der Gottesmutter, und aller Heiligen. Amen."

Es scheint hier fast, daß Zacharias sich entschuldigt hatte, daß er nicht mehr für ihn habe thun können, daß der Erfolg nicht ganz seinen Wünschen entsprach, worüber Photius ihn einigermaßen zu trösten sucht, und daß die vom Papste gestellten Bedingungen nicht hatten vermieden werden können.

Was Photius mit diesen Briefen ausgerichtet, ist nicht ganz klar. 29) Bei Marinus, der auch später mit der früheren Festigkeit ihm entgegentrat, machte er keinen Eindruck und überhaupt hat er damit nicht viel erreicht.

Sicher hatte ber raftlos thätige Mann noch viele andere Briefe und Schriften zu seinen Gunften verfaßt; 30) aus dem Benigen, was uns noch erübrigt, . können wir nur annähernd auf den Umfang seiner Thätigkeit schließen.

In einem besonderen historisch-polemischen Schriftchen gibt uns Photius eine indirekte Vertheidigung seiner Erhebung und seiner Opposition gegen den römischen Stuhl, sowie eine Widerlegung der von seinen Widersachern gegen seine Legitimität vorgebrachten Einwendungen, die er mit Beispielen aus der Kirchengeschichte zurückzuweisen sucht. Es sind dieses die Collectanea et Demonstrationes de Episcopis et Metropolitis, die Fontani 31) herausgegeben hat. Darin sind zehn verschiedene Fragen beantwortet, alle wohl berechnet, seine Sache in ein günstiges Licht zu stellen und zu erweisen, daß daszenige, was mit ihm und durch ihn vorgesommen war, in der orientalischen Kirche nichts Unerhörtes und Außergewöhnliches sei. Es versohnt sich der Mühe, sie hier im Einzelnen zu betrachten.

Vor Allem hatten sich die Gegner auf den römischen Stuhl und dessen frühere Entscheidungen berufen. Photius sucht nun zu zeigen, daß dieser schon manche Mißgriffe und manche Fehler sich habe zu Schulden kommen lassen. Hier führt er nun folgende zum Theil auch ungenaue und entstellte oder schlecht verdürgte, insgesammt aber geschichtlichen Quellen entlehnte Thatsachen an: 1) "Unter Constantius stimmte Liberius nach seiner Kücksehr vom Exil schriftslich der in Antiochien entworsenen Glaubensformel bei; er verdammte zwar in einem dem Basilius von Ancyra, dem Eustathius von Sebaste und dem Eleusius übergebenen Bekenntnisse diejenigen, die nicht bekennen wollten, daß der Sohn dem Bater in Allem ähnlich sei (die Anomäer), ließ aber doch nicht ab von der Gemeinschaft mit denselben." 32) Die Quelle sür diese Erzählung von dem

<sup>29)</sup> Th Ganderich von Belletri noch länger lebte, ist nicht sicher. Von 896—904 erscheint Johann von Belletri. Zacharias von Anagni erscheint noch 881—882 als Gesandter bei Karl III. (Baron, a. 882. n. 1. Pag. ibid.), verschwindet aber seit 883. Dümmter I, 219.

<sup>30)</sup> Wahrscheinlich schrieb Photius auch noch an andere Bischöse, welche in den Unterschriften der römischen Synode von 879 verzeichnet waren.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Novae deliciae erudit. Florent. 1785. 8 t. I. Pars. II. p. 1—80. Bal. p. 559 seq.

<sup>32)</sup> Erot. I. p. 1—2. Ἐπὶ Κωνσταντίου Λιβέριος ὁ Ῥώμης μετὰ την ἐκ τῆς ὑπερορίας ἐπανόδον τῆ ἐν ἀντιοχεία ἐκτεθείση πίστει ἐγγράφως συνήνεσεν ἐμέρει (l. ἐν μέρει Mon.: ἐν μερη) δὲ καὶ ὁμολογίαν παρ' αὐτοῦ ἐκομίσατο (Mon. ἐκομίσατο) Βασίλειος τε ὁ ἀγχύρας καὶ Εὐστάθιος Σεβαστείας, ἔτι γε μην καὶ Ἐλεύσιος, ἀποκηρύττουσαν τοὺς

vielbesprochenen 33) Fall bes Liberius mar bier augenscheinlich Cozomenus; 34) daß Liberius nicht blos mit den Halbarianern, sondern auch mit erflärten Unomäern in Gemeinschaft getreten, ift aber jedenfalls unwahr; feinesfalls hätte er bem Glaubensinhalt etwas vergeben, felbst wenn bie Unterschrift einer firmischen halbarianischen Formel wirklich vollzogen ward. 35) 2) "Der an die Stelle bes Liberius gegete Welir II., ber nach beffen Rudfehr augleich mit ihm den römischen Stuhl inne hatte, war von Baretifern geweiht und blieb mit ihnen gang ungescheut in Gemeinschaft." 36) Die gemeinsame Gubrung bes Pontifitats durch Welix und Liberius, obichon von der Hofpartei gewünscht. hat sicher nicht Statt gefunden und die fortwährende Gemeinschaft bes Ersteren mit den Häretifern ift ebensowenig ein sicher beglaubigtes Faktum. 3) "Was gu Carthago von ben bort versammelten Bischöfen gegen fie verhandelt ward, zeigt beren Schwäche, ichlechte Sitten und Berrichjucht." Welche Thatjache bier gemeint ift, burfte ichwer zu bestimmen fein. 37) 4) "Sie stellen Canonen fest oder fingiren vielmehr fälschlich solche, 35) wie nachher auch ein anderer römischer Bischof Felix unter Raiser Zeno that (Felix III. 483), ber in einem Schreiben an feine Legaten, die Bijchofe Bitalis und Emefins (Mifenus), 39) auf eine schamlose Beise ben Canon, nach welchem ber römische Bischof bei jeder Synode die oberfte Gewalt und das Bestätigungsrecht haben foll, für einen nicanischen ausgab." 40) Gin solches Schreiben ift uns nicht erhalten;

μή κατὰ πάντα ὅμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν λέγοντας, καὶ τῆς κοινωνίας δὲ αὐτῶν οὐ δἴίστατο.

<sup>33)</sup> Den Liberius stagen auch einige abendländijche Schrijtsteller au, wie Auxil. de ordin. Formosi I. 15. 27. II. 4. Aeneas Praet. cit.: quamvis a fidei tramite non deviaret, non virtute, qua debuit, perfidis Arianis viriliter repugnavit.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Soz. H. E. IV. 15. Cf. Prud. Maran. Diss. de Semiarianis (Biblioth, haeres, col. II, p. 119.)

<sup>35)</sup> Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IV. diss. XXXII. a. 1. Mansi not. in h. a. Zaecaria Dissert. de reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781. t. I. dissert. VI. Hejete Conciliengesch. I. §. 81. S. 657 ff.

<sup>36) &#</sup>x27;Αλλά καὶ Φῆλιξ, ὁ ἀντ' αὐτοῦ χειροτονηθεὶς ὕστερον μετὰ τὸ ἐκ τῆς ὑπερορίας αὐτον ἐπανελθεῖν, τὸν θρόνον αὐτῷ συνθιέπων (j. bagegen Libell, precum Faust, et Marcellin, ad Imper. Praefat. Galland. Bibl. PP. VII. 461) ὑπὸ αἰρετικῶν ἐχειρωτονήθη καὶ τούτοις ἀδεῶς ἐκοινώνει. (Ձgl. Theod. H. E. II. 17.) ⑤. Nat. Alex. l. c. a. 3 u. Μαπίί ib.

<sup>37)</sup> Das κατ' αὐτῶν (in bem Sahe: Προς οίς και τά κατ' αὐτῶν ἐν Καρθαγένη .... πραχθέντα ίκανῶς τὸ ἀδθενές αὐτῶν και κακότροπον ἄμα και φίλαρχον ἀπελέγχει) geht zunächst auf die zwei vorgenannten Bischöfe, nicht auf die Päpse überhaupt. Es findet sich nun, wie auch Fontant bemerkte, feine karthagische Spnode, die über Liberius und Felix verhandelt; vielkeicht, seint derzelbe bei, sei die sechste gemeint, die aus Unlaß des Apiarius von den Uppellationen handelte. Besser versieht man unter αὐτοί die Päpsie insgemein und dentt an die Controverse über Apiarius.

<sup>38)</sup> πράττονται (auterwärts aber πλάττονται; Mon. 68: πλάττοντες) γάρ αὐτοίς και κανόνες. Fontani: Ironice hic fortasse loquitur Photius; quivis enim videt, in omnibus ipsum studere, ut succenseat Romanis.

<sup>39)</sup> S. oben I. B. Abidin, 5. Bb. I. S. 122.

<sup>10)</sup> ώσπες καὶ εστερον τῷ έτερῳ Φήλικι τῷ Ῥώμης, ος ην ἐπὶ Ζήνωνος, καθώς

bas von pfendonicanischen Canonen Gesagte konnte auf die in alten lat. Sandschriften vorfindliche, zu Chalcedon von den papstlichen Legaten angeführten Aufangsworte des fechsten nicanischen Canons vom Primat der romifchen Rirche 41) geben; anderwärts wurden auch die fardicenfischen Canones öfter von den Päpften als nicanische citirt, theils weil jenes Concil als Complement ber Synode von Nicaa galt, theils weil man die Canones in fortlaufender Reihe zusammengeschrieben hatte und die von Sardita unmittelbar ben nicanischen folgten. 42) Darauf folgt 5) das Beispiel des Honorius, der als Monothelit verdammt worden fei. 43) Seit bem Concilium Trullanum (c. 1.) wurde die Berurtheilung des Honorius von den Griechen immer fehr emfig hervorgehoben; 44) Photius felbst erwähnt sie auch sonst fehr oft mit Nachdruck 45) und es scheint im neunten Sahrhundert überhaupt sehr viel davon gerebet worden zu sein. Wohl mit specieller Rücksicht auf diesen oft gehörten Tadel der Griechen sammelte der römische Bibliothekar Anastasius damals, nachdem er seine Historia tripartita vollendet, unter Johann VIII., 46) seine Collectanea de causa Honorii, 47) die er an den mit Abfassung einer Kirchen-

<sup>(</sup>Mon. καθά) δηλούται διά των πρός Βιτάλιον και Έμέδιον τους επιδεόπους γραφέντων αυτού (Μ. αυτώ) γραμμάτων, οι και παρ' αυτού έν ΚΗ. πρός Ακάκιον απεστάλησαν άναιδως γάρ έκει τον κανόνα τον λέγοντα, τον Ψώμης επίσκοπον έν εκάστη συνόδω το κύρος έχειν, της εν Νικαία συνόδου είναι άποφαίνεται (Mon. άποφαίνονται). Fontani bentt an ein Schreiben, das an Raiser Zeno oder an den byzantinischen Clerus gerichtet war.

<sup>41)</sup> S. Befele Concil. Gefch. I. S. 384 ff.

<sup>42)</sup> Zaccaria l. c. dissert. VI. §. 9 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) άλλά καὶ Ὁνώριος ὁ Ῥώμης τὴν τῶν Μονοθελητῶν (Mon. Μονοθελιτῶν) ἀσπασάμενος αϊφεσιν τῆς τῶν ἀρχιερέων τιμῆς καὶ τῆς τῶν πιστῶν (κοινωνίας) ἀποβέβληται. Ֆgl. oben Ֆb. I. S. 210 f.

<sup>44)</sup> Cardinal Mai hat zwar (Spieil. Rom. IV. p. 465. not. X. p. IX. Nova PP. Bibl. V, I. p. 171 n. sonst) mehrere Griechen namhaft gemacht, die den Honorins nicht unter den verdammten Monotheliten ansählen, wie Sophronins von Ferusalem, Nifol. Mystistus in einer professio sidei (cod. Vat. Ottob. 147), einen libellus synodicus, den Nifophorus von Epl. (Apologet. pro ss. imag. §. 22), wozu noch Andere, wie Theoph. p. 506 seq. p. 550, Dam. de recta sent. n. 7. p. 395 gerechnet werden können; aber sichen die Meisten ihn auf, wie der Patriarch Germanus (de haer. et syn. c. 36. 37. Mai Spieil. VII, I, 52. 54), die ep. Orient. aet. III. Conc. VII., Nisephorus von Epl. selbst im Briese an Leo III. (Baron. 811. Fabric. Bibl. gr. XII. p. 346), die Vita Methodii c. 1 (bei Dümmter Archiv s. sisterr. Gesch.-Quellen XIII. 1. S. 157. 158), der auetor. synodici Pappi (Voell. et Just. Bibl. jur. can. II. p. 1206. Fabric. l. c. p. 410. n. 134), der späteren Canonisten und Chronisten nicht zu gedenken. (Bev. I. 150 seq. 156.)

<sup>45)</sup> Im ersten Briefe an Papst Nifolaus (Jager p. 437) nennt er als Monotheliten Honorius, Sergius und Masarius mit llebergehung von Phyrrhus und Paulus, in dem Briefe an den Bulgarenfürsten (ep. 1. n. 17. p. 13) nennt er mit Honorius auch diese. In den Concilienatien der Bibliothek (eod. 19) führt er den Honorius ebenso an, wie auch e. 1. Trullan. im Nomocanon steht (Mai Spie. VII, II, 5.)

<sup>46)</sup> oben B. V. A. 3. S. 238. N. 62.

<sup>47)</sup> Zuerst von Sirm ond zu Paris (1620. 8) heransgegeben, dann bei Galland. Bibl. PP. XIII. p. 30 seq. Migne Patrol. CXXIX. p. 558 seq. Die Sammsing zerfällt in zwanzig Dotumente.

geschichte beschäftigten Diakon Johannes sandte und die frater auch in bas Griechische übersetzt worden zu sein scheinen. 48) Er beruft sich hauptjächlich auf die Apologie des Honorius von Johann IV., die Briefe des heiligen Maximus und die gahlreichen Dokumente, die zu Bunften des Angeklagten iprechen, 49) und halt baran feft, bag ber apostolische Stuhl niemals ber Barefie einen Bugang gestattet, nie etwas gegen ben Glauben fanktionirt habe; 50) auf ber anderen Seite fpricht er die Schen aus, gegen bas Ansehen bes sechsten öfumenischen Concils zu verstoßen, obschon er das Berfahren gegen Honorius sich nicht gang erklären fann 51) und fast glaubt, es sei mit ihm ebenso in Begug auf diesen Punkt zu halten, wie mit der vierten allgemeinen Synobe bezüglich der von der römischen Kirche reprobirten Canones. 52) Sein fatholischer Inftintt läßt ihn ahnen, es könne mit der Schuld bes Honorius nicht fich fo verhalten, wie man behauptete; die Schwierigfeit ber Sache, die jo viele Zweifel und Bedenken hervorruft, 53) leuchtet ihm ein und in den Zeugniffen des gediegenften Sachkenners, bes gefeierten Maximus, findet er ausreichende Bernhigung. Die Thatfache felbst, daß Honorius verdammt ward, wurde unter Hadrian II. im Concil von 869 zu Rom ausdrücklich anerkannt. 54)

Endlich führt Photius 6) die von Hosius im Namen des römischen Bischofs gescitete Synode von Sardika an, die den häretischen Marcessus von Anchra freigesprochen habe. 55) Daß Photius auf diese Synode nicht gut zu sprechen war, das sehen wir sowohl aus seiner Correspondenz mit Papst Nikolaus, als aus den Erklärungen seiner Anhänger in der eben beendigten Synode; die aus seinen Arbeiten, wie es scheint, geschöpfte Schrift "gegen den römischen Papst" und mehrere wohl von ihm herrührende Scholien zum Nomocanon bekämpsen

<sup>48)</sup> Montfauc. Diar. italie. Paris. 1702. c. 21. p. 309. Oudin. II. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Anastas. ep. ad Joh. Diac. (Gall. XIII. p. 31.): Si omnia exaggerare volumus, quae in Honorii P. excusationem colligere possumus, facilius nobis charta quam sermo deficiet, et interpretandi propositum ad dictationis profecto vertemus eloquium.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ibid.: ostendere gestientes, quod in Apost. Sedis petra, quantum ad fidem pertinet, nec etiam per Honorium inventum sit umquam serpentis, id est virulentae sectae, vestigium.

<sup>51)</sup> p. 30: Quae videl. apologia (Joh. IV.) satis hunc, ut reor, excusabilem reddit, licet huic sexta S. synodus quasi haeretico anathema dixerit, et in Dei solius judicio jam positum reprobationis telo confoderit, cum haereticus non ex erroris tantum deceptione, quantum ex electione non recta et contentiosa pertinacia generetur (jormelle Härefie.)

<sup>52)</sup> ib. p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Quis autem erit, qui nobis interim dicat, utrum ipse pro certo dictaverit epistolam, de qua illum anathematizandi fomitem calumniatores susceperunt, cum et ex scriptoris vel indisciplinatione vel in Pontificem odio quid contingere tale potuerit? Quanvis non ignoremus, docente S. Maximo (ep. ad Marin.), sc. hanc scripsisse Joli. abbatem; esto, et ipse dictator exstitit, quis hinc illum interrogavit? Quis intentionem investigavit?

<sup>54)</sup> Conc. Rom. sub Hadr. H. B. IV. Abjdu. 2. S. 39.

<sup>55) &#</sup>x27;Αλλά καὶ ή ἐν Σαρδική σύνοδος Όσιον ἔχουσα τὸν τόπον ἐπέχοντα 'Ρώμης τὸν αίρετικὸν ἐδικαίωσε Μάρκελλον.

jie ausbrücklich; 56) durch feine Schule scheint dieselbe mehr und mehr bei ben Griechen an Unsehen verloren zu haben. 57) Was die Freisprechung des Marcellus angeht, fo ift beffen Heterodoxie trot vieler ihm ungunftiger Zeugniffe 58) noch feineswegs unumftöglich erwiesen 59) und feinesfalls begründet jenes Urtheil eine ber Ehre bes römischen Stuhles nachtheilige Folgerung. 60) Es ift im Bangen ein fehr ehrenvolles Zengnig fur die Bapfte, daß Photins, fo forgfältig er auch nach berlei Daten forschte, nur so wenig Material fand, um Diefe Rubrit gehörig auszufüllen, und felbst zur Berdächtigung einer bis babin auch im Orient anerkannten Synode schreiten mußte, um die Bahl seiner Unflagen gegen Rom einigermaßen zu verstärken. Diese Freisprechung des Marcellus durch Julius und die Synode von Sardifa hatte auch Zacharias von Chalcedon, der vertraute Freund des Photius, auf dem achten Concilium in ähnlichem Interesse hervorgehoben; Metrophanes von Smyrna hatte darauf geantwortet, Marcellus sei mit Recht, da er jede Häresie verdammt, von Julius und den Bätern zu Sardifa, ja auch von Athanafins und Paulus von Byzanz aufgenommen worden; da er aber rückfällig ward, habe ihn Silvanus anathematisirt und Liberins beigestimmt. 61) Man sieht aus der Rede des Zacharias, daß die Schüler des Photius langft auf diesem Gebiete eingeübt und mit geistigen Waffen gerüftet waren, wie fie Photius selber gebrauchte.

Denselben Zweck hat der zweite Punkt im Auge, wo gegenüber der Berssicherung des Papstes Nikolaus (Bd. I. S. 623) diesenigen aufgezählt werden, die auch ohne Rom's Anerkennung als legitime Patriarchen betrachtet worden waren und sich in ihrer Würde behanpteten. Hieher rechnet Photius vorerst den Flavian von Antiochien, den drei auseinandersolgende Päpste nicht auerstant (gleichwie auch der Alexandriner Theophilus), mit dem aber zulest beide

<sup>56)</sup> S. oben B. II. Abschin. 8. S. 445. B. III. A. 8. S. 663. B. VI. A. 5. Bb. II. S. 484 sp. unten B. VIII. Abschin. 5. A, β.

<sup>57).</sup> Soph. Oecon. Proleg. cit. p. ×δ' not. γ. macht gegen die Lateiner geltend: 1) die Synode von Sardita habe das Recht der Annahme von Appellationen blos dem frommen Papste Julius und zur Zeit der Arianer ertheilt, 2) es nicht für den Orient, sondern blos für den Occident verliehen; denn 3) dazu hätte es einer öhnmenischen Synode bedurft, jene sei aber nur σύνοδος τοπική gewesen (So op. e. Rom. Pont. §. 8. Procop. Caes. in Syn. Phot. act. III. oben S. 484); anch hätten 4) die Orientalen seinen Antheil daran gehabt, sondern seien in Philippopolis versammelt gewesen (op. cit.); 5) die Afrikaner hätten bei dem sünfzig Jahre darnach entstandenen Streite mit Rom sie nicht angenommen (ibid.); 6) Pho tius sage, sie seien in Opt. nicht recipirt (op. 2 ad Nicol.); 7) Chrysossonuns habe nicht an den Papst appellirt, sondern sich blos an ihn gewendet als ποιμικάσχης πόλεως επεσήμων, wie anch an Benerins von Mailand und Chromatins von Aquileja, und Junocenz I. habe wohl die Synode, aber nicht die Canones erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Bas. ep. 52, Athan.; ep. 74. Occid. Episc. ep. 78. Petav. Theol. Dogm. t. I. L. I. c. 13.

<sup>59)</sup> Nat. Alex. Saec. IV. diss. 30. Montfauc. Coll. N. PP. II. 51. Möhler Mihau. II. 22 ff.

<sup>60)</sup> Erst später trat das Frethumliche durch Photinus, seinen Schüler, bervor. Hefele Conc. I. 456 f. 611 f.

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 348. 352.

Stühle in Gemeinschaft traten; 62) sodann die byzantinischen Lischöfe Flavita, Euphemius und Macedonius II. 63) sowie Chrysostomus, dessen llebergang von Antiochien nach Byzanz man ansangs beanstandet; 64) vielleicht, setzt er bei, gehört auch der Antiochener Meletius hieher, dem die Occidentalen (als die Urheber der Weihe des Paulinus) abgeneigt waren; 63) indessen mochten sie Letzteren, weil er in der zweiten öfumenischen Synode saß, ihrer Gemeinschaft nicht sür unwürdig halten. 66) — Freilich konnten diesen, zum Theil gar nicht beweisenden Beispielen viele andere entgegengesetzter Art entgegengestellt werden und aus solchen Thatsachen war keine Rechtssolgerung zu entnehmen; aber dem Photius genügt es hier, daß die Nichtanerkennung Rom's diesem oder jenem Patriarchen keinen "Schaden gebracht," dieselben sich wie immer gegen bessen Einsprache behauptet haben. In demselben Sinne sagte Zacharias von Chalcedon, daß die Römer den Flavian nicht anerkannt und doch ihn kein Canon verdammt habe, daß Flavitas und seine Nachsolger nicht verdammt wurden, obschon sie den Acacius, ihren Borgänger, als legitim anerkannten. 67)

Ferner war Photius seierlich von einer Synode abgesetzt und vom Kaiser noch vor derselben von seinem Stuhle vertrieben worden. Diese Expulsion, erklärt er, könne seiner Legitimität nichts schaden, da auch andere Patriarchen von ihren Sitzen durch die Kaiser verjagt, gleichwohl aber später als segitim anerkannt worden seien. Als solche führt er namentlich den unter Justin II. vertriebenen antiochenischen Patriarchen Anastasius, 68) die Patriarchen Chryso-

<sup>62)</sup> Φλαυιανόν τόν Άντιοχείας τρεῖς ἐφεξῆς τῆς Ῥόμης οὐα ἐδέξαντο, ἀλλ' οὐδὲ ᾿Αλεξανδρεὺς (Mon. ὁ Ἱλεξανδρεἰας) Θεόφιλος κατ ἀρχάς ὑστερον δε αὐτῶν ὁ τρίτος μόλις ἐδέξατο καὶ ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς (οὐτὸς ἐστιν ὁ χειροτονήσας τὸν Χρυσόστομον πρεσρύτερον). ὑgί. Socr. III. 7. V. 5. Theod. V. 28. Ruf. I. 27. 28. 30. Nat. Alex. l. c. c. 3. art. 12.

<sup>63)</sup> Οὐα ἐδέξαντο δὲ Φρανίταν οὐδὲ τὸν ἐν ἀγίοις Εὐφήμιον (Mon. Φλαῦίταν, ἀλλ' οὐδ' Εὐθύμιον), . . . διότι τὸν ἀπάπου οὐτοι τῶν διπτύχων οὐα ἐξέβαλλον. Nat. Alex. Saec. V. diss. 20. — Ֆb. I. ⑤. 126 ff.

<sup>64)</sup> p. 17: ἀλλ' οὐθὲ τὸν τῆ ἀγία τριάθι ἀγαπητὸν πανίερον Χρυσύστομον (Mon. nur τὸν Χρ.) κατ ἀρχὰς (Μ. πρότερον) ἐθίξαντο, ὅτι, φασὶν, ἀπ' ἀντιοχείας αὐτὸν οὐκ ἔθει εἰς ΚΠ. χειροτονηθῆναι (Mon. χειροτ. εἰς ΚΠ.), ὕστερον θὲ καὶ ὑπερήσπισαν (Mon. ὑπερησπάσαντο).

<sup>65)</sup> Οὐα οἶδα δὲ, εἰ καὶ Μελέτιον ἐδέξαντο τὸν ἀντιοχείας (Mon. τὸν ἀντ. ἐδ.)· μή ποτε γὰρ ἐκεῖνον (Μ. κάκεῖνον) ἀποστρέφονται διὰ Παυλίνον τὸν ὑπὸ τῶν δυτικῶν χειροτονηθέντα· καὶ γὰρ καὶ ἐπιστολὴν οἶδα τοῦ μεγάλου Βασιλείου πρὸς Τερέντιον κόμητα, (Basil. ep. 319), ἐν ἡ διαβάλλει τοὺς δυτικοὺς διὰ τὴν κατὰ Μελετίου ἀποστροφὴν ὡς οὐκ ὑγιῶς κρίνοντας (sic recte Mon.) τὰ πράγματα. Ψαβίἰμβ fagt, er wundere fich nicht über bas Verfahren gegen Meletius: οἱ μὲν γὰρ ἀγνοοῦδι παντελῶς τὰ ἐνταῦθα, οἱ δὲ καὶ δοκοῦντες εἰδέναι φιλονεικότερον μᾶλλον ἡ ἀληθέστερον αὐτοῖς ἐξηγοῦνται.

<sup>66)</sup> p. 19. 20: ἴσως δε αὐτὸν διὰ τὸ ἐν τῆ δευτέρα καθεσθῆναι συνόδφ οὐκ ἀποστρίφονται.

<sup>67)</sup> Mansi l. c. p. 349.

<sup>68)</sup> Erot. III. p. 21, 22: 'Αναστασίου εκβληθέντος τοῦ θαυμαστοῦ ὁ θαυματουργός Γρηγόριος εκράτησεν την 'Αντιοχείας (Μοπ. τῶν 'Αντιοχείων) εκκλησίαν την κδ΄ καὶ ἀπεθέχθη καὶ (Μοπ. οπίτι, καὶ) μετὰ την αὐτοῦ πρὸς κυρίου μετάστασιν (Μοπ. μετὰ τελευτήν αὐτοῦ) αὖθις εἰςῆλθεν 'Αναστάσιος, (unter Planricius) Bal. Evagr. H. E. V. 5.

stomus und Eutychius von Constantinopel, den Elias von Jernsalem, 69) den Rallinitus von Constantinopel, 7") den Silverius von Rom 71) an. Nicht ohne besonderes Interesse ist es, daß er von Arsacius und Attisus bemerkt, sie seien als legitim anerkannt worden, obsichon beide der Absetung des Chrysostomus beigestimmt und zu seinen Gegnern gehört hätten; 72) ganz dieselbe Stellung hatte Photius gegen seinen Vorgänger Ignatius eingenommen, was ihm oft genug zum Vorwurf gemacht worden war. Sbenso gab die Analogie von Enthychius und Johannes Scholastifus, wovon der Erstere der Vorgänger und dann wieder der Nachsolger des Letzteren war, 73) ohne daß die Legitimität des Einen oder des Anderen beanstandet wurde, eine Wasse gegen diesenigen, welche den Wechsel im Patriarchate zwischen Ignatius und Photius mißbilligten.

Hatte man der Illegalität seiner Erhebung wegen die von Photius vorgenommenen Ordinationen nicht auerkennen wollen oder doch beanstandet, so weiset dieser dagegen nach, <sup>74</sup>) daß man stets in der Kirche die Weihen von verurtheilten und selbst von häretischen Bischösen als giltig auerkannt habe, wie er üherhaupt in dieser damals noch nicht bei Allen klar entwickelten Frage, die wir im Zusammenhange oben <sup>75</sup>) erlänterten, sehr entschieden gegen Keordinationen sich aussprach.

Einen weiteren Einwurf, den aus der Feindschaft zwischen ihm und Fgnatius sowie zwischen ihm und dem römischen Stuhle, sucht er durch das Beispiel des Zwistes zwischen Cyrill und Chrysostomus, sowie zwischen Cyrill und Theodoret zu beseitigen. 76) Passender hätte er wohl den Streit mit Epipha-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Οὐα οἶδα, εἰ δεῖ καταριθμεῖν ἐν τούτοις καὶ τὸν μὲτὰ Καλλίνικον τὸν παρὰ Ἰονστινιανοῦ τοῦ κακοῦ τυφλωθέντα, ὅτε καὶ (Mon. omitt. κ.) τὸ δεύτερον τῆς βασιλείας ἐκράτησεν, προβληθέντα Κῦρον τὸν ἐξ Ἰμάστριδος, ὅς καὶ (M. omitt. κ.) ἔγκλειστος ὧν ἐκεῖ προεῖπεν αὐτῷ, ὡς πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἐπανελεύσηται (l. c. Mon. ἐπανελεύσεται). Ֆgl. Cedren. I. p. 781 ed. Bonn. oben Ֆuch I. Ջիίζημ. 8. Ֆb. I. ⑤. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Έκρέβληται δὲ παρά Βελισαρίου ὡς ἐπιβουλεύων τοῖς ἡωμαϊκοῖς πράγμασι Σιλρίτιος οἶμαι (Mon. λιβέριος) καὶ ἀντειςῆκται ἀντ' αὐτοῦ ἔτερος. ⑤. oben Budy I. Abjdy. 6. Bb. I. ⑥. 163.

<sup>72) &#</sup>x27;Αντί (τοῦ σωτῆρος τοῦ κόσμου τιμίου omitt. Mon.) Χουσοστόμου ὁ 'Αρσάκιος καὶ ὁ 'Αττικὸς, καίτοι ἄμφω εἰς τὴν αὐτοῦ καθαίρεσιν εὐθόκησαν (ἦυθόκησαν) καὶ τῶν αὐτῷ ἐπιβουλευσάντων ἦσαν ἰκάτεροι.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Αντί Εὐτυχίου Κ.Π. Ἰωάννης ἀπεδέχθη καὶ μετά θάνατον (Mon. μετά δὲ θάνατον τον τον τον) πάλιν Ἰωάννου Εὐτύχιος πάλιν (Mon. αὐθις). Cf. Evagr. IV. 38—40. Leunel. not. ad Cod. lib. I. n. LXXV. phen &b. I. ©, 175 ff.

<sup>74)</sup> Erot. IV. p. 29-38. Bal. p. 562 seq.

<sup>75)</sup> S. den letten Abschn. des vor. B. S. 24. S. 360 ff.

το) Erot. V.: Ὁ θεῖος Ἰωάννης κατὰ Κύριλλον (lege: Κυρίλλον) πλην ήσύχως καὶ ἀπροσώπως καὶ μετὰ τοῦ προςήκοντος ἐκείνω καὶ φρονήματος καὶ λόγου καὶ σχήματος, καὶ Κύριλλος κατὰ τούτου καὶ Κύριλλος καὶ Θεοδώριτος κατ' ἀλλήλων. Φασὶ δὲ, ὕτι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀπεχθείας διαξψήδην ἐβάα Κύριλλος. ,, Ἰωάννης ἐν Πατριάρχαις καὶ Ἰούδας ἐν Ἰποστόλοις.

nins ??) ober anch zwischen Theophilus einerseits und Chrysostonus andererseits erwähnt, da Cyrill bei Lebzeiten des Letteren noch nicht Patriarch war und erst 412 nach dem Tode seines Oheims diese Würde erhielt. ?8) Vielleicht hat er aber auch den Patriarchen Johannes von Antiochien im Sinne. ?9) Wenn aber so großen Männern, auf diese Schlußsolge arbeitet Photius hin, diese Feindschaft nachgesehen wird und ihren Ruhm nicht beeinträchtigt, so darf auch ein ähnlicher Zwiespalt anderen Kirchenhäuptern nicht so hoch angerechnet werden und weder das Ansehen des Ginen noch das des Anberen herabsetzen.

Weiter führt Photius Beispiele von Patriarchen an, die von (bloßen) Bischöfen auch ohne Intervention und Anwesenheit von Patriarchen gerichtet und entsetzt wurden, wohl zur Rechtsertigung der zuerst von den Bischöfen seiner Partei gegen Ignatius ausgesprochenen Absetzung, vielleicht auch seiner Synodalatten gegen Papst Nitolaus, dessen Worte hier direkt bestritten wers den. 50) Es ward Novatus von Rom (Novatian) von Bischösen abgesetzt; 81) ebeuso ward Paulus von Samosata wegen seiner häretischen Behauptung, Christus sei ein bloßer Mensch, von zwölf Bischösen verurtheilt. 82) Die Sache des Symmachus und des Laurentius untersuchten unter Kaiser Anastasius hundert Bischöfe in Rom, den Symmachus erfannten sie au, den Laurentius, der vier Jahre lang Rom bennruhigte, ließen sie Bischof von Ruceria sein; als er aber nachher neue Unruhen erregte, ward er von Symmachus abgesetzt. 83)

<sup>77)</sup> Wovon Bibl. Cod. 96 bie Rebe ift.

<sup>78)</sup> Fontani denkt nur an Chrysoftomus, der in der That auch bei Photius & Oelos Imérerz heißt, und so lesen Vat. 1150 u. a. Hölgteftn. Ueber die wechselseitige Feindschaft zwischen Christus und Chrysoftomus ist nichts bekannt; nur war Ersterer ansangs gegen die Insertion des Namens von Chrysostomus in den Tiptychen, gab aber, durch Istor von Petusium bestimmt, endlich nach (S. oben Bd. I. S. 45.). — Photius verwechselte kann so leicht den Cyrill mit seinem Borgänger Theophilus; er konnte auch irgend einen Borgang vor der Erhebung Cyrill's im Ange haben. Cedr. Comp. hist. I. p. 575. 576 erzählt ebenfalls von der Feindschaft zwischen Cyrill und Chrysostomus, wobei ein Traum den Sinn des Letzteren umgewandelt haben soll.

<sup>79)</sup> Unser Münchener Coder hat ganz furz statt der längeren Worte (N. 76.): Ἰωάννης κατά Κυρίλλου και Κύριλλος κατά Ἰωάννου και Κύριλλος και Θεοδώριτος. Der Johannes ohne auszeichnendes Prädikat ist sicher Johannes von Antiochien, der bekannte Gegner des Christ und der ephesinischen Synode. Obschon dieser Coder erst dem sechzehnten Jahrhundert augehört, so möchte ich doch seinen Text hier sür den ursprünglichen halten; sonst ist aber auch er von Interpolationen und Zusätzen nicht frei, namentlich am Schluße des Schrischens.

<sup>\*0)</sup> Lgl. III. 4. a. 7. Bb. I. S. 564.

<sup>81)</sup> p. 42: Νουάτος ὁ Ψώμης τιπο επισσόπων καθήρηται. Die Griechen (wie schon Eus. II. E. VI. 43. 45) verwechseln Novatus und Novatian. Fontani denkt hier an Chprian's Synode gegen Novatus; es sind aber wohl die sechzig Bildhöse der römischen Synode von 251 gemeint, wovon Euseb. l. c. Just. et Voell. Bibl. II. 1171. Hefele Concil. I. S. 88.

<sup>82)</sup> Παθλος ὁ Σαμοσατεύς ύπὸ ιβ΄ ἐπισσόπων, ώς ψιλον τον Χριστον λέγων ἄνθμωπον, κατεχρίθη. Die Zahl der Bijchöfe auf den gegen Panlus gehaltenen antiochenischen Synoden (Eus. VII. 27. 28. 30. Hefele I. S. 110 sj.). wird sehr verschieden angegeben; sicher waren auf der letzten derselben mehr als zwölf Prälaten zugegen.

<sup>83)</sup> Καὶ τὸν μὲν Σύμμαχον, ὡς ενα τῶν ἐπτὰ διακόνων ὅντα καὶ κατὰ θεσμὸν ἐκκλη-

Den Feind bes heiligen Geiftes (Pneumatomacher) Macedonius fetten Die Bischöfe zu Constantinopel ab, unter benen sich Acacius von Cafarea nebit seinem Anhang hervorthat. 84) Der mehr als engelgleiche hochheilige Chruso= ftomus follte nach seiner ungerechten Absetzung durch Theophilus dem Urtheil der Bischöfe gemäß wieder in seine frühere Burde eingesetzt werden, da fie jenes Urtheil gegen den über bie Engel erhabenen Beiligen für ungiltig erach= teten. 85) Aber da er abermals durch die Kaiserin von seinem Stuble vertrieben ward, webei Leontins von Anchra unter den dort gegen ihn versam= melten Bifchöfen die Sauptrolle Spielte, ward er unter bitteren Rlagen, daß er die Gerechtigkeit nicht erlangen könne, die man felbst Grabschändern und Räubern nicht verweigern durfe - das Recht, sich auf die vorgebrachten Anflagen zu vertheidigen 86) - in das Exil geschickt. Er hatte aber diese Mage und jene Forderung nicht vorgebracht (wer war in folden Dingen bewanderter als er?), wenn es unftatthaft und unrecht gewesen wäre, daß er (der Batriarch) von Bischöfen gerichtet werde. 87) Aber auch der große Athanafins ließ nach seiner Freisprechung in Sardifa sowie in Jerusalem unter dem Confessor Maximus, der in einer besonderen Synode den Beschluffen von Sardifa über Athanasius beitrat - Athanasius ließ wohl wissend, daß jede Proving große Macht hat über das, was in ihr vorgeht, zu urtheilen, eine Synode von ägyptischen Bischöfen zusammenkommen und, obschon er unter feinem Patriarden ftand, über seine Sache burch fie dieselben Beschlüffe wie in Sardifa und in Balaftina fanttioniren.

Die Einmischung des Kaisers in Kirchensachen zur Herstellung des Friebens wird sodann mit den Beispielen von Constantin und Theodosius gerechtsertigt. Constantin der Große bedeutete dem Arius, er solle seine Feindschaft gegen Alexander aufgeben, und sandte an ihn als Schiedsrichter den Bekenner Hosius ab; damals schrieb er auch, daß er an der Aussührung seines Borshabens, die heiligen Stätten in Ferusalem zu verehren und dort Oftern zu halten, durch die wechselssitigen Zwistigkeiten verhindert werde; \*\*s) nachher da

διαστικόν τον θρόνον διέποντα (Mon. κρατοῦντα) εδικαίωσαν αὐτὸν κατέχειν, Λαυρέντιον δε Νουκερίας επίσκοπον, καίπερ επὶ τέσσαρα ετη τὴν Ψώμην ταράξαντα, εἶναι ωρισαν. (Die Occidentalen zählen zweinnbfiebenzig Bijdjöfe auf der Synode von 499. Mansi VIII. 229 seq. Voell, et Just. Bibl. jur. vet. I. 257. Ileber die Sadje felbst f. Theod. Leet. II. 17. Vita Symm. in Vignol. lib. Pontif. I. 172. 173. 175. Leon. M. Opp. III. p. CX. Acta SS. Jul. IV. 636), ὕστερον δε στάσεις κινών αὐθις καὶ ταρακάς ὑπὸ Συμμάχου ἐννόμως καθήρηται.

<sup>81)</sup> S. oben Bd. I. S. 13.

<sup>85)</sup> p. 46: παρ' οὐδεν θέμενοι την κατά τοῦ καὶ τῶν ἀγγέλων κρείττονος άγίου ψηφον.

<sup>66)</sup> οἰμώζων καὶ στενάζων (Cf. Theod. H. E. V. 34), ὅτι γε δίκης τυχεῖν οὐκ ήξίωται, ής καὶ τυμβορύχους καὶ ληστάς ἀξιοῦσθαι προςῆκεν, ὅπως τῶν κατ αὐτῶν λεγομένων διδῶσι λόγον.

<sup>87)</sup> Οὐκ ἄν δὲ οὖτος ήτεῖτο, (καίτοι γε τίς ἐν τοῖς τοιούτοις αὐτοῦ ἐπιστημονικώτερος) εἰ ἦν τοῦτο παράλογον, τὸ ὑπὸ ἐπισκόπων κρίνεσθαι.

<sup>88)</sup> p. 51: Κωνσταντίνος ὁ μέγας ἐδήλωσεν ᾿Αρείω τῆν κατ ᾿Αλεξανδροῦ καταλύσαι ἐχθράν (Cf. Theod. H. E. I. 2. Haer. Fab. IV. 1. Eus. Vita Const. II. 61. 62.) καὶ διαιτητῆν αιτοῦ Θσιον τον ὁμολογητῆν ἔστελλεν (Mon. ἔστειλεν), ὅτε (Mon.) καὶ ἔγραψεν,

Arius nicht gehorchte, ließ er die große Spuode von Nicka halten. Naiser Theodosius (I.) erklärte dem Demophilus, wenn er die Nirchen behalten wolle, so müsse er Frieden halten mit der Nirche, außerdem aber sie räumen und sich entsernen. So) Das geschah auch und es wurde Nektarius ordinirt. Derselbe Kaiser war es auch, der die Feindschaft zwischen Junocenz und Flavian beseitigte und völlig hob. 90) Das letztere Faktum ist sicher unrichtig, da Theodosius (wie auch Nektarius) schon gestorben war, ehe Junocenz (402) den römisschen Stuhl bestieg; Theodosius II. scheint hier mit Theodosius I. verwechselt.

Wohl gegen die Autorität des achten Concils (von 869) find zunächst die Beifpiele von Spnoden zusammengestellt, Die ohne Unsehen und Geltung geblieben find. Photius wirft bie Frage auf: Bon welchen Synoben blieben, ungeachtet die versammelten Bischöfe verschiedene Batriarchate repräsentirten, die Beschlüsse ohne Kraft und Geltung wegen ihrer Ungerechtigfeit und ihres Widerspruchs mit ben firchlichen Gesetzen? 91) Die Spnoden, welche Photius hier anführt, die antiochenische gegen Athanafins, die Räubersynode von Ephejus, die Synoden gegen Chrysoftomus, die von Philippopolis und theilweise die von Sardifa haben freilich wenig Analogien mit bem achten Concilium und auf eine Untersuchung der Rriterien von öfumenischen Synoden läßt sich Photius nicht ein; 92) immerhin aber erweisen fie ben Cat, daß nicht alle von ben Concilien, in benen die vornehmften Bischofsstuhle vertreten waren, ihren Beichlüffen bleibende Geltung zu verschaffen vermochten - ein Satz, mit bem wohl nur fehr wenig erwiesen ift; auch könnte die Anzahl berselben noch beträchtlich verniehrt werden. Boren wir indeffen die Ausführung des Photius selbst. Die Bischöfe, Die unter Raifer Conftanting unter bem Borwande ber Einweihung der von ihm dort gegründeten Kirche in Untiochien versammelt waren, fetten ben Athanafius neuerdings ab, wie es bereits von der Synode zu Tyrus geschehen war, und weihten an seiner Stelle ben Gregor gum Bischof. Bei dieser Synode waren Gusebins von Constantinopel und Placitus (Flacillus) von Antiochien und mit ihnen Andere, siebenundneunzig an ber Bahl. 93) Aber

ώς βουλόμενος προςχυνητής των άγίων τόπων των εν Ίεροσολύμοις γενέσθαι κάκει το πάσχα εκτελέσαι διά τους προς άλλήλους στασιάζοντας εκωλύθη.

<sup>89)</sup> εἰ βούλοιτο πρατεῖν τῶν ἐππλησιῶν, εἰρηνεῦσαι πρὸς τὴν Ἐππλησίαν, εἰ δὲ μὴ εἰρηνεύοι, ἀναχωρῆσαι. Cf. Socr. V. 7.

<sup>90)</sup> ο καὶ εγένετο (Mon. f. 90 a.; ὅπερ καὶ ἐποίησε) καὶ ἐχειροτονήθη Νεκτάριος. Ὁ αὐτὸς οὖτος κατ' ἀλλήλων γενομένου Ἰννοκεντίου καὶ Φλαυιανοῦ την ἀναμεταξύ αὐτῶν ἔχθραν ἐκποδών ἐποίησε καὶ ήφάνισεν.

<sup>91)</sup> Erot. VIII. p. 55. Bal. p. 565.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Schr gut gibt Misephorus von Cps. die Ariterien an, wenn er von dem VII. Concitium sagt (Apol. pro SS. imag. c. 25. Mai Nov. Bibl. V, II. p. 30. 174.), es habe das höchste Unsehen, sei ötumenisch, srei und tadelles: συγκισμότητο γιο τούτο μάλιστα ενδίαως και εννομώτατα επείπευ ήθη κατά τούς άρχηθεν τετυπωμένους θείους θεθμούς προήγε κατ αὐτην και προήθρευσεν, όσον τε της έσπερίας λήξεως, ήτοι της πρεσβύτιδος Υώμης, μέρος οὐα ἄσημον, ὧν ἄνευ δόγμα... την δοκιμασίαν οὐ σχοίη η δίξαιτ ἄν ποτε την περαίωσεν κ. τ. λ.

<sup>93)</sup> Έπὶ τῶν ἐν ἀντιοχεία συνελθόντων ἐπὶ Κωνσταντίου προσάσει τῶν ἐγχαινίων τῆς ἐπὶ πτισθείσης ὑπὰ αὐτοῦ ἀγίας ἐκκλησίας (Mon. f. 90 a.: κτισθ. μεγάλης ἐκκλ.). οὐτοι

von beiden Magnahmen hatte feine Bestand. Dasselbe war der Fall mit denen, die zu Ephesus gegen Flavian (von Constantinopel) zusammenkamen. In biefer Synode fanden fich Diostorus von Alexandrien, Invenal von Jerufalem, der Bischof von Untiochien mit anderen tuchtigen und orthodoren Dannern, die den Entyches für unschuldig erfannten und ihm die priefterliche Bürde zurückgaben, ben heiligen Flavian aber verurtheilten. Auch gegen Theodoret erließen fie zu Bunften des verftorbenen Eprill von Mexandrien ein Urtheil. Allein nichts von dem Allen blieb in Kraft, da nachher die vierte Synode Alles umftieß, ohne Rückficht auf die unvernünftige Bustimmung der dort versammelten Bischöfe. 94) Aehnlich verhält es sich mit denen, die sich gegen ben heiligen Chrysoftomus vereinigten, wie Theophilus von Alexandrien mit feinen Bijchöfen und dazu einige andere, die zum Sprengel des Beiligen gehörten und hier zu feiner Absetzung mitwirften. Richt anders erging es ben fechsundfiebengig Bischöfen, die gur Zeit des Concils von Sardika zu Philippopolis in Thracien aus dem Drient zusammenkamen. Denn die verständigften Bifchofe bes Orients, die dort versammelt waren, setzten den Inlins von Rom, 95) den Confessor Hofins und einige Andere ab und bestätigten die Absetzung des großen Althanasius und des Confessors Paulus. Davon blieb aber in der Folge nichts in Kraft. 96) Auch dem Marcellus von Ancyra half es nichts, daß die Bäter von Sardita ihn einmüthig freisprachen, obschon der Bischof von Rom durch den seine Stelle vertretenden Befenner Hosins zugegen war und die Synode selbst recipirt wurde, weil sie das nicht dem Rechte nach that: 97) denn gang bestimmt und deutlich hat ihn die zweite Synode verurtheilt. 98)

Ebenso soll der Wiedereintritt des Photius in das Patriarchat aus früheren Beispielen vertheidigt werden in der Beantwortung der Frage: Wann

γὰρ ᾿Αθανάσιον μὲν αὖθις καθείλον ἤθη καὶ πρότερον ὑπὸ τῶν ἐν Τύρω καθαιρεθέντα, Γρηγόριον θὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτοῦ θρόνον ἐχειροτόνησαν, ὧν οιθέτερον ἔμεινε βέβαιον, Ἦσαν θὲ ἐν αὐτῆ Εὐθέβιος ὁ τότε ΚΠ. καὶ Πλάκιτος ὁ ᾿Αντιοχείας, μεθ᾽ ὧν ἐπίσκοποι ἐνενήκοντα καὶ ἐπτὰ τὸν ἀφιθμὸν ἐτέλουν. Der Lib. synod. Pappi n. 41 (Fabr. Bibl. Gr. XII. 375) βάβιτ εὐειησίιβ γίε βειμπθαιμημία Βίζοῦγε.

<sup>94)</sup> άλλά καὶ Θεοδώριτον, Κυρίλλφ (καὶ add. Mon.) μετά (την Μ.) τελευτήν χαριζόμενοι, κατέκριναν (Cf. Evagr. H. E. I. 10.), ὧν οὐδὲν ἀσάλευτον ἔμεινε: πάντα γὰρ μετ

δλίγον ή τετάρτη σύνοδος, ή εἰς τὸ Βυζάντιον, μετίστρεψε, την παράλογον τῶν ἐκεῖσε
συνεληλυθότων συμφωνίαν ἐν οὐδενὶ θέμενοι λόγφ. Τοπιαπί will nad σύνοδος — καὶ

πριρίντει (σαβ iibrigens and im Monac, fehit) und bent an eine nachher etwa 455 (?) in

Ερί. gehaltene εμισθε, bie im libell. synod. Pappi n. 93 (Fabric. l. c. p. 395. 396)

νενεείσητε fiehe.

<sup>&</sup>quot;5) Die Handschriften sind hier meist sehlerhast. Bei Fontani nach Cod. Vat. 828: Ιούλιον μέν [της ἀνατολης] τῷ Ψώμης καθείλον. Μοπ. 68: Ιούλιον μέν σὺν τῆς ἀνατολης ἐκείδε τὸν Ψώμης καθείλον. Michtig streicht Bal. die Borte σ. τῆς ἀνατ. ἐκ.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) ών ούθεν άτρεπτον ή αμετάβλητον (Mon. αμετακίνητον) έμεινε.

<sup>97)</sup> καίπερ αὐτοῦ τοῦ Ῥώμης δι Όδιου τοῦ όμολογητοῦ παραγεγονότος, ὅς τὸν αὐτοῦ τόπον ἀνεπλήρου, καὶ τῆς δυνόδου δεκτίας οὕσης, οὐδεν ὤνησε διὰ τὸ παραλόγως αὐτὴν γενίσθαι.

<sup>98)</sup> φανερώς γάς αὐτὸν ή δευτέρα δύνοδος ἀποκηρύττει. Egl. can. 1. Cpl. Hefele Coucil. Gesch. II.  $\geq$  14. Heber Marcellus s. noch Montfaucon de causa Marcelli diatr. in Collect. nov. PP. Graec. II. p. 51.

haben abgesette Bischöfe entweder nach dem Inhalt ber Canones ober auf Berlangen bes Bolfes ihre Würde wiederum erlangt? Die Antwort lautet alfo: Das geschah in verschiedenen Synoden und von verschiedenen Batern, und zwar nicht felten, 99) wie beim heiligen Athanasius, bei Marcellus von Unepra, bei Mafarius und vielen Anderen, wie oben gejagt ward. Durch das Berlangen des Bolfes aber, das seinen Sirten verlangte, geschah es unter Heraklas, dem hochheiligen Patriarchen von Alexandrien, dem Dionyfius succedirte, dann Maximus, darauf Theonas, dann ber heilige Martyrer Petrus. Die Sadje verhielt sich fo. Damals, in den Tagen bes heiligen Beraklas, lebte Origenes, Abamantius genannt, ber in feinen Mittwochs und Freitags an das Bolf gehaltenen Borträgen deutlich seine Grriehre aussprach und ent= wickelte. Diesen schloß ber beilige Bischof Heraflas als einen Verfälscher ber rechten Lehre und als einen Zerftorer bes orthodoren Glaubens von ber Rirche aus und verwies ihn aus Alexandrien. 100) Origenes aber fam auf feiner Reise zu den Städten Spriens auch nach Thmuis, wo der rechtgläubige Bischof Ummonius ihm gestattete, in feiner Rirche Lehrvortrage zu halten. 2118 bas Beraklas vernahm, ging er felbst nach Thmuis und feute deghalb den Ammonius ab und machte ftatt seiner ben jungeren, aber fehr geachteten Philippus jum Bifchof. Später fette jedoch Beraklas auf Bitten bes Bolfes ben Minnonius wieder ein 101) und übergab nun beiden gemeinschaftlich die firchliche Berwaltung. 102) Solange Ammonins lebte, nahm aber Philippus nie auf dem bischöflichen Throne Platz, sondern wenn Jener predigte oder die Liturgie feierte, ftand er hinter ihm. Erst nach bem Tode des Ammonius setzte er sich auf den bischöflichen Thron und ward einer der ausgezeichnetsten und gefeiertesten Bischöfe. - Nach dieser längeren Erzählung, bei der Photius wahr= scheinlich eine uns verlorene Geschichtsquelle vor Augen hatte, folgen weitere Beispiele von entsetzten und wiedereingesetzten, oder doch nachher anerkannten Beiftlichen. "Den Arius, damals noch Diafon, fette ber heilige Martyrer Betrus ab und stieß ihn von der Kirche aus; fein Nachfolger Achillas aber nahm ihn nicht nur in die Kirchengemeinschaft wieder auf, sondern weihte ihn auch zum Priefter und übergab ihm die Leitung der alexandrinischen Schule. Den vom heiligen Flavian abgesetzten Gutyches nahmen die Bischöfe von

<sup>99)</sup> p. 67: Ἐν διαφύροις μὲν συνόδοις καὶ ὑπὸ διαφύρων πατέρων (50 Monac. 68.) τοῦτο πολλάκις ἐγέτετο.

<sup>101)</sup> Einige Sätze sehlen bei Fontani; sie sind aus Cod. Mon. 68. s. 91 zu ergänzen, woraus sie bereits Völlinger (Hippolytus u. Rallistus, Regenst. 1853. 3. 261. 265) ausgesübrt bat.

<sup>102)</sup> Die Aufstellung zweier Bischöfe an einem Orte wurde, wenigstens in späteren Zeiten, meist reprobirt, besonders von Chprian, Pacian, Cone. Nic. e. 8 fin., sam aber doch bisweilen vor. Aug. ep. 110.

Alexandrien, Antiochien und Jernfalem, nachdem Jener gestorben, in ihre Gemeinschaft auf. Den heiligen Chrysostomus, diese Sonne und Leuchte der menschlichen Seelen, den Theophilus, ein Bischof desselben Glaubens, ohne Zuziehung der anderen Patriarchen rechtswidrig absetzte, hat die gesammte Nirche als Bischof anerkannt und gechrt. 103) Den Petrus, Bischof von Milet, den der heilige Methodius abgesetzt hatte, haben Wir nicht blos gerechtsertigt, sondern auch zum Metropoliten von Sardes erhoben. Endlich viele Andere, die der heilige Fgnatius wegen Verbrechen abgesetzt hatte, haben Wir ausgesnommen und die von Uns Abgesetzten nahm der heilige Fgnatius in seine Gemeinschaft aus." — Ob diese letztere Stelle nicht ein späterer Ausatz ist, scheint zweiselhaft; in mehreren alten Handschriften ist von Photius in der dritten Person die Rede; es sollte hiemit theilweise das vielsache Eins und Absetzen der Lischöfe gerechtsertigt werden, wie es damals im byzantinischen Patriarchate vorsam.

Die letzte (anderwärts die fechste) Frage ist die: Wie viele sind es, die von den öfnmenischen Synoden absielen oder ihnen widerstanden? Die Antwort lantet: Bon der ersten fielen achtzehn ab, angesehene Männer; gegen die zweite ftanden Mehrere, zusammen sechsunddreißig, gegen die dritte dreißig und ber Bifchof von Untiochien, gegen die vierte Ungahlige, ja Alle, die dem Diosforus anhingen, die nicht einmal mit unterschrieben. 104) Sier will Photins zeigen, baß ber Wiberstand Gingelner gegen öfumenische Synoben beren Unseben nicht zerstört hat; er will vielleicht den Abfall Bieler von seiner ersten oder auch feiner späteren Spnode mit dem Ungehorsam gegen Die vier erften Concilien beleuchten, und hat wohl den Metrophanes und andere standhafte Janatianer por Angen. Ueberhaupt ist die ganze Zusammenstellung von der Art, daß offenbar das geschichtliche Interesse hinter das apologetische und polemische gurudtritt. Die Ginwurfe ber Gegner werben aus geschichtlichen Beispielen widerlegt, aus Thatsachen soll das Recht erwiesen oder wenigstens die gegnerische Polemit zurückgewiesen werden. Bom factum auf das jus zu schließen war längst byzantinische Gewohnheit.

<sup>103)</sup> εδέξαντο καὶ συναπεδέξαντο. Vindob. 184: καὶ ὑπερεδέξαντο. Mon. nut ἐδέξαντο.
104) βm Cod. Mon. ſεhlt bieſε Διαϊρίου. Βεὶ βυπταπὶ ¡lautet ʃie alʃo: Ἐρώτησες.
Πόσοι τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων ἀπέστησαν (Vat. 828 ſεḥt bei; ἀλλὶ οὐδὲν αὐτὰς ἔβλαψαν); ᾿Απόκρισες. Τῆς μὲν πρώτης ὀκτὰ καὶ δέκα οἱ λογιώτερου τῆς δὲ δευτέρας πλείονες (Vat. εἰτ. πλῆθος ἄπειρον), οἱ (ſεḥlt im Vat.) καὶ συνελθόντες ἄμα τριάκοντα καὶ ἔξ ἐτέλουν (Vat. ἄμα οὐδὲ εἰς ἐκατὸν ἐτέλουν): τῆς τρίτης λὶ καὶ ὁ τῆς ᾿Αντιοχείας (Vat. ὁ ἐν ᾿Αντιοχεία): τῆς (δὲ add. Vat.) τετάρτης πλῆθος ἄπειρον, καὶ οἱ τοῦ Διοσκόρου πάντες, οἱ (οἱ fehlt im Vat.) οὐδὲ ὑπέγραψαν.

## 10. Johann's VIII. Antwort und die Sendung des Marinus.

Fortwährend hatte Papft Johann VIII. den beiden großen Angelegenheiten, die ihn seit langer Zeit beschäftigt, der Bernichtung der faracenischen Macht in Unteritalien und der Erhebung eines neuen, der Rirche ergebenen und ju ihrem Schutze bereitwilligen Raifers, alle seine Thatfraft zugewendet, ohne jedoch zu dem gewünschten Biele gu fommen.

Um eine feste Stute gegen bie Muhamedaner und bie unruhigen Gurften Staliens zu finden, hatte fich der Papft, von den westfrantischen Rarolingern in seinen Erwartungen getäuscht, mehr und mehr ben oftfrantischen genabert und mit Karl dem Dicken über seine Raiferfrönung Verhandlungen eingeleitet, ') die sich, auch nachdem derselbe den sombardischen Boden betreten, fehr in die Länge zogen. Er fand bei Karl anfänglich nicht den erhofften Beiftand noch die Geneigtheit, auf die ihm vorgelegten Bedingungen einzugehen; die Zusammenkunft zu Ravenna 2) fiel für ihn unbefriedigend aus und die mit den erwünschten Bollmachten versehenen Gefandten famen nicht. Dazu vermehrten die Borgange in der Provence die Spannung. 3) Dort hatte der Herzog Bojo, der mit der ehrgeizigen Pringeffin Hermengard, der Tochter der Raiferin Engel= berge, vermählt, 4) vom Papste zu seinem Adoptivsohn erklärt 5) und seit er ihn von Frankreich nach Italien zurückgeleitet, 6) vielfach begünstigt mar, auf Antrieb feiner Gemahlin 7) sich von den geistlichen und weltlichen Großen auf einer Bersammlung zu Mantala zum Könige mählen ') und von dem Erzbischofe Aurelianus von Lyon fronen laffen ") (Oft. 879). Diefe fühne That brachte alle Rarolinger in Harnisch, die den frechen Gindringling aus den Gebieten ihrer Uhnherrn zu vertreiben suchten; 10) der Papft, deffen Intereffen Diefes neue Reich eines von ihm abhängigen Fürsten fehr zu Statten fam, schien ber Begünstigung dieser verhaßten Usurpation verdächtig. Johann, der im Commer 880 von Karl dem Dicken ein ehrerbietiges Schreiben erhalten und jetzt mehr

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ep. 216. p. 161: vos pro utilitate et exaltatione sanctae Sedis apostolicae matris vestrae ad culmen imperii Deo propitio volentes perducere.

<sup>2)</sup> Jaffé Reg. p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. ep. 216, 217, p. 161-163, ep. 230, p. 171, ep. 246, p. 180, 181,

<sup>9)</sup> Cf. Joh. ep. 93, p. 80, (878); ep. 164, p. 113 (a. 879.) Regino Chron, ad a. 877. 5) Joh. ep. 119. p. 92.

<sup>6)</sup> ep. 125. p. 95.

<sup>7)</sup> Hinemar. Annal. a. 879 (Pertz I. 512): Interea Boso, persuadente uxore sua, quae nolle vivere se dicebat, si filia Imperatoris Italiae et desponsata Imperatori Graeciae (tem Pringen Constantin 869) maritum suum regem non faceret, partim comminatione constrictis, partim cupiditate illectis pro sabbatiis et villis eis promissis et postea datis, episcopis illarum partium persuasit, ut eum in regem ungerent et

<sup>5)</sup> Dümmler II. 124 ff.

<sup>9)</sup> Mansi XVII. 529-532.

<sup>10)</sup> Regino ad a. 879.

als je auf beffen Schutz bauen zu konnen hoffte, 11) fuchte ihn wegen ber befürchteten Parteinahme für Boso, den "Tyrannen," zu beruhigen und durch den von Karl an ihn gesandten Bischof Bibbod von Parma mit ihm ein näheres Verständniß herbeizuführen, indem er ihn zugleich warnte, seinen Feinden und Berläumbern Gebor zu fchenken. 12) Man hatte auch von Seite ber Gegner des Papstes Vicles vom Druck der Griechen in Italien gesprochen; Johannes, damals noch von den beften Hoffmungen erfüllt, ftellt die Bedrückung der Byzantiner in Abrede mit dem Beisatze, er würde nicht versehlt haben, davon ihn, den er zum Beschützer der römischen Kirche erkoren, in Kenntniß

zu feten, wenn bas wirklich ber Fall mare. 13)

Es hatte die byzantinische Flotte noch 879 über die afrikanischen und sicilischen Muselmänner bei Reapel einen Sieg bavongetragen, 14) ber bem Papste sehr erfreulich war; er hatte in einem Schreiben vom 19. November 879 den Befehlshabern Gregor, Theophylatt und Diogenes Glück gewünscht 15) und es nur bedauert, daß sie nicht nach Rom zu ihm gekommen, wo er ihnen perfönlich seine Liebe und Anerkennung bezeigt haben würde. 16) Dabei sprach er sein Berlangen aus, daß sie mit einigen Schiffen wiederkehren und bem Stuhle des heiligen Betrus gegen seine Feinde neue Hilfe gewähren möchten. Politisch gewandt und erfahren suchte Johann vielfache Stützen zu gewinnen und dabei seine Unabhängigkeit jedem seiner Bertheidiger gegenüber zu wahren. Er wollte Schutz von den abendländischen Fürsten wie vom oftrömischen Kaiser und nur der lettere ichien damals ausreichende Macht zu besitzen, in Italien etwas Bedeutendes zu unternehmen. Sein Streben nach Unabhängigkeit von Außen erzeugte aber Mißtrauen und Gifersucht; Rarl der Dicke such

11) Joh. ep. 249, p. 183, 184.

15) Joh. ep. 240. p. 176: Audientes vos per Dei auxilium et secundum spiritalis filii nostri Imperatoris voluntatem Neapolim venisse ac multitudinem Saracenorum ibi consistentem potenti brachio superasse, laeti sumus effecti et statim debitas omni-

<sup>12)</sup> ib. p. 184: De Bosone certos vos esse volumus, quia neque aliquem familiaritatis locum aut receptionis nostrae auxilium apud nos habebit aut poterit invenire, eo quod vos.. amicum et adjutorem quaesivimus et loco carissimi filii retinere toto mentis conamine volumus. Nam nihil nobis de parte ipsius pertinere videtur, qui talem tyrannidem praesumpsit committere.

<sup>13)</sup> De oppressionibus autem Graecorum (sicut vobis a quibusdam aemulis nostris nunciatum est) nos aliquid nullo modo scimus; si vero certissime sciremus, dilectioni vestrae cum omni devotione celeriter nunciassemus, quoniam Dei omnipotentis procul dubio inspiratione et voluntate vos prae omnibus eligere et inclytum in omnibus negotiis S. Sedis Ap. nostrisque profectibus patronum ac defensorem habere omnino curavimus.

<sup>14)</sup> Amari l. c. p. 413.

potenti Deo gratias egimus. 16) ib.: Sed iterum mirati sumus, quia Romam venire nostramque apostolicam neglexistis videre praesentiam, ut pro vestri laboris certamine multiplicem gratiam et benedictionem a nobis et a Sede Apostolica super vos reciperetis effusam, quatenus SS. Apostolorum Petri et Pauli orationibus adjuti omnique spiritali benedictione muniti contra cosdem perditionis filios victrici semper dextera valeretis efficaciter dimicare.

seine Betheiligung an dem Fürstentage in Gondreville und an dem Kriege gegen Sugo, ben Cohn Lothar's II. und Walbradens, jowie gegen Bojo von der Provence ihn dahin zu bringen, daß er ihm die Kaiserkrone ohne weitere Bedingungen ertheile; die füditalischen Dynasten und Republiken wollten aus Berdacht gegen ben fraatstlugen Papft, der sein Gebiet vergrößern und zugleich mit den fränkischen Königen sich verbünden zu wollen schien, der faracenischen Liga nicht völlig entsagen; Die Griechen verfolgten nur ihre eigenen Intereffen und ihre Vergrößerungsplane, und waren um nichts verläßiger. — Alles schwankte, allenthalben bot sich nur Zerrüttung und Berwüftung dem weitsebenden Blicke bes Papites bar. In Capua gab es Parteien, Die einander verfolgten; 17) Guaifering von Salerno bedrohte die Capuaner, 18) Reapel und Amalfi hielten an dem Bundnig mit den Saracenen fest. Letteres ward vom Papite im Oftober 879 auf einer romischen Synode, 19) die auch den Erzbischof Anspert von Mailand 20) entsette, mit dem Banne belegt. Nachher that der Papft Schritte, die Amalfitaner zum Gehorfam zu bewegen 21) und die Gactaner dem Grafen von Capua zu unterftellen, gegen beffen hartes Joch diese unter ihrem Unführer Docibilis sich mit saracenischer Hilfe erhoben. 22) Athanafius von Reapel unterwarf sich auch 880 noch nicht, rief vielmehr ein ganges Beer von Saracenen, von dem auch feine Freunde geplündert, Capua, Benevent, Salerno und die romifche Campagna verwüstet wurden. Die Salernitaner wurden tief gedemüthigt, Bergog Buido III. von Spoleto und Camerino mußte mit ihnen Bertrage ichließen. 23) Die Berfolgungswuth ber Caracenen, schrieb Johann VIII. am Ende bes Oftober 880 an König Karl, sei so groß, daß Niemand die Thore Rom's zu verlassen wage, Niemand außer= halb ber Mauern Arbeit finde ober feine Religion ausüben burfe; es möge Karl eilen, bald der römischen Kirche die ersehnte Silfe zu bringen. 24)

Im August 880 fehrten die Bischöfe Paulus und Eugenius sowie der Cardinalpriester Petrus nach Rom zurück und überbrachten dem Papste die Alten der in Constantinopel gehaltenen Synode 25) nebst den Briefen des Kaissers und des Photius. Sie scheinen sich der Hoffnung hingegeben zu haben,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Joh. ep. 205-208.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Joh. ep. 206. 214. 215. Leo Ost. ap. Bar. a, 879 n. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Mansi XVII. 364. Cf. epp. 209. 225. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Joh. ep. 196. 221—223.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Joh. ep. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Leo Ost. I. 43. Baron. a. 879. n. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Erchemp. c. 44. Amari l. c. p. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ep. 245. p. 190.

<sup>25)</sup> Prof. Hefele (a. a. D. S. 466) ist der Ansicht, daß sie wohl schwerlich ein voll ständiges Exemplar der Alten mitbrachten, da solches gegen sie selbst gezeugt hätte. Indessen wenn wir auch nicht über die Bollständigseit des Exemplars urtheilen können, so viel scheint annehmbar, daß die alte lateinische Uebersetzung (s. oben A. 6. N. 97) nach diesem gesertigt ward und kann eine spätere Zeit dis zu Ivo sich denken läßt, in welcher der Text nach Rom gekommen wäre. Zudem scheinen die Legaten selbst kann den Umsang der in Buzanz vorgenommenen Fälschungen gekannt zu haben.

durch gunftig gefärbte und ausgestattete Berichte bem Papfte basienige zu verbeimlichen, was gegen seine Instruktionen geschehen war, denen übrigens der Cardinal Betrus immer noch möglichst nachzukommen sich bemüht hatte. Der Segen der wiederhergestellten Eintracht zwischen beiden Rirchen ließ sich bei ber bamaligen Berrüttung Staliens in glangender Beije bervorheben, folange man nicht darauf einging, um welchen Preis diese Union gu Stande gekommen; Die Hoffmung auf einen mächtigen Schutz ber italienischen Ruften wie auf Die Rückgabe Bulgariens, die Freundschaftsversicherungen des Hofes und des Patriarchen, die Rothwendigfeit, der einmal betretenen Bahn der Concessionen nach Thunlichfeit treu zu bleiben - schienen Bründe genug, um den Papft gur Connivenz und zur Genehmigung des Geschehenen zu bestimmen. 26) Johannes verzichtete nur ungern auf die Vortheile, die ihm damals die Verbindung mit dem byzantinischen Hofe bot; so unzufrieden er auch mit der schon aus einer oberflächlichen Brufung der griechischen Concilienakten sich ergebenden Verletzung feiner Weisungen sein mochte, er war zur größtmöglichen Nachsicht auch jett noch bereit, ohne sich jedoch zu verhehlen, wie leicht diese migbraucht werden tonnte. Wahrscheinlich gab er ben Befehl, die griechischen Aften in's Lateinische zu übertragen, was damals in Rom feine leichte Aufgabe war, da es fehr an geeigneten Männern fehlte; bevor diese llebersetzung beendigt war, ließ er die Antwortschreiben an den Raifer wie an Photius abfaffen.

In dem vom 13. August 880 datirten Schreiben an die Kaiser Basisius, Leo und Alexander 27) belobte er diese wegen ihrer Friedensliebe und ihres Eisers für die Herstellung der kirchlichen Eintracht, die nach dem Urtheile des apostolischen Stuhles nun glücklich erzielt worden sei; 28) er dankte zugleich für die Restitution der bulgarischen Diöcese, die er als bereits erfolgt vorausssetzte, 29) für die Rückgabe des Klosters zum heiligen Sergius und für die zum Schutze des Kirchenstaates gesendeten Schiffe. 30) Daran schließt sich die Bitte, der Kaiser möge dei seinen wohlwollenden Gesinnungen für den Stuhl des heiligen Petrus beharren, was ihm den Segen des Himmels und das Wachsstum seiner Herrschaft zusichern werde. 31) In Betreff der in Constantinopel

<sup>26)</sup> Bal. Baron. Pag. a, 880, n. 1 seq. Le Quien Or. chr. III. 377. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 251. "Post innumeras" Mansi XVII. 186. Jaffé n. 2543. p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) In quo animi voto ac desiderio quantum rebus humanis favere providentia divina dignetur, sollicitudo elementiae vestrae Spiritu Dei incitata demonstrat, quae in catholica ecclesia misericordem per auctoritatem et judicium Sedis Apostolicae, quae Christo Domino delegante totius ecclesiae retinet principatum, nihil impacatum, nihil voluit esse diversum.

<sup>19)</sup> Reander S. 318: "Vermuthtich hatte hier ber Papft in eine von den schönen Redensarten, deren sich die Griechen, ohne die Worte genau abzuwägen, gerne bedienten, mehr hineingelegt, als der Kaiser dabei im Sinne hatte."

<sup>3</sup>º) quod dromones vestros, qui pro defensione terrae S. Petri in nostro manerent servitio, nobis misistis.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Unde obnixe petimus, ut vestro potenti solatio S. Rom. Ecclesiam in hoc periculoso tempore in omnibus adjuvare defendereque non dedignemini, quatenus ex hoc vestra imperialis gloria, apostolicis suffragantibus meritis, per cunetas mundi

gehaltenen Synode wird bemerkt, es nehme sie ber Papst im Allgemeinen an; wofern jedoch seine Legaten in etwas seinen Beisungen zuwidergehans delt, so bestätige er es nicht und erkläre es für ungiltig. 32) Photius wird nur vorübergehend erwähnt, aber als rechtmäßiger Oberhirt ist er der früheren Entscheidung gemäß auch hier noch anerkannt. 33)

In dem Briefe an Photius erwähnt Johannes zuerst seine Sorgfalt für den Frieden und die gute Ordnung der Kirchen überhaupt und für die von Constantinopel insbesondere, gegen die er Erbarmen habe zeigen und den Frieden in der Art habe herstellen wollen, daß die Erhöhung und der Vortheit eines Einzigen nicht für Viele zum Nachtheil, sondern Allen zur Stütze gereiche. 34) Er dankt Gott für die Beseitigung der Spaltung und die wiedersgewonnene Eintracht, aber er spricht zugleich sein Erstaunen darüber ans, daß in der byzantinischen Synode so Vieles gegen seine Beisungen geschehen, so Manches umgestaltet und verändert worden sei, 35) und tadelt den Stolz des Photius, der sich geweigert, um Verzeihung zu bitten, und in der beschalb an ihn gestellten Forderung eine Beleidigung gesehen hatte. Der Papst wiedersholt nicht nur, daß er wirklich aus Barmherzigkeit ihn anerkannt, sondern warnt auch unter Ansührung von Luk. 16, 15 vor Selbstüberschätzung und pharisäischer Selbstgerechtigkeit; er mahnt ihn, sich zu erniedrigen, damit er

partes magis ac magis accrescat et apud omnipotentem Dominum dignam retributionem percipiat. Et iterum humiliter petimus, ut in hujus bonae voluntatis ac pietatis affectu, quem pro amore Dei circa Ecclesiam Christi habetis, immobiles permaneatis, quoniam nos augustalem excellentiam vestram ulnis extensis amore paterno amplectimur, et honore debito veneramur.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Nam et ea, quae pro causa restitutionis reverendissimi Photii patriarchae synodali decreto Cpli miscricorditer acta sunt, recipimus; et si fortasse nostri legati in eadem synodo contra apostolicam praeceptionem egerint, nos nec recipimus, nec judicamus alicujus existere firmitatis.

<sup>33)</sup> So im Eingange: in uno Christi ovili cum proprio pastore, Photio videlicet confrate et comministro nostro, (separatos) aggregare curavit (sollicitudo elementiae vestrae.)

<sup>&</sup>lt;sup>31)</sup> ep. 250. p. 184. 185. Jaffé n. 2541. p. 286: Hoc nostri semper certaminis et laboris fuit, hoc nostri voti existit, ut pro orthodoxae fidei integritate seu pro statu et pace omnium Dei ecclesiarum, quarum cura constringimur, adeo operam demus, quatenus dispersa congregentur, congregata conserventur et ut quidquid inhonestum vel aliter quam se rectitudo habet, per providentiam Dei, SS. Apostolorum meritis suffragantibus, corrigatur, omni conamine, juxta officium nobis commissum, speculando satagimus. Hujus rei gratia more apostolico s. Cplitanae ecclesiae misereri volentes decrevimus, ut unius incrementum nullius fieret detrimentum, quin potius omnium manifestum existeret adjutorium. Convocata nostra ecclesia, quantum ad praesens tempus coegit necessitas, auctoritate et potestate apostolica dictae Cplitanae ecclesiae consuluimus et legatis nostris directis, ut inoffenso pede incederent, instituimus (institimus).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Sed cum nos scriptis et verbis misericorditer tecum specialiter agendum esse decreverimus, mirandum valde est, cur multa, quae nos statueramus, aut aliter habita aut mutata esse noscantur, et nescimus, cujus studio vel neglectu variata monstrentur.

erhöhet werde, und die brüderliche Liebe gegen den zu bewahren, der sich seiner erbarmt, indem er ihm bemerklich macht, er werde ihn nur dann als Bruder immersort anersennen, wenn er die schuldige Ergebenheit gegen die römische Kirche an den Tag zu legen sich besteißige. <sup>36</sup>) Am Schluße erklärt er ganz wie in dem Briese an den Kaiser, daß er das zu seiner Wiedereinsetzung der Barmherzigkeit gemäß Berhandelte <sup>37</sup>) annehme, jedoch Alles verwerse und für nichtig erkläre, was seine Legaten gegen ihre Weisungen etwa gethan haben könnten.

Es ist bieses das letzte der noch vorhandenen an Photius gerichteten päpstlichen Schreiben. Johannes begnügte sich, seine Unzufriedenheit mit dem Verfahren des Photius und seiner Spnode auszusprechen; er wollte abwarten, wie sich Photius fernerhin benehmen, ob er auch in der bulgarischen Frage nachgeben werde. Schon 879 hatte er ihm mit der Exfommunisation für den Fall seiner Renitenz bezüglich dieser Frage gedroht; 38) für jetzt hielten ihn die Verheißungen des Kaisers, sowie die Rücksicht auf den Beistand seiner Flotte, die eben einen Sieg über die Saracenen erlangt, 39) von stärkeren Erstärungen ab. 40) Doch hatte er durch den Protest gegen die seinen Anordnungen zuwiderlausenden Synodalverhandlungen die Würde seines Stuhles gewahrt. 41) Das Weitere sollte eine neue Gesandtschaft in Byzanz erwirken, die wohl auch zugleich für den Bulgarenfürsten Austräge erhielt.

Dazu erwählte Johannes den Bischof Marinus, der 869 als Diakon in Constantinopel so entschieden gegen den Photius aufgetreten war und dessen Freundschaft dieser eben jetzt zu erwerben gesucht hatte. Sei es, daß er der Ueberbringer der obigen Briefe war <sup>42</sup>) oder daß er erst nach Absendung derselben zum Legaten ausersehen wurde, Marinus, der treue Schüler des Papstes Nikolaus, der wohl den Papst auf die Unregelmäßigkeiten der in Constantisuopel gepssogenen Berhandlungen ausmerksam gemacht haben mochte, ging höchst wahrscheinlich noch im Herbste 880 dahin ab, sicher mit der Bollmacht, nach Ermessen und Prüfung aller Umstände zu handeln und insbesondere gegen Alles, was dem römischen Stuhle zum Nachtheil beschlossen ward, die ents

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Igitur laudabilis tua prudentia, quae dicitur humilitatem scire, non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare; quin potius se, ut exaltetur, humiliet et fraternum discat erga sui miserentem servare affectum. Quia nos, si tu debitam devotionem et fidelitatis incrementa erga S. Rom. Ecclesiam et nostram parvitatem observare studueris, et ut fratrem amplectemur et ut carissimum proximum retinebimus.

<sup>37)</sup> misericorditer acta.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) ep. 201. p. 149.

<sup>39)</sup> Baron. a. 880. n. 14. J. n. 2533. p. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Baron. a. 880. n. 9: Qui nimis tenax pacis illius Deo invisae, quam non quomodo Deus, sed quomodo mundus dat, obtulit et accepit, lenitate olei, non ferro chirurgi (ut opus erat) in Photii ulcerosis apostematibus usus est exemplo SS. praedecessorum Nicolai et Hadriani.

<sup>41)</sup> si non gladio, saltem elypeo usus, fagt baber Baronius.

<sup>42)</sup> So Baron. a. 880. n. 10, Natalis Alexander, Jager u. A.

schiedenste Verwahrung einzulegen. Ihm, der ein so hervorragendes Glied der Synode von 869 gewesen war, mußte die Verdammung derselben durch die Photianer ganz im Widerspruche mit den Jutentionen des Papstes <sup>43</sup>) vor Allem verlegen und er, mit den früheren Ereignissen wohl befannt, war am besten geeignet, die Arglist der Griechen zu enthüllen.

So fehr uns alle genaueren Rachrichten fehlen, so wissen wir boch aus einer zuverläßigen Quelle, daß sich Marinus feines Auftrags mit ber größten Unerschrockenheit entledigte. Den Bann scheint er nicht über Photius ausgesprochen zu haben, da der Bapst sich wohl das Urtheil vorbehielt; aber er iprach unumwunden die Richtigfeit alles beffen, was gegen die papitlichen Beifungen geschehen war, insbesondere ber Berdammung bes achten Conciliums, aus, und forderte Berwerfung ber für Rom nachtheiligen Befchluffe. Photius war ihm gegenüber zu keiner Rachgiebigkeit bereit und ber sonft gemäßigte Raifer ließ ihn dreißig Tage gefangen halten. 44) Da alle Mittel ber Berführung nichts fruchteten und Bafilius durch Fortdauer einer das Bölferrecht verletzenden Magregel nur an Ansehen verlieren konnte, ließ er ihn endlich von dannen ziehen, so daß er in den ersten Monaten des Jahres 881 nach Rom zurückfehrte. 45) In Constantinopel hatte man alle Magregeln gebraucht, ibn vom Berfehr mit allen Ignatianern fernzuhalten, wie man auch sonft fremde Gefandte ftets mißtrauifd bewachte. 46) Dag an eine Burudgabe Bulgariens nicht zu benfen war, davon hatte er fich vollfommen überzeugt.

Es mochte für Johann VIII. schwer fallen, mit dem griechischen Hofe in Conslitt zu kommen. Noch war Neapel im Bunde mit den Saracenen und blied es trotz der im März 881 über den Bischof Athanasius ausgesprochenen Exfommunication; <sup>47</sup>) die römische Campagna lag vor den Feinden der Christen-heit offen da und von Karl dem Dicken, den er endlich im Februar 881 zum Kaiser frönte, <sup>48</sup>) hatte der Papst keinen ausreichenden Schutz zu erwarten, <sup>49</sup>)

<sup>13)</sup> Bgl. Allat. de VIII. Syn. Phot. p. 216-221.

<sup>41)</sup> Stephan. V. ep. ad Basil. (Mansi XVI. 421. 425. Cf. Baron. a. 880. n. 10): Αιὰ τὴν ὁμοφροσύνην καὶ ἐσοφροσύνην τοῦ προηγησαμένου διδασκάλου τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Νικολάου καὶ διὰ τὸ ἐθέλειν τὰ ἐκείνω δεδογμένα ἐκπληροῦν, εἰς μεγίστην παρ΄ ὑμῖν κατήντησε βραχύτητα ὁ θεόφρων Μαρῖνος, καὶ διὰ τὸ.. μὴ τοῖς ἐτεροφρονοῦσε συναπαχθῆναι καὶ τὰ παρ΄ αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς βασιλείας ὑμῶν συνοδικῶς πραχθίντα καταλῦσαι καὶ ἀκυρῶσαι. ος δὴ Μαρῖνος καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπὶ λ΄ ἡμέραις ἐν τῆ φυλακῆ ἐκρατήθη, εἰς δόξαν μάλλον τοῦτο λογισάμενος ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, καὶ οὐκ εἰς ὕβρικ.

<sup>45)</sup> Im Sommer 881 ging Marinus ichon wieder als Gefandter nach Meapel. Joh. cp. 294. Baron. a. 881. n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) So jdyreibt 3. B. Luitprand (Leg. ad Niceph. Phoc. p. 343 ed. Bonn. post Leon. Diac.): Palatio.. inclusi sumus, armati milites appositi sunt custodes, qui meis omnibus exitum, ceteris prohiberent ingressum. Domus ipsa solis nobis inclusis pervia, a palatio adeo sequestrata, ut co nobis non equitantibus, sed ambulantibus anhelitus truncaretur etc.

<sup>47)</sup> Mansi XVII. 535, 536, Baron. a. 881. n. 1 seq. Joh. epp. 265, 270, 294.

<sup>18)</sup> Pag. a. 881. n. 1.

<sup>19)</sup> Um 29. März 881 schrieb Johann an den Kaiser ep. 269: Multarum oppressionum nostrarum, fili carissime, vobis oblivisci non convenit et calamitatum nostrarum, Hergenröther, Photius. 11.

vielmehr nur nene Bedrückung, so daß nene Zerwürfnisse in Aussicht standen. 50) Aber er konnte nach der Rückkehr des Marinus und nach dessen Forderung zu energischem Einschreiten keinen irdischen Interessen mehr Gehör geben, er ward zu sehr von der Nichtigkeit seiner Hossungen überzeugt, und so sprach er noch im Jahre 881 undekümmert um den Groll des Kaisers vom Ambo der Peterskirche aus, das Evangelium in der Hotins aus. 51) Wahrscheinlich 52) wurden auch die Legaten von 879, obschon nicht in dem Maße schuldig, als es der Anschein war, mit Censuren belegt. 53)

So war die kann wiederhergestellte Verbindung zwischen Alt- und Neurom abermals unterbrochen und die Trennung stärker als zuvor, ohne daß der Papst, wie einst Nifolaus, eine mächtige Partei in Byzanz selbst zur Mitstreiterin gehabt hätte; denn zur Schwächung der Jgnatianer hatte er selber das Meiste gethan. Photius aber hatte seinen Zweck erreicht; er stützte sich sortwährend auf die von Kom erlangte Anerkennung; 54) das neue Anathem ward im Drient nicht verkündigt, wie auch die Sendung des Marinus geheim gehalten oder durch Verdächtigung seiner Person um ihre Vedentung gebracht war. So konnte der Byzantiner des Anathems spotten und sich, wie auf den Kaiser und sein Concilium, so auch auf die Autorität der päpstlichen Briese stügen. Dazu lenkten die Einfälte der Saracenen in Italien und der Normannen in Frankreich die Aufmerksamkeit der Abendländer längere Zeit von den byzantinischen Angelegenheiten ab; der römische Stuhl, dessen ganze Kraft die Wirren in Italien schon allein in Anspruch nahmen, hatte auf den Orient sast keinen Einfluß mehr.

quas sancta mater vestra Rom. ecclesia patitur, oportet vos reminisci, et tunc demum ad aliquam consolationem nostram manum vestrae pictatis porrigere et auxilium nobis praebere quantocius debetis etc. \$\mathbb{G}\mathbb{G}\mathbb{E}\, ep. 277 ad eund. 279. 286. 293 ad eund. p. 298 ad Riccard. Aug.

<sup>50)</sup> Bal. Gfrorer Rarolinger II. S. 219.

<sup>51)</sup> Append. Cone. VIII. Mansi XVI. 449 A.: Ἰωάννης ἐπεὶ τὸν Θούνον Ἰλοξιανοῦ διεδέξατο, ἀνεθεμάτισε Φώτιον, ὅτε ἐπλάνησε τοὺς περὶ Εὐγένιον διὰ τὴν Βουλγαρίαν ἐλθόντας λαβοὺν γὰρ τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἀνελθών ἐν τῷ ἄμβωνι πάντων ἀκουόντων ἔφη ὁ μὴ ἔχων τὸν θεοκρίτως ἀναθεματισθέντα Φώτιον, ὡς ἀψῆκαν αὐτὸν Νικόλαος καὶ Ἰλοξιανὸς οἱ ἀγιώτατοι πάπαι, οἱ προκάτοχοὶ μου, ἔστω ἀνάθεμα. Cf. ibid. p. 452 C. 456, 439. Baron. a, 880. n. 11. 12. Mansi XVII. 537. XVIII. 101. 201. Φεξείε ©, 468. 9ὶ, 1, 2,

<sup>52)</sup> Baron. l. c. n. 13. Die Bischöfe Eugen und Paulus werden serner nirgends erwähnt; 887 erscheint Buolerigus (auch Benolergius) von Antona, 896—901 Stephan von Osia.

<sup>53)</sup> Mansi XVI. 452: οὰ (legati) καὶ ἀπελθόντες ἐν τῆ Ῥώμη καθηρέθησαν παρά Ἰωάννου ἐπὶ ἄμβωνος.

<sup>51)</sup> Das zeigt dentlich die erst nach Hadrian III. versaßte Schrift vom heitigen Geiste und der Brief an den Erzbischof von Kauileja. In der ersteren e. 89. p. 99 bernft sich Photins auf seinen Johannes; "denn mein ist er sowoht aus anderen Gründen, als weit er niehr als die anderen sich nieine Angelegenheiten zu eigen gemacht hat und sich angelegen sein tieß;" er preist ihn als einen von Gott begnadigten Hohenpriester (p. 100), der mit ihm ganz im Einklang war; er preist seine gottessissenkligen Gesandten Paul, Engen und Petrus.

## Siebentes Buch.

Zweites Patriarchat, letzte Kämpfe und Tod des Photius.



## 1. Bafilius und Photius. Die Rebifion ber Gefetbucher und ber Romocanon.

Der wiedereingesette Batriarch lebte mit Kaifer Bafilius im schönften Einvernehmen und war durch deffen Macht gegen alle vom Beften drohenden Ungriffe völlig gebeckt. Er ruhmte und verherrlichte ben Monarchen in gebunbener und ungebundener Rede. Namentlich hielt er am 1. Mai 881, 1) als er die von dem Raifer zu Ehren ber Mutter Gottes und anderer Beiligen, besonders des Erzengels (Gabriel oder Michael), 2) des Propheten Elias und bes heiligen Nitolaus erbaute "neue Bafilifa" feierlich einweihte, in Gegenwart bes Raifers, feines Sohnes Leo und bes Senates eine glanzende Lobrede, voll bes Jubels und ber Wonne über ben "Chriftusliebenden und Gottgeliebteften Kaifer, ber an Großthaten im Frieden wie im Kriege alle feine Borganger überstrahlt." 3) Schon im Eingange, wo er die Frage aufwirft: "Wozu biefe glänzende Berfammlung? Wefhalb haft bu uns, o Kaifer, hieher eingeladen?", nimmt er Unlag, die großen Verdienste des Berrichers aufzugahlen, indem er mit Fragen fortfährt: "Baft du etwa neue Siege über die Barbaren und neue Trophäen errungen und willft uns zu Benoffen und Theilnehmern an beiner Freude machen wie an beiner Dantfagung gegen ben, ber ba ben Sieg

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: Μαίω δε πρώτη. Sym. M. c. 16. p. 692: τω ιδ έτει (Sept. 880 bis Sept. 881) μητί Μαίω έγχαινίζεται και ένθρωνίζεται ή νέα έκκλησία παρά Φωτίου πατριάρχου. Cf. Georg. m. de Bas. c. 19. p. 485. Ham. Cont. p. 761. Const. Porph. Cerem. I. 20. Die Reihenfolge der Ereignisse in den Chroniten und die Erwähnung zweier Gerrscher (Constantin war bereits todt) lassen das Datum des Symeon als richtig ersennen.

<sup>2)</sup> Cont. Theoph. V. 83 wird Gabriel, c. 76 Michael als der hier gefeierte Erzengel genannt.

<sup>3)</sup> Combef. Manip. rer. Cpl. p. 296 seq. (Ξ. unten Buch VIII. Abichu. 8. Nr. 2.): πάντας τούς ξιπροσθεν νικών. Am Schluße heißt Basilius (πάντων) των όσους ήλιος έπειδε Καισάφων το έγκαλλώπισμα, σοφία τε και συνέσει τούς ξιπροσθεν παφευδοκιμών. Uchulich heißt es in der zweiten der uns erhaltenen Oden (Strophe 18 und 20), daß Salomon dem Basilius gegenüber sich seiner Weisheit nicht rühmen kann und gegen diesen die Könige Juda's sich wie Funken des Lichts zur strahlenden Sonne verhalten.

verleiht? Ober hast du wieder fremde Boller gedemüthigt und beiner Berrfchaft unterworfen und führest mit beinem tief religiösen Sinn alle beine berrlichen Thaten auf die mächtige Sand Gottes gurud? Der haft du tief gefunfene Städte des Reiches wieder neu erhoben, andere von Grund aus erbant, andere erneuert und verschönert, die Grenzen des Reiches erweitert und befestigt und, felbst reich, beine Unterthanen reich und glücklich gemacht? Zeige es uns, die wir auf dich als auf das allgemeine Auge der Welt hinblicken, was von allem dem der Grund zu dieser Bersammlung war. Ober schweigst du aus Bescheidenheit und willft uns beine Großthaten nicht erzählen, mit denen nothwendig das lob sich verbinden muß? Willst du mich, den deine Thaten begeistern. 4) in Worten ben Grund ber gegenwärtigen Verfammlung verfünden laffen?" - Indem der Redner zeigt, daß es sich um Ginweihung des von dem Maiser der Gottesmutter errichteten neuen Tempels handle, hat er noch mehr Aulag, die Religiosität und Munificenz des Basilius zu preisen, der zu diesem Bau das Schönfte, Herrlichste und Rostbarfte verwendet, wobei freilich, wie die Chronisten 5) fagen, viele Mosaiten und Marmorstücke anderen Rirchen und öffentlichen Pläten genommen worden waren. Nachdem Photius den Prachtbau geschildert, der den Tempel Salomon's übertreffe, 6) wendet er fich wieder zu dem Gottbegnadigten Raifer, dem er geiftiges und leibliches Wohlerachen in steter Jugendfrische wünscht und die Worte des Psalmisten (Pi. 44. hebr. 45. B. 5) zuruft: "In beiner Herrlichteit ziehe siegreich bin und herrsche wegen der Bahrheit, Sanftmuth und Gerechtigkeit." Die gange Rede zeigt jene byzantinische Schmeichelei, in der Photius keinem früheren oder fpäteren Stammesgenoffen nachstand. "Durch Guere Dyas," fagt er bem Kaifer und seinem Sohne Leo, ?) "wird die Trias würdig angebetet und verehrt, indem sie ihre Vorsorge über Alle entfaltet und die Unterthanen in Beisbeit regiert."

Der von Photius geschilderte Prachtban, südöstlich vom Königsban des Theophilus und mitten in den nunmehrigen Palastanlagen gelegen, muß wahrshaft großartig gewesen sein. Alles weiset darauf hin, daß unter Basilius die griechische Kunst noch keineswegs den alten Glanz verloren, vielmehr in manschen Beziehungen Fortschritte gemacht hatte; ) zeigen doch auch die Dedicationssbilder in einer noch vorhandenen Handschrift des Gregor von Nazianz, die für diesen Kaiser gefertigt ward, viel künstlerisches Geschick. ) Die neue

<sup>4)</sup> έμε τοῖς σοῖς ἔργοις ἐμπνεόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georg. m. c. 13. p. 843. 844. Sym. M. p. 691. 692. G. Ham. Cont. p. 759 seq. Leo Gr. p. 257. Anon. de antiqu. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21.

<sup>&#</sup>x27;) Analog der dem Juftinian bei Einweihung der Sophientirche (26. Dez. 537) zugeichriebenen Aengerung. Codin. de S. Sophia p. 143.

<sup>7)</sup> Leo wird nachher Cäfar genannt, aber and Bastlins zu den Cäsaren gerechnet, so daß hier das Wort in weiterem Sinne steht. Angerdem heißt Leo noch μέτοχος καὶ κοινωνός της βασιλείας.

<sup>5)</sup> Unger in d. Art. "Griech. Runft". Encyclop. von Erich und Gruber I. Gect. Bb. 81.

<sup>9)</sup> linger a. a. D. S. 443. Montfauc. Palaeogr. gr. p. 250.

Bafilifa hatte am Gingange bes Borhofs ichone Propylaen, reich an Marmor; in bem Borhofe felbst standen zwei Springbrunnen (Phiala) mit Schalen aus feltenem Stein. Die Rirche hatte fünf Ruppeln, die mit vergoldetem Rupfer gedeckt waren; fie strahlte an den Saulen, an den Banden und in der inneren Ginrichtung, an ben Cancellen, ben Giten mit ihren Stufen und ben Altären von mit Gold belegtem Silber, eblen Steinen, Berlen und feidenen Teppichen. Bon der größeren Ruppel fah Chriftus herab auf die Erde, als wenn er auf deren Ausschmückung und Regierung sinne; ihn umgaben in mehreren Breifen gablreiche Engel, ihm bienend und folgend; über bem Altar an ber Chernische fand sich die Madonna, die Bande ausbreitend für das driftliche Bolt und Beil und Segen bem Raifer erwirtend. In den übrigen Theilen der Rirche waren die Apostel und Martyrer, die Propheten und Patris archen abgebildet. Der hintere Theil der Kirche war von einem Garten, einem "zweiten Eden" umgeben, Mefotepion genannt, eingeschloffen von zwei Gallerien, die von der füblichen und ber nördlichen Seite ber Rirche ausgingen und von denen die zweite mit einem mit Frescobildern von Martyrern ausgemalten Tonnengewölbe gedeckt war. Un der Gudfeite des Gartens befanden fich die Gazophnlacien und die Safriftei. 10)

Es scheint aber der Bau dieser Basilisa, und noch weit mehr die Art und Weise, wie man ihre kostbare Ausschmückung in's Wert setze, nicht Wenizen Allagen Aussiger gegen den Kaiser gegeben zu haben. Unter Anderem wird berichtet, zu den anderen Gedänden weggenommenen Ornamenten habe auch die eherne Bildfäule eines Bischofs gehört, der einen von einer Schlange umwundenen Stad in der Hand hielt, der Kaiser habe beim Borübergehen seine Finger in den Mund der Schlange gesteckt, aber eine darin verdorgene lebendige Schlange habe ihm durch ihren Bis eine Bunde beigebracht, die nur mit Mühe geheilt werden konnte, was großes Aussehen erregte. Ferner ließ Basilius eine sehr große Statue Salomon's, die Justinian über der kaiserlichen Cisterne gegenüber der Sophientirche errichtet hatte, einschmelzen und aus dem Metall sein eigenes Bildniß gestalten, das dann in die Jundamente der neuen Kirche gelegt wurde, als wenn der Kaiser sich so Gott zum Opfer darbringen wolle, was ebenfalls zu Missbeutungen Anlaß gab. 11)

Nicht weniger als Basilius war der schon der besprochenen Nede nach sehr funstsinnige Photius bedacht, durch Gründung und Ausstattung von Nirschen und Wohlthätigkeitsanstalten sich zu verewigen, wie er es schon in seinem ersten Patriarchate gethan hatte; im Exil hatte er sich bitter über die Zerstörung dieser seiner Schöpfungen beschwert und gegen seine Ankläger seine Freigebigkeit hervorgehoben, durch die das am Morgen vereinnahmte Geld am Abend, und besonders in der Nacht, wieder völlig verschwunden war. 12) Die

<sup>10)</sup> Phot. Or. eit. Theoph. Cont. V. 83-86, p. 325-329, Unger ©, 418, 472, 473.

<sup>11)</sup> G. Ham, Cont. l. c. n. 13. 14. Leo Gr. p. 257. 258. Unger S. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 85, p. 131 (ούτι ©. 188, N. 11). ep. 174, p. 248, 249, Phot. ἐπιστολαί Lond, 1864, ep. 211, 146, p. 526, 475.

Hauptfirche von Byzanz hatte bedeutende Güter und Besitzungen, die von geistlichen Euratoren, meist Diakonen, unter Aufsicht des Großökonomen verwaltet wurden. 13) Reichliche Almosenspenden mußten auch das Wirken des Patriarchen bei Elerus und Bolk in ein glänzendes Licht stellen; als sicher ist auzunehmen, daß Photius kein Mittel unversucht ließ, einflußreiche Persönlichsteiten so enge als möglich an seine Person zu ketten und so den Kreis seiner Freunde wie den Umfang seiner materiellen Hilfsmittel immer mehr zu erweitern.

Bu den angesehensten Geiftlichen von Constantinopel gahlte damals der gefeierte und hochbetagte Schüler bes berühmten Gregorius Defapolita, 14) der Symnendichter Sofeph. Sicilianer von Geburt, war er mit feinen Eltern Plotinus und Agatha gleich vielen anderen seiner Landsleute nach dem Belovonnes geflohen und im Alter von fünfzehn Jahren zu Theffalonich in ein Aloster getreten, wo er ein fehr strenges Leben führte und auch die Priefterweihe erhielt. Unter Leo V. fam er mit seinem Lehrer nach Constantinopel; von da wurde er nach Rom gefandt, um dem Papfte über die Zuftande der von den Ifonotlaften verwüfteten Rirchen gu berichten. Aber auf der Seereife ward er von Biraten gefangen genommen und nach Creta geschleppt, wo er mit allen seinen Kräften für den driftlichen Glauben wirkte. Rachher wieder frei geworden, eilte er nach Byzanz, wo sein Lehrer bereits verstorben war; als eifriger Bilderfreund ward er von Leo dem Armenier exilirt. 15) Gine von ihm in Theffalien entdeckte Reliquie des heiligen Bartholomans gab ihm Unlag, eine Rirche zu beffen Chre zu gründen, woran sich bald ein Mofter anschloß. Bon Raifer Theophilus ward er abermals verbannt, und zwar nach Cherson. 16) Der Sieg der Orthodoxie verschaffte auch ihm die lang entbehrte Rube; seit 848 stand er bei dem Batriarchen Lanatius in hoher Gunft; er erhielt von ihm die Bürde eines Stenophylag. Als Confessor hochverehrt starb er im zweiten Patriarchate des Photius, fast hundert Jahre alt (883). 17)

Welche Stellung er in der Zeit von 857—867 eingenommen, darüber gibt uns weder sein Viograph, der Diakon Johannes, noch eine andere Lebensbeschreibung näheren Aufschluß. Es scheint derselbe aber kaum eine bedeutende Ansechtung erlitten zu haben, wenn er auch fortwährend der Sache des Ignatius tren blieb. In seinem Amt als Stenophylax war er nach der Wiederseinsetzung desselben 869 bei dem feierlichen Empfange der römischen Legaten zugegen 18) und solange Ignatius lebte, war er den Viographen zusolge im

<sup>13)</sup> Das zeigen sehr gut die Briese des Nitolaus Mystikus, bes. ep. 35. 36. 37. 59. p. 307—310; 335. 336 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Acta SS. t. II. April. p. 583 seq. Pag. a. 731, n. 2; 817, n. 18. Gall. Bibl. PP. Proleg. t. XIII. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Acta SS, t. I. April. die 3, p. 266—268. Amari St. de Mus. I. p. 502+505.

<sup>16)</sup> Georg. mon. Theoph. c. 26: ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοφίλου ἦν καὶ Ἰωσὴφ ὁ ψμνογφάσος, δς ἐξοφίσθη (hier ift ficher Mehreres ausgefallen und insbesondere die Zurüdberufung) ὑπὸ Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης παρέτεινε δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἕως τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ σοφοῦ (Letteres ift ungenau).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Acta SS. l. c. p. 268, Pag. a, 883, n. 13, Amari l. c. p. 505.

<sup>15)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a. 869. n. 11. Anast. Opp. II. p. 1388 ed. Migne.

Besitze seiner vollen Achtung und Freundschaft. Rach deffen Tode scheint er aber allerdings den von Papft Johann VIII. anerfannten Photius anerfannt, dieser seine Freundschaft sorglich gesucht zu haben. 19) llebrigens drückt sich Johannes Diakonus fehr gurudhaltend und vorsichtig aus; er will auf die Geschichte des Photius sich nicht einlassen, um diesen nicht tadeln zu muffen; nur das will er hervorheben, daß auch diefer dem Beiligen alle Ehre erwiesen und als Mann Gottes ihn bezeichnet habe. 20) Merkwürdig ift diese Erwähnung des Photius um so mehr, da dessen erstes Patriarchat gang ignorirt wird, gleich als ob Photius erst nach dem Tode des Jgnatius unmittelbar vom Amte eines Senators zum Patriarchate emporgestiegen wäre; es hat biefer Bericht etwas Geheimnisvolles. Der Verfasser, der um 890 gelebt haben soll, 21) gehörte wohl zu jenem Theile bes byzantinischen Clerus, der im Gangen gegen Photius gestimmt war, aber in seinem zweiten Patriarchate ihn vollständig anerkannte; die Streitigkeiten über Photius waren bamals noch keineswegs gang beendet, man suchte fie aber in Bergeffenheit zu bringen. llebrigens hat Johannes Diafonus wohl nur den gleich nach dem Tode des Beiligen von feinem Schüler Theophanes gefertigten Bericht überarbeitet und vervollständigt, fo daß feine Biographie an zwei Decennien fpater geschrieben fein tann. wird nun noch insbesondere ergählt, daß Photius dem Homologeten Joseph nicht nur in den wichtigften firchlichen Angelegenheiten fein Bertrauen ichentte, sondern auch die firchlichen Burdentrager ermabnte, Diefen heiligen Dann gum Beichtvater zu nehmen, was aber schon vor der Ermahnung des Patriarchen von Allen geschehen sei, 22) da das milbe und sanfte Wefen des frommen Joseph Alle angezogen habe.

Kurz vor seinem Tode in der Leidenswoche 883 soll der Humnograph dem Patriarchen ein Berzeichniß des Bermögens der ihm anvertrauten Heerde übergeben und auf seinen Jünger Theophanes hingewiesen haben; 23) die Heftigkeit des Tiebers machte ihm das Sprechen unmöglich. Der ansangs erstaunte

<sup>19)</sup> Synaxar. Claram, in Act. SS. l. c. Append. p. XXXIII.: οδ (Ignat.) μετὰ τὴν ἐκδημίαν παφὰ Φωτίου στέργεται καὶ ἐκθειάζεται.

<sup>20)</sup> Acta SS. l. c. p. 275. c. 4. n. 30. Append. p. XXXIX.: (Ignatio mortuo) διαδέχεται τον τῆς ἀρχιερωσύνης θρώνον ὁ Φώτιος, ὅς τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐτύγχανε τὸ πρωτεῖον ἐπιφερόμενος, διά τε τὸ πολὺ τοῦ λόγου καὶ τὸ ὑπερβάλλου τῆς γυώσεως καὶ ἄμα διὰ τὸ δεινὸν τοῦ νοὸς καὶ πρὸς τὸ συνθῆναι καὶ σκευάσαι τὰ πράγματα ἐπιτήδειον ἐξ οῦ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἱερωσύνης ἀπεκληρώσατο (ἐνα μη λέγω πάντα τὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ που καὶ πρὸς διαβολὰς χωρήσω τοῦδε, ἀπὸ τοῦ πράγματος εἰς τοῦτο παρακινούμενος). πλὴν ὅτι καὶ αὐτὸς τῷ μεγάλω τούτω πατρὶ Ἰωσὴφ τὴν ἴσην ἐτήρει τιμὴν κιὶ τῷ μέσω τῆς καρδίας ὑπέκρυπτε, Θεοῦ ἀνθρωπον ὀνομάζων καὶ (ώς) ἰσαγγίλω κατὰ τὸ Θεμιτὸν προςέχων αὐτῷ. n. 31: ἔνθεν τοι καὶ ὅλην τὴν φροντίδα τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων καλῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Oudin. de script. eccl. II. p. 335. 336.

<sup>22)</sup> l. c.: τοὺς τῶν πρώτων βαθμῶν ἀξιουμένους τῆς ἐκκλησίας παρικάλει τούτω ἀνατιθέναι τοὺς λογισμούς, ὅ δη καὶ πὰς ἐτέλει καὶ πρὸ τῆς πατριαρχικῆς παρακλήσεως.

<sup>23)</sup> εν ή το γραμματείον, εφ' ώ και πάσαι του ποιμνίου αναγεγραμμέναι κτήσεις υπήρχον, αράμενος και σύν τούτω και τον μαθητήν Θεοφάνην παραλαβών Φωτίω τῷ ἀρχιερεί παρατίθεται.

Patriarch erricth aus den Zügen des Sterbenden, daß er ihm die Obsorge für die Seinen und besonders für Theophanes anvertrauen und empsehlen wolle. Jedenfalls stand also der geseierte Bekenner damals mit Photius in Gemeinschaft. Wahrscheinlich hatte er über den Zweck der Sendung des Marims nichts ersahren und Photius konnte damals noch mit allem Schein auf die Anerkennung des römischen Stuhles sich berusen, wie er das auch nachher in seinen Schriften gethan hat. Die Synode von 879 hatte damals im Orient wenig Widersacher mehr; schien ja doch der strenge Metrophanes von Smyrna und seine Partei dem Benehmen der damaligen römischen Legaten zusolge auch von dem Stuhle von Altrom als Schismatiker verurtheilt. Aber noch gab es einige Männer, die zähe an der Verdammung des Photius sesthielten und keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben wollten; <sup>24</sup>) nach dem Tode des Metrophanes scheint Erzbischof Stylian von Neucäsarea <sup>25</sup>) das Haupt der ignatianischen Partei geworden zu sein. Es mußte dieselbe sich aber verborgen halsten; der bei dem Kaiser Alles vermögende Photius herrschte unbedingter als je.

Seine Freunde nahmen die einflußreichsten Stellen am Hofe wie in der Rirche ein. Wie er den ihm zur Zurückberufung aus dem Cyil behilflichen Theophanes nach dem Tode des Profopius zum Exarchen von Cäsarea erhob, so machte er seinen Freund Theodor Santabarenus mit Verdrängung des Euphemian, der noch auf der Synode von 879 erschienen war, aber nachher resigniren mußte, zum Erzbischof von Euchaites im Pontus und vergrößerte dessen Sprengel mit mehreren anderen Provinzen zugehörigen Gebieten, 26) wie er es früher schon mit Nicäa gethan hatte. Die größte Willfür herrschte in der tirchlichen Regierung; der Patriarch schaltete als unbedingter Gebieter, so sehr er sich auch allenthalben auf die Canones berief. Ebenso schalteten seine Untergedenen und Schüler in ihren Arcisen; von ihnen soll der ebengenannte Theophanes von Cäsarea gelehrt haben, man könne das Beichtsiegel brechen — eine Behauptung, die auch dem für den Stuhl von Cyzisus designirten und vom Patriarchen Johann XI. Bestos verdammten Nison zugeschrieben wird. 27)

<sup>21)</sup> Dürften wir den Angaben des Nitolaus Comnenus Papadopoli (Praenotat. mystag. Patav. 1696. Resp. II. seet. 9. p. 131) Glauben beimessen, wie es Le Onien (Or. chr. I. 606. 958. II. 172) gethan zu haben scheint, so hätten anser Metrophanes und Stylian noch Niton, erwählter Erzbischof von Chalcedon, der eine Rede gegen den Heuchter Santabarenus versaßt haben soll, Anastasius von Athen (ep. ad Occidentales injustitiae kautores) und Nitolaus von Mitylene (ep. ad Chartophyl. exilio muletatum) sich sehr scharf gegen Photius und gegen dessen Anertennung durch Jehann VIII. ausgesprochen. Leider sind manche andere Angaben des Papadopoli wenig verläßig und die von ihm angesührten Dotumente noch nirgends ausgesunden. Meine Nachserichungen nach den Collectanea Caryophili in Photium, die diese Attensiüste enthalten sollen, blieben sowohl in Rom als in Benedig ohne Resultat.

<sup>25)</sup> Es kommen drei Neucksarea vor: eines im Pontus Polemoniakus, eines in Bithynien, eines in der zu Antiochien gehörigen Provincia Euphratensis. Letzterem theilen unsere Urkunden den Stylian Mappa zu. Le Quien II. 947. 948. Gin ihm zugeschriebener Traktat de Trinitate sieht bei Montfaue. Bibl. Coisl. p. 88. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Nicet. I. c. p. 289. Cf. Sym. M. Bas. c. 18. p. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Nicol. Comn. Papadop. op. cit. Resp. VI. sect. 8. n. 71: Nam re ipsa frangi secretum hoc posse, sub Photio docuit Theophanes, foederatae Photio mendaci-

Doch ist eine sichere Quelle dieser Angaben bis jest noch nicht aufgefunben worden.

Daß Photius etwas Derartiges felbst gelehrt habe, ift in keinem Falle anzunehmen. Er fuchte feinen Clerus von Laftern und vom Muffiggange ferne zu halten und zu höherer Bildung und Gesittung zu erheben, worin er sicher von vielen gelehrten Metropoliten und Bischöfen unterftutt ward, aber auch viele Schwierigkeiten bei ben niederen Beiftlichen gu überwinden hatte. Er wollte vor Allem, hierin dem Beispiele des Gennadius folgend (Bd. I. S. 94), daß die Geiftlichen seiner Rirche die heiligen Schriften, besonders die Pfalmen, verstehen lernten, die am meisten in der Kirche gebraucht waren und auf die besonders das siebente Concil hingewiesen hatte, als es das Bibelfindium empfahl. 28) Bei ber Erörterung ber Worte: "Herr, ich habe zu bir gerufen, erhöre mich" (Pf. 140. Hebr. 141. B. 1.) bemerkt er: "Bon Diesem Pfalm kennen Alle wohl die Worte, durch alle Altersflassen hindurch singen sie ihn fortwährend; aber ben Sinn der Worte verstehen fie gum Theil gar nicht, was nicht wenig zu tadeln ift. Tagtäglich den Pfalm singen und sich nicht ein einziges Mal die Mühe geben, in den Ginn des Gefungenen einzudringen, das ift in der That die äußerste Trägheit und Nachläßigkeit. Fortwährend von früher Jugend bis zum fpaten Alter ben Pjalm recitiren, blos die Worte auswendig miffen, nicht aber den Ginn, das ift soviel als bei einem verdeckten Schatze fiten und ein verfiegeltes Packet mit fich herumtragen; nicht einmal burch die Rengier wird man angeregt zu lernen, welches ber Ginn ber Worte ift. Huch läßt sich nicht fagen, daß ber Pfalm gang beutlich ift, fo Alle in Schlaf verfette und eine Erforschung des offen Daliegenden nicht gulieg. Denn er ist nicht so beutlich und wohl im Stande, ben nicht in gewaltigem Schlafe Befindlichen, ja jogar ben fest Schlafenden aufzuweden." 29) Gur Die Disciplin des Clerus forgte aber der Patriard nicht minder als für beffen Bildung; namentlich waren seine firchenrechtlichen Arbeiten nach biefer Richtung bin zu wirken bestimmt.

Raiser Basilius machte sich auch in vielsacher Beziehung um die Rechtsbücher und um die Gesetzgebung überhaupt verdient, indem er die antiquirten Gesetze speciell abrogirte, die älteren Gesetze, die noch in Gebrauch blieben, repurgirte und verbesserte, zugleich auch eine Synopsis, ein Enchiridien herausgeben ließ, das die ersten Elemente der Rechtswissenschaft leicht faßlich zusammenstellte. 30) Diese dreifache Arbeit wurde nach und nach von gelehrten

tatis praemium nactus Caesareenses infulas, quemadmodum apertissime constat ex Synodico Vecci apud Lascarin in Excerptis juris graeci Lib. III. e. 11, qui hypopsephium Cyzicenum ejusdem criminis damnavit, της ἀδειβείας Θεοφάνους τοῦ νεοφύτου hacredem, qui Caesareae sub Photio episcopus fuit. Die ετεθε gibt auch Le Quien Or. chr. I. p. 763.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Conc. VII. can. 2. Cf. Theod. Pracf. in Ps. Opp. I. 393. Sirm.

<sup>29)</sup> Amph. q. 290. p. 1121 (q. 287. p. 338 ed. Ath.) Das σαφής und ασαφής am Schluße geht nicht, wie die llebersetzung bei Migne hat, auf eine Person, sondern auf den pakuóg.

<sup>30)</sup> Theoph. Cont. V. 33. p. 262. 263. Aus ber äußerst gabtreichen Literatur find

Juriften 31) vollendet, die damals in Byzang fehr zahlreich gewesen zu fein scheinen, wogn die Pflege der Rechtsstudien unter Bardas Bieles beigetragen hatte. Zuerst wurde gegen 876 das kurze, in vierzig Titel eingetheilte Rechtshandbuch veröffentlicht, das unter dem Namen o πρόγειρος νόμος befannt ift. 32) Mehrere, bis dahin von Bafilius felbst erlassene Gesetze fanden bereits Aufnahme in diesem Enchiridion. 33) Rach demselben erschien sodann die avaxáθαρσις ιων παλαιων νόμων in vierzig Buchern, etwa 884 beendigt. Dieselbe war schon vor dem Prochiron in Angriff genommen worden; da aber ihre Bollendung längere Zeit beaufpruchte, so scheint inzwischen das Prochiron ausgegeben und dann diese Arbeit jenem möglichst angepaßt worden zu sein; statt ber ursprünglich projektirten sechzig erhielt sie nur vierzig Bucher. 34) Der uns nicht erhaltene Text läßt fich einigermaßen aus den späteren Rechtsbüchern Leo's VI., bei denen diese Vorarbeiten benützt worden find, 35) erkennen. Nach dieser Arbeit ward (c. 884-885) eine Revision des Prochiron, die Epanagoge, gefertigt und unter dem Ramen des Basilius und seiner Sohne Leo und Allexander herausgegeben. 36)

Eine Mitwirfung unseres Patriarchen bei der Abfassung dieser Epanagoge, mag sie auch von setundärer Bedeutung gewesen sein, wird durch den Umstand wahrscheinlich gemacht, daß sowohl im Proöminm dieses Werkes, als auch an einigen Stellen besselben Vieles ans seinen Schriften sich sindet. 37) Un sich

nach den Arbeiten von Zepernick, Pohl, Assemani hervorzuheben: Heimbach de Basil. orig. Lips. 1825. Aneed. Lips. 1838. 40. I. p. XXXII. seq. Witte Rhein. Museum f. Jurisprudenz II. 275 ff. III. 23—79. Biener Gesch. d. Novellen S. 131. Beitr. zur Revision des justin. Codex S. 221 ff. Zachariae Ο πρόχειρος νόμος Heidelb. 1837. p. LIV. c. III. §. 8 seq.

<sup>31)</sup> Die Namen sind unbefannt. Schöll (Gesch. d. gr. Lit. III. 417 ss.) nennt die Patricier Nisetas, Marinus und einen anderen Nisetas, die in der Vorrede der Eeloga Leonis et Constantini (Zachariae l. c. p. XXVII.) ausgesührt werden; aber diese in den Hoscher verschieden vorsommende Esloge ist zwischen 739 und 741 versaßt (Viener Beitr. S. 224. Zachar. l. c. p. LXIII. Heimbach Aneed. l. p. XXXII.). Die Vorrede des Prochiron und der Epanagoge bezeichnen diese unter der Isonossastenherrschaft versäßte Esloga als ein schlechtes und wenig gedrauchtes Buch. Die Epitome legum ap. Zach. p. 293 erwähnt unter Leo VI. den Protospathar Symbatius (al. Sabbatius) ausdrücklich, der wohl unter Basitius schon theisweise bei der Absassische Vierbesdicher beschäftigt sein konnte. Egs. noch Zachar. Jus Gr. Rom. t. II. p. 272 seq.

<sup>31)</sup> ed. Zach. Ο πρόχειρος νόμος Cf. Proleg. p. LV. seq.

<sup>33) &</sup>amp;gf. Basil. Nov. n. 1, 7. (Leunel. II. p. 134 seq.) mit Prochir. tit. IV. c. 22—24. p. 31 ed. Zach. — Nov. 1, 2, 4. (Leunel. I. p. 86, 87.) coll. Proch. IV. 25—27. p. 32—34. — Leunel. II. p. 134, n. 2—4. coll. Proch. XXXIII. 30—32. p. 191. — Leunel. II. p. 134, n. 5. coll. Proch. XXXIV. 6, p. 200 seq. — Leo VI. Nov. 83. 41, 35. coll. Proch. XVI. 14, p. 103, XXI. 16, p. 128; XXXIX. 40, p. 242.

<sup>34)</sup> Zachariae I. c. p. LXXXIV.—XCIV. c. IV. §. 12.

<sup>35)</sup> ibid, p. LXXXVIII. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Zachar, Coll. libr. jur. Gr. Rom. Lipsiae 1852. p. 61-217. Cf. Prochir. p. XC, XCI, XCIII, LXVI, seq.

<sup>37)</sup> Zach, Proch. p. LXXXIII. seq. Jus Gr. Rom. P. II. p. 291. — Epanag. II. 1. 3 mit Echotien des Photius in Cod. Bodlejan. 173 und Vatic. 2075. Proch. p. 303.

ift es ichon mahricheinlich, daß der gelehrte Patriarch bei diesem Werte gu Rathe gezogen ward, wie er überhaupt in ber Beit seiner Abfaffung einen bedeutenden Ginfluß am Raiferhofe bejaß, fo daß ihm fogar der Borwurf gemacht werden fonnte, er habe sich die weltliche Gewalt anzumagen versucht. 35) Seinem Ginfluge war es wohl zu danken, daß mehrere den firchlichen Grundfaten widersprechende Gesetze, wie 3. B. Justin's II. Rovelle von 566, die eine Trennung der Che ex consensu gestattete, 39) von Basilius aufgehoben wurden 40) und daß an der Efloge Leo's III. und Constantin's V. der Wider= streit gegen das göttliche Dogma so scharf gerügt ward. 41) Doch schon an bem Prochiron fonnte Photius mingearbeitet haben, da er schon 876 am Hofe als Lehrer und Erzieher sich befand. Die Darstellung ber Pflichten bes Batriarchen in diesem Rechtsbuche entspricht so gang seinen Unforderungen und seinem Charafter; in seinem Interesse lag es besonders, das Ideal eines Patriarchen so zu zeichnen, wie es am besten in ihm verwirklicht schien. Dort heißt es also: "Der Patriarch ist das lebendige Bild Chrifti, das durch Thaten wie durch Worte in sich die Wahrheit ausprägt. Das Ziel des Patriarchen ift: 1) die ihm von Gott Uebergebenen in der Religiofität und im sittlichen Leben zu erhalten, 2) alle Baretiter, soviel an ihm ift, zur wahren Lehre und zur Einheit der Rirche zu befehren, 3) auch die Unglänbigen durch fein bewunderungswürdiges und glangendes Wirken in Erstaunen zu setzen und fo fie zu Nacheiferern des Glaubens zu machen. Ziel des Patriarchen ift das Beil ber ihm anvertrauten Seelen, sowie fur Christus zu leben, ber Welt aber gefreuzigt zu fein. Dem Patriarden muß vor Allem die Lehrgabe eigen fein, dann gleichmäßiges Verfahren gegen Alle, Sohe und Niedere, Milbe gegen Alle, die mit ihm in Berührung fommen, auch im Lehren, Ernft und Strenge gegen die Halsstarrigen, freimuthige und furchtlose Sprache vor bem Raifer für die Wahrheit sowie für die Aufrechthaltung der Gerechtigkeit und ber Religion. Da das Gemeinwesen gleich dem menschlichen Leibe aus Theilen und Gliedern befteht, fo find feine größten und nothwendigften Glieder ber Kaifer und der Patriarch. Deghalb ift auch der Friede und das Glud der Unterthanen sowohl der Seele als dem Leibe nach die vollständige Harmonie und Eintracht zwischen beiden Gewalten, dem Kaiserthum und dem Sohenpriefterthum." 42)

not. 75. Die zwei von Zachariä hervorgehobenen Scholien stehen mit anderen Stellen aus der Rechtssammlung des Basitins, Constantin und Leo (Nómemor pepkior Tit. I. K. 9) auch bei Leunel. Jus Gr. Rom. I. L. II. p. 178, dann t. II. p. 83 (Tit. II. K. 1. 3.) aus der Esloge von Leo und Constantin angehörig, die jedoch hier nicht rein und nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt erscheint. Bgl. Mortreuil Hist. du droit byzant. II. p. 56-57. 499. Oec on. Proleg. ad Amphil. §. 33. p.  $\mu\zeta$ .

<sup>38)</sup> Stylian. ep. 1 ad Steph. (Mansi XVI. 432): καὶ πολιτικάς φροντίδας εἰς ἐαντὸν ἀνελάβετο καὶ ούτω καὶ αὐτὴν τὴν βασίλειον ἐξουσίαν ὑφαρπάσαι ἐπειρᾶτο.

<sup>39)</sup> Nov. 140 Justin. Bhifbman Dr. Cherecht G. 52 f. 99 ff. 729.

<sup>(\*)</sup> Proch. XI. 4. Epanag. XXI. 4. Cf. Schol. 2 ad Basil. XXVIII. 7, 8 (t. III. p. 230 ed. Heimbach.) Balsam. in Nomocan. XIII. 2.

<sup>41)</sup> Zachar, Collect. libror, juris Gr. Rom. Lips. 1852. p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Νόμιμον βιβλίον Βασ. τίτλ. β' (γ') κεφ. α'. Lennel. I. L. IV. p. 296. t. II.

Diefe Stelle ift parallel mit der vorausgehenden über die Pflichten bes Raifers und läßt somit auf einen und denselben Berfasser ichließen. "Der Raiser ift die gesetzmäßige Vorstandschaft, das allgemeine Gut für alle Unterthanen. Seine Aufgabe ift Gutes zu thun; ihm liegt es besonders ob, die Beschlüsse ber allgemeinen Concilien, die Normen der heiligen Schrift und die Gesetze des Reiches zum Vollzug zu bringen, die Rechtgläubigkeit zu beschützen, bei der Gesetserklärung bestehende, nicht gegen die Canones verstoßende Gewohnheiten zu beachten." 43) Wie dem Raiser aber die Interpretation der weltlichen Gesetze, so wird dem Patriarchen die der firchlichen, der Anordnungen der Bäter und der Definitionen der heiligen Synoden ausschließlich zugeschrieben. 44) Es wird in der sicher von Photius beeinflugten Redaktion überhanpt die byzantinische Patriarchalgewalt möglichst ausgedehnt, namentlich die Berichtsbarkeit nicht blos über alle zu seinem Sprengel gehörigen Metropoliten, Bifchofe, Clerifer und Monche, wie fie nach früheren Gefeten Beraklins einschärfte (Bd. I. S. 197 f.), sondern auch über die anderen Patriarchate ihm zuerkannt, 45) was die späteren Canonisten aus den Canonen 9, 17 und 28 von Chalcedon, aus dem Titel des ökumenischen Batriarchen und aus kaiserlichen Sanktionen zu rechtfertigen suchten. 46) Der Satz, daß vom Patriarchen nicht appellirt werden solle, 47) war nicht immer in unbestrittener Geltung und Alebung und zunächst nur in Bezug auf die untergeordneten Bischöfe und Cle= rifer aufgestellt, benen man den gebräuchlichen Inftanzenzug vorschrieb. Der Stuhl von Byzang ward nach den kaiserlichen und den Synodalbefreten als ber erfte bezeichnet; ihm wurde die Seelforge in höchster Inftanz beigelegt, die er auf Andere nach Belieben übertrug. Ueber die Buge und die Rückfehr von ichweren Sündern und Häretitern follte er allein die Entscheidung haben. 48) Sicher blieft hier das Beftreben durch, den byzantinischen Erzbischof als den oberften aller Hierarchen auch mit Ausschluß der Papfte darzustellen, und babei boch der Kirche dem Raifer gegenüber, wenigstens im Princip, eine möglichst große Unabhängigkeit zu sichern, vermöge welcher ber Patriarch dem Raifer

p. 84. 85. Zachar. Coll. p. 67. 68. Das Meiste wiederholt Matth. Blastares Synt. alphab. L. H. c. 8. p. 219 ed. Bev. Bgl. Baron. a. 886. n. 9. 10.

<sup>13)</sup> Zachar. Collect. p. 65. 66. Jus. Gr. Rom. II. p. 291. Epan. II. 1. Leunel. I. p. 178. n. 1. Σer erste Saty: Βασιλεία έστιν ἔννομος ἐπιστασία auß Basil. ap. Maxim. serm. 9. Opp. II. 558,

<sup>44)</sup> Zach, l, c, p. 67. Achulid Blastares l, c. Lit. B. c. 5, p. 43. 44 ed. Bev.

<sup>45)</sup> Leunel. II. p. 85. Zach. p. 68: Ο ΚΠ. Φρόνος βασιλεία επικοσμηθείς ταῖς συνοδικαῖς ψήφοις πρῶτος ἀνεβψήθη, αἶς καὶ οἱ θεῖοι κατακολουθοῦντες νόμοι καὶ τὰς ὑπὸ τοὺς ἐτίρους θρόνους γινομένας ἀμφιςβητήσεις ὑπὸ τὴν ἐκείνου προςτάττουσιν ἀναφέρεσθαι διάγνωσιν καὶ κρίσιν.

<sup>46)</sup> Macar. Aneyr. ap. Allat. de cons. I. 18, 11. M. Blastar. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Eclog. Leon. III. Leunel, II. p. 99, n. 6. Phot. Nomoc. I. 20 (Voell. II. 1139. Suppl. ad p. 954); οὕτε γὰρ ἐκκαλοῦνται αἱ τῶν πατριαρχῶν ψῆφοι.

<sup>48)</sup> Zachar. l. c. p. 68 (wörtlich fo bei Blaft. l. c.): ώς αύτως δε καὶ μετανοίας καὶ επιστροφής ἀπό τε άμαρτημάτων καὶ αίρεσεων αὐτὸς καὶ μόνος καθίσταται διαιτητής τε καὶ γνώμων.

als Vertreter einer ebenbürtigen Gewalt gegenüberstehen sollte. Daß Photius diese Gedanken hegte, darüber läßt sein gesammtes Wirfen keinen Zweisel; seine Synode von 879 stimmt damit vollkommen überein.

Höchst bedeutend waren schon die alten Rechte des Patriarchen, wie die Ordination oder doch Confirmation der Metropoliten, 49) die ihm zugleich bestimmte, von Juftinian anerkannte und nur beschränkte Tagen eintrng, die freilich oft zu Simonic Anlag boten; 50) dann das Recht, Exemtionen von der bischöflichen Jurisdittion zu ertheilen, besonders für Klöfter, das jus stauropegii, 51) das Recht, allein das Chrisma zu weihen und zu versenden, 52) die Berufung der Synoben, 53) die Gerichtsbarfeit in Civil- und Straffachen, Die er gewöhnlich mit der Synoge übte, 54) die Jurisdiftion für Absolution von bestimmten Sünden (Refervatfälle) wie für die Lossprechung von der Häresie. Ein bedeutender Zuwachs an Gewalt ichien die früher ichon beauspruchte Jurisdiftion in den anderen öftlichen Patriarchaten, die aber fattisch ohne Bedeutung war, sowie das Recht, die Canones und sonstigen firchlichen Rormen authentijch zu erklären, ebenso ausschließlich ihm beigelegt. Dadurch fonnte die Leuchte des Orients so hell erstrahlen wie die des Westens; Defretalen nach Urt der Päpste haben auch die byzantinischen Patriarchen, und besonders Photius, 55) erlaffen.

Bedeutend wurde unser Patriarch auch direkt als canonistische Autorität durch seine 883 vollendete lleberarbeitung des älteren Romocanon, in dem die geistlichen und weltlichen Gesetze in Kirchensachen nach vierzehn Tieln geordnet standen. Seine Arbeit erlangte in der Folgezeit das höchste Anschen. Werkwürdig ist, daß nicht selten ganz unvermittelt einander widersprechende Canones und Staatsgesetze zusammenstehen. Er sührt z. B. den mit dem römischen Rechte unvereindaren Canon 22 des Basilius an, weiset aber auf eine frühere Stelle zurück, wo er die Gesetze für das unbedingte Verbot der Che des Entsührers mit der gerandten Person aufstührt. <sup>56</sup>) Er erkennt anderswärts <sup>57</sup>) den Wahnsinn nicht als Chetrennungsgrund an, aber nicht aus einem firchenrechtlichen Motive, sondern weil Instinian's Novelle 117 ihn nicht entshält, obsichon er auch die anderen Gesetze ansührt, die ihn enthalten und nach denen auch spätere Gesetze <sup>58</sup>) ihn aufssühren. Hie und da wird auf den Unterschied der weltlichen und der fürchlichen Legislation ausmerksam gemacht, wie

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Le Quien Or. chr. I. p. 111. 112. Diss. de Patr. Cpl. c. 16. §. 1 seq. Selvaggio Ant. I. 17. §. 2. n. 13.

<sup>50)</sup> Nov. 123. c. 3. Cf. Le Quien l. c. §. 3. p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Thomassin. P. I. L. I. c. 16. n. 1. Le Quien l. c. §. 6 seq. p. 114 seq. Bened. XIV. Syn. dioec. I. 4, 3. III. 1, 1. Goar, Euchol. not. p. 612.

<sup>52)</sup> Le Quien l. c. §. 15. p. 119.

<sup>53)</sup> Selvaggio l. c. n. 14. II.

<sup>51)</sup> Le Quien l. c. §. 4 seq. p. 113. 114.

<sup>55)</sup> Bgl. L. I. ep. 18. p. 773 seq. ed. Migne, Näheres unten B. VIII. A. 5.

<sup>56)</sup> Nomoc. XIII. c. 8. coll. IX. c. 30. Bgl. 3hiishman Orient. Cherecht. 3.577.

<sup>57)</sup> Nomoc. XIII. 30. Zhishman a. a. D. S. 771.

<sup>55)</sup> Leo VI. Nov. 111, 112, Niceph. Boton, ap. Balsam, p. 1133, 1134 ed. Voell.

bezüglich der Bestrasung der Fornication und der Deuterogamie, 59) sodann bezüglich der Ehen von Orthodoxen mit Häretisern; 60) nirgends sindet sich aber ein Tadel über ein weltliches Gesetz und im Allgemeinen wird dieses ebenso als maßgebend angesehen wie die Canones der Kirche. Von der einmal angesührten Gesetzsbestimmung, daß die den Canonen widersprechenden Pragmatisen ungiltig seien, 61) sehen wir fast keinen Gebrauch gemacht. Auch erfennt Photius ganz nach dem römischen Rechte an, daß Shemänner den in flagranti ergriffenen Shebrecher erlaubterweise tödten können. 62) Den Kaifer als Gesetzgeber scheint auch er sich als erhaben über das Gesetz zu deusen; 63) den strengsten Gehorsam gegen ihn, seine Organe und Vorschriften schärft er mit den Worten der Schrift nachdrücklich ein. 64)

Das firchliche und gesetzlich anerkannte Herkommen sollte aber auch der Kaiser achten. Strenge hielt Photius an dem Usplrecht sest. Schon in seinem ersten Patriarchate machte er gegen Bardas die Heiligkeit des Tempels geltend, zu dem der von diesem versolgte Christodulus seine Zuslucht genommen, indem er zugleich als Priester des Tempels für den Bedrängten Fürsprache einlegte und die Geringfügigkeit der Schuld wie die Worte Christi Luk. 6, 37. Matth. 7, 2 hervorhob. (Bd. I. S. 387). Wir sehen diese damals überhaupt und im östlichen Kaiserreiche insbesondere sehr wohlthätige Institution, wie srüher von dem Studiten Theodor, 65) so nachher auch von Nikolaus Mystikus 66) vertreten und in der späteren kaiserlichen Gesetzgebung, wenn auch öfter in Folge eingerissener Mißbräuche beschränkt, doch im Princip stets anerkannt. 67)

Wohl schien Photius bisweilen auch sonst, wie in der Darlegung der dem Patriarchen obliegenden Pflichten, einen Anlauf zu nehmen, die Selbstständigsteit des firchlichen Gebietes zu sichern; aber das konnte nur in sehr untergeordneter Weise geschehen und seine ganze Vergangenheit, seine Stellung sowie die bisherige Praxis wirkte einem derartigen Bestreben entgegen. Das erstemal hatte er das Patriarchat nur durch die Staatsgewalt erhalten und nur durch sie sich in ihm behauptet; sie hatte es ihm zurückgegeben und dem Kaiser als dem großen pacificator Ecclesiae war er tausendsach verpflichtet. Das achte Concil hatte sich mehrsach bemüht, die Unabhängigkeit des kirchlichen

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nomoc. XIII. 5. p. 1104; XIII. 2. p. 1075.

<sup>60)</sup> ib. XII. 13. p. 1073.

<sup>61)</sup> ib. tit. I. c. 2.

<sup>62)</sup> Amph. q. 1. c. 2. p. 49.

<sup>63)</sup> q. 60. p. 416: οὐ συνυπάγεται οὐδε συμπεριάγεται τοῖς νομοθετουμένοις (ὁ κυ

ρίως και οἴκοθεν νομοθέτης.)

<sup>61)</sup> L. I. ep. 14. p. 764 (ep. 174 ed. Mont.; Baletta p. 481.) ap. Oecum. in Rom. c. 13. p. 374. 375. — Q. 179. p. 881 seq. wird daß υποτάγητε πάση ἀνθρωπίνη ετίσει Ι. βetr. 2, 13 umfdyrieben: τῆ πολιτεία, τῆ τάξει πολιτιεῆ, τῆ ἀνθρωπίνη ἐξουσία, τοῖς ἐγκοσμίοις ἄρχουσι, τοῖς κόμοις καὶ οἶς ἡ τῶν κόμων κατεπιστεύθη κυριότης καὶ πρώνοια.

<sup>65)</sup> Theod. Stud. L. II, ep. 202.

<sup>66)</sup> Nicol. ep. 3 ad Sim. Bulg. p. 170-175 ed. Mai.

<sup>67)</sup> Const. Porphyrog. lex Leunel. t. I. L. II. p. 109—112. n. II. III. Manuel. Comn. Const. 6. ib. p. 163—165.

Gebietes zu beschirmen; aber mit feiner Beseitigung maren bie Canonen besfelben für immer begraben, und Photius magte es nicht, auch nur einen abn= lichen zu fanktioniren. Auch feiner Synobe bruckte ber Raifer bas Siegel ber Bestätigung auf; je nach ber Laune bes Berrichers tonnten Synoben und ihre Canones stehen und fallen. Dem Raifer ichrieben die photianischen Bischöfe ebenso die Berstellung des Rirchenfriedens wie die Circumscription der Patriarchate 68) gu, und wenn feine faiferlichen Beamten beiwohnten, fo waren Photius und feine Bischöfe jo gut wie faiferliche Commiffare. Dazu hatte Photius die Rraft der muthigen Studiten gebrochen, die am längften dem ftaatlichen Despotismus Widerstand geleistet; ber Ginfluß bes papitlichen Stuhles war gesetzlich und faktisch paralysirt; ber Raiser und ber Patriarch erschienen nach den Gefeten bes Bafilius allein als die höchsten Gewalten, ber Patriarch (natürlich der byzantinische) als der oberfte Repräsentant der Kirche. Dualismus beider Gewalten war theoretisch anerkannt, aber thatsächlich vernichtet, weil er jeder Stütze beraubt mar und weil die Gewalt des Patriarchen schwinden mußte vor der absoluten und ichrankenlosen Gewalt des Berrichers. Erichien die lettere ichwer und unerträglich an sich, 69) fo konnte sie als solche boch nicht bezeichnet werden bei dem "beiligen und Chriftusliebenden" Kaifer, ber fich ja beidrankt erflarte burch bie Canones, bie beilige Schrift, Die fieben öfumenischen Spnoden, wie durch die Gesetze ber früheren Raifer, beren Bollstrecker und Sort er zu fein behauptete. Raifer und Patriarch verehrten und umarmten sich wechselseitig. 70) Ein Recht bes Letteren, ben Kaifer gu marnen und im Falle ber Gunde gurechtzuweisen, mard ofters geltend gemacht und auch Photius iprach es grundfätelich aus, indem er hervorhob, wenn die Tehler ber Fürsten und Obrigfeiten ungeahndet blieben, werbe auch bas Bolf leicht zur Nachahmung ermuntert, wie es umgekehrt bei gehöriger Zurechtweisung feiner Baupter von Miffethaten fich ferne halte; 71) aber nur felten fam es in Byzang zu foldem ernften Tabel; bem Raifer gegenüber war Photius niemals ftrenge, fo ftrenge er auch gegen Andere verfuhr; zudem war fein Ginflug auf Bafilius in ber letten Beit fehr bedeutend. Man nahm ben völligen Absolutismus hin, in der Theorie aber sollte er nicht als solcher gelten und in der Praxis wußten Manner wie Photius ihn zu milbern. Die Bufunft ber Rirche war preisgegeben, perfonliche und augenblickliche Erfolge vermochten fie nicht zu retten.

<sup>68)</sup> B. VI. A. 5. N. 67. Abschn. 6. N. 34. S. 477. 498.

<sup>69)</sup> Photius führt aus einer dem Chrysosiomus zugeschriebenen Homilie (Migne PP. gr. LVI. p. 464) sowohl Cod. 277. p. 276 als Amph. q. 165. p. 856 den Satz an: απολελυμένη αὐθεντία καὶ αὐτονόμος ἀφόρητός ἐστι καὶ χαλεπή.

<sup>20)</sup> Die προςκύνηδες beider bei festlichen Gelegenheiten wird erwähnt Const. de cerem. aul. byz. L. I. c. 9. n. 5. 6. 9. c. 10. n. 2 seq. c. 14. 17 und sonst oft.

<sup>71)</sup> Amph. q. 308. p. 1153 (Gall. XIII. p. 712. n. 16.)

## 2. Die Miffionsthätigkeit bes Photius. Berbindungen mit den Ruffen und Muhamedanern.

Das Befehrungswert unter den Unglänbigen, das im ersten Patriarchate bes Photius so vielverheißend begonnen, hörte auch nach ber Wiedereinsetzung bes Agnatius nicht gang auf und fand im zweiten Patriarchate bes Ersteren neue Ausdehnung. Es fehlt und aber an genaueren Nachrichten über das, was zur Gründung und Befestigung des Glaubens und der Orthodorie bei ben Bulgaren, Chazaren, Armeniern und anderen Bölfern feit den früheren Beftrebungen geschah, und boch wurden, während man neue Miffionsgebiete suchte, die alten feineswegs völlig aufgegeben und geräumt, wenn auch mehrere derfelben wegen Mangels an günftigen Aussichten minder eifrig gepflegt morden find. Lebhaft war, wie wir oben gesehen, Photius von der Idee durchdrungen, daß die Ausbreitung des Chriftenthums ein hauptaugenmerf des Batriarchen fein muffe und auch gelegentlich einer biblifchen Erörterung fpricht er aus: "Auch die Ungläubigen, die Häretifer und die, welche ein schlechtes Leben führen, find mit bem Worte zu unterrichten und forgfältig zu leiten; fie find wie Schafe, die feinen Birten haben, und bedürfen einer großen Birtenjorgfalt und des fatechetischen Unterrichts." 1)

Wenn wir einem begeisterten Schüler desfelben glauben, fo hat der fechzigfte Bifchof von Byzang alle feine neunundfünfzig Borganger in der Miffions= thätiakeit überstrahlt. In der Synode von 879 rühmte Zacharias von Chalcedon an feinem gefeierten Lehrer, daß er faft die gange Erde mit feinen Lehren erleuchtet und die Menschen von dem Frrthum guruckgeführt; Benge beffen fei bas Land ber Urmenier, Mesopotamien und gange Bölferschaften, die früher einer barbarischen und roben Lebensweise angehangen, durch seinen Unterricht aber von dem früheren Frrthum befreit, durch ihn zum Lichte der wahren Religion geführt worden seien. 2) Zweifellos ift es, daß diese Angaben übertrieben find; aber aller Grundlage entbehren fie ficher nicht. Wenn wir nach dem, was von der Bekehrung der Bulgaren, Chazaren und Armenier bereits befannt ift, auf die übrigen schließen durfen, so waren sie mehr nach Hußen glänzend als dauerhaft, mehr oberflächlich als gründlich, mehr mit Eifer begonnen als mit praftischer Rüchternheit durchgeführt; es fehlte an der Berücksichtigung der nationalen Eigenthümlichkeiten, an bem padagogischen Takte, an dem wohlberechneten Gingehen auf die Bedürfnisse roher Neophyten, worin die abendländische Kirche sich auszeichnete', und so blieben benn auch die Bulgaren noch auf Sahrhunderte hinaus roh und unciviligirt, vermischten das Christliche mit Heidnischem, gaben ihre Ranbsucht und Laster nicht auf. 3) So sehr auch bamals bei ber höheren byzantinischen Geiftlichkeit gelehrte Studien Anklang

<sup>&#</sup>x27;) Amph. q. 200, p. 941 (ep. 54 ad Serg, p. 107, 108.)

<sup>2)</sup> Syn. Phot. act. III. Mansi XVII. 460.

<sup>3)</sup> Theophyl. ep. 21 ad Anem.; ep. ad Joh. Magn. Domest. Baron. a. 1071. n. 21.

und Pflege fanden, die niederen Geistlichen waren der Mehrzahl nach wenig gebildet und die talentvolleren aus den Anhängern des Photius gaben sich nicht leicht dem beschwerlichen Missionswerke hin. Wir sehen keinen der hervorzagenden und gelehrten Freunde des Photius daran Antheil nehmen; für sie waren die bedeutendsten Metropolitenstühle reservirt. Unter den 879 versammelten Bischösen mögen übrigens manche gewesen sein, die sür Missionen geweiht und bestimmt waren.

Bir haben früher gesehen, wie Photius in seinem ersten Patriarchate sich rühmte, daß das wilde Bolt ber Ruffen von ihm einen Bifchof angenommen habe. Conftantin Porphyrogenitus und die ihm folgenden Chroniften 5) fchreis ben das dem Raifer Bafilius zu, der, wie man gewöhnlich annimmt, 6) diefe Beftrebungen wieder aufnahm und durch den Patriarden Ignatius einen Ergbischof für die Ruffen weihen ließ. 7) Ein neuerer Ausgleichungsversuch, 8) wornach der bei Conftantin erwähnte Bischof mit dem von Photius erwähnten identisch ift, da dieser und Bafilius, damals noch Mitregent, aus ben bon Janatius Ordinirten einen Bifchof den Ruffen mit gutem Grunde hatten zusenden können, ift an und für fich nicht verwerflich; indeffen scheinen die Worte doch eher auf die Alleinregierung des Bafilius zu gehen, zumal im Aufammenhange ber Reichschronif; 9) fodann wurden in der Regel nicht ichon consefrirte Bischöfe in Miffionen gefandt, Die alle ihren bestimmten Git hatten, fondern neue für die zu errichtenden Stuhle geweiht, wie Ignatius nach 870 für die Bulgaren that; auch haben die Worte "einen von Ignatius Ordinirten" nichts Auffallendes, wenn bie Sendung unter dem Patriarchate bes Ignatius geschah, und können so eine Zeitbestimmung geben. Leicht konnte ber 866 von Photius gefandte Bifchof geftorben, abberufen ober auch von bem noch roben Bolfe vertrieben worden fein, fo daß nach etwa gehn Sahren ein neuer an beffen Stelle trat. Erpulfionen von berartigen Bifchofen fommen häufig in der Geschichte ber Miffionen vor und ein Sahrhundert später erging es in Rugland gerade fo den deutschen Missionaren, die Otto I. babin gefandt. 10) Bafilius mochte wohl Grund haben, um bei anderen Unternehmungen nicht geftort zu werden, mit ben Ruffen das unter Michael III. gefchloffene Bundniß zu erneuern und einen neuen Bifchof zugleich als Gefandten an diefelben abzuordnen. Sichere Data fehlen aber ganglich.

<sup>1)</sup> B. VI. Abschn. 4. S. 460 f.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. L. V. c. 97. p. 342 seq. Cedr. II. p. 242. Glycas P. IV. p. 553. Ephrem v. 2603 seq. (Mai p. 66.) Zonar. p. 139. 140 ed. Bas.

<sup>6)</sup> Bgl. Schrödh &. G. XXI. 509. Hefele bie ruff. Staatsfirche (Quartalichr. 1853. III. S. 356-358).

<sup>7)</sup> Pag. a. 876. n. 19. Fleury L. 52. n. 30. p. 364 seq. Acta SS. t. II. Sept. p. III.

<sup>8)</sup> Bichter Gesch. ber firchl. Trennung II. G. 2. 3.

<sup>&</sup>quot;) Dieselbe hatte L. IV. c. 33. p. 196 die Bemithungen des Photins, die Gottheit bei bem russischen Neberfall zu versöhnen, und das Berlangen der Russen nach der Taufe schon erzählt.

<sup>10)</sup> Bichler a. a. D. G. 4.

Bei diesem Anlag wird das Bunder erzählt, das mit dem in das Feuer geworfenen Evangelienbuche fich ereignet haben foll. Es heißt nämlich: Rachbem Bafilius die Ruffen durch Gefchenke an Gold, Gilber und feidenen Gewändern zu einem Bundnig und zur Aufnahme eines Erzbifchofs bewogen, reifte der Pralat in das Land derfelben und ftand in einer großen Boltsversammlung, in welcher ber Großfürst selbst mit seinen Großen zugegen war, der Menge Rede über die von ihm gepredigte, den Ruffen gang neue Lebre, die den Anhängern des Beidenthums wenig Bertrauen einzuflößen ichien. Er trug fein Evangelienbuch bei sich und erklärte einige Wunder Chrifti, sowie mehrere andere aus dem alten Testament. Da erklärten die Ruffen: "Wenn wir nicht auch etwas der Art zu sehen bekommen, besonders von der Art, wie das, was du von den drei Jünglingen im Feuerofen erzählst, so werden wir dir nicht glauben und beinen Worten ferner fein Gehör geben." 11) Da erflärte der Bischof, auf Chrifti Berheißungen (Joh. 14, 14. 12.) bauend, es werbe Gott trots feiner Unwürdigkeit und obidon den Herrn zu versuchen nicht erlaubt sei, bennoch durch ihn ein Wunder wirken, welches sie wollten, wofern fie nur von Herzen entschlossen seien , zu Gott zu kommen. Die Russen verlangten nun, es folle bas Evangelienbuch in einen brennenden Scheiterhaufen geworfen werden; bleibe es unversehrt, so wollten sie sich dem Gott, den er verfündige, unterwerfen. Es geschah; während der Bischof mit den Worten Chrifti Joh. 12, 28 gu Gott flebete, ward das Buch in die Flammen geworfen. Nach einigen Stunden zog man es wieder hervor; es war völlig unverlett und unbeschädigt. Als das die Barbaren saben, erstannten fie über das Wunder und ließen fich unbedenklich taufen. 12) Dasfelbe Wunder erzählt ein schon weiter ausgeschmückter Bericht, das von Bandurius edirte Fragment über die Bekehrung der Ruffen. 13) Bier wird berichtet: Unter Basilius dem Macebonier fam eine zur näheren Prüfung bes driftlichen Cultus abgeordnete Gefandtschaft der Ruffen nach Rom, wo Alles ihr wohlgefiel und fie entzückte, fo daß fie bei der Rückfehr dem Groffürsten zur Annahme des Glaubens der Römer rieth. Es ward aber beschloffen, erft noch die Riten von Constanti= nopel fennen zu lernen. Dort machte ber Gottesbienft in ber Hauptfirche noch einen viel tieferen Gindruck auf die vier Abgesandten und die Gnade Gottes führte fie durch ein Bunder zum Glauben. In die Beimath zurudgefehrt erflärten fie: "In Rom haben wir Großes und Glanzendes gefehen; aber was wir in Conftantinopel ichanten, bas fest allen menschlichen Sinn in Erstaunen und in Bewunderung." Der ruffische Groffürst sandte nun nach Conftantinopel, um einen Bifchof zu erbitten. Raifer Bafilius fandte, nachdem

11) Theoph. Cont. 1. c. p. 343.

<sup>12)</sup> ib. p. 344: εύρέθη το ίερον πυκτίον διαμεΐναν ἀπαθές καὶ ἀλώβητον, καὶ μηδεμίαν ὑπο τοῦ πυρὸς δεξάμενον λύμην ἢ μείωσιν, ὡς μηδε τῶν ἐν τοῖς κλειδώμασι τῆς βίβλου κροσσῶν τὴν οἰανοῦν ὑπομεινάντων φθορὰν ἢ ἀλλοίωσιν ὅπερ ἰδόντες οἱ βάρβαροι καὶ τῷ μεγέθει καταπλαγίντες τοῦ θαύματος, ἀνενδοιάστως βαπτίζεσθαι ἤρξαντο. Bar. a. 886. n. 6.

<sup>13)</sup> Bandur. Annot. ad Const. de adm. imp. (p. 358-364 ed. Bonn.)

er mit großer Freude die Abgeordneten empfangen, einen Bischof zu den Aussen und gab ihnen die zwei gelehrten Männer Chrislus und Athanasius mit, 14) die denselben auch das Alphabet von fünfunddreißig ihnen passenden Buchstaben gegeben haben. Hier soll nun das Wunder mit dem Evangelienbuche vorgestommen sein. Aehnlich wird die Bekehrung Wladimir's unter Basilius II. und Constantin erzählt; auch da soll den Abgeordneten der byzantinische Ritus besser gefallen haben als der lateinische. 15)

Aber auch diese Berichte sind, abgesehen von der weiteren Ausschmückung bes lettgenannten Fragments, von ftarten Eraggerationen nicht frei zu fprechen. 16) Denn die Ruffen blieben bis in die zweite Salfte bes gehnten Sahr= hunderts Seiden, follen fogar noch Menschenopfer im Brauche gehabt haben; 17) fie bedrohten öfters das byzantinische Raiserreich, 18) schlogen Berträge mit ben Kaifern, wie mit Leo VI., 19) brachen fie aber öfters und erneuerten ihre Einfälle. - Sowohl diefe Rriege als ihre Handelsverbindungen mit Conftantinopel, 20) dann auch die in den Riegsdienst des Raiferhofes getretenen Warager 21) trugen zur Ausbreitung des Chriftenthums unter diesem Volfe Vieles bei. Als der Groffürst Jaor 944-945 einen Friedensvertrag mit den Griechen einging, 22) gab es bereits getaufte Ruffen und eine Rirche in Riem; die Taufe ber Bringeffin Olga (Helena) 955 in Bygang 23) hatte für bas Erste noch feine weiteren Folgen; erst unter ihrem Entel Bladimir nach 980 ward das Chriftenthum unter den Ruffen allmählig eingeführt. 24) Das friegerifche und wilde Bolf blieb auch nachber ben Bnzantinern ein Gegenstand bes Schreckens; ichon Leo Diatonus wandte auf fie die Weiffagung Czechiel's von Gog und Magog an. 25)

Was unter Photius für die Bekehrung der Russen geschah, scheint sich nur auf die Taufe Einzelner zu beschränken. Immerhin bleibt es merkwürdig,

<sup>14)</sup> ibid. p. 362. <sup>3</sup>Ην δὲ τότε Βασίλειος ὁ ἐκ Μακεδονίας ὁ τὰ τῶν 'Ρωμαίων σκηπτρα διέπων, ὅς καὶ μετὰ χαρᾶς μεγάλης τοὺς σταλέντας ἐκ τῶν ἐκεῖσε ἀνθρώπους δεξάμενος ἀρχιερέα τινὰ αὐτοῖς ἐξέπεμψε ἐπ΄ εὐλαβεία καὶ ἀρετῆ διαβόητον, καὶ σὺν αὐτῷ ἄνδρας δύο Κύριλλον καὶ 'Αθανάσιον κ. τ. λ.

<sup>15)</sup> Bandur. not. 1. c. p. 365 ed. Bonn. Go auch Nestor.

<sup>16)</sup> Reander II. S. 178.

<sup>17)</sup> Leo Diac. Hist. IX. 6. p. 149 ed. Bonn. a. 972. Ibn Fozlan bei Arug Forich. II. S. 465.

<sup>18)</sup> Leo Gram. p. 323. 324 ed. B. Leo Diac. VI. 10. p. 106. c. 8. p. 103.

<sup>19)</sup> Nach Krug Forsch. II. S. 348 nicht 912, sondern am 8. Sept. 911 — der zweite Traktat 944 al. 945 mit Constantin und Romanus Lekapenus.

<sup>20)</sup> Leo Diac. l. c. c. 10. p. 156: 2ατ' έμπορίαν προς το Βυζάντιον στελλόμενοι.

<sup>21)</sup> Rrug Forfch. I. S. 217 ff. II. S. 768 ff.

<sup>22)</sup> Reftor bei Schlöger Ruff. Unnal. IV. 95-99. Bgl. Erng II. S. 348. 719.

<sup>23)</sup> Schlözer V. S. 60.

<sup>24)</sup> Reander a. a. D. S. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Leo Diac. Hist. L. IX. c. 6. p. 150. Leo neunt sie IV. 6. p. 63. X. 10. p. 175 Ταυγοσαύθας, οὖς ή κοινή διάλεκτος Ρώς εἴωθεν ὁνομάζειν. Nicol. Myst. ep. ad Sym. Bulg. (Mai Spic. R. X, H. 254) erwähnt das Bolt Ρώς neben den Manen, Paginatiten, Türsen καὶ τὰ ἄλλα σκυθικὰ γένη.

baß er es war, ber ben ersten Schritt zur Christianisirung dieses damals bereits auf das herrliche Byzanz die Blicke richtenden Volkes gethan, welches denn auch in das von ihm begonnene Schisma trotz vieler Bemühungen der römischen Kirche verslochten geblieben ist.

Die zwei gefährlichsten Feinde des Reiches, die bereits mehrfach Constantinopel felbst bedroht hatten, die Russen und die arabische Weltmacht, scheint Photins als folche fehr wohl erkannt zu haben und im Interesse des Reiches bemühte er sich viel um fie. Nicht blos mit den Ruffen suchte er Berbindun= gen zum Zwecke ihrer Bekehrung anzuknüpfen und zu unterhalten, auch mit ben Minhamedanern ftand er in vielseitigem Berfehr; obichon er felbit uns feine genauen Rachrichten barüber hinterlaffen, fo machen boch positive Beugnisse es gewiß, daß er die während seiner Gefandtschaftereise angeknüpften Berbindungen mit faracenischen Fürsten zu unterhalten und neue anzuknüpfen verstand. In der vierten Sigung der Synode von 879 äußerte der Apofrisiar Clias von Jerufalem: "In einem folden Mage hat die Tugend unferes beiligsten und öfumenischen Patriarchen in ben Ländern bes Orients hervorgeleuchtet, daß felbst die Saracenen, die im Unglauben festgehalten find, Briefe an unseren heiligsten Berrn gefandt haben, die Ginen um Belehrung von ihm zu erbitten und der heilbringenden Taufe gewürdigt zu werden, sowie um sich in die Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit gegen unsere heiligen Raifer zu begeben, die Anderen, die noch nicht den Glauben andern zu wollen geftanden, blos um tributpflichtige Unterthanen unseres von Gott erforenen Raisers durch Bermittlung unferes beiligften Patriarchen zu werden. Gehet, bier find die eigenen Briefe der Emire des Drients. Ift das nicht eine Menderung gum Befferen? Und fommt eine solche Beränderung nicht von Gott?" 26) - Mag nun hier sehr viel Uebertriebenes sein, indem die hie und da erfolgte Unterwerfung eines von seinen Stammgenoffen verfolgten Saracenenfürsten unter das griechische Reich 27) benützt ward, so viel dürfen wir als sicher annehmen, daß ein Briefwechsel zwischen einigen orientalischen Emiren und Photius, der theils gelehrte, theils politische Fragen zum Gegenstande hatte, in der That bestand. Daß sich einige Emire wirklich bekehrten, magte auch der Lobredner des Photius, Elias, nicht zu behaupten.

Zudem ftand Photius mit einem auf der Infel Creta herrschenden Emir in sehr freundschaftlichem Berbande "trotz der Berschiedenheit des Glaubens", wie uns Nifolaus Mystifus in einem Briefe an den Sohn und Nachsolger besselben bezeugt, 25) in dem er ihn ermahnt, der Auswechslung der beider-

<sup>26)</sup> Mansi XVII. 484.

<sup>27)</sup> Wie 3. B. Simas. S. oben B. VI. Abschn. 3. S. 436.

<sup>28)</sup> Nicol. ep. 2 ad Amir. Cret. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 167. 168): προς τον πατέρα τῆς ὑμῶν εὐγενείας οὕτω σύνῆπτο τῆ τοῦ πόθου σχέσει, ὡς οὐθεὶς οὐθεὶ τῶν ὁμοθόξων καὶ ὁμοφύλων φιλικῶς θιετέθειντο προς ὑμᾶς.... ἤθει, ὅτι κᾶν τὸ τοῦ σεβάσματος θἴίστη θιατείχισμα, ἀλλὰ τό γε τῆς φρονήσεως, τῆς ἀγχινοίας, τοῦ τρόπου εἰθταθές, τὸ τῆς φιλανθρωπίνην φύσιν προςόντα, πόθον ἀναφλέγει τοῖς τὰ καλὰ φιλοῦι τῶν οῖς προςέστι τὰ φιλούμενα, Διὰ

seitigen Kriegsgefangenen, beren hartes Loos er schilbert, kein Hinderniß in den Weg zu legen. Die Correspondenz mit diesem Emir und bessen Sohn scheint längere Zeit angedauert zu haben; bei letzterem verwendete sich auch Nifolaus für die schwer heingesuchten Bewohner von Cypern. 29)

In Conftantinopel felbst gab es Muhamedaner; es bestand schon eine Moschee (uayiodior, Medschit) vor Michael II., ja wohl seit Leo III. 30) Die ikonoklaftischen Raifer scheinen für den Sandel mit arabischen Raufleuten viele Bortheile und auch ein Bethaus bewilligt zu haben. Unter Rifolaus Mystifus wüthete ber Chalif auf die faliche Nachricht, es sei das Bethaus (eduthouor) ber Moslemen zerftort und viele berfelben zur Abichwörung bes Islam ge= zwungen worden, gegen die Christen und gebot, auch ihre Kirchen zu zerstören. Nifolaus ichrieb ihm über die Grundlosigfeit diefes Gerüchtes und bot Alles auf, ben ergurnten Berricher zu befänftigen. 31) Derfelbe, bemerft er, hatte boch bas Gerücht erft naher prüfen follen, jett fonne er burch feine eigenen Leute deffen Unwahrheit erfahren. 32) Der Patriarch hebt hervor, daß bie friegsgefangenen Saracenen bei ben Romäern von jeher fehr mild behandelt worden seien, so daß sie nichts als die Trennung von ihrer Heimath zu erdulben gehabt, während driftliche Gefangene bei ben Saracenen ein fehr hartes Loos treffe. Er beruft fich zu Gunften ber Chriften im Chalifate auf die von bem Propheten den unterjochten Bolfern gegebenen Zusicherungen 33) und urgirt, daß felbst wenn im römischen Reiche Saracenen mighandelt worden wären, das ihn noch nicht zur Berfolgung unschuldiger driftlicher Unterthanen berechtigt haben wurde. Man fandte damals bie in Constantinopel befindlichen Saracenen an den Hof des Chalifen ab, die dort die Haltlofigfeit jener Inflagen barthun follten. 34) Es scheint bas auch von Erfolg gewesen zu sein. Im gehnten Jahrhundert feben wir faracenische Gefandte in Bygang fehr ehrenvoll aufgenommen, 35) ja sogar Bündnisse mit benselben geschlossen, 36) wäh=

τοῦτο κάκεῖνος ἐφίλει τὸν σὸν πατέρα οἶς εἶπον κοσμούμενον, εἰ καὶ μεταξύ τὸ διασέρον τῆς πίστεως ἵστατο.

<sup>29)</sup> ep. 1 ad eund. p. 162 seq.

<sup>30)</sup> Const. Porphyrogen. de adm. imp. c. 21. p. 101. Bandurius not. in h. l. p. 321 ed. Bonn. Photius braucht den Ausdruck Amph. q. 107. p. 181 ed. Athen. 1858, ebenso Barthol. Ecless. Migne CIV. p. 1405.

<sup>31)</sup> ep. 102: τῷ ὑπερφυεστάτῳ, πανευγενεστάτῳ, μεγαλοδόξῳ φίλῳ ἡμῶν ὁδηγῷ, τῷ κατὰ θεοῦ ψῆφον τοῦ Σαρακηνῶν ἔθνους τὴν ἐπικρατείαν λαχόντι καὶ κυριότητα. l. c. p. 375—382. Dem Briefe geht jede nähere chronologijche Bestimmung ab.

<sup>32)</sup> Εξ fci συνοφαντία, ότι των Σαρακηνών εθντήριον, όπευ ένταθά έστι, παρά της βωμαϊκής καταλέλυται βασιλείας καὶ ότι καὶ Σαρακηνοί βία καὶ άκουτις έξαρνοι μέν της ίδιας καθίστανται πίστεως, πρὸς δὲ τὸ σέβας μεθίστανται των χριστιανών. (p. 376.)

<sup>33)</sup> p. 380: ή έξ άρχης παρά τοῦ προφήτου ύμου δεδομένη τοῖς γεγενημένοις ύποχειρίοις καὶ ὑπὸ τὴν ὑμετέραν ἐξουσίαν κειμένοις ἀσφάλεια. p. 380, 381; καὶ τοῦ ὑμετέψου προφήτου ἔγγραφοι ἀθετοῦνται ὑπὸ ἐκείνου δεδομέναι ἀσφάλειαι.

<sup>34)</sup> p. 381. 382.

 <sup>35)</sup> Theoph. Cont. VI. 28. p. 374. Leo Gr. p. 282. Georg. mon. p. 868. Sym.
 c. 28. Leon. VI. p. 711.

<sup>36)</sup> So von der Kaiferin Zoe nach Merander's Tod. Leo Gr. p. 291. Georg. mon. c. 15. p. 880. 881. Sym. c. 10. p. 723.

rend zugleich die Zahl der Renegaten bedeutend zugenommen zu haben scheint. 37)

Man hatte längst den Gedanken aufgegeben, Die muhamedanische Welt= macht zu besiegen, man wünschte in Constantinopel nur Rube und Frieden und erkannte gerne das Chalifenreich, wenn auch mit angftlichem Bermeiden der für das römische Raiserreich gebrauchten Formeln, als ein ebenbürtiges an. Der Batriard Nifolaus icheint auch hierin den Gedanken feines Lehrers auszudrücken, wenn er die beiden Weltreiche mit ben zwei großen Leuchten am Firmamente vergleicht und daraus berleitet, daß fie in bruderlicher Gintracht trot ber Berichiedenheit ber Sitten und bes Cultus zusammenleben follen, ohne babei anzugeben, welches von den beiden Simmelslichtern (Gen. 1, 26.) bas größere, das Tagsgeftirn fei. 36) Freilich drückte man sich gang anders aus, wenn man zu Chriften von den Arabern und anderen dem Islam ergebenen Bölfern fprach, wenn man die ihnen enge verbündeten Paulicianer befämpfte, die unter Karbeas zum äußeren Schein die muhamedanischen Gebräuche beobachteten, mahrend fie die ihrigen doch für den wirklichen Gottesbienst beibe= hielten. 39) Man nannte den Muhamed den Pseudopropheten, den Gottverhaßten, ben Betrüger bes Bolfs u. f. f. 40)

Wie sein Schüler Nikolaus, so schärfte auch Photius den unter ungläubigen Herrschern lebenden Christen den unverbrüchlichen Gehorsam gegen ihre Obrigseiten in Allem, was nicht die Liebe zu Gott und den Glauben verletzt, <sup>41</sup>) ein; die Worte I. Petr. 2, 13 erklärt er dahin: Alle sollen sich der menschelichen Obrigseit, auch der ungläubigen, unterwersen als Freic, nicht aus Furcht der angedrohten Strafe, wie es Knechte thun, sondern wegen des göttlichen Gebots mit freier Selbstbestimmung; dieses von allem Aufruhr ferne Wohleverhalten kann bei den unchristlichen Herrschern bewirken, daß sie über den

<sup>37)</sup> Theoph. Cont. VI. 26. p. 372. 373. 375. Daß es schon früher Renegaten im griechischen Reiche gab, sagt uns Theophan. p. 540 ed. Bonn. Der Abfall zum Felam wird gewöhnlich mit μαγαρίζειν bezeichnet, welches Verbum von Einigen von κατα inquinare, inquinatus, baptismo renuncians, von Anderen von τος, τος, τος tradere, vendere abgeleitet wird (not. in Georg. Hamart. Chron. V. 6. p. 790. 791 ed. Petrop.) Μαγαρίτης-ἀρνόπιστος steht bei Theoph. p. 484. Cedren. I. 726 ed. Bonn. Cf. not. in Theoph. II. 487. in Cedren. II. 812, Fabrot. ib. p. 916. 917.

<sup>38)</sup> Nicol. ep. 1. p. 161: ὅτι θύο κυριότητες πάσης τῆς ἐν τῆ κυριότητος, ἥ τε τῶν Σαρακηνῶν καὶ ἡ τῶν Ῥωμαίων, ὑπερανέχουσι καὶ διαλάμπουσιν, ὡςπερ οἱ δύο μέγαλοι ἐν τῷ στερεώματι φωστῆρες κ. τ. λ. Die ἡωμαικὴ ἀρχὴ (c. Manich. 1. 24. 26), die γῆ ἡν ὁ Χριστιανῶν κοσμεῖ θεσμός (ib. c. 24), wird bei βhotius von der χώρα oder πολιτεία τῶν μισοχρίστων Σαρακηνῶν forglid, unterfdieden (vgl. L. I. ep. 18. c. 3. p. 780 ed. Migne.) ep. encycl. n. 42 (p. 180 ed. Bal.): τὸ βαρβαρικὸν καὶ ἀλλόφυλλον τῶν Ἰράσβων ἔθνος.

<sup>39)</sup> Phot. c. Manich, I. 26: τὰ μὲν ἐκείνων θεατρίζοντες, τὰ δὲ οἰκεία μυστηριαζόμενοι.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Georg. Hamart, Chron. p. 587 seq. Theophan. ap. Constant. de adm. imp. c. 14, 22.

 $<sup>^{41}</sup>$ ) όσα μή την θείαν ἀγάπην καὶ πίστιν ἐπιλυμαίνεται q. 179. p. 884.  $\mathfrak{BgI}$ . ib.  $\mathfrak{bas}$  τὸ μή πείθεσθαι κατὰ τὸ σίβας.

reinen Wandel der Christen erröthen, den Ungehorsam in religiösen Dingen nicht auf Rechnung frechen Tropes und der Unbotmäßigkeit setzen, sondern als Wirkung einer höheren göttlichen Kraft ansehen, damit auch, wosern sie wollen, die Erhabenheit des Christenthums schätzen und liebgewinnen, daß kein Vorwand für die Verfolgung bleibt, die Verläumdung zum Schweigen gebracht, der Diener Gottes verherrlicht und die Welt durch ihn besiegt wird. <sup>42</sup>)

Allem Anschein nach war ber strenggläubige Photius ber erste byzanti= nifche Patriard, der mit den verhaften Teinden des Reiches, die er fonst felbst als gottlofe Semaeliten und Gottverhafte Barbaren barguftellen pflegte, 43) in eine engere Berbindung trat, Die bann fein Schüler Nitolaus fortzuseten und jum Bortheil bes Reiches zu benützen strebte. Aber es schwieg auch nicht die theologische Polemit, die seit dem achten Jahrhundert lebendiger geworden war und auch fpater noch in vielen Schriften hervortrat. 44) Raifer Bafilius wollte, wie die Juden, so auch die in seinem Reiche wohnenden "Söhne der Agar" 45) jum Chriftenthum bekehren und in feinem Auftrag verfaßte ber Philosoph Nike= tas von Bnzanz, ber ichon früher unter Michael III. zwei faracenische Schrift= ftude widerlegt hatte, 46) eine ausführliche Widerlegung des Islam. 47) Machdem er den Bekehrungseifer des Raifers gepriesen und die von ihm der Kirche vergönnte Rube hervorgehoben, gibt er zuerst eine Darlegung der driftlichen Trinitätslehre und darauf unter Unführung verschiedener (oft unrichtig über= fetter) Stellen des Koran eine Kritik der muselmännischen Dogmen. 3m Bergleiche mit den heiligen Buchern der Chriften und Juden erscheint ihm bas verabscheuungswürdige Buch des falschen Propheten als zusammenhangslos, unfinnig, bamonifc, voll ber Unwiffenheit und ber Lafterungen gegen Gott, der dort förperlich und sphärisch gedacht werde, 48) zu Mord und Fleischesluft

<sup>42)</sup> q. 179 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ер. 118. р. 169. Сf. с. Man. I. 26: то Эгонахог адоогона.

<sup>4)</sup> Sieher gehören: 1. Dam. de haer. n. 100 (Le Quien I. p. 100—115.) Disput. Sarac. et christ. (ib. II. 466—469. Gall. XIII. 272—276). 2. Theodor. Abucara Dial. c. Sarac. (Gretser Opp. XV.) 3. Gregor. Decapol. λόγος ίστος ικός περὶ ὁπτασίας κ. τ. λ. (Gall. l. c. p. 513—518.) 4. Samon. Gaz. Disp. cum Achmet Sarac. de Euchar. (Gall. XIV. 225—229.) 5. Barthol. Edessen. c. Muh. (Migne CIV. 1383 seq.) 6. Euthym. Zigab. Panopl. tit. XXVIII. Disp. c. philos. Sarac. (Mai N. PP. Bibl. IV. 443—451.) 7. Nicet. Chon. de superstit. Saracen. (ib. p. 432—442.)

<sup>15)</sup> Die Saracenen hießen schon früher Agarener. Cyrill. Seythop. Vita S. Euthym. c. 38. 39 (Cotel. M. E. Gr. II. 229. 230): οἱ τῆς ᾿Αγὰρ νίοἱ. Cyrill. L. II. in Isai. (Migne LXX. 493.) Chron. pasch. p. 52. Epiph. h. 4. n. 8. p. 9 cd. Petav. Lgſ. Bʃ. 82, 6. Plin. VI. 28. Strabo L. VII. p. 528.

<sup>46)</sup> Demonstr. et refut. ep. I. et ep. II. Agaren. (Mai l. c. p. 409-431. Migne CV. p. 807-842).

<sup>17)</sup> Refutatio libri Mahometis (Mai l. c. p. 321 - 408. Migne p. 669 - 805.) Uns ben früheren Schriften wurden hier längere Stellen herübergenommen.

<sup>18)</sup> l. c. n. 29. p. 708 ed. Migne: ὅτι δλόσφαιρός έστιν ὁ θεός, von der σφαίρα ift im Jolg. die Rede. Andere lesen aber: δλόσφαιρός in Sure 112, 2. (Reland. Moham. II. 3. Freitag im Lexifou) und Nitetas selbst hat später, gleichjam sich verbessernd, das lettere Wort (n. 89. p. 784.) wie auch Bartholomäus von Edessa (l. c. p. 1453.). Bei

anregend und nur gum Verderben führend. Photins hielt fich von diefer Bolemit ferne, vielleicht weil er fie für resultatlos hielt und weil fie eber die den Mostemen unterworfenen Chriften gefährdete, als jene zu diefen hinüberzog. Dagegen bot die profane griechische Literatur, die den Arabern gum Theile aus fprifchen, perfifchen, später auch aus unmittelbar nach bem Urterte gefertigten llebersetzungen befannt ward, 49) einen Anknüpfungspunkt; seit bem Chalifen Mamun waren diesem wigbegierigen Bolfe philosophische, mathematische und medicinische Schriften der Griechen zugänglich gemacht und mehr und mehr verbreitet worden. Das Studium bes Aristoteles, das damals bei den Arabern eifrig betrieben ward, fonnte insbesondere einen regen Berkehr mit den Gelehrten des griechischen Raiserreiches herbeiführen; schon hatte die Beschäf= tigung mit ber auswärtigen Literatur vielen Neuerungen innerhalb bes Islam und verschiedenen theologischen Richtungen, auch dem Rationalismus und Steptieismus, die Wege geebnet. 50) Ich halte es für fehr mahrscheinlich, daß die Beziehungen des Photius zu den saracenischen Fürsten vorzugsweise dem Gebiete der Profanliteratur angehörten, daß er mehr als Gelehrter benn als Patriarch mit ihnen Berbindungen unterhielt, die aber auch den driftlichen Interessen Ruten bringen fonnten.

Sehr lebhaft interessirte fich unfer Patriard für die heiligen Stätten Paläftina's. Aus einem in fehr mangelhafter und lückenhafter Form erhaltenen Schriftstude deffelben ersehen wir, daß er von eifrigen und ausdauernden Besuchern Jerusalems Erkundigungen über die heiligen Orte einzog. 51) Dort erwähnt er zuerft, daß der alte salomonische Tempel von der Gottlosigkeit der Saracenen in Besitz genommen, als Moschee gebraucht und ben Christen gang muzugänglich geworden fei, wie diesen überhaupt die faracenischen Seiliathumer verschlossen blieben. Sodann äußert er sich noch über das Grab des Erlösers, das stets von den Gläubigen hochverehrt war, ohne die Stätte der Kreuzigung zu erwähnen. Die Rotizen, die er über die Grabstätte gefammelt, find haupt= fächlich folgende. Das Grab des Herrn ift vom alten Jerusalem um eine Bogenschußweite entfernt, von der sogenannten Afra oder Sion zwei Stadien; denn die Altstadt umschließt in sich Sion, das die Stelle der Afra und des Caftell's einnimmt, wie ein größerer Umfreis, der den kleineren in sich schließt. Alls die heilige Helena nach Jerusalem fam und jenen heiligen Ort von dem aufgehäuften Schutt und Schmutz reinigen ließ, treunte fie von ber alten Mauer den Theil ab, der zum Grabe des Herrn fich hingog, dehnte den Bau weiter aus und gab ber Stadt einen größeren Umfreis, in beffen Raum fie auch bas

Enthymius in der Panoplia (Migne CXXX. 1341): δλόσφυρον ήτοι σφαιρικόν. Spätere verstanden das vielgedeutete Wort nicht mehr. Reander R. G. II. S. 619. N. 5.

<sup>49)</sup> Beil Chalifen II. S. 80. 81. 170. 171. 281—285. 370 f. Wenrich de auctor. graecor. versionibus et comment. syriacis, arabicis, armenicis persicisque commentatio. Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacobit. P. II. p. 274. 275.

<sup>50)</sup> Renaudot l. c. p. 276.

<sup>51)</sup> Cf. q. 107. Athen. cit. p. 182: α μέν οὖν έν τῷ τέως παρὰ τῶν ἀκριβῶς τὸν μα-κάριον ἐκεῖνον τόπον μελέτην βίου ποιησαμένων ἀνεμάθομεν.

Grab bes Lebens einschloß. 52) Hier erbaute fie einen Tempel, in beffen Mitte das Grab des Herrn war, das die Stelle des Ambo einnehmen, wenn auch nicht beffen Dienst leiften sollte. In das Grab der Auferstehung (Anaftasis) fann man nur durch die fleinen Thore des Altars eintreten. Das Grab des Berrn felbst ift ein naturlicher Stein (Fels); biefen machen bie Hushöhlungen gum Grabe. Der Fels ift von Often nach Weften ausgehöhlt, die Aushöhlung hat die Sohe eines erwachsenen Mannes, in ber Breite kann nur ein einziger Mann durchgeben, in der Länge können drei oder vier fich befinden. Inner= halb des ausgehauenen Felfens ift ein anderer Stein durch Aushöhlungen gleichsam aufgezogen und geöffnet, in Form eines Parallelepipodon und geräumig genug, einen erwachsenen Mann aufzunehmen; in diesen foll der gläubige Joseph von Arimathaa den unbeflecten Leib des herrn gelegt haben. Es ift aber ber Gingang jum Grabe ober beffen Deffnung, wie man die Geite nennen mag, von ber ber Rünftler ben Fels auszuhauen begann, gegen Often offen und es tonnen die von baber Rommenden gegen Beften ihre Berehrung bezeigen. 53) Der Stein aber, ber ursprünglich bie Deffnung bes Grabmals verschloß, soll ehedem zweifach getheilt worden sein. 54) Der eine Theil ward mit Erz überzogen und er liegt nabe am Grabe, 55) ber andere aber ward in einem Theile ber Frauenabtheilung, der gegen Besten sieht, hinterlegt und genießt ebenso die gebührende Berehrung. Der mit Erz überzogene Stein wird von dem Erzbischof mit Balfam gefalbt und wer will, fann von dem geheiligten Balfam erhalten. 56) Diefer von Erz umichloffene Stein wird bes Jahres einmal in der Leidenszeit des Herrn von dem Erzbischofe als Altar= tijch gebraucht. Auch werden die zur Zierde bes Beiligthums bienenden mannshoben Säulen, fünf nördliche und fünf südliche, erwähnt, beren lettes Baar in entsprechendem Abstand eine andere Gaule in die Mitte nimmt, mahrend gegen Often nichts eingeschoben, sondern Alles offen ift wie beim Eingange bes Grabes. Ueber ben genannten eilf 57) Säulen, heißt es weiter, befinden fich Gefimfe und Schutbacher, Die eine vierseitige Geftalt bilben; burch fie

<sup>52)</sup> Eus. Vita Const. III. 23 seq. Cyrill. Hier. Catech. 14. n. 9. Cf. Touttée in h. l. n. 5. p. 208 et p. 417 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Paschas. Radbert. L. II. in Mth. 27, 60. Cf. Bed. ex Adamanno de loc. sanct. c. 2. ap. Bar. a. 34. n. 188 et Hodoeporicon S. Willibaldi (Canis.-Basnag. Thes. Mon. II, I. p. 111. 112.) Theodor. de loc. ss. libell. ed. Tobler S. Gall. 1865. Joh. Phocae Descript. terrae sanctae c. 14 (Migne CXXXIII. 944.)

<sup>5</sup>¹) Beda ex Adam. l. c.: lapis, qui ad ostium monumenti positus erat, nunc scissus est: cujus pars minor quadratum altare ante ostium nihilominus ejusdem monumenti stat, major in orientali ejusdem loco quadrangulum aliud altare sub linteaminibus exstat.

<sup>55)</sup> Cyrill. Cat. 13. n. 39 sagt: δ ἐπιτεθεὶς τῆ θύρα λίθος, δ μέχρι σήμερον παρά τῷ μνημείφ κείμενος und auch Hier. ep. 27. nov. ed. 86 de S. Paula sett voraus, daß ber Stein damals noch innerhalb des Grabmonumentes sich befand.

<sup>56)</sup> War das etwa der Baljam, den sich Willibald um 724 in Jernfalem fauste (Hodoepor. cit. p. 113.)?

<sup>57)</sup> Zwölf Säulen an dem Halbfreis der Grabestirche erwähnt Eus. 1. e. e. 38. Perdic. Expos. memorab. Hier. (Migne 1. c. p. 965) erwähnt nur κιόνες μάρμαφοι στιλπνότατοι.

haben die Säulen unter sich Verbindung, wie von ihnen herauswachsend, von Ost, West, Nord und Süd, erheben sich über ihnen Schwibbogen, die über das Grab gleichsam ein Dach bilden. Der Künstler hat aber statt des (förmslichen) Dachs eine Kreisform gewählt und nach Art eines Rauchsangs das Dach verlängert, indem er mehr mit der ausgedehnten Spize eines Kegels als mit einer ebenmäßigen Decke die Wölbungen zu ihrem Abschluß brachte. 58)

Diese fragmentarischen Aufzeichnungen unseres Patriarchen, die kunstverständige Vertreter der Palästina-Studien nach ihrem Inhalte genauer würdigen mögen, <sup>59</sup>) lassen darauf schließen, daß ihm die in der Gewalt der Moslemen befindlichen heiligen Stätten wohl am Herzen lagen und er vielleicht auch zu ihren Gunsten seine Beziehungen zu arabischen Großen benützt haben mag.

## 3. Rom und Bygang in Rroatien, Dalmatien und Mähren.

Wie in Bulgarien die Missionsbestrebungen von Kom und Constantinopel auseinander gestoßen waren und einen lebhasten Kampf hervorgerusen hatten, so war auch bald in den westlich und nördlich von diesem Lande gelegenen illyrischen Gebieten, die slavische Bösterschaften bewohnten, die Rivalität beider Kirchen hervorgetreten, von denen die eine die alten Rechte zu schützen, die andere Eroberungen zu machen sann. 1) Einerseits in Dalmatien, Kroatien und Slavonien, andererseits in Mähren und Ungarn wurden von den Griechen Bersuche gemacht, ihr Kirchenwesen zur entschiedenen Gestung zu bringen, und gerade in dem Momente, in dem der Friede zwischen den beiden Mittelpunsten der christlichen Cultur, Kom und Byzanz, auf's Neue befestigt werden zu wollen schien, regte sich der Kampf an den äußersten Grenzen ihrer Gebiete um so stärker.

Die Länder an der Oftküste des adriatischen Meeres konnte das römische Patriarchat mit denselben Rechtstiteln sich vindiciren, wie das Land der Bulsgaren; auch sie gehörten zu Flhrikum. 2) Constantin Porphyrogenitus versteht unter Dalmatien das ganze westliche Flhrikum mit Ausnahme von Norikum. 3) Hier hatten seit dem vierten Jahrhundert slavische Stämme sich auszubreiten

<sup>5°)</sup> Das Hemisphäroid der Anferstehungstirche soll Bischof Modestus zu einer vollständigen Rotunde ausgebant haben. Schon damals hatte die Grabkapelle ihre Kuppel. Analog ist die Beschreibung der neuen Basilika in der oben (Abschn. 1) augesührten Rede des Photius (Migne CH. 569): δ κωνοειδής καὶ τη θείς τραπέζη έπικείμενος σὺν τοῖς ὑπερείσουσι στιλίσχοις καὶ ὑπωρόφοις ὄροφος. Aussishricher der Anonymus de locis Hieros. (Migne l. c. p. 973.) Bieles an dem Bau ist noch unstar. Bgl. übrigens Unger die Bauten Constantin des Großen am heiligen Grabe zu Jerusalem. Göttingen 1863 und in dem Art. "Griechische Kunst" (Ersch und Gruber Encytl. Sect. I. Bb. 84. S. 337.)

<sup>59)</sup> Defonomos verweiset auf den uns nicht zugänglichen Σιωνίτης προςκυνητής. Athen 1850.

<sup>1)</sup> Bgl. Le Quien Or. chr. I. p. 108. Diss. c. 15. §. 4.

Farlati Illyric. sacr. t. I. p. 64 seq. 87 seq.
 Cf. not. in Const. Porphyrog. de adm. imp. p. 348 ed. Bonn.

gesucht; 4) unter Raiser Heraflius (gegen 640) erlangten die Chrobaten (Aroa= ten) und Serbler (Serben) 5) fast gang Dalmatien, woraus sie die Avaren vertrieben; ber Flug Reftus oder Tilurus, auch Zentina, ichied bas Gebiet ber beiben Stämme; Rroatien grangte an Iftrien im Westen und Norden, im Dften und Giben an bas Land ber Gerbler. 6) Mit bem Gindringen biefer heidnischen Stämme war die driftliche Bilbung bes einft burch Diokletian bevorzugten, durch den heiligen Bieronymus berühmten Landes auf das äußerste gefährdet, die römische Bevolferung gurudgedrangt, ihre blubenden Stadte, namentlich die Metropole Salona 639 ?) zerftort. Indeffen erlangten bie Chrobaten ober Kroaten von Rom aus unter ihrem Fürsten Borga Miffionare; fie stellten ihr Land unter ben Schutz bes beiligen Betrus und gelobten feierlich, fich aller Räubereien und Ginfälle in fremde Länder zu enthalten. 8) Auch die Serbler, die sich bis gegen Dyrracchium bin ausdehnten, sollen schon von Beraklius zur Taufe genöthigt worden fein; 9) boch war die Bekehrung feine allgemeine und das Christenthum war noch wenig unter den Einwohnern befeftigt, obichon in dem gegen 647 gegründeten Spalatro 10) bie Succeffion ber Metropoliten von Salona sich forterhielt. Unter ber Berrichaft Raifer Michael's II. (gegen 827) fielen die Serbier vom oftromijchen Reiche wieder ab und stellten fogar ben Gotendienft wieder ber, ohne bag in ber nächsten Beit von Byzang aus etwas bagegen geschehen ware. 11) Bald nachher marfen auch die Aroaten, die unter Rarl dem Großen die frankische Hoheit anerfannt, das ihnen verhaßte Jody wieder ab, 12) blieben aber dabei dem Chriften= thum noch treu, ja es ließ sich ber noch unbefehrte Theil bes Bolfes unter bem Erzbischof Beter III. von Spalatro taufen. 13) Unter bem Gurften Tirpimir (Terpemere), der mit diesem Erzbischof in freundschaftlicher Berbindung ftand, 14) foll nach dem Berichte Conftantin's aus "Francien" ein frommer

<sup>4)</sup> Farlati I. 122.

<sup>5)</sup> Bgl. Zeuß die Deutschen und die Nachbarftämme G. 608.

<sup>°)</sup> Const. de adm. imp. c. 30. p. 143. 144; c. 31. p. 148; c. 32. p. 153. Farlat i I. 122. 123. Constantin hat seider von c. 29-32 die chronologische Ordnung ganz und gar außer Acht gesassen. Farlati III. 33.

<sup>7)</sup> Farlati II. 312 seq. 336.

<sup>8)</sup> Const. l. c. c. 31. p. 149. Farlati III. p. 34 seq. Döllinger Lehrb. d. R. G. I. S. 330 f. Johann X. sagt darum (Farl. III. 95), daß ihr Land a cunabulis escam praedicationis apostolicae von Rom erhalten habe.

<sup>9)</sup> Const. l. c. c. 32. p. 152. 153.

<sup>10)</sup> Farlati II. 337. III. 1 seq. . . Ασπάλαθον heißt die Stadt bei Constantin c. 29. p. 126. 137, wo auch erwähnt ist, daß die Reliquien bes heiligen Dominus (Domnius) und bes heiligen Anastasius von Salona dahin kamen. Bgl. Farl. III. 30 seq. §. 3.

<sup>11)</sup> Farl, III. 46. Döllinger a. a. D.

<sup>12)</sup> Const. c. 30. p. 144. 145 sagt, die Franken hätten sogar die Sänglinge der Aroasten den Hunden vorgeworsen, deshalb seien die franklichen Beschlähaber getödtet worden; in einem siebenjährigen Ariege (nach Farlati 825 – 832) seien die Kroaten Sieger geblieben.

<sup>13)</sup> Farl. III. 47. 48. Bon biefer zweiten Taufe ift Const. c. 30. p. 145 zu ver- fiehen. Damals foll Porinus Fürst gewesen fein, den man fonft zum Bater bes Porga gemacht hat.

<sup>14)</sup> S. das Diplom besfelben von 837 bei Farl. III. 51-55.

Mann im Laiengewande, aber groß im Ansehen und als Wunderthäter berühmt, Namens Martin, zu den Kroaten gekommen sein und das früher vom Papste gestellte Berlangen erneuert haben. <sup>15</sup>) In der That scheinen sie von da an meistens nur Angriffe abgewehrt zu haben, so den des Michael-Bogoris <sup>16</sup>) von Bulgarien, dem es nicht gelang, sie tributpflichtig zu machen. <sup>17</sup>) Auch die Serbier schlugen den Angriff Michael's zurück, wie früher den seines Baters Presian; sie erlangten von ihm einen vortheilhaften Frieden, nachdem sie seinen Sohn Blastemer gesangen genommen und zwölf große Kriegs-maschinen erbeutet hatten. <sup>18</sup>)

Raifer Bafilius hatte ichon von feinem Regierungsantritt an feine Aufmerksamkeit auf diese Bolkerschaften gerichtet und seine Bestrebungen wurden badurch begünftigt, daß diefelben gegen die bereits auch ihre Ruften infestirenben Saracenen ben Schutz einer Seemacht suchen mußten. Als die Saracenen 868 Dalmatien bedrängten und Ragusa belagerten, 19) hatten die Gerbler sich nach Buzang gewendet und wirklich von dort Beistand erhalten. Constantin Porphyrogenitus berichtet, daß die Glavenvölfer Dalmatiens Boten an den Raiser sandten und ihm ihre Unterwerfung unter das oftrömische Reich wie die Unnahme der Taufe antrugen, worauf dieser sogleich einging und ihnen einen Befehlshaber sowie Geiftliche zusandte. 20) Es waren dieses sicher vorzugs= weise die Serbler, die 827 sich gegen das Reich und die Kirche zugleich emport und jest 868 fich wieder beider Joch gefallen ließen, um ftarken Schutz zu finden. 21) Der Raiser wollte sie rücksichtsvoll behandelt wissen; er ließ sie auch jetzt noch wie früher Häuptlinge aus den bei ihnen beliebten Geschlechtern wählen, die sonst die Herrschaft geführt. 22) Bei der Expedition gegen Bari standen auch die Dalmater und Serbler den Griechen bei, die Kroaten aber standen zu den Franken unter Ludwig II.; 23) sie waren also wohl nach ihrem Aufstande wieder zu den Franken gurudgekehrt. Conftantin erzählt ferner, die an unzugänglichen Orten wohnenden Arentaner ober Paganer 24) feien bei der

<sup>15)</sup> Const. c. 31. p. 150. Bielleicht haben wir nur eine Sage hierin zu suchen, die • aus der Berehrung des heiligen Martin von Tours, der in Pannonien und in "Francien" war, entstanden ist.

<sup>16)</sup> Dersetbe Michael heißt bald Bogions (so c. 32, auch in der Vita Clem. c. 4. p. 6; c. 17. p. 23), bald Βοgώσης (so Const. c. 31).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Const. c. 31. p. 150. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ib. c. 32: p. 154. 155.

<sup>19)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 10. S. 169. Pag. a. 867. n. 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Const. de adm. imp. c. 29. p. 129.

<sup>21)</sup> Farlati III. 56.

<sup>22)</sup> Const. l. c.: καὶ μετὰ τὸ βαπτισθήναι αιτούς τότε προεβάλλετο εἰς αὐτούς ἄρχοντας, οὖς ἐκεῖνοι ἤθελον καὶ προέκρινον ἀπὸ γενεᾶς, ἦς ἐκεῖνοι ἦγάτων καὶ ἔστεργον.. καὶ ἐκ τότε μέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν αὐτῶν γενεῶν γίνονται ἄρχοντες εἰς αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐξ ἔτέρας.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Farlati l. c. Cf. Ludov. ep. ad Basil. apud Baron. a. 871. n. 67. Farlati p. 57.

<sup>24)</sup> Pagani heißen nach Const. l. c. c. 36. p. 163 die Nachsommen der ungetauften Serbler, denen mehrere Inseln zugehörten. Bei Cedrenus heißen sie Pertavol; auch Narenstaner werden sie genannt. Bgl. Farlati I. 219. III. 40. 56.

Taufe der Anderen unter Basilius noch ungetauft geblieben; später hätten aber auch sie Boten an den Kaiser geschickt und so gleichfalls die Tause erlangt. 25) Diese Tause der bisher durch Seeräuberei vielgesürchteten Arentaner wird gewöhnlich in das Jahr 872 gesetzt. 26) Das Concil von Delminium, das um 877 gehalten worden sein soll, 27) ist unseres Erachtens als unglaubwürdig völlig zu verwersen.

So war ein großer Theil der illprischen Ruftenländer unter byzantinische Berrichaft gefommen und auch in firchlicher Beziehung wurden fie von Reurom abhängig gemacht. Der bortige Raiferhof forgte mit bemfelben Gifer wie in Bulgarien die Patriarchaljurisdittion von Altrom auch hier zu untergraben. Etwas später schien es auch mit Aroatien zu gelingen, bas noch am treuesten au dem römischen Stuhle gehalten. Conftantin Porphprogenitus behauptet, daß auch dieses Land sich dem Basilius unterworfen. 28) Das muß nach 871 geschehen sein, da Ludwig II. noch die Kroaten bei seinen Truppen hatte, wahrscheinlich nach beffen Tod (875), wo die faiferliche Macht auch in Stalien fast völlig barniederlag und bie schwachen frantischen Besatzungen leicht von ben Kroaten vertrieben werden fonnten. Wahrscheinlich geschah es gegen 877 und 878, da Sedesclavus fich zur Herrschaft emporichwang, und in Constantinopel Beistand zu suchen veranlagt war, sowohl um die Regierung an sich zu reißen als auch um der Gegenpartei wie den Franken widerstehen zu fonnen. 29) Wir lefen von Sedesclavus, daß er mit Bilfe ber Byzantiner fich ber Gewalt in Dalmatien auf einige Zeit bemächtigte, bann aber von Branimir gestürzt und getöbtet ward (879). 30) Während ber Herrschaft bes Ersteren hatte ficher Bafilius großen Ginflug auf bas Land; er hatte feinen Strategen in Dalmatien einen Tribut zusichern laffen; Conftantin fagt uns, ba die Chrobaten von den ungetauften Slaven fortwährend bedrängt worden feien, fo habe ihnen Bafilius gerathen, bes Friedens wegen das, was fie bisher bem faiferlichen Befehlshaber gezahlt, jenen zu geben und biefem nur noch eine unbedeutende Summe zum Zeichen ihres Gehorfams zu entrichten. 31) Es fam

<sup>25)</sup> Const. c. 29. l. c.: Μετά δε τοῦτο καὶ αὐτοὶ ἀποστείλαντες εἰς τον αὐτον ἀοίδιμον βασιλέα ἐξητήσαντο βαπτισθήναι καὶ αὐτοί· καὶ ἀποστείλας ἐβάπτισε καὶ αὐτούς.

<sup>26)</sup> Farl. III. 57. 67.'

<sup>27)</sup> ib. 67—71 nach Dioel. und Marulus. Eine historische Grundlage dürfte aus dies sen von Anachronismen strotzenden Berichten bei dem Mangel anderer verläßiger Angaben nur sehr schwer aufzufinden sein.

<sup>28)</sup> Theoph. Cont. V. 54. de adm. imp. p. 129. Cf. Pag. a. 867. n. 21.

<sup>29)</sup> Farlati III. 73. 74. 81. Dümmter Osifer, Gesch. II. S. 26. Uebrigens mag, wie Dudik I. S. 197 mit Recht hervorhebt, die trenlose Gesangennahme des Mährenfürsten Rastiz oder Rastislaw durch die Deutschen und seinen mit diesen verbündeten Nessen Swatoplut im Jahre 870 diese stammwerwandten Bösser bennruhigt und zu engerem Anschluße an Byzanz geneigt gemacht haben.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Dandolo Chronic. Venet. a. 878: Per eos dies Sedesclavus ex progenie Tribumiri, fultus imperiali praesidio Dalmatiae ducatum arripuit filiosque Demagoi exilio misit, quem non multo interjecto tempore Branimirus occidit et ducatum ejus accepit

<sup>31)</sup> Const. de adm. imp. c. 30. p. 146. 147.

ihm vor Allem auf die Anerkennung seiner Oberherrschaft an, 32) die aber, wie es scheint, nur auf ganz kurze Zeit erreicht ward. 33) Noch weniger scheint in kirchlicher Beziehung für Byzanz gewonnen worden zu sein; denn Sedessclaus hatte keineswegs alle Beziehungen zum römischen Stuhle abgebrochen und Branimir stellte den Berband mit Rom, wie wir bald sehen werden, völlig wieder her. Im Ganzen waren die Bestrebungen des Basilius, die westillyrischen Küstenländer in politischer und in kirchlicher Hinsicht mit seinem Reiche enge zu verbinden, nur von vorübergehendem Ersolg, so gefährlich sie auch dem römischen Patriarchate bei der längeren Fortdauer einer kräftigen Herrschaft in Constantinopel hätten werden können. Das Reich war an zu vielen Punkten in Kriege verwickelt, um hier etwas Dauerndes schaffen zu können und der Unabhängigkeitsssinn der alten Piratenbevölkerung wußte ein tieseres Eingreisen der Griechen zu verhindern.

Schon damals hatte auch das Abendland nicht versäumt, die Berbindung mit den Dalmatiern und Kroaten aufrecht zu halten. Schon der leichteren Berbindung mit Bulgarien wegen waren diese Länder für den römischen Stuhl von großer Wichtigkeit. In den ersten Monaten des Jahres 879 hatte Johann VIII., der von seinen Legaten Paulus und Eugenius noch keinen Bericht erhalten, sich entschlossen, auf einem anderen Bege, dem durch die flavischen Küstenländer, einen Legaten an den Fürsten Michael zu senden. Er erließ ein Schreiben an denselben, 34) worin er ihn ganz in der früheren Beise, nur mit weniger scharfen Ausdrücken gegen die Griechen, 35) zur Kücksehr zum Gehorsam gegen den heiligen Petrus aufforderte, sich bereit erklärte, das was etwa die Gesandten des römischen Stuhls verbrochen haben könnten, wieder gut zu machen, 36) und ihm seine ungeschwächte Liebe für ihn betheuerte. Ebenso schwieb er an einige bulgarische Optimaten Petrus, Cerbula und Sundika, 37) denen er die Bereinigung mit dem römischen Stuhle an das Herz segte, damit

<sup>32)</sup> ibid. p. 147: ἵνα μόνον δείκνυται ή πρὸς τοὺς βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων καὶ πρὸς τὸν στρατηγὸν αὐτῶν ὑποταγή καὶ δούλωσις.

<sup>33)</sup> Das am Meer gelegene kleinere Kroatien scheint unter Branimir völlig unabhängig geworden zu sein, wie das Diplom seines Nachsolgers Muncimir von 890 (Farl. III. 82—84) erweisen dürste. Das transalpinische Kroatien zwischen Sau und Drau blied in der Gewalt der Franken. Farl. l. c. p. 74. Const. c. 30. p. 144: Oί δὲ λοιποὶ Χρωβάτοι ἔμειναν πρὸς Φραγγίαν (Germanien).. ὖπόκεινται δὲ Ὠτω τῷ μεγάλω ἑηγὶ Φραγγίας, τῆς καὶ Δαξίας, καὶ ἀβάπτιστοι τυγχάνουσι, συμπενθερίας μετὰ τοὺς Τούρκους (Ungarn c. 38. p. 168 seq.) καὶ ἀγάπας ἔχοντες.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) ep. 174. p. 118. 119. Jaffé n. 2466. "Quia vos."

<sup>35)</sup> Doch ist auch hier von der calliditas quorumdam die Nede, die von der Lehre des heiligen Petrus die Bulgaren abgezogen, qui (ut pace Graecorum loquamur) quotidie novis et variis disciplinis atque dogmatidus confunduntur, und der Fürst wird ausgesfordert, relictis superfluitatidus et seductionum scandalis in den Mutterschoof der römisschen Kirche zurückzusehren.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Et ecce parati sumus, ut vos lucrifaciamus, et quidquid legatorum nostrorum offuscatione offensum est, ad purum corrigere et omnia maturissime redintegrando curare.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 175. p. 119 ad consiliarios Michaelis J. n. 2467.

nicht die Bulgaren länger durch die Verführung von Solchen, die verkehrten Glaubens seien, 38) Schaden an ihrer Seele litten; dabei verhieß er alle billisgen und gerechten Gesuche völlig befriedigen zu wollen. 39) Damit aber der Gesandte sicher nach Bulgarien gelangen könne, schrieb er an Sedesclavus, den "gloriosus comes Sclavorum", dessen religiöse und günstige Gesinnung ihm bekannt war, er solle aus Liebe zu den Apostelfürsten Petrus und Paulus, seinen Beschützern, denselben sicher nach Bulgarien geleiten und mit allem Nöthigen versehen lassen. 40)

Nicht lange nach dem Erlaß dieser Schreiben traf ein Gesandter des neuen Fürsten der Chrobaten Branimir, der Priester Johannes, in Rom ein. Er brachte ehrfurchtsvolle Schreiben des Fürsten wie des zum Vischof von Nona <sup>41</sup>) erwählten Diakons Theodosius mit. Letzterer bat um den Segen und die Gunst des apostolischen Stuhles, <sup>42</sup>) während auch der Fürst das Berstangen ausdrückte, sich enge mit demselben zu verbinden. Der Papst war darüber hocherfreut und sandte den Priester Johannes mit mehreren Schreiben nach Kroatien, von wo aus er auch Bulgarien besuchen sollte.

Das vom 4. Juni 879 batirte Schreiben an den neugewählten Bischof Theodosius 43) belobt die aufrichtige Ergebenheit gegen den römischen Stuhl wie die Tugenden desselben, die der Priester Johannes mündlich geschildert. Der Papst nimmt den Prälaten mit offenen Armen auf 44) und mahnt ihn, sich von keiner Seite her irre machen und die bischösliche Consekration sich von keinem Anderen ertheilen zu lassen, als von dem Nachsolger Petri, von dem seine Borgänger die Dogmen des göttlichen Gesetzes wie die Ehre des Hohenspriesterthums erlangt, weßhalb er ihn einladet, selber nach Rom zu reisen. 45)

<sup>38)</sup> quorumdam perversi dogmatis suasionibus.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) quoniam nos in tantum amorem super vos ducimur, ut quidquid juste et secundum Deum petieritis, a nobis impetrare valeatis, vestrisque petitionibus irrefragabiliter velimus effectum annuere.

<sup>40)</sup> ep. 176. p. 119. 120. J. n. 2468.

<sup>41)</sup> Nona war eine der eilf Zupanien, in die Kroatien getheilt war, die achte bei Const. Porphyrog. l. c. c. 30. p. 145. Farlati I. 155. Der Name kam wahrscheinlich von der alten Stadt Aenona. Ihre hänptlinge nannten die Chrobaten ζουπάνους, γέροντας. Const. c. 29. p. 128. Cf. Du Cange in Alex. p. 347. Zupa, sagt Farlati I. 23, — populus, zupania — regio populis referta, e vicis, oppidis et urbibus constans, Toparchie. Ueber die Bischöfe von Nona s. Farlati l. c. p. 304 seq.

<sup>12)</sup> nostram gratiam et benedictionem humili prorsus affectu expetere studuisti — sagt der Papst in seiner Autwort.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 183. p. 124. "Dilectionis tuae literis."

<sup>&#</sup>x27;') Unde te quasi dilectum corporis Christi membrum et spiritalem filium nostri apostolatus ulnis extensis amplectimur paternoque amore diligimus, atque apostolica semper volumus benignitate fovere.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Ideo monemus sagacitatem tuam, ne in quamlibet partem aliam declines et contra sacra venerabilium Patrum instituta episcopatus gratiam recipere quaeras.., sed toto corde totaque voluntate ad gremium Sedis apostolicae, unde antecessores tui divinae legis dogmata melliflua cum sacrae institutionis forma summique sacerdotii honorem sumserunt, redeas, quatenus et ipse ab Apost. Sede, quae caput et

Um 7. Juni schrieb ber Papit bem Fürsten Branimir, 46) er habe aus beffen Brief Die Ergebenheit desfelben gegen den apostolischen Stuhl beutlich erfannt, danke ihm für seine guten Gesinnungen, und nehme ihn, ber ein trener und gehorfamer Gobn des heiligen Betrus fein und zur Mutter aller Rirchen Burnetfehren wolle, mit aller Liebe auf. 47) Je bemuthiger er fich Gott unterwerfe, je eifriger er feine beiligen Gebote befolge und feinen Prieftern und Dienern die gebührende Ehre aus Liebe jum Herrn erweise, desto ficherer werde er über alle Feinde und alle Aufrührer triumphiren; er moge daher in allen feinen Sandlungen Gott vor Augen haben, ihn fürchten und von gangem Bergen lieben. Den apostolischen Segen, ben ber Fürst gewünscht, habe er ihm und seinem ganzen Bolfe am Himmelfahrtsfeste unter ber beiligen Deffe am Altar bes Apostels Betrus mit zum himmel erhobenen handen feierlich ertheilt, auf daß er jett und in Ewigkeit an Leib und Seele das Beil erlange, feine irdische Herrschaft mit Glud und Sicherheit führe und nach bem Tode mit Gott ewig herriche. Er habe bem wohlbewährten Priefter Johannes auch ein Schreiben an den König der Bulgaren mitgegeben und bitte ibn, denfelben balbigft ficher dabin reifen zu laffen, wofür er ihm ftets Danf wiffen werbe.

Don gleichem Datum ist der Erlaß an den Clerus und das Bolf von Arvatien. (18) Der Papst spricht darin aus, er habe aus dem Schreiben des Fürsten auch die Glaubensaufrichtigkeit sowie die Anhänglichkeit der Geistlichen und Laien des Landes an den heiligen Petrus erfannt und mit hoher Freude ihr Verlangen nach der Gnade und dem Segen des apostolischen Stuhles versnommen. Er nehme sie in Liebe auf, sei ihrer stets im Gebete eingedenk und besorgt für ihr Wohl; sie möchten ihrerseits standhaft bei diesen Gesinnungen beharren, da nur der das Heil erlange, der ausharre bis an's Ende.

Am 10. Juni schrieb der Papst auch an die Vischöfe Vitalis von Adra, 49) Dominisus von Absara 50) und die übrigen Prälaten Dalmatiens, auch an den Archipresbyter Johannes von Salona, 51) den Clerus und die Hänptlinge von

magistra est omnium ecclesiarum Dei, episcopalem consecrationem per nostrae manus impositionem Christo annuente percipias.

<sup>46)</sup> ep. 184, p. 125, 126, Farlati Illyr, sacr. III, IV, 207, Jaffé n. 2478.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Dignas valde gratias agimus, paternoque amore, utpote carissimum filium ad gremium S. Sedis Ap. matris tuac, de cujus videl. purissimo fonte patres tui melliflua sanctae praedicationis potavere fluenta, redeuntem suscipimus et spiritalibus ampleetimur ulnis.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ep. 185. p. 126: Omnibus venerabilibus sacerdotibus et universo populo (Branimiro subjectis) "Cum literas" Jaffé n. 2479.

<sup>49)</sup> Adra in Liburnien. Bgl. Farlati Illyr. saer, I. p. 153. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Zci Const. Porph. l. c. Όψαρα, ital. Osero, and Absorus, Absyrtium, Auxe-

rum, Osserum, eine Jusel Farlati l. c. p. 189.

51) Der Stuhl von Salona war damals durch den Tod Georg's II. erledigt. Es war dieses eine alte Metropole. Um 554 erscheint Frontinus als Metropolit dersetben (Victor Tunun. Chron. h. a. Gall. XII. 231.) wie unter Gregor dem Großen Natalis. Schon im fünsten Jahrhundert scheint nach Zosim. P. ep. ad Hesych. Salon. der Metropolenrang dieses Stuhls außer Zweisel. Farlati l. c. I. p. 300. III. p. 56.

Spalatro und Zadara (Jadera, Bara), sowie ber anderen Stäbte. 52) Schon lange habe er fie als ihm in bem beiligen Betrus anvertraute Schafe mit seiner Hirtensorgialt beimsuchen wollen, aber er sei daran bis jett, namentlich burch die stete Verfolgung der Saracenen, verhindert worden. Bett richte er mit diesem Schreiben an fie die Ermahnung, ihren Borfahren folgend 53) gurudzufehren zu dem Stuhle bes Apostels Petrus, dem Haupt und Vehrer aller Rirchen Gottes, von ihm die Ehre des Hohenpriesterthums, die Form aller firchlichen Ginrichtungen zu empfangen, insbesondere ben Erzbischof, ben fie wählen würden, zum Empfange ber Beihe und bes Palliums nach alter Sitte nach Rom zu fenden. 54) Sollten ihnen von Seite ber Griechen ober ber Slaven wegen ber Rückfehr nach Rom und ber Erlangung ber Weihe und bes Palliums Schwierigkeiten gemacht werben, fo werde er fie nach ben Defreten ber beiligen Bater und ber früheren Bapfte mit apostolischer Autorität unterstützen. 55) Burden fie aber diese apostolische Mahnung oder vielmehr diese kanonische Beisung für nichts achten, fo würde fie ber Berluft ber firchlichen Gemeinschaft treffen; es sei ihnen nicht gestattet, von einem Anderen die Weihe oder das Pallium zu nehmen. Roch Anderes werde der lieber= bringer biefes Schreibens, ber Priefter Johannes, mundlich mittheilen, 56) bem fie ohne Bedenken Glauben beimeffen follten.

Schon am 8. Juni war ber Brief an ben Bulgarenfürsten erlassen, 57) ben berselbe Priefter überbringen sollte. Hier erinnert Johann VIII. ben Fürsten an die von ihm zu seinem Borgänger Nifolaus abgeordnete Gesandtsschaft und an das, was die römische Kirche für ihn gethan, betheuert ihm seinen Eifer für-sein geistliches Wohl und mahnt ihn zur Rücksehr in den

<sup>51)</sup> ep. 190. p. 129. 130 ad Salonitanos clericos "Pastorali sollicitudine moti". Farlati III. 77. Jaffé n. 2481.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Die völlige Abhängigkeit Talmatiens vom römijden Stuhle beweisen namentlich Gregor's I. Brieje (L. I. 19. 20. 21. 38. L. II. 18. 19. 20. 52. IV. 10. Jaffé n. 721−723. 742. 810−812. 839. 919.).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Reminisci namque debetis, quanta eosdem praecessores vestros prospera evidentissime comitabantur, quando ad limina Petri coelestis regni clavigeri devoto pectore quasi proprii filii confluebant, et quanta postmodum nunc usque sustinueritis adversa, cum ab ea vos quasi alienos separare non dubitastis. Quapropter vos plurimum diligentes, non ea, quae vestra, sed vos quaerentes, paterna benignitate monemus, . . ut . . ad gremium S. Rom. Ecclesiae matris vestrae redire ovanter attendatis, ut electus a vobis canonice archiepiscopus una cum vestro omnium consensu et voluntate ad nos veniens gratiam episcopalis consecrationis sacrumque pallium a nobis more pristino incunctanter percipiat.

<sup>55)</sup> Porro si aliquid de parte Graecorum vel Sclavorum super vestra ad nos reversione vel consecratione aut de pallii perceptione dubitatis, scitote pro certo, quoniam nos secundum SS. Patrum decessorumque nostrorum pontificum statuta vos adjuvare apostolica auctoritate curabimus.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) cui aliqua injunximus vobis verbo tenus referenda.

<sup>57)</sup> ep. 189. p. 126. 127. "Quantae pietatis" Jaff'e n. 2480. Die Inhaltsübersicht: agit Deo gratias, quod legatos ad se miserit, ist nurichtig. Es ist nur von der stüheren Gesandtschaft an Papst Nisolaus die Rede.

Schooß derselben; er wolle eine Gesandtschaft an ihn abordnen, sobald er erfahren, daß der Fürst sie gerne ausnehme; darüber möge er ihm durch den Priester Johannes Nachricht geben. 58) Gott, der ihm den Weg der Wahrheit gezeigt und sich gewürdigt, sein Herz mit dem Lichte seiner Alarheit zu erleuchsten, möge ihn jetzt und immer in allem Wohlergehen erhalten.

Roch in demfelben Sommer fam indessen ein bulgarischer Gesandter Namens Funktikus mit Geschenken nach Rom, ohne daß er jedoch bevollmächtigt gewesen ware, einen formlichen Unschluß Bulgariens an den römischen Stuhl zu erklären. Der Papft dankte 59) für die Gefandtschaft und die Geschenke, sprach seine Freude darüber aus, daß er vernommen, wie es dem Fürsten wohlergebe, und wiederholte seine Ermahnungen, indem er seinen Schmerz darüber zu erfennen gab, daß der Fürst den Stuhl des heiligen Betrus, dem er fo viel zu verdanken habe, 60) verlaffen und die Stimme feiner ftets um ihn besorgten Mutter nicht mehr hören wolle. Er erklärte sich energisch gegen das Unrecht der Griechen, die eine dem romischen Stuhle zugehörige Diocefe sich angeeignet, und fagt ihm, er wurde durch ein apostolisches Urtheil fie schon genöthigt haben, das Land zu räumen, hatte nicht die Liebe zu ihm davon abgehalten. 61) Der Papft fette Alles in Bewegung, um die Bulgaren wieder zu gewinnen, Motive der Liebe wie der Gerechtigfeit, Warnungen und Ermunterungen; so äußerte er sich auch in einem anderen Briefe: "Benn ihr von benen, die Wir exfommunicirt haben, was immer für Saframente empfangt, jo icheint ihr den Götendienst verlaffen zu haben, nicht um Ratholiten, sondern um Schismatifer zu werden." 62)

Um meisten Ersolg hatte der Papst bei den Chrobaten. Der von ihm nach Rom entbotene Bischof Theodosius von Rona erschien dort wirklich (zwisschen dem Herbste 879 und dem Frühjahr 880) und gab dem Papste persönslich Kunde von der Ergebenheit der Nation gegen den apostolischen Stuhl. Rohannes schrieb daher 63) an Branimir und seine Großen (880), er habe bei

<sup>58)</sup> p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) ep. 192. p. 131. "Multas regiae".

 $<sup>^{\</sup>rm 60})$  B. Petri, qui tibi in manifesta visione apparuit et opportunum auxilium praebuit.

<sup>&</sup>quot;1) Non enim licitum fuit Graecis, alterius parochiam usurpare, sanctis hoc Patribus aperte prohibentibus; et ideireo ipsi contra canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos nostras retinent dioeceses. Quos, si pro tuo nobis non esset amore, jam per apostolicam sententiam inde compelleremus exire. Diese letten Borte sprechen dassir, daß der Brief einer früheren Zeit angehört; indessen zwingen sie nicht zu dieser Annahme. Die Worte "Data ut supra" am Schlusse und die Stelle, die der Brief in der Zammlung einnimmt, weisen ihn dem Juni 879 zu. Jaffé p. 281. n. 2484.

<sup>62)</sup> Das Fragment steht als ep. 312 bei Man fi p. 225.

<sup>&</sup>quot;3) ep. 284. p. 209. 210. Excellentissimo viro Branimiro glorioso Comiti. Hier heißt Branimir comes; in der ep. 185 ward er als princeps bezeichnet; er scheint nur Gebieter eines kleinen Landstricks gewesen zu sein. Der Brief ist ebenso auch an omnes religiosos sacerdotes et honorabiles judices et cunctum populum gerichtet. Darin wird Theodossus "episcopus vester" genannt, gleich als ob er der einzige Bischof im Gebiete Branimir's gewesen wäre, während es in der Nähe sicher mehrere Bisthümer gab. Die

der durch Theodosius erhaltenen Kunde von ihrer Anhänglichseit an den Stuhl Betri Gott tausendsachen Dank dargebracht, der sie zu einer so großen Gnade zu führen und sie seinen Schasen beizuzählen sich gewürdigt habe, er wolle sie num auch zur Beharrlichseit ermuntern, sowie dazu, daß sie ihre Gesinnungen durch die That bewähren möchten. 64) Damit er aber das, was zu ihrem Heile diene, zur Ehre und Erhöhung des apostolischen Stuhles unverweilt bewirfen könne, wie Branimir geschrieben, sei es nöthig, daß sie bei der Rückstehr ihres Bischofs Theodosius taugliche Gesandte nach Rom abordneten, die den apostolischen Stuhl im Namen Aller konsultirten, damit auch er mit ihnen seinen Legaten an sie abzehen lassen konsultirten, damit auch er mit ihnen seisen Lessen an sie abzehen lassen sowie dem Gelöbnisse das Verheißene nicht zu erfüllen.

Dem eben genannten Bischofe Theodosius hatte auch vor seiner Abreise nach Rom Michael von Bulgarien das Versprechen gegeben, er wolle mit ihm seine Gesandten dahin abgehen lassen; aber er hielt nicht Wort. In einem Briese von 880 beklagt sich der Papst darüber und empfahl dem Fürsten, jetzt doch Gesandte zu schieken, damit sie an den Brüsten ihrer Mutter, der römischen Kirche, die für ihr Heil so besorgt sei, gesättigt und mit allem Guten erfüllt werden könnten. 66) Noch einmal, wie es scheint, im Jahre 881, wandte sich Johannes an Michael mit einem Ermahnungsschreiben. 67) Da nicht sowohl der Ansang im Guten, als das Ende zu loben sei, so danke er Gott, daß Michael, gleichwie er im Ansange sich an die römische Kirche gewendet, so jetzt wieder sie ehre; er müsse sein derselben gemachtes Versprechen halten, seine Fehler wieder gut machen und möge dazu einen Legaten nach Kom senden. Der Papst müsse ihn, wenn er das Begangene nicht verbessere, ernst tadeln und mit geistlichen Strasen gegen ihn einschreiten. 68)

Michael hatte sicher ein gutes Einvernehmen mit dem Papste gewünscht; aber ebenso wünschte er es mit Byzanz. Die griechischen Geistlichen konnte er nicht mehr so leicht entfernen; er mußte sich scheuen, den Kaiser Basilius zu beleidigen; so gab er dem römischen Stuhle öfter Hoffnungen, die sich nicht verwirklichen sollten. Das byzantinische Besen hatte sich einigermaßen besestigt;

1:11

Bischöfe von Abra und Absara (ep. 190) sowie andere gehörten wohl nicht nicht zu diesem kroatischen Gebiet und Nona war wirklich sein einziges Bisthum. Farl. III. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) p. 210: quatenus qui sub ala et regimine atque defensione B. Petri Apostoli et nostra toto conamine vos subdere atque in ejus servitio perseverare quasi dilecti filli procurastis, apertius hoc ostendatis atque impleatis.

os) quibus secundum morem et consuetudinem Ecclesiae nostrae universus populus vester fidelitatem promittat. Es ist untsax, ob das quibus sich auf den Fürsten (ad vos) oder auf den Papst (nos dirigamus) beziehe, da nur von einem Missus die Rede ist. Das Letztere ist wohl das Richtige; die sidelitas soll der römischen Kirche gelobt werden.

<sup>66)</sup> Joh. ep. 287. p. 211. Jaffé p. 287. n. 2555.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) ep. 297. p. 217. 218. Jaffé p. 289. n. 2580.

<sup>65)</sup> Hae igitur.. nos potestate, licet indigni, utentes cogimur, si non emendaveritis quod gessistis, et ad praesens vos in hoc saeculo digne corripere, set ut in futuro, quantum in nobis est, maledictionibus repleamini, non praeterire.

schon gab es Bulgaren, die dem Mönchsstande in Constantinopel sich weichten und die Photius durch seinen Freund Arseinis unterweisen ließ; <sup>69</sup>) solche in der griechischen Hauptstadt gebildete Mönche waren sicher das tauglichste Werkzeug, um Bulgarien bei der kirchlichen Obedienz von Byzanz zu erhalten und diese konnte sich zulest in der Art besestigen, daß sie auch, als zwischen beiden Reichen neue Kriege ausbrachen, noch unter Symeon eine Zeitlang ausrecht gehalten ward. <sup>70</sup>) Uedrigens zeigte sich bald in Bulgarien das Streben, das schon in dem von Michael bei Papst Nikolaus geäußerten Wunsche nach einem eigenen Patriarchen zum Ausdruck kam, die sirchliche Autosephalie zu erringen; schon in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts ward sie erreicht. <sup>71</sup>) In Byzanz wollte man lieber auf Bulgarien verzichten, als es den Kömern überlassen.

Was aber der Clerus von Salona und die Bischöfe Dalmatiens auf das Schreiben Johann's VIII. thaten, Darüber finden wir weder in beffen Briefen, noch fonstwo eine genauere Austunft. Dag einige Bischöfe in den an Dyrracdium grenzenden Gebieten wie auch in den Ruftenorten und Infeln Dalmatiens von den Griechen aufgestellt oder doch von ihnen abhängig waren, dürfte faum zu bezweifeln sein. Der Brief Johann's VIII. an den dalmatinischen Clerus, der auch auf griechische Bemühungen in diefen Gegenden hinweift, die Erwähnung bes Bifchofs Sergins von Belgrad, 72) bas Abhängigfeitsverhaltniß ber Küstenlande vom griechischen Reiche - Alles scheint dafür zu sprechen. Mun finden wir auch in der großen Zahl von Bischöfen, die auf der photia= nischen Synobe von 879 erscheinen, mehrere, benen unter ben befannten Bischofssitzen des griechischen Reiches keiner angewiesen werden kann, deren Episkopate vielmehr auf Dalmatien hinzuweisen icheinen. So Aetius von Domna, 73) der wahrscheinlich dem Bisthum Dumnus, Dumnum (früher Delminium) 74) angehört; so Symeon von Tribonas, 75) worunter wahrscheinlich Tribunium, Terbunium zu verstehen ist; 76) so Nikephorus von Kadara, 77) welches an Katherum, Cattaro 78) erinnert; so Michael von Morkas, 79) wobei

<sup>69)</sup> Phot. ep. 236. p. 357. 358: 'Αρδενίφ μονάζοντι καὶ ήσυχαστή, μετὰ τὸ ἀποσταλήναι πρὸς αὐτὸν τοὺς ἐκ Βουλγαρίας ζητοῦντας μυνάσαι. Bal. ep. 255. p. 556. . oben . 221 f.

<sup>70)</sup> Dafür sprechen mehrere ber von Mai edirten Briefe bes Nitolaus Myftitus.

<sup>71)</sup> Le Quien Or. chr. III. 283. 284. Db schou unter Leo VI. diese dauernde Losstrennung von Epl. ersolgte, möchten wir bezweiseln. Theophylatt selft die Antotephalie sicher vorans, wenn er fragt (ep. 27 ad Mich. Chalc.): Tis έν Βουλγαφία μετουσία τῷ Κωνσταντινουπόλεως πατριάφχη, μήτε χειφοτονείν ἐπ' αντῆ δίκαια ἔχοντι, λαχούση τὸν ἀφχιεπίσκοπον αὐτοκέφαλον, μητ' ἄλλο τι διαδέξασθαι κατὰ ταύτης προνόμιον;

<sup>72)</sup> S. oben S. 302. N. 82.

<sup>73)</sup> Mansi XVII. 377 E.

<sup>74)</sup> Farlati Illyr. sacr. I. 158, 308, III. 11.

<sup>75)</sup> Mansi I. c. D. τριβενάδος. Vat. 1918: τριβονάδος. Mon. 436: τροβέννα.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Farl. l. c. 157. 160. III. 11.

<sup>77)</sup> Mansi p. 376 A. Wie Maufi haben die von uns benütten Sandichriften.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Farl. l. c. p. 150. 308. Es hieß auch Decatera (Const. l. c. p. 139), Ascrivium.

<sup>79)</sup> Mansi p. 377 C.

an Mofri, Mofrum (Mafarsfa) so) gedacht werden fann. Die vier genannten Bisthümer liegen zwischen Durazzo und Spalatro im südöstlichen Theile Dalmatiens, jenseits des Grenzflusses, der das froatische Gediet schied. Es können das sehr gut Bischöfe gewesen sein, die von Photins nach Bulgarien gesandt waren; die Entsernung dieser Orte von Achrida ist nicht sehr groß und zudem waren die Bulgaren unter Michael Bogoris mit den Serblern und Kroaten hänsig in Krieg; sie konnten leicht diese Punkte besetzt haben.

Wie bem aber auch fei, die Dalmatiner blieben noch ficher eine Zeitlang unter der Obedieng von Bygang; ja es scheint, daß der neugewählte Erzbischof Marinus von Salona, 81) vielleicht aus Auftrag des Photius ober auf Bitten bes einheimischen Clerus, auftatt in Rom, vielmehr durch Walvert von Aquileja die Consefration erhielt. 82) Ersteres erlangt den höchsten Grad von Wahrscheinlichfeit durch die innige Berbindung, in der Photius mit Walpert stand. Es mochte die Berbindung einzelner Pralaten mit Photius, die Rüchsicht auf den byzantinischen Hof und die Furcht, ihn zu beleidigen, die Dalmatiner abhalten, dem Bunsche des Papstes zu entsprechen. Indessen ist es außer Zweifel, daß fie nicht fehr lange nachher boch bem romijden Stuhl fich wieder unterwarfen. Ob ichon 880 und wegen bes Abschens vor dem Benchmen bes Photius, wie Farlati annimmt, 83) icheint durchaus zweifelhaft; daß wir in den späteren Briefen Johann's VIII. feine weiteren Ermahnungen gur Rückfehr an die Salonitaner gerichtet finden, S4) fann hiefür um jo weniger beweisend sein, als auch keine solchen bezüglich Bulgariens mehr vorkommen, die ficher über 881 hinaus gingen. Unter Leo VI. finden wir feine Spur, daß Salona - Spalatro zum griechischen Patriarchate gerechnet mar; bas mahrschein= lich in feiner ursprünglichen Gestalt unter Diesem Raifer angefertigte Berzeichniß der diesem Sprengel unterworfenen Metropoliten hat basselbe nicht und bas zweite Decennium des gehnten Sahrhunderts liefert in den Briefen der Papfte Johann X. (914-928) 85) und Leo VI. (928-929), 86) sowie in dem um 925 zu Spalatro gehaltenen Concilium unter dem Erzbischof Johann III. und den papftlichen Legaten Johannes von Ankona und Leo von Balaftrina 87) den Beweis, daß damals alle Berbindung mit ben Griechen aufgegeben und

<sup>80)</sup> Farlati l. c. 148. 307. III. 11.

<sup>81)</sup> Farl. III. p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) ibid. p. 78. 79. Es wird dafür daß Fragment von Stephan VI. bei Ivo Decret. P. V. c. 13 angeführt, worin Walpert also angeredet wird: Qui transgressis terminis tibi commissis in ecclesia Saloniensi Episcopum ordinare ad indecentiam Sedis Apostolicae praesumsisti; quod quantae praevaricationis sit, ipse perpende.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) l. c. p. 79.

<sup>84)</sup> l. c. p. 79. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Joh. X. ep. ad Joh. AEp. Spal. "Cum religio" Farlati I. c. p. 93—ep. ad Tamisiaum Reg. Croat. "Divina" Farl. p. 94—ep. ad Joh. AEp. "Quia in vobis". p. 101. Jaffé n. 2736—2738.

<sup>s6) Leo VI. ep. ad Episc. Dalmat. Farlati l. c. p. 106. Ughelli Italia sacra V.
14. 21. "Quia gratuita". Jaffé n. 2742.</sup> 

<sup>87)</sup> Farlati l. c. p. 84-101.

ber Gehorsam gegen die römische Kirche vollständig hergestellt war. Der Bischof Gregor von Rona hatte sich und Kroatien von der Metropole Salona unabhängig machen wollen; Leo VI. aber befestigte seinen Verband mit dersselben auf's Nene, gab ihm aber auch die Kirche von Stardona. 85)

Die auf dem genannten Concil wie in den Briefen Johann's X. befprodene flavische Liturgie zeigt uns aber auch, daß Dalmatien vielfach mit Mähren in Berührung gefommen war und von ben berühmten Miffionaren Cyrill und Methodius eine mehrfache Einwirfung erfahren haben muß. 89) Sier erweitert fich und ber Schauplatz bes großen Rampfes in ben Miffionsgebieten; bier werden wir vor Allem auf die Schicffale bes Methodins guruckgeführt, ber, von der römischen Kirche zum Bischof erhoben, vielfache Rämpfe mit den Deutschen und vielleicht auch mit seinen Landsleuten, den Griechen, überftanden hat. Db ichon damals, als Cyrill und Methodius gemeinsam in Mähren predigten, zwischen ihnen und anderen, namentlich den deutschen Missionären Streitigkeiten ausbrachen, 90) ift zweifelhaft; ficher aber mar bas ber Fall, als Methodius, von Hadrian II. mit der erzbischöflichen Burde geschmuckt, nebst mehreren seiner zu Rom in den Clerus aufgenommenen Schüler 91) (869-870) in sein Miffionsgebiet gurudgefommen und sowohl im Gebiete bes Raftiflav. als in dem des Rozel, des Sohns und Nachfolgers des 860 von den Mähren erschlagenen Briving, thätig war.

Der Sprengel des Methodius hatte, wie ehedem der des Bonifacius, noch feine festen Grenzen, noch keinen bestimmten Metropolitansig. Der Erzsbischof sollte die alte pannonische Diöcese, die unter der früheren, von den Avaren 582 eroberten und verheerten <sup>92</sup>) Metropole von Sirmium stand, regieren <sup>93</sup>) und zu dieser gehörte auch das Land der Mähren (Morabos). <sup>94</sup>)

ss) ib. p. 106. 107.

<sup>5&</sup>quot;) Spätere Zeugen, wie der Priester von Diossea, schreiben diesen heiten Heitigen auch die Beschrung von ganz Dasmatien zu. Farlati l. c. p. 58-66. Tas excerpt. e libello de conversione Carant. bei Wattenbach Beitr. Beil. III. S. 50 spricht dafür, daß Methobius durch Fstrien und Dasmatien reiste.

<sup>90)</sup> Tafür spricht blos die Pannonische Legende. Bgl. Wattenbach S. 36. 13. Dudit Gefch. Mähren's I. S. 172. Dümmler Ofifr. G. I. 626.

<sup>91)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Vita Clem. Bulg. c. 3. p. 4 ed. Miklosich.

<sup>92)</sup> Theoph. Simoc. I. 3. p. 38. Menander p. 425.

<sup>93)</sup> Joh. VIII. ep. 195. p. 133 bezeichnet ihn als archiepiscopus Pannoniensis ecclesiae, Restor und die Vita Meth. e. 8 als Nachsolger des heiligen Andronikus. Gegen Blums berger (Wiener Fahrbücher der Lit. 1824. Bd. 26. S. 220 st. 1827. Bd. 37. S. 42 st. 69 st.), der den Methodius blos zum Bischofe der Staven in Pannonien macht und die Achtheit der hieher gehörigen päpstlichen Briefe bestreitet, haben Battendach und Dümmster das Nöthige bemerkt. Bgl. Würzb. kath. Bochenschr. 1857. "Die beiden Slavenapostel" Art. VIII. S. 228 st. 246 st. Ginzel S. 51. 52. Dümmler Ofifr. Gesch. I. 702.

<sup>91)</sup> Vit. Clem. Bulg. l. c.: ἐπίσεοπον Μοςάβου τῆς Πανονίας. c. 2. p. 2: ες τῆν Πανόνων ἐπαρχίαν ἐκόσμησεν, ἀρχιεπίσεοπος Μοςάβου γενόμενος. Const. Porph. de adm. imp. c. 40. p. 173 nennt μιγάλη Μοςαβία δας Υαπό, worin Swatopluf (des Rastistaw Nachfolger) herrschte und das nachher die Ungarn eroberten. Lgl. c. 13. p. 81; c. 38. p. 168 seq.; c. 42. p. 177; es lag jenseits der Donau (p. 177. Cedr. II. 527) von Bels

Da Methodins nach seiner Rückfehr wegen des Krieges zwischen Mähren und Oftfranken (868—874) nicht beständig in dem Gebiete des Rastissaw, der 870 gestürzt ward, sondern hauptsächlich in dem Gebiete des Kozel, wenigstens in der ersten Zeit, sich aufhielt: <sup>95</sup>) so kam er hier mit deutschen Missionären in Berührung, insbesondere mit denen von Salzburg. Denn diesem Sprengel soll Karl der Große das untere Pannonien zugetheilt haben, wie das obere der Diöcese Passau — eine Maßregel übrigens, die niemals vom römischen Stuble bestätigt worden war. <sup>96</sup>)

Im Gebiete des Fürsten Rogel am Plattensee, zu Moosburg, hatte Ergbischof Abelwin von Salzburg 864-865 geistliche Rechte ausgeübt, gefirmt und gepredigt; 97) als Bifar besselben war ber Erzpriester Richbald bort angestellt. Dieser mußte jett vor Methodius weichen, dem er sich in keiner Beise unterwerfen wollte; er fehrte nach Salzburg mit ernften Rlagen zurück. 98) Bon hier aus wurde bereits zwischen 871 und 873 eine Denkschrift gegen Methodius, bessen Weihe durch den Papst völlig ignorirt ward, an den deut= ichen König gerichtet. Neben ber Beschuldigung, daß der fremde Geistliche in die bis dabin unbeftrittene, feit fünfundsiebenzig Jahren 99) ausschließlich genbte Aurisdittion des Stuhles von Salzburg eingegriffen, ohne Erlaubnif des Ordinarius in einer fremden Diocese fungirt und den Richbald zum Verzicht auf seinen Bosten getrieben, wird auch die andere erhoben, daß er die lateinische Lehre und Kirchensprache verachte, neu erfundene flovenische Buchstaben und die flovenische Sprache bei ber Liturgie gebrauche. Wahrscheinlich hatte Methodius eben durch diesen der flavischen Bevölterung entsprechenden Ritus vielen Un= flang gefunden, vielleicht auch dem Richbald feinen Ginflug bei dem Fürsten Rozel entzogen und unter Berufung auf die vom Papfte ihm ertheilte Bollmacht Gehorsam von Seite ber beutschen Beiftlichen verlangt. Der Streit mar fo ein doppelter: er betraf einerseits die Jurisdiftionsrechte, andererseits den Ritus.

grad aus. Es gab wohl auch ein bulgarisches Morawa (Assem. B. O. VI. 38); auch Margus soll so geheißen haben. Dobrowsky S. 81 ff. Dudik I. S. 100 f.

<sup>95)</sup> Dümmler G. 187 f. Ginzel G. 53-58. Dudit G. 214.

<sup>96)</sup> Dudit G. 94. 114. 189.

<sup>97)</sup> De conversione Bajoariorum et Carentanorum. Pertz Scr. XI. 1 seq.

<sup>98)</sup> ibid.: qui (Richbaldus) multum ibi demoratus est, usque dum quidam Graecus, Methodius nomine, noviter inventis slavinis literis auctorabiles latinas philosophice superducens, vilescere fecit cuncto populo ex parte Missas et Evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc latine celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem repetivit Juvaviensem.

<sup>99)</sup> Nach Battenbach S. 18. N. 1. von 796, von Pipin's Advorduung an, nach Ginzel S. 6. 7. N. 6 von 798 au gerechnet. Bgl. Dümmler Offic. G. I. S. 814. N. 48. Tie Stelle lautet associated populus a Juvavensibus regi coepit praesulibus, usque in praesens tempus sunt anni 75, quod nullus Episcopus alicubi veniens potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio nisi Salzburgenses rectores, neque presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus ibi suum ausus est colere officium, priusquam suam dimissoriam Episcopo praesentaverit epistolam. Hoc enim ibi observatum suit, usque dum nova orta est doctrina Methodii philosophi.

König Ludwig nahm sich ber Salzburger energisch an und erhob bei Papit Johann VIII. Ginfprache gegen die von Methodius genbte Jurisdiftion fowie gegen deffen Neuerung im Ritus. Un den romischen Stuhl hatten sich ficher auch die deutschen Bischöfe zuvor gewendet und ihre Beschwerden vorgebracht, die eine ernfte Erwägung zu erheischen schienen. Der Bapft unterschied sehr genau die zwei Hauptanklagen gegen Methodins: er beharrte bei der durch seinen Vorgänger getroffenen Anordnung bezüglich der pannonischen Diocese und hielt die Jurisdiftion des Methodius gegenüber den Aufprüchen Salzburgs aufrecht; aber er migbilligte zugleich die Ginführung ber flavischen Messe als eine die Einheit der Kirche störende Neuerung. Er sandte (873-874) den uns befannten Bischof Paulus von Ancona nach Deutschland und Pannonien mit Briefen für Methodius, in denen er ihm die flavische Liturgie unterfagte, 100) während er in feinen Schreiben an den beutschen Rönig Ludwig bie Rechte seines Stuhles wie des Methodius entschieden vertrat. Gang Illyrifum, erflärte er, ftebe in engerem Berbande mit bem romischen Stuble, Diefer habe dort stets die oberstbischöflichen Consekrations= und Dispositionsrechte genöt; follte Jemand über die Bahl der Jahre Klage erheben, fo moge er wiffen, daß unter Chriften für folde Fälle ein bestimmter Zeitraum festgestellt fei; wo aber die Buth der Ungläubigen dazwischen getreten, könne der Ablauf auch noch so vieler Jahre ben Rechten ber Lirchen nicht präjndiciren, die, dem Gebrauche irdischer Baffen fremd, geduldig auf den Herrn warten, wann es ihm gefalle, sich ihrer zu erbarmen; habe boch ber Herr erst nach bem Drucke von vierhundertdreißig Jahren die Fraeliten aus Acgypten befreit und der Erlöser erft nach Jahrtausenden zur Erlösung der Menschheit zu erscheinen fich gewürdigt. 101) Die Borrechte des römischen Stuhles fonnen durch feine Wechselfälle der Zeiten beschränkt werden; auch das faiserliche Recht läßt erft nach hundert Jahren gegen fie eine Präfcription eintreten. 102) Jedenfalls hatten die Bischöfe Baperns auf die Rechte des apostolischen Stuhles feine Rücksicht genommen, fei es, daß fie dieselben, wie des Papftes Meugerungen schließen laffen, für längst verjährt erklärten, 103) oder daß fie die Regitimation des Methodins für unterschoben hielten oder sich doch den Schein gaben, als fei fie ihrer Anficht nach unächt. Solche Ausflüchte waren nach den Erflärungen des Papstes nicht mehr möglich. Un Ludwig's Sohn Karlmann schrieb Johannes: "Nachdem man uns das Pannonische Bisthum guruckgegeben, foll cs unserem Bruder Methodius gestattet sein, nach altem Brauche alle bischöflichen Amtsverrichtungen ungehindert auszumben." 104) Auch den flavischen

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) ep. 195 ad Meth. p. 133: jam literis nostris per Paulum Ep. Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua (selavina) sacra Missarum solemnia celebrares.

<sup>101)</sup> Commonitorium ap. Boniz. Coll. can. I. 13. Mansi XVII. 264. Battenbach S. 148. Bal. S. 16.

<sup>102)</sup> Boczek Cod. dipl. Morav. p. 34. Timon Imago ant. Hung. I. 142. Wattensbach S. 49.

<sup>103)</sup> Dümmler Pannon. Leg. G. 190 f.

<sup>101)</sup> Die Borte: Restituto et reddito nobis Pannonensium episcopatu liceat prae-

Fürsten Muntemir forberte er auf, zur Pannonischen Diöcese zurückzufehren und sich ber Obhut bes vom apostolischen Stuhle eingesetzten Prälaten anzusvertrauen. 105)

Der Papst brang bei König Ludwig durch. In dem von diesem bald nach seiner Zusammenkunft mit Johannes zu Berona mit Swatopluk, dem Nachsfolger des Rastislav, zu Forchheim 874 abgeschlossenen Frieden scheint auch die Anerkennung des Pannonischen Erzbisthums des Methodius ausgesprochen worden zu sein. <sup>106</sup>) Wosern die Angabe der Pannonischen Legende richtig ist, daß die deutschen Bischöse während dieses Streites den Methodius 2½ Jahr gefangen hielten und erst in Folge der Drohungen des Papstes ihn wieder freilesen, <sup>107</sup>) ist diese Freilassung in dasselbe Jahr 874 zu setzen.

Don dieser Zeit an erlangte das mährische Reich unter Swatopluk seine höchste Blüthe. Da Rozel zwischen 874—877 ohne Erben starb und sein Gebiet, wenigstens zum größten Theil, unter deutsche Herrschaft kam, 108) so hielt sich Methodius von nun an vorherrschend in Swatopluk's Reich auf. Salzburg scheint keine Ansprüche mehr erhoben zu haben; im November 877 erhielt Erzbischof Theotmar das Pallium von Johann VIII. 109)

Gleichwohl blieb man von dentscher Seite nicht ruhig. In Folge des Friedens mit König Ludwig hatte die fränkische Geistlichkeit an Swatopluk's Hof großen Einfluß. Ihr war Methodius schon als Grieche verdächtig; sein Symbolum ohne das Filioque sowie die Abhaltung des Gottesdienstes in slavischer Sprache gaben Anlaß zu heftigen Angrissen; 110) Swatopluk selbst wurde mißtrauisch und zweiselte, wem er zu folgen habe; neben religiösen Bedenken mögen auch politische Besorgnisse in ihm erwacht sein. Deßhalb sandte er den Priester Johann von Benedig nach Rom, um dem Papste seine Zweisel vorzutragen.

dicto fratri etc. übersetz Wattenbach S. 19: "Ta uns das P. Bisthum zurückgegeben und restituirt ist" und bezieht sie auf die bereits ersolgte Rückgabe; sie könnten aber auch bedeuten: Es sei ihm vergönnt, nachdem man das Bisthum uns zurückgegeben haben wird (Dobrowsty Cyrill und Meth. S. 91 f.). Indessen ist doch Ersteres als wahrscheinlicher mit Dümmler Osifr. Gesch. I. 819 anzunehmen.

<sup>100)</sup> Timon l. c. Jaffé n. 2259. Daß Muntimir (Montemer) Fürst von Serbien war, zeigt Dümmler Pannon. Leg. S. 187 f. N. 6.

<sup>106)</sup> Dümmler a. a. D. S. 191 f. Oftfr. G. I. 819. Dudit S. 211 f.

<sup>107)</sup> Vita Meth. c. 9. Dümmler P. L. S. 160. 190. Offer. G. I. 815. Dubit S. 216. Die Bijchöfe, die ihn gefangen hielten, sollen bald darauf durch Gottes Etrafgericht gestorben sein. Nach Wattenbach waren es Abelwin von Salzburg († 11. Mai 873), Ermenrich Bischof von Passau, Anno von Freising und ein Bischof von Brigen, vielleicht auch Chorbischöfe.

<sup>108)</sup> Dünmmter bie fiibofit. Marfen bes fr. Reiches G. 41. Pan. Leg. G. 192. Offr. G. I. 820.

<sup>109)</sup> Joh. ep. 64. p. 54. Wattenbach G. 20. Dümmler Offr. G. I. 819.

<sup>110)</sup> Die den Deutschen höchst seindselige Vita Clem. c. 5. p. 8 läßt die häretischen Franken ganz und gar den Σφεντόπλειος (Vat.: Σφεντόπληκτος. Const. P. c. 13. p. 81: Σφεντόπλίαις) jür ihre Lehre gewinnen, besonders durch Nachsicht gegen dessen Laster sowie durch Klagen über die von ihren Gegnern vorgetragene Lehre.

In Folge der ihm gemachten Mittheilungen erließ Johannes am 14. Juni 879 zwei Schreiben, das eine an Methodius, 111) das andere an Swatopluk. 112) Dem Ersteren drückte er sein Erstannen darüber aus, von ihm hören zu müssen, wie er anders lehre als die heilige römische Kirche und das Bolk zum Jrrthum verseite, weßhalb er zur Verantwortung nach Rom kommen solle, wo man seine Lehre prüsen und sich überzeugen wolle, ob er wirklich in anderer Weise predige, als er es dem römischen Stuhle mündlich und schriftlich (bei seiner Ordination) gesobt. Ebenso äußerte der Papst sein Mißfallen darüber, daß Methodius in flavischer Sprache die Messe sing, was ihm schon durch Paul von Ancona verboten worden sei; nur in griechischer oder sateinischer Sprache solle das geschehen, die Predigt aber und der Bolksunterricht sei in der Bolksprache zu halten. Den Fürsten aber mahnte er, sest bei der Lehre der römischen Kirche zu verharren, und erklärte, das über die Lehre des Methodius Bernommene habe ihn sehr befremdet, weßhalb er ihm unverweistes Ersch inen in Kom geboten.

Ob Methodius das frühere, von Bischof Paul überbrachte Schreiben crhalten, ist zweiselhaft; <sup>113</sup>) jetzt leistete er der päpstlichen Borladung pünktlich Folge. Es mochte ihm die Gelegenheit erwünscht sein, sich gegen falsche Anstlagen zu vertheidigen und mit dem krasts und einsichtsvollen Papste sich persjönlich zu besprechen. Daß er bereits von dessen Borgänger Hadrian betresse ber slavischen Liturgie ein förmliches Indult erhalten, <sup>114</sup>) das dem damaligen Archidiacon Johannes völlig unbekannt geblieben wäre und von dem dieser als unmittelbarer Nachsolger nichts gewußt hätte, läßt sich kaum annehmen; bezüglich des Symbolums aber war Methodius sicher, daß das von ihm bei der Consekration in Nom abgelegte noch das des päpstlichen Stuhles war. In seinem Wirken von den Gegnern vielsach gehemmt, konnte er von einer Rechtskertigung in Nom sich nur größere Ersolge versprechen. So trat er in Begleitung von Swatoplut's Lehensmann Semisson die Reise an.

Methodius erschien in Rom als Angeklagter; er ward aber im Juni 880 als völlig gerechtfertigt entlassen. Seinerseits mochte er auch den deutschen Geistlichen Manches vorzuwerfen haben, die sehr indulgent gegen unerlaubte Ehen und heidnische Opfergebräuche gewesen sein sollen; 115) es mag in Rom

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) ep. 195. p. 39. Boczek p. 39. J. n. 2540.

<sup>112)</sup> ep. 194 ad Tuventarum de Marauna p. 132. — Assem. III. 155 wollte Tuvennatabare lesen, weil er einen Vornehmen dieses Namens unter den bulgarischen Gesandeten von 870 sand. Dobrowsty (Mähr. Leg. S. 59 f.) erklärte den Tuventar für einen mährischen Fürsten und wollte statt Marauna gelesen wissen: Morawa. Dobner, Schlözer, Wattenbach, Dümmler u. A. verstehen hier mit Recht den Swatopluk.

<sup>113)</sup> Dobrowsty Cyrill S. 94. Rach Bingel S. 62 hätte er Borftellungen dagegen erhoben.

<sup>114)</sup> Das in ber Pannon, Leg. (Dümmler S. 160) gegebene Schreiben Habrian's fönnen wir nicht gleich vielen verdienten Gelehrten (Dudif S. 191, 232. Dümmler Offir. G. I. 701, 703) als ächt anerkennen (vgl. Kath. Wochenschr. a. a. D. S. 249 ff. Ginzel S. 8 f.), wenn auch einige richtige Thatsachen ihm zu Grunde liegen mögen.

<sup>115)</sup> Vita Meth. c. 11. Const. c. 15. Vita Clem. c. 5 p. 8, Fragm. Joh. VIII. bei Wattenbach S. 49. Ann. Fuld. a. 899.

zu vielfachen Erörterungen gekommen sein, da auch die deutsche Partei dort ihren Vertreter in dem Alemannen Wiching 116) hatte, den Swatopluk ebensfalls nach Rom gesandt und der als Hauptgegner des Methodius erscheint. Leider haben wir über die Verhandlungen selbst keine Documente; nur das auf den Methodius bezügliche Resultat liegt in dem päpstlichen Schreiben vom Juni 880 vor. 117)

Der Erzbischof war einer falichen Lehre beschuldigt worden. Es ift fein Zweifel, daß sich das zunächst auf die Controverse über den heiligen Geist bezieht. 118) An sich wäre es möglich, ja sogar mahrscheinlich, daß ber im byzantinischen Reiche geborene und erzogene Methodius nach dem ihm ertheilten Unterrichte das Filioque der Lateiner befremdlich fand, ja daß er - bevor Die Kirche eine ausdrückliche, auch im Orient promulgirte Entscheidung erlaffen - in dem Irrthum des Photius befangen war und diesen als Lehre der Bater in gutem Glauben festhielt. 119) In Rom hatte er das Symbolum in der alten Form ohne den damals dort noch nicht eingeführten Rufat der Franfen (Bb. I. S. 711) beschworen und insoferne fonnte er sich letzteren gegenüber auf die römische Kirche berufen, auch wenn die in dem Zusate ausgebrudte Lebre nicht die seinige gewesen ware. Die Deutschen aber, die so nachbrücklich und oft, wie zuletzt zu Worms im Mai 868, das Ausgehen des Beiftes auch aus dem Sohne hervorgehoben, tonnten ichon das Weglassen des Rusates als Merkmal ber Häresie betrachten; um so mehr mußten sie erbittert fein, wenn der fremde Bralat die darin ausgedrückte lehre felbft verwarf. Daß nun Methodius das Glaubensbefenntnig ohne Filioque recitirte, ift feinem Bedenken unterworfen; hierin hatte er nicht blos die griechische, sondern auch Die römische Kirche auf seiner Seite und ber Papit fonnte gang richtig erklären, daß er das Symbolum gang in der Beife der römischen Rirche festhalte und gebrauche. 120) Aber es fragt sich außerdem, ob er in der Lehre selbst auf Seite des Photius gestanden und ob der Bapit ihn dessenungeachtet von jedem Berdachte der Barefie freigesprochen habe. Wohl hatte der römische Stuhl bisher nur die Unflage ber Griechen gegen die Lateiner, als fei deren Lehre häretisch, energisch zurückgewiesen und wohl anerkannt, daß noch keine allgemein

<sup>116)</sup> Bizvīxos. Vita Clem. c. 7. 8. p. 11.

<sup>117)</sup> ep. 247. p. 181. 182. Bar. a. 880. n. 16 seq. Boczek p. 42. Ueberschrift: ad Sfentopulcrum.

<sup>118)</sup> Vita Meth. c. 12 sind die deutschen Gegner des Methodius Lente, qui laborabant yiopatorica haeresi. Hipopatorianer waren ursprünglich die Sabellianer, dann bei den schismatischen Griechen auch die Lateiner, weil sie das angebliche charafteristische Mersmal des Baters, das spirare, auf den Sohn übertragen und damit gleich Sabellius die zwei Personen in Eine zusammengezogen hätten. Für diese Streitsrage zeugen auch die sehr parteiische Vita Clem. c. 5. p. 7 seq. und der angebliche Brief Stephan's V. bei Wattenbach S. 43-47.

<sup>119)</sup> Etwa wie einst Cyprian in der Frage über die Ketzertaufe. Bgl. Maran. Vita Cypr. p. CX — CXX. ed. Migne. Hefele Conc. I. S. 95.

<sup>140)</sup> Joh. ep. cit.: Professus est, se juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicut S. Rom. Ecclesia docet et a Patribus traditum est, tenere et psallere.

promulgirte Definition dieser Frage gegeben war, weßhalb die Griechen auch später noch nur als Schismatifer, nicht als Häretifer betrachtet wurden; wosern aber Methodius die Lehre der Lateiner als Häresie bezeichnet hätte, würde der Papst nur mit Beeinträchtigung des Dogma ihn als orthodox anerkannt haben. Zwar hat man öfter Johann VIII. einer zu starken Nachgiebigkeit in religiösen Fragen, einer nur auf das Politische gerichteten, über das Dogma hinaussehenden weltlichen Klugheit beschuldigt, <sup>121</sup>) wofür das unächte Schreiben an Photius Anhaltspunfte zu bieten schien; aber in dieser Ausdehnung hat man den Vorwurf nie gerechtsertigt und sicher hätte nach Nitolaus kein Papst die Lehre der lateinischen Kirche ihren Gegnern preisgeben können, ohne sich im Abendlande mit der größten Schmach zu belasten. Bei näherer Prüfung zeigt sich auch jene Annahme haltlos.

Johannes hatte 879 den Methodins scharf angelaffen, daß er dem Bernehmen nach nicht lehre wie die römische Kirche und das Bolf in Frrthum führe: es war ihm also das Dogma und die Uebereinstimmung mit der Lehre Rom's feine unbedeutende Sache und sicher hat er einen um Betri Stuhl hochverdienten Mann, ohne sich dazu verpflichtet zu fühlen, nicht mit Vorwürfen überhäuft. Nachdem dieser vor ihm selbst erschienen und von ihm nicht insgeheim, fondern in öffentlicher Berfammlung, vor ben anwesenden Bifchöfen und Geiftlichen genau befragt worden war, 122) erflärte er ihn in allen Lehrstücken für orthodox und sich durchaus von seinen Antworten befriedigt. 123) Der Papft, der vor den Grethümern der Griechen die Bulgaren ernstlich gewarnt, auf die Unklagen der Deutschen eine Untersuchung angestellt, und zwar, wie es scheint, auch in Unwesenheit des Deutschen Wiching, legte bem Methodins nicht blos das Symbolum, sondern auch eine weitere Glaubensdarlegung vor, die derfelbe annahm, 124) und betonte nachher fo scharf die Hebereinstimmung des Angeklagten mit der römischen Rirche, was er nicht nöthig gehabt, wozu ihn fein Interesse gezwungen hatte. Sicher hatte es ben Deutschen wohlgefallen, hätte er den Methodius verurtheilt und den schwankenben Swatoplut allein an Wiching verwiesen, ber boch auch seinen bedeutenden Anhang im Lande gehabt haben muß; diesem fonnte er das Erzbisthum übertragen, anstatt ihn blos zum Suffragan des Methodins zu erheben; 125) damit

<sup>121)</sup> Wattenbach S. 22. 23. Dümmler S. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>) ep. 247 cit.: Igitur hunc Methodium, venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram positis fratribus nostris.

<sup>123)</sup> Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis doetrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum reperientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remittimus.

<sup>124)</sup> Joh. ep. 268. p. 199 (März 881) ad Meth.: Te coram nobis positum S. Rom. Ecclesiae doctrinam juxta SS. Patrum probabilem traditionem sequi debere monuinus et tam symbolum quam rectam fidem a te docendam et praedicandam subdidimus. Der Papst sagt nicht, daß Methodius vorher dagegen gesehlt, und setzt deutz sich eine nicht blos auf das Symbolum beschräutte dogmatische Erörterung vorans.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>) ep. 247. p. 182: Ipsum quoque presbyterum nomine Wichinum, quem nobis direxisti, electum episcopum consecravimus s. ecclesiae Nitriensis.

war zugleich die anstößig gewordene slavische Kirchensprache beseitigt und die Errichtung der Pannonischen Diöcese immer noch aufrecht gehalten. Die Worte des Papstes geben eine eingehende Untersuchung zu erkennen, bei der sicher der von den Deutschen hervorgehobene Punkt zur Sprache kam; Methodius, der, obsichon Grieche, an dem früheren Schisma des Photius keinen Antheil genommen und der römischen Kirche unverdrüchliche Treue gewahrt hatte, muß damals eine Erstärung abzegeben haben, die der Fassung der Läter und dem Abendslande gleich genügend und für Johannes völlig beruhigend war. Das konnte aber auch dann 126) der Fall sein, wenn Methodius, dem Maximus und dem Johann von Damaskus folgend, das Ausgehen des Geistes aus dem Later durch den Sohn bekannte — eine Formel, die sich Hadrian I. ohne Austand gefallen ließ, ja sogar gegen die fränkischen Tadler in Schutz nahm (Bd. I. S. 691. 694), was man in Rom noch sehr wohl wissen mußte. Bei diesem Stande der Dinge war eine Verständigung sehr wohl möglich.

Gegen diese Data kann in keinem Falle die griechische Biographie bes Bulgarenbischofs Clemens fprechen, die bezüglich ber im Intereffe bes Schisma eingewebten langen Erörterung höchst verdächtig und aus Theophplaftus interpolirt scheint, dem die Abfassung oder doch die llebertragung derfelben in mehreren Handschriften und in früheren Ausgaben zugeschrieben worden ift 127) und deffen Argumente, zumal die von Photius noch nicht vorgebrachten, bier aufgenommen find. 128) Die Präsumtion steht hier eher für die Originalität bes gelehrten Erzbischofs als für die des Biographen, der zudem auch sonft Berbacht erregt, wie g. B. darin, daß er von ber in allen anderen Quellen bezeugten Opposition gegen die flavische Messe gar nichts zu wissen scheint. Die Disputation bei dem Biographen wird übrigens erft in die Zeit nach dem Tode des Methodius versetzt, in der überhaupt der Kampf weit heftiger ent= brannte, 129) obichon die Schrift auch diesen selbst die photianische Lehre gegen die baretischen Franken vertreten läßt, ohne jedoch bestimmte Mengerungen anguführen. 130) Wahrscheinlich drehte der Streit fich ursprünglich nur um die Abdition, gog fich aber fpater ber Natur ber Sache gemäß fowie burch bygantinische Einwirkungen auf die controverse Lehre selbst hinüber, so daß unter ben Späteren die hniopatorische Regerei direkt in den Vordergrund gestellt ward, der man ben Heiligen entgegentreten ließ.

Aber Methodius wurde nicht nur in dogmatischer Beziehung völlig gerechtsfertigt, sondern er erlangte auch von dem Papste eine weitgehende und großs

<sup>126)</sup> Du dif S. 239 läßt den Methodius vollfommen die Lehre der Lateiner befennen.
127) So die Edition des Mönches Ambrof. Pamperens Wien 1802, die Leipziger von 1805. S. die Borrede von Mikkofich zu f. Ansgabe Wien 1847. p. V—VII.

<sup>128)</sup> Wir haben eine Zusammenstellung in der necension über Ginzel's Glavenapostel gegeben (Defterr. Bierteljahrsicht, f. tath. Theol. 1862. IV. S. 636 f.).

<sup>129)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9: καὶ γὰς εως μέν Μεθόδιος εν τοῦς ζῶσεν εξέταζόμενος ην. Cf. c. 7. p. 11.

<sup>130)</sup> Bgl. c. 5. 6. p. 7. 9. 10. Die Lehre der Franken wird mit dem Satze bezeichnet: τὸ πνεθμα έν τοῦ νίοῦ ένπορεύεσθαι.

artige Concession bezüglich der flavischen Liturgie. In dem Schreiben an Swatoplut belobt Johannes die von dem verftorbenen Conftantin (Cpriff) erfundenen flavischen Buchftaben 131) und billigt den Gebrauch diefer Sprache bei der Meffe und dem Officium ausdrücklich, da ja nach der Schrift alle Bungen ben Berrn preifen follen, Gott alle Sprachen gemacht habe und hierin nichts dem wahren Glauben entgegen sei. 132) Doch will er der größeren Ehre wegen das Evangelium in allen Kirchen zuerst in lateinischer Sprache, bann in flavischer Uebersetzung gelesen wiffen, wie das in einigen Kirchen geschehe. Wofern aber der Fürft und feine Großen es vorzögen, die lateinische Meffe zu hören, so solle fie ihnen lateinisch gehalten werden. Der Bapft will burch Dieses Indult der lateinischen Kirchensprache nichts vergeben, vielmehr ihre Rechte wahren. Wohl mag ihm Methodius, um ihn zu diesem seltenen Zugeständniß zu bewegen, die daraus bervorgehenden Bortheile einleuchtend bargestellt, auf das Beispiel der orientalischen Kirche, die auch andere Sprachen, wie die sprische, armenische und koptische gebrauche oder gestatte, auf eine frühere Besprechung mit Hadrian II., auf die Gefahr, die sich für die Reophyten aus der Beseitigung dieser Sprache ergebe, hingewiesen haben; Johannes, der damals den Photius anerkannt hatte und, oft in Collision mit den eifersüchtigen Rarolingern sowie bedrängt von den Saracenen und den Fürsten Italiens, die nationalen Interessen möglichst zu schonen strebte, auch die Bulgaren, Kroaten und Dasmatiner zur römischen Rirche zurückzuführen bemüht war, fand unter den gegebenen Umständen ein Eingeben auf die Antrage des Methodius völlig gerechtfertigt. 133) Er wollte wohl damit auch die Unabhängigfeit der Kirche Mähren's von den Byzantinern einerseits und von den Deutschen anderseits sichern; ein selbstständiger flavischer Ritus konnte gegen bas Eindringen ber griechischen Hierarchie zur Schutzmauer werben. In diesem Punkte der Disciplin hat der papftliche Stuhl nach den Berhältniffen und Bedürfniffen der Zeiten und Bolfer, nach der größeren oder geringeren Gefahr für die firchliche Ginheit, nach dem Ruten und der relativen Nothwenbigfeit solcher Magnahmen sich gerichtet. 134) Johann X. gestattete später in

131) Literas slavonicas a Constantino quondam philosopho repertas. Schon Timon l. c. I. 146 las quondam statt quodam, ebenso Wattenbach. Auch sonst, z. B. ep. 75. p. 64 (oben S. 302. N. 80), wird beides verwechselt.

<sup>132)</sup> Neque enim tribus tantum (wie die Gegner sagten, die wegen Berusung auf die drei heisigen Sprachen des Areuzestitels in der Vita Meth. c. 8. Pilatiei heisen), sed omnibus linguis Dominum laudare auctoritate sacra monemur, quae praecipit dicens: Laudate Dominum omnes gentes etc. Et Apostoli repleti Spiritu S. locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei. Hine et Paulus intonat: Omnis lingua consiteatur, quia D. N. J. Chr. in gloria Dei Patris.... Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive Missas in eadem slavonica lingua canere sive sacrum Evangelium vel lectiones N. et V. Testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui fecit tres principales linguas, hebraeam sc., graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam.

<sup>133)</sup> Dobrowsty Cyrill S. 100. Wattenbach S. 23.

<sup>134)</sup> Thomassin. P. I. L. II. c. 82. n. 1 seq.

Dalmatien die slavische Liturgie nicht; hier war das Latein keine fremde Sprache wie in Mähren und die meisten Bischöfe waren selbst nicht für eine solche Concession; auch erlaubte das Privilegium Johann's VIII. nicht, es weiter auszudehnen. 135) Nifolaus II. und Alexander II. hielten das Verbot aufrecht, wie Gregor VII. in Böhmen, 136) während beschränktere Concessionen dieser Art auch später noch vorgekommen sind. 137)

So hatte der Papit sein früheres Berbot der flavischen Liturgie zurücksgenommen, den Methodius für gerechtsertigt erklärt und in seiner Würde neu besestigt. Zugleich unterstellte er ihm den mit Rücksicht auf die in seinem Sprengel wohnenden Deutschen und das Ansuchen des Fürsten von ihm geweihten Bischof Wiching als Suffraganen 138) und überließ die Bestimmung eines zweiten Bischofs dem Fürsten, der mit Zustimmung des Erzbischofs einen hiefür tauglichen Priester oder Diakon nach Rom zur Weihe senden sollte. Alle Geistlichen und Laien im Lande, Slaven und Andere, sollten dem Erzbischose Wethodius gehorchen, Ungehorsam aber bestraft werden nach Maßgabe der jenem mitgegebenen Instruktion. 139) Indem der Papst diese seine Anordsungen dem Fürsten Swatopluk meldete, dankte er ihm sür seine Treue gegen den römischen Stuhl.

Als aber Methodius nach Mähren zurückkam, fand er den Swatopluk, der schon früher für seine Person die lateinische Kirchensprache vorgezogen zu haben scheint, noch mehr gegen sich eingenommen. Bald trat auch sein Sussen staden Wiching gegen ihn auf, indem er sich auf specielle Aufträge des Papstes und auf eidliche, in Rom eingegangene Verpflichtungen berief und sogar, wie es schreibe, in Kom eingegangene Verpflichtungen berief und sogar, wie es schreiben, ein in seinem Sinne abgesaßtes päpstliches Schreiben an den Fürsten unterschob. 140) Sicher hatten während der Abwesenheit des Methodius die fräntlischen und die griechischen wie slavischen Geistlichen ihre Streitigkeiten sortgesetzt und die Differenzen der verschiedenen Parteien hatten die Klust, welche die Sprache begründet, noch erweitert. Die weise Mäßigung des Papstes scheint bei der herrschenden Erbitterung wenig gefruchtet und der ehrgeizige, auch von den Dentschen ungünstig geschilderte Wiching die Aufregung zur Ershöhung des eigenen Ausehns gegen den Erzbischof, dem er Gehorsam hatte geloben müssen, benützt zu haben. So wandte sich Methodius schon furze Zeit nach seiner Rücksehr mit ernsten Klagen an den Papst. Dieser belobte in seis

136) Farl, III. 401. 128. 137. Greg. VII. ep. ad Vratisl. Boczek p. 166. Ginzel S. 121 f. 144.

<sup>135)</sup> Farlat. III. 91. 93-95. Wahrscheinlich tannte Johann X. das Priviteg seines Borgangers so wenig wie den Methodius — eine Unwissenheit, die bei der Barbarei jener Zeit wohl erklärlich ift. Bgl. jedoch bezüglich des Ausgangs Ginzel S. 119 f.

<sup>137)</sup> Ueber die Concessionen Junoceng' IV. (1248) und Clemens' VI. (1347) f. Dobrowsty S. 79. 102. R. Gingel S. 123 f. 147 f.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicut ss. canones docent, esse jubemus.

<sup>139)</sup> seeundum auctoritatem capitulorum, quae illi dedimus et vobis direximus. Leider besitzen wir diese Kapitel nicht.

<sup>110)</sup> Dümmler Ofifr. G. II. 196. Bgl. Wattenbach S. 25. 26. Indif S. 243. Hergenröther, Photius. II.

ner Antwort 141) vom 23. März 881 ben Seeleneifer und die Rechtglänbigkeit des Erzbischofs und bezeigte ihm innige Theilnahme an den Unfällen, die ihn getroffen, mit dem Wunsche, daß Gott ihn von allen Widerwärtigkeiten befreien möge. Ausdrücklich erklärte er ihm, daß er dem Fürsten keine anderen Briefe geschrieben, als jenen, den er ihm übergeben; er habe anch dem Suffragan weder öffentlich noch heimlich etwas Anderes aufgetragen, geschweige denn ihm einen Sid abgenommen, vielmehr kein Wort über den fraglichen Gegenstand mit ihm gewechselt. 142) Methodius möge daher seine Beforgniß aufgeben, muthig fortarbeiten und seine sonstigen Trübsale im Hindlich auf den himmslischen Lohn geduldig ertragen; sei Gott für ihn, so könne Niemand wider ihn seine Vohn geduldig ertragen; sei Gott für ihn, so könne Niemand wider ihn seines Vorhaben geäußert), so wolle der Papst die Sache nach Anhörung beider Theile canonisch beendigen und den Schuldigen bestrafen. 143)

Don da an haben wir leider nur wenig sichere Data mehr. Die von einigen Legenden <sup>144</sup>) berichtete spätere Reise des Methodius nach Rom ist sehr zweiselhaft; vielleicht ward er daran durch Wiching's Einfluß verhindert. Wahrsicheinlich erlangte der Erzbischof durch das letzte päpstliche Schreiben einige Ruhe, indem er damit seine Gegner beschämte und sie in einer Versammlung der Großen und des Volkes des Vetrugs übersührte; <sup>145</sup>) auch scheint er über seine Gegner das Anathem ausgesprochen zu haben. <sup>146</sup>) Als Todestag des Heiligen wird mit Recht der 6. April 885 angenommen, <sup>147</sup>) während nach der bulgarischen Legende, die hierin wenig Glauben verdient, sein Tod auf 892 siele. <sup>148</sup>)

Rur ein Dokument scheint weiteres Licht zu verbreiten, ein angeblicher

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>) Joh. ep. 268 ad Meth. p. 199.

palam vel secreto aliud faciendum injunximus et aliud a te peragendum decrevimus: quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo exegerimus, quem saltem levi sermone super hoc negotio allocuti non fuimus.

 $<sup>^{113})</sup>$ utramque audientiam coram nobis discussam, adjuvante Domino, legitimo fini trademus et illius pertinaciam judicii nostri sententia corripere non omittemus.

<sup>144)</sup> Mähr. Leg. c. 13 bei Dobrowsty S. 48. Dieser nimmt S. 122 an, Methodius sei 881 oder 882 nach Rom gegangen und sei bald darauf daselbst gestorben. Ihm solgt Ritter K. G. I. 402. (A. IV.; ebenso A. VI.)

<sup>115)</sup> Dümmler a. a. D. S. 198. N. 56 bezieht hieher ganz passend die Worte der Vita Meth. c. 12.

<sup>146)</sup> Dümmler a. a. D. S. 255. 98. 65.

<sup>117)</sup> Dümmter das. R. 66. Ban. Leg. S. 198 f. Ginzel S. 91. Dubit S. 265.

<sup>148)</sup> Vita Clem. c. 6. p. 10: τέταςτον μέν πρός τῷ εἰκοστῷ ἔτος τῷ ἀρχεεςωσύνη εἰμπρέψας, nämtich von 868—892. Das Datum stimmt mit den folgenden Angaben nicht zusammen. Denn acht Jahre nach der bald nach des Lehrers Dode erfolgten Bertreibung der Methodianer soll Michael von Bulgarien gestorben sein (c. 19. p. 25); das wäre 900 oder 901. Darauf soll Wichael von Bulgarier gestorben sein (c. 19. p. 25); das wäre 900 oder 901. Darauf soll Wichael von Bulgarier gestorben, dem Symeon solgte, also 901—905. Aber sicher fällt das Alles viel frisher; Symeon regierte schon 893. Dudis 3. 266 will "Episcopat" in genere genommen und von dem Wirsen bei den Chazaren an derechnet wissen.

Brief Stephan's V. (VI.) an Swatoplut, mahrscheinlich vom Jahre 885. 149) Derfelbe beginnt mit einem Lobe auf den Glaubenseifer bes "Königs" und feine Ergebenheit gegen ben Apostel Betrus und beffen Stellvertreter, mit ber Berficherung ber väterlichen Liebe bes Papftes und seiner fteten Gurfprache bei Gott für beffen zeitliches und ewiges Wohlergehen, entwickelt ben Primat bes römischen Stuhles aus ben Worten Chrifti an Petrus und erflärt es fur eine Thorheit, den Glauben desfelben zu läftern. Es folgt eine Darlegung ber Trinitätslehre, bei ber ausbrücklich bas Bervorgeben bes Geiftes auch vom Sohne mit Hinweifung auf Rom. 8, 9. 11. Gal. 4, 6. 3oh. 16, 14. 15 u. f. f. hervorgehoben wird. Dieje Dogmen, heißt es weiter, foll Zwentibold (Swatopluf) mit bem Munde befennen und mit dem Bergen glauben, aber nicht über feine Rrafte durchforschen und prufen, weil die gottliche Majeftat gleich bem Strable ber Sonne bas geschöpfliche Huge erblinden macht; er foll nur tren festhalten an dem, was die romische Mirche lehre. In dieser Lehre sei der ehrwürdige Bischof und theuerste Mitbruder Wiching wohl erfahren, dazu dem Fürsten treu ergeben und überall auf sein Beil bedacht, weshalb ihn der Papit aur Regierung der ihm anvertrauten Rirche guruckgefandt habe; ihn moge Swatopluf als geiftlichen Bater ehren und ihm in Allem folgen. Darauf wird vom Faften gehandelt, bas im Gejetze, in den Propheten, im Beifpiele und in ben Worten Chrifti selbst begründet und durchaus heilfam fei; das Rähere in Betreff der Tage fei nicht vom Herrn und den Aposteln festgesett, bem maßgebenden firchlichen Branch gemäß fei aber am Mittwoch, Freitag und Samftag (letteren hatte Nifolaus nicht als Fafttag ben Bulgaren vorgeichrieben) zu faften, nicht aber am Sonntag; im liebrigen folle Bedem freifteben, an den anderen Tagen gu fasten oder nicht. Dann wird das Quatember= fasten wie vorher die Quadragesima eingeschärft und vor Allem bas geistige Faften empfohlen, das in der Bezähmung der Leidenschaften und in den guten Werfen bestehe. Dun aber folgt, ohne weitere lebergangsformel, ber Schluß. "Denn bag Methodius (hier zum erftenmal genannt) bem Aberglauben (ber falichen Lehre), nicht ber Erbauung, bem Streite, nicht bem Frieden nachgeht, haben Wir mit großer Berwunderung vernommen; wenn es fich fo verhalt, wie Wir gehört haben, verwerfen Wir feine Superstition ganglich. Das Unathem aber, welches zur Berachtung bes fatholischen Glaubens ausgesprochen ward, wird auf bas Haupt bes Urhebers gurudfallen. Ihr bagegen, du und bein Bolf, werdet nach dem Urtheile des heiligen Geiftes davon unberührt fein, wenn ihr euch nur unverbrüchlich an den von der römiichen Kirche verfündigten Glauben haltet. Bas die heiligen Officien und Mufterien und die Reier der Meffe betrifft, welche derfelbe Methodius in der Sprache ber Claven zu feiern fich berausgenommen hat, mahrend er ciblich über bem hochheiligen Leibe bes heiligen Betrus biefes nicht ferner gu thun gelobt hat und so meineidig geworden ift, so soll das in Butunft von

<sup>119)</sup> Bei Battenbach S. 43-47 aus Cod. 217 der Cistercienserabtei Heiligenfreuz, aber vom Heransgeber mit Unrecht auf 890 angesetzt.

Niemand mehr freventlich geschehen. Wir verbieten es durch die Antorität Gottes und die Unseres apostolischen Stuhles bei Strafe des Bannes. Nur zur Erbannng des einfältigen und unwissenden Bolkes gestatten und ermahnen Wir, das Evangesinm und die apostolischen Briefe in dieser Sprache zu verfündigen; ja Wir wollen, daß es sehr oft geschehe, damit jede Zunge Gott preise und verherrliche. Die Halsstarrigen und Ungehorsamen aber, die Streit und Aergerniß hervorrusen, sollen, wosern sie nach der ersten und zweiten Mahnung sich nicht bessern, als Solche, die Unskraut ausstreuen, aus dem Schoose der Kirche ausgestoßen, durch Unsere Macht gezügelt und aus euerem Neiche verbannt werden, damit nicht ein rändiges Schaf die ganze Heerde bestecke."

Gur die Unächtheit dieses Attenftuds sprechen die wichtigften Grunde. Bie fonnte bem Papite Stephan, ber ichon unter Sadrian II. dem römischen Clerus angehörte, die Concession Johann's VIII. von 880 ganglich unbefannt bleiben? Wie fonnte er den Methodins des Meineids zeihen, der sicher nie ben ibm bier zugeschriebenen Gib geleistet? Wie sich durch eine falsche Darstellung Wiching's hierin so fehr täuschen laffen? Der Widerstreit mit den fünf Sahre früher erlaffenen papftlichen Briefen ift offenbar und außerdem ift unfer Dokument burchaus verbächtig. Auffallend ift das bem Wiching gespendete Lob, ber bem Swatoplut gegebene Königstitel, das Ignoriren der ergbischöflichen Burde des Methodius, sowie die fast an eine gesuchte Nachabmung erinnernde theilweise Uebereinstimmung mit den papftlichen Briefen von 879 und 880, die boch nicht gang aus den herkömmlichen Kangleiformen 150) gu erflären ift. Die Schlufformel über Berbannung ber Biderfpenftigen, Die Empfehlung Wiching's, ber Gingang von der Devotion des Fürsten gegen ben römischen Stuhl erinnern an die Briefe von 880, die Berwunderung über bas von Methoding Gehörte, die Berwerfung der flavischen Liturgie, die Ermahnung, in diefer Sprache zu predigen, und deren Begrundung an den von 879. Ja es fonnte scheinen, daß das canere und psallere, wovon bei Johannes 880 die Rede ift, obichon zunächst vom Symbolum und dann vom Officium gebraucht, durch faliche Deutung und Unterdrückung der Stelle über die flavische Liturgie in einen Zusammenhang gebracht ward, in dem es schien, als jolle Methodins Alles materiell gang fo halten wie die römische Rirche; es fönnte des Methodins eidliche Versicherung, sich an diese zu halten, fälschlich auch auf die Kirchensprache ausgedehnt und daraus die Unflage auf Meineid bergeleitet worden fein. Im llebrigen spricht aber das Schreiben nur hupothetisch und Methodius ift noch nicht verurtheilt bezüglich einer falschen Lehre. Undentbar ift die Supposition des Dokuments in späterer Zeit und allem Unichein nach bat es Wiching unterschoben. 151) Der Pannonischen Legende gemäß hatten die franklichen Geiftlichen die Meinung verbreitet, ihnen fei vom Papfte die mährische Diocese übergeben, Methodius aber und feine Lehre seien von

<sup>150)</sup> Battenbach G. 28. N. 1.

<sup>151)</sup> Battenbach S. 1. Ginzel S. 11. Erben Reg. Boh. et Morav. Prag 1855. p. 20. Dümmler Offic. G. H. 257. N. 70.

ihm verdammt, was dann die Berlejung der Briefe (Johann's VIII.) widerlegte. 152) 11m nicht als Lügner und Berläumder dazustehen, mußten bie Gegner spätere papfiliche Schreiben aufzeigen und Wiching, ber ichon 881 einen falschen papstlichen Brief vorbrachte, war gang zu ber Unterschiebung geeignet. Weit mahrscheinlicher, als bag er obreptionsweise burch eine falsche Darstellung ber Dinge in Rom sich bas Schreiben verschafft, ift es jedenfalls, daß er dasfelbe gefälicht, theilweise aus früheren Altenftuden nach Gutbefinden zusammengetragen hat. Dag er um 885 in Rom war und ben Brief als einen dort empfangenen producirte, ift febr glanbhaft. Johann VIII. hatte feinen Streit mit Methodius untersuchen wollen; Wiching mochte aufangs getrott und Vorwande gegen bie Reife nach Rom gefucht haben; 153) gulett entschloß er sich dazu; er reiste noch vor dem Tode des Methodius ab und hielt sich unterwegs in Deutschland auf; er war wohl auch im Berbste 884 bei der Zusammenkunft Karl's III. mit Swatoplut 154) gugegen gewesen. Letterer hatte gegen Methodius, der ihm perfonlich hohe Achtung eingeflößt, feiner= lei harte Magregel ergreifen wollen 155) und ben Bijchof wahrscheinlich selbst an ben Papit verwiesen. Wiching fam mit bem gefälschten Schreiben an ben Fürsten von seiner Reise, die vielleicht nicht einmal bis Rom sich erstreckte, zurück und diesem Briefe war wohl auch eine Aufforderung an Methodius, fich vor dem Bapfte zu verantworten, beigegeben. Dem Bapfte Stephan, auch wenn er erst im September 855 erhoben worden war, 156) fonnte recht gut das gefälschte Schreiben beigelegt werden, als mehrere Monate nach bem Tode des Methodius Wiching wieder in Mähren eintraf, um nicht sowohl dem Erzbijchof einen schweren Nachtheil zuzufügen, als vielmehr beffen Schülern, aus beren Mitte fich gegen ihn ein gefährlicher Rebenbuhler erhob.

Unter den Seinen hatte Methodius den Gorasd zu seinem Nachsolger außersehen, <sup>157</sup>) der nun von Wiching verdrängt werden sollte. Der Biograph des Bulgaren Clemens erzählt aussührlich, ohne die von Johann VIII. dem Wiching ertheilte bischöfliche Weihe auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen, wie "die zu jeder That dreiste Schaar der Häretifer" den Gorasd angegriffen, um in ihm den großen Methodius auch nach seinem Tode zu befämpfen, <sup>158</sup>) den gottlosen Wiching zum Nachsolger des Heiligen erhoben und so dessen Stuhl geschändet habe, wie Gorasd und Clemens ihre Lehre vom heiligen Geiste gerechtsertigt, aber deshalb heftig angeseindet, zuletzt auch bei dem Fürsten als Neuerer und Ausweigler verdächtigt worden seien, wie Swatoplut vergebens zum Frieden ermahnt, zuletzt sich aber für die Franken entschieden habe. Nach

<sup>152)</sup> Vita Meth. c. 12.

<sup>153)</sup> Bingel G. 87.

<sup>151)</sup> Dümmler Dftfr. G. II. 228.

<sup>155)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9. Vita Meth. c. 9.

<sup>136)</sup> Dümmler a. a. D. S. 248.

<sup>157)</sup> Vita Meth. c. 17. Vita Clem. c. 6. p. 11. c. 12. p. 17. Dümmier S. 256. Ban. Leg. S. 162 f.

<sup>155)</sup> Die Stelle Sap. 2, 12-16 wird babei ben Gegnern in ben Mund gelegt.

viesen Mißhanblungen, die aber in Swatoplut's Abwesenheit vorsielen, wurden die Methodianer 886 vertrieben. <sup>159</sup>) Clemens, Nanm und Angelarius, drei der tüchtigsten, fanden bei den mit den Mähren verseindeten Bulgaren freundsliche Aufnahme; <sup>160</sup>) Gorasd wird nicht weiter erwähnt. <sup>161</sup>) Die Vertreibung der Methodianer durch Wiching und dessen Partei ist sicher richtig; die Einzelsheiten der Erzählung tragen aber die Parteilichkeit an der Stirne.

Wiching hatte gefiegt. Sein Ginflug befestigte fich bei Swatopluf, ber 890 mit Arnulf zu Omuntesberg zusammentraf und auch nach Böhmen seine Herrschaft ausdehnte. 162) Aber 892 brach zwischen bem Mährenfürsten und Urnulf ein verheerender Krieg aus; Biching fonnte feine Stellung nicht behaupten; 893 ward er Rangler bei Arnulf, 163) dem er schon vorher an Swatoplut's Hofe gedient zu haben scheint. Dieser erhob ihn 899 zum Bischof von Paffau; aber schon 900 ward er durch den Erzbischof von Salzburg und bessen Suffragane entsetzt. Der tapfere und ben Nachbarn furchtbare Swatoplut starb 894, nachdem er noch unter seine Sohne Moimir und Swatoplut II. bas Reich getheilt und sie zur Gintracht ermahnt hatte. 164) Aber bie zwei Brüder geriethen unter sich in Zwist (898) und das Land ward erst durch die Bayern, dann besonders durch die Ungarn furchtbar verwüstet. Papit Johann IX. fandte auf Moimir's Bunich in bas von Bifchofen entblogte Land einen Erzbischof Johann und zwei Bischöfe, Beneditt und Daniel, die bort andere Brälaten ordinirten. Die baverischen Bischöfe erhoben 900 bagegen Klage; 165) fie ignorirten dabei ganglich die Burde, ja auch die Person des Methodius, erwähnten wohl den eben abgesetzten Wiching, aber nur als eingesetzt für eine neuzubekehrende, nicht im alten Bassauer Sprengel wohnhafte, erft von dem Bergoge mit den Baffen unterworfene Bölferschaft, beflagten aber besto beftiger die neue papftliche Anordnung als eine Berletzung der Diöcese Baffan, die dadurch unerhörterweise in fünf Bisthumer gespalten worden fei. Bon Salzburgs Rechten war gar feine Rebe; vielleicht hatte diefer Stuhl ftillichwei-

<sup>159)</sup> Vita Clem. c. 7—13. p. 11 seq. Die sie sortschaffenden Soldaten waren  $N_{\varepsilon}$ - $\mu \iota \tau \stackrel{\cdot}{\smile} \iota i$  (Nemici stavischer Name sür Germanen Dudis I. S. 80.) Const. Porph. de cer. II. 48. p. 1273  $N_{\varepsilon} \mu \iota \tau \stackrel{\cdot}{\smile} \iota \iota v$  sür Bayern und Sachsen.

<sup>160)</sup> c. 14 seq. p. 19 seq. lleber die Feindseligfeit beider Bolfer f. Dummler II. S. 227, 258, 339.

<sup>161)</sup> In einem gr. Kataloge der bulg. Erzbischöfe Cod. Reg. 1001 (Le Quien Or. chr. II. 289 seq.) nimmt die dritte Stelle ein: Γόμασδος, χειροτονηθείς παρά Μεθοδίου, εξθ' ὔστερον ἐνδιωχθείς παρά τῶν πνευματομάχων. Cf. Assem. III. 143. Le Quien nennt ihn Conrad und meint, die Pinenmatomacher fönnten nicht die Lateiner sein, dieser Conrad sei der von Hadrian II. gesandte Sylvester, der zwei Namen gehabt habe, was sicher ganz haltles ist. (Vieich nachher (p. 290) sührt er aus Allat. Exerc. XV. c. Creyght. unseren Biographen des Clemens an.

<sup>162)</sup> Dümmler II. 338 ff.

<sup>163)</sup> daf. S. 362.

<sup>161)</sup> Annal. Fuld. Alam. Regino a. 894. Luitpr. Antap. I. 5. Bgl. Dümmler II. 389. 458 ff. Const. de admin. imp. c. 41. p. 173 seq. läßt den Fürsten bei seinem Tode ansbrücklich seine drei Söhne zur Eintracht mahnen.

<sup>165)</sup> ep. Episc. Bayar. ad Joh. IX. Mansi XVII. 253 seq.

gend wieder Alles an fich gezogen, was noch aus ben Sanden ber Ilngarn zu retten war. 166) Es wird wohl erwähnt, wie die Mähren, früher den Deutschen unterworfen, gegen fie Erieg geführt und bem Bischofe und ben Prieftern den Weg versperrt; aber auf die Klagen von 872 und 873 wird nicht verwiesen und überhaupt von früheren papitlichen Unordnungen gang abstrahirt, obichon Theotmar von Salzburg und Richar von Passau bavon Runde hatten. In leidenschaftlicher Erregtheit wird über Berläumdung bes baverijchen Clerus durch die Slaven Mage geführt, besonders über die Behauptung, als habe er die Ungarn mit Geld zu ihrem Zuge nach Italien (Aug. 899-Juli 900) bewogen, mahrend vielmehr die Claven zuerft biefes wilde Bolf herbeigelocht hätten. 167) Rräftig werden die Berdienste der deutschen Gerricher und die guten Gefinnungen des jugendlichen Königs 168) hervorgehoben; ber Papit aber wird gebeten, ben Feinden ber baperischen Bischöfe nicht zu glauben, feine Spaltung auffommen zu laffen und bas, was ber Betrug verurfacht, in gerechter Beije wieder gut zu machen. Das Schreiben hatte indeffen feine Birfung. Mit der Vernichtung des Mährenreiches durch die Ungarn (906-908) 169) war ohnehin das gange Werf des Methodius, wie das der deutschen Bischöfe, gleichmäßig vernichtet und nur Ruinen niedergebrannter Rirchen verfündeten noch, daß einst bas Christenthum hier schöne Erfolge errungen.

Gine Frage aber ift fur uns von hoher Bedeutung: ob und inwieweit in bem Miffionslande des Methodins die Dynaftie der Macedonier und der byzantinische Patriarch einen Ginflug geübt haben. Die Ginwirfung bes Raiserhofes ist nicht wohl zu bestreiten, da Basilius auf die Rachbarn ber Mähren ein jo wachsames Auge gerichtet hatte, Leo VI. sich mit ben nördlich von Swatoplut's Reiche wohnenden 170) Ungarn gegen die Bulgaren verband und Constantin Porphprogenitus nach einem halben Jahrhundert 171) fehr genaue Munde von dem längft untergegangenen mährischen Reiche bejag. Aber auch der geift= liche Ginfluß scheint wohl angenommen werden zu dürfen. Un sich ist es faum denkbar, daß Photius von der Miffionsthätigkeit des Methodius gar nichts gewußt habe, mit beffen Brnder er von Jugend auf befreundet mar. Alls im Sommer 879 Rlagen gegen ben mabrifchen Ergbischof in Rom einliefen, befand fich bafelbit eine griechische Gefandtschaft und Theodor Santabarenus hatte für Alles, was dort vorging, ein wachsames Auge. Dag der Mährenfürst schon damals dem Methodius nicht völlig vertraute, fonnte den Bygantinern, deren Missionsthätigfeit sehr bedeutend war, einige Vortheile versprechen. Budem

<sup>166)</sup> Battenbach G. 32.

<sup>167)</sup> lleber die Ungarn vgl. Dümmler II. 505 ff. Arnulf joll fie zuerst gegen Ematoplut gerufen haben. Das. S. 441. Baron. a. 889, n. 1.

<sup>168)</sup> Es war Ludwig das Kind; Arnulf war am 8. Dez. 899 gestorben.

ico) Dudif S. 351. Dümmler II. 437 ff. 508 ff. 531 f. Const. de adm. imp. c. 13. p. 81; c. 41. p. 175. 176.

<sup>170)</sup> Const. l. c. c. 13. p. 81.

<sup>171)</sup> c. 29. p. 137 wird das Jahr d. W. 6457 Ind. VII. (949) genannt, c. 45. p. 197 aber 6460 Ind. X. (952).

standen griechische Geiftliche in Bulgarien, welches Land mit dem Reiche bes Swatoplut vielfache Berührungen hatte; nach der Biographie des Clemens blieb Methodins auch in Mähren mit dem Fürsten Michael in Verbindung und nach seinem Tode eilten seine Schüler über die Donau nach dem zu Bulgarien gehörigen Belgrad. 172) Run erscheint auf der Synode des Photius von 879/80, um die Zeit, als Methodius feine zweite Reife nach Rom antrat, 173) ein Ngathon von Moraba, was schon längst auffallend erschien. 171) Zwar hat Affemani benfelben für einen bulgarischen Bischof erklärt: ficher ift bas aber feineswegs. Agathon nimmt einen Plat unter ben Erzbischöfen ein, unmittelbar nach denen von Athen und Naupattus, während Gabriel von Achrida einen viel tieferen Platz einnimmt. Das bulgarische Morawa war jedenfalls für einen Erzbischof ein viel zu unbedeutender Ort; boch hatte Bulgarien faum bamals viele feste bischöfliche Sitze. Wir wissen ferner nicht, ob biefer Agathon identisch ist mit dem gleichnamigen Erzbischof, der im November 873 als Gefandter des Bafilins nach Regensburg fam; 175) wäre das der Fall, fo könnten wir wenigstens voraussetzen, daß Agathon von Moraba mit dem Reiche Swatoplut's näher befannt war, bas er von Bulgarien aus wahrscheinlich auf ber Reise passirte. Go dürfen wir wohl die Vermuthung wagen, man habe von Byzanz aus durch die Abordnung oder auch Ordination dieses Agathon im mährischen Reiche Boden gewinnen wollen, wofür auch in der griechischen Umgebung des Methodius Unfnüpfungspunkte nicht fehlten; einige Wahrschein= lichkeit müffen wir ber Conjettur von Le Quien 176) immerhin zugestehen. Freilich blieb das Streben insoferne erfolglos, als Methodius bis zu feinem Ende feine Stellung als vom Papfte gesetzter Erzbischof behauptete und Swatopluf mehr und mehr ben deutschen Geistlichen sich zuwandte. Bielleicht anderte man aber auch in Byzanz ben Feldzugsplan nach der Lage der Dinge, fuchte nachher mit dem in Rom gerechtfertigten Methodins in Berbindung zu treten, ihm in seiner späteren Bedrängniß Aussicht auf Unterftützung zu gewähren. Diefer hatte in Rom 880 die wenn auch nicht bedingungstos erfolgte Anerfennung des Photius erfahren, er fonnte demnach auch seinen Clerifern die Berbindung mit Constantinopel gestatten, wohl auch griechische Mitarbeiter 177) zur Erleichterung feines Wertes annehmen, Bucher, Rirchengerathe und andere Hilfsmittel, die er faum von den Dentschen erhielt, von den Briechen erhalten. Die alte Lebensbeschreibung bes Slavenapostels erzählt fogar von einer Reise

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) Vita Clem. c. 4. p. 6; c. 14 seq. p. 19 seq.

<sup>173)</sup> Dudif I. G. 237.

<sup>171)</sup> Le Quien Or. chr. II. 289: Inter Photianae Synodi metropolitas sedisse miror Agathonem Moravorum. Cf. Man si XVII. 373 D. Μωγάβων haben auch die von uns verglichenen Handschriften, Vat. 1918 sehlerhaft: μωγάρων.

<sup>153)</sup> E. oben E. 182. M. 66. Gin anderer Agathon, aber bloger Bischof (von Cerasus), fommt ebenfalls auf der Synode des Photius vor. Le Quien I. 894.

<sup>176)</sup> Or. chr. I. 105, 106, §, 16.

<sup>175)</sup> Nach dem Tode des Methodins sollen die Exequien sitr ihn latine, graece et slovenice gehalten worden sein (Vita Meth. c. 17) und die Zahl der von ihm abhängigen Cleriser soll zweihundert betragen haben. (Vita Clem. c. 6. p. 11.)

besselben an den griechischen Sof. 178) Die Ergählung klingt freilich fabelhaft; boch mag ihr etwas Wahres zu Grund liegen. Die Gegner des Methodius fonnen unter Anderem ihm leicht vorgeworfen haben, daß er nicht einmal bei feinen Landsleuten, ben Griechen, Unerfennung finde und diese gegen ihn fehr erbittert feien, mahrend ber byzantinische Sof ihn auf seine Seite gu ziehen fuchte und vielleicht ihn auch nach Conftantinopel einlud. Bafilius und Photius founten den berühmten Mann ehrenvoll aufnehmen; Photius machte immer noch die Anerfennung und die Gemeinschaft des romischen Stuhles geltend. Da Methodins mit dem Tode Johann's VIII. seine vorzüglichste Stute verloren, feine Angelegenheiten später in Rom feine Forderung erhielten, er felbst ohne bestimmtere Nachrichten von da geblieben zu sein scheint, so fonnte er wohl dem natürlichen Bunfche, den viele andere Miffionare getheilt, vor feinem Tode noch einmal feine Befannten in der griechischen Sauptstadt zu besuchen, nachgegeben und zwischen 882 und 884 eine folche Reise angetreten haben. Indessen läßt sich diese Reise, ebenso wenig wie die andere nach Ungarn, wovon die gleiche Quelle berichtet, 179) nimmer mit Sicherheit feststellen.

Das aber dürfte leichter anzunehmen sein, daß in Mähren das Fener der Zwietracht und des dogmatischen Kampses von Seite der Griechen unter den Jüngern des Methodius lebhaft geschürt ward. Die Disserenzen beider Kirchen mußten hier wie in dem benachbarten Bulgarien zur Sprache kommen; schon von Anfang an hatten sie sich gezeigt und am stärksten entstammte der Kamps nach dem Tode des großen Missionärs. Gorasd, ein Mährer, insbesondere soll sowohl in der griechischen als in der stavischen, ja auch in der lateinischen Sprache sehr bewandert gewesen sein; 180) das Filioque soll er heftig bekämpst haben. 181) Bereits 883 hatte Photius den dogmatischen Kampsgegen die Lateiner erneuert, der sicher seinen Wiederhall in diesem Missionsegebiete gesunden hat.

## 4. Erneuerung der dogmatischen Controverse mit den Lateinern.

Abermals mit dem römischen Stuhle zerfallen und von ihm auf's Neue zurückgewiesen kehrte Photius zu seiner alten Politik zurück und suchte das kaum getilgte Schisma zu erneuern, seine ohnehin niemals ausgegebene Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes zu verbreiten, die gesammte Christenheit wo möglich auf seine Seite zu ziehen. Nur darin unterschied sich seine jetzige Polemik von der früheren, daß er in dieser dogmatischen Frage die römische

<sup>178)</sup> Vita Meth. c. 13. Dümmler B. L. S. 162. Bgl. Oftfr. G. II. 255.

<sup>179)</sup> Vita Meth. c. 16. Dümmler a. a. D.

<sup>180)</sup> Vita Clem. c. 12. p. 17: ἄμφω τὰ γλώττα, τήν τε σθλοβετικήν ὅντα καὶ τήν γραικήν ἰκανώτατοr. Vita Meth. c. 17: in latinis libris apprime eruditus.

<sup>181)</sup> Bgl. die Rede Vita Clem. c. 9, wo es heißt: Χριστιανούς δέ ούα αν ποτε ήμεις Θείημεν τούς μή παραδεχομένους το εθαγγέλιον (sc. Joh. 15, 16.) Bgl. c. 12. p. 18 die Bunder, die zum Beweise der photianischen Lehre dienen sollen.

Rirche nicht mehr bireft angriff, ja fogar als auf feiner Seite ftebend und mit ihm gleichgefinnt darstellte, wie er auch das feit feiner vorläufigen und bedingnigweisen Anerkennung von 879 zwischen ihm und bem papstlichen Stuble Borgefallene wohlweislich ignorirte. Der Umftand, daß die römische Rirche das Filioque noch nicht förmlich adoptirt, diente ihm gerade bagu, die Lehre "einiger Abendlander", 1) wie der Franken und Spanier, 2) in Miffredit gu bringen und sid auch mit ber papstlichen Antorität diesen gegenüber zu bruften, obidon es faum einen Zweifel erleibet, daß er badurch gerade ben Bapften die größten Berlegenheiten bereiten und indireft fie der Läffigfeit und Laubeit in ber Befampfung eines gefährlichen Brrthums, ja ber Begunftigung besselben zeihen wollte. Namentlich bemühte er sich auch jett, auf den abendländischen Epistopat zu wirfen, sich in ihm eine Stüte, ben Gegnern neue Feinde, seinen weitgehenden Planen allseitige Forderung zu verschaffen; ichlau wußte er die politischen Verhältnisse gleich den firchlichen Controversen zu benützen, von allen Borgangen, zumal in Italien, fich in fteter Runde zu erhalten, und die Gelegenheiten wahrzunehmen, in denen er unter den verhaften Occidentalen Zwietracht und Spaltung, Streit und Berwürfniß erregen fonnte.

Höchst merkwürdig ist in dieser Hinsicht sein Schreiben an den Erzbischof von Aquileja, 3) dem er das von ihm längst in der Encyklika von 867 sowie in verschiedenen im Drient verbreiteten Schriften heftig bekämpste Dogma der Lateiner, gleich als wäre ihm dieses erst jetzt durch das Gerücht bekannt geworden, 4) als eine bejammernswerthe und verderbliche Verirrung denuncirt und signalisitet, die man mit allem Eiser bestreiten und ausrotten musse, während er mit ihm zugleich engere Freundschaftsbande zu knüpfen sucht.

Daß dieser Brief in die Zeit fällt, von der wir hier reden, ist schon aus der Anführung der 880 gehaltenen byzantinischen Synode, deren eigentlicher Zweck aber hier ganz übergangen wird, indem es blos heißt, sie sei "wegen einiger firchlicher Fragen" abgehalten worden, 5) ersichtlich. Es ist auch klar, daß er nach dem Tode Johann's VIII. geschrieben wurde; 6) die Absassingscheint zwischen 883 und 884 zu fallen; die anderwärts vorsommende Erwähnung Hadrian's III., den Photius zu den ihm günstigen Päpsten zählte, 7) sehlt hier noch.

Wer war nun der von Photius angesprochene Erzbischof von Aquileja

<sup>1)</sup> τετές τῶν ἀνὰ τὴν δύσεν sagt er in dem sogleich näher auzusührenden Schreiben.
2) Combesis. Auct. noviss. I. p. 546. not. 9: Romanam Ecclesiam in partem

dogmatis trabit Photius, quod argumento est, nondum Romae acrius pugnatum pro co artículo vel potius (?) de Rom. Ecclesia sic dissimulat Photius.. Alios ergo incertos sigillat, puta Gallos aut Hispanos, sic palam ex Filio profitentes etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lat. bei Baron, a. 883, n. 5 seq. — gr. n. lat. bei Combesis. Auctar. noviss. PP. I. p. 527 seq. Jager p. 452—464, (Meberschung p. 360—376.) Migne L. I. ep. 24. Bal. ep. 5. p. 181 seq.

<sup>1)</sup> c. 3. p. 528. Comb.: το νῦν ήμων ταῖς ἀνοαῖς ἐπιπεσόν.

<sup>5)</sup> Συνόδου συγκροτοθείσης ἐπί τισιν ἐκκλησιαστικοῖς κεφαλαίοις.

<sup>6)</sup> οἱ ἐχεῖθεν ἀπεσταλμένοι τοῦ ἐν άγίοις Ἰωάννου πάπα τοποτηφηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) De Sp. S. myst. c. 89. p. 100-102.

und warum wandte sich Photius gang besonders an ihn? Gine genaue Beantwortung dieser Fragen ware jedenfalls von nicht geringem historischen Juteresse.

Es gab damals zwei Pralaten, die fich Ergbischöfe von Aquileja nannten. Unter bem Ergbischofe Paulinus (And. Paulus), mit bem bas Schisma wegen bes Dreifapitelstreites in dieser Rirche begann, war aus Furcht vor ben in Italien eindringenden Longobarden 568 ber Metropolitanfit von bem alten Mquileja nach Grado verlegt worden, wo auch beffen gleichfalls ichismatische Nachfolger Glias († 586) und Severus († 607) refibirten. 5) Rach bem Tobe bes Letteren erhob die ichismatische Partei mit Zustimmung des Königs Mailulf ben Abt Johannes, ber in Allt-Aquileja blieb, Die fatholiidje, an den bygantinischen Sof sich anschliegende Bartei ben Candidian, ber gu Grado seinen Sitz hatte. 9) Bon da an führten fowohl die zu Grado als die zu Aquileja residirenden Erzbischöfe den Titel von letterer Stadt; 10) die fatholischen Prälaten in Grato fanden ihre Stute am byzantinischen, die ichismatischen gu Uquileja am longobardischen Hofe. 11) Die zwei Metropolen bestanden aber auch bann noch gesondert fort, als bas Schisma von Aquileja beseitigt und bie Union mit Rom (c. 698 - 700) unter Papit Sergius wiederhergestellt ward. 12) Im achten Jahrhundert unter König Luitprand ward ber Sit von Alt= Aquileja nach Forumjulii verlegt; 13) bier residirte Paulinus (feit 776), ber berühmte Zeitgenoffe Rarl's bes Großen. 14) Die beiden Erzbijchofe führten ben Patriarchentitel. Diesen hatte ihnen theils ber Umstand, daß die oftgothischen und longobardischen Könige in Italien häufig ihre Erzbischöfe damit beehrten, theils der Glang des alten Aquileja und die hervorragende Stellung feines Metropoliten, ber nach dem Untergange von Girmium fich als Dberhaupt bes mestlichen Illnrifum betrachten und über ein fehr meites Gebiet feine Burisdiftion ausdehnen fonnte, allmählig verschafft; im Dreifapitelftreite ichon icheint er gur Befestigung ber Unabhängigfeit von Rom ben ichismatischen Pralaten gedient zu haben, 15) nachher aber, vielleicht noch während bes Schisma, von den Papften den orthodoren Erzbischöfen von Grado gugestanden worden zu sein, da sie diese den schismatischen Aquilejern nicht nachstehen lassen wollten. 16)

<sup>5)</sup> Paul. Diac. Hist. Long. II. 8. III. 12, Thomassin. op. cit. P. I. L. I. c. 21. n. 6. Sefele Concil. II. S. 890 ff.

<sup>9)</sup> Paul. Diac. IV. 38. Thomassin, l. c. et c. 41. n. 14.

<sup>10)</sup> So hießen Maximus und Agatho von Grado, die auf den römischen Synoden von 649 und 679 erschienen, Aquilejenses. Bgl. De Rubeis Monumenta Eccl. Aquilej. Venet. 1740 f. p. 307. 308.

<sup>11)</sup> Thomassin, l. c. c. 22. n. 2.

<sup>12)</sup> Beda Vener. Opp. I. 569 ed. Migne. Paul. Diac. VI. 14. Hefete a. a. D. 3. 899.

<sup>13)</sup> Thomassin. l. c. De Rubeis p. 317 seq. Es geschah das nach Paul. Diac. l. c. unter Kallistus, dem Nachsolger des von Gregor II. getadelten Serenus.

<sup>14)</sup> De Rubeis l. c. p. 355 seq.

<sup>15)</sup> Bgf. Thomassin. l. c. c. 21. n. 5; c. 23. n. 6. Selvaggio Antiqu. L. I. c. 19. §. 5. n. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) De Rubeis p. 287 seq. Noris t. I. p. 748, 752, Ballerin, tract. de Patr. Aquilej. Noris. Opp. IV. 1051 seq. Hefele a. a. D. S. 898.

Bereits Gregor II. legt ihn bem Donatus von Grado bei, nicht aber dem Serenus von Alt-Aquileja, 17) obschon er beide Metropolen anerkannte und auch dem Serenus auf Luitprand's Vitten das Pallium verlieh. 18) Gregor II. und Gregor III. hatten schon annäherungsweise in der Art zwischen beiden stets rivalisirenden und in fast unaushörlichen Jurisdistionsstreitigkeiten begriffenen Metropoliten vermittelt, daß das Gebiet von Venetien und Istrien unter dem Stuhle von Grado, das longobardische Gebiet dagegen unter Aquileja-Friaul stehen solle. Diese Entscheidung führte später Leo IX. an, der durch genauere Circumscription der beiden Sprengel die immer wiederkehrenden Kämpse und Reibungen zu beseitigen suchte. 19)

Unter Johann VIII. 20) und bessen nächsten Nachsolgern 21) war Walpert oder Waipert Erzbischof von Alt-Aquileja, dagegen war Petrus 22) und nach ihm Vistor II. 23) Erzbischof von Grado. Nach De Rubeis war Walpert von Aquileja derjenige, an den sich Photius mit seinem Schreiben wandte, während Franz Palladius den Erzbischof von Grado für den Empfänger desselben hielt. 24)

Zu Gunsten der Ansicht des Palladins spricht Folgendes: 1) Mehrere gute Handschriften bezeichnen in der Aufschrift unseres Briefes als dessen Empfänger den Erzbischof von "Aquileja oder Benedig"; 25) Metropolit von Benedig, wenigstens für den größten Theil des venetianischen Gebietes, war aber unbestritten der Erzbischof von Grado. 26) 2) Mit Benedig standen die Griechen damals im innigsten Verkehr; zahlreiche Handelsschiffe gingen von

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Gregor, II. ep. 15, 16, Baron, a. 729, Thomassin, l. c. n. 6.

<sup>18)</sup> Paul. Diac. VI. 13. Baron. a. cit. De Rubeis p. 312 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Mansi Conc. XIX. 657. Thomassin. l. c. c. 22. n. 2; c. 23. n. 4, 6. Söf= Ier beutsche Bäpste II. S. 166. Joh. Diac. Chron. Grad. (Pertz G. Scr. VII. 46.) Jaffé Reg. p. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Joh. VIII. ep. 48. Mansi XVII. 43. 44. Hier verfündigt ihm der Papft, gleiche wie den Erzbischöfen von Maitand und Navenna, das über den Bischof von Berona ausgesprochene Anathem (877).

<sup>11)</sup> Ughelli Ital. sacr. V. p. 43. 44 täßt ihn von 858 bis 884 diesen Stuhl einnehe men, nach De Rubeis p. 443. 453 war er seit 875 Patriarch und lebte wahrscheinlich bis zum Beginne des zehnten Jahrhunderts. Woher Baletta Prol. §. 40. p. 55. §. 55. p. 78 und Sopholies Defonomos den Namen Johannes haben, weiß ich nicht zu sinden.

<sup>22)</sup> Joh. VIII. ep. 16-19. 25 und sonst erwähnt. Ughelli It. sacr. V. 1184, 1185.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ughelli l. c. Cf. Dandolo Chron, Venet, (Muratori Rer. it. Scr. XII. p. 187).

<sup>21)</sup> De Rubeis l. c. p. 448, 449. Dem Rubeis stimmt auch Damberger a. a. D. S. 813 bei.

 $<sup>^{25}</sup>$ ) ©0 Vatie. 166 f. 166 a.: πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Ἀκυληίας ἤτοι Βενετίας περὶ τῶν βλασφημούντων τὸ ἄγιον πνεῦμα ἐκ τοῦ νίοῦ ἐκπορεύεσθαι. Bgl. auch Baron. a. 883. n. 5. Doch rührt diese Lusschrift wohl nicht von Photius selbs her.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. VIII. ep. 25. p. 23: Petrus (Gradensis) reverendissimus Venetiarum metropoleos antistes. Ter Brief Michael's II. an Ludwig den Frommen (Baron. a. 824) neunt den Fortunatus von (Grado ebenso Erzbischof von Benedig. Doministus von Grado heißt bei Petrus von Antiochien (Coteler, Monum. Eccl. gr. II. 108, 112) αψχιεπίσκοπος Γρανδέσης και 'Ακυλείας, aber auch 'Ακυλείας ήτοι Βενετίας.

ber Infelstadt nach Byzang; 27) dabin hatte fich auch ber bei Ludwig bem Frommen des Majestätsverbrechens angeflagte Patriarch Fortunatus von Grado geflüchtet. 28) Die Griechen suchten in Benedig in jeder Weise politischen Ginfluß zu gewinnen und die Benetianer, für ibre Handelsintereffen im Drient ebenso wie für ihre Unabhängigfeit besorgt, kamen ihnen hierin vielfach, doch ftets nur bis zu einer gemiffen Grenze, entgegen. Ihre früheren Rampfe gegen die Ditgothen und Longobarden waren auch den Griechen von großem Bortheil; 29) und wenn diese sich als ihre Herren ansahen, so traten sie doch hier fehr vorsichtig und schonend auf. Alls Raifer Nifephorus nach 806 ben Patris cier Nifetas zur Wiedereroberung Dalmatien's absandte und biefer nichts ausrichtete, hatte die Flotte bei Benedig ihren festen Stand und auch bei der weiteren ebenso erfolglosen Expedition (um 809) fonnte sie hier überwintern, 30) Die schlaue Politik Benedigs zeigte sich aber bald darin, daß es die Unterhandlungen bes griechischen Befehlshabers Paulus mit Ronig Pipin gu bintertreiben und ersteren zum Abzug zu bewegen wußte. 31) Wohl hatte nachher (810) Benedig eine Belagerung durch Pipin von der Westseite aus zu besteben. Die es zu einem Unterwerfungsvertrage und zur Zahlung eines Tributes zwang; 32) allein nach Bipin's bald erfolgtem Tode ichloß Karl ber Große einen Bertrag mit Nifephorus, worin er bem "Bruder im Often" Benetien und Dalmatien. wenigstens die Seeftädte überließ, 33) und die Benetianer ichloßen sich enger an Byzang an, deffen Oberhoheit ihrer Freiheit und ihren Planen am wenigften nachtheilig werden konnte. Die oftromischen Kaifer boten Alles auf, Dieselben enge an sich zu ketten. Leo V. ließ bas Aloster von St. Bacharias wiederherstellen und beschenkte es reichlich mit Reliquien; 34) er erhob ben Sohn bes Dogen Angelo Partecipazio, Juftinian, ber nach Conftantinopel fam, zum

<sup>27)</sup> Bgl. Joh. VIII. ep. 17. 20 ad Urs. Venet, duc. p. 16. 19. Ueber den venetianischen Handel s. Dümmler Diffr. Gesch. II. S. 4 f. N. 2. 3.

<sup>28)</sup> Cf. Baron. a. 821.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Baron. a. 630, 726, Danduli Chron. l. c. p. 134. Farlati Illyr. sacr. Venet. 1751, t. I. p. 215, 216, 218, 219.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Einhardi Annal. a. 806, 809 (Pertz I. 193, 196).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Einh. a. 809, l. c.: Dux autem, qui classi praeerat, nomine Paulus, cum de pace inter Francos et Graecos constituenda, quasi sibi hoc esset injunctum, apud Pipinum Italiae regem agere moliretur, Wilhareno et Beato Venetiae ducibus omnes inchoatus ejus impedientibus atque ipsi etiam insidias parantibus cognita illorum fraude discessit.

<sup>34)</sup> Danduli Chron. l. c. p. 135: Pipinus rex Italiae jussione patris, qui a Patr. Fortunato de Venetis male informatus fuerat, Venetos bello devicit. Cf. Baron. a. 810. Auch Constantin Porphyrogenitus spricht de adm. imp. c. 28. p. 123—125 weitläusig von dieser Belagerung und läßt die Benetianer dem Pipin sagen: "Tem Kaiser der Römer (in Cpl.), nicht aber Dir wollen wir dienen." Der Tribut an die Franken soll sich auf jährlich sechsunddreißig Pfund ungemünzten Silvers belausen haben und noch zu Constantin's Zeiten dem Könige von Italien entrichtet worden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Einh. l. c. p. 198. Vita Caroli c. 15. Bouquet V. 631. Dandolo l. c. Baron. l. c.

<sup>34)</sup> S. Urfunden zur ätteren Handels- und Staatsgeschichte der Mepublik Benedig. Herausgegeben von Dr. Tafel und Dr. Thomas. Wien 1856. Urf. I. S. 1—3.

Consul (Hypates); von diesem erlangte nachter Michael II. Hilfstruppen gegen die Saracenen in Sicilien (828). Unter Theophilus wurde der Doge Pietro Trandoniso (836—864) kaiserlicher Spathar. 35) Solche Verleihungen byzantinischer Hoswürden an die Dogen kamen auch in der solgenden Zeit sehr häusig vor. 36) Bei dieser lebhaften, unter Basilius 37) nen velebten Verbindung Venedig's mit Byzanz scheint eine Cinwirkung der Griechen auch auf religiösem Gebiete sehr wahrscheinlich und den einflußreichsten Prälaten Venedig's zu gewinnen, war für Photius wie für den Kaiser höchst wünschenswerth.

Wir erfahren aber 3) aus dem Schreiben des Photius, daß der fragliche Erzbischof vorher eine Gesandtschaft mit einem Schreiben an ihn abgeordnet hatte 38) und der Gesandte desselben mit dem bischöflichen Charafter bekleidet war. 39) Nach den Briefen Johann's VIII. an den Dogen Ursus wurde von diesem öfter ein Bischof nach Constantinopel gesandt und im Jahre 876 war hierzu Petrus von Equitium, 40) ein Suffragan von Grado, ausersehen. 41) Es ist nun wohl dech ziemlich wahrscheinlich, daß der um 883 zu Photius gesandte Bischof ebenso ein Suffragan von Grado, vielleicht sogar derselbe Petrus war, und es läßt sich kaum zweiseln, daß er zugleich von dem Erzbischofe und von dem Dogen Austräge erhalten hatte, was den damaligen Bershältnissen ganz entspricht.

Dagegen läßt sich zu Gunften der anderen Ansicht, wornach Walpert von

<sup>35)</sup> Daj. S. 3-4. Nr. II, IV, V, VI.

<sup>36)</sup> Das. S. 5 ff. Nr. VIII. ff.

<sup>37)</sup> Nach Damberger S. 499 soll eine Tochter des Marianus, Nichte des Kaisers Basitins, mit dem Togen Participatius vermählt gewesen sein. Gine hinreichende Bestätigung dafür kann ich indessen nicht finden.

<sup>38)</sup> ep. Phot. c. 1: Το μέν τῆς παρ ύμῶν μακαριότητος ἀφιγμένον γράμμα ἡμῖν πρῶτα μὲν ἐχαρακτήριζε τὴν ταύτης κατὰ θεὸν γνώμην καὶ τὸ φίλτρον τοῦ πνεύματος... ἔπειτα δὲ καὶ δς αὐτὸ ἐνεκεχείριστο, τούτου τοῦ ἱεροῦ ἀνδρὸς τήν τε ἄλλην ἀρετὴν καὶ σύνεσιν καὶ τὸ κατὰ διάνοιαν εὐσταθές τε καὶ δραστήριον.

<sup>39)</sup> Bgl. c. 2: ὁ την ἀρχιερατικήν χάριν ἐξ ὑμῶν ἔλκων. c. 1: τὸν ἱερᾶσθαι παρὰ θεοῦ τῶν φρικτῶν ἡμῶν μυστηρίων την τελετήν λαχόντα καὶ τῆς ὑμῶν διθασκαλίας καὶ χειροθεσίας ἄξιον.. c. 2. κατὰ τὸ προςῆκον ἀρχιερεῦ σι θεοῦ. Der Grzbijchof heißt ὁ τούτον τὰ πρωτεῖα φερόμενος καὶ τελεσιονογός, i. e., ſagt Combefis p. 545. not. 1 richtig, qui initiavit atque Praesulem ordinavit seu in Episcopum jure metropolitico consecravit.

<sup>40)</sup> Acrolov bei Const. Porph. l. c. p. 122.

<sup>1)</sup> Joh. VIII. ep. 20. v. 24. Nov. 876 (Jaffé n. 2296.) p. 19: Ille vero (Episcopus), qui Cplim ire refertur, si nondum abiit, nec abire cis Februarium mensem speratur, ab hae communi utilitate (b. i. der Besuchung der ausgeschriedenen Synode) nullo modo se subtrahat. — Ep. 17 ad eund. Ursum v. 1. Dez. 876 (J. n. 2299.) p. 16: Petrus autem (dieser Petrus, der mit Felix von Metamauton, bei Const. l. c. Μαθαύνον, auch bei Joh. Mandanaucum, stets verbunden erscheint, ist nach ep. 18. p. 17 Equiliensis Episcopus und Sussyan von Grado), si adest, modis omnibus veniat; siquidem, ut perhibetis, Cplim mittendi nec mos vester nos latet nec tempus; maturius quippe prius hue venire ac redire ad propria poterit, quam mari mos ac tempus accedat itineris. D. i.: Petrus fönne noch rechtzeitig in Nom eintressen und nach Benedig zurücksehren, bevor die sür die Seereise günstige Zeit gesommen.

Aquileja ber fragliche Erzbischof war, Folgendes anführen: 1) Der Titel von Uquileja scheint jedenfalls beffer auf ihn zu paffen, ba ber Stuhl von Grado bamals gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet ward 12) und die Stadt Grado ben Griechen nicht unbefannt sein fonnte. 43) Budem steht ber Beisatz "ober Benedig" nicht in der von Photius felbst gesetzten Aufschrift, jondern nur (und awar nicht einmal in allen Handschriften) in bem wohl von einem Späteren bem gangen Briefe, ber mehr eine Abhandlung war, vorangesetzten Titel; Aquileja schlechtweg ist in der Regel das alte Aquileja. 2) Während die Patriarchen von Grado sich enge an den römischen Stuhl anschlossen, waren Die von Alt-Aquileja öfter mit ihm im Kampfe und boten leichter schismatiichen Beitrebungen Raum. Der von den Papften in der Regel 14) febr begünstigte Gradenser hatte sicher weit weniger Grund, einen Anschluß an Constantinopel zu suchen, als sein sich oft gurudgesetzt glaubender Rivale. Unter Johann VIII. war Petrus von Grado mit dem Dogen in Conflitt gefommen. da er sich weigerte, den von diesem begünstigten Abt Dominifus von Altino gum Bifchofe von Torcello 45) zu weihen, 46) und in diesem Streite waren ihm

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Johann VIII. neunt ihn beständig Gradensis (ep. 17, 18, 19) und Petrus sethst unterschrieb 877 zu Ravenna als Patriarcha S. Gradensis ecclesiae (Mansi I. c. p. 342). Er würde also wohl in seinem Briese an Photius sich von Grado genannt haben und dieses dann auch in die Ausschrift des Photius übergegangen sein. Diese hat aber nur: ἀγχιαπισσόπω καὶ μητροπολίτη ἀκνληίας.

<sup>43)</sup> Kopoador hat Const. l. e.; er nennt Grado eine Metropole mit vielen Reliquien der Heiligen.

<sup>41)</sup> Wie Gregor II. den Gerenus, jo hatte Gregor III. den Kallifins von Aquileja ver hindert, die Rechte der Lirche von Grado zu usurpiren. Bgl. Baron. a. 630. 729. Thomassin. 1. c. c. 23. n. 4. Im neunten Jahrhundert jehen wir Marenting von Forumjusti und Benerius von Grado im Streite (De Rubeis p. 317 seg. p. 405.). Die Spnode von Mantua (Mansi XIV. p. 494 seg.) fprach bem Erfteren auf gang faliche Grunde bin Die Ordination ber Bijchofe Iftriens gu, was aber ber romijche Etuhl trots ber Unwejenheit feiner Legaten auf ber Synode nicht genehmigt gu haben icheint. Die Chronit bes Dandolo hat p. 173: Maxentius Patr. Aqu. Lotharii regis fultus favore Gradensem ecclesiam in suffraganeis Istriae turbare nititur, nec a Gregorio Papa admonitus desistere voluit. Imo repetito saeculari subsidio antedictos Episcopos ad sibi reverentiam et subjectionem Metropolitano debitam exhibendam in totum coegit. Unter Sergius II. und Rifefaus I. finden wir abermals barüber Berhandlungen. Dandolo p. 178: Hie Papa (Sergius) cupiens sedare discordiam vigentem inter ecclesiam Gradensem et Aquilejensem occasione episcopatuum Istriae literas scripsit Venerio Patr. Gradensi et Andreae Aquilejensi, admonens eos, ne vicissim aliquid attentarent, sed ad Concilium, quod adunare proposuit, assistente Imperatore personaliter adesse deberent, ut dictae lites debito fine terminarentur. Quod morte ipsius perfici non potuit. Sodann wird p. 181 berichtet, Nifolaus I. habe ein Concil gehalten, bem Bitalis von Grado anwohnte (vgl. Damberger III, I. 3. 474.). Ueber bas Rejultat erfahren wir nichts Raheres und auch fpater taucht ber Streit wieder auf.

 $<sup>^{45}</sup>$ ) episcopus Torcellanus, Torcellensis — Const. Porph. nennt l. c. δαθ μέγα έμπόριον Τορωζελών.

<sup>16)</sup> Danduli Chron. p. 185: Petrus Patr. eum duce maximam habuit altercationem, renuens consirmare electum episcopum Torcellanum. Tem Toministus ward vorgeworsen, er habe sich selbst entmannt und habe das Moster von Et. Hidring, wo er Mönch war,

mehrere seiner Suffragane entgegengetreten. 47) Betrus flob nach Rom, wohl um einer schweren Verfolgung zu entgeben; hatte doch früher der Doge Johan= nes den gleichnamigen Patriarchen von Grado wegen der verweigerten Ordination bes zum Bifchof von Olivola besignirten Griechen Chriftoph graufam getöbtet. 48) Johannes gewährte bem Petrus nachdrücklichen Schut; er forberte mehrmals Die Suffragane von Grado wie den noch nicht konsekrirten Dominifus auf. sich nach Rom zu seiner Synode zu begeben, wo er die Sache ihres Batriarchen untersuchen und entscheiden wollte. Diese und andere Borladungen des Papites blieben, hauptfächlich durch den Widerstand und die Intriquen des Dogen Orfo 49) fruchtlos, erft 877 50) auf ber Synode zu Ravenna 51) scheint theilmeise eine Entscheidung getroffen, Dominifus aber ber Consetration burch Betrus nicht theilhaftig geworden zu fein. 52) Auf diefer Synode waren aber viele der Berufenen nicht erschienen, die vom Papste mit dem Banne belegt, nachher aber auf Intercession bes Dogen wieder losgesprochen wurden. Unter Diesen war mahrscheinlich auch Walpert von Aquileja, gegen den verschiedene Anklagen vorlagen, 53) und der sich deßhalb zu Ravenna, wo man auch in den festgestellten Canones auf die Berhältniffe in diefen Sprengeln Rücksicht genommen

wie seinath eigenmächtig verlassen. In Joh. VIII. ep. 17 heißt es aber: ambitionis erimine notatur.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Joh. VIII. ep. 25: Petrus... multis suffraganeorum suorum gravatus molestiis et canonicae constitutioni repugnantibus male oppressus delegit corde devoto SS. Apostolorum Petri et Pauli ad limina properare, indeque salutis et optatae consolationis opem percipere. — Ep. 17 ad Ursum ducem (1. De3. 876) p. 16: idem frater et coepiscopus noster more majorum Sedem Apostolicam appellavit, imo alacriter adiit, obsecrans, ut controversiae, quae inter se vertitur et praedictum Dominicum, utraque coram posita parte, finem legitimum imponamus.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Danduli Chron. l. c. p. 149-151. Baron. a. 802.

<sup>49)</sup> Bgl. Joh. VIII. ep. 55 ad Ursum duc. p. 48. Cf. ep. 25.

<sup>50)</sup> Jch halte die Synode von 874 zu Ravenna, wovon De Rubeis op. eit. L. V. handelt (Mansi XVII. p. 297. 298. Hefele Conc. IV. S. 491.), für höchst zweiselhaft. Es stütt sich die Annahme nur auf die Chronit des Dandolo; aber es scheint, daß die dort p. 185 Parte XVII. erwähnte Synode mit der Parte XX. erwähnten, obschon das einemal Hendelmar als Patriarch von Aquileja genannt wird, identisch ist, wie überhaupt Dandolo seine Chronit aus verschiedenen Duellen zusammentrug und oft über denselben Gegenstand zwei verschiedene Berichte, durch Anderes unterbrochen, erschienen. Die Briese Johann's VIII. vom 24. Nov., 1. Dez. 876 und 1. Juni 877, besonders ep. 17. 18. 19. 25. (J. n. 2299. 2297. 2298 seq.) schließen meines Erachtens jede schon 874 in Sachen des Dominischs und des Patriarchen Petrus gefällte Entscheidung aus. Byl. auch ep. 60. p. 51 vom Juli 877, wo die Ausschrift: Johanni archiepiscopo Ravennati wohl unrichtig und dafür Urso duei zu lesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Pag. a. 877. n. 11. 12. Mansi l. c. p. 337-344.

<sup>52)</sup> Tominitus sollte blos die Kirchengitter von Torcello haben. Nach Dandolo soll aber doch des Petrus Nachfolger, Bittor, dem Dogen zu Gefallen dem Dominitus die Weihe ertheilt haben (p. 187).

<sup>53)</sup> Joh. ep. 58 (Mansi XVII. 50. Jaffé n. 2332), wo sider ad Aquilejensem zu sesen ist. Novimus, sagt der Papst, vestram beatitudinem a nonnullis de quibusdam sinistris disfamari.

311 haben scheint, 54) verantworten follte. Er ward wohl wegen seines Husbleibens censurirt, dann wieder begnadigt, auch 878 zu der in Frankreich abzuhaltenden Synode eingeladen. 55) Deufelben Balpert finden wir fpater noch wegen Ungehorsams und einiger Rachläfigfeiten von Stephan VI. ernft getadelt. 56) So war Walpert weit mehr geeignet, den Interessen des Photius zu dienen, als der Erzbischof von Grado, wenn auch zugegeben werden muß, daß die Art, wie Photius vom romifden Stuhle redet, für einen treuen Anhänger besselben faum viel Berletzendes hatte. Dazu fommt 3), daß damals, nachdem bereits eine frühere Streitigkeiten mit Benedig beseitigende lebereinfunft geschlossen war, 57) ber zu Forum Julii residirende Patriarch ebensoaut wie ber von Grado mit ben Gefandten und Schiffen ber Benetianer einen Bijchof nach Constantinopel senden konnte; ja oft hatte jener freundschaftlichere Berhältnisse zu dem Dogen als dieser. 4) Rebstdem stand jener wenigstens in seiner Residenz in Abhängigfeit vom beutschen Reiche; Die Martgrafen und Bergoge von Friaul, besonders ber damals regierende Berengar, 58) waren ansehnliche Fürsten; darum konnte man durch Walpert auch auf die Franken einzuwirken hoffen, bei benen die bem Photius fehr verhafte Lehre fo verbreitet war. Endlich 5) war Walpert der Nachfolger jenes Paulinus, der 791 sich so offen für das Filioque erflärt und die von Photius vertheidigte Doftrin befämpft hatte; 59) Photius konnte leicht von dieser Synode Radricht erhalten

<sup>51)</sup> Der Inhalt von c. 4, 2, 1. §§. 2. 3 paßt sehr gut auf die durch Dandolo u. A. erwähnten Berhältniffe im Benetianischen.

<sup>55)</sup> Die römische Ausgabe hat in der Aussicht von Joh. ep. 82. p. 71: ad Archiepiscopum de Mediolano, ad Patriarcham de Foro Julii, ad Johannem de Papia. Es
ist diese Ausdrucksweise statt Mediolanensis etc. verdächtig und soust bei Johannes ungebränchtich; es mag aber doch, wie soust öster, die hier gegebene Rotiz richtig sein, die gleichlantende Schreiben an verschiedene Prälaten voraussetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Stephani fragm. a. 891 (Mansi XVIII. 25. Migne Patrol. CXXIX. 805. Jaffé n. 2652) ad Walbertum: Miramur, prudentiam tuam Cumanae ecclesiae denegare pastorem, cum te etiam ad hoc provocatum noveris apostolica exhortatione. Nunc vero iterum tibi scribimus, nolentes alicujus ecclesiae privilegia infringere, licet apostolica praerogativa... possemus.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Dandolo Chron, p. 188. P. XXXV:: Jam dudum quoque ingens discordia inter Venetos et Forojulianos pacis dulcedine sopita est; promisit namque Walpertus Patriarcha Aquilejensis, Gradensem metropolim nec fines vel jurisdictiones ejus non invadere vel aliquo alio modo inquietare vel turbare; et ei, dum vixerit, Ursus dux promisit portum vocatum Pilum apertum permittere, ita tamen, ut honor sibi debitus conservetur et ei deferatur, et populus suus in emendo... non gravetur, et quatuor mansiones, quas dux in Aquilejensi foro obtinet, ei reservatae sint.

<sup>58)</sup> Bgl. Joh. VIII. ep. 85. p. 73: Berengario glorioso comiti regia prosapia orto, wo er ihu anssorbert, das ihm von Herzog Lambert zugesügte Unvecht dem König Karlmann mitzutheiten, sowie ep. 128. 131. p. 97. 99. In der ep. 167. p. 114 von 879 bittet ihn dieser Papst, dem Bischos Stephan, den er sür Comiaclum ordinirt (quem nos in Comiaclo praeordinavimus), zum Besite seines Stubles und des Ontats zu verhelsen. Berengar war Entet Kaiser Ludwigs I.

<sup>50)</sup> Bgl. oben Bb. I. 3. 694 f. Santinus fagte bort: Propter cos, qui susurrant, Spiritum S. solius esse Patris et a solo Patre procedere, additum est: Qui ex Patre Filioque procedit.

haben und es mochte ihm viel daran gelegen sein, an einem Orte, der als ein Hauptsitz der von ihm versetzerten Lehre erschien, diese auszurotten, 60) was er auf eine seine Weise, ohne den Patriarchen selbst zu den Schuldigen zu rechnen, zu erreichen hoffen durfte. Denn daß dieser selbst der photianischen Lehre vom heiligen Geiste zugethan gewesen, wie Baronius glaubte, 61) läßt sich mit Richten aus dem Briese entnehmen; vielmehr scheint es, daß Photius, der nur im Allgemeinen eine für seine Zwecke günstige Disposition wahrgesnommen haben mochte, ihn erst zu dieser hinüberziehen will. 62) Gbenso wenig scheint uns die Ansicht son deren haben won ihm Wassen gegen die römische Kirche zu erhalten, von der er sich getreunt; im Vriese selbst hat das keine Vekräftigung und das Schisma des Oreikapitelstreits war längst vorüber.

Diesen Erzbischof nun rühmt Photius, in Schmeichelworten stets gewandt, gleich seinem Abgesandten über die Maßen; 64) aber so sehr er ihn persönlich preist, so sehr hütet er sich, ihm den von Jenem wohl auch damals beanspruchten Patriarchentitel zu geden, über den er wohl ähnlich wie nachher Petrus von Antiochien 65) dem Dominisus von Grado gegenüber sich geäußert haben würde, zumal da ein Patriarch von Aquileja auch im Abendlande blos einer der bedeutendsten, aber nicht einmal der erste italienische Metropolit war. 66) Photius richtet alle seine Ausmerksamseit auf die dogmatische Frage, die er mit allem Ansehen des höchsten Lehrants entscheidet, indem er als "öfnmenischer Patriarch" — welchen Titel er in den nach Rom gesandten Briesen sich nicht beizulegen wagte — den "Erzbischof und Metropoliten" eingehend besehren will.

Die früheren Argumente gegen den Satz, der heilige Geift gehe, wie vom Bater, so anch vom Sohne aus, sind hier zum Theil wiederholt, zum Theil verschärft. 67) Aber inzwischen war dem Photins, sei es, daß er die

<sup>60)</sup> Le Quien Dissert. I. Damasc. p. XVII.

<sup>61)</sup> Baron, a. 883, n. 4. Das behauptet ebenso ohne Beweis Balettas ep. Phot. p. 182, 183 not,

<sup>62)</sup> Combefis. l. c. p. 545: Non satis videtur haberi ex hac epistola, Aquilejensem archiepiscopum.. in hoc ipsius errore fuisse.. Nihil certe Photius ejusmodi indicat; sed in eum trahere studet ipsa hac epistola, ne tanta virtus ex ejus epistola ac legati persona in eo deprehensa, errore detecto Photii doctrinae luce, deinceps in eo nutaret, cum hactenus ex occupata opinione ac ignorantia videretur veniae aliquid habuisse. Hace mihi Photii mens, eoque trahunt illius verba. Tantus scil. hominis fastus ac jactantia, velut unus ipse sol esset ac lucerna dispellendis quibusve errorum tenebris accensa.

<sup>63)</sup> Jager L. IX. p. 345, 358.

<sup>61)</sup> Lgl. c. 1. 2. p. 527, 528 ed. Combef.

<sup>65)</sup> Coteler. Monum. Eccl. gr. t. II. p. 112. 114.

<sup>66)</sup> Er stand in Ftatien den Erzbischöfen von Maitand und Navenna nach, so auch auf dem Concil von 877 (Mansi XVII. 342. 343). Seit die Reliquien des heitigen Markus in Benedig waren (Dandolo I. c. p. 5. Bgl. oben S. 50. N. 19), rühmte sich freisich Neu-Aquileja eines apostotischen Ursprungs, so daß man im zehnten Jahrhundert diese Kirche sogar von dem Evangelisten selbst noch vor der alexandrinischen begründen ließ (Luitprand. Hist. IV. 3. Baron. a. 1044. n. 3.).

<sup>67)</sup> Schon in seiner Encyclica von 867 hatte Photins angedeutet, daß er noch weitere

Schriften von Ratramung und Heneas gang ober theilweise erhalten, fei es, daß er blos über den Inhalt berselben einigermaßen unterrichtet worden war, wohl befannt geworden, daß die Lateiner ihn einerseits aus Schriftstellen wie Joh. 16, 13. 14. und Gal. 4, 6, andererseits aus den Meußerungen ihrer Rirchenväter, wie Umbrofins, Augustinus und Hieronymus, zu begründen fuchten. Darauf glaubte er nun besonders Rücksicht nehmen zu follen. Huf die Autorität der abendländischen Kirchenväter legt er fein großes Gewicht, sucht sie aber doch zu eliminiren; 68) dagegen hebt er mit großem Rachdruck hervor, daß die römische Kirche das Ausgeben des heiligen Geistes aus bem Bater (allein, wie er supplirt) bekenne, Leo I. und Leo III., dann Hadrian I. sowie Johann's VIII. Legaten in biefem Sinne fich ausgesprochen und die lebereinstimmung mit den vier anderen Patriarchalsitzen hierin gewahrt hätten. 69) Photing bittet den Pralaten, mit beiligem Gifer jene gottesläfterische Lebre gu befämpfen, die Errenden auf den rechten Weg gurudguführen und fie fo dem Satan zu entreißen, ber fie zu verschlingen brobe. 70) Wenn er einerseits im Sinblid auf den hochgepriesenen Empfänger Dieses Schreibens im Occident wie im Orient große Kirchenlichter burch Gottes Gnade wirfen läßt, 71) fo verhehlt er doch nicht, daß seines Erachtens das Abendland eine große Bloße in jener von ihm befämpften Lehre einiger seiner Bater fich gegeben, eine bedauernswerthe Bloge, die man nicht in der Weise eines Cham aufdeden, sondern nach dem Beispiele der zwei anderen, weit edleren Sohne des Roe möglichst gubeden müffe. 72)

Der Brief ward wohl rasch und slüchtig verfaßt, die Argumentation ist ebenso schlecht geordnet als spitssindig; doch liebt Photius auch sonst ordnungs-toses Aneinanderreihen, Wechsel und Mannigsaltigseit in der Polemik. Der stolze Lehrton des Byzantiners, der sich für das Seelenheil der Abendländer änßerst besorgt zeigen will, ist nur wenig verhüllt, die Geringschätzung der Occidentalen läßt auch hier sich heraussihlen und auf einen nur einigermaßen unterrichteten lateinischen Prälaten konnte das Ganze kann einen gewinnenden und überzeugenden Eindruck machen, wie denn auch alle Müse des Photius bei dem Aquilejenser ohne Erfolg geblieben zu sein scheint; gegen das Ende des neunten Jahrhunderts durste fein Lateiner mehr es wagen, den Lehrsatz vom Ausgange des heiligen Geistes aus Vater und Sohn geradezu zu bestreiten.

Auch nach anderen Seiten hin ward von Photius die Lehre der Lateiner entschieden befämpft. Die berühmte Encyclica von 867 ward wieder hervors

Beweise für seine Lehre vorbereitet habe (B. III. Abschu. S. R. 19); schon in seinem ersten Patriarchate hatte er also hiefür reiches Material gesammelt.

<sup>68)</sup> cap. 16 seq.

<sup>69)</sup> cap. 4. 5. 21-26.

<sup>70)</sup> cap. 7. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) c. 2: ως περ εν τοῖς τῆς Εφας μέρεσιν, ουτω δή καὶ εν τοῖς Εσπερίοις φωστῆρας καὶ ὁδηγοὺς τελεσιουργων (θεός).

 $<sup>^{74}</sup>$ ) c. 17. 26. Cf. c. 27: τ $\tilde{\eta}$  εὐλογία τῶν τ $\tilde{\eta}$ ν πατρικ $\tilde{\eta}$ ν ἀσχημοσύνην περιστειλάντων περιλάβοι.

gefucht und in neuer Auflage verbreitet. 73) Damit nicht zufrieden verfaßte Photius noch ein größeres Wert gegen die Lateiner, das Buch "von der Minftagogie des heiligen Geiftes", und zwar zwischen 885 und 886, das er an verichiedene Bischöfe und andere Personen fandte. 74) Hierin hat er feinen fpitsfindigen Argumentationen die Krone aufgesetzt und noch viel offener seinen Saß gegen ben "häretischen Westen" zur Schan getragen. Die Anhänger bes Pilioque find ihm Feinde Gottes, neue Pneumatomacher, 75) Reter, Gottlofe, Gottesläfterer, 76) Menfchen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederzuhalten suchen (Rom. 1, 18), 77) wahnsinniger als die Rasenden 78) u. s. f. Bahrscheinlich hatte er bei der Abfassung dieser Schrift noch besser die von ben Geanern aus der Bibel und ihren Batern, insbesondere Ambrofins, Angnstinus und Hieronymus, angeführten Antoritäten fennen gelernt; er hatte wohl auch gefunden, daß fie fich auch auf griechische Rirchenlehrer berufen, und ftellt baber am Schluge noch eine Widerlegung ber von ben Gegnern gesammelten Bätertexte in Aussicht, 79) von der wir aber nicht wissen, ob sie wirklich noch zu Stande gekommen ift. Da uns keine anderen lateinischen Apologien aus jener Zeit befannt find, so ift es nicht unwahrscheinlich, daß er damals noch Die Schriften von Natramnus und Aeneas erhalten hatte. Allen Scharffinn bot er auf, hierin die Lateiner zu widerlegen, ja es scheint, daß er die früher zum Gegenstande weiterer Unklagen gemachten Disciplinarpunkte fallen ließ; wenigstens haben wir, abgesehen von einzelnen, vielleicht von ihm herrührenden Scholien zum Romocanon, feine fichere Spur davon, daß er diese wiederhervorgesucht, da die ihm zugeschriebene Abhandlung "gegen die Franken", wie die spätere Untersuchung zeigen wird, 80) in ihrer jetzigen Gestalt kann von ihm herrührt. Jedenfalls traten die disciplinaren Differengen vor der dogmatischen in den Hintergrund; diese hat Photins in der Weise behandelt, daß alle späteren Schismatifer an ihn sich aulehnen, seine Argumente ausbeuten und mehr oder weniger ausführlich verarbeiten. Die Doftrin, daß der Geift vom Bater allein ausgebe, ift fo mit Recht bas photianische Dogma genannt worden.

Es drängt sich die Frage auf, ob Photius allein diesen Kampf führte oder ob auch andere Griechen, mehr oder weniger sich ihm anschließend, in

<sup>73)</sup> Ju mehreren Haudschriften fommt die Euchelica mit dem Titel vor: Έτερα ἐκδοσις (nach der Schrift de Spir. S.) περὶ τοῦ άγιου πνεύματος ἐξεδόθη ἐν τῷ πατριαρχείφ μετὰ τὴν ἐπάνοδον ἐκ τῆς ἐξορίας. So Cod. Vatie. 1923. Bgl. Mai Vett. Ser. Nov. Coll. I. Praef. p. XV. Allat. c. Creyght. Exercit. XIV. p. 220 seq. Fabric. Bibl. gr. XI. p. 13 ed. Harl.

<sup>74)</sup> Darüber Räheres unten in der Erörterung über die Schriften des Photius.

<sup>75)</sup> θεομάχοι c. 16. p. 18; c. 41. p. 42; rέοι πνευματομάχοι c. 96. p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) c. 48. p. 49; c. 12. p. 15; c. 10. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) c. 1. p. 3.

 $<sup>7^{</sup>s}$ ) e. 36. p. 39:  $\tau \tilde{\omega} v$  μεμηνότων μανικώτεροι. Cf. e. 39. p. 41:  $\tau \tilde{\omega} v$  ἀτολμήτων διαιτηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) c. 96. p. 109. 110.

<sup>50)</sup> Bir werden bei Besprechung der Schriften des Photins hierauf gurudtommen.

gleicher Weise auf ben Nampfplatz traten. In der That lassen sich die Spuren eines anderen gleichzeitigen und gleichgesinnten Polemikers unschwer auffinden. Wir besitzen vierundzwanzig syllogistische Capitel gegen das Togma der Lateis ner von einem Patricier, Philosophen und Lehrer Niketas von Byzanz. 81) Zwar setzen viele Literärhistoriker 82) ihn in den Ansang des zwölsten Jahrshunderts; aber es beruhen ihre Angaben nicht auf sicheren Stützen und ergeben mehr, daß er nicht später gesetzt werden kann, als daß er in diese Zeit fallen nunß. Daß dieser Niketas vielmehr als Zeitgenosse unseres Patriarchen zu betrachten ist, ergeben folgende Momente.

1) Dem Terte ber vierundzwanzig Capitel geht in ben Handschriften Die Bemerfung voraus, daß ber Berfaffer in ber Zeit von Michael III. bis gu Leo bem Weisen lebte. Diese Radricht ist umsoweniger von vorneherein gu verwerfen, als 2) die anderen Schriften besfelben Autors eben biefer Zeit angehören. 83) Derfelbe ift ohne Zweifel identisch mit jenem Nifetas, ber für das Concil von Chalcedon an die Armenier schrieb (Bd. I. S. 501 ff.) und den wir oben (A. 2. 3.601) auch als Bestreiter des Islam kennen lernten. Der Berfaffer Diefer Schriften beißt überall Bygantier, Philosoph und Vehrer; er gebraucht dieselben Redeformen und Ausbrude, Dieselben Conditionaljage, Diefelbe Urt ber Beweisführung. Tehlen auch in bem Schreiben an die Armenier und theilweise auch in den Antworten auf Die Briefe der Saracenen Die gehäuften Epitheta, wie "Lebenwirfende, überwesentliche Trias" u. f. f., find auch bort die Formen minder schwerfällig, die Gate nicht fo einförmig und ichleppend, jo erflärt fich bas baraus, bag bie genannten Arbeiten die Briefform hatten, nicht die von Syllogismen und dialeftischen Erörterungen; solche fommen aber boch in bem Briefe an die Armenier c. 16 und in ber Widerlegung bes Noran bor und gerade bier findet fich die größte llebereinstimmung, die engste, unmöglich auf Zufälligfeiten beruhende Bermandtichaft. Den von Bielen bem zwölften Jahrhundert zugetheilten Brief an die Armenier haben wir bem neunten Jahrhundert zugewiesen. Allatius ichrieb ihn Anfangs dem Nifetas David, Biographen des Ignatius, zu; 54) wenn das auch unrichtig ift, wie benn ber genannte Rifetas, bem u. A. Commentare gu ben Gebichten bes Gregor von Naziang beigelegt werden, 83) obichon "Philosoph" genannt, 56) boch als Paphlagonier, nicht als Byzantiner, noch als Patricier bezeichnet wird, fo zeigt es boch, bag Allatius feinen Grund fand, die von ihm veröffentlichte Schrift über bas gehnte Jahrhundert hinauszuseten; übrigens hat er nachher felbst seine Unsicht berichtigt. 57) Die Schriften gegen ben Islam,

<sup>81)</sup> S. unsere Monum. Lit. H.

<sup>82)</sup> Oudin. de script. eccl, t. II. p. 1070. Fabric. Bibl. gr. t. VII. p. 746.

<sup>81)</sup> S. die Borrede von Malou bei Migne PP. gr. t. CV. p. 583.

<sup>81)</sup> Allat. ad calc. Gr. orth. t. I. Cf. Diss. de Nicetis §. 4 (Mai N. PP. Bibl. VI. II.)

b) Nic. David. Paraphrasis carm, arean. S. Greg. Naz. cur. E. Dronke, Goett. 1840.

<sup>56)</sup> Cod, Cusan, bei Dronke I. c., in codd. Vatic. 344, 365, 379 (Mai I. c.) 496. 808, 949, bei Niceph. Call, und in den Anfichriften feiner gwölf Reden.

<sup>57)</sup> Malou bei Migne l. c.

deren Verfasser Byzantier und Philosoph heißt, zeigen schon in ihrem Titel die engste Verwandtschaft mit unseren Syllogismen und stellen eine Widerstegung eines von den Saracenen an Kaiser Michael III. gesandten Vrieses dar. \*\*)

Dagegen beweiset 3) die Ansührung unseres Nitetas bei Schriftsellern bes zwölsten Jahrhunderts keineswegs, daß er selbst diesem angehört. Hugo Etherianus, der mehrere unserer Capitel in ziemlich getrener Uebersetung bringt, benützt ganz in derselben Weise auch ältere polemische Schriften der Griechen, namentlich das Buch des Photius vom heiligen Geiste, und gibt nirgends ein entscheidendes Merkmal für das jüngere Alter dieses Antors; wenn er denselben als "neuen Philosophen" bezeichnet, so bezieht sich das auf das Neue und Fremdartige seiner Speculation, nicht auf die Zeit, in der er lebte. 89) Auch Andronikus Namaterus nahm in seine "Hoplothefe" on unter die den Wätertexten angehängten Syllogismen, ebenso wie Stellen aus Photius, Nitoslaus von Methone und Enthymius Zigabenus, Argumente unseres Nifetas auf, und zwar gleich nach denen des Photius und vor denen des Nisolaus von Methone, wenn er auch nachher Syllogismen von beiden unter einander aussührt.

Positiv spricht 4) zu Gunsten unserer Annahme, daß Nifetas seine Gegner nirgends als Lateiner, Italer oder Franken bezeichnet, wie sonst sein Gent sein eilsten Jahrhundert regelmäßig geschieht, sondern einsach nur "Einige" erwähnt, die das von ihm bekämpfte Dogma vertreten, und ganz in ähnlicher Weise wie Photius, ja fast noch zurückhaltender, sich über dieselben äußert. Gleich jenem betrachtet er die gegnerische Lehre als etwas ganz Neues, wovon erst das Gerücht nach Byzanz gekommen sei; er neunt nur im Allgemeinen Gegens den des Occidents, in denen einige im Glauben nicht wohlgesinnte und der Festigseit ermangelnde Männer das neue Dogma verbreitet; er redet, als ob er der Erste oder doch einer der Ersten wäre, die diese neue Gottlosigseit zu bekämpsen unternehmen, und zwar damit nicht das Stillschweigen Gesahr bringe. Das bestätigt durchaus das hohe Alter unserer Schrift; so sprachen die Grieschen des zwölsten Jahrhunderts nicht mehr. Der Versasser mochte dabei viels

ss) Mai I. c. p. 8. Migne I. c. p. 807 seq.: Νεκήτα Βυζαντίου φελοσόφου ένθεσες κατασκευαστική μετ' αποδείξεως τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος ε΄ κοινῶν ε΄ννοιῶν καὶ διαλεκτικῆς μεθόδον καὶ φυσικῶν ε΄πιχειρημάτων καὶ συλλογιστικῆς πολυτεχνίας προαγομένη καὶ ἀντίζξησες τῆς σταλείσης ε΄πιστολῆς ε΄κ τῶν ἀγαρηνῶν πρὸς Μιχαήλ βασελέα υίον Θεοφίλου ἐπὶ διαβολῆ τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως. ὑθημιάς Ref. Mah. c. 1. p. 673.

<sup>89)</sup> L. I. c. 2 stellt er die, quos novella aetas produxit, den heisigen Bätern gegenüber (cum nullus ss. Patrum hoc asserverit) und begreift unter jenen auch den Photius. Ta er sonst keine Arenoslegische Ordnung in der Ansührung der gegnerischen Argumente einhält, hat es keine Bedentung, daß er unmittelbar nach jenen Borten c. 3 den Erzbischof von Mitonedien und den Mitotaus von Methone ansührt. Erst nachdem er e. 6 wiederum Ersteren hat reden lassen, führt er (c. 7: sed Niceta Byzantius philosophus per inconvenientium inductionem prodare decertat) ein Argument unseres Antors an, dem dann andere solgen (c. 12: Attamen Nicetas ex adverso instat. c. 15: His atque similibus Byzantius novus philosophus non consentit. c. 17: Nicetas syllogizare conatur... prudens iste vir ete.), mit Einwendungen der beiden anderen untermischt.

<sup>90)</sup> Cod. Monac. 229. f. 87, b seq. Nicet. cap. 6. 10. 17. 21.

fachen Grund haben, die Arbeiten des Photius, benen ihrer ganzen Ansage nach die Priorität zuerfannt werden muß, nicht zu erwähnen, zumal, wenn er nach dessen Sturz unter Leo VI. schrieb; jedenfalls wollte er sich als ganz von freien Stücken, ohne fremde Aufforderung in die Arena eintretend barftellen.

Damit stimmt 5) die Art und Weise ber Polemit überein. Die meisten Argumente find die des Photius, nur breiter und weitschweifiger, bisweilen auch ftringenter entwickelt. Wohl geht unfer Nifetas auch (c. 2. 4) auf die Formel "durch ben Cohn" ein; aber schon ber Titel der Mystagogie und mehrere Stellen diefer Schrift zeigen uns, daß Photius bereits darauf Rudficht genommen haben nuß. Wohl führt er auch manche Baterftellen an; 91) aber auch Photius hatte auf diese näher einzugehen verheißen, 92) fodann find fie aus meift fehr gelesenen Schriften geschöpft 93) und ihre Benützung entspricht dem ältesten Stadium der Controverse. So wird z. B. (c. 2. 4) das patriftische Bild von der Conne und dem Strahl benützt, aber nur in fehr beschränkter Weise und, wie es scheint, ohne Ahnung von der Art, in der die Lateiner und Unionsfreunde es zur Veranschaulichung ihrer Lehre gebrauchten. Man könnte indeffen einwenden: Gar Manches in der Argumentation des Nifetas läßt barauf schließen, daß ihm schon weiter gebende Deduftionen ber Lateiner vor= lagen, als fie dem Photins befannt waren und daß die Polemit schon ein weiteres Stadium erreicht hatte. Co fpricht Nifetas bas Princip des Photius: "Was zwei Personen in der Trinität gemeinsam haben, hat auch die britte," nicht so geradezu aus; er fennt den Ginwand, daß Sohn und Geift das Principiirtsein gemein haben, ohne daß es der Bater hat; daher sett er (c. 1): "Bas von zwei Personen gemeinsam und gang auf Dicfelbe Beife ausgefagt wird, bas hat auch die britte" und fertigt bann ben Ginwurf mit Berufung auf bie Verschiedenheit des Gezengtseins und des hervorgehens ab, indem er babei hervorhebt, daß dagegen die Spiration ταυτοιρόπως von Bater und Sohn ausgesagt werden mußte, weil sonft der Beift bei doppelter Spiration zusammengesetzt ware. Gegen bas Argument (c. 4), ber Bater ware unvollkommen, wenn er noch des Cohnes zur Hervorbringung des Beiftes bedürfte, läßt er den Gegner fagen: Da auch nach den Briechen dem Bater das Wohlgefallen, dem Sohne das Wirken, dem Geifte das Mitwirfen gugeschrieben wird, so würde der Bater ebenso des Wirkens beraubt und der Cohn unvollfommen fein, ba er ber Mitwirfung des Geiftes bedarf. Ebenso wendet ber Widersacher ein, ber Beift heiße gerade fo Beift bes Sohnes wie Beift bes Baters. Bu c. 22 findet fich die gegnerische Ginwendung: Allerdings würde, falls dem Sohne die Gigenthumlichfeit des Baters, daß er Erzenger und Spirator gugleich ift, gufame, eine Bermifchung ber Berfonen fich ergeben, aber nicht, wenn er nur bas Gine ift, blos Spirator, und bei ber Gemein-

<sup>91)</sup> So Basil. in c. 3. 4. 12. 13; Naz. c. 7. 10. 19; Dionys. c. 20; Dam. c. 1. 2. 4. 10.

<sup>92)</sup> de Spir. S. myst. c. 96.

<sup>93)</sup> So die Stelle Dam, F. O. I. 11. p. 148 (ὁ πατὴς διὰ νίοῦ προβολεύς) citirt bei Camat. c. 142 (Gr. orth. II. 591.) und Betting Epigr. I. (ib. p. 535.)

famleit bes Hushandens wurden Bater und Cohn gufammenfallen, ware ber Bater nicht schon als solcher vom Sohne unterschieden. - Indeffen find biefe Einwendungen theils für den Ideengang des Antors fo naheliegend, daß man nicht zu der Annahme genöthigt ift, fie seien erft durch weitere Polemit den Briechen befannt geworden, und daß fehr leicht ein benfender Drientale, gumal wenn er an Scharffinn ben Photins noch überbieten wollte, bagu fam, vom Standpunkte der Gegner aus dieselben zu erheben, theils find fie von der Art, daß eben nur ein Grieche dazu kommen konnte, sie vorzubringen, da sie die von den Lateinern nie anerkannten Ariome des Photius voraussetzen. Wenn dann die Gegner (c. 18) gegen den Cat, der Geift konne nicht zugleich und gleichewig von zwei Principien das Sein haben, ohne daß beide erfte Princi= pien seien, nur einwenden, bei Gott sei ja kein Ding unmöglich, so ist bas eben nur ein selbstgemachter Einwurf, da die Lateiner nirgends gegen eine behauptete logische und metaphnische Unmöglichkeit sich auf die Allmacht Gottes berufen haben, abgesehen davon, daß sie niemals anerkannten, Bater und Sohn feien zwei Brincipien bei ber Spiration.

6) In Bezug auf die fehr schleppende Form, die mit Conditionalfätzen, benen oft der Nachsatz fehlt, die Argumente einleitet, konnten die Bucher des Leontius gegen die Reftorianer, 94) die Schriften des Studiten Theodor gegen die Jonoklasten, 95) das vierte Buch des Polymorphus von Theodoret 96) und der Thesaurus des alexandrinischen Cyrillus 97) als Muster dienen. Mit letsterem Kirchenvater stimmen namentlich viele Redeformen unserer Abhandlung überein. 98) Derartige spllogistische Demonstrationen waren überhaupt im neunten Jahrhundert nichts Seltenes mehr, wenn auch nicht alle fo ermüdend und geschraubt waren, wie die unseres Autors.

So dürfen wir denn mit ziemlicher Sicherheit unferen Philosophen dem Photius als Nampfgenoffen in feinem bogmatischen Streite beigesellen. Wer war aber diefer Mifetas? Sicher kann nicht an Mifetas Stethatus, ben Behilfen bes Carularius im eilften Jahrhundert, noch an Nifetas Seidus im Anfange bes zwölften gedacht werden, deffen Polemif nach den erhaltenen Fragmenten direkt gegen Rom gerichtet war, 99) ebensowenig an Nifetas von Mithlene oder Maroncia, Erzbischof von Theffalonich, wie an Nifetas Choniates. Ein Nifetas des eilften Jahrhunderts, Bifchof von Serron (Serra), dann Erzbifchof von

<sup>97</sup>) t. LXXV, assert. 1 seq. p. 24, 28, 32, 36, 301 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Migne PP. gr. LXXXVI. 1400 seq., bcf. L. II. c. 3-5. 7-12. V. 25-33.

<sup>95)</sup> ib. t. XCIX. p. 389 seq. Antirrhet. III.

<sup>96)</sup> ib. t. LXXXIII. p. 317 seq.

<sup>98) 3. 3.</sup> δίε Formeln: εὶ δὲ τοῦτο ἀληθές, ώς περ καὶ ἀληθές Cyr. de Trin. c. 13. p. 1165 — εί δε τουτο λέγειν ή φρονείν ασεβές (οδος απάσης έστι δυσσεβείας επέλεινα) assert. 4. p. 48, 53; 6. p. 73; 21. p. 356 seq.; dial. VI. de Trin. p. 1065. — ἐρωτητέον αὐτούς, εἰ (πότερον) . ή . . . Thes. ass. 7. 8. p. 89. 101. — ἀνάγνη πᾶσα ib. 9. p. 125, 128; 11, 24, p. 153, 392, — & di crartias ass. 11, p. 156; ass. 20, 33, 34. p. 341. 573. 581. 589. dial. VII. de Trin. p. 1084 und fonft oft.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Allat. de Nicet. p. 44. Fragm. c. Hott. p. 591 de cons. I. 14. II. 1. III. 12. p. 209, 211, 214, 470, 535, 1111 seq. Fabric, l. c. p. 755.

Heraflea, ber mehrere Reben bes Gregor von Raziang commentirte und auch den Beinamen des Philosophen führte, 100) wird von A. B. Cailean auch als Berfaffer der bem Nifetas David zugeschriebenen Ertlärungen zu den Gedichten bes genannten Baters angesehen, 101) wofür jedoch feine Gründe angegeben Reiner Dieser Commentatoren ist mit unserem Autor identisch; auch Die Schreibweise ift durchweg verschieden. Der Rame Rifetas war in Byzang ungemein häufig; in ben Briefen des Photius finden wir einen Protospathar Diefes Namens (S. 256) um Beiftand für zwei Genoffen des Patriarchen angegangen; wir fennen ben Momiral Nifetas Doryphas, bann ben jungeren Beitgenoffen Nifetas David, fpateren Bifchof. Roch einen vierten Rifetas jener Zeit erwähnen die Chronisten, der faiserlicher Truchses 102) war und Aylinites genannt wurde, den Bafilius wegen Berdachtes eines ehebrecherischen Berhältniffes zur Raiferin zum Monche scheeren ließ und ber unter ber folgenden Regierung Defonom ber Hauptfirche wurde, zugleich Stifter eines Mlofters, in dem er seine Ruhestätte fand. 103) Dieser lebte sicher von Michael III. bis gu Leo VI, hatte wohl auch die Batricierwurde inne und fonnte den damals nicht fo seltenen Beinamen des Philosophen und Lehrers erhalten haben, auch bevor er bas Amt eines Defonomen erlangte. Indeffen findet fich fein ausreichender Grund, gerade ihm unfere Schriften beizulegen und andere Männer diefes Ramens auszuschließen.

Daß auch nach bem zweiten Sturze bes Photius unter Leo VI. das photianische Dogma noch Unhänger gablte, werden wir unten bestätigt finden Unfer Nifetas, von Photius angeregt, fonnte nach beffen Entsetzung mit Bermeidung eines damals gebrandmarften Namens, ja mit völligem Absehen von den früheren Leiftungen des Expatriarden, deffen Doftrin in ausführlichen Argumentationen vertreten, die wohl damals noch nicht die Beachtung fanden, welche die spätere Zeit der Comnenen ihnen angedeihen lieg. Den Griechen, die fo gerne an den Buchstaben ber Schrift sich hielten, die immer nur gehört und gelesen hatten, daß der heilige Geift vom Bater ausgehe, erichien der Lehrfatz ber Lateiner leicht als etwas Frembartiges, Renes, barum Gefährliches, wie schon 808 den Mönchen in Jerusalem; die Aeußerungen ihrer Bater waren hierin weniger deutlich und bestimmt als die der abendländischen und ihre eifersüchtig bewachte Orthodoxie machte fie mißtrauisch gegen Alles, was mit den bei ihnen hergebrachten Doftrinen und Brauchen nicht in vollem Ginflang war. Aber damals waren sicher noch nicht alle Griechen dahin gefommen, die Lehre der Lateiner über bas Ausgehen des Geiftes auch vom Sohne als Barefie zu betrachten. Nachdem Photins schon in seinem ersten Patriarchate Diefe Untlage gegen ben Occident erhoben, mußte wohl Signatius bei seiner

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Chr. Fr. Matthaei S. Greg. Naz. orationes binae. Mosquae 1780, 4. Migne PP. gr. XXXVI. 933.

<sup>101)</sup> Migne t. XXXVII. 17.

<sup>102)</sup> ο επί της τραπέζης, dapifer, bei Codin. p. 21. in der Reihe der Bürdenträger.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>) Leo Gr. p. 257. Sym. c. 12, p. 691, Georg. m. c. 12, p. 813, Ham. Cont. V. 12, p. 759.

Mestitution davon wissen und sicher bätte es den der Kirchenlehre so strenge anhängenden Patriarchen bennruhigt, ja es wäre ihm unmöglich gewesen, in kirchticher Gemeinschaft mit Vertretern einer Frelehre zu stehen. Ignatius theilte wohl nicht die Meinung des Photius, er sah seinen Freshum in der Lehre der Lateiner. <sup>104</sup>)

Ganz wie Nifetas hat anch des Photins Buch vom heiligen Geifte die römische nicht angegriffen. Aber darin unterscheiden sie sich, daß Ersterer sie gar nicht erwähnt, während Letterer sie gleichsam zur Mitstreiterin macht und ihre Antorität für sich anführt. Er hat die Päpste dis zu seiner Zeit als Bertreter des unverfälschten Symbolums gegen Ambrosius, Augustinns und Hieronynms angerusen und glaubt in ihnen eine der stärtsten Baffen gegen die angeblichen Neuerer zu besitzen, indem er dieselben mit ihren eigenen Autoritäten, den Bätern der Bäter, schlägt.

And bei den späteren Griechen hat sich noch die Kunde davon erhalten, daß Photius bei der Bekämpfung des Filioque noch nicht die römische Kirche angegriffen habe, die damals noch dasselbe nicht adoptirt, sondern nur den "italischen" Frrthum, von dem jene damals noch frei war. 105)

Gleichwohl ließ der stolze Byzantiner auch jetzt nicht die direkten Angriffe gegen Rom bei Seite; zu dem dogmatischen Kampfe gegen die Lehre des Abendlandes gesellte sich bei ihm der persönliche gegen den Nachsolger Johann's VIII.

## 5. Rampf gegen ben Papft Marinus und Berhandlungen mit beffen Rachfolgern.

In Rom war nach dem am 15. December 882 erfolgten Tode Joshann's VIII., ') dessen zehnjähriges Pontisitat eine lange Nette von Schwierigs keiten und Bedrängnissen gewesen war, der bisher öfter genannte Maxinus

') Jaffé Reg. p. 292. Pag. a. 882. n. 8. Daß er ermordet ward (Annal. Fuld. a. 883. Pertz I. 396), ist feineswegs völlig sicher, obsehon es auch soust versichert wird (Herim. Aug. Bernoldi Chron. Mar. Scot. Pertz V. 108. 421. 518.).

<sup>101)</sup> Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. 3 (G. O. II. 1081 seq.): Ίγνάτιος . , εἰδώς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ῥώμης ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ ἢ διὰ τοῦ νίοῦ τὸ πνεῦμα θεολυγοῦσαν, οιὰ ἐταράττετο οιὸ ἀλλότριον τῆς πίστεως τὸ δόγμα ῆγεῖτο τουτί.

<sup>105)</sup> Nicol. Methon. Tract. de process. Sp. S. c. 4. Cod. Mon. 28. gr. f. 293 a.: Ο λατίνος. Τί δέ; Οὐδὲ τὸν Φώτιον λέγεις διασχίσαι ἀψ΄ ἡμῶν (sie) τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης, ὅς πλείστα γεγραφῶς εὐρίσκεται κατ' αὐτῶν καὶ τῆς αὐτῶν πίστεως; Ὁ Γραικός. Οὐδαμῶς ἔχεις δείξαι, ὁ οὖτος, τὸν θειότατον Φώτιον ὕλος (l. ὅλως) κατὰ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρώμης γεγραφηκότα καὶ ταύτην, ὡς φὴς, ἐξ ἡμῶν διασχίσαντα. Εἰ γὰρ τοῦτο, πῶς καὶ τὸν Κηρουλάριον ψὴς Μιχαήλ μετὰ τοσούτους χρύνους ὅντα (καὶ γάρ που διακούοστὸν ἔτος παρῆλθε μέσον Φωτίον καὶ Μιχαήλ τῶν ἀσιδίμων πατριαρχῶν) τὴν ἀναφορὰν ἐκ τῶν ἱερῶν διπτίχων ἐξῶσαι τοῦ πάπα; πῶς δὲ καὶ τὰ πρακτικά τῆς κατὰ Φώτιον συνόδου οἱ τοῦ ἀσιδίμου Ἰωάννου τοῦ πάπα πρέσβεις ἀπεκόμισαν πρὸς τὴν Ρώμην, ἀναθεμίσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν τοιαύτην τῶν Ἰταλῶν αἵρεσιν, παρόντες κατὰ τὴν αὐτὴν ἀγίαν σύνοδον, ὡς καὶ ἄνωθεν ἔφημεν. γράφει μὲν ὁ θειότατος Φώτιος, ἀλλὰ κατὰ τῆς τοιαύτης ἱταλικῆς αἰρέσεως, ἀκμην μήπω κεκρατημένης τῷ τότε τῆς ὑωμαικῆς ἐκκλησίας, ὡς ἐξὸν σοι καὶ ταῖς τοιαύταις γραφαϊς ἐντυχεῖν δηλωθήσεται.

gum Papite erwählt worden. Seit feinem zwölften Sahre im Dienfte ber römischen Rirche, von Yeo IV. bereits jum Subdiafon geweiht, 2) von Nifelaus I. 3um Diakonat befördert und 866 mit Donatus und Veo nach Constantinopel bestimmt, hatte er schon frühe für den papftlichen Stuhl mit Erfolg gearbeitet und in fo hohem Mage die Gunft des Bulgarenfürsten Michael gewonnen, daß er von ihm zum Erzbischofe für sein Yand erbeten ward. Da damals Die papitliche Gesandtichaft nicht nach Byzang gelangte und in Bulgarien fich längere Zeit aufzuhalten genöthigt war, fo war auch er für bie Berbreitung bes Chriftenthums in biefem Lande thätig. Bon Hadrian II. 869 nach Constantinopel gesandt, hatte er dort als der thätigste und entschiedenste unter den Legaten fich neue Berdienste erworben, die auch unter bem Pontififate 30. hann's VIII. volle Anerkennung fanden. 3) Alls Archibiaton ber römischen Rirche 1) genoß er hohes Anschen und bedeutenden Ginfluß; vielleicht war er aber doch nicht in Allem diesem Papste genehm 5) und es scheint, daß er ihn auf eine ehrenvolle Weise aus Rom zu entfernen suchte, indem er ihn zum Bischof weihte und fich seiner in verschiedenen Gesandtschaften bediente. Daß Johann VIII. ihn consekrirte, ift außer Zweifel; 6) über seinen Bischofssit aber hat man mehrfach gestritten. Ginige hielten ihn für einen Miffionsbischof ber Bulgaren ober ber Glaven; 7) aber es fann faum mehr einem Zweifel unterliegen, daß er Bifchof von Care (Cera) ober Ceri in Etrurien, nahe bei Cervetri unweit Rom mar; 5) so nennt ihn ein alter Autor ausdrücklich episcopus Cerensis 9) und auch sonst kommen Bischöfe dieses Ortes vor. 10) Wenn ihn Photius in dem an ihn gerichteten Briefe Bischof von Castella

<sup>2)</sup> Marinus jagt uns jetent in der vierten ≥inung des achten Cencis (Mansi XVI.58): Ego subdiaconus Rom. Eccl. eram in diebus illis (860) consecratus a Leone SS. Papa Rom. et in R. E. ministrabam a duodecimo anno temporis nativitatis meae et quando isti venerunt Romam cum Arsavir, ego ministrabam in E. R. S. Dei genitricis Mariae, quae dicitur Praesepis.

<sup>3)</sup> Bgl. oben B. IV. A. 2; VI. A. 10. S. 41. 576 f., dazu Bb. I. S. 617.

<sup>1)</sup> Alls solcher wird er in den Annal, Fuld, P. V. (Pertz I. 398) bezeichnet.

<sup>5)</sup> Tarauf deutet sein unten zu besprechendes Berbältniß zu dem Bischof Formosus.
6) Die von Bianchini edirte Invectiva in Romam pro Formoso (Migne PP. lat.

CXXIX. p. 832) jagt ganz beutlich: Nonne Johannes Papa eum ordinavit? Und wieberum (p. 934): Vis fortasse dicere, o Roma, quod Marinus episcopus non fuerit? Ergo et consecratio Johannis Papae, quam Marino Cerensi episcopo digne aut indigne, ut dicis, imposuit, irrita est. Si indigne, (nec) Johannes noster Apostolicus (quod nefas est ad dicendum), nec Marinus episcopus; si vero digne, prout omni mundo recto visum est, Dominus Johannes sit Apostolicus et Marinus episcopus. \$31. 92. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pag. a. 882, n. 10. Fleury t. XI, p. 528, L. 53, n. 38.

<sup>5)</sup> So Mansi not, ad Pag. 1. c.: Cerae urbs Hetruriae vetustissima 25 mil. pass. ab Urbe. Bgl. Töllinger Schrb. I. S. 124. Tümmler Thir. G. II. 216. Ueber Ceri f. Tournon Etudes statistiques. Paris 1831. t. I. p. 63.

<sup>9)</sup> Der Note 6 citirte Autor nennt ihn dreimal so p. 830. 832. 831.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) So 826 Romanus Cerensis (Baron. a. 826. n. 1. 2) 853 Adrianus Cerensis (Baron. h. a.) 868 Crescentinus Cerensis (Mansi XVI. 139.)

nannte, 11) fo ift abgesehen von der bei den Griechen auch sonst ungenanen Bezeichnung lateinischer Bischofssitze an den Ramen Caftrum und Caftell zu benfen, ber mahrscheinlich bem Ramen Ceri ober Care vorgefest war. 12) Gegen Ende 879 ober Anfang 880 ging Marinus mit Bijchof Betrus von Sinigaglia zu Rarl bem Dicken nach Oberitalien; 13) in ber zweiten Hälfte bes Rabres 880 ward er nach Constantinopel gefandt, wo feine Standhaftigkeit auf eine neue schwere Probe gestellt ward; 14) noch 881 wurde er nach Reapel an den viele Jahre mit den Saracenen verbündeten Bischof Athanafins abgeordnet, 15) der nach vieler Mühe erft 882 von dem verderblichen Bündniffe abgezogen ward. 16) Auch befleidete Marinus, wie wir aus Johann's Briefen erschen, das Umt eines Schatzmeisters der römischen Kirche. 17) Es war in den damaligen fturmifch erregten Zeiten, in benen nach dem Sinscheiden vieler tüchtiger Männer 18) so oft die Dämme der firchlichen Ordnung durchbrochen wurben, in denen die Politif auch am römischen Sofe vielfach wechselte, sicher nichts Beringes, daß Marinus, der langfam von einer Stufe der Hierarchie gur anderen vorschritt und an sich feine Selbstsucht und keinen Chraciz mahrnehmen ließ, in allen ihm anvertranten Missionen stets die Zufriedenheit seiner Oberhirten erwarb und unter Papften von gang verschiedenen Gefinnungen ftets das gleiche Bertrauen und die gleiche Achtung erlangte. Gin noch glan-

<sup>11)</sup> ἐπίσεοπος Καστέλλης. S. oben VI. 9. S. 553, Moroni (Dizion. t. 74. p. 265) neunt ibn Bijdof von Città di Castello.

<sup>12)</sup> Andere Conjetturen erweisen sich als unhaltbar. Man tönnte an Cività Castellana benten, das um 998 als Bischofssitz erscheint und sicher weit früher schon ein solcher war (Ughelli Ital. sacra I. 365.), oder an Castrum Hetruriae, das dis 1179 ohne Bischöse gewesen sein soll (ib. I. 617 seq.). Ein Rodericus Castellanae fommt 853 vor. Das in Umbrien bei der Tiber gelegene Tiphernas dieß auch Città di Castello (ib. I. Append. p. 225); in den Atten der Concisien unter Johann VIII. begegnet uns neben dem Martinus von Narni, der schon 869 Bischof war (Mansi XVI. 130), and Marinus Tiphernatensis (Mansi XVII. 342), häusiger aber jener Marinus Narniensis. (ib. 363. 473. Baron. a. 879. n. 52.)

<sup>13)</sup> Joh. VIII. ep. 216. Dümmter Oftfr. Gefch. II. S. 112.

<sup>14)</sup> S. oben B. VI. A. 10. S. 577.

<sup>15)</sup> Joh. VIII. ep. 294, Baron. a. 881, n. 5 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Erchemp. c. 49. Baron. a. 882. n. 2. Amari I. p. 456—458. Athanafins überlebte den Papft nur um sechzehn Monate (Petrus Subdiacon. Contin. Joh. diac. Muratori Rer. ital. Scr. I, II. p. 316.).

<sup>17)</sup> Joh. VIII. ep. 291 ad Athan. Neapol. (Mansi XVII. 215.): Marino reverendissimo episcopo et sanctae Sedis nostrae ar cario. Ebenjo ep. 216 ad Carol. Reg. p. 162. Ter arcarius wird unter ben päpfitichen Hofbeamten gewöhnlich nach bem Primicerius und Secundicerius genannt. Ter Prätat Galletti handelt von ihm in der Schrift Del Primicerio e di altri uffiziali maggiori del palazzo Lateranense p. 107. Mehrere arcarii zählt Moroni I. e. p. 265 seq. V. Tesoriere auf. Einen Anastasius argentarius et arcarius Ecclesiae nostrae neunt Papft Pelagius I. 559 in einem Briefe an Bijchof Julian von Cinqoli.

<sup>18)</sup> Auch Hintmar von Meims war am 21. December 882 gestorben (Pag. a. 882. n. 1. Dümmter Tstr. Gesch. II. 212) — ein Mann, der noch 881 energisch für die Unabshängigkeit der Kirche von der Staatsgewalt aufgetreten war (ep. ad Ludov. III. Opp. II. 196 seq.).

genderes Bengniß für seine Tugenden und feine Tudytigkeit ift eben feine Wahl zum oberften Pontififate, die gang gegen die gewöhnlichen Regeln erfolgte, nach benen fein Bifchof eines anderen Stuhles den romifchen besteigen, diefer vielmehr mit Clerifern besselben, Cardinalprieftern und Cardinaldiafonen, befetzt werden follte - es war der erfte Fall einer Translation in der römischen Rirche, 19) gerechtfertigt burch die ausgezeichnete Befähigung bes Mannes; es war aber auch eine eklatante Genngthung für die Beschimpfung, die ihm furg vorher in der Gigenschaft eines papstlichen Legaten in Constantinopel wider= fahren war; fie beweift, daß der römische Clerus, der ihn fo lange in seiner Mitte gablte, mit Liebe an ihm hing, 20) nicht gewillt, die Migftimmung des östlichen Kaiferhofes, der ihm höchst abgeneigt, sowie den Sag des Patriarchen Photins, der schon feit dem Fehlschlagen seines Bersuchs, ihn für sich zu gewinnen, gegen ihn äußerst erbittert war, bei ber Wahl ben Ausschlag geben gu laffen, felbst nicht in einer Beit, in der man, von äußeren Feinden vielfach bedrängt und vom weströmischen Raiserthum ohne Schutz gelassen, des Beiftandes der griechischen Waffen fo fehr bedurfte, daß es nicht räthlich schien, bem über die Berurtheilung feines Patriarchen beleidigten Raiferhofe noch weiteren Unlag zu Migvergnügen zu geben.

Mit Karl dem Ticken hatte Marinus eine Zusammenkunft in Nonantula (Juni 883), <sup>21</sup>) auf der jener ihn mit allen Ehren empfing und seine Anerstennung der Wahl, die ohne Abgeordnete des Kaisers Statt gesunden, aussprach. Taß Marinus ein blindes Werfzeng des unfähigen Kaisers war, <sup>22</sup>) verdient sicher keinen Glauben. Wir haben aber auch viel zu wenig Nachsrichten über den damaligen Stand der Parteien in Rom, um ein sicheres Urstheil zu fällen, inwieweit diese die Wahl des Marinus beeinslußten; es scheint dieselbe hauptsächlich von freiem Antriebe des Clerus ausgegangen zu sein. Marinus fand in der Kirche das größte Lob. <sup>23</sup>)

In vielen Dingen jedoch scheint Papit Marinus die Magnahmen seines Borgängers nicht gebilligt zu haben und so wären wohl manche Beränderunsgen erfolgt, hätte das Pontifikat desselben länger gedauert. Um wichtigsten sür die späteren Schicksale der römischen Kirche war sicher sein Berkahren gegen den von Johann VIII. entsetzen Formosus. 24)

Ueber eilf Jahre hatte bereits Formosus das suburbifarische Bisthum

<sup>19)</sup> Auch Occidentalen nahmen Ansteğ an diejer Erhebung. Annal. Fuld. a. 882: In enjus (Joh.) locum Marinus, antea Episcopus, contra statuta canonum subrogatus est. (Pertz I. 397.)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Bgl. Baron. a. 882. n. 10.

<sup>21)</sup> Ann. Fuld. (Pertz I. 398.) Dümmler a. a. D. S. 219.

<sup>22)</sup> Gfrörer Karolinger II. S. 253. 235.

<sup>23)</sup> Flodoard. Rom. Pont. (Watterich I. 650): Quo (Joh.) patribus juncto, sollers subit alta Marinus Regmina, qui placitus Domino et decus orbis habetur, Augustis carus, populorum dignus amator.

<sup>21)</sup> Beide, Marinus und Formojus, waren eine Zeitlang gleichzeitig in Bulgarien; es ift wohl möglich, daß sie sich dort enger an einander angeschlossen hatten.

Porto verwaltet, vielfache Gefandtichaften im Auftrage bes römischen Stubles übernommen, wie 866 in Bulgarien, noch 872 bei dem deutschen König Ludwig 25) und 875 bei Rarl bem Rahlen, 26) als ber letztgenannte Papft gegen den bisher des höchsten Vertrauens würdig befundenen, bereits fechzigiährigen Mann mit einem strengen Berdammungsurtheil auftrat. 27) Auf einer am 19. April 876 in der Basilica B. Mariae ad Martyres gehaltenen Synode wurde Formosus unter ber vierfachen Anklage, daß er 1) als papstlicher Legat bei den Bulgaren deren Fürsten zu einem Gide vermocht, keinen anderen als ihn zum Bischof anzunehmen, 25) 2) ehrgeizig nach ber papstlichen Würde gestrebt und deghalb für sich eine Partei zu bilden gesucht, 3) Rom und seinen Sprengel eigenmächtig und ohne gegründete Urfache verlaffen und 4) mit feinem Anhang gegen Raifer Karl II. conspirirt, für ercommunicirt erflärt, wofern er nicht vor dem 29. April vor dem Papste sich stelle, für verlustig der bischöf= lichen Würde, wenn er nicht vor dem 4. Mai, für anathematisirt, wenn er nicht vor dem 9. Mai erscheine. Ein ähnlicher Spruch erging über deffen Unhänger und Mitschuldige, den Nomenculator Gregorius, deffen Tochter Conftantina, ben Secundicerius Stephan, ben Beermeister Sergius und Georg, den Sohn des gleichnamigen Primicerius; es war die Partei, die gegen Karl den Kahlen, den vom Papste unter den Karolingern bevorzugten, entschieden aufgetreten war und gegen ihn den deutschen König Ludwig begünstigte. In einem Schreiben vom 21. April 876 machte Johann VIII. Die Bischöfe in Frankreich und Deutschland mit diesen Defreten befannt und mahnte fie, die Gemeinschaft des Gebannten zu fliehen, 29) der gegen Rorden entflohen war. Da Formosus nicht zu seiner Rechtfertigung erschien, ward am 30. Juni bei St. Peter eine zweite Synobe gegen ihn gehalten, in ber noch vier weitere Untlagen vorgebracht wurden: 1) es habe Formosus Alöster der römischen Rirche geplündert, 2) mit Verachtung der Cenfur die heiligen Geheimniffe gefeiert, 30) 3) seinen von den Saracenen bedrängten Sprengel auf langere Beit verlaffen, und 4) mit verdächtigen Beibern und facrilegischen Männern

<sup>25)</sup> Baron. a. 873. n. 3. Leg. I. 518.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Baron. a. 875. n. 6. Jaffé p. 262. n. 2254. Syn. Pontig. Mansi XVII. 315.

<sup>27)</sup> Marburger Programm — Libellus, quo ad novi Prorectoris inaugurationem d. 10. Sept. 1843 invitat L. A. Richter. Marburgi 1843. Cf. Mansi XVII. 236. Jaffé p. 204. Diimmler Augistus und Busqarius. Leipzig 1866. S. 2 ff.

<sup>28)</sup> terribilibus sacramentis eum sibi obstrinxisse testatus, ne se vivo quemlibet episcopum a Sede Ap. suscepisset, seque eidem terribilibus nihilominus juramentis, ut ad eum (Bulg. regem) quantocius reverti debuisset, obstrictum fuisse professus, quique a nobis proficiscendi illuc licentiam, literas et necessaria adjutoria impetravit. Johannes scheint dennach auf den Plan eingegangen zu sein, durch den bei dem Bulgarensfürsten beliebten Formosus wieder den Anschuß dieses Landes an die römische Kirche herbeizussühren; dieser aber trat die Reise nicht an, sondern ging wieder zurück, aber nicht in seine Diöcese. — Plurimos sidi consolatores effecit et nune per repertam hypocrisin retrorsum rediens sine licentia vel conscientia nostra propriam parocciam deseruit.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Mansi l. c. p. 236-239. Jaffé n. 2270.

<sup>30)</sup> quod contra interdictum sacra procuraverit.

zum Verderben des apostotischen Stuhles sich verschworen. 31) Auf dieser (übrigens von Einigen bezweiselten) Synode ward Formosus mit Zustimmung von achtundzwanzig Vischösen definitiv abgesetzt. Im Juli 876 stimmte die Synode von Ponthion diesen Decreten bei. 32)

Auffallend ift diese Masse von Anklagen und dieses strenge Urtheil gegen einen Mann, der unlängbar ber römischen Rirche viele Dienste geleistet und bei vielen Zeitgenoffen, wie Hintmar von Rheims, 33) großes Lob gefunden hatte; ichon vielfach wurden Zweifel über die Gerechtigfeit der Senteng laut. 34) Formosus scheint zunächst die Arönung Marl des Rablen migbilligt und gegen die enge Verbindung des Papites mit ihm gesprochen gu haben, was ihm im Aufammenhange mit anderen Umftanden das Migtrauen und die Abneigung Johann's zuzog, und Rarl hatte jedenfalls Ginflug auf Diejes strenge Urtheil. 35) Das politische Bergeben 36) und die perfonliche Antipathie des Papites scheint die Sauptsache gewesen zu sein; die reinfirchlichen Berbrechen hatten der Mehr= gahl nach ichon früher geltend gemacht werden muffen, während Formofus bis 875 noch das Vertrauen des Papites genog. Mochte berfelbe auch Anzeichen von Chrgeiz und Parteisucht an fich blicken laffen, seine Berbindung mit bringend verdächtigen und schwer angeschuldigten Personen, seine vorgeschützte, aber nicht ausgeführte Reise nach Bulgarien, und seine gange Parteiftellung hatten ihn vor Allem höchft verdächtig gemacht; body fpricht es zu feinen Bunften, daß ihm keine direkte Theilnahme an den fpeciellen Berbrechen seiner Partei= genoffen 37) zur Laft gelegt wird. Satte ber Papft einmal Berbacht geschöpft,

<sup>31)</sup> Richter l. c. p. 3. 5. Jaffé p. 264. In seinem Briese an Karl den Kahlen Nr. 23. p. 21. 22 ist ebenfalls von diesen hostes Rom. Ecel. die Rede, die sich bei einigen Markgrafen verdorgen hielten und die Schätze der Kirche gepländert hatten. Gegen die von Richter publicirten Synodalprotocolle wurden allerdings manche Bedenken erhoben, die ich aber nicht als entscheidend betrachten kann. Vielen ächten Urtunden wurden später saliche Unterschriften beigesetz; das Datum des 14. September ist nicht aussallend, da nach dem 10. (Heicht IV. 515 f.) leicht noch eine nachträgliche Sitzung Statt finden konnte; die Erwähnung der Synode von Ponthion war sicher nicht nothwendig; die Protocolle sind zudem in sehr corruptem Zustanden. Daß die Synode von Tropes die Verdammung des Formosus wiederholte, ist sicher. Hincm. Ann. 878. Mansi XVII. 347. 349.

<sup>32)</sup> Hinem. a. 876. Capit. Odon. c. 8. Pertz. Ser. I. 500. Leg. I. 535.

<sup>33)</sup> Flodoard, Hist, Rhem. III. 20, 21, Carm. de Rom. Pont. Bar. a. 891, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Bar. a. 883. n. 1.

<sup>35)</sup> Mansi l. c. p. 236: instinctu dilecti filii nostri serenissimi Imperatoris. Bgs. Fleury L. 52. n. 31. t. XI. p. 389. Dümmser S. 5. N. 3 bestreitet die Annahme von Gröver, Gregorovius u. A., Formosus sei der deutschen Partei zugethan gewesen, da ja derselbe gerade in Westfrancien seine Zusucht gesucht habe. Allem wir wissen nicht, ob er schon vor dem Tode des Kaisers Karl (Tt. 877) sich dort besand, wie tange er auf der Flucht noch in Jtalien weitte, namentsich bei Lambert, der ja 878 die vom Papste Gebannten nach Rom zurücksührte (Joh. ep. 84). Unter diesen schein Formosus gewesen zu sein, der dis dahin wohl noch nicht nach Westfrancien gekommen war.

<sup>36)</sup> Mansi l. c. p. 237: contra salutem reipublicae dilectique filii nostri Caroli a nobis electi et ordinati principis cum suis fautoribus conspirant. Und vorher: contra salutem reipublicae et regni dil. f. n. Caroli, cui semper infideles fuerunt et cujus provectioni semper detraxerunt, conspirantes.

<sup>37)</sup> Bon biejen werden Gregor, Sohn des Theophylaft, und fein Schwiegersohn Georg

fo fonnte es bei den damaligen Wirren leicht geschehen, daß er in den weiteren Schritten bes Gegners eine neue Bestätigung fand. Daß Formofus feinen Sprengel verließ -- aber bis zu dem Endurtheil hatte diese Abwesenheit noch lange nicht ein halbes Jahr gedauert - läst sich aus feiner Furcht vor dem bereits gegen ihn gereizten Papste erklären, 38) mußte aber bei biesem, zumal in seinen steten Bedrängnissen durch die Saracenen und die italischen Dynasten, als neues Anzeichen seiner Schuld gelten. Bas barauf Johannes 877 und 878 von der Gegenpartei auszustehen hatte, konnte ihn nur noch mehr erbittern; die Macht berselben stieg fo, daß er nach Frankreich flüchtete. Sier nahm er auch den zu dem Abte Hugo von Tours geflüchteten Formosus gefangen und bestätigte auf der Synode von Tropes im September 878 fein gegen ihn gefälltes Urtheil. Ja er zwang den tief gedemüthigten Prälaten zu dem eidlichen Versprechen, daß er nicht mehr nach Rom kommen, das bischöf= liche Umt nicht wieder ausüben noch bei den Großen Schritte für seine Wiedereinsetzung thun wolle. 39) Sein Bisthum hatte bereits 876 ein gewiffer Balpert erhalten. 40)

Marinus nun entband den Formosus, der noch zu Sens sich aufhielt, <sup>41</sup>) von diesem Eide, den Biele als erzwungen für ungiltig ansahen, und gab ihm zuerst den Zutritt in Rom frei, nachher (nach dem 12. Juni 883) stellte er ihm auch sein Bisthum zurück. <sup>42</sup>) Von jeder Parteinahme entsernt, wie er

als vasa iniquitatis contra excelsi Dei religionem pugnantia bezeichnet, die schon Febr. 876 durch den Bischof Petrus von Forumsempronii bei Karl angestagt und mit den übrigen durch die Bischöfe Zacharias und Ganderich und den Primicerins Christoph am 31. März vorgesaden worden seien , aber Krantheit vorgeschützt hätten, dis sie nächtlicherweise Gelegenheit fänden, den Papst mit seinen Anhängern zu ermorden oder doch die Saracenen in Rom einzulassen. In Folge der getrossenen Vorsichtsmaßregeln seien sie Nachts, nach Plünderung der Kirchenschütze, durch das mit nachgemachten Schüsseln seiner Fran (einer Nichte Benefichen. Georg habe seinen Bruder vergistet, dei Ledzeiten seiner Fran (einer Nichte Beneditt's III.) die Constantina zum Weibe genommen, dann seine Fran getödtet, vieler Kändereien sich schuldig gemacht. Sergins sei der Unterschlagung, des Verlassens seiner Fran und des Chebruchs schuldig, Gregor des Siddruchs, der Habschutz und des Raubes.

<sup>&</sup>lt;sup>38)</sup> Sigeb. Gembl. a. 900: Hic Formosus, cum aliquando in sinistram suspicionem venisset Johannis VIII. P., timore ejus fugiens episcopatum Portuensem reliquit.

<sup>39)</sup> Richter I. c. p. 6. Jaffé p. 275. Hefete IV. 517. Dümmler S. 6. Angilins sagt von Formosus: nequam angustatus jurando promisit und neunt den Eid sacramentum contra sacram religionem et contrarium. Tract. c. 32. ap. Mabill. Vet. Anal. p. 51. Jaffé p. 293. Bgl. L. I. c. 4. p. 63 ed. Dümmler. Inf. et Def. c. 20.

<sup>4°)</sup> Derfelbe wird erwähnt Joh. ep. 14. Dez. 876, ep. 15. März 877 (Jaffé n. 2302. 2311); er war auf der Synode zu Ravenna 877 und der römischen von 879. (Mansi l. c. p. 342. 473.) Am 12. Juni 883 wird er zuletzt erwähnt (J. n. 2615); damals war Formosus wohl noch nicht in sein Bisthum wieder eingesetzt. In dem Diplom Marin's pro monasterio Solemniarensi (Mansi p. 563. 564), gegen dessen Aechteit übrigens viele Bedenken erhoben werden, wäre wohl für Valentini (Ep. Portuensis) — Walperti zu sesen.

<sup>41)</sup> Ann. S. Columb. Senon. 882 (Pertz Ser. I. 103.) Dümmler S. 6. 92. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Invect, in Rom. p. LXX. ed. Blanchin. Auxil. Inf. et Def. c. 20. 32. Eugen. Vulgar. de causa Form. c. 15: Notum est, a Marino primum episcopo, dein summo pontifice, cujus ordinatio hactenus intacta habetur, fuisse absolutum, receptum et in pristino honore revocatum (Formosum). Diimmter Ofifr. Gefd. H. 217. 98. 49.

denn anch nicht zu den Gegnern seines Vorgängers gehört hatte, sondern stets seine Achtung und sein Vertrauen genoß, glaubte er durch die Restitution eines hochverdienten und wohl zu strenge behandelten Mannes nur eine Pflicht der Gerechtigseit zu ersüllen; es wird nirgends berichtet, daß er zuvor von demsselben ein Schuldbekenntniß oder eine Satissaction verlangt; doch mag Formosus sich in den wichtigsten Anklagepunkten völlig gerechtsertigt haben. Jummershin war diese Restitution weit mehr der Billigkeit und Gerechtigkeit gemäß, als die des Zacharias von Anagni durch Papst Johannes. Merkwürdig ist es, daß Marinus dem von seinem Vorgänger des ehrgeizigen Strebens nach dem römischen Pontisicate beschuldigten <sup>43</sup>) Formosus so den Weg zu demselben wieder gebahnt hat, während er selbst in der römischen Kirche das erste Beispiel von einer Transsation zu einem anderen Visthum bietet, welche nachher eben diesem Formosus nach seinem Tode zum schwersten Verbrechen gemacht ward.

Was die Stellung bes Marinus zu Byzanz betrifft, so war es von ibm. dem treuen Schüler des großen Nifolaus, dem alten Gegner des Photius, der ihn weder durch Freundschaftserweisungen und Schmeichelworte noch burch Drohungen und Mighandlungen zu beugen vermocht hatte, wohl zu erwarten, daß er an dem Verdammungsurtheil gegen den Hofpatriarchen und an dem achten Concilium, an dem er jo viel Untheil hatte, mit aller Entschiedenheit feithalten werde. Wir haben darüber, da leiber nach Johann VIII. die papitlichen Briefe und Regeften nicht mehr vorliegen, teine genaueren Dofumente; die Thatsache selbst aber ift durch den alten Autor im Anhange des achten Concils bezeugt; 41) fie wird weiter durch bie Andentungen Flodoard's über sein siegreiches Berhalten gegen die Griechen, 45) ferner durch das bedeutungs= volle Stillschweigen des Photius in seinem Buche vom heiligen Geifte 46) beftätigt, worin er gleich Rifolaus und Hadrian II. ben Marinus ganglich über= geht, während er die Papfte Leo IV., Benedift III., Johann VIII. und noch den Nachfolger des Marinus, Hadrian III., ehrenvoll erwähnt: Letteren reiht er unmittelbar an seinen Johannes an und von Marinus hatte er sicher feine Synodifa erhalten. Ja in Conftantinopel war man nicht blos äußerst über beffen Wahl erbittert, fondern man beanftandete und beftritt auch deffen Legis timität, und zwar weil Translationen der Bifchofe von den Canonen verboten seien — ein Berbot, das im byzantinischen Patriarchate fast gar nie, am aller= wenigsten aber unter Photius beachtet worden, gegen den romifchen Stuhl

<sup>&</sup>lt;sup>\*3</sup>) Joh. ep. 319. p. 237: jamdudum per ambitionem a minori ecclesia in majorem, videlicet sanctam Sedem Apostolicam, prosilire conatus.

<sup>11)</sup> Auct. app. Mansi XVI. 452 B., wo Marinus unter den nenn Bapften verzeichenet ift, die den Photius anathematifirt. Cf. p. 457. D. Hefele S. 469.

<sup>45)</sup> Flod. ap. Watterich. Vit. Rom, Pont. I. 650: Doctrinis renitens sacris et semina diva Cordibus infundens hominum per climata mundi. Nam Graios superans pulsis erroribus unam Reddidit Ecclesiam scissumque coegit ovile. —

<sup>16)</sup> Photius de Sp. S. myst. c. 89. p. 100. 101. Bergenröther, Photius. II.

aber zweckdientich und brauchbar war, zumal da es am schärfften eben die sardicensischen Canones 47) aussprachen, die einst Nitolaus gegen den vom Laienstande erhobenen Photius gestend gemacht hatte.

Es gehörte in der That die gange byzantinische Unverschämtheit dazu, der römischen Mirche, in der dieser Fall das erstemal vorgefommen war, aus ber Translation des Marinus einen Vorwurf zu machen, während Proffus und Germanns von Constantinopel, Die ebenfalls von anderen Bisthümern transferirt worden waren, in so hohem Anschen daselbst standen, während dem Photins die ichon von Solrates angeführten vierzehn Beifpiele wohl befannt waren (Bb. I. Z. 56. 226), während er felber sowohl in seinem ersten als in seinem zweiten Patriarchate viele Bischofsversetzungen vorgenommen hatte. Wie Janating ben Bafiling von Creta nach Theffalonich transferirt, 45) fo wurde von Photius in seinem ersten Patriarchate Theodor von Carien auf den Stuhl von Laodicea erhoben, Petrus von Milet auf den von Sardes. 49) In seinem zweiten Patriarchate versetzte er zuerst ben Amphilochins von Engifus, nach beffen Tod ben Gregor von Sprafus nach Micaa, ben Theodor Santabarenns von Patras nach Enchaites, 50) den Daniel von Nifopolis nach Uncyra, 51) den Nifon von Laodicea nach Hierapolis, den Simon von Neupatras und den Theodor von Mafre 32) nach Yaodicea. 53) Wie konnte man nun bei ber römischen Mirche bas tabeln, was in ber byzantinischen gang gewöhnlich war?

Allein Photins konnte hier gestend machen: 1) das Verbot der Translationen sei in der römischen Kirche ein strenge bis dahin beobachtetes Gesetz, während es in Byzanz abrogirt sei und nicht obligire (vgl. Wd. I. S. 444 sp.); 2) es seinen seine Gründe dagewesen, die zu einer Ausnahme berechtigten, wie z. Verwüstung der Diöcese eines Vischofs durch die Ungländigen, überhaupt Rothwendigseit und großer Ausen der Kirche; II) das kanonische Verbot betresse das eigenmächtige Uebergehen eines Vischofs von einer kleineren zu einer größeren Stadt, nicht aber die durch den höheren Sberen (Patriarchen) vorge

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Sardic, c. 1, 2, Cf. Nic, c. 15, c. ap. 14. Ant, c. 3, 21. Chalc, c. 5, Carth. III, 38, Phot. Nomoc, I, 26.

<sup>18)</sup> Niceph. Call. II. E. XIV. 39. p. 529 ed. Par. 1630: Βασιλείου δε τοῦ εκ Μαπεδόνων κατάρχοντος και δ θειότατος πατριάρχης Ίγνάτιος τον τῆς Κρήτης Βασίλειου είς τῆν Θετταλῶν μετατίθησι. Uchniid) der tract. de translationibus bei Leunel. J. Gr. R. I. p. 529. n. 20 und ein anderer im Cod. Monac. 68. f. 91 seq. sub n. 32. f. 93, a. Zeithe Zamuntungen von Beispielen sind in gr. Handschriften hänsig. Biele Beispiele sübren Anxisius n. A. in Sachen des Formosus au.

<sup>49)</sup> Buch II. Abschu. 4. 5. Bb. I. S. 383. N. 45. S. 403. N. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Niceph. l. c. Leuncl. l. c. n. 22—24. Cod. Mon. 68. n. 31. 39. Եցք. Եսմ V. Անիմիս. 5. 8. oben Անիմիս. 1. ③. 278. 313. 586.

<sup>51)</sup> Niceph. Mon. cit. n. 38. Leunel. L. IV. p. 291.

<sup>52)</sup> Bei Niceph. und im Cod. Mon. n. 40 unrichtig: δ μαχάριος Θεόδωρος, richtig Leunel. n. 25: δ Μάχρης Θ. Es ift wohl Matre in der thrazischen Produiz Rhodope. Le Quien I. 1203.

<sup>53)</sup> Cod. Mon. n. 35, 40, 37, Niceph. Leunel. Sqt. Le Quien I, 647.

nommene Bersetung und Beförderung. 54) -- Allerdings wurde ein Unterschied zwischen der absolut verbotenen transmigratio und der unter bestimmten Boraussetzungen erlaubten translatio gemacht; 55) aber ber burch einmüthige Wahl berbeigeführte lebergang zu einem böberen Bisthum frand ficher ber durch den Theren verfügten Translation gleich und Germanus war gang in demselben Falle gewesen wie Marinus; bei beiden fand eine wahre Translation Statt. Wohl waren bierin bie früheren Bapfte, namentlich Gregor ber Große, fehr ftrenge; 56) aber im Gangen galten biefelben Canones fur beibe Theile und auch im Occident machte man einen Unterschied zwischen erlaubten und unerlaubten Translationen. Die Erhebung bes Bijchofs Aftard von Rantes auf ben erzbischöflichen Stubl von Tours hatten die Bischöfe beantragt und Hadrian II. genehmigt; unter Johann VIII. ward 878 barüber geflagt, baß Bijdofe fleinere Bisthumer mit größeren vertauschten, 57) und als biefer Papit 876 bei ber Bermuftung bes Sprengels von Borbeaux ben bortigen Ergbischof Frotarins nach Lourges transferirte, motivirte er bas felbst mit bem Nothstande der Zeit und dem nöthig gewordenen Abgeben von der Strenge der Canones. 35) Während bei ben haretischen Prientalen ein großer Abschen gegen folde Beförderungen herrschte, jo daß 3. B. im achten Jahrhundert die inrifden Jafobiten entschieden ber Erhebung bes früheren Bijchofs Johannes auf den Patriarchenstuhl von Untiochien sich widersetzten, 59) hatte man in Bugang niemals bavor einen folden Abiden; ber Patriard und feine Synobe verfügten Bersetzungen von Bischöfen; auch nach Photius erhielten bereits consetrirte Bischöfe (z. B. Stephan II.) den Patriardenstuhl; die Canonisten erörterten die Grunde, Die folde Translationen rechtfertigen; viele forderten mit Demetrius Chomatenus eine Verfügung bes Maijers, während die Synodaldefrete nur einen größeren Ruten und die Zustimmung des Kaisers verlangten. 60) Es ist sehr zu bezweifeln, daß bei allen Translationen, die

<sup>51)</sup> Das μή μεταβαίνειν in Nic. c. 15. Lgf. Niceph. l. c. p. 325: τὴν γὰρ μετάβασιν ὁ κανών εἴργε, οὐ τὴν μετάθεσιν. Achntich Mon. cit. f. 93, b. Leunel. p. 294. n. 33 mit Vernjung ang Papit Cötefiin. Heber den Unterjehied von Metatheiis, Metabafis und Epibafis j. Matth. Blast. Synt. alphab. Lit. A. c. 9. p. 22 ed. Bever.

<sup>55)</sup> Thomassin. P. II. L. II. c. 61. n. 5. 15; c. 63. n. 15.

Thomassin. l. c. c. 60. n. 1 seq.; c. 62. n. 1 seq.
 Mansi Conc. XV. 852, XVII. 347 – 350. Cf. Hinemar. de translat. Opp. II.

<sup>58)</sup> Joh. ep. 14 (Mansi XVII. 13.): Ecce enim, ne de civitate ad civitatem episcopi transmigrent, sancti canones provide sanciumt. Sed si hujusmodi sanctiones sine ulla discretione vel dispensatione ducimus observandas, mullam compassionem fratribus exhibemus, quos gentilium gladios passos causa fidei christianae servandae videmus egentes, angustiatos etc. Diejer Grand zu Translationen, die Ber wiftnung der Diecejen durch die Ungländigen (vgl. Trull. c. 37. 39), tam įpäter im buzan tinijojen Batriaropate überans dänjig ver. Acta Patr. Cpl. ed. Miklosich et Müller vol. I. p. 34. 35. 39. 50 etc.

<sup>59)</sup> Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacob. n. 46. p. 217.

<sup>(6)</sup> Thomassin. l. c. c. 63. n. 15. Wie Balfamon in der nachher getänschten Hoffnung auf das Einmenische Batriarchat die Franslationen vertbeidigte, erzählt Nic. Chon. in Isaac, Ang. H. 4.

Photius vornabm, fo gute fanonifche Bründe vorlagen, wie bei den weit felteneren bes Occidents; Bag und Leidenschaft scheint ihn bestimmt zu haben. zu ertfären, Marinus habe nicht römischer Bischof werden können, weil er porber Bischof einer anderen Stadt gewesen war. Indessen mußte er doch eine nähere Begründung suchen und biefe boten die in Rom fo hoch gehaltenen Canones von Sardifa. Der erfte berfelben belegte ben lebergang eines Rifchofs von einer fleineren zu einer größeren Stadt, wie er aus Chraeig und Sabfucht damals bäufig vorgefommen war, sogar mit Ausschluß von aller Rirchengemeinschaft und der zweite ließ die Ausflucht nicht gelten, es sei mit bem Willen des Bolfes geschehen, da leicht durch Bestechung und andere un= fittliche Mittel von ehrgeizigen Pralaten eine Partei gewonnen werden könne; er verhängte auch in diesem Falle lebenslängliche Ausschließung. Bielleicht follte nun Marinus verdächtigt werden, als habe er das Pontifikat erschlichen, burd Simonie, burch Gefälligfeit gegen eine verwerfliche Partei erfauft; man wollte wohl ibn, ben berühmten "Rifolaiten", felbst nach ben eigenen Gefeten ber römischen Rirche ber Laienkommunion verluftig erklären, worin eine itarte Bergeltung für die von Rifolaus, Hadrian und von ihm felbst als papftlichen Legaten einst ausgesprochene Berdammung des Photius gelegen war. Reinesfalls erkannte man ihn als römischen Bischof an; in den Augen des Photius war der römische Stuhl seit dem Tode des Johannes fortwährend erledigt; Marinus war ein Eindringling, ein firchlicher Berbrecher; die Metabasis war eine Epibasis, eine Usurpation.

In diesem Sinne erließ Basilius oder eigentlich Photius, der sicher den Brief redigirte, nachher ein Schreiben an den Nachsolger des Marinus, 61) das von dem Hasse gegen diesen sautes Zeugniß gab. Darin ward auch der sittliche Charafter des Papstes angetastet; er ward wohl, wie einst Nisolaus, des Hochmuths, der Tyrannei, der Geschesverachtung beschuldigt, da die Briefe und Geschenke des Photius ihn nicht umgestimmt hatten und er zweimal als Legat in Byzanz sehr fräftig gegen den öfumenischen Patriarchen ausgetreten war; er ward auch, weil er das "Werk seines Lorgängers" zerstört, den (wegen Bulgariens) verhaßten Formosus begnadigt, den Kaiserhof mißachtet, hart getadelt und mit ihm, der als Chebrecher erschien, 62) die römische Kirche selbst geschmäht. Bahrscheinlich constatirte Photius seine Nichtanerkennung des Marinus auf einer Synode und verurtheilte ihn förmlich, 63) um so dem römisschen Stuhle das zurückzugeben, was er von ihm ungerechterweise erduldet zu haben glaubte. Wie 867 gegen Nisolaus, wurden Ankläger und Zeugen gegen Warinus verhört. Wöglich ist es auch, daß man daran dachte, Letzteren in

63) ep. Steph. p. 424: κατεδίκασας αὐτόν (Marinum). Stylian. ep. 2. p. 437: α΄ δὲ κατὰ τοῦ ἀνεπιλήπτου τῷ ὄντι καὶ ἀγιωτάτου πάπα Μαρίνου συνέπλασε (Phot.),

που θήσεις;

<sup>61)</sup> Der Inhalt ergibt fich aus Stephan's VI. Antwort. Mansi XVI. 420 seq.

<sup>62)</sup> Ehebrecher sind nach viesen Atten wie nach Pseudo-Fsidor (Evar. c. 4. Call. II. c. 14) die Bischöfe, die aus Ehrgeiz von einem tleineren zu einem größeren Bisthum übers gehen. Im Gegensate dazu neunt nachher Papst Stephan den Marinus den "unbesteckten Bräutigam und Priester der Kirche".

eine berjenigen ähnliche Lage zu bringen, in die Nitolaus 864 burch Ludwig II. versetzt worden war. Herzog Wido II. von Spoleto hatte nach Buzanz Gestandte abgeerdnet und von dort Geld zur Befämpfung Marl's III. erhalten; das päpstliche Gebiet hatte er fortwährend geschmälert und bedroht und Marisuns scheint gegen ihn Karl's Schutz angerusen zu haben. Doch richtete Wido nichts aus; des Majestätsverbrechens angeslagt ward er vor Marl gebracht; aber er entssch und verband sich mit den Saracenen; erst 885 reinigte er sich vor Karl dem Dicken mit einem Gide und erhielt sich so seine Würde. Ged Zedensfalls würde man von Byzanz aus noch mehr gegen Marinus versucht haben, hätte er länger geseht, wäre nicht wenig über ein Jahr nach der Kunde von seiner Erhebung die Nachricht von seinem Hinscheien eingetrossen.

Marinus starb noch in der ersten Hälfte des Jahres 884, nachdem er wenig über ein Fahr regiert. <sup>65</sup>) Er hatte ebenso wie sein Vorgänger Victes von den Wirren Italiens zu leiden, die allmälig alle Reste der Bildung und Gesittung zu zerstören schienen, und mußte es noch erseben, daß das berühmte Moster von Monte Cassino (883–884) durch die Saracenen auf die surchtbarste Beise verwüstet und verbrannt ward. <sup>66</sup>) Wir wissen von diesem vortressischen Papste noch, daß er mit Inso von Rheims und König Aelsfred von England in enger Verbindung stand und auch der Schola Saxonum in Rom Abgabenfreiheit gewährte. <sup>67</sup>)

Bon seinem Nachfolger Hadrian III., unter bem Rom von der Heischenplage, von Dürre und Hungersnoth heimgesucht ward, 65) ist uns noch weniger befannt; selbst die Dauer seines Pontisitates ist nicht genau ermittelt. 69) Höchst wahrscheinlich ist er der Presbyter vom Titel des heiligen Laurentius, der unter Johann VIII. 879 die Atten der römischen Synode zu Gunsten des Photius mitunterschrieben hat. 70) Dieser ihm sicher wohl bekannte Umstand ließ den Letzteren hoffen, leichter bei ihm Anerkennung zu sinden, und

<sup>64)</sup> Erchemp. c. 79. Dümmler Diffr. G. II. S. 219 f. bef. R. 58; S. 229.

<sup>65)</sup> Marinus ward sicher noch im Tecember 882, nicht erst März 883 erboben, wie auch Dümmter II. Z. 216. N. 47 bemerkt, der seinen Tod mit Jassé auf den Mai 881 setst (Z. 247). Nach Anderen starb Marinus XV. Kal. Febr., 18. Januar 881, und regierte ein Jahr zwanzig Tage (30. Dec. 882—18. Jan. 884). Baron. a. 884. n. 1. Bgl. auch Watterich Vitae Rom. Pont. I. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Leo Ost. I. 44 (Pertz VII. 610). Amari I. p. 460, wo 883 angenommen ift, während Bar. a. 884. n. 4 das Jahr 884 festhält. Lgt. Pagi h. a. n. 2. Fleury l. c. p. 542. Dimmier a. a. D. €. 189.

<sup>67)</sup> Bar. a. 883. n. 2. 3. Ueber die Schola Saxonum f. Pappencordt Gesch. ber Stadt Rom im M.M. S. 125 f.

<sup>63)</sup> Ann. Alam. a. 884. Vita Steph. Dümmler a. a. D.

<sup>&</sup>quot;) Zeinen Tod ersuhr Karl III. auf dem Wege nach Worms im September 885; ob er im August gestorben war (Tümmter 3. 248) oder früher, erscheint zweiselhaft. Auch das Datum VII. Id. Mai (9. Mai Bar. n. 885. n. 1) ist nicht sicher. Es werden ihm ein Jahr drei Monate zehn Tage beigelegt. War er am 30. Januar 884 erhoben, so in diese Zeitdauer am 9. Mai erreicht; ebenso trisst es zu, wenn er im Mai 881 gewählt war und im August 885 starb.

<sup>70)</sup> Mansi XVII. 473. 474. Bar. a. 879. n. 52.

jo wurde, wohl bei Gelegenheit einer neuen Truppenbeforderung nach Stalien, vielleicht zugleich mit dem nenen Feldherrn Rifephorus Phofas (jeit 885), 71) ein Versuch dieser Art gemacht. Sicher ift, wie schon oben bemertt ward, daß an Hadrian III. ein von Photius redigirtes Schreiben des Raifers Basilius abgesendet wurde, welches gegen den Papst Marinus gerichtet war, 72) bazu auch die römische Rirche überhaupt augriff, aber Hadrian III. persönlich nicht im mindesten beleidigte; in dem uns noch erhaltenen Excerpt aus der Antwort Stephan's, der das Schreiben erhielt, ift stets nur von Schmähungen gegen Marinus allein die Rede und sicher würde Stephan auch Hadrian III. vertheidigt haben, ware auch er in dem faiferlichen Schreiben in gleicher Weise behandelt worden. Höchst merkwürdig aber ift, daß Photius in der Schrift vom heiligen Geiste behauptet, von Hadrian III. dem alten Brauche gemäß ein Synodalschreiben erhalten zu haben, worin das Glaubensbefenntniß ohne den lateinischen Zusatz enthalten war. Wir fönnen diese Behauptung unmöglich für völlig grundlos halten; es mußte jedenfalls hiefür ein Unlaß gegeben fein. Wahrscheinlich hat Hadrian noch 884, erschreckt burch die Fortschritte der faracenischen Waffen, insbesondere durch die Zerstörung von Monte Cassino, von Karl dem Dicken ohne Hilfe gelassen, sich wieder an Basilius gewendet, seine Bahl ihm angezeigt, sein an die Bischöfe gerichtetes Inthronisationsichreiben vorgelegt und babei um den Beiftand der griechischen Flotte für die Bafen des Rirchenstaates, wie nachher auch Stephan 71) that, gebeten; das Erscheinen einer papstlichen Gesandtschaft in Byzang und die Vorlage ber Synodita konnte Photius fur fich benüten, auch wenn diese nicht direft au ihn gerichtet war. Es fonnte aber auch diese Gesandtschaft einen Brief für Photins überbringen, worin diefer speziell aufgefordert ward, sich den Beschlüffen der Papfte, insbesondere der Senteng des Marinus zu fügen, was dann dem byzantinischen Sofe und seinem Patriarchen Unlag gab, die Legitimität des Marinus, der von einem Bisthum auf ein anderes versetzt worden sei, unter heftigen Untlagen und Schmähungen zu bestreiten. Bedeutungsvoll ift aber in dem kaiferlichen Schreiben die Frage, an wen denn eigentlich die römische Mirche ihre Gesandten abgeordnet, worauf Stephan erwiedert: "In Photius ben Laien" und beisest: "Wenn ber Raifer einen Patriarchen hatte, fo würde die römische Lirche öfter (mit Briefen und Gefandten) diesen heimgesucht haben." 74) Es hatte also wohl vor Murgem eine folche Beimsuchung

<sup>71)</sup> Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Amari I. c. p. 440. 441.

<sup>72)</sup> Mansi I. c. p. 420 im Titel des Briefes von Stephan: όπηνίκα παφοδηγηθείς ούτος (Basil.) ύπο Φωτίου Γγραφεν έν τῆ 'Ρώμη κατά τοῦ άγίου Πάπα Μαρίνου.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Mansi l. e. p. 425: παρακαλῶ τὸ ἀγιον ὑμῶν κράτος, χελάνθιον ἐξοπλίσια μετὰ καὶ τῶν χρειῶν αὐτῶν ἀπὸ μηνὸς Ἀπριλίου ἔως Σεπτεμβρίου καὶ ἀποστείλαι, ὅπως φυλάττωσι τὰ πρὸς θάλασσαν ἡμῶν ἀπὸ τῆς τῶν ἀγαρηνῶν ἐκπορθήσεως. Μεμπίκh Joh. VIII. ep. 46 ad Gregor, Imp. Paedag. April 877. Mansi XVII. 42: ut vel decem bona et expedita chelandia ad portum nostrum transmittas ad litora nostra de illis furibus et piratis Arabibus expurganda.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Mansi p. 424: Έρωτζες δε, πρός τίνα ἀπέστειλεν ή τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία;

burch Briefe und Gefandte, Die burch langere Unterbrechung bes Bertehrs (zulett 881-884) eine Geltenheit geworden mar, Statt gefunden: es war bei der letten Gesandischaft nicht flar, wem sie eigentlich mehr gette, Dem Naifer oder dem Patriarchen; sie war aber auch an Photins gerichtet, sie hatte wohl auch das völkerrechtswidrige Verfahren gegen Marinus gerügt und beffen Standhaftigfeit gepriesen, mit ber Aufferderung, feinem Ausspruch fich ju unterwerfen, und fo die Invettiven gegen Diefen veranlagt. Um Die Berufung bes Photius auf Hadrian III. ju ertfären, ift es nicht nothwendig, Diefen als Mepräsentanten einer Gegenpartei bes Marinns, ber sich gegen ihn ähnlich, wie Bebann VIII. gegen Ritolaus, verhalten und Die Anerkennung bes Photius auf Grundlage ber Synode von 879 zugestanden habe, als Freund und Gonner bes Bugantiners zu benten, wie benn auch Photins für ihn feine folden Worte des Yobes hat, wie für seinen Johannes und auch er unter ben entschiedenen Gequern des Photius aufgeführt worden ift, 25) mochte auch Anlag zu einer Boffnung auf feine Anerkennung gegeben, ein Schritt zur Unnaberung geschehen fein. Photins hielt an seiner bisberigen Taltit fest, ben Drientalen gegenüber feine Anerkennung burch Johann VIII. ju urgiren und jeden ihm günftigen Schritt besselben und seiner Rachjolger zu benüten, bas ihm Rachtheilige aber völlig zu ignoriren, mabrend er andererfeits bei den Abendlandern alles Mögtiche versuchte, sie zu seiner Gemeinschaft anzuziehen. Es scheint auch nach ben oben angeführten Worten Stephan's, daß ber Raifer an Badrian die Aufforderung richtete, mit feinem Patriarchen als feichen (benn nach ber Strenge der Regeln und des Berjahrens von Nifotans I. scheint er nur als Vaie behandelt worden zu sein) in Gemeinschaft zu treten. Hadrian's III. Tod, der im Sommer 885 auf der Reife jum Reichstag von Worms, wohin ihn Mart III. eingeladen, erfolgte, 76) scheint weitere Unterhandlungen abgebrochen zu haben.

Objehon die bezantinische Seemacht unter Basilins das adriatische Meer sast vollständig beherrschte, so war doch die Communication mit Italien eine höchst langsame und unsichere. Die kaisertichen Truppen hatten in Calabrien sehr viete Austrengungen; 855 hatten Neapel und Salerno wieder Saracenen herbeigerusen. 77) Wido II. von Spotete, der sich dem römischen Stuhle wieder genähert, hatte gegen sie einige glückliche Expeditionen unternommen, nachsem er von der Berbindung mit ihnen sich frei gemacht; aber in ganz Unterstalien war allenthalben Berwirrung, Tücke und Berrath. Jumer größere Berödung, ja eine vöttige Barbarei stand für Italien in Aussicht.

Auf Hatrian III. folgte Stephan V. (nach A. VI.), ein ebler Römer, Sohn eines Hadrian, Berwandter und Zögling bes Bibliothelars Zacharias, von Hadrian II. zum Subdiafonat, von Marinus zum Tialonat, dann zum

πρός λαικόν δηλονότι τον Φώτιον εί γάρ είχες πατριάρχην, συχνότερον αν ή καθ' ήμας έκκλησία αθτόν έπισκέπτετο.

<sup>75)</sup> Auct. append. post Conc. VIII. Mansi XVI. 452.

<sup>76)</sup> Pag. a. 885. n. 1. Dümmler a. a. D. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Amari l. c. p. 461.

Bresbyterat mit dem Titel der Quatuor coronati erhoben, seiner Frommigkeit wegen febr geschätt. Formosus von Portus ertheilte ihm jett bie bischöfliche Consecration. 78) Er erhielt bas an seinen Borganger gerichtete kaiferliche Schreiben, das er in fehr ausführlicher Beife 79) beantwortete. In feiner Antwort läßt er flar durchblicken, daß er den Photius für den Berfasser dieses Briefes halt. 3m Gingange fpricht er feine Berwunderung darüber aus, daß ber sonft so gerechte Raiser einen folden Brief an ben römischen Stuhl ergeben ließ; 80) er führt mit Anspielung auf bessen Mengerungen im Concil von 870 81) näher aus, wie Königthum und Priefterthum an sich verschieden seien, wie die weltliche Gewalt nicht in Rirchensachen zu entscheiben habe, 82) in benen viel= mehr der Nachfolger des Apostelfürften Betrus nach den Worten Christi (Matth. 16, 18. 19) mit höchfter Antorität zu bestimmen und zu richten befugt fei, 83) wie er auch die reine und unverfälschte Lehre Allen mittheile. Er bittet baber ben Raifer, ben Lehren der Apostelfürsten gu folgen und ihnen mit treuer Berehrung anzuhängen. Cobann geht er auf die gegen Marinus borgebrachten Beschuldigungen im Allgemeinen über und erflärt dieselben für eine frevelhafte Läfterung Chrifti felbit. 84) "Wer ist berjenige, ber gegen ben untadelhaften Bräutigam und Priefter und gegen die Mutter aller Rirchen gu reden magt? Es täuscht fich ber, welcher glaubt, ber Jünger sei über bem Meister und ber Anecht über seinem Herrn. Bir muffen darüber erstaunen. wie deine so vollendete und so glänzende Einsicht in der Art sich hat einnehmen und täuschen laffen, daß sie gegen diesen heiligen Mann feindselige Befinnungen begte. 85) Denn was für ein Mann er war, das würden, auch

<sup>78)</sup> Baron, a. 885, n. 1—3. Mansi XVIII, 5. Invect. in Romam ed. Blanch, p. LXX seq.

<sup>79)</sup> Benn wir den Text mit anderen in dersetben Sammlung besindlichen päpstlichen Erlassen wergleichen, so wird es sehr wahrscheinlich, daß uns im Griech. (Mans i XVI. 420—426) nur ein Anszug erhalten sei, der indessen das Besentliche der Sache aufnahm und großenstheits auch die Borte beibehielt. Ansang: Το γυάμμα το παρά της εθμετέψας γαληνότητος ἀποσταλέν πυὸς Αδοιανόν. Der Text bei Mansi XVIII. 11—13 ist bloße llebersetzung des Anszugs. Der Brief sieht in vielen Handschriften wie Cod. Monac. 207. s. 3 und Cod. Vat. 1455. s. 146 seq.

<sup>80)</sup> p. 420: έθαυμάσαμεν την σην μεγαλοπφεπείαν, ότι τοιαύτα ηνέχετο γφάψαι, σταθμός οὖσα δικαιοσύνης.

<sup>81)</sup> S. oben S. 125. Lgl. die Worte des Papstes: τοῦ αράτους σου ἐπισταμένου.

<sup>8</sup>ή ότι βασιλική χείρ οὐ θέχεται τὸ ἱερατικὸν καὶ ἀποστολικὸν ἡμῶν ἀξίωμα.. τῶν ἐπὶ γής κοσμικῶν μόνον ὀφείλεις φροντίζειν... καθ' ὅν τρόπον ἐκ θεοῦ τὸ ἄρχειν τῶν βιωτικῶν ὑμῖν δέθοται, οὕτω καὶ ἡμῖν διὰ τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὸ ἄρχειν τῶν πνευματικῶν.. ἐδόθη σοι φροντίζειν, ἵνα τῶν τυραννούντων τὸ ἄθεον καὶ θηριῶθες τῷ ξίφει τῆς ἀρχῆς διατέμνης, ἵνα πράττης δίκαια τοῖς ὑπὸ χεῖρα, ἵνα νόμους συγγράφης, ἵνα γῆ τε καὶ θαλάσση τὰ πολεμικὰ στρατεύματα διευθετῆς αὕτη ἐστὶ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς ἡ φροντίς.

<sup>83)</sup> ή γαρ κατάστασις καὶ ἀρχιερωσύνη των ἐν τῷ κόσμῳ ἐκκλησιῶν παρὰ τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὴν ἀρχὴν ἐδέξατο, δι' οὖ καὶ ἡμεῖς ἀκεραιοτάτη διδασκαλία πάντας νουθετοῦμεν καὶ διδάσκομεν.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) ὁ κατὰ τοῦ ἀγιωτάτου Μαρίνου τὰς θεοπειθεῖς ἀκοάς σου καταμιάνας, κατὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ι. Χ. βλασφημῆσαι ἐτόλμησε.

<sup>85)</sup> κατά τοῦ άγίου ἀνδρός ἐκείνου ἐναντίον τι διενόησεν.

wenn selbst Wir schwiegen, die Steine laut bezeugen (But. 19, 40.). Berftummen mogen die trugerfüllten Lippen (Bf. 30, 19), die wider Gott Ungerechtes reden oder wider den Gerechten. Wenn du ein Schaf ber Beerde Gottes bift, fo übertrete nicht die Grengen und Schranten, welche die Apostelfürsten gesetzt. Wer hat dich jo verführt, daß du den allgemeinen Oberhirten (den höchsten Sirten der Welt) dermaßen schmähest und die heilige römische Rirche lafterst, ber du bid mit Chrfurcht zu unterwerfen haft? Dber folltest du es nicht wissen, daß sie Borsteherin aller Rirchen ift? 86) Wer hat dich zum Richter über bie höchsten Birten aufgestellt? Rennst bu nicht bas Gebot bes Berrn: "Rührt meine Gefalbten nicht an und fcmähet nicht gegen meine Propheten" (Pf. 104, 15)? Willft du bich Gott gleich setzen, da du seine Engel (Gefandten) richteft, 87) ba nach ber Schrift (Malach. 2, 7) bie Priefter bes Berrn Engel find? Wie fannft du über die richten, die einzig dem Gerichte Gottes unterworfen, allein mit der Gewalt zu binden und zu lofen betraut find? 88) Giebe, in welchen Abgrund du bich binabgefturgt haft. Man fagt von bir, großmächtigfter Raifer, bag bu bie Milbe und Gebuld eines Job bir zu eigen gemacht; ich muß mich wundern, wie du hierin dich über alles Maß hast fortreißen laffen." 89) Bierauf geht Stephan zu ber Behauptung über, Marinus sei nicht rechtmäßiger römischer Bischof gewesen. Er fragt, woher ber Raiser das wisse; wosern er aber das nicht gewiß wisse, wie habe er ihn ver= dammen können? Groß fei die Macht der Hohenpriefter, 90) Ambrofius habe bas gegen Raifer Theodofius gezeigt. Diejenigen, Die ba fagten, Marinus fei vorher (vor feiner Erhebung zum römischen Spistopate) Bischof gewesen und habe daber nicht die Regierung der römischen Rirche übernehmen fonnen, hatten das erst zu beweisen. 91) Der Papst entgegnet darauf: 1) Ware Marinus auch durch die Canones gehindert gewesen, den römischen Stuhl einzunehmen, jo tonnte ihn die große Bahl von beiligen Batern und beren authentisches Urtheil auf die oberfte Stufe der Hierarchie erheben, fo fonnte Gottes Borsehung, die den Ruten der Rirche mohl erfannte, auf den Stuhl des heiligen

δή τίς σε ήπατησεν, αρχιερέα οίκουμενικόν κωμφθήσαι και την ίεραν τῶν Ῥωμαίων κακοφημήσαι ἐκκλησίαν, ἡ μετὰ σεβασμιότητος οφείλεις ὑποτάττεσθαι; ἡ οὐ γινώσκεις, ὅτι πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν κατάρχει;

<sup>87)</sup> τῷ θεῷ ἐαυτὸν ἐξισυσῖς, ὁ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κρῖναι τολμών.

 $<sup>^{88}</sup>$ ) τούς τη του θεού ψήφω μόνη ύποχειμένους και λαβύντας μόνους έξουσίαν δεσμείν και λύειν.

<sup>89)</sup> πῶς ἐξηνέχθης.

<sup>90)</sup> Έγραψας αὐτὸν μὴ εἶναι ἐπίσχοπον. Πόθεν ἔγνως; εἰ θὲ οὐκ ἔγνως, πῶς κατέκρινας; μεγάλη τῶν ἀχιερέων ἡ δύναμις.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Die Borte: Οί λέγοντες τον Μαςίνον πρότερον είναι επίσεοπον, δειξάτωσαν τούτο werden freitich von Einigen jo gedeutet, Etephan längne das frühere Episcopat des Marinus. Altimura (Le Quien) Panopl. p. 171: Stephanus vero reseribens Marinum vere olim ante Episcopum fuisse penitus negat. Allein die folgende Argumentation des Papsies zeigt auf das bestimmteste, daß dieje Etelle des ohnehin im griech. Texte nicht wörte sich gegebenen Schreibens in der augegebenen Art zu versiehen ist, wie schon Baronius a. 882. n. 12. a. 885. n. 13 richtig erfannt hat. Der Beisat der llebersetung coque ad aliam Sedem non potuisse transferri war wohl im Driginal.

Betrus ihn feten. 92) 2) Beifpiete fehlen auch in der griechischen Rirche nicht. Gregor ber Theolog ward transferirt, Meletins von Sebafte nach Antiochien, Dojitheus (Theodofins) von Selencia nach Tarsus in Cilicien, Berentins von Archiphonice nach Tyrns, Johannes von Gordolia nach Praconnesus, Theodor von Apamea nach Selymbria, Alexander von Rappadocien nach Jernfalem, 93) und so wurden viele Andere von einem Bisthum auf bas andere transferirt. In Betreff ber weiteren gegen Marinus vorgebrachten Anklagen fragt Stephan, welche Ankläger, welche Zeugen gegen ihn aufgetreten und so das Verdammungsurtheil herbeigeführt; er erinnert an den alten Rechtsfat, daß der erfte Stuht von Riemanden gerichtet werde, ber ichon unter Constantin und Papit Sylvoster ausgesprochen worden sei; er hebt die Thätigfeit der römischen Rirche hervor, die nicht im geringsten sich gegen ihn verfehlt, 91) unter Basilius felbst Gefandte zur Synode nach Constantinopel schiefte und für diese Synode alle Rechenschaft und alle Sorge übernahm. 93) Er bedauert, indem er den Photins als Laien betrachtet, daß Bygang feinen Patriarchen habe, ber dortige Stuhl verwaiset, die Stadt nur durch den Glang der faiserlichen Residenz noch ausgezeichnet sei. 96) Rur die große Liebe für den Raiser habe ihn guruckgehalten und ihn bewogen, die Beschimpfung der römischen Rirche zu ertragen; sonst würde er den Berbrecher Photins, der jo ungebührliche Reden gegen Diefelbe ausgestoßen, 97) noch mit mehr Strafen belegt haben als feine Borgänger. Alles das sei gesagt, nicht um den Kaiser zu beleidigen, der allenthalben für edel und Gott wohlgefällig gelte, fondern blos zur eigenen Mechtfertigung und Sicherheit, sowie zu größerer Beschämung des Photius. Stephan erwähnt noch, was Marinus für die Aufrechthaltung ber gegen jenen von Papit Nifolaus erlaffenen Defrete erduldet, halt dem Raifer das Beispiel des großen Constantin vor, der die Untlageschriften gegen Bischöfe und Priester verbrennen ließ, weil er sich für unwürdig hielt, über sie zu richten; er mahnt ihn, die römische Mirche zu ehren, nicht aber gegen sie sich aufzulehnen. Um Schluffe spricht er seine Freude darüber aus, daß der Raiser seinen Sohn Stephan dem Dienfte des Altares gewidmet, 95) bittet um den Beiftand feiner Flotte gegen die muhamedanischen Piraten und beflagt das durch diese Ber-

<sup>91)</sup> το πλήθος των άγίων πατέρων και ή τούτων αθθεντία και κρίσες ήθύντετο τουτον άποκαταστήσαι έν τῷ πρώτω βαθρῷ, ἀλλ' ή θεία πρόνοια έπεγνοθόα τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τὴν ωφέλειαν τῷ θρόνο τοῦτον τοῦ κορυφαίου Πέτρου καθίθρυσε.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) L.: εἰς τὴν ἱερὰν πόλεν ſtatt Γεράπολεν. Biele andere Beispiele geben Socr. VII. 35, 36, Niceph. XIV. 39 und der Traftat περί μεταθέσεων bei Leunel. L. IV. t. I. p. 293.

<sup>91)</sup> Τι ή άγια τῶν Ψωμαίων ἐχχλησία ἤααφτεν; ὅτι κατ' αὐτῆς ὁρμῆσαί σε καὶ κινῆσαι τὴν γλώτταν οί ηθορεῖς πεπείκασι:

<sup>95)</sup> μη ύπερ αὐτης της συνόδου τον λόγον οὐ πεποίηκες;

υή αλλ' ο ότι ή τοιαύτη διδοξασμένη και έκ θιού φυλαττομένη πόλις άρχιι και αύνη τη ύμετέρα βασιλική παρουσία λαμπρύνεται.

<sup>97)</sup> κατά τοῦ παραβάτου Φωτίου, τοῦ καθ' ἡμῶν τοὺς ἀθεμίτους λόγους εξειρευξααενου.

<sup>98)</sup> ib. p. 425: μαθόντες δὲ, ώς ἐκ τοῦ άγίου σου σπέρματος πρὸς ἱερωσύνην ἀνείρωσας, πολλής θυμηδίας ἐπλήσθημεν.

wüstungen herbeigeführte Ctend, das bereits so groß sei, daß nicht einmal bas für die Rirchen nothwendige Del mehr vorhanden. 99)

Damit hatte Stephan das Andenken seines Borgängers Marinus vertheidigt und zugleich die entschiedenste Verdammung des Photius wiederholt. Trot aller äußeren Vedrängniß und aller Gründe, die für die Herstellung eines innigeren Ginvernehmens mit dem oströmischen Naiser sprachen, blieben die Päpste, namentlich durch die unter Johann VIII. gemachten Ersahrungen gewarnt, sest in seiner Zurückweisung und Verwerfung. Stephan hätte unmögtich so reden können, hätte sein unmittelbarer Vorgänger wirtlich mit Photius volle Gemeinschaft gehalten. Das Schreiben des Papstes, zwischen dem Ottober 885 und den ersten Monaten 886 versaßt, gelangte übrigens erst im Sommer 886 nach Constantinopel.

Der Verkehr mit der östlichen Maiserstadt war abermals in's Stocken gerathen; nur einzelne Bischöfe und Mönche hingen noch seit an der Verbindung mit dem päpstlichen Stuhle. Unter Papst Stephan kam der sicilische Mönch Elias der Jüngere (S. 320), der bereits nach Jerusalem gepilgert war, nach Rom und fand dort ehrenvolle Aufnahme. 100) Derselbe scheint auch von Photius sich möglichst serne gehalten zu haben; erst später trat er, von Kaiser Leo gerusen, eine Reise nach Constantinopel an, starb aber in Thessatunich in Gegenwart seines Schülers Daniel, bereits achtzig Jahre alt, am 17. August 903. 101)

Für Rom war jest Alles auf den status quo von 863 bis 867 gurudgeführt. Nachdem Photius feine ber von Johann VIII. gestellten Bedingungen erfüllt und dieser wie Marinus ben Bann über ihn ausgesprochen, Rom die Caffation der Synode von 869 verworfen hatte, galt Photius nur als das, was er in den Angen Nifolans' I. gewesen war. Aber der päpstliche Stuhl hatte eine minder gunftige Stellung als bamals, ba Behann's VIII. Antorität mitgeholfen, Die Ignatianer zu unterdrücken, Photius aber eine gunftigere, da die Bahl seiner Gegner bedeutend herabgeschmolzen, seine Macht nach allen Richtungen bin befestigt war. Er hatte gegen ben Schüler Marinus wiederholt, mas er einst gegen den Lehrer Rifolans gewagt hatte; er schien der consequente, unbengsame Bertreter und Hort der Canones, mährend Bohann's VIII. Radfolger als Diefen widerstreitend dargestellt werden fonnten. Für den papftlichen Stuhl waren zudem die ichwersten Sturme in Anzug. Während Bafilius eine neue Dynastie in Bugang begründen tonnte, ging bas Geschlecht ber Rarolinger seinem Untergange entgegen, nachdem es durch eigene Schuld, durch Zwietracht und gegenseitigen Berrath seine Macht geschwächt und den Ungehorfam der Bafallen ermuthigt hatte. Roch einmal vereinigte Mark der Dicke (884-887) die gange Monarchie Rarl des Großen; trotz der

<sup>99)</sup> noque oleum pro luminaribus Ecclesiae. Diese werden oft in den papstlichen Briefen seit dem achten Jahrhundert erwähnt.

<sup>100)</sup> Acta SS. t. III. Aug. p. 480-484.

<sup>101)</sup> ib. p. 305. n. 61. p. 485. 486. Berichieden von diesem ist Elias Spelaota aus Calabrien, geb. gegen 860-870, † 960 (Acta SS. t. III. Sept. p. 843 seq.).

Berrüttung seiner Länder und seiner perfonlichen Unfabigfeit trug er fich mit großen, weit aussehenden Planen. Als nach Hadrian's III. Tod, burch ben er viele seiner Projette durchzusetzen gehofft, 102) Stephan ohne feine Mitwirfung erhoben worden war, zeigte er fich beleidigt und entruftet. 103) Zweifelhaft ift, ob Sadrian die Anordnung traf, daß der freigewählte Papit fofort und ohne daß man die Ankunft faiferlicher Commiffare abwarte, die Confecration erhalte; 104) jedenfalls mußte sich Rarl III., deffen Macht in Italien zudem nur sehr gering war, Angesichts ber einmüthigen Wahl und ber im Beisein seines Cendboten Johannes von Pavia erfolgten Inthronisation gulett zufrieden geben. Papft Stephan mahrte feine Unabhängigkeit und vertrat bie italienischen wie die firchlichen Interessen nachdrücklich; er adoptirte ben Bergog Bido von Spoleto und wies beharrlich mehrere Unträge bes Raifers von fich. 105) Bei biefer Sachlage und ber Fortbauer ber faracenischen Ginfälle fonnte es dem Papfte nur febr schmerzlich fein, daß die Beziehungen zu Byzang fich fo ungunftig gestaltet hatten; aber er fab fich verpflichtet, die Ehre seines Stuhls zu mahren, indem er gleich Nifolaus dem Walten ber Borfehung ben Bollzug feiner Beschlüffe anbeimgab.

## 6. Misstimmung des Thronfolgers gegen den Patriarchen. Tod des Raifers Bafilius.

Photins ftand in seinem zweiten Batriarchate auf bem Bohepunkte seines Glanzes. Rein byzantinischer Patriarch hatte vor ihm eine solche Macht erreicht. Er hatte nicht nur über alle seine Gegner triumphirt, durch den Schein ber Anerfennung Rom's viele Widerspenftige zum Schweigen gebracht, gegen beffen erneuerte Anatheme fich befestigt und alle Berfichtsmaßregeln getroffen, sondern er hatte fich bem Bifchof von Altrom an Die Seite gestellt, den Borfitz auf einer "ötumenischen" Synode geführt, die Appellationen an ben römischen Stuhl beseitigt, den gateinern bereits viele Bunden geschlagen; mit Berufung auf feinen Johannes trotte er beffen Nachfolgern und hatte für seine Ansprüche scheinbar einen kanonischen Boden. Der Ruhm seines Wiffens, seiner Miffionsthätigkeit, seiner Freigebigkeit, bas unbedingte Bertrauen des Raifers, die Hingabe seiner Schüler und Anhänger, das allmälige Berftummen der Ginreden gegen seine Legitimität - Alles hatte fich vereinigt, ihm die günftigfte und vortheilhafteste Stellung au verschaffen; mit Bilfe seines Freundes Theodor, ohne deffen Rath am Hofe nichts geschah, fonnte er fattijd die geistliche und die weltliche Antorität verbinden, während er auf die Befetgebung den bedeutendsten Ginfluß übte. Seine Stellung ichien unan-

<sup>102)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 269 ff. Dümmler II. S. 246 ff.

<sup>103)</sup> Annal. Fuld. Pertz I. 402.

<sup>104)</sup> Floß die Papstwahl unter den Ottonen G. 58. Gfrorer G. 271.

<sup>105)</sup> Gfrörer S. 273-275. Dümmter II. S. 251, 253 f.

greifbar für äußere wie für innere Feinde. ) Was fonnten da noch die alten Ignatianer, zerstreut und getheilt, gegen ihn ansrichten? Was vermochte der römische Stuhl, der an Karl dem Dicken feine Stütze, an den Tynasten Italiens wie an den Saracenen die gefährlichsten Feinde fand und mit aller Anstrengung nur noch einen schwachen Rest seinde früheren Glanzes zu bewahren schien? Ueber die großartigsten Mittel konnte Photius versügen, den Päpsten mehr und mehr Terrain abgewinnen, an glänzenden Thaten sie bei Weitem überstrahlen. Wie die byzantinische Baukunst damals auf voller Höche stand:
so stand der Hierarch des Ostens auf der höchsten Stufe seines Ruhms.

Und doch konnte er sich nicht der Ruhe ganz überlassen. Auch jetzt noch gab es Anlaß genug zu Befürchtungen, zum Argwohn. Die Gegner unter dem Clerus und unter den Laien waren eingeschüchtert, vermindert, zurückgedrängt, aber völlig besiegt gaben sie sich noch nicht. Dazu konnte die Bersbreitung päpstlicher Briese im Drient doch noch Gesahren bereiten, der Thron war schwankend und an Empörungsversuchen sehlte es nicht ganz. Der Kaiser selbst hatte seinen jüngsten Sohn Stephan zum Patriarchat bestimmt, um so in seiner Familie die geistliche und weltliche Macht zu vereinen; dieser, obsichon des Photius Bögling und ihm gesügig, konnte noch zum Wertzeug einer ihm abgeneigten Partei gebraucht werden, der Tod des Kaisers aber ließ noch Schlimmeres besürchten, da die Gesinnungen des präsumtiven Thronsolgers, der schon seit 870 die Kaiserkrone trug, mehr und mehr zur Unzusriedenheit mit der bestehenden Regierung und deren vorzüglichsten Wertzeugen zu neigen schienen.

Der faiserliche Prinz Leo, ber unter ber gewandten Leitung des Photius schon frühe eine ziemlich ausgedehnte Bildung sich angeeignet zu haben scheint, 2) war in der ersten Zeit seinem Lehrer und Erzieher sehr ergeben; ja er suchte ihn sogar in Versen zu verherrlichen. 3) Mehrere seiner noch vorhandenen Epigramme auf verschiedene, von ihm gelesene Werfe 1) verrathen ganz den Geschmack des Photius; unter ihm übte er sich in rhetorischen und poetischen Bersuchen, in den philosophischen, theologischen, mathematischen und anderen Disciplinen. Vor Allem hatte er das Studium der heidnischen Classister mit großem Eifer betrieben und seine Vorliebe für dieselben zog ihm sogar noch

Der letzte Bentameter macht freitich der Bersfunft des fürstlichen Zöglings feine Ehre. Gine poetische Spielerei, j. g. 2002ivoe theilt auch Allat. Excerpt. Graec. sophist. p. 398 mit.

<sup>1)</sup> Jager L. VIII. p. 337. L. IX. p. 338.

<sup>2)</sup> Manass. v. 5330 seq. p. 227 nennt ihn ἄνδοα φιλοσοφώτατον, γνώδεως πάδης πλήρη καὶ πάδι τοῖς μαθήμαδιν ἐμπαιδοτοιβηθέντα.

<sup>3)</sup> Hieher gehört das von P. Matranga (Anecdota graeca, Romae 1850. P. II. p. 559) veröffentlichte Epigramm:

Έρρε μοι, ω τριτάλαινα Πολύμνια, ἔξιξετε Μοῦσαι, αὐτὰρ ἐγων ἀπὸ νῦν ὑητορικῆς ἔραμαι Φώτιον ἀρχιερῆα γεροντοδιδάσκαλον εὐρων, ὅς με γάλακτι ἔθρεψε θείων ναμάτων.

<sup>9)</sup> Anthologia graeca ed. Jacobs vol. II. Lib. IX. n. 200. 201. 202. 203. 214. 578. 579. p. 67. 68. 72. 205. 206. Sinige von Leo's Gedichten werden auch dem Photius zugeschrieben, wie n. 203.

später heftige Vorwürfe zu, die namentlich der Grammatiker Constantin Sienlus, der in der Poesie sein Schüler gewesen zu sein scheint, bin drei beißenden Gedichten behr schroff ausgesprochen hat. Darnach ward ihm sogar ausgebürdet, er habe gleich Julian dem Apostaten dem Christenthum entsagt und sei ganz Heide geworden, ein Verläugner der Trinität im ein Anbeter des Zeus und der Here. Diesen starken Angriff, den er nebst anderen noch als Kaiser zu erdusden hatte, wahrscheinlich von Solchen, die seinem Arme entrückt waren, hatte es später nach seinem Negierungsantritt in einer metrischen Apologie 10) zurückzuweisen, worin er ebenso seinen Abschen gegen die heidnischen Mythen 11) als seinen ungeschwächten Glauben an die Trinität, an Christus und an die Kirchensehre 12) betheuert.

Diese Apologie ist für uns auch noch in anderer Beziehung wichtig, bezüglich seines späteren Verhältnisses zu Photius. Als Leo dieselbe schrieb, war dieser längst von ihm exilirt und bereits nicht mehr unter den Lebenden. Unter den hier befämpsten Gegnern gab es nun Solche, die ihn eines schmählichen Undanks gegen seinen zweiten Vater Photius ziehen — Anhänger dieses Patriarchen, 13) — während Andere erklärten, daß er sich vergeblich von dem verstorbenen Lehrer lossage und diesen anklage, zumal da sein eigenes Leben gegen

5) Bgl. Matranga l. e. Praefat. p. 26.

7) So im ersten Bedichte v. 15. 16:

αλλ' εσεβάσθης, μωρέ, θεών απερείσιον όχλον, έξαρνος γεγαώς φωτοβόλου Τριάδος.

ε) Θο im zweiten Gedichte v. 1 — 4:
 κλύτε, γοναὶ μερόπων, Χριστοῦ περιώννμων Εθνος,
 οἱ πέλετ ἀγνῶτις κείνου ἀποστασίης
 Ζεὺς μὲν ἔην θεὸς αὐτῷ, ἔχων ὁμοδέμνιον Ἡρην,
 Ζεὺς ἀμέτρως ἐράων παρθενικῶν λεχέων.

9) Dahin denten in Leo's Antwort die Worte v. 25: λόγους 2003 ήμων σφενδονούσε μαχρώθεν.

10) ᾿Απολογία Λίοττος φιλοσόφου, zαθ' ຖν Χριστὸν μὶν σίβει, τὰ Ἑλλήνων δὲ φανλίζει. Matranga p. 557-559. Migne l. c. p. 659 seq.

11) v. 47 seq.: Έρροιεν οί το θεῖον εξηρνημένοι,
μανεῖεν οί Μανέντι συμμεμηνότες,
φθαροῖεν οί σέβοντες Έλλήνων θεούς,
θεούς ἔρωτι καὶ πάθει συνημμένους,
θεούς ὕπ² ἀνθρῶν εὐτελῶν τετρωμένους κ. τ. λ.

12) v. 55 seq.: Πέσοιεν οί μη προςχυνούντες έμφυόνως θεω προσώποις έν τρισί νοουμένω z. τ. λ.

13) v. 1 seq.: Πολλοί με τωθάζουσε γλώσση κευτόμφ τοιαύτα χλευάζοντες εὖγε τοῦ λόγου, ώς εδθλα τίνεις τῶν μαθημάτων γέρα, καλα τροφεῖα πατρί σου τῷ θευτέρφ παρίσχες, ὧ βέλτιστε, τῶν διδαγμάτων, στήλην βοωσαν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνου, ὡς μωρὸς, ὡς βλάσφημος, ὡς ἀποστάτης τῆς χριστιανῶν εἰστ πίστεως Λίων.

<sup>6)</sup> Matranga l. c. p. 555. 556: Στίχοι ήφωϊκοὶ καὶ έλεγιακοὶ τὸς Λέοντα φιλόδοφον Κωνσταντίνου μαθητοῦ αὐτοῦ. Migne CVII. p. LXI seq.

ihn Zengniß ablege. <sup>14</sup>) Tagegen bethenert der Naiser, der ansangs die Schmähmigen ruhig hingenommen zu haben versichert, <sup>15</sup>) bis ihr Nebermaß <sup>16</sup>) eine Zurechtweisung heraussorderte, die Reinheit seiner Absichten und seines Glaubens; er nimmt Christus, die Engel und die ganze Welt zu Zengen, <sup>17</sup>) erstärt sich vereit, vor der Nirche oben wie vor der hienieden Rede zu stehen; <sup>18</sup>) er betrachtet seinen "Latermord" an dem "gottlosen Vehrer" als eine gerechte That, mögen die Heiden auch darüber bersten und die Feinde noch so sehr außer sich gerathen; <sup>19</sup>) er verslucht sede Häresie und sedes Schisma und erhebt sich entschieden gegen Alle, die in der Nirche aus eitler Nuhmsucht Spaltungen hervordringen. <sup>20</sup>) Es ist kanm zu zweiseln, daß auch in diesen Worten eine direkte Beziehung auf den bereits zum zweitenmale entsetzen Photius liegt, <sup>21</sup>) die schon vorher sehr bestimmt hervortritt, wo er seinen angeblichen Batermord mit dem Nuttermord des Trestes vergleichend noch seiner sich rühmen zu können und um seinetwillen einen ehrenden Nachruhm zu erwarten versichert. <sup>22</sup>)

15) v. 15: Έγω δ' ανούων τωνδε των ληρημάτων, εως ενήν μεν εθλαβώς εναρτερόνν ν. τ. λ.

16) v. 23. 24: Ἐπεὶ δὲ μαργαίτουσιν ἐκ πονηφίας, πίτρους όλοιτρόχους τε μεστούς πικρίας λόγους καθ' ἡμῶν σφενδονοῦσι κ. τ. λ.

17) v. 37 seq.: Χριστόν πριτήν τίθημι τον θεόν λόγον π. τ. λ.

18) v. 42 seq.: Καὶ προςχαλοῦμαι τοὺς ἐμοὺς κατηγόρους, μέσον προελθών ὡς τις ὑπλίτης νέὑς, οὐα εἰς ἀγῶνα φημὶ τῶν Ὀλυμπίων, ἐκκλησιῶν δὲ τῶν ἀνω καὶ τῶν κάτω μέτειμι λοιπὸν ἐν κονιστρῷ τῶν λόγων.

19) τ. 31 seq.: Έγω δε καλώ καλον εγγμάφων λόγον τον εὐδεβή λείπω γε μῦθον ἐν βέω ὁ πατροφαίστης δυσδεβοῦς διδαδκάλου, κᾶν εἰ διαδφαγεῖεν Έλληνες μέσον, μανέντες ἐν λόγοισι Τελχίνων μετά.

20) v. 62 seq.: Χριστός δ' αμερδύνειε και των σχισμάτων βλάβην απασαν και πονηρίαν φθόνου Σωτης αιστώσειε τους δόξης χάριν έκκλησίαν τέμνοντας είς διαιρέσεις.

21) Es tounte Manches auch zunächst auf bas Schisma wegen ber Tetragamie be zogen werden, worin die Wegner eine heidnische Polygamie zu erbliden glandten; aber auch dann wäre das voransgebende Schisma wegen des Photins jedenfalls nicht ausgeschlossen, an das so vieles Andere erinnert.

<sup>14)</sup> v. 9 seq.: "Αλλοι δέ με σχώπτουσιν, άγνιστες τάχα των άτρέχων μου χαὶ βεβηχότων τρόπων τολμωσό τ' εἰπεῖν ψεῦδος εἶναι τὸν λόγον έχ δυςμινών ὑραφέντα βασχάνω τρόπω, ὑφ' ὧν μ' ὑποφθαρέντα τοῦ διδασχάλου μάτην χατειπεῖν ἐχλιπόντος τὸν βίον.

<sup>22)</sup> Man vol die den R. 19 angeführten Berfe vorausgehenden Borte v. 27 seq.:

<sup>-</sup> εἴ τι δεῖ καὶ κομπάσαι, κακὸν κακῷ αἰν ἐξείμετος πάλαι, ὁ κητροβαίστης φήσὶν Ατρείδου γώνος, ἄχρηστον εἶρεν ἐν βίφ παροιμίαν.

Wenn in Leo bie Berehrung gegen feinen berühmten Erzieher fich in haß und Erbitterung verwandelte, fo war bas ficher nicht bas Berf eines Augenblicks, fondern die Folge und bas Ergebnig verschiedener Beobachtungen und bitterer Erfahrungen, die einen tiefen Gindruck in feinem Gemuthe gurudliegen. Der erfte Unftog bagu icheint ben Chroniften gufolge burch ben inti: men Freund des Photius, Theodor Santabaren, gegeben worden zu fein. Mit Unmuth nahm Leo ben Ginflug eines fo übel beleumundeten Mannes auf ben Raifer mahr: er tadelte ihn offen als Gautler und Berführer, der feinen Bater von dem rechten Wege abbringe und zu unziemenden Dingen fortreiße; 23) er verhöhnte und verspottete den gewandten Seuchler, der mehr am Sofe als in feinem Sprengel fich aufhielt, wie die Leichtglanbigfeit feines Baters, beffen Bertrauen ber Goet genof, und icheute fich nicht, ben Born besselben berausgufordern. Wohl suchte diefer ben prafumtiven Rachfolger durch verdoppelte Aufmerksamkeit und burch viele Freundschaftsbeweise zu gewinnen, Die ber Bring mit ber Berachtung gurudwies, Die besonnene Fürsten elenden Schmeichlern entgegensetzen. 21) Die Chronisten 25) ergählen, Santabaren habe fich nun in folgender Beije an bem Pringen zu rachen gesucht. Er habe ihm ben Rath ertheilt, wenn er feinen Bater auf der Jagd begleite, einen Dolch bei fich gu führen, um ihn nöthigenfalls gegen verborgene Teinde und Rebellen wie gegen wilde Thiere zu vertheidigen oder fonst ihm zu dienen; als dann Leo diefen Rath befolgt, habe er bas benützt, um den Raifer vor feinem Sohne gu marnen, ber ihm nach dem Leben ftrebe und ftets einen Dolch bei fich führe; ber migtrauische Basilius, ber auf der Jagd den Dold bei feinem Sohne gefunden, habe darin einen Beweis seiner Schuld erfannt und ihn längere Beit, ohne feine Bertheidigung zu hören, einschließen und bewachen laffen. Bohl scheint es verdächtig, daß der Pring fo arglos den Rath eines von ihm gereigten Soflings befolgt haben foll; indeffen fonnte bas Santabarenns auch burch Mittelspersonen bewerfstelligt haben und gang grundlos ift bie Angabe sicher nicht, da auch Genesius 26) als Thatsache auführt, daß Leo bei feinem Bater verläumdet ward, und Leo's Gefangenschaft felbst nicht wohl zu bezweifeln ift. Rach Ginigen foll Santabaren bei ber Berhandlung über Die Schuld Leo's fich bafür ausgesprochen haben, man muffe ihn des Augenlichtes berauben, um ihn fo zur Regierung unfähig zu machen, was ficher auch gefcheben mare, hatten nicht der Senat und der Patriarch widerstanden. 27) Go ward Leo gur

26) Genes. L. IV. p. 114, ber beijett: φθείρουσι κάν τούτω τα φυσικά σπλάγχνα

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Theoph. Cont. V. 100. p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Sym. M. Bas. c. 21. p. 697. Georg. m. c. 24. p. 846. Zonar. ap. Baron.

a. 879. n. 75. Cedr. II, 245. Glyc. P. IV. p. 550. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Theoph. Cont. l, c. p. 349. Sym. M. l. c. Georg. m. l, c. Leo Gr. p. 260. Cedr. l. c. p. 245, 246, Zon. Glyc. l. c. Joh. Scylitzes ap. Mansi XVI, 460, Stylian. ib. p. 433. XVIII. p. 17.

οί πονηφοί. <sup>27</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 350. Sym. p. 697, 698, Georg. m. p. 846, 847, Cedr. Zonar. 1. e. Leo Gr. nennt den Setäriarchen Stylianus Banta und ben Photins als Fir-

strengsten Haft verurtheilt trot der Verwendung des Senats. Keiner der Chronisten legt dem Photius eine Mitschuld an dem traurigen Loose des Prinzen zur Last und nirgends sindet sich ein Grund, sie ihm aufzubürden; auch ist seine Intercession für Leo ganz glaubhaft; sie war nicht blos ein Utt der Menschlichsteit, sondern auch eine nothwendige Verücksichtigung der öffentslichen Meinung und der Wünsche des Senats, sowie eine Vorsorge für den Fall eines unvermutheten Umschwungs, einer Entreckung der Verläumdung und einer Aussöhnung zwischen Vater und Sohn. Leo aber, der nur im Auge hatte, daß Photius so enge mit dem Erzbischof Theodor verbunden war, und von seiner Fürsprache entweder nichts ersuhr oder (was wahrscheinlicher) nicht an deren Aussichtigkeit glaubte, scheint auch in dem Patriarchen, seinem früheren Lehrer, einen gesährlichen Feind erblickt und seinen Haß gegen den Erzsbischof auch auf ihn übertragen zu haben.

Die Baft Leo's bauerte über brei Monate. Der Bring beweinte fein Loos, ichrieb bem Raifer häufige Briefe und verehrte besonders ben beiligen Glias, zu bem auch fein Bater großes Bertrauen hatte. 25) Die Bitten bes Senates und ber Raiferin waren vergeblich. Endlich ward doch bas Berg bes Basilius erweicht. Bei einem Gastmahle ber Großen soll ein abgerichteter Papagei aus seinem Kafig eine wehmuthige Rlage 29) angestimmt haben, Die auf Alle tiefen Gindruck machte und die Senatoren zur Erneuerung ihrer Bitten veranlagte, Die endlich Erhörung fanden. 30) 21(3 bas Bolt nachher bei einer Procession ben jungen Leo wieder ansichtig wurde, rief es aus: "Chre fei bir, o Gott!" Der Kaifer foll fich umgedreht und geaußert haben: "Ihr preifet Gott wegen meines Cohnes? Ihr werdet viele Trubfale und fraurige Tage unter ihm zu erleben haben." 31) Dieje Ergählung beutet barauf bin, bag, wenn auch die gegen Lev vorgebrachte Unflage fich als Berläumdung herausstellte, boch bas Gemuth bes Bafilius gegen ihn fehr erbittert mar und ein Stachel gurudblieb, ber fein innigeres Berhaltnig zwischen Beiben mehr auf= tommen ließ. Es fonnten aber auch leicht noch andere Grunde bes Bermurfniffes bestehen; namentlich scheint Leo, ben fein Bater mit ber frommen Theophano 32) vermählt hatte (gegen 882), ichon frühe Bang zu Ausschweifungen

sprecher. Bgl. nech Ephrem Caes. v. 2612—2619. p. 66 ed. Mai. Const. Manass. v. 5320—5333 p. 227 ed. Bonn.

<sup>28)</sup> Am 20. Juli ward das Andenken des Propheten Glas und zugleich der Freiwerdung Leo's auch später nech geseiert. Const. Porph. Cerem. II. c. 52. App. p. 1408 ed. Migne. Wohl reden Spätere von drei dis fünf Jahren, was auch Jager annimmt; allein die obige Angabe von Leo Gr. p. 260. Sym. c. 21. p. 697. 698. Georg. m. c. 21. p. 817. Ham. Cont. V. 24. p. 763 verdient in jedem Andetracht den Borzug. Die Cont. Theoph. 1. c. hat: zoórov ouzvóv. Ebenso Cedr. Zonar. p. 140.

<sup>29)</sup> Ai, ai, zvo Aέων.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Theoph. Cont. c. 101, p. 350, 351, Cedr. H. 247, Zonar, p. 140, Cf. Joh. Curopal, ap. Baron. a. 886, n. 2, Manass. v. 5334-57, p. 227, 228, Ephrem. Caesar, v. 2621 seq. p. 66 ed. Mai. Glyc. p. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Leo Gr. p. 261. Sým. M. p. 698. 699. Georg. m. c. 24. p. 847.

<sup>32)</sup> Leo p. 259. Georg. m. c. 23. p. 816. Sym. p. 694 anno Basil. XVI. Die Bergenröther, Photius. II.

an den Tag gelegt zu haben, wovon sein späteres leben und sein gleich beim Beginne seiner Regierung hervortretendes intimes Verhältniß zu Stylian Zautas, dessen Tochter Zoe bei Lebzeiten seiner Gemahlin seine Geliebte war,

Beugniß ablegen.

Nach den späteren Legenden hatte Leo die Gankelei des Theodor mit seinem verstorbenen Bruder Conftantin als Satanstrug bezeichnet und badurch Die Radfucht des ränkevollen Monchs entflammt, beffen Berläumdungen bei bem alten Kaifer nur zu leicht Glauben fanden. Theophano foll mit ihrem Töchterchen von ihrem Schwiegervater fich bie Erlanbniß, mit ihrem Gatten bas Gefängniß theilen zu dürfen, erwirft und bort ben ichon ber Bergweiflung nahen leo wieder ruhiger gestimmt und getröftet haben, fo bag er alsdann mit Ruhe und Ergebung feine breijährige (?) Haft ertrug und von ba mit noch innigerer Liebe seiner ausgezeichneten Gemahlin ergeben war, die nachber beim Antritt seiner Alleinherrschaft eine Zeitlang großen Ginflug übte. Legende der Theophano verschweigt übrigens die cheliche Untreue Leo's nicht, Die ber frommen Gemahlin schweren Rummer verursacht, sucht aber theilweise ihn zu entschuldigen, indem sie hervorhebt, nach dem Tode des mit Theophano erzengten Töchterchens und bei ber gunehmenden Kränflichfeit ber Gattin habe auf leo ber Gedanke, daß er finderlos bleiben muffe, einen dufteren Gindrud gemacht, er habe sich bei Sterndentern über die Zufunft erkundigt und bie Untwort erhalten, es werde ihm noch ein Cohn geboren werden und biefem wieder einer und feine Rachtommenschaft ziemlich lange fortdauern, bas habe er wie einen Wint von Dben betrachtet und fo fchon bei Lebzeiten feiner Fran fich mit anderen weiblichen Personen eingelaffen, was der Theophano, obichon er es zu verbergen suchte, nicht unbefannt geblieben, von ihr aber mit fchweigender Ergebung, wie es fich einer Beiligen ziemte, ertragen worden fei. 33)

Auch sonst soll der intriguante Santabarener viele verdienstvolle Männer beim Kaiser verläumdet haben. So namentlich den Schthen Andreas, den Basilius zum Patricier und Anführer der Scholen erhoben. 31) Dieser hatte um 878 das Heer des Abd Allah Ihn Raschid Ihn Kawus, der in Kleinsasien eingefallen war, mit seinen Schaaren am Fluße Bedendum umzingelt, den Anführer gefangen genommen und die Mehrzahl seiner Leute niederhauen

Chronisten nennen die Theophano Tochter des Martinafins, im Menologium (Baron. a. 901. n. 8) heißt sie Tochter Constantin's und Anna's. Im Magnanrapalaste war die Hochzeit großartig geseiert worden. Gine in mehreren Handschriften (wie Mon. gr. 10 p. 33) vorsischaftige Lobrede auf die heitige Theophano von Nikephorus Gregoras, deren wichtigste Stelsen wir im Triginal mittheisen werden, rühmt ihre Geburt aus vornehmem Geschlechte und erzählt, daß sie das vom Himmel erbetene Kind einer dis dahin sinderloßen Patriciersamilie war, mit dem sich schon frühe Wunder ereigneten. Der gesehrte Versasser des Panegyritus hatte wohl ältere, obichon vielsach lückenhasse Quessen vor sich.

<sup>33)</sup> Niceph. Greg. l. c. p. 55. 56. Den Tod der Theophano sett Pag. a. 901. n. 2 auf 892; nach Leo Gr. und Sym. war sie zwölf Jahre Kaiserin und die Hochzeit soft im sechzehnten Jahre des Basitius geseiert worden sein (Sym. c. 19. p. 691), das wäre 882. Ihr Tod dürste auf den 16. December das war ihr Gedächtnistag) 891 sallen.

<sup>3.)</sup> Leo Gr. p. 261.

lassen. 35) Da er aber das stark besessigte Tarsus nicht nehmen konnte, so war er beim Kaiser verläumdet und vom Commando entsernt worden, das ein gewisser Stypiotes erhielt, der sich anheischig machte, in kurzer Zeit Tarsus zu erobern. Aber dem prahlerischen Bersprechen entsprach der Erselg nicht. Nachdem der saracenische Gouverneur dieser Stadt, Baziar, in einer Nacht einen glücklichen Aussall gemacht, der die Griechen völlig in Berwirrung brachte, so daß die meisten derselben getödtet wurden und ihr ganzes Lager vom Feinde erbeutet ward, 36) mußte Andreas wieder reaktivirt werden 37) und wurde zuletzt auch Magister. 38)

Im Ganzen war die Regierung des Basilius an glänzenden Wassenthaten reicher als irgend eine der letzten Jahrhunderte. Nach Constantin Perphyrosgenitus 39) errichtete Kaiser Basilius das Thema der Jusel Cypern, die seit der Mitte des siedenten Jahrhunderts unter saracenischer Herrschaft gestanden war, 40) und setzte den Präsetten Alexius von Armenien als Besehlshaber ein, der dort sieden Jahre blieb. An einen Präsetten Staurasius von Cypern ist ein Brief des Photius 41) gerichtet. Aber bald wurde die Jusel wieder den Saracenen tributpflichtig, sedoch so, daß die Cyprier sowohl die byzantinische als die arabische Oberhobeit anersannten und vermöge der abgeschlossenen Friedensverträge 42) die Herrschaft getheilt war, wobei aber den Arabern der größte und wichtigste Antheil zusiel. 43)

Auch sonst im Drient erlangten die Byzantiner über die Saracenen von Kleinasien und Ereta manchen Sieg. Der Emir von Tarsus, Esman, griff mit einer Flotte von dreißig der größten Schiffe die Burg Euripus an. Diniates, der Strateg von Hellas, sandte aus seiner Provinz hinlängliche Truppen zur Vertheidigung, die Umwohner waren zu tapferem Widerstand gerüstet; mit dem griechischen Fener ward ein Theil der seindlichen Flotte zersstört und ein kühner Angriff der Griechen schlug die Saracenen in die Flucht,

<sup>35)</sup> Da der Emir vorher in einem iniolenten Schreiben geangert, er wolle seben, ob der Sohn Maxien's den Griechen zu belfen im Staude sei, und Andreas im seinen Bertrauen auf göttlichen Beistand auszog, so galt sein Sieg als Gettes Werf. Baron. a. 886. n. 7.

<sup>36)</sup> Nach arabijchen Suellen mare biese Niederlage auf 883 oder 884 zu setzen. Weil Chatifen II. S. 473. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Theoph. Cont. V. 50. 51. p. 284—288. Cedr. II. 216—218. Leo Gr. l. c.

<sup>38)</sup> Genes. L. IV. p. 215.

<sup>39)</sup> Const. de themat. L. I. c. 15. p. 15 ed. Bonn.

<sup>40)</sup> Sie ward unter Muhamed's drittem Nachfolger Sthman erebert. Weil Chal. I. 3. 160. Wenn Nitolaus Mystitus in einem unter Leo VI. geschriebenen Briese an den Emir von Ereta ep. 1. p. 163 sagt: νησος μικροῦ ἔτη τριακόσια ἐξ οὖ ὖποφόρος ὑμῖν ἐγεγόνει, jo ift das nur eine runde Zahl und ungenane Bestimmung, wie sie eben dem viel beschäftigten Patriarchen zur Hand war.

<sup>1).</sup> Cotel. Mon. Eccl. Gr. t. II. p. 104. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) блогдай гірптехай: Nicol. ер. 1. р. 162.

<sup>43)</sup> ib. p. 166: ὅτι Κύπριοι μεθάριοι τῆς τε ψωμαϊκῆς καὶ τῆς τῶν Σαρακηνῶν ἐξουσίας, καὶ οὕτε ὑμῖν ἀνταίρουσι χεῖρας, οὕτε Ῥωμαίοις, ἀλλὶ ἐπὶ ἴσης ἀνατέθεινται πρὸς δουλείαν τῆν τε ὑμετέραν καὶ τῆν ἡμετέραν, μᾶλλον δὲ τὸ πλέον τῆ ὑμετέρα δουλεύστις.

wobei der Emir selbst eine tödtliche Bunde erhielt. <sup>44</sup>) Der Emir Saet von Creta, Sohn des Apochaps, dem ein gewisser Photius, ein sehr thatkräftiger Grieche, <sup>45</sup>) zur Seite stand, rüstete siebenundzwanzig große und viele kleinere <sup>46</sup>) Schiffe aus, mit denen das oströmische Gebiet sortwährend insestirt ward. Dem Patricier und Admiral <sup>47</sup>) Nifetas gelang es aber, an zwanzig Schiffe mit dem griechischen Fener zu zerstören und die übrigen in die Flucht zu treiben. Gleichwohl bedrohte der kühne Photius mit den Resten der fretischen Flotte noch den Peloponnes und die Inseln; ein unerwarteter Angriff des Nifetas Doryphas im Golf von Korinth vernichtete seine Macht vollends, die Griechen tödteten eine große Zahl von Saracenen und machten viele Gesangene. <sup>48</sup>)

Balb bedrohten auch die afrikanischen Saracenen mit seckzig Schiffen, deren jedes zweihundert Mann faßte, <sup>49</sup>) Cephalonia, Jante und die benach-barten Küsten. Der Patricier Nasar sammelte auf des Kaisers Besehl seine Streitkräfte im Hasen von Modone; hier aber entliesen ihm nicht wenige seiner Seesoldaten und nur durch ein abschreckendes, mit List gepaartes Beispiel <sup>50</sup>) wurden die übrigen Desertionslustigen zurückgehalten. Nasar verstärfte sein Heer mit Mardaiten und den Truppen des Peloponnes, dessen Strateg Joshannes Cretifus ihm hilsreich an die Hand ging. Unerwartet griff er dann die Saracenen, die sein Zögern der Furcht und der Feigheit zugeschrieben, zur Nachtszeit an und ersocht einen glänzenden Seesieg, in dem er viele saracenische Schiffe verbrannte. <sup>51</sup>) Es war im August 880. <sup>52</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 59. p. 298, 299, Cedr. I. 226, 227.

<sup>15)</sup> ib. c. 60. p. 299: τοῦ γὰς Σαὴτ ἐπείνου τοῦ Αποχάψ τῆς τοιαύτης ἀμηφεύοντος νήσου, ἔχοντος δὲ καὶ Φώτιόν τινα συνεργόν, ἄνδςα πολεμιστὴν καὶ δραστήριον. Da ber Emir von Ereta mit dem Patriarchen Photins in sehr enger Verbindung gestanden (S. oben Abschi, 2), so ist es nicht unwahrscheinlich, daß dieser Photins, vielleicht ein Tauspathe des Patriarchen, der Vermittler hierin gewesen war, später aber sich ganz den Saracenen anschloß.

 $<sup>^{46}</sup>$ ) κομβάρια = πλοΐα μέγιστα ef. p. 298. Die fleineren waren sehr viele — πλήθος μυσπαρώνων καὶ πεντηκοντόρων. — Bei Cedren, l. c. γάλεαι und κουμπάρια.

<sup>47)</sup> ο των φωμαϊκών τριήρεων άρχειν λαχών p. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 61. p. 300. 301. Cedr. p. 228. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Genes. L. IV. p. 118: σὺν ὁλκάσι παμμεγεθέσιν ξ΄, αἶς χώρησις σ΄ ἀνδρῶν διηρίθμητο.

<sup>50)</sup> Nach Theoph. Cont. c. 62. p. 302 wurden gefangene Berbrecher, nach Genes. l. c. dreißig gesangene Saracenen als angebliche Teserteure vor Aller Augen auf eine sehr graussame Weise geschlagen und dann wie zur Hinrichtung am Orte ihres Ausreißens (oder in Cpl.) hinweggeführt.

<sup>51)</sup> Genes, L. IV. p. 119, 120, Theoph. Cont. l. c. c. 62, 63, p. 302—304, Cedr. p. 229—131, Bar. a. 880, n. 14, Pag. h. a. n. 2. Diefen Sieg erwähnt Johann VIII. ep. 245 Carolo Regi (Mansi XVII, 189, 190) vom 30, Cft. 880, Indiet. 14: Deo sint grates et laudes, quia Graecorum navigia in mari Israelitarum (l. Ismaelitarum) victoriosissime straverunt phalanges et eos, prout Dominus voluit, debellati sunt.

<sup>52)</sup> Die Byzantiner sind auch hier in der Chronologie höchst unzwertäßig und nach ihnen scheinen die zuletzt erzählten Ereignisse vor die Eroberung von Syrakus zu fallen. Besser sind hierin die unchamedanischen und itasienischen Suellen. S. Amari l. c. p. 413. not. 2. p. 414. 415 not. Pag. a. 880. n. 2.

Von da an waren die Byzantiner Herren des Meeres. Ihre Flotte streifte gegen Sicilien, Unteritalien und Afrika und nahm viele Handelsschiffe weg, von denen viele mit Del befrachtet waren, so daß das Del im oströmischen Reiche tief im Preise sant. 53) Nasar rückte gegen Westen vor, kam nach Rheggio und zog gegen Palermo zu; überall machte er reiche Beute. 54) Mehstere Einfälle in die saracenischen Colonien in Unteritalien, wo der griechische Hof sich auszubreiten gedachte, hatten günstige Ergebnisse. Mit der Flotte unter Nasar wirsten die von dem Protovestiar Procopius und Leo Apostypes besehligten Landtruppen zusammen und unterwarsen ihrem Kaiser einen größen Theil von Calabrien. Nasar konnte mit reichen Schätzen nach Constantinopel zurücksehren, wo er mit größer Freude von den Byzantinern empfangen ward. 55)

Ils Befehlshaber wirften damals neben Protopius und Leo Cupraxius, Stratelates für Sicilien, Mufilites für Cephalonia, Rabbuchos für Dyrracchium, Diniates für den Peloponnes. 56) In Sicilien ward eine neue Stadt gu Chren des Raifers erbaut, die man Bafileopolis nannte, mahricheinlich bas hentige Polizzi. 57) Nach Rafar's Rückfehr entstand aber Gifersucht zwischen Leo und Profopins; Ersterer fam in einer Schlacht, in ber er fiegreich vor= drang, dem schwer bedrängten Protopins nicht zu Bilfe, so daß seine Truppen fast gang aufgerieben wurden und er selbst bas Leben verlor, wodurch bie Schlacht für die Chriften verloren ging. 58) Mit ben Reften bes Beeres nahm Leo Tarent und machte die bortigen Christen und Saracenen gu Sflaven. 59) Aber ber Raifer, aufgebracht über sein Berfahren gegen Protopins und ben Berluft so vieler tapferen Truppen, entjetzte ihn seines Umtes. Nachher murbe er von dem Protostrator Bajanus und dem Rubifularius Chamaretus, seinem eigenen Berwandten, des Berraths an Profopius und des Majestätsverbrechens angeklagt; Leo's Sohne, Bardas und David, darüber erbittert, ermordeten den Bajanus und flohen mit ihrem Bater nach Sprien. Dort wurden fie aufgegriffen, die zwei Sohne, die fich nicht ergeben wollten, getobtet, Leo felbit gefangen genommen, gum Berluft eines Anges und einer Sand verurtheilt und dann nach Mesembria relegirt. 60)

<sup>53)</sup> Genes. l. e. p. 120: τοσούτον έλαιον, ως έν έκειναις ταῖς ήμέραις την κατά λίτυαν όλκην όβολου πυίασθαι. Cf. Theoph. Cont. l. c. c. 61. p. 305. Cedr. II. 229 — 231.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Genes. l. c. Theoph. Cont. l. c. p. 301. 305.

<sup>55)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 65, p. 305, Cedr. p. 231.

<sup>56)</sup> Georg. m. Bas. c. 20. p. 845. Leo Gr. p. 258. Da beibe eine gemeinschaftliche Duelle haben, so dürste wohl hier der Letztere nach dem Ersteren zu corrigiren sein. Dieser hat: ὅττος Εὐπραξίου στρατηλάτου εἰς Σισελίαν, καὶ εἰς Κεφαληνίαν (diese Worte sehlen bei Leo) M., εἰς δὶ τὸ Δυδιάχιον κ. τ. λ. Gin Musilites, der gegen die Saracenen bei Sicilien tämpste, wird von Nitetas Vita Ign. p. 280 erwähnt; er ries vor der Schlacht den vor Kurzem verstorbenen heiligen Jgnatius an und siegte.

<sup>57)</sup> Amari l. c. p. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Theoph. Cont. V. 66. p. 305. 306. Cedr. II. 231—233. Georg. mon. c. 20. p. 845.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 306. Lupi Protospath. Chron. a. 880. Chron. Barense a. 880.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 66. 67. p. 306—308.

Die friegerischen Unternehmungen der Bnzantiner in Italien waren zwifchen 881 und 885 in's Stocken gerathen. Im Sommer 881 hatten bie Saracenen wieder das driftliche Gebiet von Sicilien verwüstet und bei Taormina ben faiferlichen Unführer Barfamins befiegt. Rach einigen Bechselfällen, bisweilen auch Niederlagen, hatten fie im Sommer 882 neue glänzende Siege crfochten; die erst furg zuvor gegrundete "Naiferstadt" ward genommen; Gicilien ward bald fast gang von Truppen entblößt. 61) Basilins hatte nach Abberufung des Leo Apostopes den Nappadocier Stephan Marentius nach Unteritalien mit anserlesenen Truppen gesendet, der aber nachläßig und ohne irgend eine ruhmwürdige That das Commando führte, weßhalb 885 der tapfere Nite= phorus Photas (ber Grofvater des späteren gleichnamigen Maifers) an seine Stelle fam, der mit Geschick und Erfolg den Rampf fortsette, Amantia, Tropas und St. Severina nahm und die Ehre der bnzantinischen Waffen wiederherstellte, 62) bis er nach dem Tode des Basilins nach Aleinasien abgerufen ward. Während seiner Siege in Calabrien brachen unter ben ficilischen Minhamedanern Migheltigfeiten und Tumulte ans, die ben Chriften größere Sicherheit zu verheißen schienen. 63) Obichon Nifephorus Phofas, 64) sowie auch ber Raifer Bafilins, ber an dreitausend freigelaffene Stlaven in Buglia und Calabrien das verödete Lund bebanen ließ 65) und feine italienischen Territorien zu heben suchte, in Italien ebel gehandelt hatten, so machten sich boch daselbst die Griechen keineswegs beliebt. 66)

So zählte die Regierung des Macedoniers wohl viele glänzende Thaten; aber für die Daner war doch nur verhältnißmäßig wenig erreicht und Bafilius tonnte sich es nicht verhehlen, daß nach seinem Tode mancher der mühsam errungenen Ersolge wieder verloren gehen werde, zumal da er von Leo sich sehr wenig versprach.

Basilins, bereits ein Siebenziger, war vermöge seiner Körperkraft <sup>67</sup>) noch sehr rüftig und belustigte sich gerne mit der Jagd. Ein Unfall, der ihm einst dabei zustieß, legte aber den Grund zu einer Krantheit, an der er früher, als man erwartet hatte, starb. Er versolgte einen sehr großen Hirsch, der sich gegen ihn umkehrte und mit seinem Geweihe, das sich in den Gürtel des Kaisers verwickelt, ihn vom Pferde stürzte. Der Kaiser ward von einem seiner herbeieilenden Jagdgenossen befreit, der mit dem Schwerte den Gürtel entzweishieb; austatt für seine Rettung zu danken, soll der argwöhnische Herrscher den

<sup>61)</sup> Amari l. c. p. 417 seq.

<sup>62)</sup> Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Cedr. II. 236, 353, 351. Amari p. 440. 441.

<sup>63)</sup> Amari p. 425.

<sup>64)</sup> Leo Tact. n. 38, Cedr. II. p. 351, Amari p. 411.

<sup>65)</sup> Die Bittwe Danielis, die sich um den Kaiser früher in Achaja sehr verdient gemacht hatte (Theoph. Cont. V. 11. p. 227. 228. B. III. A. 5.) und bei ihm große Ehre genoß, setzte ihn zum Erben ihrer reichen Besitzungen ein, die sehr viele Stlaven zählten (Theoph. Cont. V. 73 − 77. p. 316 − 321).

<sup>66)</sup> Erchemp. c. 81. Chron. S. Bened. (Pertz III. p. 203.) Amari p. 442.

<sup>67)</sup> Genes, L. IV. p. 126, 127, Sym. M. c. 1, p. 686.

Mann, gleich als habe er ihn tödten wollen, mit dem Tode bestraft haben. In Folge dieses Borfalls ertrankte Basilius an einem Unterleibsleiden und starb 65) am 29. August 886, 69) nachdem er noch Borsorge sur das Reich getroffen und Leo als seinen Nachsolger bezeichnet hatte. 70) Er ward in der Apostelkirche begraben; in demselben Sarkophage wurden später seine Gattin Eudokia und sein Sohn Alexander beigesetzt. 71)

Wohl mag er dem Thronfolger noch eingehende Ermahnungen gegeben haben; aber die uns unter seinem Namen noch erhaltenen Paränesen ?2) sind sicher nicht seinen Eigene Arbeit. Höchst wahrscheinlich hatte sie Basilius durch einen gelehrten Geistlichen ansertigen lassen. Darin wird sehr auf den Werth der gelehrten Bildung für einen Huhm verschaffe, die gleich der Sonne Aussert unsterdlichen Anhm verschaffe, die gleich der Sonne Ausser und erwärme. Genso wird Leo ermahnt, am katholischen Glauben seitzuhalten, die Kirche und ihre Diener zu ehren, der göttlichen Gerichte steis eingedenk zu sein, seine Begierden zu zügeln, durch Wachsamteit, durch Umgang mit frommen Seelenärzten, durch Mäßigung, Gebet und Bestrachtung nach der Tugend zu ringen und sie zu besestigen, da sie von allen Gütern des Menschen allein unvergänglich sei. Dem nech sehr jungen Prinzen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen

<sup>68)</sup> Theoph. Cont. V. 102. p. 351 seq. Leo Gr. p. 262. Georg. m. c. 27. p. 848. Sym. M. c. 28. p. 699. 700. Genes. p. 128. Cedr. II. 248: οὐ πολύ τὸ ἐν μέδω καὶ διαβψοίας νόδω άλίσκεται καὶ κατὰ μικρὸν τῆ τοιαύτη τηκεδύνι κατεμαραίνετο. Ζοπ. p. 141. Glyc. p. 552.

<sup>69)</sup> Tas Jahr in allgemein angenommen; aber ber Todestag in streitig. Tie gewöhnliche Annahme (Pag. a. 886. n. 1. Jager L. IX. p. 383. Dümmser I. 252) sieht für ben 1. März; ich stimme ber obigen Unnahme von Krug bei. Tenn während keiner ber älteren griech. Chronisten ben Todestag verzeichnet, nennt uns Const. Porph. de cerem. II. 52. p. 1412 ed. Migne ben 29. Angust ausdrücklich als ben Gedächnistag seines Gressvaters. Sodann wissen wir, daß Leo VI. am 11. Mai Ind. XV. (Th. C. VI. 32. p. 377), also 912 (nicht 911) starb und nach allen Chronisten (l. c. c. 1. p. 353. Ham. C. VI. 1. p. 766. Leo Gr. p. 475. Georg. m. p. 848) sünsundzwanzig Jahre acht Monate regierte, was ganz zu jenem Tatum paßt. Sbenis sünnut damit die Augabe (Th. C. V. 102. p. 352. Genes. L. IV. p. 128. Ham. C. V. 1. p. 752. Leo Gr. p. 470) überein, daß Bassilius allein (nach Michael's Ermerdung neunzehn Jahre regierte: an diesen sehlt nicht ein voller Monat, während mehr als ein halbes Jahr sehlen würde, setze man den Tod des Maisers auf den 1. März an. Letzterer mag übrigens den Tag der Erfrantung bezeichnen.

<sup>, &</sup>lt;sup>70</sup>) Cedr. l. c. nach Theoph. C.: διαθείς δ' ώς έδόχει τὰ τῆς βασιλείας καὶ τὸν κληφονόμον καὶ διάδοχον γνώμεμον ποιήσαμενος τὸν βίον ἀπέλιπε.

<sup>71)</sup> Const. Porph. de cerem. L. II. c. 42. cf. c. 6.

<sup>72)</sup> Die zegálaca παρανετικά, wovon Bar. a. 886. n. 11. 12 Mehreres anführt, differiren in den Handichriften; bald find es fünfundiechzig eder sechsundsechzig, bald siedenzig, bald sechsundsechzig Capitel. Codd. Paris. 1603. 1772. (beide saiec. 16) 1788 saiec. 14) 2077. 2991 A. (saiec. 15) (vgl. Catal. p. 371. 399. 403. 440. 625.) Cod. Vatic. 742. p. 179 seq. Monac. 551. saiec. 14. f. 125 seq. Sie wurden 1584 zu Paris, 1633 zu Basel (von Bernh. Tamte mit der Faräncie des Tiaten Agapet an Zustinian) herauszegeben sowie bei Bandur. Imp. Or. Venet. 1729. t. I. p. 139—156. Gine andere, türzere Paräncie au Leo VI. gab Mai N. C. II. 679—681. Beide stehen bei Migne, t. CVII. p. XXI—LX. Bal. Schrödf K. G. XXI. 126 s. Schöll Gr. Lit. G. III. 417 ff.

ben des Photius an den Busgarenfürsten sowie an andere Briefe desselben erinnern; die eindringlichen Mahnungen, zuverläßige Freunde hochzuhalten, Meichthum und Geld zu verachten, Wolsuft und Trunkenheit zu fliehen, sind ganz im Geiste des Patriarchen gehalten. <sup>73</sup>) Diese Paränesen wurden wohl nach der Nücktehr des Photius vom Exil für den schon als Kind gefrönten und nun ihm zum Unterricht übergebenen Leo im Austrag und im Namen des Basilius versaßt, der für seine Person keine höhere Bildung, wenn auch Uchtung vor derselben besaß und sicher nicht, wie nachher Leo, selbst Schriftsteller war; die ihm beigelegten Arbeiten haben andere Berkasser. <sup>74</sup>)

Bafiling I. war übrigens einer ber tüchtigften Berricher, die das alternde byzantinische Reich gesehen. Er hatte viele hervorragende Eigenschaften, namentlich weit mehr Energie als feine meisten Vorgänger. 75) Er war mit Ausnahme seines Berfahrens gegen Michael III. - bankbar gegen biejenigen, die ihn früher unterstützt und gu feiner erhabenen Stellung ihm verholfen hatten; fo gegen die Bittme Danielis, die er in Bygang glangend empfing und deren Sohn er gum Protospathar erhob, auch zu feinem geiftlichen Bruder machte; 76) so gegen den Mansionar Nifolaus Androsalites von St. Diomedes, den er gum Defonomen und Spucellus ernannte, mabrend er auch beffen Brüder mit Memtern bedachte; auch gründete er zu Ehren bes beiligen Diomedes felbst ein Rlofter. 77) Er war febr eifrig in feinem Glauben und suchte das Christenthum unter den flavischen Bolferschaften zu verbreiten. 78) Ja, in diesem Befehrungseifer, bei dem natürlich, wie namentlich bei den Bulgaren, politische Motive mitwirften, ging er so weit, daß er nach Art des Turannen Photas die Juden mit Gewalt zur Taufe bringen wollte, wobei die Bornehmen feines Reiches Bathenstelle vertreten mußten; boch fielen viele ber gewaltsam zur Taufe gebrachten Juden nach dem Tode des Raisers wieber ab. 79)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Sophoel. Oecon. Proleg. in Amphil. §. 18. p. λα΄. n. η΄: εἰ μη καὶ ταιτα φωτιανὸς ἐχάψαξε θάκτυλος, κατὰ μἰμησιν ὅμως, οἶμαι, τούτων ἐχαφάχθησαν. Cf. Balettae Prol. in epp. §. 55. p. 78. in ep. 6. p. 219. n. 4; p. 220. n. 2; p. 225. n. 3; p. 226. n. 3 seq.

<sup>74)</sup> Das Menologium gehört Basitius II. zu (Pag. a. 886. n. 2); ebenso soll die τάξες προκαθεθρίας τῶν ἀγιωτάτων πατριαρχῶν (Bever. t. II. Syn. ad calc. Annot. ad can. Trull. p. 135 — 147) von Basitius dem Armenier herrithren. Oudin. de script. eccl. t. II. p. 339. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Genes, L. IV. p. 126, Cedr. II. 202-205, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Theoph. C. V. 73-77. p. 316-321. Heber die αδελφότης πνευματική f. Goar. Eucholog. gr. p. 901. n. 1.

<sup>77)</sup> Leo Gr. p. 256. Georg. c. 10. p. 812 seq. Sym. M. p. 691. Den ersten Bruder (Johannes) machte er zum δρουγγάριος της βίγλας, den zweiten (Panlus) zum Vorstand des Safellion, den vierten zum γενεκός λογοθέτης. Theoph. C. V. 73. p. 317.

<sup>78)</sup> Ueber die Bewohner der siidlichen Provinzen und besonders die Heiden von Maina f. Fallmerener Morea I. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Leo Gr. l. c. Georg. c. 9. p. 842. Sym. l. c. Theoph. C. V. 95. p. 341 seq. Cedr. p. 241 seq. Leo VI. Const. 55. Auxil. de ord. Form. c. 39. p. 109 ed. Dümmler. Baron. a. 886. n. 6. Pag. a. 874. n. 6. 8. Heber βhotas f. Migne PP. gr. XCVII. 1609, 1610.

Grofartig war die Bauthätigfeit des Raifers, besonders für Rirden, Aloiter und Paläfte, die er theils neu berftellen, theils restauriren und verschönern ließ. Un ber Sophienfirche ward ber baufällige westliche Tragbalten ber Ruppel reparirt und mit den Bildern ber Muttergottes sammt bem Jesufinde, jowie ber Apostel Betrus und Baulus geschmucht; zugleich wurden ihre Ginfünfte beträchtlich vermehrt. 80) Rebst ber früher erwähnten neuen Bafilita gründete er noch eine besondere Rirche zu Ghren des heiligen Michael und ber Erzengel in Arkadianis, 81) sowie zu Ehren des von ihm besonders verehrten 82) Propheten Glias eine andere auf ber Ditseite bes Königsbaues mit einem Dratorium des Clemens und einem anderen des Heilands; auf der Beftseite eine Beters, wie auch eine Paulstirche; beggleichen eine Rirche ber Theototos am Pharus und eine Kapelle bes beiligen Demetrius. 83) Dazu fam eine Muttergottesfirche auf dem Forum Conftantin's, 84) ein Bethaus des Theologen 30= hannes in der Gegend des Pharus bei dem jo genannten Monothprus, 85) wahrscheinlich auch die nachber von Leo VI. erweiterte Lazarusfirche. 86) Ebenso erhielten die Apostelfirche, die ber beiligen Jungfrau an der Quelle, die durch Erdbeben fast gang gerftorte Marienfirche Sigma, Die gerfallene Rirche bes Protomartyrers Stephan in Aurelianis, die zwei Rirchen des Johannes Baptifta (in Strobyläa und in Macedonianis), die des Apostels Philippus, die von St. Lutas, St. Mocius, St. Andreas eine vollständige Restauration. Dieselbe Fürsorge ersuhren St. Romanus und St. Anna im Biertel Deuteron, St. Memi= lian, St. Demetring, St. Ragaring, St. Angftafia, St. Blaton, St. Hesper und Zoe, Acacius (im Heptascalon), St. Clias (in Petrion). 57) Die Photastirche im Stenos stellte Bafilius wieder ber und verband fie mit einem Manusflofter, dem er reiche Ginfünfte gutheilte. 88) In der Borstadt Regium setzte er die von Juftinian erbaute Brude über bas Glugchen Bathynias wieder in Stand und ließ nebst ber Rirche bes Rallinifus auch die bes Betrus nen aufbauen. 89) Den Raiferpalaft erweiterte er nach Guden bin in ber Art, daß ber Bafen Butoleon, zunächst dem Pharus, beffen Gingang bildete; die wichtigfte ber neuen Bauten mar das "neue Wert" (Kainurgion) mit reichem Gäulenschmuck.

<sup>80)</sup> Theoph. C. V. 78, 79, p. 321 seq. Cedr. p. 237 seq. Bar. l. c. n. 3, llnger in der Encyfl. I. Bb. 84. G. 397.

<sup>81)</sup> Vita S. Basil. jun. anachor. scripta a Greg. discip. Luitpr. I. 10. III. 34. p. 277. 310. Genes. L. IV. p. 121, 113. Cedr. p. 240. Glyc. p. 549.

<sup>. &</sup>lt;sup>82</sup>) Acta SS. t. V. Jul. p. 7. t. VI. p. 600. <sup>83</sup>) Theoph. C. V. 87. 88. Unger ©. 419.

<sup>51)</sup> Genes. p. 128. Codin. de aed. Cpl. p. 82, 116. Anon. de ant. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21. Unger G. 318.

<sup>85)</sup> Theoph. C. V. 90. Unger S. 328. 419.

<sup>86)</sup> Anon. Bandur. p. 22.

<sup>87)</sup> Theoph. C. V. 80-82. p. 323-325. Cedr. p. 238 seq. Bar. l. c. n. 4. 5. Bandur, Imp. Or. II. p. 23.

<sup>88)</sup> Curop. ap. Bar. l. c. n. 5. Bandur. t. II. L. III. p. 733. Acta SS. t. III. Jul. die 14. p. 634.

<sup>89)</sup> Sammer Cpl. II. G. 7.

Anch zwei Cifternen bei ber Magnaura und zwischen bem Justinianus (Triclinium Justinianus II.) und bem Lausiakus (Werk besselben Kaisers) ließ er wieder in Stand setzen. 90) Derselben Fürsorge erfreuten sich Armen- und Krausenhäuser sowie andere Wohlthätigkeitsanstalten. 91)

Bei allen guten Gigenschaften hatte aber Bafilius feine großen Schwächen. Er war eitel und despotisch, dazu leichtgläubig und vorschnell in manchen Entschließungen, aberglänbisch, aftrologischen und magischen Rünften zugethan, worin er freilich vielen feiner Vorgänger glich. Manche Große wurden auf bloge Angebereien bin ohne Untersuchung verurtheilt. Auch Reatofomites, der mit des Raifers Schwester Thetla sich verbunden, mußte Mondy werden, mabrend Thefla's Bermögen durch den Brotovestiar Brotopius für den Kistus in Beschlag genommen ward. 92) Zu vielen Ungerechtigkeiten soll den Raiser Theodor Santabarenus verleitet haben, auf den sich nach bes Basilius Tod ber Born aller Migvergnügten entlud. Man legte sogar später dem sterbenden Raifer die Worte in den Mund: "Der unheilige Photius und fein Genoffe Santabarenns haben mich weit von Gott entfernt, vom rechten Erfennen abgezogen und in das gleiche Berberben gefturzt." 93) lebrigens icheint der Santabarener, der den Thronfolger verlämmdet hatte, nach der Aussöhnung zwischen Bater und Sohn in seinen Sprengel verwiesen worden zu sein; beim Regierungs= antritte Leo's war er nicht in der Hauptstadt zugegen. Einem anderen Berichte zufolge foll Bafiling furz vor feinem Tode ben gemordeten Michael III. geseben haben, der ihm zurief: "Was habe ich dir gethan, Basilins, oder worin dich beleidigt, daß du mich so erbarmungssos getödtet haft?" 94)

Im Ganzen war die lange Regierung des Macedoniers immer noch eine der glücklicheren, und wenigstens glücklicher, als die seines Nachsolgers Leo, mit dem sein jüngerer Bruder Alexander zugleich als Angustus proclamirt ward. 95)

 $<sup>^{90})</sup>$  Theoph. C. V. 89, 93, p. 331—338, Cedr. p. 240 seq. Glyc, l. c. Unger  $\odot.~417-419.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Genes. L. IV. p. 127, 128,

<sup>91)</sup> Nach Leo Gr. p. 256. Georg. p. 812 n. A. sandte Thetla, des Basilins Schwester, einen Diener mit einer Bittschrift an ihn, den der Kaiser fragte: τίς ἔχει την χυχίαν σου; dieser sagte: Neatosomites. Sogleich tieß Basilins diesen vorsühren, mißhandeln und scheren; nachher soll er Desonom von St. Sophia geworden sein. Ob er mit Thetla ehelich verdunden war, ist nicht genan gesagt. Bir haben früher (Bd. I. S. 583. A. 16) darauf hingewiesen, daß Basilins ebenso wie Michael III. eine Schwester Namens Thetla hatte. Auf Michael's Schwester wird die Inschrift in Fernsalem dei Vogué Le temple p. 131 (Θήχη διαφένων διαφένων θέλλα Σερα[στή] ήγουμένη μαναστηγείον βενα... τοῦ Γεωργίον bezogen. Bgl. Sepp Sindien 3. Topographie Palästina's im Chitianeum VII. 165. S. 377. Nach Michael's Ermordung tonnte Thetla, bereits Nonne, sich sehr wohl nach Jernsalem begeben haben.

<sup>93)</sup> Sym. M. c. 23, p. 699, 700.

<sup>94)</sup> Vita S. Basil. jun. (Migne CIX. 656).

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Erchemp. Hist. Longob. c. 52. p. 771: Basilio defuncto duo filii ejus in imperio sunt electi, i. e. Leo primogenitus et Alexander subsequens.

## 7. Zweite Entjehung des Photins und Erhebung des Pringen Stephan.

Schon die ersten Regierungshandlungen des neuen Kaisers Leo VI. bewiesen, daß in allen Verhältnissen ein Umschwung zu erwarten war. Zuerst
tieß er die im Kloster von Chrysopolis einsach beigesetzt Leiche Michael's III.,
der Vielen als sein wirklicher Vater galt, durch den Stratelates Andreas
recognosciren, in einen Sarg von Chryssenholz legen und mit großem Gepränge
in die Apostelstirche übertragen; die kaiserlichen Prinzen, der Senat, der Clerus
solgten dem stattlichen Leichenzug. Dadurch sollte Michael III., bisher der
verdienten Schmach anheimgegeben, in der öffentlichen Meinung wieder einigermaßen rehabilitirt werden. 1)

Die zweite Magregel des neuen Berrichers betraf ben Patriardenftuhl. Der Pring Stephan, icon von feinem Bater Bafilius für bas Patriarchat bestimmt, 2) von Photius erzogen, jum Diafon geweiht und bereits beffen Syncellus, 3) follte den vom neuen Raifer gehaften Mann erfeten, ber in jeder Beziehung, durch feine Freundschaft mit Theodor Santabarenus, burch feine Stellung zum Boje bes Bafilins, fowie burch viele nachtheilige Gerüchte hochft tompromittirt ichien und nebitdem noch immer einen Theil des Clerus sowie eine große Bahl von Laien zu Widersachern hatte. Es wurden ber genannte Stratelates Undreas fowie der gelehrte Johannes Bagiopolita nach ber Sophien= firche gefandt, wo fie vom Umbo aus eine fchriftliche Aufgablung ber Berbrechen des Photius vorlasen und ihn in Anwesenheit des Bolfes von seinem Throne herabzusteigen nöthigten. 4) Er wurde darauf in ein Mlofter 3) relegirt. Das scheint bem Raifer für's Erfte genügt gu haben, ba er boch seinen früheren Lehrer und Erzieher mighandeln zu laffen fich scheute. Aber an Santa= barenus, der damals fich nicht in Constantinopel befand, wollte er für bie erlittenen Unbilden Rache nehmen; er befahl, ihn nach ber Hauptstadt zu bringen. ")

2) Genes. L. IV. p. 113, 114: Στέμανον ίερώσας τῷ πατριαρχικῷ θρόνῳ πρὸς τὸ μέλλον ἀφώρισεν. Theoph. Cont. V. 35, p. 261, Cedr. II. p. 205.

248, 149,

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353, Leo Gr. p. 262, 263, Georg. m. in Leone c. 1. p. 848, 849, Sym. M. c. 1. p. 700, Cedren. II, 249, 250, Zonar, P. III, p. 141, Const. Porph. cerem. II, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theoph. Cont. VI. c. 1, Zonar, Cedr. p. 249, Leo p. 262, Acta SS. t. IV. Mai p. 36, t. I. Aug. p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353, 354, Sym. Mag. l. c. Leo Gr. p. 263. Georg. m. c. 2. p. 849. Cedren. l. c. Georg. Hamart. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 81, 82. wie Theoph. Cont.

<sup>5)</sup> ἐν τῆ μονῆ τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδονος. Theoph. Contin. And Cedren. hat Αρμενιανῶν. Dagegen anderwärts: ἐν τῆ μονῆ τῶν Αρμενιανῶν τῆ λεγομένη τοῦ Γόρδονος. Sym. Mag. — ἐν τῆ μ. τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπιλεγομένη τοῦ Βόρδονος. Georg. mon.; ebenjo Leo Gram., ber aber τοῦ Βόρδον hat, und Bonaras. Georg Samartelus bei Allat. l. e. hat ebenjalls Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδονος. (Baron. a. 886. n. 15: Armenorum); im Cod. Monae. 139 f. 325 a. ebenjo, mur steht Αρμονιανῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Theoph. Cont. VI. 4, p. 351, Leo Gr. p. 263, Georg. m. c, 5, p. 850, Cedr. II,

Es ging damals das Gerücht, Photins habe mit seinem Frennde Theodor gegen den Kaiser konspirirt und einen seiner Berwandten auf den Thron zu erheben beabsichtigt. 7) Diese Anklage erhoben wirklich zwei von Theodor Santabarenus mehrsach beleidigte und dei Basilius verlämmdete Beamte, der domesticus scholarum Andreas und der Magister Stephan, 5) sowie wahrscheinslich auch die andere, daß sie den jetzigen Kaiser bei Basilius verlämmdet. 9) Es wurde, nachdem Santabarenus nach Constantinopel gebracht worden war, eine strenge Untersuchung hierüber gepflogen, zu welchem Behuse beide Angeklagte nach dem Palast Pege transportirt wurden, wo ihnen jedoch die wechselseitige Communication verwehrt war. 10) Die Untersuchung führten mit den genannsten zwei Beamten die Patricier Karteros und Gumer 11) sowie Johann Hagiospolita. Es ist uns bei den Chronisten 12) ein Berhör in dieser Sache aufsewahrt, das eine nähere Erwähnung wohl verdient.

Die Richter wiesen dem Expatriarchen einen ehrenvollen, seiner Bürde eutsprechenden Sitz an, nahmen dann selbst Platz und begannen das Berhör. Der Domestikus Andreas fragte den Photius: "Kennst du, Herr, den Abt Theodor?" Photius entgegnete: ""Ich kenne den Abt Theodor nicht (ich kenne den Theodor nicht als Abt)."" Darauf ward die Frage bestimmter wieders holt: "Kennst du den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodorus Cantabarenus?" — Vun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodorus Cantabarenus?" — Genthaita ist."" Dann wurde der Santabarener befragt. "Der Kaiser will von dir wissen: Wo sind die Gelber und Schätze meines Reiches?" 15) — Es scheint sich also auch um Beruntrenung öffentlicher Gelber gehandelt zu haben. Theodor antswortete gesaßt: Sie sind dort, wohin sie der damalige Kaiser gegeben hat; 16)

<sup>7)</sup> Cedren. II. 149: καὶ γὰρ δη ἐφέρετο λόγος, ὡς αὐτὸς ὁ Φώτεος οἰκείῳ συγγενεῖ μνηστευόμενος την βασελείαν καὶ τῷ Σανταβαρηνῷ κοινολογησάμενος καὶ δόξαν ἀμφοῖν, μη ἄλλως ἐπιτυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, εἰ μη ὁ Λέων ἐκποδῶν γένοιτο, την προειρημένην ἔψομαν κατ ἀὐτοῦ συκοφαντίαν. Stylian. ep. ad Steph. (Mansi XVI. 433): ὑπέλαβον (Phot. et Sant.) ὡς ἐκείνου (Basil.) Θανόντος καὶ τοῦ υίοῦ ἐκποδῶν γινομένου, αὐτοὶ καθέξουσι τῆν βασελείαν, ἢ δι ἑαυτῶν ἢ δι ἐτέρου, οἵου βούλονται, προσώπου, ταύτην οἰκονομοῦντες.

<sup>8)</sup> Dieser heißt bei Theoph. Cont. Leo Gr. Georg. m. δ της Καλομαρίας, was wohl Sohn der Prinzessin Kalomaria bedenten will; dann wäre er Verwandter des Photins gewesen. —

<sup>9)</sup> Das fett Sym. M. p. 701 bei.

<sup>10)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 351, 355. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 264, Cedr. II, p. 251.

<sup>11)</sup> So Theoph. Cont. Georg. m., bei Leo Gr. und Cedr.  $\Gamma o \vec{v} \beta \epsilon \varrho - \mu$  und  $\beta$  were ben oft verwechselt.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Theoph. Cont. VI. 5. p. 354--356. Leo Gr. p. 263-265. Georg. m. c. 5. p. 850-851. Cedr. II. p. 251, 252.

<sup>13)</sup> αββαν ου γνωρίζω Θεόδωρον.

<sup>11)</sup> γνωρίζω τον μοναχόν Θεόδωρον άρχιεπίσκοπον όντα Ευχαίτων Theoph. Cont. Georg. m.; Leo Gr.: γινώσκω τον άββαν κ. τ. λ. Die ganze, hier beschriebene Haltung bes Photius zeigt, wie strenge er an seiner Bürde wie an der aller von ihm Geweihten sesthält.

<sup>15)</sup> ὁ βασιλεύς σοι δηλοῖ· ποῦ εἰσὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ πράγματα τῆς βασιλείας μου; Theoph. Cont. (Leo Gr. Georg. m. τῆς ἐμῆς βασ.)

<sup>16)</sup> ο που δέδωκεν αὐτὰ ὁ κατὰ την ημέραν βασιλεύς. Th. Cont. Leo Gr.

weil der Raifer fie aber wieder verlangt, fo fann er fie wieder gurudnehmen. Auf die weitere Frage: "Wen wolltest du jum Raifer erheben , als bu dem Bater bes regierenden Raifers rietheft, feinen Cohn bes Augenlichts gu berauben, einen von beinen Bluteverwandten ober von benen bes Patriarchen?" 17) erflärte und betheuerte Theodor, er misse von dem Allem nichts. Der Magifter Stephan hielt ihm nun vor, wie er bem Raifer habe bedeuten fonnen, er werbe den Patriarchen eines folchen Berbrechens überführen. 15) Statt aller Untwort fiel Theodor fußfällig vor Photius nieder und rief: "Ich beschwöre bid, Berr, bei Gott, daß du mich vorher absetzen und begradiren mögest; bann, wenn ich ber bischöflichen Burde beraubt bin, mogen fie mich immerhin als Miffethater bestrafen. 3ch habe nichts ber Art bem Raifer gejagt." Photing rief feierlich: "Beim Beil meiner Geele, Theodor, bu bift Erzbijchof in Diefer Welt wie in jener; 19) (ich werde bich nie der bischöflichen Burde entseten)." Undreas fagte in voller Entruftung: "Wie, haft du nicht burch mich bem Raifer melden laffen, daß bu ben Patriarchen hierin überführen wolleft?" 20) Theodor laugnete auf bas Bestimmteste, bag er irgend etwas bavon wiffe. Co ward fein Geständniß erlangt und ein hinreichender Beweis gegen Die Angeflagten fonnte nicht erbracht werden, am wenigsten gegen den Batriarchen; gegen Theodorus lagen mahricheinlich blos gravirende Indicien vor.

Als dem Kaiser die Verhöre mitgetheilt wurden, soll er sehr erzürnt gewesen sein, daß gegen Photius die Anklage des Majestätsverbrechens nicht mehr haltbar schien; <sup>21</sup>) die Angabe der Späteren, daß es ihm nur deßhalb in den Sinn gekommen, demselben das Patriarchat abzunehmen, weil er sonst nichts gegen den Santabarener hätte unternehmen können, <sup>22</sup>) ist sicher ganz unglaubwürdig; denn darin war die kaiserliche Gewalt keinesfalls durch den Patriarchen beschränkt und dieser hätte sich doch in die kaiserlichen Maßregeln gegen seinen Freund sügen müssen. Dem Kaiser blieb aber noch übrig, die kirchliche Autorität gegen Photius anzurusen und da er an den Dekreten des

<sup>17)</sup> τίνα έβουλεύου (έβούλου Georg. Leo) βασιλέα ποιήσαι, τῷ πατρὶ τοῦ βασιλέως ὑποθεὶς (ὑποθέμενος τῷ ἐμῷ πατρὶ) τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸν ἔδιον ἀποστερῆσαι υἰόν; (διὰ συσκευῆς σου τυφλῶσαὶ με; Leo. Georg.) σὸν συγγενῆ ἢ τοῦ πατριάρχου; (πατριάρχου ἔδιον ἢ σόν; L. G.)

<sup>18)</sup> πῶς ἐμήνυσας τῷ βασιλεῖ, ἐλέγξειν περὶ τούτου τὸν πατριάρχην; Leo Theoph. Cont.
19) μὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, αῖρι Θεόδωρε, ἀρχιεπίσκοπος εἶ καὶ ἐν τῷ νῦν ἀἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) θυμωθείς οὖν ἐπὶ τούτοις ἀνθυέας ἔφη· καὶ πῶς οὖκ ἐμήνυσας, ἀββᾶ, τῷ βασιλεῖ δι ἐμοῦ, ἵνα ἐν τούτῳ τὸν πατριάρχην ἐλέγξης;

<sup>1)</sup> Theoph. Cont. VI. 5. p. 356: ὁ δι βασιλεύς θυμφ καὶ δυρή άκατασχέτω ληφθείς, ώς μη εύλογον αίτίαν κατά τοῦ πατριάρχου εύρηκώς. Ebenjo Georg. mon. p. 851. Leo Gram. p. 265.

<sup>22)</sup> Cedren. II. 248: εἰδως γὰρ, ὡς οὐε ἄν τι δυνηθείη φαῦλον ἐνδείξασθαι κατὰ τοῦ Σανταβαρηνοῦ, Φωτίου τὸν πατριαρχικὸν ἰθύνοντος θρόνου προστήσεσθαι γὰρ αὐτοῦ γένναιότερον καὶ ἀντιλήψεσθαι ὑπετόπασε καὶ μὴ συγχωρῆσαι τυραννικόν τι παθεῖν. Method. mon. de vitando schismate c. 12 (Mai N. Coll. III, I. 257): δείσας, ὡς φασί, μὴ οὐκ ἐάση ἀμύνασθαι Σανταβαμηνὸν τῆς εἰς τὸν πατέρα καὶ βασιλέα διαβολῆς κατὰ αὐτοῦ ἕνεκα κ. τ. λ. Glycas P. IV. p. 553.

römischen Stubles, mit dem er wieder in Verdindung zu treten beabsichtigte, einen sicheren Hatte, war die Entsetzung des Photius vorläufig gerechtsertigt. Ter Senat gestattete dem Photius, unbelästigt in dem ihm zugewiesenen Moster zu leben; Santabarenus aber ward ungeachtet seiner bischössichen Würde mit schweren Schlägen mishandelt und nach Athen existirt. 23) Später scheint den Kaiser diese Milde gerent zu haben; er ließ ihn blenden und nach Assien derportiren. Erst nach mehreren Jahren ward Theodor endlich begnadigt und erhielt ein kleines Einsommen aus dem Schatze der neuen Basilika; 24) er überlebte noch den Tod dieses Kaisers und seines Bruders Alexander und starb nach 913. 25)

Der kaiserliche Prinz Stephan ward erst kurz vor den Weihnachtssfeiertagen <sup>26</sup>) (Dec. 886) consekrirt und zwar nahm statt des zur Ordination berechtigten Erzbischofs von Heraklea, welcher Sitz wohl erledigt war, der Erzbischof von Cäsarea, Theophanes, als erster Metropolit des Patriarchats (Protothronus) die Weihe vor. <sup>27</sup>) Es hatte aber diese Ordination noch gegen sich manche Bedenken. Einmal hatte Stephan noch nicht das gesehliche Alter, <sup>28</sup>) war viel zu jung für ein so wichtiges Kirchenamt; sodann war er von Photius zum Diakon, zum Bischose von einer Creatur des Photius ordinirt worden und die unter der vorigen Regierung exilirten, nun von Leo VI. zurückgerussenen Geistlichen, die standhaft dem Photius widerstanden, mußten dadurch in neue Verlegenheit kommen; sie wollten vor Allem die Dazwischenkunst des römischen Stuhles.

Naiser Leo, der das an Basilius gerichtete Schreiben des Papstes Stephan erhalten, 29) ging vollkommen auf diesen Antrag ein. Er berief eine Berssammlung von antiphotianischen Geistlichen 30) unter dem Borsitze des Metrospoliten Stylian von Neocäsarea und erklärte hier seierlich, nachdem er den gottlosen Photius von seinem Stuhle nach reistlicher Erwägung entsetzt und den Clerus von seiner thramusschen Herrschaft besteit, werde von keinem Zwange mehr die Nede sein, mit Jemand Gemeinschaft zu halten, er bitte aber, daß

<sup>23)</sup> Sym, M. Leon. c. 1. p. 701; καὶ τῆς συγελήτου καταψηφισαμένης αὐτῶν, τὸν μὲν Ψωτιον εἴασαν εἰς τοῦ Γόρδονος, τὸν δὲ Σανταβαρηνὸν τύψαντες ἐξωρισαν ἐν Αδήναις.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Theoph. Cont. l. c. Leo Gr. Sym. M. l. c. Georg. m. c. 6, 7, p. 851, 852.
Cedr. II. 252. Glycas Ann. P. IV. p. 553, Zonar. P. III. p. 142.

<sup>25)</sup> Er flarb ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ Ζωῆς τῆς αντοῦ μητρός. Georg. m. c. 7. p. 852. Theoph. Cont. l. c. Leo Gr. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) προ των Χριστού γεννών Leo Gr. p. 263. Georg. c. 3. p. 849.

<sup>27)</sup> Leo Gr. Georg. l. c. Theoph. Cont. VI. 2. p. 354. Sym. M. p. 700. Cedr. II. p. 219. Anj dieje Anghahme von der atten Regel macht auch Theodor Baljamon (in c. 12. Chale, Bever. Pand. can. I. p. 127, 128) aufmerkjam.

<sup>28)</sup> Etephan war damals erst sechzehn Jahre alt. Pag. a. 886. n. 4. Zum Inbdiasonat waren nach Trull. c. 15 zwanzig Jahre, nach Justinian Nov. 123. c. 13 fünsundzwanzig Jahre ersordert. Leo VI. setzte mit Terogation dieser Movelle Const. 75 die trullanische Bestimmung in Kraft. Bzl. Thomassin. P. I. L. II. c. 68. n. 4; c. 69. n. 1. Assem. Bibl. jur. Or. t. V. p. 122 seq. Migne CVII. 456. Const. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Append. ad Conc. VIII. Mansi p. 425 B.

<sup>3&</sup>quot;) ενθέως ανεκαλέσατο πάντας τους ίερεῖς τῆς άληθείας.

jetzt Alle seinen Bruder als Patriarchen anerkennen und so die Einheit in der Kirche wiederherstellen möchten; wosern man aber ohne die Antorität des römisschen Stuhles, der den Photius mit dem Anathem belegt, mit dem neuen Patriarchen in Gemeinschaft zu treten sich schene, weil er von jenem die Weihe des Diakonates erhalten, so solle man nur eine Gesandtschaft mit Briefen nach Nom aberdnen, um von da Dispensation für die von Photius Ordinirten zu erlangen.

So geichah es auch. Der Raifer fandte feinerfeits ein uns leiber nicht mehr erhaltenes Schreiben an ben Papit; ein anderes verfaßte Stylian im Namen ber mit ihm vereinigten Bischöfe, Priefter und Monche. Diefes lettere enthält nach einer furzen Ginleitung über bie jedesmal zu ihrem Triumphe endenden Berfolgungen ber Rirche und die Beschämung ihrer Widersacher, wie aulett besonders der Itonoflaften, einen ziemlich ausführlichen Bericht über die Vorgange in der Kirche von Byzang feit der Berurtheilung des Gregorius Asbestas und bessen Intriguen gegen Janatius. 32) Nachdem erzählt ward, wie Raifer Leo durch ben Sturg bes Photius Die bart bedrangten Aubanger bes Nanatius von ihrer Roth befreit, wird fodann im Binblicke auf die Dbergewalt bes römischen Stuhles 33) ber Papit gebeten, benjenigen, die nicht ohne allen plaufiblen Grund 34) des Photius Beihen anerkannt, Milde und Barmherzigfeit angedeihen zu laffen, ba einerfeits zur Täuschung von Bielen, wie früher Rodoald und Zacharias, fo fpater die Legaten 35) Paulus und Eugenius fich dem Photius angeschlossen batten, andererseits ohne diese Milde so viele Chriften von der Kirche ausgeschloffen würden. Gine Dispensation für die von Photius Ordinirten sei auch nicht gegen die Praxis der Mirche, 36) die auch die von Diosforus Geweihten und feine Anbanger nach geleisteter Bufe aufgenommen und ebenso im siebenten Concil ben Anhängern der Bilderstürmer die gleiche Gnade zugewendet habe. Photius, ber von Anfang an Schismatifer gewesen, von Schismatifern gegen die Canones geweiht und sonst vieler Berbrechen ichuldig fei, moge verurtheilt bleiben; aber ben burch feine Arglift

<sup>31)</sup> ibid.: Ή έχ θεοῦ βασιλεία ήμῶν την ἀλήθειαν ζητήσασα τὸν παράνομον ἄνθρα τοῦ θρόνου ἀπήλασε καὶ τὸν καθ' ὑμῶν διωγμὸν ἔπαυσε καὶ οὐ βιάσομαὶ τινας ἐξ ὑμῶν παρὰ προαίρεσιν ποτε κοινωνήσαι. ἐν παρακλήσει δὲ μᾶλλον προςφωνῶ τὴν ὑμετέραν εὐλάβειαν, ὑνα συνέλθητε τῷ ἀδελφῷ μου, καὶ γένηται μία ποίμνη. Ἐὰν δὲ ἄνευ τῶν Ῥωμαίων τῶν δεσμευσάντων Φώτιον οὐ θέλητε συνέλθειν τῷ ἀδελφῷ μου, διὰ τὸ χειροτονηθῆναι διάχονον ὑπὸ Φωτίου, δεῦτε γράψωμεν καὶ ἀποστείλωμεν ὁμοῦ παράκλησιν εἰς την Ρώμην πρὸς τὸν πάπαν, καὶ οἰκονομήσει τὴν λύσιν τοῦ δεσμοῦ τῶν ὑπὸ Φωτίου γειροτονηθέντων.

<sup>32)</sup> Mansi l. c. p. 425 - 433. Baron, a. 886. n. 17 seq.

<sup>39)</sup> ib. p. 433 C.: Έπεὶ δὲ ἴσμεν, ὅτι ἐχ τοῦ ἀποστολιχοῦ ὑμῶν θρόνου τὸ ἰθύνε-6θαι καὶ κανονίζεσθαι ἔχομεν, τούτου χάριν διὰ τοῦ εὐτελοῦς ἡμῶν γράμματος τὴν ὑμετέραν παρακαλοῦμεν σεβασμιότητα.

<sup>31)</sup> τον μη χωρίς εύλογου αίτίας την του Φωτίου χειροτονίαν δεξάμενον λαόν.

<sup>35)</sup> αποσοισιάμου τοῦ απεστολικοῦ δρώνου υμών (bei Manfi steht sehlerhaft ήμων, während υμών stehen muß, was and Cod. Mon. 426. p. 112 u. a. haben).

<sup>26)</sup> το σύνηθες τη έππλησία.

Bethörten möge Dispensation und Milbe gewährt sein, damit die Kirche der Constantinopolitaner den Frieden erhalte, nicht Einige dem Paulus, dem Apollo oder dem Rephas anhingen und so der Eine Leib der Kirche getheilt werde, sondern vielmehr Alle einem einzigen Haupte anhingen und einmüthig Christum verherrtichen könnten. Viele in Constantinopel hätten behauptet, es sei durch Dispensation vom apostolischen Stuhle den von Photius Geweihten die Aussibung ihres Ordo gestattet; man habe diesen aber keinen Glauben beimessen wollen, dis man vom päpstlichen Stuhle etwas Gewisses darüber ersahren. 37) Gewiß sei übrigens, daß jene, die mit Photius Gemeinschaft hielten, es nicht freiwillig, sondern durch die Kaiser gezwungen 38) gethan. Der Brief schließt mit der wiederholten Bitte um Dispensation und Nachsicht, die dem Nachsolger des Apostelsürsten wohl austehe, 39) dem der Herr siedenzigmal siedenmal zu verzeihen ausgetragen habe.

Merfwürdig ist, daß nicht der von Photius Ordinirten, und insbesondere des Stephan, namentlich gedacht wird; vielleicht hatte man das dem kaiserslichen Schreiben überlassen und durch eine im Allgemeinen zu erwirfende Dispensation dessen Sache fördern wollen. Es scheint aber auch von einem Theile der photianischen Prälaten eine besondere Gingabe gemacht worden zu sein, worin diese nach dem Bunsche des Kaisers Stephan's Sache führten.

Es war natürlich, daß noch viele Unzufriedene vorhanden waren und nicht alle Photianer dem jugendlichen, aber fränkelnden 40) Patriarchen sich anschloßen. Biele machten dem Kaiser den Undant gegen seinen berühmten Lehrer und geistlichen Bater zum Borwurf, ja, wie wir bereits oben gesehen, stellte man ihn als einen Batermörder dar, und die poetischen Apologien Leo's waren nicht geeignet, diese Lästerer zu beschwichtigen. Dazu traten wieder mehrfache Unglücksfälle ein, die das Misvergnügen mit Leo's Regierung nur erhöhten. Im Jahre 887 machte Baziar von Tarsus mit Uhmed Aldzasig einen Einfall in Kappadocien, nahm durch Berrath die Stadt Hypsele und schleppte die Einwohner als Gefangene mit sich fort. 41) Bei St. Sophia brach ein großer Brand aus; auch die Kirche des heisigen Thomas brannte ab, die Leo nachher wiederherstellen sieß. 42) Als der tapfere Nikephorus Photas von Ftalien abberusen ward, um in Kleinasien zu kämpsen, griffen die sielssischen Saracenen

<sup>37)</sup> ib. p. 446: πολλών ήμας πρός την κοινωνίαν ώθουντων και διομνυμένων, τούτους παρά τοῦ ἀποστυλικοῦ θρόνου οἰκονομίας χάριν ἐαθηναι εἰς τὸ τὰ τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀκωλύτως διατέλεῖν, οὐδαμῶς αὐτοῖς ἐπιστεύσαμεν, τὸ πιστὸν καὶ ἀναμφίλεκτον παρὰ τῆς ὅῆς ἀγιότητος ἐκδεχόμενοι.

<sup>38)</sup> βία τῶν τύτε κρατούντων.

<sup>39)</sup> δυσωπεί σε Πέτρος, ού του θρόνου έλαχες διέπειν.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Vita S. Basil. jun. (Acta SS. 26. Mart.) c. 1: Stephanus suscipiens medicis propter molestum ardorem continua purgativa, quorum usu nimium frigefacto stomacho cum incidisset in morbum inexplicabilem, consummatus est morte. Gr. Text Migne CIX. 653.

<sup>41)</sup> Theoph. Cont. VI. 4, p. 354, Leo p. 263, Sym. p. 700, Georg. c. 4, p. 849,

Cedren, II. 250. Beil II. S. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Theoph. Cont. l. c. Sym. Leo l. c. Georg. c. 4. p. 850.

Calabrien auf's Nene an und im September 888 ward die griechische Flotte bei Reggio von denselben völlig vernichtet und die Bemannung zum größten Theile getödtet; die Beute der Musselmänner war über die Maßen groß. <sup>43</sup>) Das Landheer unter dem Patricier Constantin hatte mit Ajo von Benevent <sup>44</sup>) zu kämpsen, der sich in Bari festgesetzt und die Stadt erst nach langer Belagerung übergab; <sup>45</sup>) später ward es besiegt und fast gänzlich aufgerieben. <sup>46</sup>) Benevent, wo die Griechen sich sehr verhaßt gemacht, ging verloren. <sup>47</sup>) Auch die Insel Samos wurde von den Saracenen erobert und der Besehlshaber Paspala gesangen genommen. <sup>48</sup>) Das Alles war nur das Borspiel noch größerer Calamitäten, die unter der Regierung des "Philosophen" das Reich bedrängten und die auch durch einzelne Ersolge, wie durch den um 889 von dem griechischen Admiral Michael über den Saracenen Mogber ersochtenen Sieg und dessen Gesangennahme <sup>49</sup>) nicht aufgewogen werden sonnten.

Leo schien sich für alle Unfälle mit seiner legislativen und wissenschaft- lichen Thätigkeit 50) zu trösten. Er schrieb Reden, 51) Gebete, religiöse Gesänge und Gedichte, 52) erließ nene Gesetze und sorgte für die Vollendung der unter Vasilius begonnenen Gesetzesrevision, die in den sechzig Vüchern der Vasiliken 53) vorliegt. Das kirchliche Gediet ersuhr seine Thätigkeit vor Allem; bei der Schwäche und dem leidenden Zustande seines Vruders Stephan, an den er

<sup>43)</sup> Amari I. p. 425. Chron. Sic. apud Murat. R. It. Scr. I, II. 245.

<sup>41)</sup> Die Griechen nennen ihn Extor, Axior don't Loppostag und stellen ihn als Rebellen gegen den Kaiser dar.

<sup>45)</sup> So die lateinischen Onessen bei Pag. a. 886, n. 13, Cf. Leo p. 265, 266, Cedr. II. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Theoph. Cont. I. c. c. 6, p. 356. Sym. c. 2, p. 701. Leo p. 266. Georg. mon. c. 8, p. 852.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Chron. S. Bened. Salern. c. 146 seq. Pertz III. 203, 174, V. 53.

<sup>48)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 7. p. -357. Leo l. c. Georg. c. 10. p. 852. Sym. c. 3. p. 701 sett dieses in Leo's brittes Jahr. Bgl. Cedren. II. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Amari l. c. p. 427, 428.

<sup>50)</sup> S. darüber Oudinus de script. eccles. t. II. p. 394-400. Seine Taftit bei Migne CVII. 671-1120.

 $<sup>^{51})</sup>$  Ein Berzeichniß seiner Reden gibt Baron. a. 911. n. 3-33 an der Zahl. Davon sind 19 gedruckt. Migne CVII, p. 1-298.

<sup>52)</sup> Migne I. c. p. 299—314, 659 seq. 1129 seq. Mehrere Gedichte unter seinem Namen stehen in Jatob's Anthologie L. IX. 200—203, 214, 361, 578, 579. L. XV. 12 n. s. s. Ter Kaiser seinerseits wurde wiederum von mehreren Schmeichtern besungen, besonders von Leo Magister, der seine Thaten und seine Hochzeiten verherrlichte und namentlich die von ihm erbanten prächtigen Bäder pries. Matranga Anecd. Gr. Praes. p. 33. Ode II—IV. p. 561—568. Bon demielben Leo sindet sich auch ein Gedicht auf Constantin's (Porph.) Gemahlin Helena. Ode V. p. 568—571.

<sup>53)</sup> Basilicorum libri LX. post Annibalis Fabroti curas ope codd. MSS. a G. E. Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach, autecessor Jenensis. Lipsiae 1833—1850. V. voll. cum Supplem. Zachariae a Lilienthal. Bgf. & dyrödh & G. XXI. & 127. 128. XXII. 408. 489—492. Suares. ap. Fabric. Bibl. gr. XII. 477 seq. ed. vet. Terrasson. Hist. de la jurisprud. Rom. P. III. p. 358. Paris 1750. & 6511 Gejd, b. gr. Yit. III. 458 jj.

nach bem Beifpiele Juftinian's viele feiner Rovellen richtete, griff er unermidlich ein und war statt seiner auch zugleich Patriarch. Bedacht, alle Digbrauche abzuftellen, urgirte er 54) das Gefet, daß fein Priefter nach der Weibe beirathen durfe, obichon Verheirathete die Priefterweihe erhalten konnten ein Gesets, das Photing 55) nach Juftinian eingeschärft, das aber unter feinem Patriarchat wenig beachtet worden zu sein scheint. 56) Dagegen follte bei ber Erhebung jum Epistopate fein Sinderniß darin gefunden werden, daß der Promovend aus früherer rechtmäßiger Che mehrere Kinder habe. 57) Aber die Rückversetung der nach der Ordination sich verehelichenden Majoristen in den Laienstand schien dem Raiser doch zu hart, weghalb er dieselben nur von ber Promotion zu höheren Beihen ausgeschlossen wissen wollte. 58) Den von der Rirche nicht anerkannten Chetrennungsgrund wegen Gefangenschaft wollte Leo 311 Gunften ber firchlichen Forderung beseitigen. 59) Richt zufrieden mit bem Gesetze seines Baters gegen den Concubinat schrieb er die Ginsegnung als firchliches und weltliches Merfmal der Che vor und verbot den Concubinat auf das strengste. 60)

In ben Bafiliten, die zwischen 901 und 911 erschienen, wollte Leo nicht etwa das frühere justinianische Recht ausheben, sondern nur eine ausführliche und übersichtliche Rechtsfammlung liefern, 61) die ein Zuruckgehen auf jenes als Subsidiarrecht nicht ausschloß. Dabei wurden auf Grund der schon unter Bafilins gemachten Borarbeiten viele mit den firchlichen Grundfäten unvereinbare Dispositionen stillschweigend aufgehoben und jenen größere Geltung ein= geräumt. Gine ichöpferische legislative Rraft wohnte aber bem weitschichtigen, gang auf bem alteren Rechte Juftinian's beruhenden Werte nicht inne. Für ben Fall eines Widerstreits zwischen geiftlichen und weltlichen Gesetzen hatte Leo in einer an seinen Bruder gerichteten Novelle 62) das Zwedmäßigfeits= und Rütlichfeitsprincip zur Norm gemacht, da je nachdem der Canon oder der Nomos als zwecknäßiger ober nütlicher erscheine, der eine ober der andere den Borzug erhalten follte, womit der Willfur Thur und Thor geöffnet und Die Gelbsiffandigfeit der firchlichen Gesetzgebung untergraben mar. Dazu legte sich Leo ein sehr ausgedehntes Dispensationsrecht in firchlichen, namentlich in Chefachen, bei, indem er in feinem Gefetze über das zu Sponfalien und Chen erforderliche Alter aussprach, es dürften die von Gott mit der Verwaltung ber

<sup>54)</sup> Leonis VI. Nov. 3 ad Steph, Patr. p. 19 ed. Henr. Agilaei 1560, Zachariae Jus Gr. Rom. III. p. 70.

<sup>55)</sup> Nomocan. IX. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Assem. Bibl. jur. orient. t. I. p. 525, 526, n. 372, 373,

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nov. 2 ad Steph. Patr. (gegen l. 42. §. 1. Cod. I. 3. Nov. 6. c. 1. §. 3.) Zachar. l. c. p. 69. Migne CVII. 428 seq.

<sup>58)</sup> Nov. 79. Zachariae l. c. p. 175.

<sup>59)</sup> Nov. 33. Zachariae l. c. p. 418.

<sup>60)</sup> Nov. 89. 91. Zachariae l. c. p. 185. 187.

<sup>61)</sup> Egl. die Borte Leo's in der Borrede: τὰς πάσας τῶν νόμων πραγματείας ἡμεῖς σωματοποιησάμενοι ἐν τεύχεσιν έξ συνεκεφαλαιώσαμεν κ. τ. λ.

<sup>62)</sup> Nov. 7 ad Stephan, Zachariae Jus Gr. Rom, III. 78. Migne l. c. p. 441.

zeitlichen Dinge Vetranten, erhaben über das Gesets, das die Unterthauen verspflichtet, eine Dispensation ausüben. 63) Jumer mehr konnte so der Cäsarospapismus sich besestigen und nur ein alle Schranken der Zucht und Sitte versletzendes Uebermaß rief noch eine Reaktion hervor.

## 8. Unterhandlungen mit ben Papften Stephan V. und Formosus und Union ber Byzantiner unter Anton II. und Nifolaus I.

Die Briefe des Kaifers Leo und des Metropoliten Stylian wurden nicht vor Ende des Jahres 886 ausgefertigt; erft 887 fonnten fie in Rom überreicht werden. Stephan V. fonnte fich über bie Absetung bes in Rom berüchtigten Usurpators nur freuen; aber auffallend mußte es ihm erscheinen, daß der Brief Styliau's von der Entjetzung und Expuljion desfelben fprach, während das faiferliche Schreiben von einer Resignation besselben redete. Erfannte man eine Bergichtleiftung bes Photius an, fo war damit die Legitimität feiner bisherigen Umtsführung ausgesprochen, worauf ber römische Stuhl nicht eingeben konnte. 1) Deghalb forderte er in einem an die orientalischen Bischöfe und Beiftlichen gerichteten Schreiben vom Jahre 888 unter Unführung feiner Bedenken nähere Aufschluffe über die Art und Beise, wie der bisherige Inhaber des byzantinischen Patriarchates beseitigt worden sei, und suspendirte einstweisen jedes Urtheil. Bielleicht hatte der byzantinische Hof in feinem Schreiben eine altere, geläufige Formel adoptirt, wie die bei ber Entjetung des Janatius gebrauchte, die ebenso von Abdankung sprach; auch stellte man gewöhnlich mit einer gewiffen Euphemie den nicht felten erzwungenen Gintritt bedeutender Perfonlichkeiten in ein Klofter als Alt einer freien Wahl bar; auch fonnte Photius gulett felbst gugestimmt haben. Jedenfalls hatte ber Sof felbst die Berzögerung ber Dispensation und ber Anerkennung des Batriarchen Stephan verschuldet.

In seinem Schreiben 2) bezeichnet Stephan den Photius als Laien, ber das Kreuz des Herrn verhöhnt, 3) der gleich den Erstgeborenen der Negypter wegen dieser Verhöhnung des Kreuzes vom Herrn geschlagen worden sei,

<sup>63)</sup> Nov. 109. Zachariae III. 211. Bgl. 3hsishman Orient. Cherecht I. S. 190.

<sup>&#</sup>x27;) Baron. a. 886. n. 28: Si acquievisset Papa iis, quae scripta erant ab Imperatore de Photio sponte se abdicante, ejus sessionem illegitimam quodammodo probasse videri potuisset. Ceterum nullus esse poterat locus renuntiationi ei, qui numquam legitime sedisset; nemo potest dimittere, quod non habuit. Σερφοίτε Σείταιμος (l. e. §. 34. p. μζ not. λ.) will iu dieser Motivirung Leo's ein Eingeständniß der Unichnid des Photius und der Ungerechtigseit seiner Expulsion schen.

<sup>2)</sup> ep. Hzadodezh — Catholica Christi Mansi XVI. 436, 437, XVIII. 18. Baron. a. 886. n. 26. Jaffé Reg. n. 2639, p. 296, Der Brief ist sicher nur im Anszug ershalten. Ein Fragment des Originals ist c. 10. d. 5 de cons. (Mansi XVIII. 26.)

<sup>3)</sup> τον καταπαίξαντα καὶ τον ζωοποιόν τοῦ κυρίου σταυρόν, δε οὖ δή τιμίου σταυροῦ πάντα τὰ χαρίσματα τῆς ἰερατικῆς ὑπηρεσίας πληροῦται καὶ ἡ τοῦ ἀγίου βαπτίσματος κολυμβήθρα ἐν αὐτῷ ἀγιάζεται.

während das wahre Jfracl, das seine Thürpsosten mit dem Blute des Lammes bezeichnete, gerettet ward. An Photius sei in Ersüllung gegangen, daß, wer das heilbringende Kreuz verachtet, mit dem Schwerte des Evangelinms getödtet wird. Bon dem Berichte Stylian's, der den Photius als von seinem Stuhle verjagt darstellte, geht dann der Papst zu der Meldung des Kaisers über, Photius habe ein einsames, contemplatives veben gewählt d und schriftlich auf das Patriarchat verzichtet; darans begründet er die Nothwendigkeit einer genanen Untersuchung d und verlangt, daß von beiden Theilen Bischöse nach Rom abgeordnet würden, in deren Anwesenheit Alles erörtert und ein sicheres Urstheil gefällt werden solle, da die römische Kirche ohne vollständige Prüfung nicht entscheid und ihr einmal gegebener Entscheid für alle Zeiten sesten sunverrückt stehen bleiben müsse.

Auf dieses 888, wie es scheint, erlassene, und wiederum bei dem vielsach erschwerten Verkehr spät eingetroffene Schreiben wandten sich Stylian, Eusebins von Razianz, Johannes von Comana, Johannes von Leontopolis und
andere Vischöse 889—890?) mit einer neuen Eingabe dan den Papst. Nach
dem mit Lobsprüchen auf den römischen Stuhl ausgestatteten Eingang suchen
diese antiphotianischen Prälaten den Widerspruch zwischen ihrem und dem kaisertichen Schreiben dahin aufzuklären, die Verfasser des letzteren, als frühere Anhänger des Photins, seien von der Voraussetzung seiner Legitimität ausgegangen, während sie den Photins niemals als Vischof anerkannt, getren den Entscheidungen der Päpste Nisolaus und Hadrian und den Veschlüssen des in Vyzauz gehaltenen öfnmenischen Concils.?) Sie sprechen dann ihrerseits ihr Erstannen aus, wie der Papst den im Eingange seines Schreibens verworfenen Photins doch als einen legitimen Vischof betrachten könne, über den noch ein Urtheil zu fällen sei, 10) was ohne Verletzung der Väterschlüsse nicht geschehen

<sup>4)</sup> ήσυχιαστικήν διαγωγήν ήφετήσατο. Die ήσυχία ist den christichen Griechen sehr oft das Mönchsleben Naz. Or. 2. n. 6; viese Briese des Photius sind an Hespchiasten, d. i. Mönche gerichtet. Die llebersetzung hat: vitam privatam et quietam amplexus est.

<sup>5)</sup> οὖ δὴ χάριν ἐν ἀμφιβολία ἐγενόμεθα· πολὺ γὰρ διαφέρει τὸ παραιτήσασθαι τοῦ ἐξωθῆναι· ἡμεῖς τοίνυν ἄνευ ἀχριβοῦς ἐξετάσεως κ. τ. λ.

<sup>6)</sup> και γαιο ως κάτοπτρον και υπόθειγμα ή άγια των Ρωμαίων εκκληδία ταις λοιπαις εκκληδίαις καθίσταται, και εί τι αν ορίση, είς τον αιώνα ακλόνητον διαμένει και χρή μετα έξετάσεως τας κρίσεις φέρειν.

<sup>7)</sup> Auct. append.: uera ken rola — das ist sicher vom ersten Briese Stylian's, d. i. von 887 an gerechnet, nicht von dem Briese bapsies, da man sicher nicht so lange mit der Antwort gewartet hätte. So auch Baron. a. 889. n. 2.

s) Τα θεῖα καὶ ἱερα γράμματα. Mansi l. c. p. 437-430.

<sup>&</sup>quot;) Οι παραιτήσασθαι γράψαντες τον Φώτιον, αὐτοὶ τοῦτον καὶ ἰερέα ἐδέξαντο· ἡμεῖς δὲ οἰ μηδόλως τοῦτον ἔχνος ἱερωσύνης ὁμολογοῦντες ἔχειν κατὰ τὴν ἔννομον καὶ κανονικὴν κρίσιν τῶν ἀσιδίμων.. Ν. καὶ Α., καθώς καὶ ἡ ἀγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἐν ΚΠ. συγκροτηθεῖσα..., πῶς ἡδυνάμεθα τὸν οὕτω κατακριθέντα ὡς παραιτησάμενον γράφειν; δας Ψοντ ἰερεύς ſicht hänfig ſiir Ψίſσμος, νοὶ ἀρχειρεύς ſiir Ψatriard, und Metropolit.

<sup>10)</sup> Έθαυμάσαμεν δε και πώς, δυ έγραψας αποκεκινημένου από της στερεάς πέτρας τοῦ Χριστοῦ ..., τοῦτου εν τῷ .. τέλει ώς εννομου αρχιερέα κριθήναι ὀφείλειν έγραψας. πώς ὁ ἀπόβλητος κριθήσεται;

fönne. Es wird dann an die Verbrechen des Photius und insbesondere an sein Gebahren gegen Papst Marinus erinnert und die Vitte um Tispensation auch für Diejenigen erneuert, die gezwungen den Photius anerkannt, 11) was auch dem Kaiser sehr am Herzen gelegen sei. Wiederholt wird darauf hinge-wiesen, es sei nicht gegen die Canones, Diejenigen, die den verurtheilten Photius aus Zwang anerkannten, mittelst der Buße aufzunehmen, wie auch Athanasius im Vriese an Ansinus (S. 334) sich dahin ausgesprochen habe, auf den Synoden sein blos die Urheber von Häresien und Spaltungen auszusioßen, gegen die Uedrigen aber nachsichtig zu versahren. Der Papst möge encytlische Schreisben an die Patriarchen des Orients in diesem Sinne erlassen, um auch ihren Beitritt zu der so wünschenswerthen Dekonomie zu erwirfen. 12)

Mit diesem und wahrscheinlich noch einigen anderen, leider nicht mehr erhaltenen Schreiben ging eine Gesandtschaft von Geistlichen nach Kom ab, bei der sich auch ein Abgeordneter des Kaisers sowie ein Metropolit von der photianischen Partei befand, 13) der wahrscheinlich jener Fraction angehörte, die sich unbedingt dem neuen Patriarchen Stephan angeschlossen hatte.

Papit Stephan, der nach der Absetzung Narl's III. (Nov. 887) bei der in Italien, Frankreich und Deutschland herrschenden Zerrüttung vorzugsweise mit den Angelegenheiten des Abendlandes beschäftigt und durch den Thronstreit zwischen Berengar von Friaul und Wido von Spoleto in eine sehr schwierige Lage gekommen war, hatte vergebens 890 den deutschen Nönig Arnulf unter Swatoplut's Bermittlung nach Italien eingeladen; er mußte dem über seinen Nebenbuhler siegreichen und zu Pavia zum Könige der Lombardei erhobenen Wido am 21. Februar 891 die Kaiserkrone reichen. H In seinem sechssährigen Pontisitate (bis Sept. 891) hatte die Sache des byzantinischen Patriarchats in Rom seine Fortschritte gemacht; wir wissen nicht, ob die neuen griechischen Gesandten erst nach seinem Tode eintrasen oder er nicht mehr im Stande war, sich mit ihren Anträgen zu befassen.

Sein Nachfolger ward der schon öfter genannte, von Johann VIII. entsichte, von Marinus restituirte Bischof Formosus. Daß eine zwiespaltige Wahl Statt sand und der spätere Sergius III. hier schon als Mitbewerber um die päpstliche Bürde austrat, ist sicher unrichtig. 15) Nach vielen glaubswürdigen Zeugnissen ward Formosus mit Acclamation von Clerus und Volk erwählt. 16) Wenn er auch von dem deutschen Könige zumeist die Herstellung der Ordnung in Italien hosste, so konnte er sich doch bei dem Uebergewichte des Wido dem Ginssusse der streng italienischen Partei nicht entziehen und

<sup>11)</sup> εὐχόμεθα περί τῶν δεξαμένων τὸν Φώτιον κατά βίαν.

<sup>12)</sup> p. 440: ως ἄν καὶ αὐτοὶ τὴν πας ἡμων οἰκονομίαν δεξάμενοι συνασμενίσωσε καὶ ἐπισφραγίσωσε.

<sup>13)</sup> Auct. append. p. 437. B.

<sup>14)</sup> Dümmler II. 363 ff. 367.

<sup>15)</sup> Hefele Conc. IV. 538. Dümmler Angil. S. 8. N. 4. Bgl. Kath. Wochenschrift 1853. I. S. 67; 1855. V. S. 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Invect. in Rom. p. LXX ed. Blanch. Conc. Rom. 898. Mansi XVIII. 221 seq. Ann. Alem. Cont. III. 891 (Pertz I. 52).

mußte Wibo's Sohn Lambert (zwischen Februar und April 892) ebenfalls zum Raiser frönen. <sup>17</sup>) Aber bei der drohenden Gesahr für die Freiheit der Kirche wandte er sich schon im Sommer 893 an Arnust, den auch viese italienische Große augingen; nach Wido's Tod (Dec. 894) erneuerte er diese Einsadung (895), worauf Arnust seinen zweiten Zug nach Italien unternahm und endlich am 22. Februar 896 vom Papste die Kaisertrone erhielt. <sup>18</sup>) Die Partei Lambert's ward dadurch sehr erbittert und verzieh dem Papste diese Krönung nicht, die ihm zudem bei der schnellen Rücktehr des neuen Kaisers nach Deutschland nicht den erhössten Schutz zu bringen vermochte.

Rach einer anderen Seite bin schien Formosus bedeutende Erfolge gu erringen, wie fie fein Gegner Johann VIII. nicht zu erringen vermocht. Der fraftige Bulgarenfürst Symcon, zweiter Cohn Michael's, ber feinem Bruder Bladimir in der Regierung gefolgt war, schien mit dem Papste, der in dem Lande noch im besten Andenten stand, engere Bande anknüpfen zu wollen, zudem als er über den byzantinischen Hof ergrimmt war, mit dem er noch 893 ben Rampf begann. 19) Diefer hochstrebende Fürst hegte fruhzeitig ben fpater noch mehr entwickelten Plan, fich an die Stelle des byzantinischen Raifers zu setzen; er soll bei Formosus um die Berleihung der Konigswürde und um die Erhebung seines Erzbischofs zum Patriarchen gebeten, Formosus ihm die Krone ertheilt und dem Erzbischofe von Achrida das Recht der Krönung und Salbung verliehen haben. 20) Es fam, wie es scheint, ein Anschluß Bulgarien's an Rom zu Stande, wogn vielleicht auch einige dahin geflüchtete Junger bes Methodins, ber Ueberlieferung bes Meisters getren, beigetragen haben; doch war dieser Auschluß tein dauernder. 21) Die Bulgaren wollten zwischen Bnzang und dem Abendlande möglichst unabhängig fein; die von Mähren aus 22) im Lande verbreitete flavische Mirchensprache begünftigte Diese Bestrebungen in firchlicher wie in politischer Hinsicht. 23) Momentan überwog nun allerdings der römische den byzantinischen Ginfluß. Die Politif des Nachgebens gegen Bugang hatte in Bulgarien schlechte Früchte getragen; Die der entschiedenen Strenge im Geifte des großen Nifolans und bes Marinus fonnte vielleicht beffere Erfolge erzielen.

Formosus hatte nun auch ben an seinen Vorgänger gerichteten Brief des Stylian und seiner Genossen zu beantworten. In dem uns (unglücklicherweise wieder nur zu einem kleinen Theile oder eigentlich in einem durch einen stren-

<sup>15)</sup> Baron. a. 892, n. 1. Jaffé p. 299. Dümmler Oftfr. G. II. 371, N. 23. Der Brief des Formosus an Fulco von Rheims J. n. 2690, p. 301 ist woht vor 895 zu sehen, da ihn Fulco in einem Grantlationsschreiben an Lambert (Flodoard, Hist, Rhem. IV. 3. 5) erwähnt. Bar. a. 894, n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dümmler a. a. O. S. 338, 364 ff. 367, 371 ff. 412 ff.

<sup>19)</sup> Daf. 442. 450. Bar. a. 893. n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Farlati Illyr. sacr. VIII. 191. Asseman, Kalend. III. 154. V. 171-174.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Farlati l. c. p. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vita Clem. c. 14. p. 19 seq.

<sup>23)</sup> Bgl. Pichter Gefch. ber fircht. Trennung I, G. 198 f.

gen Antiphotianer gefertigten Auszuge) erhaltenen Schreiben 24) vom Jahre 892 will er genau die Personen unterschieden wissen, denen Dispensation zu ertheilen sei. Durchaus sei sie den Laien zu gewähren, die von Laien eine Bürde erlangt, für Geiftliche nur schwer zu geben, da die von Photius Ordinirten die Berdammung davon getragen und wer sich bes Ordinirten annehme, Gefahr laufe, für den Ordinator einzustehen, ber fich zu jenem wie ber Baum zur Wurzel verhalte. 45) Es wäre billig, mit Strenge und durch die schwer= ften Strafen an der Läuterung ber Rirche zu arbeiten, in ber fich Solches ereignet; 26) doch hindern die Milde und Menschenliebe, so strenge zu verfahren. Defhalb habe der Papit als Legaten a latere 27) die Bischöfe Landulf und Romanus 28) gefandt, mit benen Theophylaft von Ancyra, Stylian felbst und Petrus der Getrene des Papstes 29) sich gemeinschaftlich berathen sollen; jedoch muffe dabei als Regel feststehen, daß die gegen Photius von feinen Borgangern und bem achten Concil gefällte und von ihm nen befräftigte Senteng für immer unverändert und unverrückt bleibe. 30) Die von Photius Ordinirten, die durch Borlage ihres Befenntnifformulars ihre Schuld eingestehen, reuig um Bergebung bitten, dazu geloben würden, nicht mehr in folder Weise zu fündigen, sollen Begnadigung und Bergebung finden. Man solle genau nach seiner Weisung 31) verfahren, nichts bingufügen, nichts weglassen, nichts verändern. Die Genannten follen nur die gaiencommunion geniegen; fo werde das Mergernig beseitigt werden; wer sich dann von ihrer Gemeinschaft gurudziehe, der sei auch der Gemeinschaft des römischen Stuhles nicht mehr theil= haftig. 32)

Der Erlag lautet sehr strenge; doch wollte der Papst es nicht rundweg mit dem byzantinischen Raiser verderben, nicht alle und jede Dispensation ver-

<sup>24)</sup> ep. Τὰ τῆς σῆς — Literas sanctitatis Mansi XVI. 440. 441. XVIII. 101. Bar. a. 891. n. 4. 5. Jaffé n. 2671. p. 299. Nach dem ersten Satze heißt es: καὶ μετὰ πολλά τὰ ἐν μέσφ, ἄ περιέχει ἡ τοιαύτη ἐπιστολή.

<sup>25)</sup> Έπεὶ τὸν χειροτονηθέντα έλεηθηναι δυςωπεῖς, σεόπει, ὅτι τὸν χειροτονήσαντα πλέον περιθάλπεις κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου εἰρημένον ἥ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καλοὺς, ἡ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ σαπρούς.

<sup>26)</sup> Εδει τοίνην, ίνα ή εκκλησία αυτη, είς ην τα τοιαυτα ανάκειτας, προςφέρη εκδίκησιν χαλεπωτάτην, ίνα δια της τοιαντης εκδικήσεως ή έκκλησία υμών καλώς καθαρισθή.

<sup>27)</sup> έκ της ήμετέρας πλευράς.

<sup>28)</sup> Landulf I. von Capua starb 12. März 879. Erchemp. c. 40. p. 766. Amari I. 452; ihm fotgte Landulf II., der wahrscheintich hier gemeint ist. Romanus tann nicht der von Ravenna sein, der, 878 gewählt (Joh. VIII. ep. 134. 153. 151), unter ≷tephan V. gestorben war (Mansi XVIII. 26) und den Tominitus zum Nachsotzer batte. Es ist wohl Romanus von Fano, der in einer Urfunde von 887 (Mansi I. c. p. 57) vorsommt.

<sup>29)</sup> Πέτρον τον ημέτερον πιστόν.

<sup>30)</sup> Η ἀπόφασις ή ἀπό τῶν προηγησαμένων καὶ ολκουμενικῶν ἀρχιερέων έξενεχθεῖσα συνοδικῶς, ἔτι δὲ ἐπικυρωθεῖσα καὶ παρὰ τῆς ήμετέρας χθαμαλότητος.

<sup>31)</sup> πάντα τὰ ἐν τῷ ἡμετέρω ἐντάλματι διατεταγμένα.

<sup>32)</sup> εἴ τις αὐτῶν ἀπαναίνεται τοῦ κοινωνῆσαι, γινωσκέτω, ξαυτον μὴ εἶναι μέτοχον τῆς ἡμετέχας κοινωνίας. Μαιηί hat: si quis illorum vobiscum communicare recusaverit; Baron.: si quis ipsorum communicare noluerit.

schließen. Ihm kam es sicher vor Allem auf die Principien an; die Zeitlage, die nicht minder traurig war, als in den Tagen Johann's VIII., schien dringend möglichstes Nachgeben zu erheischen. 33) Daß der Vischof von Capua zum ersten Legaten gewählt ward, konnte bei den Griechen, die von Benevent aus damals fortwährend diese Stadt im Ange behielten, in der die Familie dieses Vischofs herrschend war, 34) nur als ein günstiges Zeichen betrachtet werden. Sicher lag dem Papste die Angelegenheit der Kirche von Constantinopel sehr am Herzen; er beabsichtigte am 1. März 893, wahrscheinlich nach der dis dahin erhossten Rückehr seiner Legaten, deßhalb eine Synode zu halten, die sich mit der Beseitigung des dortigen Schisma beschäftigen sollte. 35) Zugleich sprach seine Ankündigung von Häresien im Orient, wobei ihm wohl die große Verbreitung der photianischen Lehre vom heiligen Geiste vor Angen schwebte. Bon den zahlreichen Erlassen des Papstes sind uns nur die wenigsten 36) erhalten.

Als die päpstlichen Legaten in Constantinopel eintrasen, hatte der junge Patriarch Stephan bereits über fünf Jahre auf die Anersennung Rom's gesharrt und jetzt schien ihm wie allen von Photins und von Photianern Ordinirten noch immer nichts Anderes als die Laiencommunion zugestanden werden zu wollen. Daß er dem Beispiele seines kaiserlichen Bruders gemäß den Photius zu verdammen bereit war, obschon er von ihm den Unterricht wie mehrere Weihen empfangen, kann nicht wohl bezweiselt werden. Viele nehmen mit Baronius an, es sei Stephan wirklich noch vom päpstlichen Stuhle anerskannt worden, 37) obschon kein ausdrückliches Zeugniß hiefür vorhanden ist.

Wir haben leider gar keine Nachricht über das, was die Bischöfe Landulf und Romanus in Constantinopel gewirkt, was sie dem Papste berichtet und dieser alsdann verfügt. Es ist nicht unmöglich, daß die Legaten noch in der östlichen Residenz verweilten, als der junge Patriarch Stephan nach einer Ber-

<sup>33)</sup> An Herman von Köln Schreibt Formosus (F105 S. 133): Ipsi namque nostis et paganorum et pseudochristianorum insidiis omnem Christi Ecclesiam perturbatam. Und in cinem anderen Briefe (das. S. 132): Id dispensative instituimus, tempori consulentes, ut et justitia proprium vigorem teneat et misericordia compassionem impendat, contentio cesset et charitas inviolata persistat.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Giannone t. H. L. VII. c. 1. p. 80. Amari I. p. 452, 456.

<sup>35)</sup> ep. ad Fulcon. J. n. 2673. Flodoard. IV. 2. p. 317: Monet eum compati debere Rom. Ecclesiae.. adjungens haereses undique ac schismata pullulare nec, qui ad resistendum occurreret, esse; dicitque longo retroacto tempore perniciosas haereses Orientem confundere et Cplitanam ecclesiam nova schismata. 2gl. Carm. de Rom. Pontif. (Mansi XVIII. 105. 106): Deplorans miseras clades hominumque labores, | Hostis et antiqui captantia retia fraudis | Qui genus humanum crudeli pellicit astu, | Hine haereses, hine bella movens et crimine gaudens | Atque Orientales haereseum schismate rumpens. | Unde sacerdotes suadendo commonet, arma | corripiant etc.

<sup>36)</sup> Mansi XVIII. 101-116.

<sup>37)</sup> Baron. a. 886, n. 38. Assem. l. c. p. 314, n. 220 führt die Worte des Baronius an, erwähnt dann, daß Stephan von den Griechen am 17. Mai als Heiliger verehrt wird (p. 315, n. 221) und schließt: Quis ergo dixerit, a Stephano Papa hune Stephanum solo sacerdotis nomine habitum fuisse?

waltung von etwa sechs Jahren und fünf Monaten 38) am 17. Mai 893 39) starb. Die Griechen verehrten ihn nachher als Heiligen. Zu seinem Nachsfolger wurde Anton Cauleas erwählt, der schon sehr bejahrt, srühzeitig Mönch und Priester sowie auch Abt geworden war und zu den von Janatius Ordinirten gehört haben soll. <sup>40</sup>) Die Wahl dieses in späteren Zeiten sehr versherrlichten <sup>41</sup>) Mannes soll eine einhellige gewesen sein. <sup>42</sup>) Gegen ihn, der dem byzantinischen Clerus längst angehörte, und seine Priesterweihe nicht von Bernrtheilten erhalten, ließ sich nicht leicht eine gegründete Einsprache erheben. Ihn muß wohl der römische Stuhl anersannt haben, da er auch den Heiligen der lateinischen Kirche beigezählt worden ist; <sup>43</sup>) vielleicht erfannte er auch nachsträglich, wenn auch nur implicite, den Stephan an. <sup>44</sup>) Diesem Antonius II. schreibt dessen Biographie die Heilung der alten Wunde, die Vereinigung von Orient und Occident <sup>45</sup>) oder doch der zerstreuten Glieder der byzantinischen Kirche, <sup>46</sup>) wohl auf einer Synode, zu.

Die damals (893-894) gehaltene Synode 17) traf sicher Anordnungen

<sup>38)</sup> Theoph. Cont. VI. 2. p. 354. Sym. p. 700. Leo p. 263. Georg. mon. e. 3. p. 849. Unrichtig geben ibm Einige (Codr. II. 253) nur brei Jahre. Als seine Ruhestätte wird das Kloster των Σεκειών (Sym.: Σεκελλων Georg.: Συκείων) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Acta SS. t. IV. Mai p. 36 seq. Pag. a. 888. n. 13 jegt 888.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Theoph. Cont. c. 8. p. 357. Georg. p. 852. c. 10. Sym. c. 3. p. 702. Cedr. l. c. Acta SS. t. I. Aug. p. 113—114. n. 661—666. Le Quien Or. chr. I. 249. 250.

<sup>41)</sup> Nicephori Philos. Orat. in S. Antonium Cauleam (Acta SS. t. II. Febr. die 12. p. 624 seq.). Jm Cod. Mon. 10. saec. 16 steht von Nitephorus Gregoras f. 71—97 cine chivas abweichende rhetorische Biographie: Βίος τοῦ ἐτ ἀρίοις πατριάρχου ΚΙΙ. Ἰπτωνίου τοῦ τὴν μονὴν τοῦ Καλέως συστησαμένου mit dem Ansange: Εἰ δὲ καὶ θνητὴν ἔσχε τὴν φύσιν ὁ χρώνος.

<sup>12)</sup> Niceph. Greg. Cod. cit. f. 86: Ἐπειθή Στεφάνου τοῦ πατριάρχου τηνικαῦτα τὸν βίον ἀπολιπόντος οἱ τῆς πατριαρχείας θρόνοι τὴν ἐρημίαν οῦ φέροντες τὰν τῆς καθέδρας ἐζήτουν ἄξιον, διὰ πάσης ἤδετο γλώττης Αντώνιος καὶ πάντων οἱ τοῦ ἀνδρὸς ἔπαινοἱ τε καὶ κρότοι περιήχουν τὰς ἀκοὰς, εὐγενῶν, πρεσβυτέρων, ἀσκητῶν, ἐπισκόπων καὶ βασιλέων αὐτῶν ἤσαν δ' οἱ τοὺς τῆς βασιλείας ἰθύνοντις οἴακας τότε Αίων τε ὁ θαυμάσιος καὶ ἡ τούτου σῦζυγος, ἡ πάντα ἀρίστη Θεοφανώ.. Διὰ δὴ ταῦτα καὶ πάντες ὁμολογούσας ἐπ' αὐτῷ τὰς ψήφους τἰθενται κὰπὶ τὸν πατριαρχικὸν ἀνάγουδι θυόνον.

<sup>43)</sup> Assem. l. c. n. 223. p. 318: Ipsum denique Antonium ab Ecclesiae Romanae communione exclusum non fuisse ex co palam fit, quod tamquam Sanctus in Martyrologio Romano colitur. Cf. Baron. a. 890. n. ult.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Assem. l. c.: Hoe enim tota Orientalis desiderabat Ecclesia. . Hoc etiam videtur tandem probasse aut saltem dissimulasse Rom. Ecclesia, quae ordinatum a Photio Stephanum in communionem tamquam Patriarcham Cplitanum (?) admiserat.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Acta SS. t. H. Febr. p. 626. c. 3. n. 28: Incorruptum animi judicium in suffragio videns, quod in rebus ipsis falli non posset, cum per ipsum statuisset vetus Ecclesiae ulcus seu schisma ad cicatricem deducere, in unum cogit orientalia et occidentalia.

<sup>16)</sup> Cod. Mon. cit. f. 89: "Οθεν καὶ συνεργόν καὶ συλλήπτορα την τῶν καλῶν βασιλέων ἔχων καὶ χεῖρα καὶ σύνεσεν λύει καὶ τὰ ἐν μέσω σκάνθαλα καὶ τὰ διεβόωγότα συνκάπτει μέρη τῆς ἐκκλησίας. f. 88: Σπουθήν την μεγίστην ἐποίησε τὰ τοιαῦτα συντρίμματα διομθώσασθαι καὶ τὰ διεσπαμμένα μέρη τῆς ἐκκλησίας συνάψαι πρὸς ἐνωσιν, ὡςπερ ἀστᾶ πρὸς ὀστᾶ καὶ ἀρμονίαν πρὸς ἀραονίαν.

<sup>47)</sup> Pag. a. 888. n. 13. Mansi XVIII. 130.

bezüglich der bereits ihres Hauptes beraubten Photianer und nahm sie unter gewissen Bedingungen nicht nur in die Lirchengemeinschaft, sondern auch in die Hierarchie auf, da ohne diese Aufnahme der Friede in Byzanz nicht herzustellen war. Es konnten die noch anwesenden römischen Legaten ausdrücklich oder stillschweigend ihre Zustimmung dazu gegeben haben; sie reisten wohl erst am Ende des Jahres 893 oder Aufang 894 zurück, wie das oft geschah, in Bezgleitung von byzantinischen Gesandten, die für abendländische Höse bestimmt waren. Ab Der nach Anton's II. erbanlichem Tode (12. Februar 895) arwählte Rikolaus Mystikus, 50) einer der berühmtesten und thatkräftigsten Patriarchen, suchte noch mehr die Wunden seiner Lirche zu heilen und die noch immer nicht ganz getilgte Spaltung zu heben.

Fragen wir barnach, unter welchen Bedingungen die Bereinigung Statt fand, so ist bei dem Mangel aller direften Zeugnisse die richtige Antwort schwer zu ermitteln. Allem Anschein nach famen Die ftrengen Defrete von Rifolaus, Marinus und Formosus in Byzang nicht zum Bollzug und es behielten die von Photins eingesetzten Pralaten, soweit nicht specielle Berbrechen gegen fie vorlagen, ihre Stellen. Dürfen wir aus ber Analogie einerseits des früheren Antrags des Cardinals Petrus (879), 51) andererseits des späteren Verfahrens bes Nitolans Mystifus gegen die im Streite über die Tetragamie getrennten und von seinem Rebenbuhler Enthymius geweihten Bischöfe, die sich nachher mit ihm vereinigten, endlich überhaupt aus ben Briefen bes genannten Patriarchen Schlüsse ziehen, so scheint es, daß der nach der Consecration älteste Bischof, wofern er nicht sonst der Absetzung würdig war, gleichviel auf welcher Seite er fruher ftand, ben Borgug erhielt, mabrend ber jungere Pratendent entsprechende Bezüge erlangte, bis ein anderer Posten für ihn ausfindig gemacht wurde, 52) wodurch die Verschmelzung der Photianer und Ignatianer bis auf wenige starre Renitenten gelang. In ber That finden wir den Photianer Theophanes, den Confecrator Stephan's, unangefochten auf dem wichtigen Stuhle von Cafarea; 51) auch Gregor von Cphefus, an den Rifolaus fo viele

<sup>45)</sup> Um Hofe zu Regensburg erscheint 894 ein Gesandter Leo's VI. Namens Anastasius. Annal. Fuld. p. 410 ed. Pertz.

<sup>19)</sup> Pag. a. 890. n. 4. Assem. l. c. p. 317.

<sup>50)</sup> Theoph. C. VI. 16. p. 361. Leo p. 273 seq. Sym. c. 7. p. 703. Georg. mon. c. 22. p. 860. Cedr. II. 259. Baronins sett seine Erhebung săsschild auf 890. Pag. l. c.; a. 888. n. 13. Ephrem (Chron. v. 10050 seq. p. 237) neunt ihn ἐἐσνὶς Ἰταλοῖν, εἰθννής πιρὶ λόγονς; nach ihm war er vorher Mönch, wie er denn den Mönchsstand sehr hochhielt (ep. 78. p. 353) und sethst de vitae monasticae ratione schrieb (Mai Spic. R. XI. 614—618), dann Mystiss am Hose. Bgl. Pag. a. 930. n. 4. Mai Spic. X. Praef. p. VII. Cuper t. I. Aug. p. 114. Le Quien Or. chr. I. 250. Der μετστικός existeint bei Codin. de off. n. 30. p. 10 nuter dem faiserlichen Hosstate; Einigen ist er secretioris consilii senator, eni potestas in jure dieundo et bonis Ecclesiae vindicandis. Es gab geistiche und weltsiche Mystifer.

<sup>51)</sup> Bgl. B. VI. Abjchn. 5. S. 475. N. 58.

<sup>52)</sup> Nicol. ep. 109. p. 387 seg. adfilo (ficher einem Metropoliten).

<sup>53)</sup> Bgl. Le Qnien I. 382. Auct. de staurop, p. 445. Er scheint noch bis 931 gesebt zu haben, da er wahrscheinlich berietbe ist, der mit List den Erpphon zur Abdantung bewog.

Briefe fchrieb, icheint ber im zweiten Patriarchate bes Photius eingesetzte, auf der Synode von 879 anwesende Pralat ju fein, gleich Theophanes einer ber noch in jungem Alter von Photins erhobenen Würdenträger. 54) In einem Briefe an biefen Erzbifchof Gregor von Ephefus unterscheidet Nifolaus nach bem Tetragamiestreite brei Rangordnungen ber vorhandenen Geistlichen: 1) Die gang alten, ichon vor Gregor's Umtsverwaltung Ordinirten, welche 2) ben von diesem früher (vor dem Streite) Gingesetzten vorzugehen hatten, mahrend biefe wieder den Borgug haben follten vor ben 3) gur Beit jenes Streites von Conftantin und Johannes Geweihten. 55) Der Unterschied von Photianern und Ignatianern ift bier ichon fast gang verwischt; ein Vorzug ber Ignatianer fceint aber anerkannt, insofern fie die altere Weihe für fich hatten. Rifolaus flagt anderwärts demfelben Gregor, daß viele Rirdenvorsteher gang nach ihrem Gutbunfen Ordinationen vornehmen und die früheren Synodalbeichluffe nicht beobachten, und bemerft, fein Brief fei nicht dem Gregor allein, fondern allen Metropoliten zugesendet worden. 36) Wichtig ift besonders ein Brief des Nitolans an den Erzbischof Nitetas von Athen, Nachfolger eines gewissen Sabas, worin über bie von Nifetas verfügte Absetzung solcher Bischöfe getlagt wird, die ihre Consecration solchen Pralaten verdantten, die der Batriarch noch nicht abgesetzt und verurtheilt hatte. 57) Da nun ein Erzbischof Nifetas von Uthen 869 auf bem achten Concil vorfommt, bem nachher Photius ben Sabas fubstituirte, der auf der Synode von 879 zugegen war, 58) so ware es wohl wahrscheintid, daß ber Ignatianer Nifetas nach bem Sturge bes Photius wie ber eingesetzt worden war und sodann bie von dem Photianer Sabas ordinirten Bijdbife aus ihren Stellen entfernte; es fonnte aber auch jener Sabas bereits verftorben fein und Nifetas feine früheren Unfprüche mit Erfolg geltend gemacht haben. Mag ber hier angeredete Ritetas endlich, wie aus ber Unwahrschein=

Diakon Theophanes zwischen 881—886 sehr jung auf diesen Stuhl.

<sup>54)</sup> Er tounte noch recht gut 920 leben. Man könnte einwenden, Nitolaus nenne ihn Sohn, rexror ep. 12 und sonn, was gemeinhin auf die ertheilte Weihe geht. Allein Ritolaus nennt alle ihm untergebenen Prälaten Sohne und Kinder, sowohl einzeln als zusammen. Bgl. ep. 49. 85. 90. 107.

<sup>5)</sup> ep. 89. p. 363: ορίζομεν, τούς μέν άρχαίους λειτουργούς τοῦ άγίου θυσιαστηρίου προτετάχθαι τῶν παρά τῆς σῆς ἀρχιερωσύνης ἐν τῷ νῦν καιρῷ προκεχειρισμένων, μετ ἐκείνους δὲ τοὺς παρὰ σοῦ τῆν χειροθεσίαν λαβόντας, ἐσχάτους δὲ εἶναι τοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῶν (οὐν οἶδα ποίοις κρίμασι θεοῦ) συγκεχωρημένων ἐπειςελθεῖν σκανδάλων τῃ ἐκκλησία ὑπὸ Κωνσταντίνου καὶ Ἰωάννου χειροτονηθέντων. Daß πρό υου κεχειρισμένοι und bie Umitande sprechen dasse, daß daß ἐν τῷ νῦν καιρῷ nicht von der unmittelbaren Gegenwart und im Gegensate zur Zeit des Hergernisse, sondern im Gegensate zu den ἀρχαίοι λειτουργοί und von der Zeit des Patriarchates des Litolauß überhaupt zu versiehen ist. Ferner vererdnet Litolauß, daß die von ihm zum Protopresbyterat, Archibiafonat und zur Bürde des Deuterenon sicher nicht ern nach der Bereinigung mit den Enthymianern, Besördeuten ihre Stellen behalten sollen (συντηρείσθαι τάξεν τε καὶ κατάστασιν.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Nicol. ep. 94. p. 368. 369 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 113. p. 391.

<sup>58)</sup> Le Quien II. 171. Mai l. c. Praef. p. XX. seq. .

lichfeit einer allzulangen Amtsführung fich ergeben bürfte, 59) nicht ber ältere Ignatianer, sondern ein jüngerer Erzbischof Dieses Namens sein, so viel scheint gewiß, daß er die von dem Photianer Sabas Ordinirten entsetzen wollte, ber Patriarch aber nur die wegen specieller Berbrechen der Absetzung würdigen gu verurtheilen für gut fand. Er fragt den Nifetas, ob er nicht miffe, daß weder feinen Vorgänger Sabas noch einen ber mit ihm in gleicher Linie Stebenben Die Berurtheilung getroffen, mit Ausnahme von vier früher entfetten Bralaten Demetrius, Gabriel, Gregor und Rosmas, wovon ber letztere wegen ber in Rom vorgebrachten Unwahrheiten entsetzt worden sei. 60) Er fordert, es folle Alles zur rechten Zeit geschehen, ber fragliche Bischof solle seine Kirche behalten, bis firchliche Beschlüsse gefaßt seien; das Verfahren des Nifetas fei nicht zeitgemäß, unnüt, unflug, nur geeignet, das schon übermäßig bis zum Unterfinken bedrängte Schiff ber Kirche in noch größere Befahren zu bringen. Huch hiernach scheinen die Photianer mit wenigen Ausnahmen ihre Stellen behauptet zu haben, zumal da, wo ihnen kein älterer Prätendent und keine sonstige Anklage im Wege stand; keinesfalls waren in ben Angen bes Nitolaus Mustifus die von Photius Consecrirten ichon als solche verurtheilt.

Es fehlen alle näheren Nachrichten über die vier eben genannten Bischöfe, namentlich über Kosmas und seine in Rom gemachten unwahren Aussagen. Wahrscheinlich gehörten alle vier gleich Nitetas von Athen, dem sie wohl näher befannt sein mußten, zur illyrischen Kirchenprovinz. Nun sinden wir unter den Prälaten der Synode des Photius von 879/80 einen Bischof Gabriel, den von Achrida, unter den beiden Bischösen mit dem Namen Kosmas neben dem Bischofe von Chariopolis in Thracien einen Prälaten dieses Namens als Inhaber des Stuhles von Stephaniakus in Neu-Spirus; ebenso erscheint neben Demetrius von Squillace im griechischen Italien noch Demetrius von Polystolus 61) in Macedonien, das unter Philippi stand; unter den vielen Bischösen, die den Namen Gregor tragen, wäre wohl Gregor von Zetunium, Sussignar von Varissa, 62) hieher zu rechnen. Wann Kosmas als Lügner in Rom auftrat, ist nicht zu ermitteln. Es konnte das bei Leo's VI. erster Gesandtschaft (887) oder dei der zweiten (890) oder auch 894—896 61) geschehen sein; edenso gut aber auch bei einer anderen Gelegenheit, wie bei dem temporären Anschluß

<sup>59)</sup> Wenn der von Nik. Papadopoli (Le Quien l. c. p. 172) erwähnte Anastasius von Uthen, der gegen Johann VIII. sich erhoben haben sott, eine Stelle sindet, ist die Annahme noch mehr haltbar.

<sup>60)</sup> Ἡ λέληθέ σε, ώς οὕτε Σάβας ὁ πρὸ σοῦ τὸν θρόνον διέπων τῶν ᾿Αθηνῶν, οὕτε τις ἔτερος τῶν ὁμοταγῶν ἐκεἰνω ὑπὸ καθαίρεδιν γέγονε, πλην τῶν φθαδάντων τεσσάρων καθηρεῖδθαι, τοῦ τε Αημητρίου φημὶ καὶ Γαβριηλ καὶ Γρηγορίου καὶ Κοσμᾶ, ὅς εἰ καὶ μη διὰ την αὐτην αἰτίαν τοῖς ἄλλοις τριδίν, ἀλλά γε διὰ τὰς ἐν τῆ Ῥώμη ψευδολογίας τῆ καθαιρέδει ὑποβέβληται.

<sup>61)</sup> Auch Polystoton, Cod. Mon. 380 als erstes, in der Notitia Leonis als zweites Bisthum unter Philippi verzeichnet.

<sup>62)</sup> Le Quien II. 113.

<sup>6)</sup> In Jahre 896 finden wir einen griechischen Bijchof Lazarus als Gesandten bei Arnulf. Diemmser Offer. G. II. 450.

Bulgarien's an Rom unter Formosus, wo Kosmas von den Byzantinern Nache theiliges und ihrer Unsicht nach Unbegründetes ausgesagt haben mochte, leicht aber auch aus Ansaf des Streites über die vierte Che, bei dem der Gesandte den römischen Stuhl gegen Nifolaus einnehmen konnte.

Inwieweit nun ber papfiliche Stuhl ben faftischen Zuftand in Bygang anerkannte und Dispensationen ertheilte, ob blos die Gefandten bes Formojus die dort beschlossenen Magnahmen billigten, der Papit aber von einer ausdrücklichen Genehmigung Umgang nahm, bas Geschehene dissimulirte und toles rirte, läßt fich bei bem Abgange genauer Dofumente nicht mehr feststellen. Rom ichien nach ben gemachten bitteren Erfahrungen gögern, schweigen, guieben. mehr und mehr sich zurückziehen zu wollen; seine reservirte Haltung war aber wohl mehr Gebot ber eigenen schwierigen Lage, in ber es mit sich felbit genng zu thun hatte. In den letzten Jahren des Formojus wie unter den nächsten Pontifitaten war die Berbindung zwischen Ilt= und Reu-Rom ficher feine leb= hafte und an ein Gingreifen bes papftlichen Stuhles in Bygang um jo weniger zu benten, als dieser gang ben heftigften Parteitampfen überantwortet war. In die Zeit von acht Jahren (896-904) fallen neun Papfie: ber Ufurpator Bonifag VI., vorher zweimal entjetzt, zuerft als Subbiaton, bann als Priefter - Stephan VI. (VII.), von Formosus wider seinen Willen gum Bischof von Anagni erhoben, burch fein Wüthen gegen beffen Leichnam berüchtigt - Romanus, Cohn eines Photius, ein älterer, ber Gegenpartei angehöriger Priester. vielleicht einer ber 869 in Hadrian's II. Synode genannten — Theodor II. ein Römer und Bruder eines Bijchofs Theofins (vielleicht Theodofins) 64) -Johann IX. und Benedift IV., beide von der Ordination bes Formosus ber wegen Sittenreinheit hochgerühmte Leo V. - ber von ihm abtrünnige Priefter Christophorus - endlich Johann's IX. Rivale, ber Untiformofianer Sergius III. 65)

Weit eher konnte von den verschiedenen kirchlichen Fraktionen in Byzanz, die nur langsam zur Ruhe kamen, in dem stürmisch erregten Rom Einfluß geübt werden. Man könnte vermuthen, daß bei den Gewaltthaten gegen die Leiche des Formosus griechische Einwirkungen Statt fanden; war ja doch die vorzüglichste Anklage gegen diesen Papst, die bezüglich des Uebergangs von einem kleineren Visthum zu einem größeren, ebenso gegen Marinus begründet, dem man in Rom kein Verbrechen daraus gemacht hatte, während von Vyzanz aus sich gegen ihn gerade deßhalb die heftigste Einsprache erhob; zudem scheint die Frage über die Translationen unter Leo VI. mehrsach erörtert worden zu sein. Ge

<sup>64)</sup> Ginen Bijchof Theodofius erwähnt 891 Stephan V. ep. 23 (Migne PP. lat. CXXIX. 807); 887 erjcheint Theodosius Firmanus (Mansi XVIII. 57).

<sup>65)</sup> Lap. Auxil. de ord. p. 95 ed. Dümmler. Inf. et Def. c. 4 in defens. Form. 1. 1. p. 60. Invect. in Rom. p. 836 ed. Migne und die griechijche Papitchrenit Migne PP. gr. CXI. 408 seq.

<sup>66)</sup> Dem oben (21. 5. N. 48) angeführten Traftat in Cod. Mon. 68. f. 91, der auf die Dirragmyni des Photius (mit nonem Andrum, folgt, liegt eine altere, mebriach überarbeitete

Stephan VI. (VII.) erhoben, 67) hatte ichon früher unter Marinus Berbindungen mit den Griechen unterhalten; von ihnen mochte fie auf die Ungefetslichfeit der Translationen aufmerkfam gemacht worden fein. Die Legitimität des Formosus war wie die des Marinus von diesem Standpunkte aus bestritten und jener war, ichon von seinem Wirfen in Bulgarien her, bei ben Grieden übel angeschrieben, ben Photianern besonders verhaßt, wie auch noch fvätere Schriftstücke zu erkennen geben. Batten wir nahere Runde über bie Theil= nehmer an den Gewaltscenen von 897, über die Bischöfe Sylvester von Bortus, Betrus von Albano, Johann von Belletri, Stephan von Oftia, ben Diafon Bafchalis u. f. f., 68) fo ließen sich vielleicht die Faben einer folchen Berbindung auffinden; Sergins, Johann's IX. Rebenbuhler und 904 wirklich Papft, war mit Leo VI. in gutem Einvernehmen. Allein wenn auch die Photianer die Translationen in Rom befämpften, so waren fie doch den Grundfäten ihres Meisters gemäß feine Unbänger ber sonstigen Lehren ber Antisormosianer und Nifolaus Minftifus ftand ben Freunden der Reordination durchans ferne. Das Dunkel, das die letzten Jahre des neunten Jahrhunderts einhüllt, gestattet uns außerdem feine weiteren Vermuthungen.

Neußerste Zurückhaltung, Toleriren des Geschehenen ohne ausdrückliche Billigung, Zögern und Temporisiren ohne absolute Zurückweisung — das scheint den Byzantinern gegenüber Rom's firchliche Politik in dieser Zeit der Berwirrung gewesen zu sein. Die Zeit sollte die Wunden heilen, das allmäslige Verschwinden der Photianer den Streit von selbst beseitigen. In Constantinopel aber hatte man die Verschmelzung der beiden Parteien ernstlich verssucht und durchzussihren begonnen. Freisich waren damit noch nicht Alle zusriesden; es danerte mehrere Jahre, dis die Zerrüttung gänzlich wich. Das Widersstreben der strengeren Ignatianer, das die direkte und völlige Anerkennung der beschlossenen Vereinigung von Seite Kom's so lange hinausgeschoben zu haben scheint, haben wir noch in das Auge zu sassen.

## 9. Die rigoristischen Ignatianer und Papst Johann IX.

Das Concilium von 869 hatte gleich anfangs vielsachen Widerspruch erfahren und drei Parteien standen ihm entgegen. ') Es waren natürlich die Photianer erbitterte Feinde einer Versammlung, die auf das empfindlichste sie getrossen und ihre Sache völlig proscribirt; aber auch unter den Jgnatianern zeigte sich Opposition, und zwar in doppelter Weise, indem die Ginen, darunter besonders viele dem Hose näher stehende Männer, den Dekreten zu große Strenge vorwarsen und namentlich auch die vom römischen Stuhle gesorderten

Abhandlung zu Grunde, der spätere Beispiele angereiht murden. Besonders zahlreich und ansführlich sind gerade die Beispiele aus bem neunten Jahrhundert.

<sup>67)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 364.

<sup>68)</sup> Mansi XVIII. 221. 222.

<sup>1)</sup> Baron. a. 869. n. 89.

Chirographa argwöhnisch betrachteten, überzeugt, daß mehr Rücksicht und Schonung die Spaltung gründlicher hätte überwinden können, die Anderen das gegen dieselbe Synode zu großer Milde beschuldigten, wodurch den Schismatifern neue Jntriguen ermöglicht und eine Ansrottung der Spaltung am meissten verhindert worden sei.

Ru biefer letteren Partei gehört Nifetas, ber Biograph bes Janatins, ber einerseits erflärt, dag er bie achte Synode gleich ben fieben früheren öfnmenischen Synoden annehme und verehre, 2) andererseits aber boch seinen Tabel darüber nicht unterdrücken will, daß die Synode, weit entfernt, allzustrenge über den Unhang bes Photins zu urtheilen, wie Ginige meinten, 3) vielmehr weit gelinder als fich gebührte, mit zu großer Rücksicht auf die Personen und nicht nach ber Strenge ber Canones entschied. 4) Seiner Unficht nach hatte der 861 von Photius felbst gang unbefugterweise gegen Jgnatius angerusene apostolische Canon 30 (gewöhnlich 31, fonst 29), wornach ein durch die weltliche Macht eingesetzter Bischof entsetzt und excommunicirt, Die gleiche Strafe aber auf Alle, die mit ihm Gemeinschaft hielten, ausgedehnt werden follte, hier gegen die Photianer gur Anwendung fommen muffen, fo daß diese nicht etwa blos zur Laiencommunion redigirt, fondern auch ganglich von ber Kirchengemeinschaft ausgeschloffen worden wären, zugleich aber auch die zu ihm übergetretenen Geiftlichen von ber Ordination bes Methodins und Ignatius feine Biedereinsetzung in ihre Memter erlangt hätten. Zwischen ben zwei Anfichten, wovon die eine allen Photianern ohne Unterschied 5) die Kirchengemeinschaft verweigert, die andere diese nur zur Laiengemeinschaft redigirt wiffen wollte, hatte das Concil einen Mittelweg eingeschlagen und die von Photius selbst Ordinirten von benjenigen unterschieden, die von Methodins oder Ignatius geweiht, blos zur Anerkennung des Photius und zur Gemeinschaft mit ihm fich hatten verführen laffen; 6) Erftere ließ man zur Laiencommunion gu, Lettere setzte man, wenn sie buffertig erschienen, in ihre Stellen wieder ein. ?) Das hätte nach Nifetas unterbleiben sollen , damit nicht wie bei dem ähnlichen milden Berfahren der siebenten Synode unter Tarafins die Feinde der Kirche in ben Stand gefetzt würden, nachher wieder gewaltig hervorzubrechen und bie Drangfale zu erneuern, denen man hatte fteuern wollen. Nifetas urtheilte, natürlich so, nachdem es den Photianern gelungen war, ihre vorige Macht wieber zu erlangen und "die letzten Dinge schlimmer als die ersten" zu machen;

<sup>2)</sup> Nicet. p. 265: πάσας τὰς πράξεις καὶ τοὺς διωρισμένους ἐν αὐτῆ κανόνας ὁμοίως τοῖς ἐν ταῖς προλαβούσαις ζ΄ συνόδοις οἰκουμενικαῖς, καὶ τούτους ως θεοπνεύστους λίαν προςιέμενος τε καὶ ἀποδεχόμενος.

<sup>3)</sup> Nicet. l. c. p. 265: οὐχ ὅτι θυμῶ βαρεῖ καὶ μνηδικακία, ώς τινες οἴονται, τῶν ὑπευθύνων ἀνηλεῶς κατεψηφίδατο.

ότι φιλανθρωπότερον η έδει την πρίσιν ποιουμένη ούπ απροσωπόληπτον ούδὲ παθαρώς αποστολικήν ἐπήγαγε ψήφον.

<sup>5)</sup> τους πεκοινωνηκότας αὐτοῦ πάντας.

<sup>6)</sup> Sie find die lapsi, augenesortes, deren Aufnahme Mitetas jo jehr bettagt.

<sup>9)</sup> Bgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 310. n. 216.

er gab sich dabei alle Mühe, den Vorwurf solcher Schwäche vom Patriarchen Ignatius abzuwälzen und suchte den Grund derselben theils darin, daß der Patriarch nicht habe handeln können, wie er wollte, sondern den Könnern der alten firchlichen Tradition gemäß die Richtergewalt überließ, s) theils darin, daß der Kaiser aus Einfalt oder Leichtsertigkeit, durch vieles Vitten und viele Lobsprüche gedrängt, ein sehr mildes Verfahren selbst über die von der Synode gezogenen Grenzen hinaus eingehalten wissen wollte. 9) Nach den späteren Vorgängen konnten die Ignatianer leicht zu solchem Tadel veranlaßt werden, wie sie denn auch verschiedene Vorfälle, wie Erdbeben, wie das Eindringen eines losgebrochenen Vüssels in die Sophienkirche, 10) als Vorzeichen der nachherigen Calamität betrachteten.

Un der Spitze dieser streng ignationischen Partei standen nach dem Tode des Agnatius aufangs die Metropoliten Stylian von Neucafarea und Metrophanes von Smyrna. Sie hielt wenigstens an den Defreten der achten Synode fest, die sie nicht Breis geben wollte; dem wiedereingesetten Photius gegenüber vertrat sie die Unantastbarkeit derselben und die Unwiderruflichkeit der gegen ihn ausgesprochenen Verdammung. 11) Sie erklärte alle die, welche ihre eid= lichen Gelöbnisse und ihre mit dem Krenze bezeichneten Unterschriften dem Photins gegenüber Preis gegeben (Stauropatai), für unwürdig, firchliche Funttionen vorzunehmen und die Gläubigen zu regieren, 12) und verwarf Alle, die mit Photins in Gemeinschaft getreten waren; auch die Römer und den Papit Johann VIII., der felber als Archibiatonus 869 die Berdammung des Photius mit unterschrieben hatte, traf wegen Anerkennung bes Photius (879) scharfer Tadel. 13) Man hob hervor, das Anathem, das auf Photius laste, fei unlösbar, 14) laffe keine Lossprechung und keine Dispensation zu, nicht cinmal von Seite des Papstes, der nicht allein das in Gemeinschaft mit den anderen Patriarchen Gebundene lösen könne; 15) für Photius sei schlechterdings

s) Nicet. p. 268: 'Αλλ' όμως οὐ ὁνπαίνει ταῦτα τὴν τοῦ πατριάρχου δόξαν, ὅτι μὴ αὐθεντιχῶς εἶχε πᾶν ὁ ἐβούλετο δρᾶν, μᾶλλον δε τοῖς Ρωμαίοις μετὰ τὴν ἄνωθεν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν τὴν τῆς κρίσεως ἐξουσίαν παρεχώρι.

<sup>9)</sup> ή τοῦ βασίλεως ἀπλότης, ενα μη λέγω κουφότης προσώπων ήττωμένη παρακλήσεσι και τοῖς παρὰ τούτων ἐπαίνοις ὑποχαυνουμένη, και φιλανθρωπίας ὀνόματι τῆς ἀκριβοῦς τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης ὡς ἐπίπαν ἀποπίπτουσα.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Nicet. p. 265 E. 268 A. B. C.

<sup>11) © 0</sup> de staurop. p. 445 C. D.: ην ἀπόφασιν εξ ἄπαντος χρη φυλαχθηναι καὶ της οἰκουμενικής ὀγθόης συνόδου πάσας τὰς ἀποφάσεις της γὰρ συνόδου ταύτης παραλυομίνης, οὐδεὶς ἱερεὺς οὐδὲ ἐνταῦθα οὐδὲ ἐν Ῥώμη.

<sup>12)</sup> ib. p. 444 C.: Ἐἀν ἐπὶ τοῦ ἀγιωτάτου Μεθοδίου διὰ τὸ παραβηναι εν ἰδιόχειρόν τινες καθηρέθησαν, οὖ μόνον οὖτοι, ἀλλὰ καὶ οἱ συλλειτουργήσαντες τούτοις, πόσω μάλλον οἱ νῦν ἐπίοροοι οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις, οῦ καὶ καθ' ἐαυτῶν αὐτοὶ τὴν ψῆφον ἐπήνεγκαν, ἀναθεματίσαντες ἐαντοὺς, εἰ παραβαῖεν;

<sup>(3)</sup> ibid.: 'Αλλά καὶ οἱ 'Ρωμαῖοι πῶς ἔχουδι κατατολμῆσαι ἀθετῆσαι τὰ ἰδιόχειρα αὐτῶν; . . . . ἐν οἶς ὑπέγραψεν Ἰωάννης ὁ ἀρχιδιάκονος ὁ μετ' αυτὸν ('Αδριανὸν) γενόμενος πάπας. Cf. p. 448 E. 449 A.

<sup>14)</sup> ibid. p. 445 A.: άλυτος αναθεματισμός.

<sup>15)</sup> auctor append. p. 452 C.: Τούς γοῦν ἀπὸ τοσούτων πατριαρχῶν δεσμευθέντας

feine Restitution und Rehabilitation möglich gewesen. War nun auch burch die nachherige abermalige Excommunifation bes Photius von Seite bes romiichen Stuhles dieje Frage von feinem Belange mehr, fo war boch bie Frage über das Berfahren mit feinen Anhängern und mit den von ihm Ordinirten auf lange Beit binaus von der größten praftifchen Wichtigfeit. Bier ward nun von Ginigen bemerft, es fei zwischen bem ersten und zweiten Batriarchate des Photius zu unterscheiden. Für die in seiner ersten Epoche Ordinirten habe es bei bem Beschlufe bes achten Concils sein Berbleiben, bas fie als nicht ordinirt anfah und blos zur Laienfommunion zuließ; ebenfo mit den durch feine Gemeinschaft Befleckten aus berfelben Beit, Die blos burch die Gewalt= thatiafeit des Bardas fich verleiten ließen, ihre Gelöbniffe zu brechen, und auf ber Synode begnadigt murden. Wofern aber diese abermals bei der zweiten Usurpation bes Photius durch feine Anerkennung einen Treubruch begangen, so seien sie ohne alle Entschuldigung. 16) Einige Prälaten, die, von der achten Synode aufgestellt, feine besonderen schriftlichen Bersprechen abgegeben hatten (weil diese dieselben verbot), aber nach der zweiten Usurpation des Photius ihm theils gezwungen, theils freiwillig sich angeschlossen, 17) zum Theil sich auch die Uebernahme einer Buge für das gegen ihn ausgesprochene Anathem sowie auch eine Erneuerung ihrer Ordination (ober einen reconciliatorischen Ritus ftatt berfelben) hatten gefallen laffen, erschienen in geringerem Mage ftrafwürdig und die wirklich nur gezwungen mit ihm Gemeinschaft hielten, sollten bem Papite zur Dispens empfohlen werden. 18) Die anderen von Photius Consetrirten und Photius selbst, besonders Theophanes von Cafarea, 19) erichienen aber ben Meiften feiner Berzeihung würdig. Rein Papft follte je biefe gewähren dürfen. 20)

Diesen Standpunkt hielten die strengeren Gegner des Photius auch nach bessen zweitem Sturze ein; sie erklärten jede Dekonomie, jede Dispens sowohl für Photius selbst als für die von ihm Ordinirten für unzuläßig und unmög-

εν πατριαρχείον λύσαι οὐ δύναται. Β. ος δείς τῶν μεταγενεστέρων Νικολάου ελυσεν αὐτοὺς (Photium et Asbestam) ἢ τὰς χειροτονίας αὐτῶν οὐδὲ γὰρ εἶχον ἐξουσίαν. p. 458 Α.: Πῶς οὐ ψεύδονται οἱ λέγοντες λυθῆναι Φώτιον παρὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου; τὸν παρὰ ἐτέρου δεσμευθέντα ἔτερος λῦσαι οὐ δύναται, ὥσπερ οὐδὲ ὁ πάπας Ἰωάννης τὸν Φότιον προδεσμευθέντα παρὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ.

<sup>16)</sup> De staurop. p. 445: οίτινές είσιν αναπολόγητοι.

<sup>17)</sup> ib.: Τενές δε έχειροτονήθησαν ἀπό τῆς άγιας ὀγδόης συνόδου, καὶ οὐκ ἐποίησαν ἐδιόχειρα, καὶ συνῆλθον τῷ ἀνατεθεματισμένω Φωτίω μετὰ τὴν δευτέραν αὐτοῦ ληστρικὴν ἀνάβασιν, οἱ μὲν βία, οἱ δὲ έκουσίως.

<sup>18)</sup> De staurop. l. c.: εἰς οὖς δεῖ πάντως δεῖξαι τὸν πάπαν τὴν οἰκονομίαν διὰ τὸ ἀκουδίως δυναπαχθήναι.

<sup>19)</sup> ib.: Την δε λοιπην χειροτονίαν Φωτίου, καὶ την πρώτην καὶ την δευτέραν, καὶ τὸν δὶς ἐπιβήτορα Φώτιον προ πάντων ἀποβαλέσθαι, καὶ αὐτὸν ὡς παραβάτην ἀναθεματίζειν, καὶ τοὺς πλειστάκις σταυροπατήσαντας, ἔτι καὶ τοὺς ἀναχειροτονηθέντας ἀθέσωως, ἐξαιρέτως Θεοφάνην τὸν ἐκλεγόμενον Φρηνοδαίμονα... παντελῶς ἀποβαλέσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Append. p. 452 A.: Τούτοις ποῖος τολμηψός πάπας μεταγενέστερος έναντιωθήναι ἐπιχειρήσει καὶ δίξασθαι τὸν ὑπὸ τοσούτων ἀναθεματισθέντα Φώτιον καὶ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ ἢ τοὺς ἀρνητὰς σταυροπάτας;

lich, da diese nicht ohne Sünde ertheilt werden könne. 21) Eine Wiedereinsetzung der Verdammten in geistliche Funktionen könne auch durch die römische Kirche nicht geschehen, 22) ein solcher Friede sei schlimmer als der Krieg, 23) sei seine Eintracht, sondern Zwietracht, keine Einigung, sondern Theilung; daraus, daß die betreffenden, die anathematisirt seien, zu den Orthodoxen gehörten, solge noch nicht, daß man sie in geistliche Funktionen wiedereinsetzen dürse; es habe viele Orthodoxe gegeben, die wegen ihrer Verbrechen mit dem Anathem belegt, aber zu geistlichen Funktionen nicht wieder zugelassen wurden;24) für die Wahrheit müsse man die Jum Tode streiten.

Diese Rigoristen unter den Antiphotianern, 25) die feine Dispens für die Conseration des Photius zuließen, konnten, strenge genommen, keinen der ersten Nachsolger des Photius, weder Stephan, weder Anton noch Nikolaus, anerstennen; 26) für sie hatte Constantinopel seit dem Tode des Jgnatius keinen legitimen Patriarchen mehr; auch Anton und Nikolaus standen mit den Phostianern in kirchlicher Gemeinschaft.

Nach Altem scheint es, daß seit 880 unter den Antiphotianern selbst ein tieser Riß sich gebildet hatte; es standen Rigoristen und minder Strenge einsander gegenüber. Die zwei ersten Briese Stylian's sprachen im Allgemeinen nur von Dispensation für die, welche "nicht ohne allen Grund" mit Photius Gemeinschaft gehalten hatten, doch ward auch der von ihm Ordinirten speziell gedacht, wo daran eriunert wird, daß man auch die von Diossorus Ordinirten, die Rene bezenzten, aufnahm; aber von einer Anersennung derselben in geiststichen Funktionen war direkt seine Rede. Ueberhaupt hatten Stylian's Briese nicht die verschiedenen Kategorien unterschieden, weßhalb Formosus ihn auch getadelt hat. <sup>27</sup>) Stylian's Anersennung des Patriarchen Stephan scheint eine bedingte gewesen zu sein für den Fall der von Kom zu ertheilenden Dispens. Damit unterschied er sich aber auch von den Rigoristen, die gar keine Dispens

<sup>22</sup>) διὰ ταῦτα πάντα ἀδύνατον ἐστί ποτε τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν δέξασθαι εἰς ἱερωσύνην οἰκονομικῶς τοὺς ἀναθεματισθέντας ἀκριβῶς παρὰ τῶν πατέρων αὐτῶν ἐπὶ με΄

χρύνοις μέχρι καὶ νῦν.

25) Assem. l. c. p. 311 seq.

<sup>21)</sup> Append. p. 453: Οὐδὲ οἰκονομικῶς τοῦτο γενέσθαι δώσει τις ὁ γὰρ Χρυσόστομός φησιν, οἰκονομητέον, ἔνθα οὐ παρανομητέον καθώς καὶ αὐτὸς ἐποίησε παραχωρήσας τοῖς Ἐφεσίων ἐπισκόποις μετὰ τὴν καθαίρεσιν διὰ τὰ σιμωνιακὰ λήμματα τιμῆς ἕνεκα τὴν ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου μετάληψιν...

<sup>23) ,,</sup>Καλὸν τὸ εἰρηνεύειν πρὸς πάντας", φησὶν ὁ μέγας Μάξιμος. ᾿Αλλ' ὁμονοοῦντας πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Κρεῖττον δὲ τὸ πολεμεῖν, ὅταν τὸ εἰρηνεύειν τὴν ἐπὶ τὸ κακὸν συμφωνίαν ἐργάζηται.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Τι λέγεις; ,,ότι ὀρθόδοξοι είδιν οἱ τότε ἀναθεματισθέντες καὶ διὰ τοῦτο χρη αὐτοὺς νῦν δεχθηναι εἰς ἱερωσύνην μετανοοῦντας. "Απαγε' πολλοὶ γὰρ ὀρθόδοξοι παρανομήσαντες ἀναθεματίσθησαν, ἀλλ' εἰς ἱερωσύνην οὐν ἐπανηλθον.

<sup>26)</sup> Rach dem angeführten apost. Canon  $\mathfrak{f}$ . R. 6. Vistetas David erwähnt darum auch die παρανομίας αντοῦ τε τοῦ Φωτίου . . καὶ πάντων καθεξῆς τῶν αὐτοῦ διαδόχων καὶ τῆς φιλαρχίας κοινωνῶν.

<sup>27)</sup> Formos, ep. p. 440: αἰτεῖς ἔλεος, καὶ οὐ προςτίθης, ὅπως καὶ τίνι.

für möglich hielten; er verlangte ferner Berftellung des allgemeinen Friedens, 287 während diese einen folden als den Rirchengesetzen entgegen verwarfen. 29) Int Aufange scheint diefer Gegenfatz noch nicht zur Sprache gefommen gu fein, ba Stylian und die Seinigen fich noch, bevor fie eine Entscheidung Rom's erhal= ten, von der Gemeinschaft mit den Photianern guruckzogen. Aber da diese Entscheidung so lange nicht kam, inzwischen die Reihen der alten Janatianer immer mehr und mehr durch den Tod sich lichteten, die Störung bes Friedens immer bedrohlicher und nachtheiliger wurde, fo schlossen wohl viele der firchlichen Legitimisten sich den herrschenden Batriarchen an, erbitterten aber baburch die wenigen Burückbleibenden um so mehr. Stylian felbst, ber wohl nicht gu den Strengften der Antiphotianer gehört hatte, icheint noch milberen Gefinnungen Raum gegeben zu haben und darum von seinen früheren Freunden befämpft worden zu fein. Leider find unfere Quellen bier fo fparlich und fo ludenhaft, bag und ein klarer Ginblick in die Parteiungen nicht mehr möglich ift. Sicher aber waren die Defrete des achten Concils und die Aussprüche der Papite bis au Formosus die wesentliche Stüte ber Rigoriften.

Das letzte Stück der älteren Compilation, die den Alten des achten Conscils angehängt ist, gibt noch eine ziemlich verworrene Nachricht von Stylian und von seiner Correspondenz mit Johann IX. (898—900) 30) nebst einem Auszuge aus einem Schreiben dieses Papstes an denselben, der zu verschies denen Deutungen Anlaß gab. Hier heißt es, daß Stylian sieben Jahre nach den letzten Berhandlungen, von Freunden und Berwandten erweicht, den geraden Weg der Wahrheit verließ und sich zu der entgegengesetzten Ansicht hinswandte. 31) Demnach müßte Stylian den früheren rigoristischen Standpunkt, salls er ihn getheilt, aufgegeben und dem byzantinischen Patriarchen, damals Nikolauß, sich angeschlossen haben. In diesem Sinne, fährt der Berichterstatter sort, schrieb er nach Kom und bat, daß ihm von dorther die Cheirotonie gesandt werde und er die Besugniß von da erhalte, mit ihnen Gemeinschaft zu

 <sup>28)</sup> ος αν γένηται εξοηναΐα κατάστασις τῆ ΚΠολιτῶν ἐκκλησία. ep. 1. Styl. p. 433.
 29) p. 453 B.: μὴ γὰο δὴ τοῦτο καλέτωσάν τινες οἰκουμενικὴν εξοήνην κ. τ. λ.

<sup>30)</sup> Es läßt sich Johann's IX. Schreiben nicht, wie auch Hefele (IV. S. 471) annimmt, auf 905 setzen, da dieser Papst damas schon mehrere Jahre todt war. Die sieden (nicht neun) Jahre des Textes (s. die folg. Note), umfassen die Zeit von 892 bis 900. Im Jahre 893 fam wohl der Brief des Formosus nach Cpl.; um 899 schrieb Stylian, dem Johann IX. furz vor seinem Tode (Juni 900) geantwortet haben mag.

<sup>31)</sup> Mansi l. c. p. 456 D.: Ἰστεόν, ὅτι ὁ Μάπας ὁ μητροπολίτης Νεοχαισαρείας ὁ Στυλιανός, μετὰ τὸ δέξασθαι (epistolam Formosi P., sethen Baron. a. 905. n. 9. und Rader bei), χαθώς γέγραπται ἐν τοῖς προλαβοῦδιν, ἐπτὰ (nad) Baron. ἐννέα) χρόνῶν παραδημόντων, χαυνωθείς (Baron.: victus; Rader: superbia elatus; Assemant p. 306: mollior factus) ὑπὸ τῶν φίλων καὶ συγγενῶν, καὶ καταλιπών τὴν εὐθείαν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, ἐπὶ τὰ ἐναντία τῶν δεδογμένων ἐστράφη. (Baron. seth bei: nempe ut communicaret cum ordinatis a Photio; Rader: nempe communicando cum Photianis.) Gegen Pag. a. 905. n. 5 glaubt Assemani l. c. p. 312. 313. n. 218), es sei an Sthian nicht zu tadein, daß er sein Rigorift geblieben. — Bei Phot. Amph. 61. p. 417 sesen wir: χαννωθείς τῷ φυσήματι τοῦ φρονήματος, wo es inflatus (ausgebunsen) bedeutet.

halten. 32) Welche Cheirotonie ist hier gemeint? Für wen wird sie verlangt? Fit der, dessen Cheirotonie gesandt werden soll, derselbe mit dem, der die Besigniß zur Gemeinschaft "mit ihnen" (wohl den Photianern) erhalten soll? Cheirotonie kann hier nicht Wahl und nicht Weihe (Ordination) bedeuten, was es sonst im kirchlichen Sprachgebrauch heißt; 33) es konnten diese nicht von Rom gesandt werden; es wäre daher wohl eher die Bestätigung und Anerstennung, die Consirmation, wie es Assend gedeutet hat. 34) Dieser stellt die nicht ganz unwichtige Hypothese auf, Stylian habe eine Consirmation verslangt, aber nicht für sich, da er schon längst anerkannter Vischof war, sondern sir den nenen Patriarchen von Constantinopel, Rikolaus Mystikus, gegen den sich so viele Anstände, auch wegen seiner Erhebung aus dem Laienstande, ershoben, 35) der Papst aber habe in seiner Antwort die Erhebung des Rikolaus weder ausdrücklich approdiren noch reprodiren wollen, sondern die Sache dem Gewissen jedes Einzelnen überlassen.

Indessen stehen dieser Hypothese viele Bedenken entgegen. 1) Es ist doch auch abgesehen von der verworrenen Schreibweise des Epitomators sehr auffallend, daß weder in dessen Angaben noch in dem fragmentarischen Briese Johann's IX. mit einer Sylbe von Nikolaus die Rede ist, um dessen Person sich doch die Correspondenz gedreht haben soll. Es ist zwar wohl denkbar, daß Johannes aus einer gewissen Dekonomie nicht von Niko-laus sprach und sich mit einem allgemeinen Satze begnügte, der auch auf Nikolaus Unwendung sinden konnte; 36) aber auch dieser allgemeine Satz ist sehr

<sup>32)</sup> καὶ ἔγραψε πρὸς τὴν 'Ρώμην, αἰτούμενος πεμφθῆναι ἐιεῖθεν χειροτονίαν αὐτοῦ, καὶ ἐπιτροπὴν ἐιεῖθεν λαβεῖν τοῦ συγκοινωνῆσαι αὐτοῖς. Baron. hat blos: petens, ut sibi concedatur facultas communicandi cum Photianis. Mader: petivit ordinationem ipsius et facultatem communicandi cum Photianis.

<sup>33)</sup> Cf. Balsam, Zonar, in can. 1 apost. (Bevereg. Pandect. canon. t. I. p. 1.) Justell, in Nic, can. 5. Fontani Nov. delic. I, II, p. 68, not. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Assem. l. c. p. 319: petens ex urbe Roma mitti sibi ordinationem ejus, id est con firmari eum in ordine suo, indeque permissionem accipere communicandi cum illis, scil. cum Episcopis quomodocunque a schismaticis ordinatis, dummodo libellos poenitentiae offerrent.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Assem. l. c.: Si conjecturis indulgendum est, videtur intelligi Nicolaus Mysticus, qui mortuo jam Antonio (Caulea) usque ab a. 895 in Patriarchatu Byzantino suffectus fuerat; hic enim, quum e laico ad Patriarchatum promotus fuisset (erat quippe Mysticus, h. c. secretioris imperialis consilii senator), excitati videntur ejus causa in urbe Byzantina tumultus, nonnullis cum ipso tamquam legitime electo communicantibus, aliis vero ab ejus communione abhorrentibus, tum propter recentem memoriam damnati camdem ob causam Photii, tum etiam propter canonem Synodi VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ib.: Scio, Nicolai nomen neque in Styliani petitione, neque in Johannis P. responsione exprimi; verum id oeconomiae gratia factum puto, ne ob denegatam illius ordinationis confirmationem majores turbae nascerentur; satis enim habuit Joh. P. commemorare praedecessorum suorum decreta circa Patriarchas Cplitanos, Ignatinm, Photium, Stephanum et Antonium edita, quae ut incorrupte observarentur, Stylianum admonuit addens: "Quicumque ex ordine ab illis consecratorum supersunt, manum praebemus, atque ut tu pariter nobiscum illis manum porrigas, monemus. Pacem quoque illis et communionis gratiam reddimus, si tamen ipsi leges a nobis prae-

bunkel: 37) er redet nur von der Wohlthat des (Mirchen=) Friedens und der Gemeinfchaft, 35) wie fie auch die Laien hatten, was der Epitomator auch am Schlufe nachdrücklich hervorhebt; 39) er bezieht sich nur auf den zweiten Theil der Bitte, die Communion mit den Photianern betreffend, nicht auf den ersten bezüglich ber Cheirotonie; fo wird das Auffallende feineswegs verringert. 2) Derjenige, beffen "Cheirotonie" gesendet werden foll, ift aller Wahrscheinlichkeit nach der= felbe, der die Erlaubnif nachsincht, mit den Photianern Gemeinschaft zu halten, die er früher nicht hielt. 40) Letteres fann nicht auf Nifolaus Minftifus geben, ber Schüler bes Photius und mit der herrschenden Partei in Berbindung war, fondern nur auf Stylian felbit, von dem vorher gejagt ward, daß er "weicher, schlaffer geworden", den rechten Weg, offenbar durch Anschluß an die photianische Partei, verließ. 3) Was der Berichterstatter über die Antwort des Papstes voraus bemerkt: "er gab ihm weber die (erbetene) Erlaubniß (mit den Photianern in Gemeinschaft zu treten) noch fandte er ihm bas Chirographum", 41) entspricht genau ben zwei Theilen bes von Stylian eingereichten Gesuches, fo daß die "Cheirotonie," die gesendet werden sollte, mit dem "Chirographon" identisch ift, welches ber Papit am Schlufe bes Briefes "Dein Chirographon", also Stylian's Handschrift, nennt, bas er bei vielem Suchen nicht mehr gefunden habe. 42) Damit fällt Affemani's Conjettur. Diefes Chirographum scheint aber nichts Anderes zu fein, als ein von Stylian bem römischen Stuhle eingereichtes Formular, bas für immer bem Photius und feinem Unhange Anathema fagte, wie es auf bem achten Concil, bem Stylian persönlich angewohnt, gefordert worden war. Aus irgend einem Borwande, in der That wahrscheinlich, um durch die beabsichtigte oder bereits eingeleitete Communication mit allen Photianern ohne Unterschied nicht als wortbruchig, als Stauropates zu erscheinen, scheint er bie Entbindung von seinem Gelobniffe mittelft Ruchgabe jenes Formulars nachgesucht zu haben.

scriptas (ordines eosdem,  $\tau \alpha \xi \epsilon \iota \epsilon$ ) observarint." Quae verba tacite ad Nicolai ordinationem referuntur, quam Pontifex neque approbare neque disertim improbare voluit, sed per ea insinuavit, nullam a se hisce in rebus dispensationem concedi, sed unumquemque debere conscientiae suae consulere.

<sup>37)</sup> So besonders die Borte p. 457 B.: καὶ αὐτῶν οὕτως δηλονότι φυλαττόντων τὰς τάξεις. Baron.: dummodo ipsi eodem pacto (als wenn ὡςαὐτως stinde) regulas servaverint. Nader: si tamen ipsi leges a nobis praescriptas observarint. Es ist aber sehr zweiselhast, ob τάξεις = διατάξεις zu nehmen ist.

<sup>38)</sup> είρηνης καὶ κοινωνίας εὐλογίαν 1. c.

<sup>39)</sup> ib. Ε.: fie seien nicht εἰς ἰερωσύνην απίзαπείμπεπ, ἀλλὰ μόνον εἰψήνης αὐτούς καὶ κοινωνίας εὐλογίαν ἀναλαβεῖν, οἶα λαικούς.

<sup>19)</sup> Das αὐτοῦ bei χειροτονίαν geht, da fein anderes Subjett vorhergeht, wohl nur auf Stylian; das λαβεῖν ἐκείθεν ἐπετροπήν deutet auf ein Erhalten der vorher nicht gehabten Befugniß. Man vgl. Stylian's Worte ep. 1. p. 431 A.

<sup>1)</sup> p. 456 Ε.: ούτε επέτρεψεν (i. e. έδωκε επιτροπήν) ούτε το ἰδιόραφον (ο πεμ-

φθηναι ήτήσατο) απέστειλεν.

<sup>11)</sup> p. 457 B.: Το δε σον χειρόγραφον, ο εποίησας ήμιν (i. e. τη των Ψωμαίων εκκλησία), πλείστα εκτητήσαντες ουχ ευρομεν. Πικ Hefele Conc. IV. . 471 minunt richtig χειρόγραφον zur Ertlärung der χειροτονία απ.

Bon bem Papfte Johann IX. ift es wohl nicht zu bezweifeln. daß er. gang bem Formosus ergeben, beffen Undenken und Pontifikalafte er auf ben Concisien zu Rom und zu Ravenna vertrat, 43) auch in ben Sachen ber griedifden Rirche benfelben Standpunkt wie biefer einnahm, ftrenge bie früheren Defrete zu wahren und nur im äußersten Rothfalle Dispensen zu verleiben. wo die auferlegten Bedingungen erfüllt wurden. Ihn mußte die Rückforderung bes in Rom eingereichten Formulars befremden und mistrauisch machen. zumal da man den Griechen nicht zu trauen durch so viele Erfahrungen gemahnt schien; es konnte ein Gingeben auf dieses Gesuch dazu dienen, im Drient die römische Kirche herabzusetzen und zu verhöhnen, es fonnte ein listiger Anschlag im Spiele sein. 44) Das Formular wollte man nicht zurücksenden; wahrscheinlich war es auch bei den letzten Verwüftungen und Unruben in Rom verloren gegangen. Der Papft schrieb bemnach bem Stylian, 45) beffen bisher ber römischen Kirche erwiesene Treue alle Anerkennung verdiente, er golle seiner Unhänglichkeit und Standhaftigkeit Lob und Dant und hoffe, bag burch ben Gifer feiner Gebete die Bergensharte berjenigen, die das Beil erlangen follen, erweicht und der ersehnte Friede gurückgerufen, das nabezu vierzigiährige Schisma geheilt werbe, was fich bereits aus ficheren Indicien zeige; was bis jest die römische Rirche verworfen, das habe auch Stylian verworfen und ebenso gebilligt, was sie gebilligt. 46) Er erflärt sodann, es sei sein Wille, daß die Defrete seiner erhabenen Borganger unverrückt und in derselben Beise beobachtet werden; er febe ben Ignatius, ben Photius, ben Stephan und ben Anton in berselben Weise an, wie seine Borganger Nifolaus, Johannes, Stephan V., (Formosus) 47) und die gange römische Rirche fie angesehen, und halte von ihnen dasfelbe, was feine Borganger von Jedem gehalten; benjenigen, die noch von ihrer Consefration übrig seien, wolle er in berselben Stellung die Sand barreichen und ermahne den Stylian, es ebenfo gu thun, 48) ihnen die Wohlthat des Friedens und der Gemeinschaft zuzuwenden, wofern nämlich auch fie die festgestellte Ordnung beobachten.

<sup>43)</sup> Mansi XVIII, 221, 229 seq.

<sup>43)</sup> p. 456 Ε.: Ὁ δὲ Πάπας Ἰωάννης δεξάμενος καὶ πεψάμενος τὴν τοιαύτην τοῦ Μάπα αἴτηδιν ἐδκέψατο, μή ποτε κατ' εἰρωνείαν τοιαῦτα ἔγραψε, πρὸς τὸ ἐξουθενῆσαι τοὺς Ῥωμαίους, εἰ τοῦτο ποιήσουσι.

<sup>15)</sup> ep. 'Aξίας χάριτας. Mansi XVI. 456. 457. XVIII. 201. Jaffé n. 2706. p. 305.

<sup>46)</sup> ότι οὐδέποτε ἀπό τῆς σῆς μητρός τῆς άγίας... Ρωμαικῆς ἐκκληδίας παρεκκλίναι ἦθέλησας οὐδέ τινες γὰρ βάσανοι ἢ ἐξορίαι, ἢ ἀπάται τῶν πορνοβοσκησάντων ἢδυνήθησάν σε σχίσαι ἀπό τῆς σῆς μητρός, μενοῦνγε πιστείω τῆ θάλψει τῆς σῆς εὐχῆς καταμαλαχθῆναι τὴν τῶν καρδιῶν σκληρίαν τῶν μελλύντων σωθῆναι, καὶ τὴν ἐκζητουμένην εἰρήνην προςκαλέσθαι (ο βεβαίοις φαίνεται τεκμηρίοις) καὶ τὸ σχίσμα τῶν μ΄ σχεδὸν ἐτῶν εἰς τὴν προτέραν ὑγείαν ἐπανελθεῖν α γὰρ ἡ σὴ μήτηρ ἦθέτησε μέχρι τῆς δεῦρο, καὶ οὺ ἢθέτησας καὶ οἷς ἐπένευσεν, ἐπένευσας καὶ αὐτός.

<sup>47)</sup> Da Anton Canleas erst unter Formosus Patriarch ward und Johann IX. Diesen Papft nicht zu nennen feinen Grund hatte, so icheint deffen Name ausgefallen zu sein.

<sup>48)</sup> Βουλόμεθα οὖν καὶ νῦν ὅπως κατ' αὐτην την τάξιν αἱ διατάξεις τῶν ἀγιωτάτων πρὸ ἡμῶν ἀρχιερέων ἀπαράσπαστοι διαμένοιιν διὸ καὶ Ἰγνάτιον, Φώτιόν τε, Στέφανον καὶ Ἰγνώνιον, καθῶς ὁ ἀγιώτατος πάπας Νικόλαος καὶ Ἰωάννης, καὶ ἕκτος Στέφανος

Diefe uns ziemlich fragmentarisch erhaltenen Mengerungen Johann's IX. wurden in der verschiedensten Beise gedeutet. Ginige nahmen an, der Papit habe gang gleichmäßig die genannten vier bygantinischen Batriarchen anerfannt, den Photius jo gut wie den Ignatius; 49) aber der Papit will offenbar nur fagen, daß er jeden von ihnen nur in der Beife, in ber Stellung und Ordnung, mit dem Range gelten läßt, wie seine Borganger, 50) und dag beren Urtheil über Agnatius und Photius nicht das gleiche war, lag offen gu Tage. Der alte Scholiaft, Vertreter ber rigoriftischen Untiphotianer, beutet die Worte fo: Den Ignatins laffe ber Papft allein als fonfefrirten Bifchof gelten, die llebrigen aber nur als Laien. 51) Er hat darin Recht, daß mit diesen Worten feine Anerkennung bes Photius ausgesprochen ift, in welchem Falle Johannes fich nicht auf Papft Nifolaus hatte berufen tonnen, sondern Die Defrete der früheren Papite befräftigt werden follen; 52) darin irrt er aber, daß nach diesem Schreiben alle Rachfolger bes Photius als nicht konsetrirt, als bloge Laien betrachtet sein sollen, 53) und daß er die Aufrechthaltung der früheren papitlichen Entscheidungen mit der Anerkennung der geistlichen Burde in ben Patriarchen Stephan, Unton und Nifolaus für ichlechterbings unvereinbar halt. 31) Denn ba Johann IX. alle Defrete feiner Berganger unverbrüchlich gehalten wissen will, und jeden ber vier Byzantiner an ber Stelle beläßt, die ihm nach seinen Borgangern gutant: jo betrachtet er mohl die strengen Defrete gegen Photius und beffen gesammte Consetration als bie Regel, an der festzuhalten fei, verwirft aber nicht alle und jede Ausnahme, die durch Dispensation des römischen Stuhles eintrat, sondern halt an beiben fest in der Art, daß soweit nicht eine Dispensation ertheilt ward, die Rach= folger des Ignatius als illegitim anzusehen seien. Ignatius ist ihm sicher legitim, wohl auch Anton, Photius absolut illegitim, Stephan illegitim in seinem Anfang, aber wohl durch nachträglich ertheilte Dispens legitimirt. In diefer Beife ftimmt Johann IX. gang mit den Grundfagen feiner Borganger, . namentlich des Formosus, überein. Dag Rom nicht alle und jede Dispensation für die Photianer ausschloß und nicht absolut alle Nachfolger bes Igna=

καὶ πάσα ή τῶν Ρωμαίων ἐκκλησία μέχρι τοῦ νῦν ἐκράτησε, καὶ ήμεῖς αὐτοὺς τῷ αὐτῷ ἀποδεχόμεθα καὶ κρατοῦμεν τάξει καὶ αὐτοῖς τοῖς περιοῦσι τῆς αὐτῶν χιιροτονίας τῷ αὐτῷ τάξει χεῖρα ὀρέγομεν, καὶ ίνα σύ μεθ ἡμῶν ὡςαὐτως χεῖρα ὀρέξης, παραινοῦμεν,

<sup>19)</sup> Bgl. Schröch R. G. Bb. XXIV. S. 200. 201.

<sup>50)</sup> Eo loco habendi sunt, quo secundum decreta Rom. Ecclesiae ponuntur. Assem.
1. c. p. 318.

<sup>51)</sup> p. 457 D.: τον μεν Ίγνάτιον καθωσιωμένον προδήλως, τους δε λοιπους άκαθοσιώτους.

<sup>52)</sup> ib. C.: Σκοπητέον τὰ τῆς τοιαύτης ἐπιστολῆς περινενοημένα ἡήματα καὶ γὰρ οὐδὲ οὖτος ὁ Πάπας ἔλυσεν ἡ ἀπεδέξατο Φώτιον ἡ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπεβεβαίωσε τὰς κρίσεις τῶν προκατόχων αὐτοῦ.

<sup>53)</sup> τους μετ' αὐτὸν μὴ σεσωσμένους μήτε ύγιαίνοντας ἐπὶ ἔτη μ' τῷ λόγῳ τῆς ἰερω-

ούνης ... μόνον ελφήνης αὐτούς καὶ κοινωνίας εὐλογίαν ἀπολαβεῖν, οἶα λαικούς.

<sup>54)</sup> ως άθύνατον είναι τὰ θύο γενέθθαι, καὶ τὰς διατάξεις ἐκείνων κρατεῖν καὶ τοὺς ἀποβληθέντας.. δεχθηναι εἰς ἱερωθύνην.

ting verwarf, 55) zeigt ichon 1) die oben angeführte Argumentation bes Schriftdens über die Stauropaten, die gegen die Milbe ber Romer gerichtet ift, 2) die Aufnahme des Patriarchen Anton II. unter die Heiligen des Abendlandes. Das bestätigen trot ihrer Berstümmelung durch den rigoristisch gesinnten Epitomator 3) die Worte Johann's IX. felbst: "Wir bieten den von ibnen Ordinirten die Sand," die doch feine absolute Berwerfung aussprechen; bazu werden ja auch die Defrete Johann's VIII. anerkannt, der fogar bezüglich des Photius felbst eine Dispensation zulässig gefunden hatte; wollte der römische Stuhl Johann VIII. nicht gang begavouiren, so mußte er, falls seine Principien gewahrt waren, das Geschehene anerkennen. Budem bezeugt 4) am Anfange des zehnten Jahrhunderts Auxilius, daß die Kirche von Byzanz die Ordinationen des Formosus anerkannte und in voller Eintracht mit Rom ftand. 56) Dieser Autor war aber, wie viele Anzeichen schließen lassen, mit ben griechischen Verhältnissen wohl vertraut; 57) er lebte zudem in Unteritalien, wo der byzantinische Einfluß damals noch mächtig war und viele Kenner der griechischen Sprache und Rirche lebten, wo Engenius Bulgarius ben Raiser Leo in Gedichten pries, 58) wo Sergius von Reapel und beffen Sohne Gregor, Athanafins und Stephan (erft Bifchof von Sorrent, bann von Reapel) griechischer Bildung sich erfreuten. 59) 5) Noch wichtiger ist das Zeugniß des Nitolaus Mystifus in einem nach bem Tode Leo's VI. geschriebenen Briefe des Inhalts, daß unter der Regierung dieses Raisers in den ersten fünf Sahren des zehnten Jahrhunderts zwischen Alt- und Neurom wahrer Friede und volle Eintracht bestand, was er sicher nicht gesagt hätte, wofern ihm die papitliche Anerkennung gefehlt. Es gab nach ber neuen über die vierte Ghe ausgebrochenen Spaltung Diele, die den Grund der äußeren Miggeschicke und Unglücksfälle des Reiches in den firchlichen Wirren und Spaltungen wie in ber Trennung von Rom suchen zu muffen glaubten. Dagegen erklärte nun Nitolaus, so fehr er Frieden und Gintracht der Kirche wünsche und hochhalte, fo könne er doch in beren Störung und Abgang nicht die Urfache ber politi= schen Calamitäten und Berlufte finden, die meistens Sorglosigfeit, Unthätigkeit und Trägheit verursacht habe. So habe, nachdem der Patriarch Photius (867) durch sorafältige und angestrengte Bemühungen mit allen, die er ordinirt, entfernt und vertrieben worden fei, der Grofvater des Raifers Conftantin

<sup>55)</sup> Pichter Gefch. ber fircht. Trennung I. S. 203. S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) L. I. in defens. Form. c. 8. p. 69 ed. Dümmler (παή Erwähnung ber Synobe von 898): Nihilominus autem et Cplitana ecclesia hanc (Formosi) ordinationem complexa dominicae pacis concordiam regulariter fovet.

<sup>57)</sup> Er gibt l. e. c. 7. p. 67 die Worte des Theophanes nicht nach Anastasius, sondern nach dem Urtext, spielt de ordin. c. 36. p. 107 auf die griechische Ableitung des Namens Gregor (vigilavit) an, erzählt p. 109. 110 die gewaltsame Tause der Juden unter Basilius, dem Bater der regierenden Kaiser Leo und Alexander, will c. 11. 12 de ord. die zwei ersten sardienschischen Canones nicht als eigentliche Spnodalbekrete gelten lassen.

<sup>58)</sup> Dümmler Augilius S. 31. 40 ff. 149 f.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Vita S. Athan. Ep. c. 7—9. Auxil. in def. Steph. c. 3. p. 99. Dümmler ⊗. 35—37.

(Basilius) Tephrifa zerstört, Bari eingenommen, Longobardien unterjocht und viele feste Plate den Saracenen entriffen; nach dem Tode des Ignatius aber (877), ale Photius und seine Consecration die Union eingegangen, sei Sprakus zerftort und gang Sicilien verwüstet worden, blos burch die Rachläßigfeit des Hadrian. In den Tagen Leo's fei der Papft und die Seinen mit der bygantinischen Kirche vereinigt gewesen, tiefer Friede habe geherrscht, und boch sei Theffalonich und Taormina (904, 902) und zwar wieder durch Nachläßigkeit, verloren gegangen. 60) Also, will er schließen, wenn in den Tagen der beftigsten Spaltung zwischen Sanatianern und Photianern (867 ff.) bas Reich glückliche Tage gahlte, dagegen in der Zeit des firchlichen Friedens (878 ff. und 900 ff.) schwere Bedrängniß erfuhr, so ift ber Stand ber firchlichen Ungelegenheiten nicht ber entscheidende Grund für Glück oder Unglück der welt= lichen Regierung. Während er hier implicite an ber tirchlichen Union festhält und die Rechtmäßigfeit des Photius voraussett, spricht er zugleich als Thatfache aus, daß vor dem Ausbruche des Streites über die Tetragamie Friede und Eintracht zwischen den Kirchen von Alt- und Neu-Rom bestand. Ja es scheint, daß gerade um die Zeit des Falls von Taormina von dem milben Benedift IV. papftliche Gesandte nach Bygang geschickt wurden, um diese Gintracht zu besiegeln; wahrscheinlich waren es der von Constantin Porphyrogenitus erwähnte Bischof Nifolaus und der Cardinal Johannes. 61)

Wie immer also Rom früher gezögert haben mochte, unter Benedift IV. und Sergius III. war der firchliche Friede zwischen Rom und Byzanz festgestellt.

## 10. Der Tod und das Andenfen des Photius.

Seit der zweiten Absetzung des Photius haben wir keine Nachricht mehr über seine ferneren Schicksale. Nicht einmal sein Todesjahr geben die Chrosnisten an; sie begnügen sich zu erwähnen, daß er im Exil starb und seine Leiche in der von ihm einem Nonnentloster übergebenen Kirche der Eremia oder des Feremias am Merdosagar begraben ward. 1) Doch wird alten Notizen zusolge sein Tod gemeinhin auf den 6. Februar 891 gesetzt. 2) Es scheint

<sup>60)</sup> ep. 75. p. 349. 350 ed. Mai: πάλιν έν ταϊς ήμεραις τοῦ πυροῦ Λέυντος γινώσχεις, ότι ὁ πάπας συνήλθε καὶ οἱ μετὰ τούτου ὄντες καὶ ἡνώθησαν τῆ ἐκκλησία. καὶ εἰρήνης βαθείας οὕσης ἀπῆλθεν ἡ Θεσσαλονική καὶ τὸ Ταυρομένιον.

<sup>61)</sup> Const. de cerem. L. II. c. 52. App. c. 3. p. 428. Sie werden erwähnt als διὰ την ξενωδιν της ξααλησίας abgeordnet. Es war das nicht die spätere ξενωδις von 921, da sie noch unter Leo VI. jällt; die Legaten Zergius' III., die in der Tetragamiesrage erschienen, fönnen nicht eigentlich als Unionsgesandte bezeichnet werden.

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: Απετέθη τὸ σώμα αὐτοῦ ἐν τῆ μονῆ τῆ λεγομένη τῆς Ἐρημίας (τοῦ Ἱερεμίου Georg. m. c. 16. p. 844. Sym. M. p. 692. Georg. Ham. Cont. p. 760. n. 16) ἐν τῷ Μερδοσαγάρη, οὕσης πρότερον καθολικῆς ἐκκλησίας αὐτὸς δὲ Φωίτιος ἐποίησεν αὐτὴν μονὴν γυναικείαν.

²) Sophoel. Oecon. Prol. §. 31. p.  $\mu\eta'$ . Bal. Prol. §. 58. p. 81. Cf. Pag. a. 886. n. 5. Cup. p. 112. n. 659, die fich auf die Stelle im Append. Conc. VIII. (Mansi

fast, daß man absichtlich keine genaneren Angaben über ihn niederschrieb; er theilte das Schicksal aller gestürzten Größen, die, einmal abgetreten vom Schauplatze ihres Wirkens, von den Meisten vergessen werden, bis wichtige Ereignisse und Umstände, ihr literarischer Rachlaß oder die erst später hervortetenden Folgen ihrer Thätigkeit ihren Namen der Nachwelt in das Gedächtsniß zurückrusen.

Die Angabe fpäterer Griechen, 3) Photius fei nach feiner zweiten Absetzung noch nach Rom gekommen, habe dort alle Gebränche der Lateiner kennen gelernt und, barauf nach Byzang guruckgekehrt, fie auf einer Synobe verdammt, ift ebenso fabelhaft als der Bericht Anderer 1) von einer Reise des Papstes Nitolans nach Constantinopel. Die Angaben, er habe sich noch vor seinem Tode mit den Lateinern ausgeföhnt, da diese versprochen, ihren Frrthumern zu entsagen, 5) oder er sei buffertig im Geftandnif seines Unrechts verstorben, 6) sind nur aus ungenauer Auffassung ber 879 vorübergehend bewirkten Union wie der damaligen Verhandlungen entstanden. Es scheint, daß er durchaus bei seinen früheren Gesinnungen beharrte, da der romische Stuhl so fest auf feiner fortwährenden Verdammung bestand, und daß er namentlich seinen Lehr= jatz vom Ausgange bes beiligen Geiftes aus bem Bater allein bis an bas Ende vertheidigte, wie eine feiner letten Schriften und die fortwährende Ber= breitung berfelben burch feine Schüler und Anhänger zeigen. Das ichon früher verfaßte Buch "von der Minstagogie des heiligen Geistes" scheint im Exil noch überarbeitet und weiter verbreitet, überhaupt zu verschiedenen Zeiten an Verschiedene gesendet worden zu sein. 7) Um Anfange des zehnten Sahr= hunderts ward jener Lehrsatz in Byzang von Vielen festgehalten. Die Ge= fandten bes Papftes Sergins III., die um 906 nach Conftantinopel famen und erft 907 gurudfehrten, muffen bei dem Papfte hierüber Mage geführt

Animady, in Phot. p. 130 seq.

XVI. 452) berusen, wo sünsundvierzig Jahre seit der ersten Excommunication des Photius gerechnet werden. Diese Zeit von sünsundvierzig Jahren zerlegt der Autor in zwei Perioden: a) eilf Jahre war er als Laie im Banne (Bd. I. S. 364. A. 76), b) vierunddreißig Jahre seit seinem Episcopat (857—891). Erscheint anch als terminus ad quem das Pontisitat des Formosus, unter dem der Antor schrieb, und ist auch nicht direkt vom Todesjahre des Photius die Rede: so weiset doch der Zusammenhang darauf hin, daß Photius die zur ersten Zeit des Formosus noch lebte.

<sup>3)</sup> Auct. de initio haeres, ap. Lat. Allat. de cons. II. 5, 1. p. 553.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Gennad. pro Conc. Flor. (Allat. l. c. p. 554, 555. Migne CLIX. 1376.) Joh. Plusiaden. pro Conc. Flor. (Gr. orth. I. 592, 593.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mich. Anchial. Dial. ap. Allat. de cons. l. c. p. 555-558.

<sup>°)</sup> Dajür führt man Stellen aus Bettus, Const. Meliteniota, Manuel Calecas u. A. au. Allat. l. c. p. 554 de octava Syn. Phot. c. 8. p. 161.

<sup>7)</sup> So ift im Eingange von günstigen Zeiten die Rede (c. 1. της θείας προνοίας ενμετείς ήμεν δρώσης. Cf. Amph. q. 67. Mai IX. p. 83: της θείας προνοίας ενμετείτερον ήμεν εγορώσης); am Schluße wird über die Gefangenschaft der Bücher und der Abschreiber (c. 96. p. 109) gettagt, nachdem Hadrian's III. Tod (885) erwähnt ward (c. 89. p. 100). Im Cod. Colum. ift aber statt der captivitas librorum et amanuensium die Krankheit des Bersasser, Legi. uns. Abhola. in der Tüb. theos. Duartasschr. 1858. IV. 3. 564.

haben, da bieser um 908, ganz wie früher Nifolaus I., die fränfischen Bischöse aufsorderte, den photianischen Frrthum mit allem Nachdruck zu bekämpsen, wie wir aus der im Juni 909 gehaltenen Synode von Trossen unter dem Erzebischose Herreus von Rheims ersehen. Denn auch Naiser Leo der Weise, seinem früheren Lehrer gram und der römischen Kirche sehr ergeben, die phoetianische Ansicht nicht getheilt haben sollte, dwenn auch der Patriarch Nifolaus Mystifus, obschon des Photius Schüler, diese Controverse sorglich vermieden und umgangen hat, 10) so ist doch nach diesem Zeugnisse nicht zu zweiseln, daß die Lehre vom Ausgange des Geistes aus dem Bater allein unter viesen Griechen nach dem Tode des Photius tiese Wurzeln geschlagen hatte, wenn sie auch damals noch nicht unter das Bolt gesommen ist.

Von der sonstigen Thätigkeit des Photins seit 886 haben wir keine sichere Spur. Unter seinen zahlreichen Briefen, die ums erübrigen, sindet sich kein einziger, der mit Bestimmtheit in sein zweites Exil gesetzt werden könnte; nirgends sindet sich darin eine Andeutung, daß er bereits zum zweitenmale, obsichon jetzt ohne Nebenbuhler wie ehedem, ruchlos verurtheilt, vertrieben oder schwer verfolgt sei, daß sein kaiserlicher Schüler und Zögling es gewesen, der dem alten Lehrer mit schwerem Undanke vergolten, und daß der von ihm so heiß Geliebte sein grimmigster Feind geworden n. s. f. Hätten wir Briefe von ihm aus dieser Zeit, wir würden sicher darin einen noch mehr elegischen Ton, noch eine gewaltigere Beredsamkeit, noch weit mehr Motive der Trauer und des Schmerzes sinden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schwerzes finden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schwerzes finden, mittelst der ein um das Reich und die Kirche viels verdienter Prälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde vers

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Conc. Troslej. c. 14 (Mansi XVIII. 301. 305): Sane quia innotuit (i. e. notum fecit) S. Sedes Ap., adhuc errores blasphemiasque cujusdam vigere Photii in par tibus Orientis, in Spiritum sanctum, quod non a Filio, nisi a Patre tantum procedat, blasphemantis, hortamur vestram fraternitatem, una mecum ut secundum Domini Rom. Sedis (monita) singuli nostrum perspectis Patrum catholicorum sententiis de divinae Scripturae pharetris acutas proferamus sagittas potentis, ad confodiendam belluam monstri renascentis etc. Cf. Natal. Alex. Sacc. IX. et X. c. 4. a. 31. Le Quien Damasc. t. I. p. XIV. XV. §. 21. Panopl. p. IX. n. 9. Bar. a. 909. n. 4.

<sup>9)</sup> Tafür spricht die von Bar. a. 911. n. 2 aus der ep. ad Sarac. reg. de sidei christ. veritate (Migne CVII. 315 seq.; ed. Schwartz Lips. 1803. p. V.) mitgetheitte Stelle. Bedenken sassen sich aber aus den ihm zugeschriebenen Reden (Or. XII, XIII. Migne l. c. p. 121 seq.) erheben, in denen mehrere Ausführungen ganz auf die Posemit des Photius hinweisen (p. 145—149). Indessen scheinen diese Homitien rhetorische Jugendarbeiten und declamatorische llebungen zu sein. Weit weniger Gewicht hat es, daß der spätere Gennadius (de proc. Sp. S. e. 10. Migne CLX. 681), wahrscheinsch durch eben diese Reden bewogen, Leo VI. unter den Bestreitern der Lateiner aufgählt.

<sup>10)</sup> Das σύμβολον πίστεως επιδοθέν επὶ τῆ τῆς επισοσής Νικολάου προχειρήσει im Cod. Vat. Ottob. 147 gibt die Trinitätstehre ohne Berührung der Controverse über das Filioque (Mai Spic. Rom. X Praef. p. VIII. seq.) und in seinen Briefen ersennt Nito- saußer der Ansicht über die Tetragamie seinen anderen Grund zur Trennung von Altskom an.

brangt ward, die er, am Abende des Lebens angefommen, doch nicht mehr lange inne haben fonnte, er wurde ben "Batermord" ausmalen und tragisch beschreiben, von bem Conftantin Siculus, wohl auch einst feines Unterrichts theilhaftig, in seinen Gedichten fpricht. Dem Patriarchen, ber das Studium ber heidnischen Claffifer wie kaum ein Anderer gepflegt, war die Anklage des Paganifirens wohl nicht weniger geläufig als jenem Conftantin, wenn er vom ftreng driftlichen Standpunkte aus fich gegen Andere erhob; ben Beinamen bes "Seiben" schreint Leo wirklich bei Lielen erhalten zu haben. 11) Im zehnten Jahrhundert fam die gelehrte Bildung und das Studium ber profanen Biffenschaften bei ben kirchlich Gefinnten mehrfach in Verruf, weil es das helle Licht des Glanbens beeinträchtige; man wollte die Beiftlichen nur in der Theologie, nicht aber in den weltlichen Disciplinen unterrichtet feben. 12) Es ift, wenn wir damit die Meußerungen des Nifetas David (Bd. I. S. 376) zusammenhalten, faum zu verfennen, daß Photius und seine Schüler, barunter auch Raifer Leo, viel bagn beigetragen haben mochten, die Profanwiffenschaften bei Bielen in Digcredit zu bringen. Nitolaus Minftitus halt in feinen Briefen fich forglich fern von allem Prunfen mit profanem Wissen; viele Unwissende erlangten seit jener Beit das Patriarchat von Conftantinopel; auch der unter Johannes Tzimisces auf den Stuhl von Untiochien erhobene Theodor von Koloneia war in weltlicher Gelehrfamkeit nicht sehr bewandert. 13) Dieses Sinken der Geistesbildung hat wohl der gestürzte Photius geahnt und schwer empfunden.

Aber noch tranervollere Erfahrungen mußte er am Ende seines Lebens machen. Die Partei der strengen Photianer, die an der Legitimität ihres Patriarchen zähe sesthielt, scheint nur eine sehr kleine gewesen zu sein. Wie der von ihm eingesetzte Theophanes von Cäsarea unbedenklich den im Purpur geborenen Stephan consecrirte, so müssen auch noch viele andere in die Neihen der Anhänger des neuen kirchlichen Oberhanpts übergetreten sein, ja die entschiedene Mehrzahl. Photius scheint wenige ihm so ergebene Anhänger mehr gehabt zu haben, wie der längst verstorbene Amphisochius von Eyzikus es war; Gregor Asbestas und andere waren edenfalls todt; viele hatten sich trotz der seierlichsten Side und Trenegelöbnisse von ihm ab und dem neuen Patriarchen zugewendet, was sür den einst so Geseierten in seiner letzten Lebenszeit höchst kränkend gewesen sein muß. Selbst sein Schüler Nitolaus nahm zwar erst nach seinem Tode das Patriarchat an und ehrte immer noch das Andenken

<sup>11)</sup> So setzt die Aufschrift eines seiner Gedichte in der Anthologie von Jakob's L. XV. 12 seinem Namen die Worte bei: τοῦ ἐποτομαζομένου Έλληνος.

<sup>12)</sup> Hase in Leon, diac. L. VI. p. 101 not. p. 459 ed. Bonn.: Dissuadebant multi in Graecia tum omni medio aevo, tum maxime hoc saeculo profanas literas, quod qui iis a teneris imbuti essent, ad veritatem fidei coeciores putarentur. Ita S. Nicephorus (Ep. Mileti) in vita MS. magistro τοῦ Μωσελλοῦ puer in disciplinam traditus dicitur, τὴν ἱερὰν γραφὴν μόνην παιδευθησόμεμος, οὖν ἀνεχομένων τῶν προστατῶν τὸ γνήσιον καὶ γόνιμον τῆς ψυχῆς τοῦ παιδὸς ἐκσπόψοις ἐμβομβῆσαι μαθήμασιν, ὅτι μη δυνατὸν τοὺς τύπους τῆς τερατολογίας προτυπωθέντας ἀναλεῖψαι ἑραδίως ἢ καὶ τὴν πρᾶξιν διαφυγεῖν.

<sup>13)</sup> Leo Diac. L. VI. 6. p. 101: την μέν θυράθεν παιδείαν οὐ πάνυ ηκριβωκώς.

feines Lehrers; aber er einigte fich boch burchaus mit ben Ignatianern und Beigte feine Spur von ber ichroffen Saltung ber alteren Photianer, feine Sinneigung zu ben Grundfaten bes Meisters, wie fie diefer in feinem ersten Gril geltend gemacht hatte. Der Parteifanatismus war erloschen, er hatte feine Stüte mehr am Raiferhofe zu hoffen; ber Autofrator, bem Alles fich zu beugen gewohnt war, hatte unter bem Patriarchate feines Bruders, und wohl auch unter bem feines Rachfolgers, Die Zügel ber Rirchenregierung in ber Band. Es war eben, abgesehen von der durch Photius angeregten dogmatischen Frage, Die doch nicht Allen so flar entschieden ericheinen mußte, fein objettives firchliches Intereffe, was man für Photius noch geltend machen fonnte, feitdem in die Hand des Raisers die bochfte Macht auch in der Rirche gelegt war. Photius felbit hatte die Baffen ausruften helfen, burch die feine Partei als folche hoffnungslos dem Untergange geweiht mar. Die umfichtigeren Unhanger bes entthronten Patriarchen hatten bas eingesehen; fie hatten fich jofort bem faifer= lichen Willen gefügt und nur die ftarre Confequeng ber alten Ignatianer ichien noch die Berftellung des inneren Rirchenfriedens zu gefährden. Die kaiferliche Allgewalt in Kirchensachen ward immer mehr befestigt, die Entfremdung vom Abendlande immer mehr besiegelt.

"Nichts fann jo fehr die Rirche fpalten als Berrichfucht." Go hatte fich einst einer ber größten byzantinischen Bischöfe, Johannes Chrysostomus, geäußert und der berühmte Nifephorus hatte diese Worte wiederholt. 11) Un feinem der Patriarchen von Constantinopel haben diese Worte sich mehr bewahrheitet als an Photius. Geine Berrichbegierde, fein Stolg, jener ungemeffene Chrgeig, ber - wie er felbst fagt 15) - leicht auch edlere Raturen in ben Abgrund gieht, richtete bie bogmatische Scheibewand auf zwischen bem Morgen- und bem Abendlande; das frevle Spiel mit bem Beiligften, das perfonlichen Zwecken dienstbar gemacht ward, hat für die Folgezeit die Kluft zu einer bleibenden gemacht. Ueberall werden wir in der späteren Geschichte an ihn erinnert 16) und untrennbar von seinem Andenken ift ber Lehrsatz, ben er gegen die Lateiner fo vielfach und so energisch verfocht. Bei biesen wie ben späteren unirten Griechen tonnte fein Rame nur mit Schmerz und Entruftung genannt werben. Der Batriarch Johannes Beffos und Conftantin Meliteniota feben ihn als ben eigentlichen Urheber ber beflagenswerthen Spaltung an, beggleichen Georg Metochita, Maximus Chrysoberga, Georg von Trapezunt u. A. m.; 17) Viele

<sup>14)</sup> Chrys. hom. 11 in Ephes. t. XI. p. 86. Niceph. Apol. min. c. 7. p. 271.

<sup>15)</sup> Amph. q. 135, p. 744 C. ed. Migne; q. 146, §. 5, p. 220 ed. Oecon.

Mortreuil Hist, du droit byz. II. 499: Photius après sa mort a laissé de longues traces de son épiscopat, ses écrits ont toujours été en Orient l'objet d'un culte religieux; il suffit pour apprécier le caractère et les talents de cet homme vraiment extraordinaire, de se souvenir, qu'il a lutté lui seul pendant trente cinq ans contre l'autorité de neuf papes, et que l'église grecque le vénère encore aujourd'hui comme son apôtre.

<sup>17)</sup> Becc. de injusta depos. Or. II. n. 7 (Gr. orth. II. p. 48); de un. Eccl. n. 35 (ib. I. 154): δ πρῶτος εὐρετής καὶ γεννήτως τῶν κατὰ τῆς ὑωμαϊκῆς ἐκκλησίας ψευθῶς ἐφενημένων προτάσεων. Cf. ad Theod, Sugd. III. 2 seq. (ib. II. 134 seq.) Refut. libri

heben hervor, daß er zuerst mit Streitschriften gegen die Occidentalen aufstrat. <sup>18</sup>) Von den Lateinern bezeichnet ihn der mit seinen Schriften wohl verstraute Hugo Etherianus als diri valde languoris fidei ehristianorum causa und wendet auf ihn die Worte des Propheten Jesaias an: "Wehe denen, die weise sind bei sich selber und klug in ihren Augen." <sup>19</sup>) In der römischen Kirche erschien er als Eindringling, als Usurpator. <sup>20</sup>)

Aber die jetige griechische Kirche, die wir die schismatische nennen, gablt ihn zu ihren Beiligen. Ihre Schriftsteller nennen ihn ben "Apostelgleichen, den groken öfumenischen gehrer, bas Wunder seiner Zeit und ber folgenden Jahrhunderte, von dem alle Bibliothefen wie alle Blätter der Kirchenge= fchichte voll find, der nicht blos durch Geburt, Reichthum und Würden, sondern auch durch Edelmuth, Weisheit, Tugend und Frömmigkeit hochberühmt war, ben Mann, ber in Wahrheit vom Lichte ben Namen hat, den Mund ber Theologen, die Gaule und Grundfeste der Rirchen, die Bierde der Patriarchen, das Mufter und den Schlufftein der Martyrer und Bekenner der Wahrheit, der den Aposteln beigesellt, den Engeln des Himmels zugezählt ward;" 21) fie strömen über von Bewunderung für den göttlichen und dreimal feligen Patriarden. 22) Die Kirche von Byzang ruft nicht blos nach älterem Branche am Sonntage ber Orthodoxie aus: "ben beiligften rechtgläubigen und ehrwürdigen Patriarchen Ignatius und Photius ewiges Andenken," 23) sondern fie begeht auch am 6. Februar als am Todestage des Photius sein West in ber Kirche Johannes bes Tänfers im Kloster ber Eremia (bes Jeremias), feiner Begräbnifftätte. 24) Gleiches geschieht in Chalcis in dem von ihm er-

Phot. (Migne CXLI. p. 864). — Const. Meliten. Or. II. c. 41 (Gr. orth. II. 911): δ τοῦ πρώτου σχίσματος ἀρχηγός. — Georg, Metoch. c. Man. Cret. c. 27. et ap. Allat. c. Hotting. p. 429 (Migne t. cit. p. 1420.). — Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. 3. 4 (Gr. orth. II. 1068. 1080—1082). — Barlaam ep. pro Lat. (Migne CLI. 1268). — Man. Calec. L. IV. (ib. CLII. 205). — Georg. Trapez. ep. ad Eug. IV. (ib. CLXI. 890). ②er in Cpi. nm 1252 verfaßte Traftat der Dominifaner (ib. CXL. 487) neunt ihn primus schismatis inventor und ʒäht seit seiner Zeit (e. 872) an 380 Jahre. And Nitosaus V. ep. de un. Eccl. (M. CLX. 1206) bezeichnet ihn als auctor schismatis.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Joh. Plusiad. s. Jos. Methon. pro Cone, Flor. et Refut. Marci Eph. (M. CLIX. 965—968, 1092).

<sup>19)</sup> L. H. c. Graec. c. 16 (Bibl. PP. max. Lugd. XXII. 1230).

<sup>20)</sup> ἐπιβάτης. Bessario Card. ap. Migne CLXI. p. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Sophoel, Oecon. Proleg. in Photii Amph. ed. Athen. 1858. §. 1. p. α'; §. 34. p. μη'; §. 39. p. ξβ'.

<sup>22)</sup> Dosith. Hieros. Patr. Τόμος Χαράς Praef. et de Patr. Hier. L. VII. — Spyridion Zampelios Βυζαντιναί Μελέται p. 485 seq. Ίστορική μελέτη περί μεσαιωνικοῦ ελληνισμοῦ p. 321 seq. c. 67. Achntich äußern sich Mesetins von Athen in seiner Kirchen geschichte (t. II. p. 274), Esias Meniates in der Πέτρα σχανδάλου, Stephan Karatheodori, Alex. Sturdza, der Metropolit Philaretes von Mossan, namentlich auch J. N. Balettas, früher Tirestor des griech. Pädagoginms in Sproß, in seinen Prolegomenen zu den Έπιστολαί Φωτίου Lond. 1864. p. 1. seq. p. 82. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Συνόδ, Συλλογ. t. II. p. 906, Συνοδικόν τῆς ὀρθοδοξίας, Cod. Monac. gr. 380. f. 34.

<sup>21)</sup> Nicodem. Synaxar, t. II. p. 109.

bauten Aloster ber heiligen Dreieinigkeit, das er Neu = Sion genannt haben soll, 25) am gleichen Tage sowie auch nach Pfingsten, nach dem Feste des heisligen Geistes, den er "so sehr verherrlicht", bei der Feier der Gründung des Alosters, 26) und eine eigene Atoluthie 27) ward dasür ausgearbeitet, die eine angeblich ältere und im Laufe der Zeit spurlos untergegangene ersetzen soll.

Wer indessen die Bedeutung und die Entwicklung der Hagiodulie bei ben Griechen bes Mittelalters fennt, dem fann bas völlige Untergeben einer folchen älteren Afoluthie nur höchst zweiselhaft erscheinen, und wenn wir nach den Beweisen für die Heiligfeit des Photius und nach dem Alter des ihm gewidmeten Cultus fragen, fo finden wir die ersteren völlig ungenugend, letteres aber faum vier Sahrhunderte übersteigend. Während die Beiligfeit bes 3gnatius bei allen Chronisten seit dem zehnten Jahrhundert hochgefeiert ift 28) und die Spnagarien am 23. Oftober ihn aufführen, 29) hat feiner der Chroniften ben Photius heilig genannt und bis in's dreizehnte Jahrhundert binein reden fast alle griechischen Schriftsteller von ihm in Ausdrücken, die einem anerkannten Beiligen gegenüber völlig unstatthaft gewesen waren. 30) Das Menologium Basilius' II. führt ihn nicht auf; nur in einem Synaxarium Claromontanum und in einem flavischen Menäum hat er am 6. Februar unter ben Beiligen eine Stelle gefunden. 31) Selbst noch Nifephorus Gregoras ichildert uns im Vorübergeben in seiner Biographie des Unton Cauleas die durch die Herrschsucht und den Ehrgeig des Photius herbeigeführten Wirren. bie er wie Rachwirfungen bes früher in ben Itonoklaftenzeiten tobenben Sturmes, der erst nach und nach sich legte, auffaßt. 32) Bis zum fünfzehnten

Φώτιος ην πρώτος πατριάρχης κεΐνος ὁ θεῖος Λείματο καὶ Ε Νέην εξονόμηνε Σιών.

<sup>25)</sup> Von dieser Tradition gibt der Patriarch Constantius I. von Ept. Zengniß Korstarteriados p. 166 ed. Venet. 1824. Sophottes Octonomos (Proleg. cit. §. 33. p. με΄ not. δ.) theilt das Epigramm von seinem Bater mit:

<sup>26)</sup> Soph. Oecon. Prol. cit. §. 34. p. μη' not β.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου 'Απολουθία τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου. Cpli 1848. Dort heißt eß n. M.: Τοῦ ἐπὶ γῆς ἐωςφόρου φυσιωθέντος δεινῶς καὶ θρόνον αὐτοῦ θέντος ὑπεράνω τῶν ἄστρων, πρῶτος οὺ ζηλώσας, ὡς Μιχαὴλ, ἀνεβόησας ἔνδοξε στῶμεν καλῶς, στῶμεν πάντες ἐν ταῖς σεπταῖς τῶν πατέρων παραδόσεσι (p. 11). Cf. Balett. p. 81. n. 3.

<sup>28)</sup> Bgl. Bb. I. 357, A. 36. Ephrem Chronogr. (Mai N. C. III. I. p. 236) nennt ihn κανών ἀκριβής ἀφετών καὶ δογμάτων, παιδεύσεως μέλημα καὶ λόγων κράτος. Niceph. Greg. Vita S. Antonii II. Cod. Mon. 10. f. 88: ἄνδρα τήν ἀφετήν ὑνηλὸν καὶ ὅλον θείου μεστὸν πνεύματος.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 87 seq. c. Creyght. Exerc. XVI. p. 307. 308,

<sup>30)</sup> Manass. Compend. chron. v. 5139. p. 219: ἀντεφιστῷ δὲ Φώτιον — φεῦ! ἀντὶ τίνος ποῖον! v. 5160. p. 220: ὁ δὲ κακοῦργος Φώτιος ἐκβάλλεται τοῦ θρόνου. Ephrem l. c.: ἀνδρα πανοῦργον.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Acta SS. t. I. Aug. p. 112, 113, n. 660. Martinov. Annus ecclesiasticus graeco-slavus. Bruxellis 1863, p. 63,

<sup>32)</sup> Cod. Mon. 10. p. 87. 88: "Ωςπερ γάρ απαρατίου σφοδρού καταξιρεύσαντος ανωθεν και αναμοχλεύσαντος και μετεωρίσαντος εφ' ικανών τα τοῦ πόντου κύματα, ἔπειτα καυσαμένου, οὐκ εὐθύς οὐθ' αμα αὐτῷ και ὁ τῶν κυμάτων συναναπανέται κλόνος, ἀλλά

Sahrhundert finden wir keine Homilie auf diesen "Beiligen" und noch nach dem Concil von Floreng konnte der (unirte) byzantinische Patriarch Gregor III. Mamma (1445-1451) fagen, Photius sei den Heiligen nicht beigezählt. 33) Die von Balettas 34) angeführten Zeugniffe zu Gunften bes Photius reduciren fich, was die Zeit vor dem Florentinum betrifft, auf eine Stelle in dem gefälschten Briefe Johannes VIII. an Basilius (S. 401 f.), auf das Lob, das der sonst bei den Mengriechen so geschmähte Nifetas David der edlen Geburt und dem Wiffen des Photius fpendet, sowie auf das Hervorheben seiner Belehrsamkeit bei den Chronisten; 35) kein einziges dieser Zeugnisse stellt ihn als Beiligen bar. Mit einem Sprunge geben bann bie "testimonia" sofort gu Maximus Margunius im sechzehnten Jahrhundert über, der neben dem Wiffen auch die Frömmigkeit des Photius rühmt; alle spätern von David Sofchel an, darunter auch die von so verhaften Autoren wie &. Maimbourg, handeln blos von der Gelehrsamfeit des Photins, die noch Niemand bestritten hat. positiven Zeugnisse für die Beiligfeit fehlen; der bloße Titel des Beiligsten und Seligften ift an sich nicht beweisend; er gilt zunächst bem Umte und kommt in dieser Bedeutung auch bei Solchen vor, die der betreffende Autor in ihrem

παραμένει χρόνον ού μικρον κατ' άλλήλων ψοφούντά τε καὶ μαχόμενα, ούτω κάπὶ τῶν τότε πραγμάτων έόχε: Τοῦ γὰρ τῆς εἰκονομαχίας χειμώνος πολλοῦ καὶ πολύν τινα χρόνον καταθραμόντος τήν τε έκκλησίαν καὶ τὰ τῆς βασιλείας πράγματα, οὕτω σφόδρα βαρὺς ό των τοιούτων κυμάτων ήγερθη κλόνος καὶ ούτω θυςκαθεκτός, ώςτε καὶ τοῦ χειμώνος παυσαμένου καὶ τοῦ ὀρθοδόξου βεβαιωθέντος ἔνια τῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως οίχοδομημάτων έμειναν μέν διεσπαρμένα καὶ όμοίως τοῦ σχήματος έχοντα . . . άλλά πρὶν είς λιμένα καὶ γαλήνην έληλυθέναι, συνεκίνησεν ανθις ού μικοώς αὐτά καὶ πολλήν έποίησεν αποσμίαν το του Φωτίου φίλαργον παὶ φιλόδοξον. Συφός μέν γάρ ήν ό ἀνήψ καὶ πολλήν την έν λόγοις ἐπλούτει σύνεσιν, καὶ μέντοι καὶ τῶν πραγμάτων τῶν γενομένων καὶ τῶν γινομένων πολλήν αὐτῷ καὶ οὐκ άγενῆ τὴν ἐμπειρίαν ὁ χρόνος ἐχαρίσατο· άλλα των τε λεγομένων ένταυθα καὶ πραττομένων τον κάλαμον εἰς σοφον καὶ συνετὸν οὖκ ἔβαπτε νοῦν, ἀλλὰ τὸ τῆς φιλαρχίας νέφος παχύ τε καὶ θολερὸν ὑποτρέχον σφύθρα επεσχύτει τους της αυτού διανοίας βλεφάρους και συνοράν ουδαμώς συνεχώρει, ως απολουθουσε τοις πράγμασεν αμοιβαί τόν τε του συνειδότος πέλεχουν πικρον έκ του σύνεγγυς επιφέρουσαι καὶ άμα τὰς τῶν ἐξ ἔθους ὕβρίζειν ἐχύντων θήγουσαι γλώσσας χαθάπερ όξύτατα βέλη . . . Λόλοις κακομηχάνοις περιελθών την τοῦ τηνικαῦτα βασιλεύοντυς Μιχαήλ νηπιώδη κουφότητα καὶ παιδικήν ἀπειρίαν, ἢ μᾶλλον συμμάχο χρησάμενος τη του Βάρδα χειρί... καθείλεν έπ' ουδεμιά προφάσει τον πατριάρχην Ίγνάτιον.. καί παραχρήμα καθάπερ ληστής τον πατριαρχικόν άδίκως επέβη θρόνον, καὶ αὐτόν μακραῖς χαι ποιχίλαις χολάσεσι περιέβαλε τον Ίγνάτιον το δή τοιούτον δεινόν λίαν αὐθις την εχχλησίαν ετάραξε και δείσεισε, καθάπερ επί χειμώνι χειμών επελθών καπί κλύθωνι κλύδων, καὶ μέρη τοῦ ἰεροῦ πληρώματος πλεϊστα παρέσυρε καὶ διέβδηξε καὶ ἵνα τὰ τοιαῦτα παραδραμόντες ως άπαδι δηλά πρός το πρότερον τοῦ λύγου ἐπανακάμψωμεν κ. τ. λ. (Es folgen die Abidn. 8. S. 697. N. 46 an zweiter Stelle aus p. 88 angeführten Worte.)

<sup>33)</sup> Apol. c. Marc. Eph. c. 10 (Cod. Mon. 27. f. 133): Εἰ δ' ὁ Φώτιος πατριάρχης εἶπεν, ἀλλ' ὅρα, ὅτι ἐν άγίοις οὐ δυντίτακται καίτοι γε ἐν τῷ αὐτῷ τε καὶ ἐνὶ καιρῷ Φ. καὶ Ἰγνάτιος ἀλλ' ὁ μὲν δὺν άγίοις τέτακται καὶ ἐν τῷ κγ΄ τοῦ Ὀκτωβοίου ἐν τοῖς δυναξαρίοις μετὰ τῶν άγίων δυντάττεται· ὁ δὲ Φώτιος οὐδαμῶς τοῖς άγίοις δυνηρίθμηται. Cf. Allat. l. c.

<sup>31)</sup> Φωτίου ἐπιστολαί. Lond. 1864, p. 99 — 122.

<sup>35)</sup> Bgl. die Stellen Bd. I. S. 320. N. 27; S. 324 f. N. 52; S. 375. N. 8.

Privatleben keineswegs als heilig anerkennt; 36) hat doch Photius felbst auf seiner Synode den ihm so überaus verhaften Nikolaus den seligsten Papst genannt. 37)

Es erleidet feinen Zweifel, daß erft der zum Fanatismus entflammte Lateinerbaß ber späteren Griechen ben firchlichen Cultus bes Rornphäen ber Schismatifer bervorgerufen hat. Anfangs hatte man ihn ber Bergeffenheit übergeben, man begnügte fich mit dem im gehnten Sahrhundert nach Analogie bes einst zwischen bem Patriarchen Nifephorus und bem Studiten Theodor geichloffenen Friedens (Bd. I. S. 270) und nach bem Vorgange ber Spnode von 880 (S. 490 f. 500) bezüglich des achten Concils festgestellten Beschlufe. der Alles gegen die Batriarchen Ignatius und Photius Gesprochene und Gefdriebene ber Berbammung übergab, man hielt es für eine religiofe Bflicht, die Thaten des Photius mit Stillschweigen zu übergeben, wie wir an bem Diakon Johannes (oben S. 585.) und fo vielen Anderen 38) erfehen. Nur Nifolaus Muftifus preifet feinen Lehrer, jedoch gunächst nur in Briefen an Auswärtige und Andersgläubige, an ben armenischen und an einen fargeenischen Würsten, mit beffen Bater jener in freundschaftlichen Beziehungen gestanden war. 39) Gelbst Carularius, der in feiner Synodalfenteng wider die Lateiner den Gingang der photianischen Eucyclica von 867 vor sich hatte und theilweise ausschrieb, wagte es noch nicht, sich direct auf Photius zu berufen, und Nifetas von Nicaa erlaubte sich ebenso wie nachher Nifephorus Gregoras eine fehr freie Rritit feiner Handlungen. 40) Aber längft hatte man feine Schriften wieder hervorgesucht, um aus ihnen Waffen für die theologische Bolemif zu entnehmen; die Synode von 1156 führte unter ben Baterstellen bereits Terte bes Photius an; 41) Bulett ruhmte man nicht blos feine Schriften, fondern verherrlichte auch feine Person mit auserlesenen Lobsprüchen. Go fam es all= mälig zur Canonisation desselben Mannes, beffen man früher sich zu ichamen ichien; bas rudfichtsvolle Stillichweigen ward in laute Glorification verwandelt. die in den früheren Jahrhunderten mangelnde fama sanctitatis murde durch die schwülstigen Enfomien und Paneaprifen der romfeindlichen Epiaonen erfett. benen jede historische Begründung abgeht.

Bum Beweise der Heiligfeit des großen Mannes sollen seine "unsterb= lichen Schriften" bienen 42) — allerdings die wichtigste Grundlage für den

<sup>36)</sup> Acta SS. l. c. p. 72. 73. n. 403-407. Du Cange Glossar. Voce άγιος.

<sup>37)</sup> Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. p. 420 A.

<sup>38)</sup> Method. de vitando schismate c. 13. Dositheus Hier. Τόμος Αγάπης (sine pag. in fine c. 26): 'Αλλ' ή έπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος ὀγθόη οἰκουμενική σύνοδος καὶ ἡ σύνοδος ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου, ήτις συνέταξε τὸν τόμον τῆς ἐνώσεως, εἔπασιν ἄπαντα τὰ κατὰ Φωτίου γραφέντα καὶ λαληθέντα ἀνάθεμα.

<sup>39)</sup> Nicol. ep. 2 ad Amiram Cret. (Mai Spic. X, II. p. 167 seq.)

<sup>10)</sup> Bon Carularius wird B. X. die Rede sein; die Worte des Nifetas f. B. VI. Abschn. 7. S. 526. N. 51. 52. Bgl. das. R. 50.

<sup>1)</sup> Mai Spic. Rom. X. p. 38 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Sophoel. Oecon. l. c. §. 1. p. β'. Baletta Prol. cit. p. 5. not. 1; p. 16. Sergenröther, Photius. 11.

weltlichen Beroencult, aber nicht für die altfirchliche Bagiodulie; - weil Photing in feinen Briefen fich gegen alle Lafter erflart, barum muß er völlig von ihnen frei gewesen sein. 43) Die neuhellenische Historiographie tritt lieber ber von Orient und Occident einmüthig bezeugten Beiligkeit des Ignatius zu nabe, als daß fie auf ihren Belben einen leifen Schatten fallen läßt. Gener foll seine frühere Resignation zurückgenommen und Zwietracht erregt haben; er wird zum eigentlichen Unruhestifter sowie zum Beleidiger bes Photius und zum "Sclaven ber papitlichen Lügen" gemacht; er wird bargeftellt theils als hochjahrend und prahlend mit seiner vornehmen Abfunft, als ungerechter Richter über Gregor Asbestas, theils als blindes und gutmuthig schwaches Werkzeug seiner Umgebung. 44) Während Photins gang nach feinen eigenen Meußerungen, gumal in den Briefen, beurtheilt wird, werden die feierlichen Erklärungen und die Briefe des Papftes Nifolaus, ohnehin felten im lateinischen Originale und in ihrer Vollständigkeit gelesen, oft auch migverstanden, 45) beinahe ganglich perhorrescirt und jeder Schritt desfelben wird im ungunftigsten Sinne gedeutet. Die Willfür, mit der Nikolaus als Nachbar die (damals durch die Byzantiner fowohl als burch die Saracenen seinem Machtbereiche entrückten) Kirchen Siciliens auf jede Weise bedrückte, foll den Gregor Asbestas zur Flucht nach Byzang bestimmt, 16) blos seine Herrschsucht sein Westhalten an der Sache des Nanatins verursacht haben; 47) die Alten der römischen Synode von 863 find verloren ober verborgen, "damit die papstliche Schlechtigkeit nicht an den Tag fomme," die auch Michaels III. Briefe auf die Seite geschafft hat. 46) Ja ber Papst scheint an dem Morde des Bardas nicht unschuldig, 49) weil er ja sein Ende prophezeit, 50) weil er in dem an ihn gerichteten Briefe deffen Tod noch nicht zu wissen "gehenchelt", weil Bardas in dem "papistischen Mährchen", 51) in dem von Nifetas berichteten Traume, den Betrus feine Binrichtung befehlen gesehen, weil dann Bafilius im Anfange sich dem römischen Stuhle so gefügig

<sup>§. 10.</sup> Letzterer benützt die von ihm hochverehrten beiden Defonomi (Bater und Gohn). Bgl. p. 22. §. 19.

<sup>43)</sup> Oecon. §. 7. p. ιβ', ιγ' not. z.

<sup>4)</sup> Oe con. §, 9, p, εζ'. Cf. p, zδ' §, 13, not. γ. Bal. Prol. §, 24, p. 28; §§, 27, 28, p. 35, 36,

<sup>45)</sup> Balettas hat sicher die Briese des Papsies nicht im lat. Texte gelesen; er druckt überhanpt lat. Stellen mit vielen Fehlern ab (p. 39: fui erutiatus statt: sui eruciatus; p. 54 pudenta malendicentia; p. 56 intelexi u. s. s., s.); er behauptet wiederholt (Prol. p. 45. 47. §§. 33. 35. not. 3. p. 152 in ep. 3), Nitolaus habe in seinem ersten Briese den Photius Bischof von Epl. genannt. lebersetzt er etwa so den "vir prudentissimus" (Bd. I. S. 417)?

<sup>46)</sup> Oecon. §. 5. p. i' not. z. Cf. Bal. Prol. §. 24. p. 29. not. 1.

<sup>47)</sup> Oec. §. 11. p. z'. Bal. p. 42. §. 32 nennt den Papst αλαζονικώτατος καὶ τυραννικώτατος.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Oec. §§. 14. 15. p. κη '.

<sup>49)</sup> Oec. §. 21. p. λδ' not. β. Bal. §. 40. p. 52. 53. not. 3.

<sup>50)</sup> So hätte auch Theodor der Studit den Tod des Kaisers Nifephorus (Bd. I. S. 269), Mannel den des Bardas (das. S. 345) verschuldet.

<sup>51)</sup> Bal. p. 40-42. not. ad §. 30.

erwiesen hat. Alle dem Photius ungünstigen Autoren werden als leidenschaft= liche Antiphotianer in den gerade mißliebigen Angaben verworfen, vielfacher Widersprüche beschuldigt, 52) ihre Differengen in Rebendingen, wie fie in der gangen byzantinischen Geschichte fast bei jedem Schritte uns begegnen, als Belege ihrer Unglaubwürdigkeit betrachtet; 53) anderwärts aber werden fie mit Entstellung und Migbeutung ihrer Worte nach Gutbefinden verwerthet. 54) Selbst die sonst mit besonderer Sympathie behandelten Gelehrten der Proteftanten (Aιαμαρτυρόμενοι), wie Reander, werden scharf getadelt, soweit sie be= züglich des allerheiligften Photius mit den Katholiten (Папготаї) in Ginklang find. 55) Alle bem römischen Stuhle feindseligen, wenn auch unbedeutenden und längst verschollenen Schriften werden benützt, um gegen die tyrannische Berrichaft ber Papite, die ber große Photius gebrochen haben foll, als Waffen zu dienen, ja der Rame der occidentalischen Kirche (during im Gegensate gur ανατολική) muß die Finfterniß bezeichnen; 56) die Anwesenheit des Petrus in Rom, die fo viele griechische Bater bezeugen, wird als Minthe betrachtet und den abendländischen Theologen die Lehre von der "Sündlosigfeit" des Papftes (Anamartefie statt Infallibilität) zugeschrieben. 57) Dahin hat man es in un= ferer Zeit gebracht und mit ber Abweichung von aller geschichtlichen Ueber= lieferung und Treue 58) die Aussichten auf eine firchliche Wiedervereinigung

<sup>52)</sup> So soll 3. B. ein Widerspruch darin liegen, daß Nifetas die Reinheit und Jungfränslichteit des unter Leo V. castrirten Ignatius rühmt. Als ob nicht auch bei Eunuchen unsittstiche Regungen vorsommen könnten! Zudem hatte der byzantinische Hof selbst in diesem Sinne nach Rom geschrieben (Bd. I. S. 357. N. 37). So wird zu Gunsten Michael's III. urgirt, daß er ενδοερής genannt und die Restitution des (Bilders) Cultus von Georg Mon. ihm (dem dreijährigen Kinde!) bei llebernahme der Herschaft (την πατρικήν βασελείαν διαδεξάμενος) zugeschrieben werde, daß der "heilige" Photius ihm Wohlwollen geschenkt, Leo VI. ihn ehrenvoll bestattet habe, endlich die vorhandenen Geldsummen zur Zeit Theodora's bei verschiedenen Chronisten verschieden angegeben seien. (Oec. §. 4. p. 4΄ not. γ.). Bal. not. in Phot. ep. 1 ad Nicol. p. 136. 137 will, daß Photius den im Ansange allerdings schlechen Michael Potes zur Besseung gebracht habe, und entschnlötzt des Ersteren Schmeichelei gegen diesen mit der dem orthodoxen Cserus von jeher eigenen Ehrsurcht vor den Kaisern und der ihn auszeichnenden Enthaltung von aller weltsichen Politik.

<sup>53)</sup> Oec. §. 1. p. α' not. a.; §. 4. p. θ' not. γ.

<sup>51)</sup> Bal. §. 25. p. 32 citirt die Worte des Niketas (Migne CV. 509): καὶ πλείστα καθ' έαυτους συσκεφάμενοι.. Φώτιον προχειρίζονται ganz falsch, indem er als Subjekt des Sates die Bischöfe sett, während es die Höflinge (οί παρά τοῦ βασιλέως) sind. Die Eltern des Photius, Sergius und Irene, werden aus Synneon Magister als historische Personen genommen, so wenig man sonst bei diesem Antor ein Füntchen von Wahrheit sinden will.

<sup>55)</sup> Oec. §. 8. p. ιε' not. δ.; §. 2. p. ε'. Bgl. p. ε', ς' das Urtheil über den Artikel in der Enchklopädie von Ersch und Gruber.

<sup>56)</sup> Bal. p. 7. 8. Selbst ber hyperrationalistische Italiener Bianchis Giovini wird in seiner vielsach verunstalteten Uebersetzung von Herm. Schmitt's frit. Gesch. ber gr. Kirche angerufen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bal. p. 10 not.; p. 9.

<sup>58)</sup> Selbst die Genauigkeit in der Chronologie geht den meisten anderen Griechen ab. A. Dimitrasopulos 3. B. (Bibl. Eccl. t. I. Lips. 1866. p. 284 not.) legt den von Nifolaus Methonensis gang richtig citirten Canon 16 der Spnode in der Apostellirche der Spnode von

immer mehr getrübt und in die Ferne gerückt. "So lange die griechische Kirche das Andenken des Photius als ersten Befreiers vom Joche des Papitsthums und Auspflanzers des Paniers der Orthodoxie hoch hält, ist noch nicht auch nur der erste Schritt zur Selbsterkenntniß gethan." <sup>59</sup>)

Man hat auf fatholischer Seite den Photius manchmal mit Luther veralichen und in vielen Zügen findet sich Aehnlichkeit. Photius war in der Zeit feines maggebenden Ginfluffes ebenfo getragen durch die Bunft der Landes= fürsten und vieler Profangelehrten, ebenso wechselnd und veränderlich in vielen feiner Aussprüche, ebenso fühn und beftig gegen feine Widersacher, ebenso einfeitig und trotig in der Polemit, ebenso einflugreich sowohl bei seinen Lands leuten durch die genaue Kenntniß ihrer Vorzüge und Schwächen, als bei anderen Nationen durch die von ihm gegebenen Impulse, durch die von ihm verbreiteten Ideen. Aber während ber "Efflesiaftes von Wittenberg" bis zum völligen Bruche mit der kirchlichen Paradosis vorschritt, stützte sich der gewaltige Theolog von Bugang mit aller Bähigfeit auf die Bergangenheit und die Ueberlieferung feines Bolfes. War der fächsische Mönch minder fein und geglättet, sowie — im Verhältnisse zu der Bildung seines Jahrhunderts — auch minder gelehrt als der griechische Patriard, so war er dafür offener, gerader, voltsthumlicher, productiver. Byzang hatte sicher keinen Luther, Deutschland kaum einen Photius erzeugt.

## 11. Das paftorale Wirten des Photius. Seine Freundschafts: und Troftbriefe.

Ist and in dem öffentlichen Leben des Photius sehr Vieles gerechtem Tadel unterworfen, ja sogar in mehr als einer Beziehung gerechtem Abscheu: so leuchten doch immer an ihm so manche herrliche Gaben, so manche schöne Züge hervor, die man kaum mit dem disher Geschildverten zusammenzureimen vermag. Aber was er selbst allgemein ausspricht: "Kein Mensch, auch nicht der vollkommenste, ist von jeder Makel rein; kein Mensch, auch nicht der schlechteste, ist gänzlich von jeder Tugend entblößt. Das ist eine alte Wahrscheit, die die zur Stunde durch die übereinstimmenden Ansichten wie durch die Handlungen Aller bewährt ist") — das muß auch auf ihn selber Anwendung sinden. Eine wahre, gründliche, ächt christliche Tugend ist ohne Gerechtigkeit, ohne Dennuth, ohne Wahrheitsliede nicht möglich; aber einzelne gute Seiten und auch edlere Regungen sindet man leicht auch an sonst sittlich verkommenen Menschen, den Schein der Tugend erkünsteln auch Jene, die himmelweit von ihr entsernt sind, und vor gröberen Lastern weiß ein stolzes Selbstbewußtsein

<sup>879</sup> bei und verwechselt so die in diesem Jahre gehaltene Synode von St. Sophia, die nur drei Canones erließ, mit der ästeren von 861.

<sup>59)</sup> Pichler Gesch. der firchl. Trennung I. S. 103.

<sup>&#</sup>x27;) Phot. ep. 65. Metroph. mon. p. 118. Migne L. H. ep. 76. Balettas Φωτίου επιστολιεί ep. 172. p. 505. Sgl. M. Varro in lege Moenia: Ut in bona segete neque nullum est spicum nequam, neque in mala non aliquid bonum.

und ein hochfliegendes Streben begabtere Naturen gu bewahren. Reinesfalls tonnte der Chraciz in einem Manne wie Photius alle besseren Regungen erfticen; ba, wo fein Intereffe nicht in bas Spiel fam oder eine edle Bandlung fogar erheischte, blieb er ihr gewiß nicht ferne; ja, um fo viele Berfonen ber verschiedensten Stände fest an sich zu fetten, bedurfte er auch des Zaubers, den perfonliche Liebenswürdigfeit und aufopfernde Bingabe für Andere einem hochgestellten Manne verleiht, ober doch desjenigen, den bei Abgang der mahren die erheuchelte Tugend um sich zu verbreiten weiß. Als Berbannter hatte er die Rolle des gottergebenen Dulbers vortrefflich gespielt; ein folcher Mann wußte sicher auch die Rolle eines feeleneifrigen Sirten gut durchzuführen, nicht immer aus Berftellung, oft auch im Ernfte, in ber ftrengen Saltung eines Usceten zu erscheinen, in Worten wenigstens die gefeierten Beiligen ber Rirche nachzuahmen, ja nöthigenfalls auch in Thaten fich als beren Jünger zu zeigen. Gine folde religioje Politif hat bisweilen für die Untergebenen Butes gewirft, oft auch Ungählige bestochen und geblendet, die zwischen wahrer und falscher Frommigfeit nicht zu unterscheiden vermochten, meistens aber staunenswerthe Erfolge hervorgebracht, die, wenn auch vorübergehend, doch zu ihrer Zeit fehr intenfiv fich zeigten. Oft erfett in bem geiftlichen Guhrer ber Menschen einiger= maßen die Intelligeng das, was bem Bergen abgeht; das Benie felbit vermag viele Blogen bes Charafters zu verbecken, ja fogar in einem gang entgegengesetzten Lichte darzustellen. Wer den griechischen Charatter wie die Ginflusse des Hoflebens würdigt und fich hineingelebt hat in den damaligen Byzanti= nismus, dem ist das Janusgesicht unseres Patriarchen fein psychologisches Räthsel mehr.

Es ift fein Zweifel, ber wohlerfahrene, mit durchdringendem Scharffinn ausgestattete Photius fonnte ungähligen Geiftlichen und Laien ein trefflicher Rathgeber, ein fluger Seelenführer fein; er fonnte in ber Baftoral Bedeutendes leisten, wenn auch seine Leistungen unendlich fruchttragender gewesen wären, hätte er eine ebenso tiefe und wahre Frommigfeit als flare Ginsicht mit in fein Amt gebracht. Go find auch jett noch viele seiner Briefe Mufter und Beugniffe eines feinen praktischen Taktes; reich an Mahnungen, Burecht= weisungen, Ermunterungen und Bernsprüchen schildern fie Tugenden und Lafter mit fräftigen Farben, belehren und erbauen, tadeln und strafen mit dem Ernfte und der Burde des Apostels, und oft fame ber mit dem Berfasser unbefannte Lefer in Bersuchung, fie für bas Wert eines vollendeten Beiligen zu halten, der nur aus überströmendem Herzen, aus tief empfundener und durchlebter Religiosität an seine Mitmenschen solche Worte gerichtet hat, wurden nicht wieder andere, dem geübteren Ange wohl erfennbare Lincamente die gleißnerische Schminke verrathen, die jener so angiehenden Physiognomie den frischen Unhauch jugendlichen Lebens und ungefünstelter Schönheit geliehen hat. Wo es fich aber um nüchterne, reinvernünftige Dinge, um Sachen bes praktischen Lebens und der Erfahrung handelte, ba war das Spiel mit dem Soheren und Beiligen nicht nöthig, da genügte das gefunde Urtheil und der feine Takt des Mannes, der fich dann auch vollkommen bewährte. Den besten Beleg hiefür

geben die uns erhaltenen Briefe, von benen diejenigen, die fonst noch feine Stelle gefunden, hier angeführt werben sollen.

Den Protospathar Michael mahnt der Patriarch, seine Kinder gut zu erziehen. "Der Besitz einer guten Erziehung wird dem Alter die sicherste Stütze und führt die Jugend ohne Beschwerde zur Tugend. Erziehe also deine Kinder zur Tugend und Weisheit, damit sie noch in den Jugendjahren Reise und Anstand im Umgange zeigen und im Alter fremder Hise nicht bedürfen." 2) Auch im Einzelnen gibt er pädagogische Borschriften und Rathschläge. Dem Abt Theostistus bemerkt er, wohl solle er die Tugenden soben, aber nicht seinen Schülern in's Angesicht Lob und Bewunderung zollen, vielmehr sie ermahnen und zu weiterem Streben auffordern; das Loben in's Angesicht könne der Schmeichelei ähnlich werden und den Belobten hoffärtig und im Guten nache läßig machen. 3)

Biele Briefe des Photius enthalten eindringliche Ermahnungen zur Tugend. Den Mönch und Arzt Acacius mahnt er zum Kampfe gegen unreine Gedanken durch fortwährendes Gebet, Enthaltsamfeit, Werte der Wohlthätigfeit und Sanftmuth; ebenfo warnt er ihn vor Hochmuth und Gelbstüberschätzung, Die ben Menschen thöricht und zu seinem eigenen Jeinde mache, indem er Ermahnungen der Freunde ebenso gurudweise, als er Schmeicheleien der Feinde bereitwillig aufnehme. 4) Einen anderen Monch Namens Jakius erinnert er baran, er fei bereits bejahrt und doch noch nicht reif für den Himmel; er möge, wenn auch fpat, Früchte der Buge bringen und nicht ferner Dornen und Unfraut tragen, an die Ewigkeit benfen und an die Qualen der Hölle. 5) Bäufig schärft der Patriarch die Pflicht der Zurechtweisung der Fehlenden ein, besonders feinen in Umt und Burde stehenden Freunden. Den Georg von Nitomedien bittet er, gegenüber einem gewissen Betronius, der seinen freimüthigen Tadel derb und mit Hohn gurückgewiesen, sich deghalb nicht abschrecken ju laffen, fondern bei ihm und bei Anderen fortzufahren, wo es nöthig, auf Besserung zu dringen. 6) 1leber die Art und Weise, wie man Andere zurecht= weisen soll, schreibt er seinem Bruder Serging: 7) "Gin ungemäßigter Tadel verfällt in ein doppeltes Uebel: er richtet nicht aus, was er bezweckt, und er führt herbei, was er nicht beabsichtigt. Er bezweckt, den Zurechtgewiesenen zur Rene zu führen; aber bas bringt er nicht zu Stande, vielmehr verfehrt sich das Erstrebte in das Gegentheil; denn er erbittert noch mehr und treibt zur Berzweiflung; ber Tabler erregt von sich die Meinung, daß er nicht aus menschenfreundlicher Gefinnung und reinem Mitgefühl, fondern aus Schabenfreude über den Fall des Nächsten sich ben Schmähungen hingibt. Deghalb haben mit großer Umsicht und Weisheit ber Prophet Nathan bem David und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 109. p. 153 Mont.; Migne L. III. ep. 36. Bal. ep. 126. p. 447.

<sup>3)</sup> ep. 32. p. 94. M. L. II. ep. 47. B. ep. 99. p. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) epp. 119. 122. p. 162 seq. M. L. II. ep. 85. 86. B. ep. 106. 107. p. 428 seq.

<sup>b) ep. 128. p. 169 seq. M. L. II. ep. 87. B. ep. 177. p. 507.
c) ep. 199. p. 295. M. L. II. 33. B. ep. 95. p. 422.</sup> 

<sup>7)</sup> ep. 200. p. 295. M. III. 58. B. ep. 85. p. 414.

Michäas bem Achab \*) unter Vilbern verhüllt ihre Strafreden vorgebracht, inbem sie dieselben zugleich durch mildere Worte zu versüßen suchten, und haben
diese, da sie nicht wußten, ) wohin die Einleitung der Rede ziele, zu Richtern
über ihre eigenen Missehaten gemacht. Darum erreichte auch Nathan seinen
Zweck, indem er einen Mann, der die Tugend liebte, obschon er ihr untren
geworden war, strasend zurechtwies, und Michäas hatte dem thierisch wilden
König gegenüber zwar nicht den gleichen, aber doch immer einen großen Erfolg, denn er erregte in ihm sosort Schmerz und Thränen (III. Kön. 21, 27)
und wenn jener auch bald darnach zu seiner Gottlosigseit zurücksehrte, so wies
er doch seinen übermüthigen und tollsühnen Sinn in Schransen. Du nun
mische, wo es das Bedürsniß erheischt, deinen Zurechtweisungen hösliche und
gewinnende Formen bei, ermahne die Betressenden in geziemender Umhüllung,
und so wirst du um so viel mehr den Zweck erreichen."

Buwider war dem Patriarchen die Trunfenheit, besonders an Beiftlichen. Ginem Diaton Georg, ber einem Sofpige vorstand, fchrieb er: "Paulus, ber das Unaussprechliche sah und lehrte, hat die Trunkenheit fern von Gottes Reich gesehen. Wenn die Trunfenen das Reich Gottes nicht erben (I. Nor. 6, 10), was nützet es bir, bag bu, wie bu fagft, nicht Sclave ber anderen Gunden geworden bift? Und doch gehört es zu den unmöglichen Dingen, daß ber Mensch, wenn er durch die Trunkenheit geblendet ift, nicht an jedem Steine anftoge und nicht Sclave aller Leibenschaften werbe." 10) Wenn, wie mahr= icheinlich, diefer Diakon und Lenodochos Georg mit bemjenigen berfelbe ift, an den mehrere andere Briefe gerichtet find, fo hatte Photius Recht, als er bezweifelte, daß das Lafter der Trunfenheit allein und mit Ausschluß aller son= stigen Laster bei ihm sich finde. Andere Briefe mit berselben Abresse tabeln Beig, Liebe gum Reichthum und Wanfelmuth. "Melanthus, ber Tragodienbarfteller" - fo beift es in dem einen 11) - "foll fo gefräßig gewesen sein, baß es ibn ichmerate, nicht ben langen Sals bes Schwans zu besitzen, um so recht lange ben Genuf und Wohlgeschmack ber in seinen Schlund hinabsteigen= ben Speifen zu haben. Batte er aber an beinen Mahlgeiten Theil nehmen muffen, fo wurde er, glaub' ich, eine gute Argenei fur feine Betrubnig gefunden und nur gewünscht haben, daß fein Bals nicht einmal die frühere Länge behalte, um nicht fo viel Beit zu brauchen an beinem Tifche und bei beinen Berichten. Was ift gu thun? Um besten ift es, sich an ben Spruch gu halten: Richts im Uebermag!" Gin anderer Brief an denfelben lautet: "Du liebst bas Geld; barum liebst du die Tugend nicht. Durch die Liebe gum Bofen wird die jum Guten getilgt. Yofcheft bu die Glamme ber Sabsucht aus und verbrennest du mit ihr die Dornen der Geldgier, fo wird ber Boden

<sup>8)</sup> lleber Nathan f. II. Kön. 12, 1 ff. Statt Michaes ist Clias zu jeten nach III. Kön. 21, 19 ff., womit &. 22, 17 ff. verwechselt ward.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Statt διά τοῦ ἀγνοεῖν, wie auch Balettas liest, lese ich mit Mon. 553. p. 174, a.: διά τὸ ἀγνοεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) ep. 45. p. 100. M. L. H. 53. B. ep. 183 p. 511.

<sup>11)</sup> ep. 88. p. 132. M. L. II. 56. B. ep. 110. p. 432. lleber Melanthus f. Athen. I. 10.

deiner Seele leicht die gehörige Frucht tragen, das Almosen, und dich aus der Reihe der Böcke in die der Schase versetzen." Anderwärts ergeht über diesen Diakon der Tadel, daß er nicht einen Augenblick bei derselben Meinung und Gesinnung beharre, sondern stets sich ändere und hin- und herwoge, von dem Moment sich beherrschen lasse, nach Allem sich richte und als seine eigene Gestalt die Gestaltlosigkeit zu erkennen gebe. Hätte er früher gelebt, so würde er den alten heidnischen Philosophen viele Mühe erspart haben, falls sie ihn gekannt, namentlich aber ihre schwierigen Untersuchungen über die Materie, die nichts von alsem Daseienden, aber alles Mögliche auszunehmen fähig, beständigem Wechsel und steter Beränderlichkeit unterworsen sei. 12) — Sorglich mahnt der unermüdliche Patriarch einen jungen Mönch Sophronius, in der Jugend die Sünde zu sliehen, weil, wenn auch später durch Buße Heilung eintrete, doch Bundmale und Narben zurückbleiben, die die zum späten Alter noch zum Bösen reizen und antreiben. 13)

Bor Allem suchte Photius habsüchtige und thrannische Beamte zu befferen Gefinnungen zu bringen, von ihren Laftern abzuziehen, fie menschlich und mild ju ftimmen. Bielen macht er Bestechlichfeit und Ungerechtigkeit jum Borwurf, Mehreren droht er mit bem Gerichte Gottes, gegen Andere ergeht er fich in ben schärfften Ausbrücken. Dem Protospathar Nifetas, ber fich seiner boben Geburt rühmte, schreibt er, 14) er möge sich eher dadurch Ruhm erwerben, daß er durch Tugenden der Gründer und das haupt (hegemon) eines großen Geschlechtes werde; jenes könne auch ber Schlechtefte für sich geltend machen, biefes nur der Befte. Bon dem Quaftor Basilius hatte Photius vernommen, bag er fehr bestechlich fei und mahrend feine Lippen von Gerechtigkeit überströmten, seine Sände sich nach Geld ausstreckten. 15) Der Batriarch versicherte, er wolle nicht daran glauben, und fandte ihm mit feinem Briefe einen Durftigen zu, den er unterstützen follte, um so zu erproben, ob das Gerücht mahr oder falfch fei. Wohl mochte es viele Beamte geben, die im Anfange ihrer Umtsthätigfeit völlige Unbestechlichkeit gur Schau trugen, aber nur um nachher besto mehr Geschenke anzunehmen und größeren Gewinn zu machen. Anfangs hatte auch diefer Basilius zwischen ftrenger Gerechtigfeit und bestechlicher Sabgier geschwanft; bas Gold und bas Recht schienen, wie Photius fagt, in seiner Seele fich zu ftreiten; ob aber das erftere ihn, ben Patriarchen, icheute ober das Umt des Quaftors, der es im Anfange wenigstens durch Unbestechlichkeit ehren zu wollen ichien, wiffe er nicht. Demfelben Bafilius ichrieb Photius latonifch: "Wenn du mit gerechtem Mage die unter fich Streitenden richten würdeft, so murbe nicht die Blaffe des Goldes dir größere Schande bereiten, als benen, die es in reicherer Fülle dir bringen." 16) Roch weit ftarker ift

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) ep. 89, 94, M. L. II, 57, 58, B, ep. 185, 184.

ep. 42. p. 98. M. L. II. 75. B. ep. 103. p. 426.
 ep. 110. p. 154. M. III. 37. B. ep. 207. p. 523.

<sup>15)</sup> Χρυσός σοι, φασίν, αὶ χεῖρις, ἡ γλῶσσα τὸ δίzαιον. ep. 154. p. 209. M. L. III. 48. B. ep. 137. p. 453.

<sup>16)</sup> ep. 47. p. 101. M. III. 12. B. ep. 195. p. 517. Ein anderer mare ber Ginn bes

ein anderer Brief an benfelben: 17) "Die Alten fagen, daß die Leber bes Prometheus von einem Abler gefressen ward, weil er dadurch, daß er das Fener vom Simmel ftahl, ben Menfchen Mühfale und Befchwerben zuzog. Sätten die Dichter dich in ihre Gewalt befommen, der über das Baterland einen folden Brennstoff von lebeln gehäuft, fo hatten fie nicht Abler, Beier ober Sabichte bein Inneres gerfleischen laffen, sondern Banther, gowen und andere wilde Thiere in beine Eingeweibe versett. Obichon es aber feine Dichter mehr gibt, die Derartiges ersinnen, so hat doch die strenge christliche Wahr= heit eine viel furchtbarere Strafe in Bereitschaft, ba fie ben Gundern unauslöschliches Fener, die äußerste Finfterniß, Bahnefnirschen und eine Menge von Burmern zeigt. Sollte bich die Furcht vor dem Bufunftigen noch nicht in Schranken halten, noch von beinem sinnlosen Treiben abziehen, fo mögen menigstens die troftlose Strafe von Sodoma und Gomorrha, die große Sundfluth, diefer allgemeine Schiffbruch ber Menschheit, sowie die täglichen Thaten ber Borfebung beine Bedanken zu einem besonnenen und vernünftigen Streben binlenfen."

Ebenso warnt Photius einen Steuereinnehmer Anastasius vor der Habsucht, der er sich ergeben und die ihm den Eintritt in das Himmelreich verschließe; ein großer Abgrund scheide Himmel und Hölle, ein barmherziger Mann sei weit entfernt von dem Bruderhasse der Neichen. 18) Später bezeugt Photius demselben seine Frende, daß er sich gebessert und des Reichthums entäußert, indem er ihn mahnt, auch die Afsecte aufzugeben, die früher an irdischen Schätzen hingen. 19)

Einem Manne wie Photius, der edlere Leidenschaften nährte, mußte die schmutzige Habsucht und die Corruption der byzantinischen Beamten in die Seele zuwider sein. Darum bot er Alles auf, die besseren und jüngeren Staatsdiener in ihren guten Borsätzen zu bestärfen, durch Lob und Anerkennung sie zu ermuntern. "Es läßt sich ertragen" — so schreibt er an einen Protospathar und Marineobersten Johannes 20) — "wenn Plutus (der Reichthum) blind ist, wie ihn der Komiker Aristophanes singirt; aber ganz unerträglich ist es, wenn ihm die Dike (die Gerechtigkeit) blind zur Seite steht, ohne Augen,

Nachsates, wenn das f vor rove aleer, das Balettas ergänzt, weggelassen wird: "dann würde bie Blässe Goldes dir nicht größere Schen vor denen verursachen, die es dir reichlicher darbringen."

<sup>17)</sup> ep. 82. p. 128. M. III. 29. B. ep. 196. p. 517. In der Aufschrift steht hier statt Cuastor πράστως; Beides bedeutet dasselbe = φορολόγος, δ τους φόρους εξεπράττων. Bal. l. c. not. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ep. 51, 52, p. 106, 107, M. III, 15, 16, B. ep. 138, 139, p. 454,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 53, p. 107, M. III. 17, B. ep. 140. — Bgl. auch q. 136, c. 4 (Oec. q. 147, p. 223.) über Jaf. 1, 9, 10.

<sup>20)</sup> ep. 150. p. 206. M. III. 46. B. ep. 127. p. 447. Der hier angeredete Johannes ist, wie auch Montagu bemerkt, von den anderen Beamten dieses Namens verschieden. Er wird als δρουγγάριος τοῦ πλοίμου (i. e. τοῦ στόλου. Bgl. Bb. I. S. 421. N. 11), als Navarch bezeichnet. Leo Taet. Const. 4: δρουγγάριος λίγιται ὁ μιᾶς μοίψας ἄρχων (drungus = τάγμα στρατιωτών). Cf. Codin. de off. p. 10. n. 32.

bie sie auf die Mißhandelten richten sollte. Nun aber ist sie durch beine Amtsführung zum Sehen gesommen; nun soll sie zeigen, daß Plutus nicht blos blind, sondern auch stumm ist; nun soll das Necht, auch des Dürftigen, sauter rusen als diesenigen, welche mit Gold die Stimme jedes Rechtes von ihrem erhabenen und ehrwürdigen Richterstuhl zu entsernen gewohnt sind." <sup>21</sup>)

Granfamkeit und Wolluft fanden fich häufig bei denselben Männern beifammen. Gehr ftrenge rügt Photius beide Lafter an dem hochbetagten Protospathar Pantaleon, dem er den ägyptischen Joseph als Muster der Reuschheit entgegenhält und den er anderwärts noch bitter tadelt, daß er, der Reige des Lebens nahe, die Sitze ber heißblutigen Jugend an sich zeige und ärger als Räuber gegen die Menschen wüthe, so daß cs scheine, er glaube nicht mehr leben zu fonnen, wenn er nicht die Tyrannei eines Dionys ober Phalaris bei Weitem überbiete. Drobend fagt er ihm, noch feien die Gesetze nicht gestorben, noch mache das Auge der Gerechtigkeit, die ihn zur Strafe ziehen werbe. 22) Ginen Spathar Constantin, einen Tyrrhener, warnte er vor der übel berüchtigten Lebensweise der Tyrrhener, ihren Orgien und Ränbereien. Wenn die Bürger der Hauptstadt nur im Geringften eine Abweichung von einem ordentlichen Leben an ihm wahrnehmen würden, so würden jie von dem sich zeigen= den Rauche auf das helllodernde tyrrbenische Teuer schließen. Er möge das wohl schenen und als gutgesitteter, feinen Anftog bietender Mann vor Allen erscheinen und es in der That sein. 23)

Dem Präfeften der Jusel Cypern, Staurafios, schrieb er: 24) "Unter den Fischen bringt der Größtopf 25) sein Leben größtentheils in Sümpfen zu. Er führt, wie die Erfahrung der Seefahrer lehrt, eine strenge Herrschaft über seinen Gaumen und bewahrt im Genusse größe Mäßigfeit; er erhebt sich gegen kein Thier, auch nicht gegen die, welche sich ganz leicht fangen lassen, sondern seine Natur ist gegen alle Meerbewohner durchaus friedlich und sein Versahren, wie wenn ein Bündniß geschlossen und mit Giden bekräftigt wäre. Und in dem Maße liegt ihm die Lewahrung der geschilderten milden Sitten am Herzen, daß er nicht einmal dann, wenn gewaltige Winde und Seestürme ihn von seiner gewöhnten Nahrung wegtreiben, Hunger ihn aus seiner Heimath verjagt und er Speise suchen nmheriren muß, die heimischen Gesetze übertritt, ja auch als Verbannter, selbst wenn ihm zufällig eine Speise vor Augen liegt und der Hunger ihn zur Verlegung dieser Gesetze antreibt, sich nicht durch die

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ὑπερηχείτω δὲ (jo vidytig Mon. f. 115 ftatt ὑπερηχεῖ τῷδε) τὰ δίκαια, κἄν πένητος εἔη, τῶν χρυσῷ παντὸς δ.καίου φωνὴν ἐθεσθέντων ἀπελαύνειν τοῦ σεμνοῦ ταύτης καὶ περιβλέπτου βήματος.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) ep. 168. p. 243; ep. 22. p. 83. M. III. 51. 7. B. ep. 210. 209. p. 525. 524. Fehlerhaft hat Montagn hier wie anderwärts: ΄Ισπαθαφίω statt πρωτοσπαθαφίω.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ep. 80, p. 127, M. III, 27, B. ep. 133, p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 104, 105, Migne L. III. ep. 66, Bal. ep. 213, p. 527.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) ὁ κέφαλος Cotel.: "Capito, cephalus, labeo, mugilum genus, piseis notus et pietate, justitia, innocentia conspicuus. De quo vide cum cet. Rittershusium ad Oppianum." Քεſ. Aelian. de nat. anim. I. 3.

bargebotene Nahrung verlocken läßt, noch dem zwingenden Hunger nachgibt, sondern auch im Angesicht einer Beute noch Enthaltsamkeit übt und die ihm eingeborene Philosophie an den Tag legt, die mächtiger ist als der Hunger und der Magen und das, was das Berlangen nach Speise änßerlich erregt. Daher ist er nicht im Stande, falls das vor ihm als Beute erscheinende Thier noch lebt, das gleichartige Wesen zu verschlingen und berührt so das Mahl nicht; ist es aber todt, dann stillt er die Gewalt des Hungers durch das, was eben nicht mehr lebt und keinen Schmerz empfindet. Der Großkopf rührt nicht einmal keblose Thiere an, außer wenn der Hunger heftig drängt und die Natur überwindet. — Du aber, der du kebendige Menschen sammt ihrem ganzen Bermögen, und zwar während du in Lüsten schwelzest — was soll ich sagen? — ohne irgend eine Noth auf so schamlose Weise und vor den Augen des Baterlandes mit gierigem Nachen verschlingst und unersättlich verzehrst, welche Entschuldigung wirst du in jener Welt haben, da du nicht einmal in dieser mit den Fischen einen Bergleich aushalten kannst?"

Nicht minder icharf äußert sich unser Patriarch gegen einen Comes Megander, der fehr tyrannisch gegen seine Untergebenen verfuhr. "Allerander der Macedonier, der diese Monarchie so hoch erhob, glaubte an dem Tage ber Regierung entfagt zu haben, an dem er Niemanden etwas Gutes erwiesen. Das war bei ihm nur felten ber Fall, da er mit aller Mühe barauf fann, den Menschen wohl zu thun; wo es aber doch nicht geschah, da fagte er: Beute bin ich nicht König gewesen. Und doch war er nur ein Beide, und bagu unter den Beiden ein König, ein Menich, ber ben Luften und ber Schwelgerei ergeben, und von seinem Glücke trunken mar, ber Götter von gang gleicher Beschaffenheit sich als Richter und Aufseher feines Wandels bachte. Du aber bift ein Chrift und unter ben Chriften bagu bestellt, nach ben Gesetzen zu regieren, von ben Wogen bes Lebens viel umber geworfen; bu bift mitten in dem Beiligthum und unter ben Prieftern; bu längnest nicht, daß du Enthaltjamfeit und Tugend in Ehren hältst, ja du fannst auch nicht gegen ben allein mahren Gott als Beugen und Richter beiner Sandlungen eine Ginfprache erheben. Was folgt nun baraus? Ich fage es ungern. Aber es gibt feinen Gingigen beiner Untergebenen, der nicht (anftatt fur eine Boblthat ober sonft eine menschliche Sandlung sich bir zu Dant verpflichtet gu fühlen) eine unerhörte Strafe ober einen nicht zu rechtfertigenden, burch bich erlittenen Nachtheil zu beflagen hatte; ber Gine hat biefes, ber Undere jenes Wert beiner Sand mit schwerem Rummer zu erzählen. Bei Alexander war es eine Ausnahme, wenn er betrübt fagte: Beute bin ich nicht König gewesen; du aber willft, scheint es, feinen Tag vorübergeben laffen, an dem du zu fagen ben Muth hattest: Beute bin ich fein Tyrann gewesen." 26) Der Comes Scheint bem Patriarchen trotig geantwortet zu haben. In einem weiteren

 $<sup>\</sup>Sigma$ ήμερον οὐε ἐτυράννησα (im Gegeniate zu dem: Σήμερον οὐε ἐβασίλευσα, wozu Montac.: "De Alexandro non legi; de Trajano et Tito commemorant") ep. 46. p. 101 M. L. III. ep. 11. B. ep. 193. p. 516.

Briefe <sup>27</sup>) vergleicht ihn dieser mit dem durch Paulus von der Kirche ausgeschlossenn Schmied Alexander (I. Tim. 1, 19. 20) und tadelt, daß er so seicht jede Anstlage, jede Verläumdung und Ohrenbläserei annehme, wovon der König Alexander weit entsernt gewesen sei, daß er ungerecht richte und gegen seine Wohlsthäter undankbar sei. "Hätte nicht schon vor mir" — so schließt Photius — "der Apostel Paulus an demjenigen, der an Sitten dir ähnlich war, deutlich die zu erwartende Strase vorher verkündigt, so würde ich dir sie mit denselben Worten angekündigt haben" — eine Excommunications Androhung in einer Form, wie sie sür den gelehrten Patriarchen besonders passend schien.

Einem feiner Begner, dem Protospathar und Safellar Theophilus, ichrieb Photius: "Gerichtlich den belangen, der uns Unrecht gethan, ift menschlich; sich nicht an ihm rächen, ift philosophisch; ihm es noch mit Wohlthaten vergelten, ist göttlich; das ist es, was die Menschen als Rachahmer des himmlischen Baters zeigt. Aber ohne zuvor Unrecht erlitten zu haben, einen Anderen vergewaltigen, das gehört zu feiner dieser drei Kategorien, das zeigt vielmehr das Treiben wilder Thiere oder der Dämonen auf, wenn auch der also Handelnde Menschengestalt trägt. Da nun diese vier Urten von Sandlungen benkbar find, so mable dir felbst den beiner Handlungsweise entsprechenden Typus aus und wende ihn auf dich an; du wirst bald erkennen, wenn auch Niemand es dir andeutet, - o pfui über den häftlichen Anblick! - wessen Bild du durch beine Handlungen bir eingeprägt." 28) Bermandt ift ein Brief an einen Brapositus Theophilus, in dem ebenfalls drei verschiedene Classen von Menschen unterschieden werden. 29) "Die uns hassen, zu lieben ift tugendhaft und göttlich; die uns lieben, wieder zu lieben ift menschlich und gewöhnlich; aber die uns lieben, zu haffen, kommt kaum den wilden Thieren zu. Ich habe burch Thaten gezeigt, daß ich dich liebe, nicht erft jett, sondern schon längft; abgesehen von allem Underen (denn ich pflege erzeigte Wohlthaten nicht vorzuwerfen oder aufzugählen) durch Briefe, Anreden und gebührende Ermahnung. Wenn du aber Haß gegen die gehegt, die dich lieben, so hast du mich, wie du sichst, auf eine höhere Stufe hinaufgestellt; du wirst aber auch noch, was ich nicht wünsche, die Stufe finden, die bir gebührt." Freilich ift es bei nicht wenigen Briefen unferes Autors, die Strafreden und Drohungen enthalten, sehr schwer zu entscheiden, ob die Empfänger den Born des Patriarchen burch wirkliche Lafter und sonftige Fehltritte oder durch ihren Abfall von seiner Sache fich zugezogen haben. Go 3. B. auch, wenn er einen "gefallenen" Mondy Euthymius als voll der Schlechtigkeit, als einen Damon in Menschengestalt, als Vorläufer des Untidrifts darstellt, den weder das Berlangen nach dem Himmelreiche noch die Furcht vor der unausweichlichen Strafe noch das

 $<sup>^{27}</sup>$ ) ep. 158. p. 213. M. L. III. ep. 49. B. ep. 149. p. 516. 517. (Statt: τῶν ὅτων . . . ἀπέφραττε hat Monac. cit. f. 119: ἐπέφραττεν.)

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ep. 193, p. 292, 293, M. III, 56, B. ep. 215, p. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 121. p. 121. M. III. 39. B. ep. 198. p. 818. Bgl. auch die Erörterung über Jat. 5, 9. Amph. q. 177. p. 880. Oec. q. 176. p. 257 seq.

traurige Schickfal und die Schmach ber in gleicher Sünde Befindlichen habe beffern tonnen. 30) hier ist mahrscheinlich ein Apostat seiner Partei gemeint.

So gut es Photius versteht, lafterhafte Staatsdiener gurechtzuweisen, gu mahnen und zu ichreden, fie vor Berläumdern und Syfophanten zu warnen, von benen ein Wort oft gange Baufer und Stadte verderben fann, 31) jo gut weiß er auch tuditige und eifrige Beamte zu ehren und zur Beharrlichfeit zu ermuntern. Den Patricier Barbas, ber Strateg in Macedonien war, ermabnt er, mehr durch die Liebe als durch die Furcht zu herrichen, da die Furcht bei den Untergebenen fich leicht in Sag verfehre, die Liebe aber deren Bohlwollen erwerbe und leichter zum erwünschten Ziele führe. 32) Ginem Patricier und Safellar Johannes ichreibt er: "Du findest wohl durch deine Thaten glangenbes lob bei allen Gutgefinnten; aber du haft auch zu beherzigen, daß, je er= habener und bewundernswerther diefer Ruhm ift, besto größere Borjorge feine Bewahrung erheischt, ba die Damonen folden Mannern große Nachstellungen bereiten und von Seite der Menschen gegen fie ber Reid fich erhebt. Aber du läft nicht ab in dem Ringen nach Tugend und mit besonnenem und demus thigem Ginne begibst bu bich, wie fruher, jo auch jett in ben Rampf, indem du die Geschoffe ber Damonen abwehrft und ihnen die außerfte Beschämung bereitest, den Reid der Menschen aber gegen die Urheber guruckzuschleudern bestrebt bist." 33) Minder festen Anfängern gibt ber Patriarch ernfte Warn= ungen. Co erinnert er einen Spatharofandidaten Namens Theodotus 34) an bas Schwankenbe und Bergängliche alles Menschlichen und an die Unvergänglichkeit und allbesiegende Rraft ber Tugend; er mahnt ihn, nicht ber Gunde zu huldigen mit Berluft des Geelenheils, nicht Erz für Gold, nicht Thorheit für Beisheit, nicht Schmach für Ehre, nicht die Solle für den Simmel eingutauschen.

Nicht selten legte der Patriarch für schwache, hilflose und bedrängte Perssonen dem ihm zustehenden Rechte gemäß 35) sowohl bei den Beamten als bei den Bedrückern derselben ernste Fürsprache ein. So schrieb er dem Patricier und Domestikus Marianus, 36) derselbe habe jetzt die schönste Gelegenheit, zugleich der Freundschaft und der Gerechtigkeit zu dienen; er empsehle ihm einen Mißhandelten, der ihm zwar noch unbefannt, dessen Sache aber evident gerecht sei; derzenige, gegen den die Anklage sich richte, sei desselben Freund, dazu arm und wahrscheinlich mehr aus Nothdurft als aus Bosheit zur Unges

<sup>3°)</sup> ep. 68. p. 119. M. H. 78. B. ep. 179. p. 508.

<sup>31)</sup> ep. 1 ad Mich. M. I. S. n. 39. B. ep. 6. p. 228. §. 35.

<sup>32)</sup> ep. 67. p. 119. M. III. 23. B. ep. 117. p. 441: "Αυχε ποθούμενος μαλλον ή σύν φόβφ. Bgl. ep. 1 ad Mich. n. 45. B. p. 232. §. 41. — Es ist hier wohl der bei den Chronisten (Bd. I. ≥. 581. N. 7) erwähnte Bardas, Sohn des Kordyles, gemeint, der die Strategie von Macedonien nach seinem Bater erhalten zu haben scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ep. 48. p. 102. M. L. III. ep. 13. B. ep. 120. p. 443.

<sup>31)</sup> ep. 124, p. 164, M. L. III. ep. 42, B. ep. 212, p. 526. Die Spatharotandidaten bildeten die Borstuse der Protospatharswürde. Const. Porph. de cerem. L. I. c. 59, p. 160.

<sup>35)</sup> Die intercessiones und die Bestimmungen über die personae miserabiles.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ep. 189. p. 287. M. III. 54. B. ep. 123. p. 445.

rechtigkeit geneigt; 37) Marianus aber fei Richter und ebel von Charafter, und was mehr als Beides wiege, auch im Stande, beibe Eigenschaften glanzend zu bewähren: Gott habe ihn reichlich mit irdischen Gütern gesegnet und beschütt: er werde ihn sicher wegen seiner Milde und Barmherzigkeit noch mehr fegnen. Mit einer einzigen Sandlung könne er dem bedrohten Freunde nach den Gefetsen mahrer Liebe Beiftand leiften und bem beeinträchtigten Kläger ein anderes Auge der Gerechtigfeit werden und die hilfreiche Sand ihm darbieten, für den Letteren das ihm zugefügte Unrecht wieder gutmachen, den Ersteren aber von der Berantwortung befreien, indem er die Schuld aus feinem Bermogen begable. Diese eine That werde ihm einen zweisachen Gewinn bringen, die Größe feiner Liebe und die unüberwindliche Kraft feines Gerechtigfeitsfinnes beurfunden, ihn zum Mufter und Borbild für die Freunde der Tugend machen und, was die Hauptsache, ihm die Pforten des Himmels eröffnen. Photius mußte die guten Eigenschaften dieses Marianus wohl kennen; er sprach seine zuversichtliche Erwartung aus, daß seine Hoffnung nicht getäuscht werde. 38) Und wirklich ward fie nicht getäuscht. In einem weiteren Briefe fpricht Bhotius bemfelben feine Freude und feinen Dank darüber aus, daß er die Sache jo schnell und so gut beendigt; er lobt das so selten gewordene Beispiel von Ebelmuth in ben wärmsten Ausbrücken. 39)

Ebenso mandte sich Photius an den Xenodochos Damian, der einen ungenannten armen Mann mißhandelt hatte, weil er ihm fein Grundstück, das ihn fümmerlich nährte, nicht überlaffen wollte. "Geftern," fchreibt er, 40) "als bie Lichter angegundet wurden, - benn das Bergeleid hatte größere Rraft über ihn als die ungewöhnliche Stunde - fam zu mir ein armer Mann unter Thränen, laute Jammerrufe von sich gebend, die fogar die wilden Thiere hätten erweichen und rühren können. Rothdurftig bedeckte ihn fein gerriffenes Gewand und auf dem Gefichte trug er die Spuren der von Menschenhand ibm zugefügten Mighandlungen, was mehr als alles Andere die Zuschauer zum Mitleid und zur Trauer ftimmte, mich aber am meiften, weil ich erfuhr, daß die Leiden dieses Dürftigen von mir befannten Personen verursacht murden. 2113 mir aber auch der Grund befannt ward, wenhalb diefer Mann fo Unerträgliches leide, defhalb nämlich, weil er das landgütchen, das ihm zum färg= lichen Unterhalt diente und das man ihm schon vorher entrig, nicht aufgeben und nicht zu der Wegnahme schweigen wollte, als auch noch das zu dem Anbern hinzukam, da ftand ich gang ergriffen und erschüttert da, nicht weniger als der Urme, um nicht zu fagen sogar noch mehr, und hatte doppelten Schmerz sowohl beinetwegen als wegen des Mighandelten. Befreie den Dürf= tigen von seinem Leiden, gib bas ungerecht Entrissene gurud, und beile feine Wunden mit dem Del von Wohlthaten. 41) Wofern du aber den Armen ver-

<sup>37)</sup> όρα προς το (so Mon. f. 168. Bal, richtig statt τον) αδικον.

<sup>38)</sup> έλπὶς γάρ με το μέλλον ως παρον όρωσα ούτω λέγειν αναπείθει.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 190. p. 288. M. III. 55. B. ep. 124. p. 445. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) ep. 108. p. 153. M. III. 35. B. ep. 187. p. 512.

<sup>11)</sup> αποδεδούς το άδιαμια και τα τραύματα θεραπεύων εθεργεσίας έλαίω. (30 ift statt έλέω mit Mon. f. 86, a. zu lesen; so auch Bal.)

achten folltest, so beseitige doch mein Elend oder vielmehr bas beine (thu' es um meinetwillen, ja beiner felbst wegen); benn bein Glend ift größer als bas des armen Mannes und das meine, auch wenn du noch nicht, wie es scheint, dir deffen bewußt geworden bist." Trots diefer nachdrücklichen Berwendung bes Patriarchen gab Damian nicht nach; er scheint sich für die Wegnahme bes Landquts auf gesetsliche Titel und in Betreff ber Mighandlung auf vorgangige Beleidigungen von Seite bes Anderen berufen und darauf gepocht zu haben, daß bei jener Mighandlung Niemand sonst zugegen, fein Zeugenbeweis zu erbringen und von dem Berletten feine Rlage bei Bericht erhoben mar. Daber idrieb ihm Photius noch zwei weitere Briefe in berfelben Sache. Das einemal 42) fagt er, das Schweigen des Beleidigten spreche gegen den Beleidiger noch weit ftarfer, da ihn eben nur die ihm wohlbefannte furchtbare Granfamfeit des Beleidigers dazu bewogen; der arme Mann fonne wohl die ihm guge= fügte Mikhandlung aussagen, habe aber dafür feine anderen Zeugen als beren eigenen Urheber; nebitdem habe derselbe noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. daß Damian noch feine That bereue und wieder gut mache. "Deghalb," fährt der Batriarch fort, "geht er bei den Freunden herum und sucht ihr Mitleid zu erregen; vor Allem ftellt er das Recht felbst als seinen Fürsprecher dar, nicht vor den weltlichen Gerichten, sondern mitten unter Freunden und vor dem Richterstuhle beines Gewissens. Wenn du aber noch nicht zu einem vernunftigen und gerechten Entschluß bierin getommen bift und nicht bas aufgeben willst, was das bloge Gesetz der Tyrannei ihm geraubt und dir gegeben hat, fo magit du wissen, daß du - was jener, dem du so schwere Unbill zugefügt. gegen dich zu fagen sich gehütet hat - burch beine Werke bir felbst das Ur= theil fprichit, daß du der ichlechteste aller Menichen bijt." Gegen die weiteren Einreden desfelben Damian, ber von ihm Mighandelte habe wegen feiner vorhergegangenen Beleidigungen eine Zuchtigung verdient und fein Verfahren fei gang mit ben Gefeten in Ginklang gewesen, macht ber Patriard, geltend, bag er gleichwohl im Unrecht fei, weil er das gebührende Maß überschritten und dazu noch neue Strafen fordere, er habe das erste Unrecht begangen und auch die Gesetze verlett; nichts sei unfinniger als der Jahzorn. Indem er den Damian an Matth. 18, 23 - 35 erinnert, erflärt er ihm, es werde ihm in feiner Ungerechtigkeit feine Silfe bringen, daß er die Meinung zu hegen vorgebe, fein Thun fei gang ben Gefeten entsprechend. 43) Wir erfahren nicht, ob Diese Borstellungen bei Damian etwas ausgerichtet haben.

Vor Allem erzeigt Photius Anderen gerne Wohlthaten und verweiset babei bie Empfänger an Gott. 14) Es ist Sache eines weisen Herrschers, schreibt er, 45) den Bedürsniffen ber Einzelnen zu Hilfe zu kommen, besonders dersjenigen, denen Widerwärtigkeiten zugestoßen sind; benn abgesehen von allem

<sup>42)</sup> ep. 112. p. 155. M. L. II. 63 (wo dieser Brief gleich bemt folgenden mit Unrecht von dem vorhergehenden ganz losgerissen ist). B. ep. 188. p. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 195. p. 293. M. H. 67. B. ep. 189. p. 513. 514.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) ep. 16. p. 77. Eliae Protospath, M. III. 6. B. ep. 256. p. 557.

<sup>45)</sup> ep. 1. Mich. Bulg. n. 115, M. I. S. B. ep. 6, p. 247, §, 111.

Underen pflegen fie ein immerwährendes Andenken an die erzeigten Wohlthaten zu bewahren. Aber es genügt nicht, nur einmal Jemanden Butes zu erzeigen und dann in der Meinung, ihn gang gewonnen zu haben, ihn zu vernachläßi= gen; jene Meinung ift oft eine Täuschung; ber Bernachläßigte vergißt bann bie frühere Wohlthat oder halt sie für nicht aufrichtig gemeint; er halt sich an die Gegenwart, nicht an die Vergangenheit; man muß daher die Gunftbezeigungen oft wiederholen. 46) Gutthaten gegen Undere erscheinen als die beste Bergeltung für das Empfangene. Dem Protospathar Theophylatt, dem er in einer Krant= beit ärztliche Silfe geleiftet und ber ihm bafür gedankt hatte, bruckt Photius ben Bunfch aus, er moge nie mehr erfranken und folden Beiftandes bedurfen; wofern das aber doch der Fall, möge er ebenso schnell Beilung finden und ihn mit einer dreifachen Gabe erfreuen: 1) Dantsagung gegen Gott, 2) Unterftützung der Rothleidenden, 3) Bergebung für Alle, die ihn beleidigt und seine Schuldner seien; das werde ihm allein die bochfte Freude bereiten. 47) Engden und Wohlthaten will ber Patriarch rasch, ohne langen Aufschub, und gang, nicht gur Salfte, gespendet miffen; Erfteres, weil das lange Warten ihnen ihren frischen Jugendreiz entzieht, Letteres, weil man sich oft mehr über das Entbehren ber einen Sälfte betrübt, als man fich am Besite ber anderen erfreut. Die Anderen erzeigten Wohlthaten foll man vergeffen, die empfangenen im Gedächtniffe behalten und nie Anderen das ihnen erwiesene Gute vorwerfen. 48)

Oft spricht unser Autor, wie wir schon an den im Exil geschriebenen Briefen gesehen, sich über die Freundschaft aus, die er bei allen seinen Mühen und Geschäften sorglich pflegte. Bor Allem hebt er den Grundsatz hervor, daß man nicht vorschnell und leichtfertig Freundschaftsbande knüpfen, aber wenn sie geknüpft sind, sich nicht unbeständig darin erweisen, nicht schnell wieder die Freunde vergessen soll. 49) Er wünscht sich Freunde, die weder durch zu hohe Gunsterweisungen und mit Stolz dargebrachte Gaben ihn beschämen, noch auch ihm Furcht einslößen vor einer unerwarteten Aenderung ihrer Gesinnungen. 50) Zufrieden, meint er, müsse man oft schon sein, wenn man nur nichts Schmerzstiches und Bitteres von seinen Freunden ersahre, 51) da Biele Freundschaft heucheln oder sie mißbrauchen, ihre Gesetze mißachten. Die Freundschaft darf nichts sordern, was der Gerechtigkeit entgegen ist. Man muß aber auch besorgt sein, seine Freunde zu erhalten und üble Nachreden zu zerstreuen. Die wahre Freundschaft soll sich stets auf Gott stützen. 52) In der Religion und insbes

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 1. Mich. Bulg. n. 87. B. p. 240. §. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 224. p. 333. M. III. 59. B. ep. 131. p. 450.

<sup>48)</sup> ep. 1. n. 81, 82, 73, 74, B. ep. 6, p. 239, §§, 77, 78.; p. 237, §§, 69, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 123. p. 164. Theophilo Protospath. M. III. 41. B. ep. 208. p. 524. Cf. ep. 1. ad Mich. n. 40. B. ep. 6. §. 36. p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 86. p. 131. M. III. 31. B. ep. 203. p. 521. Joh. Patricio Sacell.

 <sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) ep. 81. p. 128. M. III. 28. B. ep. 156. p. 490. Leoni, olim logothetae, nunc mon.
 <sup>52</sup>) ep. 159. p. 253. M. II. 50. B. ep. 241. p. 549. Nicolao abbati S. Niceph.
 Cf. ep. 1. n. 83. B. p. 239. §. 79. — ep. 21. M. III. 6. B. ep. 119. p. 442.

fondere in der Benützung der Schrift findet Photius die Stärke der von seinen Freunden vielbewunderten Briese. "Mein Schreiben," sagt er dem Spathar Johann Chrysocheres, 53) "hatte nicht den Zweck, bei dir Bewunderung zu erregen, sondern dich in dem zu bestärken, worin du geschwankt hast. Wenn du aber die Bewunderung als Unterpfand deiner wirklichen Bestärkung zu erkennen gibst, so lasse ich es mir gerne gesallen. Denn nicht aus mir selbst bringe ich vor, was ich schreibe, sondern aus dem, was ich aus der Lebenspendenden Duelle geschöpft habe, und diese Duelle ist es, die da denen, die sie dürstend im Glauben aussichen, reichliche Ströme des Heils darzubieten verheißen hat." Die Reinheit der Gesimnung 54) hebt Photius allenthalben hers vor. Dem Protospathar Arsaber dankt er für ein ihm übersendetes reiches Geschenk, das ihm von allen irdischen Gaben die angenehmste schien, aber noch weit mehr glaubt er die Gesimnung loben zu müssen, mit der es gegeben ward. 55)

Biele Unglücksfälle und Biderwärtigfeiten, die feine Freunde und Berwandte trafen, gaben bem Patriarden Unlag zu tröftenden und ermunternden Schreiben. Die Trübfale, die er felbst gefostet, hatten ihn nicht für die Leiden Underer theilnahmslos gemacht. Bald sieht er die Unfälle im menschlichen Leben mit stoischer Rube, bald mit streng driftlicher Geduld und frommer Ergebung an. Einmal ichreibt er über dieselben also: 56) "Angenehm ist bem Menschen ein fummerfreies Leben, aber schwer ift es zu erreichen, oder vielmehr für diejenigen unmöglich, die nicht ein von vernünftigem Berhalten ausgehendes Urtheil haben. Gur das, was uns erfreut, follen wir dem Schöpfer und Spender einer tadellosen Freude Dank fagen, für die Trubfale aber fann man in sich felber, wie beren Urfache, so auch die Beilmittel finden. Denn die Mehrzahl der Widerwärtigfeiten bereitet nicht aus fich felbst ben Schmerz, sondern erhält das Riederschlagende erft aus unseren Borftellungen und Urtheilen. Ward Jemand des Reichthums beraubt? Was fann ber Berluft betrüben? Aber ich bin es, ber das Beraubtfein für hart halt; offenbar bin ich es, ber ben Berluft, ber nichts gegen mich im Schilbe führte, bewaffnet, gegen mich ein schweres Geschoß zu entsenden. Denn Miggunft oder ein allgemeines Unglück ber Vaterstadt oder bes Vaterlandes oder sonft ein äußeres Greigniß tonnte mid auch gegen meinen Billen in Dürftigfeit verfeten: Traurigfeit aber fonnte mir nichts von allem dem beibringen, wenn ich nicht wollte. "Aber die innig geliebten Rinder find mir aus den Urmen geriffen. an deren Anblicf ich mich erfreute, auf die ich alle Lebenshoffnungen fette; fie haben urplötzlich fich bem Berhangniß unterziehen muffen." Allein jene fonnen an fid durchaus feinen Schmerz bereiten, jumal ba fie, wie in ber Geburt, fo auch im Hintritt den Gesetzen der Ratur folgen; dagegen bin ich es, ber sich biejenigen, die sich in der größten Rube befinden, wie von großen

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ep. 39. p. 98. M. III. 9. B. ep. 59. p. 360.

<sup>51)</sup> το είλιπρινές του φρονήματος, της διαθέδεως.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 233. p. 347. M. HI. 62. B. ep. 258. p. 557.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Diss. Quod non oporteat ad praesentis vitae molestias respicere. Cotel. M. E. Gr. II. p. 106 seq. M. III. 67, B. ep. 141, p. 455.

Stürmen und wilden Wettern bedrängt benft und in seiner Ginbildung ein ihnen zu nichts dienendes Mitleid aufregt, und fo fich felbst ohne irgend einen Muten eine schwere Wunde schlägt. "Aber das Haus ift mir zusammengefturgt." Run was dann? Wenn es auch mich in seinem Ginfturg begraben batte, so ginge das mich nicht an; ich fühlte es nicht einmal mehr. Wenn aber bei dem Untergang Bieler ich dem Berderben entronnen bin, wie bereite ich mir da nicht felbst ben Schmerz, indem ich über ben Ginfturg des leblosen Gebäudes betrübt bin, auftatt Gott für meine Rettung gu banten? Go verhält es sich auch in allen anderen Fällen. Denn was hievon bisher beispiels= weise angeführt ward, ift Allem gemeinsam, worin das Leben tagtäglich. das Eine in die Höhe, das Andere in die Tiefe treibend, seinen vielfach fich drebenden Mreislauf vollendet. Mur Gines ift es daher von Allem, was zu biesem Leben gehört, worüber man wahrhaft und ernstlich trauern muß, von dem frei zu werden man sich bestreben soll; fast alles lebrige, was sich ereignet, wird nur, wofern ich es für ein liebel halte, mich hart beläftigen und mir Rummer verursachen, wenn ich aber nicht darauf achte, so wird es mir keinerlei Trüb= fal zu bereiten vermögen. Was ift nun bas, was mir Gegenstand ber Sorge fein foll, ohne daß ich auf den Schmerz Acht habe? Nichts Anderes als die Seele unberührt und rein erhalten von den Stacheln der Sünde, und wofern etwas Sündhaftes fie berührt und eine schwere Wunde mit Narben zurückgelassen hat, sogleich sich baran machen, die Wunde zu heilen und das Kranfe gur Gefundheit gurudguführen. Alles Andere aber, Chre und Reichthum, Schönheit und Rraft, Macht und Körperstärte, und felbst die weit höhere Kraft ber Rebe - das Alles find Rinder, die in diesem Leben spielen, ja vielmehr nicht einmal Kinder, sondern ein Theater, das Kinder= und Puppenspiele auf= führt, und was fonst noch trügerischer fein kann."

lleberhanpt ist Photius sehr gewandt in Trostbriefen, von denen noch versschiedene sich vorsinden. Un die Aebtissin Ensebia, die den Tod ihrer Schwester betlagte, erließ er folgendes Schreiben, das zu den schönsten seiner Briefe gehört. 57)

"Wenn der Tod erst mit unserer Generation den Ansang hätte und wir die Ersten des gesammten Geschlechtes wären, die ihn erleiden müßten, dann würden wir über ihn mit Necht verwirrt und bestürzt wie über einen neuen und ganz unerwarteten Unglücksfall. Aber da wir, seit Menschen geboren wurden, zwischen Leben und Tod getheilt sind,  $^{58}$ ) die Strase des Todes schon unseren Vorestern bestimmt und kein Lebendiger da ist, der nicht den Tod sosten wird, wie sollten wir diese allgemeine Schuld und Nothwendigkeit für einen besonders uns allein angehenden Nachtheil halten und darüber seuszen wie über einen erst nen ausgelegten Tribut? Warum sollten wir über die Maßen wie über etwas Außergewöhnliches uns darüber entsetzen, was nun einmal nicht anders sein kann  $^{59}$ ) und worin die Natur kein anderes Gesetz kennt? Warum sollten

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 245. p. 372 seq. M. L. II. ep. 101. B. ep. 144. p. 464.

<sup>58)</sup> ζωή καὶ θανάτω μεριζόμεθα.

<sup>59)</sup> καὶ ο μη ἐστὶν άλλως γενέσθαι. Cod. Mon. f. 234.

wir und in unvernünftiger Beife und feineswegs ben Gefeten bes Geiftes entsprechend gang und gar in Trauer versenken und in allzuheftigem Schmerze über den Tod unferer Berwandten unvermerkt unferen eigenen Tod herbeiführen? It ber Tod ein fo großes lebel, warum ziehen wir ihn, bem Schöpfer vorgreifend, uns vor der Zeit gu? Ift er gut und heilfam, warum beweinen wir so über alles Mag biejenigen, die ber Wille bes herrn aus diesem Leben abgerufen bat? 60) - Du flagft: "Meine Schwester hat mich verlaffen, nächft Gott meine einzige Buflucht, mein Troft im Leiben, fie, Die meine Betrübniffe gerstreute, die der erste Gegenstand meiner Frende mar." Aber haben dich nicht auch beine Eltern verlaffen, sowie andere Bermandte und so viele Menschen von Abam an? Du selbst wirst noch die Anderen verlaffen und du wirst Niemanden finden, den nicht die Meisten verlaffen. Schwester verließ die Schwester; aber sie fand die vorangegangenen Eltern; fie enteilte zu dem herrn und Bater Aller, fie trat in jenes Reich ein, nach bem wir Alle pilgern. Ferner benfft du nur baran, daß fie dich verließ, nicht aber an die, welche fie gefunden? Du feufgest über ben Leib, weil bu ihn nicht fiehft, und freuest bich nicht zu feben, daß bie Geele vielmehr eine ungeftorte Verbindung mit bir erlangt hat? Du bift tief betrübt, daß fie dem Berweslichen entrückt ist, und achtest nicht barauf, daß sie bas Unverwesliche geniefit? Aber wie hat fie dich verlaffen? Bare fie in das Richtfein gurud. gefunten, ober ware fie unter eine andere Gewalt und Berrichaft gefommen, bann hatte fie in Wirklichkeit uns verlaffen. Wenn fie aber von berfelben Sand bes Schöpfers bewacht wird, ben auch wir zum Herrn und Gebieter wie zum fürsorgenden Beschützer haben, wenn für beide Theile dieselbe Wohnung und berfelbe Umgang bereitet ift, obichon jene bereits ein bom irbifchen Betimmel freies Leben genießt, wir aber noch von fturmischen Wogen umbergeworfen werden: wie follte fie uns da verlaffen haben? Wofern nicht auch wir nach demselben Port der Ruhe hinsteuern, wofern nicht auch wir denselben Weg burdmandern wurden, wenn nicht basselbe Ziel und Ende uns erwartete, dann fonnte man wohl fagen, daß sie uns verlaffen, dann konnte man wohl über die Trennung trauern. Wenn aber, was man nur immer thun und wollen mag, Alles zu jener Wohnung hinführt, was betrüben wir uns vergeblich, was murren wir wider das Gefets der Natur und trauern, daß ein feiner Natur nach sterblicher Mensch dem Tode seinen Tribut bezahlte, daß er in berselben und in ähnlicher Beise wie Bater und Mutter und wie bas gange Menschengeschlecht diesen irdischen Lauf vollendet hat? Wie? Sollte um unsertwillen der Gang der Ratur gestört, die Schranfen der Schöpfung durchbrochen werden? Was tritt je burch bas Geschaffenwerden in's Dasein, bas nicht wieder durch Tod und Auflösung untergeht? Ich will nicht reden von bem Blühen und der Schönheit der Pflangen, die nicht blos das Huge, fondern auch die anderen Sinne erfreuen; nicht von der Herrlichkeit der Gewächse, von den Heerden manigfad, gestalteter Thiere; alles bas geht mit ber Reit

<sup>60)</sup> Statt τους αποικομένους Mon. u. H.: αποιχομένους, wie auch Bal. hat.

vorüber und hat ein Werden, bas ichon bie Ginleitung zu feiner Auflösung ift. Aber denke an den wohlgeordneten Chor der Sterne, wie sie das Firmament so bunt verzieren, den Himmel rings mit den glänzendsten Farben gleich Blumen fcmicken, wie fie gleich Fackeln die Racht erleuchten, ihr trauriges Dunkel mit fanftem Schimmer erhellen und den Schauenden einen beiteren Anblick gewähren. Betrachte wiederum den Mond, wie er von der Sonne fein Licht erborgend ohne Lohn die Luft mit Fenerglanz umgibt und stolz ist auf sein Geschenk, mit dem er vor Beginn des Tages einen andern Tag gu ichaffen ftrebt. Aber auch bas Alles eilt bem Ende zu, findet fein Berbangniß, gabit feine Schuld ber Bergänglichkeit. Die Sonne felbst, ift fie nicht herrlich zu schauen und wunderbar in ihrer Schönheit? Bas foll man von ihr Anderes fagen, als daß sie wie ein Riese jubelnd ihren Lauf vollendet von einem Ende des Himmels bis zum andern (Pf. 18, 6) - jenen über die Natur erhabenen und wohlgeordneten Lauf in der Mitte der Welt entfaltend öffentlich mit Glang sich zeigt und mit ihren Strahlen Alles treffend bas Gine zum Leben weckt, das Undere hegt und pflegt, und das Frdische zusammenhält nach dem Wort und Gefetz ihres Schöpfers? Und bei Allem dem, während fie in so langer Zeit das Alles thut, wird sie nicht alt, erleidet keine Alender= ung, feine Minderung ihrer Schönheit, ermattet nicht in ihrem Lauf, fie thut nichts, wodurch sie ihre Auflösung herbeiführen könnte. Und bennoch auch sie, fo groß und so herrlich fie ift, entgeht nicht bem Ende, sondern unterliegt ben Gesetzen der Natur. Denn Alles wird umgewandelt und nichts, was durch bie Schöpfung das Dasein erhielt, sucht vor dem Tode die Unfterblichkeit gu erfassen. Wie nun? Das Alles wird umgeschaffen und verändert sich, ohne zu murren wider das Gesetz des Erschaffenen, sondern mit Ergebenheit in den Willen bes großen Schöpfers; wir aber follten fein Bedenken tragen, dadurch, daß wir vergeblich uns betrüben, die Gottheit gegen uns zu erzürnen? Während wir so viele Beispiele vor Augen haben, wollen wir uns von feinem berselben zur Besinnung bringen laffen, vielmehr uns gang demjenigen bingeben, was unser Affett und der Satan uns eingibt? - Der Schöpfer hat fein Gefchöpf zu fich genommen. Und du willst es nicht ertragen? Damit er es frei mache von den Müben und Sorgen, die zugleich mit diesem Leben allseitig sich erheben. Und du bist darüber unwillig? Damit es auferstehe. Und du jammerst über eine so große Gnade? Gott verleiht ihr die Unsterblichkeit. Und du verfällst in Weheklagen, gerade als ob deine Schwester nicht mehr ware? Wie ist das beiner Tugend würdig? — Aber sammeln und fassen wir uns, erkennen wir unsere Natur sowie den Schöpfer, erwägen wir die uner= gründliche Tiefe der Menschenliebe des Herrn. Er verhängte den Tod als Strafe, aber er machte ihn burch feinen eigenen Tod zur Pforte ber Unfterb= lichfeit. Er war ber Ausspruch seines Borns und seines Unwillens, aber er gibt auch die höchste Güte des Richters fund und der Gedanke übersteigt alle Wege der menschlichen Vernunft; denn er löset im Tode die Natur auf, die burch die Gunde des Stammvaters verderbt ward; allein diese Auflösung wird der Anfang ihrer Rengestaltung. Er trennt die Seele vom Leibe und diese

Trennung gibt fich als ber Beginn einer herrlicheren und erhabeneren Berbindung zu erfennen. Denn es wird ein feelischer Leib gefaet und ein geiftiger erweckt; es wird gefäet in Schmach, mas in Berrlichkeit ersteht (I. for. 15, 44). Der Schöpfer nimmt bas Lieblingswert feiner Sande auf und zieht es zu fich; er entrudt es ben menschlichen Mugen; aber er lägt es wohnen in dem wunderbaren Lichtglang ber Engel. Wie ift bas ein Gegenftand bes Weheflagens und ber Thranen? Wie weit ift bavon bie Trauer entfernt! - Das erwäge und überlege mohl. Bor Allem aber erinnere dich, daß du ichon von garter Kindheit an Gott bestimmt und bem unvergänglichen und unfterblichen Bräutigam Chriftus angetraut, Eltern, Geschwifter und alle Bande bes Blutes verlängnend ihm allein bein ganges Leben und beinen Wandel durch feierliches Gelöbniß geweiht haft. Diefes bein Gelöbniß entehre nicht durch beine Mage, verduntele nicht jene Gnade durch beine Trauer, buge nicht durch beine jegige buftere Saltung und Niebergeschlagenheit die einstige Freude ber Engel ein. Denn wenn du jett bas jum Gegenstande ber Trauer machst, worüber jene fich freuen, indem fie eine jungfräuliche und über bas Leiden erhabene Seele zur Ausfüllung der durch die gestürzten Damonen leer gewordenen Plätze empfangen und aufnehmen, jo siehe zu, wie du auf schmähliche Beise beine frühere Gesinnung und That burch die jetige entehrst. Niemand, ber von Liebe gum Brautigam erglüht, läßt biefe Liebe fallen, um gang ber Trauer sich hinzugeben, vergist barauf, bag er jene hegt, fummert sich nur um die verschiedenen Falle bes Todes und betrübt fich gang über fie, indem er die beife Liebe in leidenschaftlichem Schmerze unterfinfen läßt und bemfelben die Freude als Gefangene ausliefert. Wenn nun die Berftorbene oder vielmehr die und Vorangegangene gu benjenigen gebort hatte, die forglos in den Tag, und nicht nach ihren Pflichten leben, bann ware wohl bas Seufzen und Weheflagen verzeihlich, obichon unfer Beiland, der Quell der Menichenliebe, benen, die ihm nachfolgen wollen, jum Gesetze machte, nicht einmal nach diesen sich umzusehen, ba er sagte (Matth. 8, 22): Lag bie Todten ihre Todten begraben; bu aber folge mir nach. Da aber jenes jungfräuliche und selige Gefäß zu denen gehörte, die ein heiliges und Gott wohlgefälliges geben geführt und Gott unverbrüchliche Treue gehalten haben: wie follten wir ba nicht bas Wort des herrn ehren und scheuen, 61) wie nicht die völlige Beseitigung der Trauer finden in dem Ausspruche: "Wer an mich glaubt, ber wird leben, auch wenn er ftirbt" (Boh. 11, 25), ba er nämlich burch den Tod bas unfterbliche Veben gefunden, durch die Auflösung eine unauflösliche und ungerstörbare Stätte gewonnen hat? Wieberum fagte ber Erlofer aller Menichen und Brautigam der Erlöften: "Es fonnen die Sohne des Brautigams nicht trauern, jo lange der Bräutigam bei ihnen ift" (Matth. 9, 15). Bernimmft bu, was er fagt? Spreche nicht durch bie Trauer über bich felbst das verdammende Urtheil

<sup>61)</sup> Ηῶς τὴν δεσποτικὴν φωτὴν οὐ δυσωπούμεθα; Bon diesem Lerbum sagt übrigens Photius q. 21. c. 1. p. 152, es bedeute ὑφοράσθαι, φοβείσθαι μεθ ὑπονοίας, σχυθυμαίτεν, nach Ginigen, aber nicht nach der attischen Cteganz, auch αἰδείσθαι, dann auch dem Gebrauche gemäß ἰκετεύειν, παγακαλείν.

aus, daß du vom Bräutigam getrennt seiest - ein Urtheil ber Urt, daß, falls es ein Anderer gegen bich auszusprechen wagte, bu die Unbill nicht ertragen, fondern ihn als Teind und Widersacher, als einen gang schlechten Menschen bezeichnen und von dir abweifen wurdeft. Zeige dich nicht felbst als beflagens= werth, indem du diejenige beflagft, die der Herrlichfeit genießt. Es fonnen die nicht trauern, die bei dem Bräutigam find. Bas ist furchtbarer als dieses Wort oder vielmehr diese Versicherung des Herrn? Du trauerst? Also hast du dich entfernt vom Bräntigam. Du weheflagft? Alfo entehrst du das Brantgemach, du handelft wie die gemeine Menge, du verlierft die hochzeitliche Ehre. - Rein, wir wollen nicht mehr diejenige, die in Gott lebt, gleich einer Todten beweinen und sie durch eben das vernnehren, wodurch wir unsere Liebe zu ihr zu beurfunden wähnen. Unfere Trauer ift eine Beleidigung für die, welche das himmlische Brautgemach bewohnen: die Thränen sind Sache berjenigen, bie ihre Seligfeit tadeln und läftern, die an deren Benuß zweifeln, die, wo nicht gang ungläubig, boch in Zweifel über beren Auferstehung find. Das Alles beachte und erwäge mit nüchternem Urtheil. Lege die Trauer ab, entäußere dich bes Schmerzes, bes Wehetlagens, ber Thränen. Das wird aber ber Fall sein, wenn du das Gesagte wohl zu Bergen nimmst und dich selbst von allem Anderen losreißest und blos die felige und unvergängliche Liebe des reinen und unbeflecten Bräutigams Chriftus gang mit gangem Bergen wieder in dich aufnimmst, auf ihn unaufhörlich und mit unverwandten Blicken all' bein Denken richteft."

Gin ebenfo treffliches Troftschreiben fandte Photius noch in seinem ersten Exil an seinen Bruder Tarafius, beffen verheirathete Tochter bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben war. 63) Dief beflagt er die zerstörten Hoffnungen der Familie, verbindet das neue Leiden mit feinen anderen schweren Unglücksfällen und hebt mit den stärfsten Farben die Größe des Berluftes hervor. "D wo ist jett Glias, wo Glifaus? Wo Betrus ober Paulus ober fonft einer von jenen heiligen Männern, die ihnen ähnlich find? Denn ich wurde nicht zu schreiben nöthig haben, wenn ich nur von einem derselben die Guße erfassen fonnte, da ich ihre Hände nicht ergreifen darf; ich wurde nicht ruben und raften und Alles in Bewegung feten, bis fie die Tochter lebendig ihren Eltern zurückgegeben, fie von den Todten erweckt. Bas foll ich aber jetzt thun? Denn nicht einmal bei solchem Unglück unserer Familie wird die gegen mich verhängte Berbannung irgendwie gemildert und erleichtert. 3ch muß einen Brief schreiben - webe mir! - einen Brief, der die Betrübnif meines Bruders über ben Tod seiner Tochter lindern foll. Da, als Hoffnung auf Rachtommenschaft gegeben war, ba, als die Che Aulag zur Rlage bot, daß fie die Tochter nicht schnell genug zur Mutter machte, daß nicht ein Kindeskind in den Armen der Großeltern heiter spielt und seine erften gaute stammelt - ba, als man auf Größeres hoffte, da ward auch das, was man befaß, geraubt! Wehe mir, wehe über den Trug, die Sünde und die Strafe der Stammeltern! Wie schlich jene

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) ep. 234, p. 347 seq. M. III. 63, B. ep. 142, p. 457.

boje und hinterlijtige Schlange in bas Paradies berein? Wie überredete fie jene? Wie erstreckt sich von ba bis zur Gegenwart ber bittere Stachel bes Todes? Diefer Schlag hat auch mich getroffen, fcmerer noch als ein feindliches Geschoß, furchtbarer als ein Blinfirahl. Da liegt bas Nind, blühend noch vor furger Zeit, ein furchtbarer und erschreckender Unblick für bas Huge ber Eltern; ba, als bie Bluthe bes Mintterjegens sich entfaltete, ba verborrt Die Pflange felbst mit ber Wurgel; Die Natur ift gum Sproffen bereit, ba trifft fie die Sichel bes Todes tief in's Berg und mahet das leben felbst ab vom Welde bes Lebens. Welche Thränen tonnten für folden Schmerz genugen, welches Seufzen, welches Wehetlagen? Es verstummt ber Mund in langem, furchtbaren Schweigen; die Lippen find geschloffen, jie funden nicht mehr die ehrbaren und feinen Sitten, fie find zusammengezogen gur Auflösung. Und bie Augen - webe über ben Schmerg, ber einerseits nicht schweigen läßt und anderseits das Reden nicht erträgt! - Die Augen (wie foll ich fagen?) fie haben alle Lebensfrische, alle Teuchtigfeit verloren, fie fenden den erstorbenen Wimpern beren letten Reft. Die Wangen farbt ftatt ber Rothe und ber natürlichen Grifche finftere Todesbläffe, die alle Schönheit, allen Reig binmegnimmt; das gange Untlit bietet bem Beichauer einen ichrecklichen, einen furchtbaren Unblick. Welche Miggunft, welche Unbill ichlendert gegen uns folche Beichofe? Der frühere Schmerg ift noch nicht vorüber und ichon trifft uns ein neuer, ber noch größer ift ... Bon allen Seiten bringt bas Unbeil ein, Die Geschoffe richten sich gegen uns, gegen unsere Rinder. Wir find Gegenftand eines Trauerspiels geworden; es erheben fich gegen uns Schmerg, Trauer, Jammer, Rummer und alle Erinnven; irgend eine Rlotho, wie es icheint, mit der Spindel und ihren Ilugludsfäden beschließt ben Chor gegen uns" u. f. f.

Doch plötlich halt Photius inne; er fommt gleichsam wieder zu fich, er befinnt sich, daß er troften wollte. "Aber was ist mir begegnet? Wohin tomme ich? Ich wollte einen Troftbrief ichreiben und nun werde ich, ohne ju miffen wie, von dem Schmerze mit fortgeriffen, gegen den Andrang bes Unglud's halten meine Gedanken nicht Stand, ich habe mich zum Gegentheil beijen, was ich wollte, verleiten laffen und indem ich mich anschickte zu troften, ward ich zu ben Thränen ber Wehetlagenden gebracht. Aber wir wollen wieder ju uns felbst tommen, nicht uns gang versenten in den Albgrund bes Jammers. Biele hat ichen ber Schmerz zu Grunde gerichtet, nicht blos bem Leibe, jonbern auch der Seele nach." Photius will feinen Beinden nicht ben Triumph gonnen, ihn und die Seinigen fo tief betrübt zu feben; er erinnert feinen Bruder an Die Leiden ihrer Eltern, Die auch ihre Rinder, und zwar in noch harterer Beije, fterben faben und Alles mit Dank gegen Gott 63) ertrugen, jowie an die Binfälligfeit der menschlichen Ratur und an das allgemeine Gejets des Todes. "Betrachten wir, wer wir find, woher wir gefommen. Gind wir nicht Sterbliche, von Sterblichen geboren? Sind wir nicht aus bem

 $<sup>^{63}</sup>$ ) τον εφείττον ( $^{63}$ ) Mon. cit. f. 219, b. flatt εφείττονα richtig)  $^{63}$  κατά λογισμούς άνθρώπων τα άνθρώπινα διακυβεφνώντα. Mont. p. 349. Bal. p. 459.

Richts entsproffen und werden wir nicht in furger Beit nicht mehr fein?" Nachdem er ausgeführt, wie Alle sterben muffen, geht er wieder zu seiner verftorbenen Richte über. "Alls eine Sterbliche ging fie hervor aus fterblichem Mutterleibe und nachdem fie dem sterblichen Leben nach dem Gesetze der Natur gedient, ging fie nach bemfelben Gefete gum unfterblichen Leben ein. Gie hinterließ feine Rinder, die ihre Berwaisung zu betrauern hatten; fie ftarb nicht, indem fie die Sorge für ihre Spröflinge als einen Stachel, ber barter als der Tod ift, mit sich nahm; sie hat nicht viel Betrübendes erfahren, sie hat den Tod nicht gesucht, nach dem nicht selten Biele, von unvermeidlichem Mifgeschief umringt, 64) Verlangen hegten. Im Umgang mit ben Eltern schied fie aus ben Stürmen diefer Zeitlichkeit, bedient von den Banden ihrer Mutter verließ fie diefes Leben, in den Händen der Eltern hauchte fie den Beift aus. Ihr Leib ward mit aller Sorgfalt behandelt und dem Grabe übergeben, mit einem herrlichen Leichenbegängniß, mit Bietät, Auftand und den Gebeten vieler Mitfühlenden ward fie begleitet, und fie ging an einen Ort, von dem jeder Schmerz und jede Trauer verbannt ift. Bas fonnte mehr geschehen? Die Trauer kehrt sich mir um in das Gegentheil, wenn ich das erwäge, was über jenes felige Töchterlein verfügt ward; ich preife fie felig wegen ihres Beimgangs; ich verwandle die Trauer in die Verherrlichung Gottes, die Bestürzung in Dankfagung, ba ich fie auf fo glückliche Weife und wie man es taum beffer wünschen konnte, dem irdischen Leben entrückt sebe. "Aber sie hat nur furze Beit gelebt" (fagst bu). - Und was macht es für einen Unterschied, ob mehr ober weniger Tage unser Leben theilen, da doch das Mehr und das Weniger uns zu denfelben Pforten des Todes führt? Riemand erfreut sich an dem Bergangenen; bas Zukunftige ift noch nicht; bas Gegenwärtige, in bem man allein die Frende finden könnte, ist eben nur ein winziger Augenblick. Daber führt sowohl die langere als die fürzere Lebensdauer, da das Gefühl des Ungenehmen blos auf die Gegenwart beschränft ift, zu dem nämlichen und gleichen Benuf wie den, der ein hobes Alter erreicht, so auch den, der noch in voller Jugendfrische blüht, indem sie bei beiden das Empfinden auf die gegenwärtige Luft in trugerischer Beise beschränft, aber feinem gestattet, die Freude, sei es ber Bergangenheit, sei es ber Zufunft, zu genießen. Go ift es gleichgültig, ob man fürzere ober längere Zeit lebt. Doch nein, es ift nicht gleichgültig. Denn wenn fein Mensch rein von allen Flecken ift, auch wenn er nur einen einzigen Tag lebt, wie es in der Schrift (Job 14, 4. 5) heißt und wir in der That bestätigt sehen, so hat derjenige, der in fürzerer Zeit diese irdische Wohnung, dieses Lehmgebilde verläßt, bei seinem Weggang auch weniger leibliche Flecken an sich. Wer daher die Hingeschiedene betrauert, weil sie so schnell das Begenwärtige verließ, ber macht bas zum Begenstande seiner Trauer, daß fie weniger an der Befleckung Theil nahm, und halt es für ein Unglück, daß sie reiner vor dem jenseitigen Bräutigam erschien. — "Aber sie ftarb vor

<sup>64)</sup> Mont. p. 350. Bal. p. 459. περιστοιχηθέντες. Montagu wollte περιτυχόντες gelesen haben; Mon. eit. f. 220, a. hat: περιτυχηθέντες, wobei eine andere Hand über v corrigirte o.. Am besten wird περιστοιχηθέντες beibehalten.

der Zeit." Möchte ich fein folches Wort hören muffen, das auszusprechen verwegen, zu benten noch verwegener ift! Bor ber Beit? Als fie geboren ward, hielt man fie nicht für vor ber Zeit geboren, sondern fie ward geboren nach Gottes Winf und gur rechten Zeit. Werben wir uns die Entscheidung anmaßen über die Beit, in der man gu feinem Schöpfer heimzutehren hat? Bat ihr etwa ber Schöpfer zwar bas Leben zur rechten Beit gegeben, nimmt fie aber zu sich, ohne die rechte Zeit zu kennen? Alles hat Gott in ihrem Leben von der Wiege an gur rechten Zeit gefügt; blos ihr Lebensende follte er nicht zur rechten Zeit bestimmt haben? Fern sei von einem nach Frommigfeit strebenden Minnde, fern von einem vernünftigen Denfen eine folche Läfter= "Aber (heißt es wieder) fie ftarb vor ihren Eltern." Bas nun? Bollte etwa Jemand, daß fie erst noch ben Tod von Bater und Mintter er= leben und jo, durch folche fchwere Leiden gefchlagen, aus der Welt scheiden follte? Wer fo bachte, ber wurde nicht elterliche Liebe, fondern die Gefinnung einer Stiefmutter an den Tag legen, den Gigennuty beffen, der bas eigene Bergnügen für höher halt als bas was ber Tochter lieb ift und unter ber angeblichen Gehnsucht nach bem Rinde blos an fich felber benft. Ift es etwas fo Trauriges, ben Tob feiner Geliebten feben? Run benn, frei davon ift beine Ift es aber nicht so traurig, was reiben wir denn burch Tochter geschieden. ben Schmerz uns felber auf?"

Photius läßt nun feine verftorbene Richte felbft zu ihren Eltern reden, die Freuden des himmels schildern und auf das Wiederschen vertröften. "Was betrübst du bich, Bater, mas jammerft du, als ob ich in das größte Leid ein= gegangen wäre? Mir ward es zu Theil, im Paradiese zu wohnen, ein fuger Unblick für die Angen, noch füßer für den Genuß, der allen Glauben über= steigt. Es ift bas Paradies, jene erste und wunderbare Beimath unseres Be= fclechts, worin die Lieblingsschöpfung bes herrn, unfere Stammeltern, bevor die Schlange ihnen guflufterte, ein glückliches und feliges Leben genoßen. Aber jegt fann die hinterliftige boje Schlange nicht mehr in dasfelbe hereinschleichen, noch mit ihren hämischen Buflufterungen bort Jemand berücken; aber auch unter uns ift Niemand, beffen Wille nicht über alle Lift und Berführung er= haben ware; feiner hat es nothig, daß ihm die Angen geöffnet werden oder daß er den Genuß einer noch größern Luft erlange. Denn wir Alle find weise mit himmlischer Beisheit, wir befinden uns in der Gulle unaussprechlicher Büter, unfer ganges Leben ift eine beständige Festseier. Glangend und auf glangende Beife in unverwestichen und durchaus reinen geibern lebend ichauen wir Gott, soweit ihn zu feben ben Menschen möglich ift, und in seiner unausfprechlichen und unerfagbaren Schönheit gleichsam schwelgend leben wir in beftandigem Subel: daran werden wir nimmer fatt, fondern die Gulle des Genuffes wird auch der Bohepunkt des Liebens und die mit der Liebe zugleich hervorgebende volle Befugnif des Geniegens bewirft eine unbeschreibliche Luft, macht jenen Jubel mahrhaft unaussprechlich. Daher zieht mich, mahrend ich mit dir alfo rede, ein gewaltiges und unüberwindliches Sehnen dabin gurud und läßt mich bir nicht einmal den geringsten Theil davon schildern. Auch du wirst einst dahin gesangen zugleich mit der lieben Mitter und dann wirst du wohl sehen, daß ich nur den kleinsten Theil gesagt, vielsach wirst du aber auch dich wegen deiner Trauer um mich anklagen, die ich so herrliche Güter genieße. Aber, theuerster Bater, entlaß mich mit Freuden und sende mich voraus, damit du mir nicht einen längeren Berlust zuziehest und darüber dich sehr betrüben mögest."

"Wenn nun" - so fährt Photius fort - "jene selige Tochter bas und Alehnliches dir fagen würde, würdest du nicht dich schämen und ben Schmerz verbannen und freudig die Freudige von dir weggehen und vorauseilen laffen? Ferner follen wir wohl, wofern beine Tochter Goldes fagte, beffer werden und die Thränen verbannen, wenn aber unfer Aller Schöpfer ruft: "Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er ftirbt" (Joh. 11, 25) und uns fagt, daß er benen, die ihn lieben, das bereitet hat, was fein Auge geseben, fein Ohr gehört, was in feines Menschen Berg gestiegen ift (I. Ror. 2, 9), gleich Ungläubigen feine beffere Gefinnung begen und noch mehr trauern? Wie ware das edel, wie gerecht, wie ware das einer Denkweise entsprechend, die sich nahe an das Geziemende oder Erspriefliche halt? Roch mehr: haft bu feine Scham vor meiner herrlich geschmückten Brant, indem du dein mannliches Angesicht von weibischen Thränen entstellt werden läßt und nach Beiberart jammerft? Haft du feine Rücksicht für die Schwäche des Weibes? Beseitigt das vernünftige und beilfame Mitgefühl nicht das unvernünftige und schädliche Mitleid? Denn wenn Männer, durch welche die Frauen Startung erhalten follen, auf dieselbe Beise wie diese jammern, wie wird es mit diesen gehen, woher werden sie Trost haben? Wen sollen wir ihnen als Muster der Nachahmung vorhalten, auf wen sollen sie ihre Blicke richten? Nein, lag bir nichts aufstoßen, was beiner, was beines Geschlechts unwürdig, ober um es richtiger nach den Umftanden gu fagen, was dir und beinem Beichlechte fremd und gang baftardartig ware. Laffen wir uns nicht mehr als recht ift zum Wehetlagen fortreißen, nicht nach Beiberart unferem Schmerze uns hingeben, wir, die wir fo oft, in fo vielen und in den schwerften Beimsuchungen uns als Männer erwiesen haben. — Es nahm ber Schöpfer fein Geschöpf zu sich. Aber er gab mehr als er genommen - noch andere Söhne und Töchter (möchten diese lang und glücklich leben und die Freude ihrer Eltern fein!). Es schmerzt dich der Verluft. Aber es moge dich das dir Gebliebene erfreuen. Wir wollen Dank fagen für das, mas uns entriffen ward, auf daß wir einen dauernden Genuß an dem und Gegebenen haben, uns freuen und darüber frohlocken. Es ist schön, Rachkommen seines Beschlechts am Leben zu haben; wir haben fie. Es ift schon, bem Schopfer Aller und dem Berleiher alles Guten die Erftlingsfrüchte darzubringen; wir haben sie dargebracht. Vorher war es uns unbefannt, welche von unseren Rindern für Gott als Erstlingsfrüchte, und welche für die Fortpflanzung unseres Beschlechts bestimmt seien; nun aber werden wir, wofern wir nur mit Dank die Erftlingsgabe bringen, nicht mehr im Ungewissen mit unseren Hoffnungen leben, sondern in einem sicheren Bustande fest und voll Bertrauen sein. Nichts nimmt

Gott, ohne reichlicher zu geben; stets belohnt er das Kleinste mit den größten und unerhossten Gütern. Wenn wir aber mit Jammern und Klagen, gleich als wäre uns eine Unbill zugefügt worden, die Erstlingsfrüchte entehren — boch ich will nichts Widriges und Unangenehmes sagen, weil ich hoffe, daß ihr fernerhin seiner Trauer und keinem derartigen Schmerze mehr Raum geben werdet, der der Grund des Widrigen und Unheilvollen ist; möchte nur die Gottheit diesem meinem Ausspruch und dieser Hoffnung gnädig sich erweisen! Und das ist schon jetzt der Fall. Gott gibt mir den Freimuth im Reden, während ihr, wie ich sagte, von der Muthlosigseit zur Dankbarkeit euch erhebt."

Photius bemerft weiter, daß viele alte und neue Beifpiele, ja das gange menschliche Leben zum Trofte bienen fonnen, daß nach Paulus (I. Theff. 4, 12) die Trauer um die Berftorbenen Sache der Ungläubigen fei, die da die Hoffnung ber Auferstehung auslöschen und an die Kraft des Geheimnisses in Chriftus nicht glauben, und daß gerade bei folder Trauer bas babingeschiedene Rind in Wahrheit fur die Seinigen verloren geben und diefe von feiner Seligfeit geschieden werden fonnten. "Die jenseitige Freude fennt feine Schmerzen, bas Hochzeitgemach ber Freude und des Jubels fann fein Aufenthalt für Trauernde werden, es nimmt nicht die von Thränen lleberwältigten auf, die es als Erben einer unaussprechlichen Freude fennt. Dem Schöpfer hat es gefallen, fein Geschöpf zur Unfterblichfeit zu erheben; wir wollen dem Rinde fein Glud nicht miggonnen, nicht gegen ben Rathichlug murren, den wir bewundern follten, noch die Freigebigfeit des herrn zu einem Anlag des Iln= banks werden laffen. - Ginft war bas Gohnden bes großen Ronigs David trank und die Krankheit ichien gum Tode gu führen. Da warf er fich, die Rrantheit als ein ichweres Unglück betrachtend, zur Erde nieder, flehte Bott unter Thränen an, enthielt sich ber Speife und jeder leiblichen Pflege. Aber als der Knabe verschieden war, legte er sogleich die Trauer ab. Borber bat er, fein Sprögling moge am Leben bleiben; als er aber fab, ber Schöpfer habe fein Sinscheiden verfügt, da magte er nicht das Urtheil des Richters durch feinen Jammer zu verunehren, sondern sich über alle Traurigkeit erhebend sprach er Worte des Dankes und gab sich wieder der gewohnten Le= bensweise bin (II. Kon. 12, 15-24). Go muffen auch wir gefinnt fein. Ift eines unferer Rinder, ein Berwandter oder Freund frant und trägt die Mrantheit den Tod im Schoofe, jo flehe ich Gott an, er moge dieselbe vorübergeben laffen und das Berlangte den Berlangenden gewähren; erachtet er aber den Sintritt für beffer, dann geziemt es fich nur, für feine Fügung gu danten, bas Beschehene zu verehren und nicht das Urtheil des Schöpfers durch Traner und Wehetlagen zu beleidigen. Wenn uns ein Damon nachstellt und einen neuen Job verlangt, wenn Gott die Beimfuchung feines Dieners mit Leiden guläßt und feine Geduld gur Beschämung des Widersachers auf die Probe ftellen will, wenn er eine Rennbahn fur den Rampf eröffnet, bem Feinde gur Schmach, bem eblen Streiter gur Rrone, fo burfen wir auch ba nicht die berrliche Entfaltung der Tugend jum Gegenstand des Jammers, nicht die Beit bes Sieges zu einer Zeit ber Muthlosigfeit, ben Tag bes Rampfes nicht zum

Tage der Thränen machen, nein wahrhaftig nicht bei den unverwelklichen und glänzenden Kronen! Das ist nicht würdig deiner edlen Seele, nicht deines sesten Charafters, nicht deiner sonstigen Tugend." Noch einmal den Bruder zu männlichem und festem Verhalten auffordernd, noch einmal an Job's Veisspiel erinnernd schließt Photius das Schreiben unter Aurufung der Fürbitte der Gottesmutter und aller Heiligen.

Ganz furz ist dagegen ein anderes Trostschreiben an denselben Tarasius über den Tod eines Freundes, dessen Tugenden sehr gerühmt werden: "Wers den wir noch irgend Jemanden glücklich preisen können, wenn wir diesen theusren Todten beweinen?" 65)

Auch bei anderen Anlässen hat Photius für seine Freunde Trostgründe und ermuthigende Worte in Bereitschaft. Dem Mönche Barnabas sagte er: "Du klagst über die Armuth? Der Gerechte wird nicht verlassen. Wohl war Job wie verlassen, aber um den Sieg über den Bösen zu erlangen, der sein reines Leben zu verfälschen suchte, und um noch mehr Güter zu erhalten, als er verlor. Das Beispiel des Paulus, der freiwillig Mangel litt, möge dir genug sein statt alles Reichthums und alles Wohlergehens." 66) Seinen Freund Euschemon von Cäsarea ermahnt er, sich nicht darüber zu betrüben, daß er bei seinem gerechten Thun von den Feinden der Gerechtigkeit verläumdet werde, da ja die Mehrzahl der Menschen nicht die Gerechtigkeit im Auge habe, die große Masse vielmehr der Ungerechtigkeit folge; weit mehr würde er Ursache haben, sich zu betrüben, wenn die Feinde der Gerechtigkeit ihn soben würden. 67)

In feiner Weise weiß Photius seine Schützlinge mächtigen Freunden und seinen Berwandten zu empsehlen. So sagt er in einem an seinen Bruder Tarasius gerichteten Empsehlungsschreiben für einen Ungenannten, daß dieser einer solchen Empsehlung bei ihm nicht mehr bedürfen werde, wenn jener ihn tennen gelernt, vielmehr werde er alsdann dessen Empsehlung für viele Andere gelten lassen; so großes Bertrauen hege er (Photius) einerseits zu der Milde und zu dem Wohlwollen seines Bruders, andererseits zu der Tugend und Vorstresssichteit des Empsohlenen. 68)

Es ist nicht zu verkennen, daß, wie die ganze Persönlichsteit, so auch die Correspondenz des Photius viel Gewinnendes und Imponirendes haben mußte, und Alles erklärt uns immer mehr die Zaubertraft, die er auf seine Freunde und Anhänger geübt hat. Aber die Eindrücke und Spuren selbst gewaltiger Männer gehen rasch vorüber, sobald einmal der Grabeshügel ihre irdische Hülle bedeckt, vergessen wird von den kommenden Geschlechtern, was ihre Vorsahren gepriesen; diese haben neue Größen vor sich, die da die alten, die ja "nicht mehr sind", verdrängen müssen. Nur Ein Ruhm ist dem Photius dauernd geblieben: in seinen Schriften sebte er auch für die Nachwelt sort.

<sup>65)</sup> ep. 131. p. 171. M. III. 44. B. ep. 143. p. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) ep. 41. p. 98. M. II. 74. B. ep. 102. p. 425.
<sup>67</sup>) ep. 173. p. 245. M. II. 25. B. ep. 98. p. 423.

<sup>65)</sup> ep. 160. p. 214. M. III. 50. B. ep. 224. Aehnlich ep. 153. p. 208. M. III. 47. B. ep. 223. p. 539.

## Inhalts-Hebersicht.

## Viertes Buch.

Der Sturg des Photius und das achte ökumenische Concis.

1. Entschung des Photius durch Bafilius und Wiederanknüpfung der Berbindung mit Ram.

Seite

Migftimmung zwischen Michael und Bafiling. Erhebung bes Bafilicinus. fürchtungen und Conspirationen. Ermordung Michael's III. Alleinherrichaft des Bafilius. Theodora's Tod. Die erften Regierungsmagregeln des Gelbit= herrichers. Sturg bes Photins und beffen Motive. Wiedereinfetzung bes Janatius. 3mei faiferliche Schreiben an den romifchen Stuhl. Brief bes Ignatius mit feierlicher Anerfennung bes papftlichen Primats 7 - 282. Papft Sadrian II. und feine Synode gegen Photius. Sadrian als Rachfolger Rifolaus' I. Geine Antwort an Bafilius nach Anfunft bes erften faiferlichen Edreibens. Brief an Janatius. Echicfale ber bygantinischen Befandtichaft. Prufung ber photianischen Schriftstide in Rom. Ber zögerung ber Spnode. Schwierigteiten bes neuen Pontifitats. Cyrill und Methodius in Rom. Tod bes Ersteren. Römische Smode im Juni 869. Die Richtberücksichtigung ber von Photins gegen ben Occident erhobenen Anflagen. Mene Briefe hadrian's an Bafilius und Janatius. Strenge gegen die fchuldigen Beiftlichen und Antrag auf Berjammlung einer größeren Ennode. Ehrenvoller Empfang ber päpstlichen Legaten in Constantinopel 28 - 173. Die drei öftligen Patriargate und ihre Saltung im photianifgen Schisma. Die Behanptung ber Griechen, Photins fei von den anatolijden Patriarden anerfannt. Zweisel bes Papstes Mitolans. Früherer Bertehr Dieser Patriarden mit Rom und Bygang in ben Ifonotlaftenzeiten. Reisebericht bes frantischen Monches Bernard. Gedrückte Lage des melditischen Patriarchen von Mexandrien. Gein nach Cpl. gelangtes Schreiben. Jerufalem, feine Rirchen, fein Patriarch Theodofius. Abgeordnete bes Bafilius im Drient. Die Legaten von Jerufalem und Antiochien. Die antiochenischen Patriarchen. Der bei Photius genannte Euftathins. Die Meprajentation des Drients bei bygantinijden Synoden feit der arabischen Berrichaft 47 - 63

#### 4. Borfragen über Die Alten Des achten öfumenifden Concils.

Der boppelte Text der Alten. Aenßerungen des Bibliothekars Anastassius. Das griechische Exemplar ist nicht das Original, sondern eine Epitome, aber anch feine aus griechischem Sonderinteresse verstimmette, wenigstens nicht als Ganzes. Die vierzehn griechischen Canones in ihrem Verhältnisse zu den siebenund zwanzig lateinischen. Uebersicht des griechischen Attenmaterials. Muthmaßungen in Betress des Epitomators

#### 5. Die fünf erften Sihungen des Concils bon 869.

Eröffnung der Synode mit zwölf Bischöfen. Die Bollmachten und Beglaubigungsschreiben der Legaten. Der römische Libellus und die Deflaration der Drientalen. Die Frage über die Gerechtigkeit des römischen Urtheils über Photius. Aufnahme älterer, vor Photius promovirter Bischöfe und Geistlichen und Austegung von Pömitenzen für dieselben in der zweiten Sitzung. Dritte Sitzung mit dreinudzwanzig Bischöfen. Debatten in der vierten Sitzung über zwei von Methodius geweihte und zu Photius übergegangene Bischöfe sowie über die von den faiserlichen Beamten beantragte Borladung des Photius und seiner Bischöfe. Berhör der Bischöfe Theophilus und Zacharias und Berlesung der päpstlichen Briese zu ihrer Widerlegung. Photius vor dem Concil in der sünsten Sitzung. Er spielt die Rolle der gefränften Unschuld und die des gefangenen und vernrtheilten Erlösers

#### 6. Berhandlungen bon der fedften bis gur achten Situng.

Sechste Sitzung in Gegenwart des Kaisers. Gegen den Antrag der römischen Legaten wird die Vorladung der Photianer beschiossen. Bertheidigungsreden der photianischen Bischöse, besonders des Zacharias von Chalcedon. Antworten des Kaisers und des Metrophanes von Smyrna. Paränese des Ersteren. In der siedenten Sitzung wird Photius und mit ihm Gregor Asbestas vor den Kaiser und die Synode gebracht. Er und seine Anhänger beharren dei ihrer Haltung und perhorreseiren die Legaten. Promusgation der Synode Harian's II. Ansprache des Fgnatins. Anathematismen gegen Photius. Verhandlungen der achten Sitzung über die dem Photius ausgestellten Ergebenheitsurkunden, über dessen Synoden und die Psendolegaten von 867. Erörterungen mit den Jeonsstasten. Borfälle zwischen der achten und neunten Sitzung. Krönung des Prinzen Leo. Absetzung des Theodor von Carien.

### 7. Die zwei lehten Aftionen ber Synode. Deren Schlug und Anerfennung.

Einführung des alexandrinischen Legaten in der nennten Sihung. Berlesung des von ihm mitgebrachten Schreibens an den Kaiser. Berhör der salschen Zengen von 861 und Bußbestimmungen für dieselben. Berhör der Höstlinge, die unter Michael III. den Gottesdienst verhöhnt, sowie der von Photius producirten Pseudolegaten. Etänzende Schlußsitzung im Beisein des Kaisers und mehrerer fremder Gesandten. Berlesung der Canones. Deren Juhalt und Bedeutung. Der Horos des Concils, die Ansprache des Kaisers und Unterschrift der Atten. Geringe Zahl der Bischöse. Repräsentation der verschiedenen Sprengel. Synodalschreiben und andere Publikationen bezüglich der Synode. Die Anerkennung derselben als achtes ösennenisches Concil

#### 8. Die firchliche Bentarchie nach den Orientalen. Reue Giferfucht gegen Rom.

Die Patriarchentheorie der späteren Griechen. Die fünf Patriarchen als die fünf Sinne des menschichen Leibes. Folgerungen der Unmöglichkeit eines sechsten Patriarchen und der Gleichheit unter den fünfen. Incohärenz der byzantinisichen Canonisten, besonders Baljamon's. Aenherungen der vrientalischen Legaten,

| des   | Raisers | 3 und   | der S   | taatsl | beamten | auf der    | : aditei | ı Shiivi  | de. Rech | te der  | Patri= |         |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|------------|----------|-----------|----------|---------|--------|---------|
| ardi  | en nad  | ihren   | Cano    | nen.   | Frühere | : Neußer   | ungen    | iiber di  | e Patria | rchate. | Nifo=  |         |
| laus  | I. un   | d die s | Occider | ıtalen | . Hadr  | ian II. s  | cheint i | den von   | Byzanz   | beans   | pruch= |         |
| ten : | Hang    | anerfai | ınt zu  | habe   | n. Gife | rjucht de  | r Byza   | ntiner i  | iber Ron | n's Ob  | macht. |         |
| 2Beg  | nahme   | und ;   | Zurück  | gabe   | der aus | gestellter | Dbed 1   | ienzschei | ne.      |         |        | 132-149 |

#### 9. Die Berhandlungen über Bulgarien und die weitere Correspondeng gwifden Rom und Bhgang.

Mifftimmung bes Bulgarenfürsten über Rom's abichlägige Antworten. Bygantinische Bestrebungen bei dem schwankenden Gurften. Improvifirter Congres ber fünf tirchlichen Grogmächte über bie bulgarische Frage auf Beranftaltung Des Raifers. Begründung ber romijden Anjprude auf Bulgarien. Enticheidung ber Drientalen gegen Rom und Protest ber Römer. Beibe eines bulgarijchen Erzbischofs durch Ignatius und Vertreibung ber lateinischen Geiftlichen. Plünderung der papftlichen Gefandten bei der Rückreife. Briefwechsel von 871 zwijchen Rom und Bugang. Drohendes Zerwürfnig wegen Bulgarien's und der verweigerten Dispens für photianische Clerifer .149 - 166

#### 10. Das öftliche und das westliche Kaiferthum und die Berbindung des Bafilius I. mit Ludwig II.

Das gemeinsame Interesse beiber Sofe gegenüber ben Garacenen. Buftande Italiens. Gefandtichaften und Beirathsprojeft. Die Unternehmung von Bari. Brief des Basilins an Ludwig II. Deffen ausführliche Antwort. Streit über ben Titel eines römischen Raisers. Abwehr ber byzantinischen Rlagen über Ludwig's Truppen und über seine und des Papstes Gesandte. Ludwig's II. Gefangennahme in Benebent. Scheitern der Berhandlungen .

## Fünftes Buch.

Photius im Exif und abermals Vatriarch.

#### 1. Stimmung des Photius bei feinem Sturge. Geine Erguffe über das achte Concil und Bermerjung jeder Transaftion.

Plan des Photins bei feiner Entthronung. Für ihn gunftige Momente: die Stellung des Verfolgten und die schwärmerische Anhänglichkeit seiner Schüler und Freunde. Geine Beschäftigung im Eril, seine nach bem Wechsel ber Stimmung und der Perjon der Empfänger veridiedenen elegischen Briefe. Heugerungen über das Concil von 869 und deffen Anathem. Troffschreiben an die ihm ergebenen Bifchöfe. Berwerfung jeder Bereinbarung mit den Gegnern. Enchelica an seine Anhänger über die ihm zugeschriebenen Absichten dieser Art . 183-207

#### 2. Deitere Bemühungen des Erpatriarden gur Bejefligung und Beffärfung feiner Partei.

Die Gegenfirche des Photins. Ihre Fortpflanzung durch Gregor Asbestas und andere Bifchöfe. Einwirfung auf bas Bolt, befonders aus Anlag ber Erbbeben von 869. Ermunterung feiner verichiedenen Freunde, der Bijchofe, Monche und Laien. Dienstleiftungen für feine Unhanger, Strafreden gegen Ueberläufer. Bitte um die Gebete berühmter Donde. Bevollmächtigung eines Erzbischufs gur Ertheilung von Dispensen bezüglich des Alosternoviciates. Bemühungen für seine Freunde, stolze Haltung gegen seine Teinde

| 3. Photius und der römische Bibliothekar Anastasius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otti      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Photins schreibt an den Bibliothetar Anastasius. Betanntschaft beider Männer. Berdächtige Haltung des Anastasius. Muthmaßliche Joentität dessetben mit dem früher entsetzen gleichnamigen Cardinalpriester von St. Marcellus. Schicksfale, Berwandte und Schriften des Mannes. Sein Tod im Jahre 879. Geissige Berwandtschaft zwischen Photins und Anastasius                                                                                                                                                                                     | 228 – 241 |
| 4. Briefe des Photius an den Raifer. Berbefferung feiner Lage und neue So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ffnungen. |
| Die Regententhätigkeit des Basilius. Expeditionen gegen die Pansicianer. Das Erschlaf fen seiner Energie. Photius schont die Berson des Kaisers mit kluger Berechnung; nachher wendet er sich an ihn mit Bitten um schonendere Behandlung. Gerichte und Borhersagungen über eine Aussöhnung. Erleichterung des Exils und erhöhte Thätigkeit des Photius. Der Kaiser läßt ihm biblische Fragen vorstegen. Schreiben an einklußreiche Beamte. Berwendung für seine Freunde. Standhaftigkeit seiner Anhänger und frohe Hossungen                     | 241—258   |
| 5. Photius bom Exil gurudgerufen und Lehrer ber Gohne bes Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.        |
| Die verschiedenen Berichte über die Zurückrufung des Photius. Der Diakon Theophanes und der Mönch Theodor als Bermittler. Photius wird Erzieher der kaiserlichen Prinzen und tehrt im Magnaurapalast. Sein Standpunkt bleibt der frühere; seine Legitimität setzt er stets vorans. Fortwährender Briefwechsel mit                                                                                                                                                                                                                                 | 258—278   |
| 6. Photius und Ignatius. Des Letteren Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Der Hirteneiser des Jgnatius. Sein Verhältniß zu Photius in seinen letzten Jahren. Zwei entgegengesetzt Ansichten hierüber. Versuch einer Vereinigung. Umsstände, die Photius für sich benützte. Prahlen mit dessen Freundschaft. Tod und Vegräbniß des Jgnatius. Zeit seines Hintritts. Vriese des Kaisers Bafilius an den päpstlichen Stuhl                                                                                                                                                                                                     | 278—291   |
| 7. Papft Johann VIII., feine Lage und feine Stimmung. Briefe an Bafilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und an    |
| die Bulgaren. Johannes, Hadvian's Nachfolger, in Italien vielsach bedrängt. Der von ihm gekrönte Kaiser Karl II. gewährt nicht den erhossten Schutz und die südltalischen Staaten verbinden sich mit den Saracenen. Des Papstes Bemühungen um griechischen Beistand und seine Rectamationen bezüglich Bulgarien's. Briefe und Gesandte für Byzanz und die Bulgaren. Mißtrauen gegen die Eriechen. Maßnahmen zur Hebung der Studien im Occident und zur Abwehr byzanstinischer Anklagen.                                                           | 291—307   |
| 8. Die Wiedereinsehung des Photius und feine erften Magregeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Photins wird abermals zur llebernahme des Patriarchats "genöthigt". Sein eigener Bericht über den Hergang. Das Wahre und das Fassche in demselben. Seine Anstatten zur Besestigung seiner Herrschaft. Bersotzung seiner Gegner, Nenbesetzung vieler Bischofssige, Bearbeitung der Legaten Paulus und Engenius. Neue Briefe nach Rom. Unglücksfälle. Die Berschwörung des Kurfuas. Tod des Prinzen Constantin. Dessen Canonisation durch Photins. Gantelei des Theodor Santabarenus. Der Bersuft von Syrafus. Zerrüttung der muhamedanischen Macht | 308-321   |
| 9. Die Reordinationen in der alten Rirde. (Exfurs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Allgemeine Erwägungen über die Reordinationen. Theorie und Pragis der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

in den acht ersten Jahrhunderten. Die Weihen des Photins und des Papstes

| ~                                     | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                       | Formosns. Andere Fälle aus dem neunten und zehnten Jahrhundert. Hinblick<br>auf die späteren Erörterungen vom eilsten bis dreizehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321—376 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                       | Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                       | Die photianische Synode von 879—880.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                                       | 1. Papft Johann VIII. und feine Radgiebigfeit gegen Bhotius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 0 0                                   | ttehr des Papstes aus Frankreich mit getäuschten Hossinungen. Untunst der brzankinischen Gesandten in Rom und ihre Bemühungen. Die verschiedenen Bründe für und gegen die Anersennung des Photius. Kömische Spinde und Entscheidung des Papstes. Seine Briese an den Kaiser, an Photius, an die vientalische Geistlichkeit und an die widerspenstigen Geistlichen und Patricier. Sendung des Cardinal Petrus. Das päpstliche Commonitorium. Urtheil des Abendlandes über die Geschmeidigkeit Johann's. Das Mährchen von der                                                                    | 379—395 |
|                                       | 2. Die Umgeftaltung und Fälidung der papftliden Briefe in Bygang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | unft des Cadinal Petrus in Cpl. Schwierige Lage der Apofrisiarier. Die llebersetzung der päpstlichen Briese. Bersässchungen 1) bezüglich der Spnode von 869, 2) bezüglich der Forderung einer Abbitte Seitens des Photius, 3) bezüglich der bedingungsweise ausgesprochenen Anerkennung, 4) bezüglich der Erwähnung des Fgnatius, 5) des Tadels für Photius und der Drohung des Bannes. Beitere Nenderungen: Beglassung der Bitten der Drientalen, Erwähnung des an Photius verübten Zwanges, Berwandlung der Forderung in Bezug auf Bulgarien in Bitten, Lobeserhebungen des Patriarchen. Un- |         |
|                                       | 3. Die Abgesandten und die Briefe der orientalifden Patriargen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                       | hrscheinlichkeit einer Fiktion von orientalischen Legaten. Briese Michaels II. von<br>Alexandrien an Photius und an den Kaiser. Retraktation des Thomas von<br>Thrus. Die Briese des Theodosius von Jerusalem, des gleichnamigen Antioscheners und des Abraamius an Photius. Schreiben des neuen jerusalemischen<br>Patriarchen Etias III. Verschiedene Verdachtsgründe. Wöglichkeit ungenauer<br>und gefälschter llebertragungen. Auch bei wirklicher Anerkennung des Photius<br>durch diese Patriarchen sind viese Aussagen der Legaten salsch, die Briese mins                              |         |
|                                       | 4. Die Theilnehmer an der Synode des Photius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                       | 5. Die drei erften Sihungen der photianischen Synode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                       | führung der römischen Legaten. Berherrlichung des Photius durch Zacharias von Chalcedon. Reben bes Brofop von Cajarea, des Clias von Terujalem und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

bes Daniel von Anchra. Die Geschente bes Papstes. Mahnung bes Cardinals Peteus an die "Schismatifer." Rede besselben in der zweiten Sitzung. Bertesung der päpstlichen Schreiben unter Zwischenbemerkungen der Legaten und des Protop von Casarea. Mehrsache höstliche Zurückweisung der römischen

48

Bergenröther, Photius. II.

Johann's VIII. Lage und Thätigkeit. Seine vorsichtigen Antworten an Basilius und Photius noch vor völliger Kenntnisnahme des Berhandelten. Abordnung des Maxinus nach Byzanz. Dessen dreißigtägige Gefangenschaft. Photius von Johann VIII. anathematisirt. Nene Unterbrechung der Gemeinschaft. Photius ignoriet das Geschehene und stützt sich fortwährend auf seine Anerkennung durch

Johann VIII.

## Siebentes Buch.

Zweites Patriarchat, fetzte Kämpfe und Tod des Photius.

| 1. | Bafilius | und | Photius. | Die Revision | der | Gesethücher | und | der | Nomofanon. |
|----|----------|-----|----------|--------------|-----|-------------|-----|-----|------------|
|----|----------|-----|----------|--------------|-----|-------------|-----|-----|------------|

Einweihung der nenen Basilita 881. Berherrlichung des Kaisers durch den Patriarchen. Blüthe der Kunst unter Basilius. Freigebigteit des Photius. Tod des Hymnographen Foseph. Berminderung der ignatianischen Partei, steigende Macht des Photius. Das Prochiron, die Anatatharsis und die Epanagoge. Untheil des Photius an der Revision der Gesetze. Das Jdeal des Patriarchen und des Kaisers. Die Patriarchalbesugnisse. Der Nomokanon. Preisgeben der Selbsiständigeit der Kirche unter Bhotius

. 581—593

#### 2. Die Miffionsthätigfeit der Grieden. Berbindungen mit Ruffen und Muhamedanern.

Befehrungseifer des Photius. Dessen Verherrlichung bei seinen Schültern. Mangelhaftigkeit des Missionswesens. Nachrichten über die Befehrung der Russen. Etias von Fernsalem und Nitolaus Mystikus über die Beziehungen des Photius zu saracenischen Fürsten. Deren muthmaßliche Beschaffenheit . . .

594 - 6

#### 3. Rom und Bygang in Groatien, Dalmatien und Mahren.

Die Kroaten und Serbler. Bemühungen des Kaisers Basilius in den illyrischen Küstenländern. Johann's VIII. Briese an Sedesclavus und Branimir von Kroatien sowie an die Bulgaren und an die dalmatischen Bischöse. Theodosius von Nona in Kom. Die dalmatischen Bischöse unter Byzanz. Marinus von Salona. Methodius in Mähren von den deutschen Bischösen bekämpft. Johann's VIII. Erlasse bezüglich Mähren's. Die Nechtsertigung des Methodius in Nom. Neue Umtriebe gegen ihn. Sein Tod. Stephan's V. (VI.) angebliches Schreiben an Swatopluk. Bischos Wiching und die Unterdrückung der Schiller des Methodius. Schicksele der Kirche in Mähren. Bersuch der Byzantiner, Einsluß auf das Land zu gewinnen

. 604-633

#### 4. Erneuerung der dogmatischen Controberse mit den Lateinern.

Plan des Photins. Sein Schreiben an den Erzbischof von Aquileja. Ob Balpert oder Petrus von Grado zu verstehen ist. Wahrscheinlich der Erstere. Geschärfte Polemit gegen die Lehre der Lateiner. Erneuerte Ausgabe der früheren Encyclica und das Buch von der Mystagogie des heiligen Geistes. Wahrscheinliches Fallenlassen der Disciplinarpuntte. Die spllogistischen Capitel des Nifetas von Byzanz, ihr Anschluß an Photins, ihre vermuthliche Absassiet

633 - 650

#### 5. Der Rampf gegen Papft Marinus und die Berhandlungen mit deffen Radfolgern.

Leben und Wirfen des Marinus. Seine Erhebung nach Johann's VIII. Tod. Sein Versahren in Sachen des Bischofs Formosus. Seine Stellung zu Byzanz. Opposition gegen seine Erhebung. Streitfrage über die Translation der Bischofe. Des Marinus Tod. Schreiben des Kaisers Bastilus an seinen Nachfolger Hadrian III. über Marinus. Die Berufung des Photius auf Hadrian III. Stephan's V. (VI.) Antwort auf das an seinen Vorgänger gerichtete kaiserliche Schreiben vertritt die Selbsissändigkeit der Kirche, rechtsertigt den Papst Marinus, weiset die Angrisse des Photius zurüch, der als bloser Laie wiederum betrachtet wird, und bittet um den Veistand der griechischen Flotte. Seine gedrückte Lage und die Ohnmacht der Karolinger

50 - 668

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Difftimmung des Thronfolgers gegen den Patriarden und Tod des Raifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bafilius. |
| Pring Leo, ber Zögling bes Photins. Seine Gedichte ans früherer und fpaterer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Beit, insbesondere seine Apologie gegen die aus seiner Stellung gu Photius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| entnommenen Antlagen. Steigende Antipathie Leo's gegen seinen Lehrer, Saß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| gegen bessen Freund Theodor Santabarenus. Leo im Gefängnisse. Seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Befreiung. Die Legende der 'heiligen Theophano. Byzantinische Kriegsthaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| in den letzten Jahren des Basilius. Seine Erkrantung und sein Tod. Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| mahnungen an den Thronfolger. Die Regierung des Basitins nach ihren Licht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000 000   |
| und Schattenseiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 668-682   |
| 7. Zweite Entsehung des Photius und Erhebung des Pringen Stephar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.        |
| Leo's VI. Regierungsantritt. Sturg bes Photius. Proces gegen ihn und Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| dor Santabarenus. Gegen den Patriarchen wird fein politisches Berbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| erwiesen. Schwere Mißhandlung des Theodor. Consecration des Prinzen Ste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| phan. Bedeuten gegen bieselbe. Bersammlung ber ignatianischen Geistlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| unter Stylian. Untrag bes Kaifers an dieselben. Briefe an den römischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Stuhl. Unglücksfälle des Reiches. Leo's wissenschaftliche und legislatorische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 001   |
| Thätigteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 683-691   |
| 8. Unterhandlungen mit den Papften Stephan V. und Formofus und Union d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Bnjan= |
| tiner unter Anton II. und Nifolaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 70      |
| Briefe Stephan's V. an Stytian und feine Benoffen. Rene Eingabe berfetben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| den römischen Stuhl. Erhebung des Formosus. Seine Stellung und seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Grundfäte. Aussichten auf die Biedergewinnung Bulgarien's. Die von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| nach Byzanz bestimmten Gesandten. Fragmente seines Schreibens. Tod bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Patriarchen Stephan und Erhebung des Anton Cauleas. Seine Unionsbestreb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ungen und ihr Erfolg. Sein Nachfolger Nifolaus Mystifus über die firchliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Union. Berfahren mit den photianischen Bischöfen. Entsetzung einzelner Prä-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| faten, Belaffung der übrigen auf ihren Stellen. Wirren in Rom nach bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 691—702   |
| 2000 des Ademolas. Adeidantinot Attenting in Sysanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001102    |
| 9. Die rigoristischen Ignationer und Papst Johann IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Wiberfpruch gegen bas Berfahren bes achten Concils von boppelter Seite. Urtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| bes Nifetas David. Berwerfung jeder Dispens für die Consecration des Pho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| tius auf Seite ber ftrengeren Ignationer, Die auch dem romischen Stuhle Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Befugniß bazu absprechen. Spaltung der Ignatianer seit 886. Stylian als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Bu wenig ftreng von früheren Genoffen betämpft. Gein Gefuch an Johann IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 702 - 713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 10. Der Tod und das Andenken des Photius. Seine angebliche Beiligk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eit.      |
| Berschwinden des Photius aus der Geschichte. Gein muthmaßliches Todesjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Spätere Fabeln über ihn. Fortwährende Bertheidigung feines Lehrfatjes vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Hervorgehen des heiligen Beiftes. Abgang aller auf sein zweites Eril direkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| bezüglichen Briefe. Abneigung vor profanen Studien bei fpateren firchlich ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| finnten Byzantinern. Das dem Photins gegebene Pradifat des Beiligen. Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| theile über ihn. Die nengriechische Geschichtsschreibung. Luther und Photins .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 713-724   |
| 11. Das paftorale Wirfen des Photius. Geine Freundichafts- und Trofib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Edlere Züge an Photins. Pädagogische Borschriften. Ermahnungen zur Tugend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| CERTIFIC THAT ON THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bekämpfung der Laster. Einwirkung auf thrannische, bestechliche und unsittliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bekämpfung der Laster. Einwirkung auf thrannische, bestechliche und unsittliche Staatsbeamte. Starte Ausdrücke gegen dieselben. Ermunterung eifriger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Bekämpfung der Laster. Einwirtung auf thrannische, bestechliche und unsittliche Staatsbeamte. Starte Ausdrücke gegen dieselben. Ermunterung eifriger und tüchtiger Staatsdiener. Intercession für hilflose Personen. Pflege der Freund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

## Rachlese.

#### Bum erften Banbe.

S. 112. 3. 13. Statt 500 ist zu setzen: einige hundert. Jene Zahl bes Zacharias Rhetor bei Ev. III. 5 wird in grn. v. Befele's freundlicher Recension richtig gedentet.

S. 175. 3. 13. 14. Justinian's lettes Editt und der darüber entstandene Streit lassen übrigens noch eine andere Aussauflung zu. S. Vincenzi in Nyss, et Orig, seripta nova recensio t. IV. p. 334 seq. und mein Reserat über das Buch im Bonner theol. Literaturblatt 1866. Sp. 549 f.

S. 177. 3. 4 ift zu verbeffern: "und praffoirte einer Disputation zwijchen Conon und Enge = nius, dann Paulus und Stephan," wie Dr. Rump mit Recht hervorhebt. Gin Ginsgeben auf Johann von Ephefus, ber L. V. c. 3 nur gang furz bie Sache erwähnt, hätte eine aussiührlichere Abhandlung ersordert. Für den Titel des öfumenischen Patriarchen war nichts Neues aus dem monophysitischen Antriarchen war nichts Neues aus dem monophysitischen Antriauchen war, ich habe selbst (S. 179) angeführt, daß er schon Johann II. gegeben wurde und im sechsten Jahrh. geläusig war; bei Joh. Eph. (z. B. II. 43. p. 84) erhält ihn Johann III.

S. 295. 3. 5 v. unten: Statt "drei" wiedereingeseigter Patriarchen sind vier zu seizen und

an Phyrrhus Theodor auzureihen. Hierauf machte Hr. Dr. Rump ebenfalls aufmertsam.
301. N. 31. Daß Constantin in Nicaa zu den Bijchösen griechisch sprach, wenn auch seine feierliche Allocution in der officiellen lateinischen Sprache, seiner Muttersprache, verfaßt und vorgetragen ward, geht aus den bei Eus. V. C. III. 13 der Erwähnung die setzletzen folgen den Borten Hervor: ελληνίζων τη μουή, στι μηθέ ταντης αμαθώς eize z. τ. λ. Ich muß hierin die angefochtene Behauptung mit dem blos der Kurze halber hier citirten Bishman aufrecht halten.

S. 407. 3. 1 ff. Meine (in der letten Redaction abgefürzte) Darstellung sieht mit der von Sefele Conc. IV. S. 227 f. meines Erachtens nicht in Widerspruch. Photius hatte auch ben faijerlichen Brief verfaßt und Nifetas, ber nur die Refignation erwähnte, wollte in feinen Angaben teinen Anfpruch auf Bollftändigkeit machen, fo daß wir auch die an-

deren Onellen zu Silfe nehmen muffen.

S. 449. N. 44. Wohl ift aus Phot, cod. 52 eine gegen die Meffatianer gehaltene Synobe von Side befannt; doch find die Data ziemtich unsicher (Hefele II. S. 45). Da Epiph. h. 80. n. 7 mit Bernfung auf Const. ap. I. 3 an jenen Häretitern das Barticheeren tadelt, so ift es nicht unmöglich, daß diese Synode darüber einen Canon erließ, der bem Photins vorlag.

3. 488. N. 90. Auch andere, im Uebrigen abweichende Quellen verlegen die Berfolgung und ben Aufstand in die Zeit Justin's II. Joh. Eph. II. 18-24. VI. 8-11. p. 60 seg.

231 seq. ed. Schoenfelder.

S. 600. A. 51. In hinblid auf die von Dummter (Dufr. G. I. S. 523. A. 25; S. 827. R. 34—36) gettend gemachten Momente für die Nechtheit der von Hartheim u. A. ausgesochtenen Antwort des P. Nifolaus an Salomo von Constanz (J. n. 2084) ist es leichter möglich, sich mit der von diesem Gelehrten den Worten hinkmar's gegebenen Deutung zu befreunden.

S. 682. R. 89. Die angeführten Borte werben am beften mit Dummler (I. S. 609) auf Sintmar's perfonliche Rechtfertigung den früheren Borwurfen bes Papftes gegenüber bezogen.

#### Bum zweiten Banbe.

S. 180. N. 61 lette 3. vgl. S. 292. Rach Dummter (1. S. 780. N. 26) war es noch Sadrian; Die Bedrängniß Galerno's wird auf 872 gefett.

S. 182. N. 68 ist beizusetzen: S. indessen Dit mimtler I. S. 775. 809.
S. 190. N. 20. Balettas ep. 161 zieht epp. 117. 118 Mont. in einen Brief zusammen, wosikr allerdings Text und Inhalt spricht, und ereifert sich gegen Jager, der die Zusammengehörigkeit übersehen habe. Indessen trennen die Handschriften wie Montagu mit

der Aufschrift: zw autw und bei der damaligen Lage des Photius ist es sehr gut dentbar,

daß nach einer Unterbrechung eine Fortsetzung des ersten Briefes erfolgte.

S. 223. N. 76. Willtürlich corrigirt Balettas p. 320. not. 1 in ep. 30 in der Aufschrift: Zacharias von Chalcedon, weil an diesen sonstige Briese gerichtet seien und der Antiochener als Patriarch angeredet worden wäre. Allein er hätte aus der Synode von 879, die er nen herangzugeben beabsichtigte, ersehen können, daß es neben dem Zacharias von Chalcedon anch einen solchen von Antiochien gab, und mußte anßerdem wissen, daß das "große" Antiochien nicht die einzige Stadt dieses Namens war. S. oben S. 450. 451. Achsidem herricht in unserem Briese nicht der vertrauliche Ton, der in den Briesen an den Chalcedonenser sich sindet.

S. 242. R. 6. Bgl. die Beschreibung bei Const. de cerem. L. I. Append. p. 941 ed.

Migne.

S. 267. 3. 26. Nach dem bei Bal. p. 469 verbesserten Texte und insbesondere mit Streichnung des ove olda ist der Satz "denn ich dachte — weiß ich nicht" mit dem andern zu vertauschen: "Bas haben wir denn, dachte ich, so Ungereimtes, so Ungewöhnliches erlitten?" — Im Ganzen hat es sehr geringe Bedeutung, daß uns die Londoner Ausgabe der Briefe v. J. 1861 erst im Juni 1867 zu Gesicht kam; in sehr vielen Fällen haben wir, dazu auf Handschriften gestützt, dieselben Text Emendationen, davon unabhängig, gegeben. Man vgl.:

Bal. p. 148. not. 6. mit Bb. 1. S. 441. 3. 4. — B. p. 150. n. 3. Bb. I. S. 442. R. 17. n. 6. Bd. I. S. 444. R. 22. — " p. 153. n. 5. S. 447. 91. 39. " p. 154. n. 4. ©. 448. N. 42. — " p. 158. n. 1. S. 451. N. 55. n. 3. " © . 454. 3. 22 f. — " p. 321. u. 5. 35. II. © . 224. N. 81. n. 2. 35. II. © . 273. N. 86. — " p. 439. n. 4. " © . 275. N. 91. p. 160. p. 438. 91. 96. — " p. 453. n. 2—5. " p. 440. n. 3. S. 226. 91. 87. S. 276. " p. 468. n. 6. S. 267. n. 53. — " p. 470. l. 21. " S. 269. 91. 61. "

" p. 479. n. 2. " S. 201. N. 74. — " p. 480. n. 4. " S. 205. N. 75. " p. 482. n. 4. " S. 206. N. 78. — " p. 504. n. 7. Bb. I. S. 401. N. 74. Noch viel ftärfer würde die llebereinstimmung bei den Briefen hervortreten, die im letzten Abschnitt dieses Bandes stehen; wir haben aber noch bevor das siedente Buch zum Trud kam, von allen weiteren Anmerkungen Ilmgang genommen, die durch Valettas Ausgabe bereits überholt waren.

Im Berlage von G. 3. Man; in Regensburg ist erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

J. Hergenröther,

de catholicae ecclesiae primordiis

recentiorum historico-dogmatica, quam auctoritate et consensu illustris theologorum ordinis in alma universitate Ludovica-Maximilianea legendi facultatem rite adepturus. 8 maj. 1 fl. od. 183/4 sgr.

3. Bergenröther,

die Cehre von der göttlichen Dreieinigkeit

nach bem heiligen Gregor von Naziang, bem Theologen, mit Berücksichtigung ber alteren und neueren Darstellungen biefes Dogma. gr. 8. 1 fl. 48 fr. od. 1 Thir. 33/4 fgr.

Photii Constantinopolitani liber de Spiritus sancti Mystagogia,

quem notis variis illustratum ac theologicae crisi subjectum nunc primum edidit Dr. J. Hergenröther. 8 maj. 4 fl. 48 kr. od. 2 Thlr. 28 sgr.

"Das zum erften Male ebirte Sauptwert bes Photius über ben Ausgang bes h. Geiftes ift befanntlich ber erfte Controverspunft zwischen ben Griechen und Lateinern. Die Ausführung entspricht volltommen bem hoben Interesse biefes Documentes; ber Text ift nach Minchner und romischen Sanbichriften fritisch bearbeitet worden. Beigegeben find ausführliche Befprechungen fammtlicher Argumente bes Photius und zwar in ber Form, baß bie Biberlegungen fammtlicher alterer Rirchenschriftfteller zugleich aufgenommen find, modurch biefer Theil ber Ausgabe zugleich einen hohen bogmengeschichtlichen Werth erhalt. Sie wird für Alle, welche mit ber Controverie über ben Ausgang bes b. Beiftes fich gu beichäftigen berufen find, bie vollständige Baffenruftung barbieten." Deutschl. Ro. 241.

## A. Bufe, Paulin, Bischof von Nola,

und feine Zeit. (350 - 450).

2 Bbe. gr. 8. 4 fl. 48 fr. ob. 2 Thir. 251/2 fgr.

Dr. 3. 3. 3. v. Döllinger,

Heidenthum und Indenthum. Borhalle zur Geschichte des Chriftenthums. Ler. 8. Belinp. 6 fl. 40 fr. ob. 4 Thir.

> Dr. I. I. v. Döllinger, Hippolytus und Kallistus,

ober bie römische Rirche in ber erften Salfte bes III. Jahrhunderts. Rudficht auf die Schriften und Abhandlungen der Sh. Bunfen, Wordsworth, Baur und Giefeler. gr. 8. 2 fl. 42 fr. od. 1 Thir. 20 fgr.

Dr. J. J. D. Döllinger,

die Reformation,

ihre innere Entwidlung und ihre Wirfungen. Auch u. b. Titel: Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirk-ungen im Umfange bes lutherischen Bekenntnisses. 3 Bre. gr. 8. 10 fl. od. 6 Thir. 5 fgr.

Dr. 3. M. Diir,

- 2

# der deutsche Cardinal Nikolaus von Cusa und die Kirche seiner Zeit.

2 Bbe. (1r: Zugleich eine Würdigung der großen Concilien bes 15. Jahrhunderts. Mit dem Vildniffe Cusa's. 2r: Schluß von Cusa's Leben und seinem literarischen Wirken.) gr. 8. 6 fl. 30 fr. od. 4 Thir.

Dr. J. Friedrich,

## Johann Weffel.

Ein Bild aus der Nirchengeschichte tes 15. Jahrhunderts. gr. 8. 1 fl. 36 fr. od. 1 Thir.

Dr. J. Friedrid,

## die Lehre des Johann hus

und ihre Bedeutung für die Entwidlung der neueren Zeit.

Eine Sabilitations schrift. gr. 8. 1 fl. 12 fr. ob. 22½ fgr.

Dr. V. Grone,

## die Papstgeschichte.

2 Bande. (Von Petrus bis auf unsere Zeit.) gr. 8. 7 fl. ob. 4 Thir. 12 fgr.

Dr. F. Hipler,

## Dionnsins ber Arcopagite.

Untersuchungen über Aechtheit und Glaubwürdigkeit ber unter biesem Namen vorhandenen Schriften. gr. 8. 1 fl. 20 fr. od. 251/2 fgr.

Dr. G. Söffer,

## die deutschen Papfte.

Nach handschriftlichen und gedruckten Duellen verf. 2 Abtheil. (1te Abtheil.: Die Päpste Gregor V., Clemens II. und Damasus II. Mit einem Plane des mittelakterlichen Roms. 2te Abtheil.: Die Päpste Leo IX., Victor II., Stefan IX., Nicolaus II.) gr. 8. Belinp. Beide Abtheilungen 6 fl. od. 3 Thir.  $26\frac{1}{4}$  fgr.

Dr. Fr. H. Kriill,

## driftliche Alterthumskunde.

2 Bbe. gr. 8. 5 fl. 12 fr. od. 3 Thir. 6 fgr.

Dr. F. Stiefelhagen,

## Theologie des Seidenthums.

Die Wissenschaft von den alten Religionen und der vergleichensten Mythologie nebst neuen Untersuchungen über bas Heidensthum und bessen Berhältniß zum Christenthum. Ein Versuch zur Berständigung. Lex. 8. 4 fl. 48 fr. od. 2 Thr. 28 fgr.





20642

Hergenröther, J. - Photius.

vol. 2

## LIBRARY

Pontifical Institute of Mediaeval Studies

113 ST. JOSEPH STREET TORONTO, ONT., CANADA M5S 1J4

20642 .

